

Digitized by the Internet Archive in 2023 with funding from Kahle/Austin Foundation

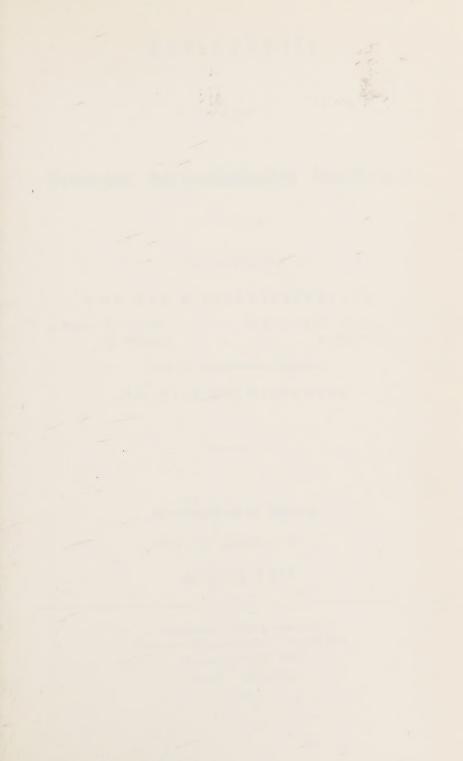



# Zeitschrift

der

# Deutschen morgenländischen Gesellschaft.

Herausgegeben

### von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Arnold, Dr. Rödiger, in Leipzig Dr. Anger, Dr. Brockhaus,

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. Brockhaus.

#### Dreizehnter Band.

Mit vier Kupfertafeln.

Leipzig 1859

Nachdruck genehmigt von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft KRAUS REPRINT LTD. Nendeln, Liechtenstein

Printed in Germany

Lessing-Druckerei - Wiesbaden

### Inhalt

des dreizehnten Bandes der Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft.

| Sei                                                                            | ite |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| رسائد اخوان Ueber Inhalt und Versasser der arabischen Encyklopädie رسائد اخوان |     |
| d. i. die Abhandlungen der aufrichtigen Brü-                                   |     |
| der und treuen Freunde. Nebst Andeutungen über die Einrichtungen               |     |
| des Bundes der Verbrüderten. Von Prof. G. Flügel                               | 1   |
| Proben syrischer Poesie aus Jakob von Sarug. Von Dr. Pius Zingerle.            | 44  |
| (Forestrang).                                                                  | **  |
| Ueber die formosanische Sprache und ihre Stellung in dem malaiischen           |     |
| Sprachstamm. Von dem Geheim. Rath H. C. von der Gabelentz .                    | 59  |
| Die Sage vom König Hariscandra. Mårkandeya-Puråna 7 u. 8. Von Dr.              |     |
| Fr. Rückert                                                                    | 03  |
| Ueber den Kalender der Araber vor Mohammad. Von Dr. A. Sprenger 1              |     |
| Auszüge aus Neśrî's Geschichte des osmânischen Hauses. Von Dr. Th. Nöldeke     | 76  |
| Mittheilungen zur Handschriftenkunde. Von Prof. E. Rödiger I. Ueber            |     |
| die orientalischen Handschriften aus Étienne Quatremère's Nachlass             |     |
| in München                                                                     | 19  |
| Ueber den heutigen stand der Phönikischen forschungen. Von Dr. H.              |     |
| v. Ewald                                                                       | 343 |
| Ueber altpersische Eigennamen. Von Prof. A. F. Pott                            | 159 |
| Aus Sa'di's Diwan. (Fortsetzung. II. Auswahl aus Sa'di's طبيبات Von            |     |
| Prof. K. H. Graf                                                               | 145 |

| · ·                                                                     | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ueber Muḥammad bin Ishak's Fihrist al-'ulum. Von Prof. G. Flügel        | 549   |
| Erklärung einer neuen neuphönizischen Inschrift aus Constantine. Von    |       |
| M. A. Levy                                                              | 651   |
|                                                                         |       |
|                                                                         |       |
|                                                                         |       |
| Ueber das Vezirat. Von Dr. Max Enger                                    | 239   |
| Proben neuerer gelehrter Dichtkunst der Araber. Mitgetheilt von Dr. G.  |       |
| Rosen                                                                   |       |
| Schreiben des Dr. O. Blau an den geschäftsführenden Vorstand der DMG.   |       |
| Einige Bemerkungen über Inhalt und Disposition einer Archäologie der    |       |
| Hebräer. Von Prof. Dr. Saalschütz                                       | 261   |
| Arabische Inschriften. Von Prof. Fleischer                              | . 727 |
| Zu dem Aufsatze des Herrn Dr. Geiger: Eine mittelalterliche jüdische    |       |
| Medaille (Bd. XII. p. 680). Von Dr. J. M. Jost (u. R. Kirchheim)        | 272   |
| Der Dekalog in einer samaritanischen Inschrift aus dem Tempel des Ga-   |       |
| rizim. Von Dr. O. Blau                                                  | 275   |
| Bemerkung zu einigen Worterklärungen in Erech Millin von Rappaport.     |       |
| Von R. Kirchheim                                                        | 281   |
| Eine äthiopische Uebersetzung des Hermas. Von Dr. R. Anger              | 284   |
| Literarische Notiz (zweite Ausgabe von Renan's histoire des langues sé- |       |
| mitiques.)                                                              | 285   |
| Ueber die Präterital-Bildung des persischen Verbums. Von Prof. H.       |       |
| A. Barb                                                                 | 468   |
| Ueber den Titel des Matthaeus in Cureton's syrischen Evangelien. Von    |       |
| Prof. H. Gildemeister                                                   | 472   |
| Arabisches aus Kanton. Von Prof. Dieterici                              | 475   |
| Ibn Zaidûn's Sendschreiben an Ibn Gahwar von Cordova. Ein Vortrag       |       |
| von Dr. W. F. A. Behrnauer                                              | 477   |
| Beiträge zur Erklärung der Målavikå. Von Prof. Fr. Bollensen            | 480   |
| Aus einem Briefe des Rabb. Dr. Geiger                                   | 490   |
| Saramâ's Botschaft. Von Theodor Aufrecht                                | 493   |
| Ueher Bedeutung und Form von Svavan. Von Theodor Aufrecht               |       |
| Uebersicht der tatarischen Grammatiken                                  | 501   |

| Bibliographische Anzeigen. (Map of the Holy Land. — Arbeiten der morgenländischen Abtheilung der k. russ. archäol. Ges. Bd. VI. — Stickel: das Etruskische als semitische Sprache erwiesen. Tarquini: inscription de San-Manno. Tarquini: étude de la langue étrusque. — Mutanabbii carmina, ed. Dieterici. — Friederich: over Inscriptien van Java. — Steinthal: der Ursprung der Sprache. —)      | 287 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| — (Dukes: Schire Schlomo von Gabirol. — Ahmed Dschewdet: Geschichte des Osman, Reiches. 4. Bd. — Schleiden: die Landenge von Suês. — Köppen: die Religion des Buddha. Neumann: Geschichte des englischen Reiches in Asien. — Kaempf: Zehn Makamen des Charisi. Nichtandalusische Poesie andalusischer Dichter. — Abd al-Ghanyy: Achlâqi Nâçiry. — Joel: die Religionsphilosophie des Maimonides. —) | 507 |
| — (Hebräische Zeitschriften: Kochbe Jizchak. Meged Jerachim. He-chalùz. — Journal of the Royal Geographical Society. Vol. 27. — Van de Velde: Map of the Holy Land. Plan of the town and environs of Jerusalem. —)                                                                                                                                                                                  | 711 |
| Protokollarischer Bericht über die in Wien vom 25. bis 28. September 1858 abgehaltene Generalversammlung der D. M. G. (nebst 4 Beilagen) Votivtafel zum funfzigjährigen Doctorjubiläum des Herrn Geh. R. Berøstein 1 *                                                                                                                                                                              | 317 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

|                  |        |       |            |        |    |    |    |       |       | 5    | Seite |
|------------------|--------|-------|------------|--------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| Nachrichten über | die A  | Angel | egenheiten | der D. | M. | G. |    |       | 330,  | 548, | 728   |
| Verzeichniss de  | r für  | die   | Bibliothel | k der  | D. | M. | G. | einge | gange | nen  |       |
| Schriften u.     | s. w.  |       |            |        |    |    |    |       | 331,  | 549, | 728   |
| Verzeichniss der | Mitgli | ieder | der D. M.  | . G.   |    |    |    |       |       |      | 733   |

Einladung zur Subscription (Raverty's Wörterbuch u. s. w. der Pushtu-Sprache).

#### Ueber

## Inhalt und Verfasser der arabischen Encyclopädie

رسائل اخوان الصفا وخلّان الوفا نابلا

die Abhandlungen der aufrichtigen Brüder und treuen Freunde.

Nebst Andeutungen über die Einrichtungen des Bundes der Verbrüderten.

Von

#### Prof. G. Flügel.

Das Mittelalter mit seinen Eigenthümlichkeiten aller Art hat namentlich auf dem Gebiete der Literatur so manche Erzeugnisse aufzuweisen, die spät genug in den Kreis historischer Erkenntniss eingetreten sind, so dass wir eine genauere Kunde über ihre Urheber, über die Zeit, in welcher, und die Umstände, unter denen sie entstanden und weiter verbreitet wurden, und über ihren authentischen Inhalt selbst nur erst den Untersuchungen und Entdeckungen der Neuzeit zu verdanken baben. Zu den Erzeugnissen dieser Art gehört ganz besonders eine nicht geringe Anzahl von Schriften, die ihren Ursprung auf den Orient zurückführen und dem Abendlande vorzugsweise von Spanien aus, zunächst durch hebräische Uebersetzungen, bekannt wurden. Nur die ausgedehntesten und sorgfältigsten Forschungen liessen bier allmählich einen mehr gesicherten Boden gewinnen, - man denke nur an die Fabeln Bidpai's -, während selbst die gelesensten Schriften, wie Tausend und Eine Nacht, noch immer auf vollkommen genügende historische Aufschlüsse warten. Neben diesen und ähnlichen Erscheinungen der schönen Literatur sind es vorzugsweise philosophische Schriften im weitesten Sinne des Wortes, die in bedeutender Menge durch Mittelglieder zu uns gelangt oder selbst lediglich durch solche erhalten worden sind. Die Urschriften dagegen gelangen, wenn überhaupt, nur erst nach und nach zu unserer Kenntniss, und ihre Entdeckung legt gewöhnlich eine Reihe neuer Fragen in den Weg, ohne deren Beantwortung ihre Geschichte und ihr Verständniss räthselvoll oder doch vielfach unsicher bleiben muss.

In den Kreis dieser philosophischen oder, genauer, encyclopädischen Schriften gehören in der arabischen Literatur die Abhandlungen der aufrichtigen Brüder und treuen Freunde 1), auf deren Existenz in ihrer Gesammtheit, so viel ich weiss, unter den gedruckten Quellen zuerst in einer Stelle des von Pocock herausgegebenen Abu Ifarag hingewiesen wurde. Wohl aber hat der grösste Theil einer Abhandlung, und zwar der achten der zweiten Abtheilung oder der 21sten des ganzen Werkes, sowohl wegen ihres ethischen Inhalts als wegen der anziehenden Form, in der sie geschrieben ist - sie behandelt mit unverkennbarem Geschick den Streit der Menschen und der Thiere über ihre gegenseitigen Vorzüge unter Vorsitz des Königs der Genien - frühzeitig in weiteren Kreisen als ein selbständiges Ganze die Runde gemacht und ist gern gelesen und vielfach benutzt worden. So lehnte sich Joseph Ben Zaddik, ein Schriftsteller Spaniens aus dem Ende des zwölften Jahrhunderts, in seinem in jungster Zeit gedruckten Mikrokosmus דולם קסין, einer philosophisch-ethischen Schrift, ganz an jene Abhandlung an, und schon der grosse, 1208 gestorbene Maimonides fand diese Schrift wichtig genug, um in einem Briefe an Samuel Ben Thibbon sein Urtheil über dieselbe niederzulegen, nur dass, wie Herr Dr. Geiger bereits in einer zu Steinschneider's Bodlejanischem Catalog mitgetheilten Bemerkung nachgewiesen und auch mich entgegenkommend benachrichtigt hat, in unsern Ausgaben der Briefe des Maimonides jenes Urtheil falsch gedruckt und nach handschriftlichen Quellen dahin zu berichtigen ist, dass Joseph Ben Zaddik den אכיאן אלצפא , nicht den אנשר החארים (vgl. 1 Kön. X, 15), wie es durch Verwechslung des RDE mit HDE heisst, folgt. - Nicht viel später als Maimonides und Ibn Thibbon blühten, verfasste Kalonymos aus Mantua, gestorben um 1250 Chr., unter dem Titel אגרת בעלי חיים, d. i. Brief oder Abhandlung über die Thiere, eine hebräische Uebersetzung des grössern Abschnittes jener Abhandlung, von der wenigstens drei gedruckte Ausgaben vorhanden sind, darunter die älteste die 1557 in Mantua erschienene, die ich aber ebensowenig zu sehen bekommen habe wie de Sacy 1), der aus einer Pariser Handschrift an jener Stelle die schätzbarsten Mittheilungen bringt, um die vielfach wiederholte Behauptung zurückzu-

<sup>1)</sup> Die gewöhnliche wörtliche Uebersetzung: Brüder der Reinheit und Freunde der Aufrichtigkeit, giebt einen schiefen Sinn. Das Genitivverhältniss ist hier خفيه المصنف المحافقة المصنف المحافقة المحافقة

<sup>2)</sup> S. Notic et Extr. 18, 406, und Wolfii Biblioth, Hebr. III, S. 972.

weisen, dass dieses Stück Literatur einen Theil von Kalila und Dimna ausmache 1).

Unter den christlichen Orientalisten machte Pocock (Spec. Hist. Arab. Ed. II, S. 210 u. 369, wo noch besonders bemerkt ist, dass auch Abraham Zacut, der bekannte aus Salamanca stammende Professor der Astronomie in Saragossa und von 1492 an in Portugal, sie in seinem Buch ירוסין erwähnt) und d'Herbelot (unter Ekhuan) zuerst auf die Abhandlungen aufmerksam, jener aus eigener Anschauung (wenigstens eines Theiles derselben), dieser, wie es scheint, nach Abu'lfarag berichtend. Kurz nur erwähnt die Abhandlungen Casiri (1, S. 364) in Folge des ersten, mit kufischer (!) Schrift geschriebenen und im Eskurial vorhandenen Bandes, und nennt ebenso wie Uri (S. 196 CMIV und S. 215 CMLXXXIX), der den Inhalt sämmtlicher Abhandlungen in Bausch und Bogen ganz kurz andeutet, und Nicoll (S. 215 CCLIV und Anm. c) als Sammler und Herausgeber dieser Encyclopädie ge-( سائل اخوان الصفا للعارف .s للعلامة المجريطي radezu Almagirithi ( سائل اخوان d. i. al-Magariti, der aus Madrid, worüber später, da hier eine Verwechslung obwaltet, ein Mehreres gesagt werden muss. Sacy a. a. O. benutzte ebenfalls eine Pariser arabische Handschrift, und Dozy (Catal. 1, S. 1-3) theilt die Ueberschriften der letzten 27 Abhandlungen mit und erwähnt die Orte und Bibliotheken, wo sich theils das ganze Werk theils einzelne Abhandlungen befinden. Die Andeutung jedoch, dass das Asiatische Museum in Petersburg ein Exemplar besitze, fand ich bei der deshalb angestellten Durchsicht von Dorn's Werk darüber bis jetzt nicht bestätigt. Wenigstens ist es darin nicht besonders erwähnt. - Ich selbst habe wiederholt von dem Werke gespro-

<sup>1)</sup> In Wolf's Hebr. Bibliothek wird an verschiedenen Orten erzählt, dass die Buxtorfe die Meinung hatten, die von Kalonymos übersetzte Abhandlung sei aus dem Griechischen (als Original) ins Arabische und aus diesem von Kalonymos übersetzt worden. Noch stärker ist das Verschen, das Kalonymos selbst begeht, indem er im Vorwort zu seiner Uebersetzung den Titel Leal, of verstümmelt zum Namen des Verfassers so macht, dass er ihn TDY batak (was offenbar aus TDYBK 1810K entstanden ist) Abu al Zaphe und daher Buxtorf Abu Siphe nennt, was auch Wolf gelten lässt. Kalonymos erwähnt weiter in der Vorrede ganz richtig, dass dieser vermeintliche Abu al Zaphe 51 kleine Abhandlungen, die über alle in der Welt vorhandenen Wissenschaften bandelten, geschrieben und sie Briefe genannt habe. Eine derselben sei die von ihm übersetzte. Buxtorf der Sohn erwähnt ferner, dass aus dem Arabischen eine türkische von Lâmi'i (s. Gesch. der Osman. Diehtk. II, S. 20 fl.) unter dem Titel Saraf al-insån, Adel des Menschen, (s. H. Chalfa IV, S. 43. nr. 7549) bekannte Uebersetzung verfasst worden sei. Diese Angabe ist nur insoweit richtig, als jenes Gedicht wohl eine Nachahmung, nicht aber eine Lebersetzung der Abhandlung genannt werden kann. — Eine jüdisch-deutsche Uebersetzung erschien 1718 in 44 Quartbl. zu Hannover bei Jo. Jac. Beansang, verfasst von Chanoch Ben Zevi Hirsch aus Frankfurt a. M.

chen im Auz. Bl. zu den Wiener Jahrbüchern Bd. 92 und vorzüglich Bd. 97, S. 28 flg. mit Bemerkungen über die Zeit seiner Abfassung und die Verfasser, die ich wieder aufnehmen und weiter führen werde.

Vollständiger suchte Nauwerck in der Einleitung zu seiner Notiz über das Arabische Buch الصفا الحوان الصفا alles bisher über das Werk selbst wie über seine Verfasser Bekannte zusammenzustellen. Veranlasst wurde diese Notiz durch die 1812 in Calcutta unter obigem Titel herausgekommene Schrift. Nauwerck giebt zunächst das aus der indischen Ausgabe hieher Gehörige, geht dann auf die kurze Bemerkung von H. Chalfa (III, S. 460 nr. 6438) über, der mehrere der Mitarbeiter, wahrscheinlich die bedeutendsten und fruchtbarsten, namentlich bezeichnet, und wendet sich dann der bisher von allen Gelehrten, de Sacy nicht ausgenommen, einzig benutzten Stelle bei Abu'lfarag (Gregorius Barhebraeus S. 330 flg. zu, die über die Verfasser und die Geschichte der Abfassung der Abhandlungen das bisher Zuverlässigste und Umfassendste mittheilt. - Ich unterwarf bereits in den Wiener Jahrbüchern diese Stelle einer vorzugsweise sprachlichen Critik und wies nach, woher sie genommen.

Mit Berücksichtigung des ganzen Werkes hat zuletzt Dr. Sprenger in dem Journal of the Asiatic Society of Bengal (1848. Vol. XVII. Part I. S. 501 - 507, und Part II. S. 183 - 202) unter der Ueberschrift Notices of some copies of the Arabic work entitled "Rasáyil Ikhwán al-cafà" nach wenigen vorausgeschickten Bemerkungen über das durch Betrieb von Thomason 1812 in Calcutta bekannt gemachte Bruchstück des Werkes, über die Verfasser unter Anleitung einer kurzen Stelle aus Sahrozûrî und über die vier von ihm in Indien geschenen Abschriften sämmtlicher Abhandlungen oder bedeutender Bruchstücke derselben, den Inbalt der einzelnen Abhandlungen mit einigen Auszügen in Uebersetzung oder in Begleitung des Textes mitgetheilt, und insofern mehr gethan als seine Vorgänger, denen solche Mittel nicht zu Gebote standen. Zu beklagen ist, dass nur wenigen Gelehrten der Zutritt zu diesen leider durch Druckfehler vielfach entstellten Notices offensteht 1), welche in mehrfacher Hinsicht, besonders zur Vergleichung, recht dankenswerth sind.

Im Originale gedruckt erschien nur erst die mehrfach erwähnte Probe der 21ten Abhandlung, über deren Verhältniss zur Urschrift zu einer andern Zeit speciellere Untersuchungen anzustellen sind, unter dem Titel الحقة اخوان العفا 1khwan-Oos-Suffa, in the Original Arabic. Revised and edited by Shuekh

 <sup>1)</sup> Ich selbst verdanke ihre Ausicht der g\u00e4tigen Mittheilung der K\u00fcnigl.

<sup>2)</sup> d. i. Geschenk der aufrichtigen Brüder. S. Nauwerck S. 4.

Ahmud-bin-Moohummud Shurwan-ool-Humanee. Calcutta: printed by P. Pereira, at the Hindoostanee press. 1812. 1). Alch habe diese erste Ausgabe nicht vor mir. Sie enthält 440 weitläufig gedruckte Seiten in Gross-Octav mit einer englischen Vorrede (VIII S.) von T. T. Thomason. - Die zweite Ausgabe vom J. 1846, ebenfalls in Octav, enthält 400 S. zu 12 Zeilen, in meinem Exemplare ohne jedes englische Vorwort, mit dem Titel:

هذه رسالة من رسائل تحفة اخوان الصفا وخلان الموة والوفا قد الاتم العبد المذنب المفتقر الى ,حمة ,به الغني الاكبر غلام حيدر هوڪلوي بطبعها ثانيا الج

Das Wort as scheint durch die Herausgeber oder in Folge irgend einer Zuthat in den benutzten Handschriften eingeschoben zu sein. Aeltere Quellen haben dasselbe nicht. Auch könnte mit diesem Zusatze speciell nur das gedruckte Bruchstück bezeichnet worden sein, obwohl dieser Annahme der Titel der zweiten Ausgabe entgegensteht, die aber nicht, wie uns Abbé Bertrand im Journal asiatique (Septembre 1850, S. 257) glauben machen will, eine neue Ausgabe der hindustanischen Uebersetzung ist. Ueber diese von Ikram 'Ali im J. 1810 in Calcutta verfasste und 1811 daselbst gedruckte Uebersetzung vgl. Histoire de la littérature Hindoui et Hindoustani par M. Garciu de Tassy I, S. 239-241, wo auch erwähnt wird, dass im Asiatic Journal t. XXVIII eine Uebersetzung der aufrichtigen Brüder (d. h. doch wohl obigen Bruchstücks daraus) erschienen sei, die ich nicht gesehen habe und auch nicht zu finden wusste. Aus dieser Hindustani-Uebersetzung erschien ein Auszug ausgewählter Stücke durch James Michaël in Loudon 1830 in Quart, der also nicht unter die arabischen Schriften bei Zenker nr. 1346 aufzunehmen war. - Noch erwähne ich Hammers Anzeige der ersten Ausgabe jener Abhandlung in den Wiener Jahrbüchern (1818. Bd. II. S. 87-119), wo er ihren hohen moralischen und rhetorischen Werth rühmt und durch einen dankenswerthen gedrängten Auszug des Ganzen beweist, dass sie durch ihre Umsicht, Kürze und Einfachheit mit Recht Aufsehen erregte. Ueber die literaturhistorische Frage jedoch bringt er uns daselbst keinen Schritt weiter und irrt vollkommen in seiner zuversichtlichen Annahme, dass jene Abhandlung die Schlussabhandlung des ganzen Werkes oder die 51ste sei. Das Richtige wurde bereits oben bemerkt. Im 5. Bd. seiner Literaturgeschichte der Araber kommt von Hammer-Purgstall auf das Werk zurück.

Ich wende mich nun der eigentlichen Aufgabe dieses Aufsatzes mit der Bemerkung zu, dass eine nähere Prüfung uns nicht verkennen lassen kann, wie unter den philosophischen oder richtiger philosophisch-encyclopädischen Schriften der Araber die Abhandlungen der aufrichtigen Brüder (auch أرباب الصفا, genannt), die in ihrem Vaterlande viel mehr getadelt und verketzert als untersucht und unbefangen gewürdigt worden sind, mit Recht eine in vieler Hinsicht höchst beachtenswerthe Stelle einnehmen. Zwar geben sich die Reflexionen in denselben häufig den Anschein unschuldiger Gedankenspiele, allein der ernste Hinblick auf einen philosophisch-religiösen und allgemein ethischen Zweck unter der Herrschaft einer völlig unabhängigen Ansicht über grosse, die ganze Menschheit wesentlich berührende Interessen lässt sich nirgends verkennen. Alle aufgenommene Fragen sollten rein wissenschaftlich behandelt werden, so dass das selbständige Forschen und Wissen dem Glauben und dem Dogma des Koran oft schroff genug gegenübertrat. Leider bemühte man sich aber, mehr zu erforschen und zu wissen, als die Gränze des menschlichen Verstandes zuliess, was dahin führte, dass dieses Forschen zuletzt und auf den höchsten Stufen der Brüderschaft in leere Grübeleien und theosophische Spitzfindigkeiten überschlug.

Es entstanden diese Abbandlungen mitten unter den grossen Parteien des Islam und ihrer Secten als eine keck in ihre Kämpfe hineingeworfene neue Brandfackel. Dieselben bilden kein systematisches Werk, kündigen sich auch nicht als solches an, sondern wollen nur eben lose Denkschriften über verschiedene Wissensobjecte sein, die unter allgemeinen Gesichtspuncten zu einem Ganzen vereinigt wurden und schon durch den Titel verrathen, dass sie nicht aus einem Kopfe hervorgingen, die Verfasser es

aber mit ihren individuellen Ansichten ehrlich meinten.

Werfen wir hier vorlaufig einen allgemeinen Blick auf die Zeit, in welcher, und die Umstände, unter welchen sie entstanden sind, so dürfen wir nicht unbemerkt lassen, dass die höchste Blüthe rein philosophischer Studien, wie die erlangte Kenntniss der griechischen und speciell neu-platonischen Philosophie unter den Arabern sie herbeigeführt hatte, vorüber war und die politische Zerrüttung des Chalifats von oben herab keine allgemeine Betheiligung wie früher erwarten liess. Ihre Abfassung fällt sicher etwas über die Mitte des vierten Jahrbunderts hinaus, etwa um 970 n. Chr. G. oder wenig später, wie wir sehen werden, als die Uebersetzungen der griechischen philosophischen Schriften, insoweit sie überhaupt den Arabern bekannt wurden, vollendet vorlagen. Neue kamen keine hinzu, und wenn die Wirkung derselben hundert Jahre früher direct oder indirect zu allerhand ernsten religiösen Conflicten führte, zumal als Mâmûn das Dogma, der Koran sei etwas in der Zeit Entstandenes und Geschaffenes und nicht von Ewigkeit her Vorhandenes, zu dem seinigen machte und es allgemein zu lehren befahl, so währten diese Kämpfe später nur noch unter den Gelehrten mit geringer Betheiligung der Gewalthaber, zerstreut, aber mit zäher Kraft fort, und die vorzüglichsten denkenden Köpfe machten es sich unausgesetzt zur erastesten Aufgabe, die durch die griechische Philosophie in den Islam eingedrungenen neuen Ideen mit dem prophetischen Gesetze in Einklang zu bringen. Dieser Geisterkampf war demnach auch jetzt nicht weniger erbittert als früher, nur hüllte sich jenes Bestreben gern in bildliche Formen, und versuchte durch geschickte Einkleidung den Kern der Lehre nicht nur unantastharer, sondern diese selbst anschaulicher und dadurch unschuldiger und verführerischer zu machen, veranlasste aber gerade dadurch die streng dogmatische Partei zu um so heftigern Widerspruch. Doch konnte diese sich selbst des Einflusses der einmal vorhandenen freiern Ansichten nicht erwehren und musste ihre grösste Geschicklichkeit darin suchen, aus denselben, so gut es ging, Waffen gegen die Freidenker zu entlehnen.

Mitten nun in diesen Kampf binein fallen jene Abhandlungen, die uns ein treffliches Zeugniss von dem Stande der Dinge auf dem Gebiete der philosophischen und religiösen Erkenntniss und von deren Entwickelung und Gestaltung in dem erwähnten Zeitraume geben, so sehr auch ihre Verfasser sich selbst absichtlich in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt haben. Der sie umgebende Schleier ist jedoch soweit gelüftet, dass wir nicht geradezu im

Finstern zu tappen genöthigt sind.

Nehmen wir zunächst das Buch selbst in die Hand, unbekümmert um jede Meinung darüber und um die Frage nach seinem Ursprunge und seinen Verfassern, und suchen uns mit dem Inhalte desselben bekannt zu machen.

Es sind, wie sich aus dem Folgenden ergiebt und bereits bemerkt ist, 51 Abhandlungen (July), von denen die 51ste als eine zusammenfassende (xxxl-) den Inhalt der übrigen nur kurz wiedergeben sollte, ohne diese ihre Aufgabe in der Ueberschrift bestimmt anzudeuten. Der Redacteur gliederte dieselben wohl absichtlich in vier ') Abtheilungen, von denen die erste dreizehn und zwar die mathematisch-philosophischen Abhandlungen (رسادل رياضية حكمية), die zweite siebzehn d. i. die Abhandlungen über die physisch-körperlichen Dinge مبادى) die dritte zehn über die Anfänge (طبيعية حسمانية) d. i. die philosophischen Grundbegriffe) der geistigen Thäd. i. die psychisch - geistigen oder aus dem Gebiete der Psychologie und der Verstandes-Speculation),

<sup>1)</sup> Die Vierzahl gilt den aufrichtigen Brüdern für eine symbolische, vielleicht in Hinblick auf die Elemente. Sie kehrt später überall wieder.

die vierte und letzte eilf, wovon die eilfte die 51ste allgemeine, über die göttlichen und dem göttlichen Gesetze unterworfenen Dinge (ناموسية الهية) enthält.

Die dreizehn mathematisch - philosophischen Abhandlungen der ersten Abtheilung (القسم الاول في الرياضات) reihen sich in folgender Ordnung an einander:

- 1. über die Zahl d. i. die Arithmetik (الرسالة الأولى في العدى) und deren Elemente, mit Anspielungen auf die Pythagoräische Zahlenlehre, soweit diese den Arabern bekannt wurde, und das Räthselhafte der Zahlen.
- 2. über die Einleitung zur Geometrie (مله علم الهندخيل الهندسة), hauptsächlich nach Euclides.
- 3. über die Einleitung zur Sternkunde في مدخل النجوم في مدخل النجوم في ترتبيب الإخلاك der wie es im Texte heisst في النجوم شبع المدخل في ترتبيب الإخلاك über die Sterne, eine Art von Einleitung in die Anordnung der Sphären und die Eigenschaften der zwölf Himmelszeichen). Das Ptolemäische System liegt hier überall zu Grunde.
- 4. über die Geographie d. i. über die Gestalt der Erde und der Erdgürtel oder Climata ), und die Beweisführung dafür, dass die Gestalt der Erde rund ist (وبيان الله عنى صورة الارض والاقاليم ).
- 5. über die Musik, nebst Beweisführung dafür, dass die Töne und gemessenen Modulationen auf das Gemüth der Zubörer Einfluss üben (الموزونة تأثيرا في نفوس المستمعين).
- 6. über die arithmetischen und geometrischen Zusammensetzungs-Verhältnisse (غ النسب العددية والهندسية التأليفية).
- 7. über die auf dem Wissen bernhenden Künste und die Anzahl der Classen der Wissenschaften (في العامية اجماس العام).
- 8. über die Läuterung der Seele, die Regelung der Sitten und die auf dem Handeln beruhenden Künste (سفلية المخلاق والصنائع العملية). Gemeint sind hier zunächst

<sup>1)</sup> Vgl. Sprenger, der S. 503 u. 504 die Beschreibung des ersten und zweiten Clina in Uebersetzung mittheilt, im Ganzen nicht eine volle Seite.

die auf Uebung beruhenden (رياضية), gleichsam gewerbmässigen Künste und Wissenschaften, Lesen, Schreiben und Rechnen nicht ausgeschlossen, dann die religiösen oder theologischen Wissenschaften, von denen das Heil unserer Seele abhängt, ferner die philosophischen, metaphysischen u. s. w.

9. über edle Sittlichkeit, über Läuterung der Seele und Regelung ibrer Handlungen (سنفس النفس النفس الخلاق الأحلاق الأحلاق الأحلاق المالية ال

10. über die Einleitung zur Philosophie (ἐκωνὰς). — Diese Einleitung geht nicht über die Grundlagen der Isagoge (Εἰσαγωγή) des Porphyrius hinaus und macht sich die Erklärung der in dem Verse bei H. Chalfa (1, S. 502) enthaltenen Begriffe γένος genus, εἰδος species, ἄτομος individuum, ἴδιον proprium, συμβεβηκός accidens, διαφορά differentia specifica zur Hauptaufgabe.

12. über den Begriff der Interpretation (ἐρμηνεία d. i. des Ausdrucks oder der Darstellung der Gedanken durch die Sprache) und Analytica priora, sämmtlich in das Gebiet der Logik gehörend (في معنى باريرمياس وانولوطيقا من المنطق) und auf des Aristoteles gleichnamigen Schriften beruhend.

Bei Sprenger sind 8. und 9. in 8. zusammengeschmolzen, da
 der Numer nach geradezu fehlt. Doch gehören seine Mittheilungen über die behandelten Wissenschaften, Gewerbe und Künste zu 8.

فامًا الالفاظ العشرة التي تتضمّي معاني الموجودات كلها فهي (2 أجوهر والكم المخ

13. über die Analytica posteriora oder Apodictica, welche den Beweis zum Gegenstande haben (هو الثنائية التي على الموضوعة للبرهان). — Auch diese Abhandlung lehnt sich vorzugsweise an des Aristoteles gleichnamige Schrift an.

Die zweite Abtheilung über die physischen (الشانى فى الطبيعيّات) oder genauer physisch-körperlichen Dinge umfasst die siebzehn Abhandlungen:

- 1 (14). über die Materie und die Form (ق الهيولي والصورة) 1.
- 2 (15). über die Beschaffenheit des Himmels und der Welt und die Beschaffenheit der Zusammensetzung der Sphären (في كيفيّة توكيب الافلاك ).
- 3 (16). über das Entstehen und Untergehen (δίμα) ξενέσεως καὶ φθορᾶς, de generatione et corruptione), dem Titel nach an des Aristoteles Schrift erinnernd und ihr dem Hauptinhalte nach folgend, jedoch mit Einmischung ganz heterogener Gegenstände, z. B. moralischer Betrachtungen.
- 4 (17). über die Himmelserscheinungen und was von ihnen ausgeht (العلوية وما يحدث عنها μετεωρολογικῶν libri IV, de meteoris).
- 5 (18). über die Entstehungsart der Metalle und die Anzahl der metallischen Substanzen (المعدنية الجوافر المعدنية الجوافر المعدنية الجوافر المعدنية الجوافر المعدنية المعاني وكمية المعاني وكمية المعانية المعان
- 6 (19). über die Beschaffenheit der Natur und ihr wahres Wesen (في ماهيّة الطبيعة وحقيقتها). Die vier Elemente nebst den drei Naturreichen bilden so ziemlich den Hauptbestandtheil ihres Inhalts.
- 7 (20). über die Pflanzenkunde (علم النبات غ περὶ φυτῶν). Die verschiedenen Arten der Pflanzen nebst ihren Eigenschaften werden nach Abstammung und Fortpflanzung, Form, Farbe u.s.w. und in ihrem Zusammenhange mit den Mineralien und Thieren geschildert.
- 8 (21). über die eigenthümlichen Beschaffenheiten der lebenden Wesen im Einzelnen und ihre wunderbaren Körpergestalten

<sup>1)</sup> Fehlt bei Sprenger ganz, wie 12-14 bei ihm überhaupt nicht stimmen.

Diese Ueberschrift weist auf des Aristoteles Werk περὶ οὐρανοῦ καὶ κόσμου hin.

(فى أوصاف لخيوانات مفصلًا وتجالب عياكلها). — Den grössern Theil dieser Abhandlung enthält die durch den Druck in Calcutta veröffentlichte Probe des Werkes.

9 (22). über die Zusammensetzung des menschlichen Körpers, die Zustände der Seele in demselben, das Eindringen ihrer universellen Kräfte in die Glieder des Körpers und die Körpermasse und ihre wunderbaren wechselnden Zustände (عبر المنابع المناب

ll (24). über die Leibesfrucht ') und die Art und Weise der Verbindung der Seele mit derselben bei dem fortwährenden Wechsel ihrer Zustände Monat für Monat (قَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

12 (25). darüber dass der Mensch eine kleine Welt ist (غ النسان عالم صغير Mikrokosmus 2)). — Die Kenntniss unserer selbst ist der Schlüssel zu allem Wissen. Zu ihr gehört

<sup>1)</sup> النطقة eig. der Fallort des männlichen Samens d. i. das weibliche Ei, in welches der männliche Samen einfällt und der dadurch entstehende Fötus.

<sup>2)</sup> S. später in der dritten Abtheilung unter 3. über Makrokosmus. — Bei Dozy: هماثلة لصورة فيكلم الكبير مماثلة لصورة العالم الكبير

a) die Kenntniss der Bestandtheile und der Einrichtung unsers Körpers und aller seiner von Einflüssen der Seele unabhängigen Eigenschaften — b) die Erforschung der Seele und ihrer vom Körper unabhängigen Eigenschaften — c) das Verständniss ihres auf ihrer Verbindung beruhenden Handelns. — Die Bestandtheile des Körpers werden mit der Einrichtung des Himmels verglichen, die zwölf Oeffnungen desselben mit den zwölf Zeichen des Thierkreises, die fünf Sinne mit den Planeten, die Vernunft mit der Sonne, der Verstand mit dem Monde. Jedes der vier Elemente wird als in einem Theile des Körpers vorherrschend dargestellt u. s. w.

13 (26). über die Art und Weise des Wachsthums der einzelnen Seelen in den Körpern (في كيفية نشو الانفس الخرئية في كيفية نشو الانفس الخرئية في كيفية نشو الانفس الخرية المان الدين المان المان

14 (27) über das Vermögen des Menschen in Bezug auf die Erkenntnisse (في بيان طاقة الانسان في المعارف) d. h. wie weit das Vermögen des menschlichen Verstandes zur Ergründung tiefer liegender Erkenntnisse und geheimer Andeutungen reiche. (Bei Dozy: علم الانسان وبيان طاقته في المعارف علم الانسان وبيان طاقته في العارم الى الى غاية ينتهي

15 (28). über die Natur oder Wesenheit des weisen Rathschlusses, welcher dem in der Welt des Entstehens und Vergehens herrschenden Tode und Leben zu Grunde liegt (ق ماهية حكمة الون والفساد في ماهية علم الكون والفساد في ماهية حكمة الموت ولخيوة وما لخكمة في وجودهما في عالم الكون والفساد في ماهية حكمة الموت ولخيوة وما لخكمة في وجودهما في عالم (الكون والفساد).

16 (29). über die Beschaffenheit der körperlichen Lustempfindungen und Schmerzen (צָׁ מֹשִׁבֵּׁ װְעָבוֹים פְּעִעֹרִם בְּרְּשִׁמוֹים) in diesem und dem künftigen Leben. Auch die Seele ist bei diesen Betrachtungen in beiderlei Beziehung keineswegs ausgeschlossen.

17 (30). über die Kenntniss der Sprachen und ihrer Wurzeln oder ursprünglichen Elemente (في بيان معرفة اللغات واصولها), ver-

anlasst, wie es scheint, durch die aristotelischen Untersuchungen über die Sprache 1).

Die dritte Abtheilung umfasst in folgenden zehn Abhandlungen die Anfänge (d. i. die philosophischen Grundbegriffe, z. B. Element, Form u. s. w.) der geistigen Thätigkeit (القسم الثالث العقائمة):

- 1 (31). über die Grundbegriffe der geistigen Thätigkeit nach der besondern Ansicht des Pythagoras (رأى فيشاغورس فيشاغورس). Die erschaffene, nicht von Ewigkeit her vorhandene Welt ist rund und ein geordnetes Ganzes, bestehend aus zehn Sphären, weil zehn die vollkommenste Zahl, wie rund die vollkommenste Form ist.
- 2 (32). über die Grundbegriffe der geistigen Thätigkeit nach der besondern Ansicht der aufrichtigen Brüder und treuen Freunde ([wörtlich die intellectuellen Anfänge] في المبادى العقلية (على رأى إخوان الصفا وخلان الوفا
- 3 (33). über die Bedeutung des Ausspruchs der Weisen, dass der Mensch eine grosse Welt (ein Weltgebäude, Makrokosmus) sei (عمعنی قبل الانسان عالم کیم). Der Mensch stellt ein Weltall dar, er ist gleichsam, wie Krug sagt, ein Abbild von der Welt im Grossen, insofern er viele (doch nicht alle) Vollkommenheiten in sich vereinigt, welche ausser ihm vereinzelt oder zerstreut angetroffen werden, während er als Mikrokosmus (s. die zweite Abtheilung unter 12), als eine Welt im Kleinen, nur die Menschenwelt darstellt, d. h. die Elemente der Körperwelt in sich trägt und die aus deren Verbindung hervorgehenden Gegensätze und Erscheinungen an sich wahrnimmt 3).
- 4 (34). über den Verstand und das durch den Verstand Erkennbare (أَي الْعَقَلُ وَالْعِقْدُ وَالْعِقْدُ لَا الْعِقْدُ الْعِقْدُ الْعِقْدُ لِلْعِقْدُ الْعِقْدُ الْعِنْدُ الْعِقْدُ الْعِنْدُ الْعِقْدُ الْعِقْدُ الْعِقْدُ الْعِقْدُ الْعِقْدُ الْعِنْدُ الْعِقْدُ الْعِنْدُ الْعِلْمُ لِلْعُلِيْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِيْعِلِيْلُ الْعِلْمُ لِلْعُلِيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْلِيْعِلِيْلِيْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِيْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِيْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِيْعِلَالِيْعِلَالِيْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِلْعُلِيْ

<sup>1)</sup> Bei Sprenger: ق علل اختلاف اللغات über die Ursachen der Verschiedenheit der Sprachen. — Bei Dozy mit dem Zusatze: ورسوم الخطوط ورسوم الخطوط und der Schriftzeichen und Ausdrücke.

<sup>2)</sup> Bei Sprenger so: On the origin of the logos Jac (i. e. intellect considered as a substance and not as a faculty).

<sup>3)</sup> Bei Sprenger: في معنى قول الحكماء أن العالم انسان كبير the world is a human being magnified — Bei Dozy ebenfalls: أن العالم كبير

5 (35). über die Cyklen und Perioden (von 120 Mondjahren und 360 Sonnenjahren ל אול לפון פועטפון. – Eine Belehrung über die Kreisläufe der Gestirne.

6 (36). über die Beschaffenheit oder den wahren Begriff der Liebe (في ماهيّة العشف).

7 (37). über das Wesen der Auferweckung (was diese sei), die Art und Weise der Himmelfahrt ') und den wahren Begriff der Auferstehung und des künftigen Lebens (قيماعيّة البعث وكيفيّة العيامة والدار الآخرة).

8 (38). über die Beschaffenheit der Bewegung, ihre Vielartigkeit und die Richtungen, nach welchen das Bewegliche sich bewegt (المتحرّك الديما), grossentheils mit Beziehung auf die dem Aristoteles beigelegte Schrift περὶ κινήσεως 2).

9 (39). über die Ursachen und die verursachten Dinge (في العلل والمعلولات).

10 (40). über die Vorschriften des Gesetzes und des Herkommens (في لامرو والرسوم).

Die vierte Abtheilung endlich in eilf Abhandlungen bespricht die göttlichen und dem von Gott ausgegangenen Gesetze unterworfenen Dinge.

1 (41). über die individuellen Ansichten, die Religionen und die philosophischen und auf dem göttlichen Gesetze beruhenden Doctrinen oder Schulen (قالمُوسِيةُ الآرِآهُ وَالْمُنْ اللهُ ا

2 (42). über die Beschaffenheit des Weges und Gelangeus zur Erkenntniss Gottes (في ماهيّة الطريف والوصول الى معرفة الله). \_\_\_\_ Eine in jeder Beziehung beachtenswerthe paränetische Abhandlung.

<sup>1)</sup> Doppelsinnig. بعث Sendung und معراج Himmelfahrt stehen in specicller Beziehung zu dem Propheten, die aber hier nur angedeutet ist. Bei Sprenger bloss المبعث والقيامة , bei Dozy في ماهية المبعث والنشور

<sup>2)</sup> Bei Sprenger: في اجناس الحركات

<sup>3)</sup> Ebenda; on the nature of simple and compound bodies.

- 3 (43). über die Fortdauer der Seele nach der Trennung vom Körper, die man mit dem Namen des physischen Todes bezeichnet (غ بقاء النفس بعد مفارقة لجسد التي عبير عنها بالموت).
- 4 (44). über die Art und Weise des geselligen Verkehrs der aufrichtigen Brüder und ihrer gegenseitigen Unterstützung (غيفية عشرة اخوان الصفا وتعاون بعصام ). Auf diese Abhandlung, die im Wiener Manuscript vier Blätter einnimmt, komme ich später ausführlicher zurück, da sie zur Kenntniss der innern Einrichtung der Brüderschaft von höchster Bedeutung ist und gleichsam ihre Statuten enthält, soweit man sie veröffentlichen wollte 2).
- 5 (45). über die Beschaffenheit des Gläubens und die Eigenschaften der nach wahrer Erkenntniss strebenden Gläubigen (في مافية الايمان وخصال المؤمنين المحققين).
- 6 (46). über das Wesen des göttlichen Gesetzes, die Bedingungen des Prophetenthums, die Beschaffenheit ihrer (d. h. der Propheten) Eigenschaften und die Lehre der durch höhere Gaben von Gott begnadigten Männer (z. B. der Patriarchen und grossen Philosophen النبوة وكيفية خصاله وشرائط النبوة وكيفية خصاله الربانيين في ماهية الناموس الالهي وشرائط النبوة وكيفية خصاله (ق. ومذهب الربانيين
- 7 (47). über die Art und Weise der Berufung zu Gott, zur aufrichtigen Freundschaft und zur wahrhaften Liebe gegen die Brüder (وصدى كيفيّة السلام والى صفوة الاختوان وصدى).

فى بيان اعتقاد اخوان الصفا :Pehlt bei Sprenger ganz. Dafür ومذهب الربانيين في اعتقاد اخوان الصفا في امر النفس :Bei Dozy ومذهب الربانيين بعد مفارقة لإسد وحال من سبقته الوفاة قبل صاحبه

<sup>2)</sup> Auch Sprenger theilt um ihrer Wichtigkeit willen den ersten Theil derselben in Text und Uebersetzung unter der vollständigen Aufschrift mit, die den Inhalt characterisirt: هما وتعاون المودّة والشفقة والتحمّق والرحمة والغرص منها هو تأليف القلوب والتعاصد في الدين والرحمة والغرص المادين والدنيا

<sup>3)</sup> Bei Sprenger und Dozy nur: . في ماهية الناموس الالهي.

<sup>4)</sup> Bei Sprenger und Dozy: في كيفية الدعوة الى الله on praying to God.

8 (48). über die Art und Weise der Handlungen der geistigen oder körperlosen Wesen. Der Zweck der Abhandlung ist der Nachweis, dass es in der Welt handelnde oder thätige körperlose Wesen giebt (أن منها هو بيمان أن — Auch die Pythagoräer nahmen Dämonen d. h. Seelen höhern und niedern Ranges an und räumten ihnen einen grossen Einfluss auf die Schicksale der Menschen durch Träume und Divinationen ein 1).

9 (49). über die Vielartigkeit der Regimente oder Regierungsformen und die Beschaffenheit derselben (في كميّنة انسواع).

10 (50). über die Stufenordnung der Welt, über die existirenden Dinge und die geordnete Gliederung der erschaffenen Wesen (عنى كيفية نصد العالم في الموجودات ونظام الكاثنات).

11 (51) oder die allgemeine Abhandlung, über das Wesen der Magie, der Amulete, des bösen Auges, der Zauberkünste, und die Art und Weise der Wirkungen der Talismane, was die Ginnen, die Teufel und die Engel sind und wie ihre Handlungen und gegenseitigen Einflüsse beschaffen sind (ما المعين والوقي وكيفية اعمال الطلسمات وما للين وما الشياطين والعين والوقي وكيفية اعمال الطلسمات وما للين وما الملائكة وكيف افعالهم وتأثيرات بعضهم في بعض بعض في بعض

Diese Uebersicht des Inhalts der einzelnen Abhandlungen <sup>4</sup>) eröffnet uns, so kurz sie ist, ein weites Feld zu Betrachtungen, unter denen ich nur einige mit wenigen Worten andeute, zunächst nochmals darauf hinweisend, dass wir es mit einem rein

<sup>1)</sup> Bei Sprenger und Dozy: في كيفيَّم افعال الروحانيِّين . - Vgl. nr. 11 (51).

في المبادى: bei Dozy , في كيفيّة نصف العالم باسرة :Bei Sprenger (2) المسمانية وكيفيّة نصف العالم ما شرة (1)

<sup>3)</sup> Bei Sprenger: في كيفية. السحر والعزايم, bei Dozy: في كيفية. Hieran knüpft sich bei Sprenger ... السحر والعزائم والزجر والرقا والفال ... Hieran knüpft sich bei Sprenger noch das Schlusswort (conclusion) des Werkes في اتمام اخوان الدها 2(52) ste Abhandlung, das aber als solche uirgends gilt und auch nicht aufgeführt wird

Ueber ihn behalten wir uns eine in das Einzelne eingehende Denkschrift vor.

encyclopädischen Werke zu thun haben. Möchten wir auch behufs zweckmässigerer Systematisirung einigen Abhandlungen hinsichtlich der Reihenfolge und Unterordnung einen andern Plutz anweisen, so halten wir uns doch selbstverständlich an das Gegebene.

Die erste Abtheilung hat es nit der Arithmetik, den Anfangsgründen der Geometrie, der Astronomie, der Geographie, der Musik 1), der Proportionslehre fir Zahl und Ton, und dem-Künsten, ferner mit psychologischen und ethischen Erörterungen, mit der Einleitung in die Philosophie und einigen die Logik betreffenden Abschnitten nach Vorgang des aristotelischen Organon zu thun, nachdem in der Einleitung der Zielpunct (عرض) jeder einzelnen dieser und der folgenden Abhantlungen angegeben ist 2). Ueberall beschäftigen sich die Verfasser mit der theoretischen Seite der genannten Erkenntnisse, ohne sie für die Praxis als Wissenschaft darzustellen d. h. sie in ihren einzelnen Theilen systematisch zu lehren. Alle diese Gebiete wurden überdiess von tüchtigen Vorgängern bearbeitet, zum Theil in anderer Form und in engeren Gränzen, überall aber mit Festhaltung der besondern Ansichten der Brüderschaft und der ihr eigenthümlichen Lehrweise. Die Ueberschrift mathematisch-philosophisch erscheint gerechtfertigt, obwohl beide Gebiete kineswegs erschöpft sind und sich Manches aus den andern Abthelungen hieher ziehen lässt.

Die zweite Abtheilung über die physischen Dinge greift bereits weiter, umfasst die Welt in ihren einzelnen Erscheinungen und die Gesetze, denen sie unterworfen ist, Himmel und Erde, die drei Naturreiche, die geheime Verbindung der Seele mit dem Körper, wie jene diesem sich mitheilt und ihn durchdringt, den Wechsel von Leben und Tod, Freude und Schmerz, die Sinne und das durch sie Wahrnehmbare; kurz, alle die grossen Fragen werden hier berührt, die den vergänglichen Menschen in dieser Welt des Entstehens und Vergehens zunächst interessiren und sein Denken beschäftigen. Es wird zu bestimmen gesucht, wie weit der menschliche Verstand mit seinem Erkennen vorzudringen vermag, und selbst die Sprachen und ihre ursprünglichen Elemente werden in den Kreis der Betrachtung gezogen und gleichsam einer philosophischen Behandlung unterworfen.

Noch weniger als diese beiden Abtheilungen vermag die dritte, die es rein mit Objecten des höhern Denkens zu thun hat, sich

<sup>1)</sup> Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik sind die bekannten vier mathematischen Wissenschaften, zu denen Pythagoras den Grund legte und durch welche er der Stifter der mathematischen Schule wurde.

<sup>2)</sup> Ber Hauptgesichtspunct war stets der ethische (تهانيب النفس).

Bd. XIII. 2

von der durch die einheimischen Encyclopadiker einmal in Gang gebrachten Verbindung von ziemlich heterogenen Gebieten frei zu halten, ist aber ihrem Inhalte nach trotz des begränzten Umfanges (dreissig Blätter) von nicht geringerem Gewicht. Sie befasst sich zunächst mit den Grundbegriffen der geistigen Thätigkeit theils nach Ansicht des Pythagoras, dem die Welt schon als ein harmonisch geordnetes Ganzes (χόσμος) erschien, theils nach den Ansichten, welche die Brüder der Reinheit in ihrem geistigen Verkehr und Gelankenaustausch unter einander ausgebildet hatten. Darah reiht sich der Begriff vom Menschen als Makrokosmus, während 'hn die zweite Abtheilung eine Welt im Kleinen, den Mikrokosnus, repräsentiren liess. Der Verstand und das durch ihn Erkennbare, die Zeitepochen nach dem Laufe der Sonne und des Monces, der Begriff der leidenschaftlichen Liehe, die Auferweckung, Himmelfahrt und das künftige Leben, das Princip der Bewegung und die verschiedenen Richtungen des Beweglichen, Ursachen und Wirkungen, Satzungen und Herkommen sind als einzelne uns ziemlich divergirend erscheinende Gegenstände des Denkens neben einander gestellt, während das Bestreben vorliegt eine innere Verbindung nachzuweisen, immer aber so, dass die Vernunft und das Dogma durch einander zu ergänzen oder in Einklang zu bringen versucht wird, ohne Andersdenkenden gegenüber allen Conflict beseitigen zu können oder zu wollen.

Manche dieser Abschnitte nähern sich dem Gebiete der vierten Abtheilung, die theilweise in die Sphäre des Uebersinnlichen und Reinspeculativen hinüberstreift. Zugleich berührt sie vorzugsweise ernite Lehrsätze der muhammedanischen Dogmatik, beleuchtet diese in ihrem Sinne in rein abstracter Weise und unbesorgt, oh ihre Lehre und die durch sie angestrebte Auffindung der Wahrheit den allgemeinen Glauben gefährde oder nicht. Alles was vor ihnen in den verschiedenen Schulen als Glaubenssatz aufgestellt oder vertheidigt worden ist, berührt die erste Abhandlung im Allgemeinen, ohne Erörterung des Einzelnen. Wie zur Erkenntniss Gottes zu gelangen sei, die Fortdauer der Seele nach dem Tode, die Stellung der aufrichtigen Brüder zu einander, die Beschaffenheit des wahren Glaubens, das Verhältnisse des göttlichen Gesetzes, des Prophetenthums und der allgemeinen Religion zu dem besondern Institute der aufrichtigen Brüder, die Thätigkeit der höhern immateriellen Wesen, die stufenartig aufsteigende Gliederung aller Wesen und Dinge, - das sind Kernfragen der folgenden Abhandlungen, deren tiefer greifende Bedeutung so wie das Interesse aller vorhergehenden zu beurtheilen einer besondern Betrachtung überlassen bleiben muss, zumal die Gesammtbewegung der Muhammedaner auf dem Felde der philosophischen Speculation, die nach und nach die empirischen, rationellen und gemischten Wissenschaften vor ihren Richterstuhl zog, in die Erörterung aufgenommen werden müsste. - Die 51te Abhandlung, deren recapitulirende Bestimmung bereits bemerkt worden ist, wirft einen Blick auf die Dinge und Wesen, denen die muhammedanische Welt eine höhere Gewalt und einen zauberhaften Einfluss auf die Menschenwelt zuschreibt.

Die Beantwortung der Frage über die Verfasser, die auch heute noch mehrfach eine offene ist und auf weitere aufzufindende Quellen Anspruch macht, kan sich einfach nur an das von einheimischen Gelehrten Ueberlieferte und an einzelne Andeutungen im Werke selbst halten. Den besten Anhalt gewährt uns bis jetzt die Geschichte der Philosophen von Ibn al-Kufti und nächst ihr der Emir Safadi in seiner Blumenlese eigener und fremder Erzeugnisse in Versen und Prosa, betitelt der Diwan der Wohlredenden und der Dolmetsch der Beredten und das Gedenkbuch der Perle des Stirnhaares der jungfräulichen Gedanken der Dichter 1), die er dem Sultan al-Malik al-Aśraf Akbugā al-Chāṣakī, wie es scheint, im J. 752 (1351) überreichte, und endlich wiederholend Hāģī Chalfa. Des Gregorius harhebraeus und des Sahrozūrī wurde bereits oben gedacht.

Die Beantwortung der Vorfrage, ob dies Abhandlungen das Werk eines oder mehrerer Verfasser seien, wird sich, obwohl die Quellen an sich zu keinem entschiedenen Ergebniss kommen, aus Anführung ihrer Berichte von selbst heraustellen.

Ibn al-Kuftî beginnt seinen Artikel mit den Worten: Die aufrichtigen Brüder und treuen Freunde sind eine Gesellschaft (xcl.), die sich zur Abfassung eines Werkes über die Zweige der ersten Philosophie 2) vereinigte, das sie in Abhaudlungen 3) eintheilten, einundfünfzig an der Zahl. Fürfzig derselben handeln über ebensoviel Zweige (ci) der Philosophie, während die 51te allgemeine die verschiedenen in den Abhaudlungen besprochenen wissenschaftlichen Objecte kurz zusammenfasst 4). Doch fügt er vorsichtig hinzu: Da die Verfasser ihre Namen verheimlichten, so sind die Leute über den, der diese Albandlungen

ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء وتذكرة درّة غرّة ابكار افكار (1 السعمرة

<sup>2)</sup> D. i. der Wissenschaft von dem Dinge als Ding oder insofern es ist (dem blossen Begriffe nach), also die allgemeinste und zugleich höchste Philosophie. Vgl. Kindi S. 20. Anm. 42. — Ibn al-Kufti irrt insofern, als die Abhandlungen in ihrer Mehrzahl über die erste Philosophie hinausgehen, obwohl Aristoteles selbst den Begriff derselben nicht ganz festgestellt hat.

<sup>3)</sup> Hier مقالات, nicht رسائل, genannt.

Diese Ansicht ist unstreitig die richtige, wenn wir nicht annehmen wollen, dass schon der Titel eine Mystification sei.

zuerst verfasste oder schriftlich redigirte (الاعنى), getheilter Ansicht, und alle gründen ihre Meinung nur auf ungewisse Voraussetzung und Muthmassung. Nach Einigen enthalten sie die Lehren (الاعنى) eines der Imame aus der Nachkommenschaft des 'Alî Bin Abî Tâlib, gehen aber über den Namen dieses Imam in so verschiedene Richtungen auseinander, dass durchaus keine Gewissheit über ihn zu erlangen ist. Andere legen sie einem der mu'tazilitischen Metaphysiker im ersten Jahrhunderte bei.

Ibn al-Kufti sagt von sich selbst, dass er nicht aufgehört habe, die ernstesten Nachforschungen und die sorgfältigsten Untersuchungen anzusteilen, um ihren Verfasser aufzufinden. Endlich gerieth er auf einen Ausspruch des Abu Hajjan at-Tauhîdî, der sich in einer Antwort von ihm auf Befragung über eine Angelegenheit vorfand, über die der Wezir des Buiden Samsamad-daula, des Sohnes des Adud-ad-daula um das Jahr 373 (983 -84) von ihm beletrt sein wollte. Dieser Scheich und Sufi Tauhidi, mit vollstärdigem Namen Abu Hajjan 'Ali Bin Muhammad at-Tauhîdî, der tach einer Angabe 400, nach einer andern 380 (990), hiernach also 7 Jahre nach jenem Gespräche, starb, hiess von seinem Aufenthalte in Bagdad auch al-Bagdadi und ist Verfasser von mancherlei Schriften 1), darunter auch einer Encyclopädie der Wissenschaften (المقابسات). Mithin ist die Annahme gerechtfertigt, dass wir nicht nur um der Nähe der Zeit, sondern auch um der wissenschaftlichen Befähigung des Mannes willen einen zuverlässigen Gewährsmann vor uns haben, zumal bei ihm vorauszusetzen ist, diss jene Abhandlungen seiner geistigen Richtung nicht ganz fern lagen und er sich deshalb speciell um sie und ihre Verfasser, die er theilweise persönlich kannte, bekümmerte.

Jener Wezîr nun — das Gespräch fand unstreitig zu Bagdad statt — forderte den Scheich auf: Gieb mir Kunde über etwas, das mir wichtiger ist als die vorliegende Angelegenheit und fortwährend meinen Sinn beschäftigt. Unausgesetzt höre ich von Zaid Bin Rifa Worte, die mich unruhig machen, Lehren, von denen ich keine Kenntuiss habe, uneigentliche Ausdrücke (کنایة), die ich mir nicht deutlich machen kann, und räthselhafte Andeutungen, von denen nicht das Geringste verstäudlich ist 2). Wie verhält es sich damit und worin besteht sein Geheimniss? Ich habe vernommen, o Abû Ḥajjān, dass du ihn besuchst, an wissenschaftlichen Sitzungen bei ihm Theil nimmst, viel bei ihm verweilst und mit ihm wunderbare und seltsame Dinge vornimmst; wer aber mit einem Menschen lange Umgang pflegt, dessen Er-

وبصائر القدماء وبشائر الحكماء والامتاع والمواسنة والاقفاع . 3 (1 ديرين

<sup>2)</sup> Einiges dieser Art erwähnt der am Ende vollständig mitgetheilte Text des Ibn al-Kufti.

fahrung ist eine zuverlässige und er kann in das Verborgene seiner Gedanken und das Gebeime seiner Lehren eindringen. -Trotz einiger ausweichenden feinen Gegenreden des Scheichs beharrt der Wezir auf seinem Verlangen. - Tauhidi rühmt nun des Ibn Rifa gewaltigen Scharfsinn und raschen Verstand, seine ausserordentliche Belesenheit und ausgebreitete Kenntniss und Forschung in aller Art Wissenschaft, darunter auch der verschiedenen Lehren der philosophischen und religiösen Secten. - Auf die weitere Frage: Zu welcher Schule oder Lehre er sich bekenne? hat der Scheich nur die Antwort: Zu gar keiner; und giebt die Gründe davon an. Er hielt sich, fährt er fort, längere Zeit in Basra auf und kam daselbst mit Leuten von den verschiedensten Arten gelehrter und künstlerischer Befähigung zusammen. Unter ihnen befand sich Abû Sulaiman Muhammad Bin Musir al-Bustî, bekannt unter dem Namen al-Mukaddasî, Abu'lhasan 'Alî Bin Hârûn az - Zanganî, Abû Ahmad al - Mibraganî oder, wie H. Chalfa will, Nahruguri, al-'Aufi 1) und antere 2).

Diese Männer nun mit Hinzufügung des Zaid Bin Rifâ'a betrachtet H. Chalfa (III, nr. 6438) entschieden als Verfasser der Abhandlungen, und ich bedauere vorzugsweise, dass es mir bis jetzt nicht gelungen ist, genauere Kunde auch nur von einem derselben anderwärts aufzufinden 3). Ibn al-Kuffî bezeugt nur,

<sup>1)</sup> In einer Handschrift steht العرفي.

<sup>2)</sup> Garcin de Tassy I, S. 240, spricht von zehn ?) Mitarbeitern, die er aber nicht nennt. Er sagt nur: Les auteurs arabis de cet écrit sont Abû Salmân, Abû'lhaçan, Abû Ahmad, etc.; en tout diz collaborateurs. — Bei Sprenger a. a. O. S. 502 lautet die Stelle aus dem (sic) تواريخ ابو سليمان محمد بين مشعم النسبي ويعرف : von Śabrozûrî so الحكماء بالمقدسي وابو الحسن بين زهرون الريحاني وابو احمد النهرجوري والعوفي وزيم بن رفاعة فعلم حكماء اجتمعما وصنفوا رسائل اخوان الصفاء والفاظ هذه (هذا ١٠) الكتاب للمقدسي Obwohl das Arabische in dem ganzen Aufsatze durch den Druck vielfach entstellt erscheint, so dürften doch diese Zeilen, was die Namen anlangt, einem gleieren Verdachte kaum unterliegen, da die ihnen beigegebene Lebersetzung so lautet: Abú Solaymán Mah. b. Mosh'ir b. Nasby, who is known by the name of Moquadisy, and Abú al-Hasan b. Zahrún Rybány, and Abú Ahmad Nchrajúry, and al-'Aufy, and Zayd b. Rofá'ah are the philosophers who compiled the me-moirs of the Ikhwan al-çafa, which have been recorded by Moqaddisy. Dennoch möchte diese Autorität für die Namen dem und jenem Zweifel unterworfen sein. Das فعلم (wahrsch. statt 85) ist sehr bedeuklich, und heisst: sie vereinigten sich in Zusammenkunften. Wichtiger jedoch ist die Stelle durch die Schlussworte بوالسفاط عدا الكتاب للمقدسي, in welchen Mukaddasî geradezu als Redacteur der Abbandlungen, als derjenige hingestellt wird, der sie schriftlich abfasste und zu Papier brachte.

<sup>3)</sup> Was Dr. Sprenger S. 502 über einige dieser Männer und ihre Lebenszeit berichtet, lassen wir einstweilen dahingestellt.

dass Zaid Bin Rifá'a, der schon nach den Fragen des erwähnten Wezîrs sicher eine bedeutende Rolle auch bei Abfassung der Abhandlungen spielte, sich jenen Männern anschloss und ihnen den Hof machte (معادية).

Diese Anzahl Männer nun pflegten vertrauten Umgang und hielten aufrichtige Freundschaft unter einander. Das Princip ihrer Verbrüderung, fährt Ibn al-Kufti im Berichte des Tauhidi fort, war Unbescholtenheit, sittliche Reinheit und wechselseitige treue Berathung. Sie gründeten daher unter sich ein Lehrsystem, durch welches sie den Weg zur Erlangung des Wohlgefallens Gottes näher zu legen meinten, indem sie behaupteten, das Gesetz sei mit Unverständigem vieler Art (حيالات) verunreinigt und mit Irrthümern vermischt, und man könne dasselbe auf keine andere Weise reinigen und läutern als durch die Philosophie 1). Denn diese enthalte die dognatische Weisheit und den durch selbständige Forschung aufgefindenen Heilsweg. Auch meinten sie, sagt Tauhidi weiter, dass, wenn die griechische Philosophie und das arabische Gesetz sich gehörig mit einander verbänden, dadurch das wahrhaft Vollkonmene erreicht sei. Sie verfassten nun jene 50 Abhandlungen über alle Theile der theoretischen und praktischen Philosophie, fügten ihnen ein besonderes Inhaltsverzeichniss bei (in der Einleitung) und gaben ihnen den Namen der Abhandlungen der aufrichtigen Brüder. Hierauf verbreiteten sie dieselben unter die Abschreiber und brachten sie so unter die Leute.

Nach diesen und andern Mittheilungen über den Werth derselben und ihre Stilisirung, wovon später, wollte der Wezîr auch etwas über Muladdasî hören, den Tauhidî ebenfalls persönlich kannte, und aus dessen Vertheidigung seiner und seiner Genossen Ansichten er Einiges berichtet.

Diese garze Darstellung des Sachverhalts, einfach und natürlich, lässt keinen Zweifel dagegen aufkommen, dass in den genannten Minnern wirklich die Verfasser der Abhandlungen an-

zuerkennen sind.

Şafadî, der für seine Mittheilungen ebenfalls die Gewährsmänner nennt, berichtet<sup>2</sup>), dass in einer Unterhaltung des Scheichs Abu'lhasan 'Alì Bin 'Abd-ar-raḥmân Bin Chalaf Bin 'Aunallâh mit dem frommen Rechtsgelehrten Abu'lhasan 'Alì Bin Chalaf<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> kall d. h. jene alte, auf griechischem Grunde beruhende Philosophie.

<sup>2)</sup> S. Wiener Manuscript A. F. 395 (503) S. 123 r. Leider ist der Text durch Lücken unterbrochen, die der Verfasser in diesem Autograph wahrscheinlich zu ergänzen gedachte.

انه تكلّم مع الفقية الاورع الزاهد الى للسن على بن المقية الاورع الزاهد الى المسن على بن دى . . . . المقرى

über die eigenthümliche Beschaffenheit der Abhandlungen der aufrichtigen Brüder der Letztere bemerkt habe, dass ein Scheich in Damaskus, wie er von ihm selbst vernommen, in Basra den oben genannten Abû Sulaimân al-Mukaddasî als Verfasser der Abhandlungen habe nennen hören, dieser selbst aber habe sich verborgen und seinen Namen gehein gehalten. So berichtet Safadî nach seinem Gewährsmanne, dem Kâdî Abu'l-walîd, der hinzufügt, dass er bei den Bewohnern Irak's keine Meinungsverschiedenheit darüber vernommen habe. In der Abhandlung über die Thiere spiele der Verfasser auf seine Abstammung aus Persien an 1). Ein Anderer behaupte, dass die einzig richtige Annahme den im J. 309 (beg. 12. Mai 921) gewödteten Ḥusain Bin Manşûr al-Ḥallāģ zum Verfasser mache 2). So höre man von den Bewohnern Bagdad's, Nisabur's und Irak's, und diese Behauptung erwähne der bekannte Abû Hâmid Muhanmad Bin Muhammad al-Gazali, dem Andere ebenfalls die Verfasserschaft zuweisen. Derselbe erzählt, in einer Abschrift der Ablandlungen das Jahr 23 - bei dem wahrscheinlich die Hunderte fehlten, wenn nicht eine absichtliche Täuschung oder Verfalschung zu Grunde liegt - als die Zeit ihres Verfassers gefunder, ja, in Toledo von der Hand des Juristen Muhammad Bin Ahmad Bin 'Abdallah Tamîmî geschrieben gelesen zu haben, dass nach seiner Meinung ganz mit Recht der Chalife 'Ali als der Verfasser der Abhandlungen zu betrachten sei, womit auch das Jah 23 stimme; überdiess gleiche selbst der Schriftductus dem eines andern Exemplars, das von den Gefährten des Propheten herrühre, Theil für Theil und Buchstabe für Buchstabe ohne Mehr oder Weniger. Ferner hätten Hasan und Husain wiederholt geäussert, dass einer der Gefährten des Propheten sie verfasst habe. Darauf habe sie Ga far as-Sadik in Bagdad zu der Zeit Harûn ar Rasid's am Hofe der Barmekiden (was nicht recht passen will, da Gafar 148 starb und der Barmekide Fadl in diesem Jahr geboren ward, auch Harûn erst im J. 170 zur Regierung kam) an das Tageslicht gezogen. Dasselbe Verdienst wird zugleich dem im J. 160 (776-777) verstorbenen Susi und Alchymisten Gazir bin Hajjan aus Kufa zugeschrieben, auf dessen Empfehlung sie gelesen und allgemein verbreitet worden seien, - Veranlassung genug, beide Männer ebenfalls zu ihren Verfassern zu machen.

Safadî lässt sich in Folge dieser Berichte wirklich auf eine Widerlegung der Annahme, dass 'Alî der Verfasser sei, durch folgenden Hauptbeweis ein: Chalîl Bin Ahmad sei nach allgemeiner

<sup>1)</sup> Für jetzt fehlt mir die Möglichkeit die zweite Abhandlung nachzu sehen und etwas Näheres über obige Behauptung beizubringen.

<sup>2)</sup> Schon um der Zeit willen nicht denkbar. Aber auch der Fihrist, der ausführlicher über Hallâg spricht, erwähnt mit keinem Worte irgend etwas. was zu obiger Annahme berechtigte.

Uebereinstimmung der Begründer der Metrik, im J. 100 geboren und 170 gestorben; wie könne also 'Alì von der Metrik so sprechen, wie es in den Abhandlungen geschehen sei? Gleiche chronologische Schwierigkeit biete die Vereinigung Gazâli's, der 446 geboren sei, mit dem im J. 80 oder 83 gebornen und 148 gestorbenen Ga'far as-Sâdik. Nur entweder der eine oder der andere sei mithin zulässig. — Schliesslich giebt Safadi dem Verfasser das Zeugniss grosser Belesenheit und Gelehrsamkeit in den Wissenschaften des Gesetzes und der alten Philosophie, die er wie Fleisch und Blut mit einander vereinigt habe, und bezeugt, wie derselbe keine Mühe gescheut auch wirklich die Philosophie mit dem Gesetze in Einklang zu bringen ').

Vor Allem wichtig ist in diesem Berichte die Angabe, dass man in Basra, wo ohne Zweifel der Hauptsitz der Verbrüderung war und die Abhandlungen niedergeschrieben wurden, Abû Sulaimân al-Mukaddasî, der auch Ibn al-Kuftî an die Spitze stellt, als ihren Verfasser bezeichnete. Beide sonst völlig von einander verschiedene Quellen begegnen sich in dieser Behauptung, und so dürfen wir sicher ihn, vielleicht als Redacteur des Gauzen, mit seinen genannten Genossen als Verfasser der Abhandlungen betrachen.

Ferner aber dari nicht unerwähnt bleiben, dass in den beiden indischen Ausgaben des المحافة ا

وشهدت له (للمؤلّف .i. e. بثبوت تقدّمه وثبوت قدمه فأنّه يجتهد (i. e. في الشرع . Neun in ihrem Texte . Neun in ihrem Texte mehrfach unsichere Verse mit der Ueberschrift ومن اشارات رموز مؤلّف schliessen den Bericht.

وقد اختار هذا القولَ الحابُ رسائل اخوان : Mit dem Zusatze وقد اختار هذا القولَ المحقّف الطُوسَى وقد ظنّ قوم انّ الارص متحرّكة الصفا النخ بعد قول المحقّف الطُوسَى وقد ظنّ قوم انّ الارص متحرّكة . S. die Seite 399.

Endlich gehört hieher der Nachweis, woher es gekommen, dass in den oben (S. 3) erwähnten Catalogen überall Magariti als Verfasser der Abhandlungen genannt wird. Makkarî (bei Gayangos I, S. 150) berichtet, dass der in Malaga geborne, später in Cordova wohnende und in Saragossa über 70 Jahr alt gestorbene berühmte Mathematiker Abu'lhakim 'Umar Bin 'Abdar - rahman Bin Ahmad Bin 'Alî al - Karmanî von seiner Reise im Orient, wo er sich eine Zeit lang in Harran aufhielt, um bei den dortigen Medicinern, Mathematikern und Philosophen (den Sabiern) in die Schule zu gehen, als der erste die Abhandlungen der aufrichtigen Brüder nach Spanien heimbrachte und sie dort einführte (vgl. Cas. I, S. 128, und Wüstenfeld's Gesch. der Arab. Aerzte S. 80, nr. 137). — Gayangos in einer Anmerkung (47. S. 429) glaubt, Makkarî irre sich in dieser Annahme, da Chair Bin Chalifa in seinem Bibliographischen Index (Escur. nr. 1667) behaupte, dass dem Philosophen Abu'lkasim Muslim oder richtiger Maslama Bin Ahmad al-Magarîtî (vgl. Cas. 1, S. 378, und II, S. 147, und Wüstenfeld a. a. O. S. 61 nr. 122) die Ehre zukomme, die Abhandlungen der Verbrüderten zuerst aus dem Orient in Spanien eingeführt zu haben. Zur Bestätigung dieser Angabe fügt Gayangos bei, dass die in Oxford und im Escurial befindlichen Abschriften den Magariti geradezu als Verfasser nennen, obwohl sie das Erzeugniss asiatischer Gelehrten seien. Nicoll (S. 215, Anm. c.) wiederholt nur, was Urî und Casiri vor ihm berichteten.

Ob nun Karmanî oder Magarîtî die Abhardlungen zuerst in Spanien einführte, lassen wir dahingestellt; nur vergesse man nicht, dass Karmanî des Magarîtî Schüler war und dieser die

Abhandlungen von jenem erhalten haben konute.

Um aber die Nennung des Magarîtî als Verfasser in den erwähnten Exemplaren auf ihren wahren Werth zurückzuführen, dürfen wir als sicher annehmen, entweder dass Magariti unter demselben Titel ein ähnliches encyclopädisches Werk schrieb, oder, was ich glaube, dass er die echten Abhandlungen mit mehr oder weniger Veränderungen neu redigirte, diese Redaction als sein Werk verbreitete, ohne dessen Ursprung näher anzugeben, und sich so den Ruhm, der wahre Verfasser dieser Abhandlungen zu sein, zueignete. Darauf deutet auch H. Chalfa (III, S. 460, nr. 6439) hin, wenn er zwar dem im J. 395 (1004-5), nach Andern 398 gestorbenen Magariti Abhandlungen desselben Titels zuschreibt, jedoch bemerkt, es sei das eine ausgetauschte d. h. veränderte und daher abweichende, nach dem Muster der echten Abhandlungen der aufrichtigen Brüder hergestellte Redaction oder Abschrift. - Ein völlig gesichertes Urtheil kann allein die Vergleichung eines echten Exemplares mit der dem Magarîţî beigelegten Abschrift an die Hand geben. Schon die Anfangsworte beider Redactionen sind völlig verschieden.

Welcher Darstellung sich jene Männer zum Vortrage ihrer Ansichten und Lehrsätze bedienten, sehen wir beispielsweise an dem oben erwähnten gedruckten Theile einer Abhandlung, in welchem Menschen und Thiere redend eingeführt sind; überall anderwärts tritt rhetorischer Schmuck voll feiner Allegorien und Metaphern hervor. In Bezug hierauf wie auf den Werth der Abhandlungen als Erzeugnisse des Denkens eines geweckten Volkes müssen wir überhaupt von dem Urtheile einheimischer Critiker 1) absehen und, wie immer, ans selbst eine wahrheitsgetreue Ansicht bilden. Ibn al-Kufti berichtet: Diese Abhandlungen erregen zwar Sehnsucht, führen aber zu keinem Endziel. Ihre Beweise und Gründe sind nicht deutlich und die Abhandlungen gleichsam our bestimmt, auf das vorgesteckte Ziel, auf welches zur Erkenntniss eines der Zweige der Philosophie 2) der Studirende mit aller Anstrengung lossteuert, aufmerksam zu machen und dasselbe nur anzudeuten. Tauhidi fügt dem hinzu: Sie füllten diese Abhandlungen mit Worten aus der Religion genommen, mit Gleichnissen aus dem Gesetze, mit zwei- oder mehrdeutigen Ausdrücken und mit geschminkter Redeweisen. Ihre Bestandtheile sind aus allen Wissenschaften zusammengetragen, ohne den Leser zu sättigen oder ihm genug zu thun. Es finden sich darin mährchenhafte Erzählungen, ansichere Ausdrücke und aus den verschiedenen Theilen zusammengestoppelte und gekoppelte Dinge. Tauhidi legte mehrere dieser Abhandlungen dem Scheich und Logiker Abû Sulaiman Muhammad Bin Bahram as-Sagastanî vor. Dieser gab sie ihm einige Tage später nach genauer Durchsicht mit den Worten zurück: Sie ermüden, aber befriedigen nicht; sie schweifen herum, aber gelangen nicht an; sie singen, aber sie erheitern nicht; sie weben, aber in dunnen Fäden; sie kämmen, aber machen kraus; sie wähnen was nicht ist und nicht sein kann. -Der Scheich führt in ähnlicher Weise seine Rede weiter, und kommt über die Absicht der Brüder, die Philosophie mit dem Gesetze zu vereinigen, zu dem Ergebniss, dass ihnen nicht gelang ihr Vorlaben auszuführen und das gehoffte Ziel zu erreichen. Auf die Frage des Buchari Bin Abbas: Warum das! sucht der Scheich das Wesen des Gesetzes als von Gott den Menschen durch die Propheten auf dem Wege der Inspiration mitgetheilt zu entwickeln, während die Philosophie ein Erzeug-

<sup>1)</sup> Ibn Bâgga (Avenpace) bei Pocock (S. 370) nennt die Brüder geradezu الصالين d. i. die von der Wahrheit Abirrenden, und Sprenger (S. 183) bemerkt: Since I wrote the first part of this notice, I found one of the authors of these memoirs mentioned in the following terms: "Zayd b. Rofá, one of the authors of the Ikhwán al safá, was extremely ignorant in tradition, and he was a liar without shame".

<sup>2)</sup> hier absichtlich, nicht kamli.

niss der menschlichen Vernunft sei und Dinge bekandle, die mit dem Gesetze gar nichts zu thun hätten, wie Alchymie, Traumdeuterei u. s. w.

Der Wezir fragte auch nach Mukaddasi, der eines Tages, während er sonst auf Angriffe schwieg, gereizt die Antwort gab, dass das Gesetz eine Medicin für die Kranken, die Philosophie aber eine Medicin für die Gesunden sei, indem die Propheten den Kranken ihre Medicin auf die Weise reichten, dass ihre Krankheit nicht zunehme und schliesslich durch Heilung beseitigt werde, die Philosophie dagegen den Gesunden ihre Gesundheit erhalte, so dass nie eine Krankheit sie befalse.

Wir sehen aus dieser Probe, wie weit Mukaddasî sich in seiner Vertheidigung vom dogmatischen Boden des Islam entfernte, und auf solchem Grunde eine Versöhnung zwischen diesen Denkern und den orthodoxen Lehrern unmöglich war. eine Widerlegung der Letztern, wie sie - obwohl schüchtern und im Allgemeinen - in den ebenerwähnten Worten des Tauhidi und Sagastani versucht wurde, lassen wir uns hier ebensowenig ein wie auf eine Vertheidigung, sondern achten in den Abhandlungen der Brüder der Reinheit eines der älteren umfassenden und aussergewöhnlichen Denkmäler arabischer Denkfreiheit und ernsten Forschens nach den verschiedersten Richtungen hin, aber immer zu ethischem Zweck und in der redlichen Absicht, jeder dieser akademischen Denkschriften durch Offenheit und Reinheit der Gesinnung die rechte Weihe zu geben, wie sie allein der Würde und Selbständigkeit denkender und nur das Gute wollender Männer ziemt.

Ohne Zweifel aber haben die Verbrüderten in den veröffentlichten 51 Abhandlungen der Aussenwelt eben auf geboten, was sie ihr bieten oder wenigstens nicht vorenthalten wollten, während der eigentliche Kern und Halt ihrer Verbiüderung in Beschäftigung mit Geheimlehren zu suchen ist. Sie selbst lassen darüber keinen Zweifel übrig, Andeutungen da und dort setzen einen Unterschied zwischen exoterischen und esoterischen Lehren fest, - oder dürfen wir annehmen, dass sie ihre Versammlungen gebeim gehalten oder ihre Namen mit aller Vorsicht verschwiegen haben würden, wenn sie sich und ihre Gesammtlehre der Welt hätten offenbaren wollen? Wenn sie sich über den Zweck ihrer Verbrüderung und den Weg zur Erreichung desselben in der 44sten Abhandlung (der 4ten der vierten Abtheilung) einfach dahin aussprechen, dieser Zweck sei die Vereinigung der Herzen und die gegenseitige Unterstützung in geistigen (vorzugsweise religiösen) und weltlichen Dingen (s. S. 15, Anm. 2), so zeigt doch gleich der Eingang dieser Abhandlung in seinen ersten Worten, dass ihre Verbrüderung keine äussere war, sondern in einem Geheimbunde, wie etwa der pythagoräische, der seine Gesellschaftsglieder auf das engste als Freunde und vorzugsweise zu

ethischem Zweck vereinigte, oder in einem logenartig geschlossenen und gegliederten Orden bestand, der seine festen Statuten hatte und sich nicht etwa blos auf Basra beschränkte, wo man den Centralpunct zu suchen hat, sondern überall da seinen Wohnsitz aufschlagen konnte und aufschlug, wo sich Verbrüderte befanden. So lassen sich Spuren einer Abzweigung in Bagdad aus der Unterhaltung des Wezir mit Tauhidi nicht verkennen. Es heisst dort mit klaren Worten: Wo auch immer im Lande unsere Brüder sich befinden, sollen sie einen besondern Versammlungsort haben, an dem sie zu bestimmten Zeiten zusammenkommen, ohne dass irgend eine andere Person daselbst unter ihnen Zutritt habe. Dort sollen sie über ihre Wissenschaften ihre Gedanken austauschen und ihre Geheimlehre mit einander besprechen 1).

Diese wenigen Worte enthalten zwei unbezweifelte Thatsachen: erstens, dass die aufrichtigen Brüder ihre Verbindung über alle Landestheile und Orte da ausbreiteten, wo sie Anhänger fanden, und zweitens, dass sie daselbst in ihren Logen oder besondern Versammlungsorten, zu denen niemand ausser ihnen Zutritt hatte, ihre Geheimlehren behandelten. Ob das nöthig war, um den oben ausgesprochenen Zweck zu erreichen, kann mit Recht bezweifelt werden. Das aber geht klar daraus hervor, dass der Bund der Verbrüderten eine ganz andere Ausbreitung hatte und viel tiefer greifende Ideen in den Kreis seiner Unterhaltung aufnahm, ols die Abhandlungen verrathen oder die kund gegebene Absicht, sich in reinster Liebe und wahrhaft aufopfernder Hingebung gegenseitig in geistigen und weltlichen Dingen zu unterstützen, an und für sich verlangte.

Worauf sich zunächst jene geheimen Verhandlungen und die Wissenschaften der Verbrüderten ') beziehen sollten, war genau vorgeschrieben. Der Hauptgegenstand ihrer Besprechungen sollte sein die Wissenschaft von der Seele (Psychologie), von der Sinnesthätigkeit und dem durch die Sinne Wahrnehmbaren, von dem Verstande und den durch den Verstand begreifbaren Dingen, die Betrachtung und Erforschung der Geheimnisse der göttlichen Bücher, der prophetischen Offenbarungen und der Ideen, welche in den Objecten des Gesetzes enthalten seien. Ferner sollten sie ihre Gedanken austauschen über die vier mathematischen Wissenschaften, die Arithmetik, Geometrie, Astronomie und (musikali-

اعلم ايها الاخ — انّه ينبغى لاخواننا ايّده الله حيث كانوا في (1 الملاد أن يكون له مجلس خاصّ يجتمعون فيه في أوقات معلومة لا يداخله فيه غيره ويتذاكرون فيه علومه ويتحاورون فيه باسواره

<sup>2)</sup> Es heisst nicht die Wissenschaften, sondern ihre Wissenschaften.

sche) Composition. Zum hauptsächlichsten Gegenstande ihrer Studien und Bestrebungen endlich sollten sie die Erforschung der Wissenschaften von den göttlichen Dingen machen, welche das höchste Ziel aller Geistesthätigkeit seien 1).

Unter diesen einzelnen Wissenschaften, deren Studium den Brüdern ans Herz gelegt wurde, befindet sich keine, die irgendwie annehmen liesse, man habe dabei ein Zurückgehen auf das Dogma des Islam beabsichtigt oder Ausgangspuncte von ihm entlehnt. Dabei aber blieben die Verbrüderten nicht stehen, vielmehr schlossen sie keine Wissenschaft, überhaupt nichts Wissenswerthes von ihrer Forschung und Beschäftigung aus. Denn: Mit einem Wort, — heisst es weiter —, es sollen unsere Brüder gegen keine Wissenschaft feindlich gesinnt d. h. im voraus eingenommen sein, oder sich von irgend einem Buche ferr halten, ebensowenig gegen irgend ein Lehrsystem ein parteisches Vorurtheil hegen; denn unser besonderes Lehrsystem umfast alle Lehrsysteme ohne Ausnahme und vereinigt die sämmtlichen Wissenschaften <sup>2</sup>).

Wie diess geschehe, wird in Folgendem dargelegt: Die Speculation unserer Schule nämlich verbreitet sich schlechthin über alle erschaffenen Dinge, die sinnlichen wie die intellectuellen 3), von dem Augenblicke ihres Entstehens an bis zu ihrem Ende, nach ihrer aussern und innern, offenbaren und verborgenen Erscheinung, so dass das Wesen selbst erfasst wird, in wie fern sie alle von einem Anfangspuncte und einer Ursache ausgehen, einer Welt angehören und einer Seele ihr Dasein verdanken, mit allen ihren verschiedenen Wesenheiten, ihren von einander abweichenden Gattungen, in die mannichfachsten Ah-

وينبغى ان يكون اكثر مذاكراته في علم النفس وللسّ (1 وللمبيّة والمحسوس والعقل والمعقول والنظر والدحث عن اسرار الكتب الالهيّة والتنزيلات النبويّة ومعانى ما يتصمّنها موضوعات الشريعة وايضا ينبغى ان يتذاكروا العلوم الرياضيّات الاربعة اعنى العدد والهندسة والتنجيم والتأليف واما اكثر عنايته وقصده فينبغى أن يكون الدحث عن العلوم الالهيّة التي ه الغرص الاقصى

وبالجلة ينبغى لاخواننا ايده الله ان لا يعادوا علمًا من العلوم او (2 يهجروا كتابًا من الكتب ولا يتعصّبوا على مذهب من المذاهب لالله رأينا ومذهبنا يستغرق جمع المذاهب كلّها ويجمع العلوم جميعها

<sup>3)</sup> D. h. die durch die Sinne wahrnehmbaren, wie die dem Denken oder dem Verstande angehörenden.

zweigungen zerfallenden Arten und sich unterscheidenden Einzelheiten.

Indem die Verbrüderten dieses Programm für ihre Schule und ihre Speculation aufstellten, gaben sie derselben ihre specielle Richtung, die keine andere als eine encyclopädische sein und werden konnte, da die Universalität ihrer Bestrebungen kein irgendwie wissenschaftliches und wissenswerthes Object ausschloss. Hierin finden wir zugleich den Schlüssel für die formelle wie materielle Beschaffenheit ihrer Abhandlungen, die als einzelne jede ein Ganzes, zugleich aber in ihrer Gesammtheit ein Werk und zwar ein allgemein wissenschaftliches bilden sollten. Hieraus erklären sich ferner die behandelten Stoffe, bergenommen aus den mannichfachsten sinnlichen und übersinnlichen Erscheinungen, wie ihre durch eine gewisse Aehnlichkeit der Objecte motivirte Gliederung derselben unter vier Abtheilungen, gewiss nicht ohne Absicht gerade unter vier, wie bereits bemerkt, da die Vierzahl eine nicht unbedeutende Rolle in den Einrichtungen der Verbrüderten spielt. Endlich waltet kein Zweifel darüber ob, woher die innere Gliederung der Ueberschriften dieser vier Abtheilungen rührt, sobald wir die Vorschriften über das weite Gebiet der empfohlenen Speculation uns vergegenwärtigen.

Nachdem auf die bemerkte Weise die Verbrüderten das Object ihrer Forschung festgestellt hatten, sahen sie sich nach den Quellen um, die derselben den nöthigen Stoff liefern konnten und sollten. Schon in der zweiten Abbandlung hatten sie angedeutet, dass ihre Wissenschaft aus vier Arten Büchern entlehnt sei. Auf diese kommen sie hier ausführlicher zurück. An die Spitze stellen sie, gewiss nicht ohne Grund -- und wenn es nur der sein sollte, gegebene Vorbilder als Muster für den Gang

ihrer Studien hinzustellen -

1. die unter den Namen der Weisen und Philosophen verfassten Schriften, insoweit sie zu den mathematischen und naturwissenschaftlichen gehören (اعلى السنة الكتب المصنفة). — Auf eine nähere Bezeichnung dieser Art Schriften gehen sie nicht weiter ein, wir sehen aber aus den Abhandlungen selbst, dass die Uebersetzungen der dem Pythagoras, Aristoteles, Euclides, Ptolemaeus (dieser vorzugsweise unter 3), Porphyrius u. s. w. beigelegten Werke gemeint sind.

2. die geoffenbarten, von den Propheten herrührenden Schriften (اللكتب المنزلة التي جاءت بها الانبياء), wie die fünf Bücher Mosis, das Evangelium, die Psalmen, der Koran und andere Schriften der Propheten, deren Inhalt diese durch Inspiration von den Engeln bekommen haben, und die tiefliegenden

وغيرها من) وغيرها من المأخو 8 معانيها بالوحى من الملائكة وما فيها من الاسرار عف الأنبياء المأخو 8 معانيها بالوحى من الملائكة وما فيها من الاسرار عف الأنبياء المأخو 8 معانيها بالوحى من الملائكة وما فيها من الاسرار . — Also ein weites Feld zu mystischen Grübeleien, vor denen die aufrichtigen Brüder trotz aller Nüchternheit sich ebensowenig zu bewahren wussten, wie ihre Vorgänger, die Neu-Platoniker und Susi nebst ihren Abzweigungen.

- 3. die über die Natur handelnden Büchet (الكتب welche die vorhandenen Dinge in ihrer Gestalt und Erscheinung, wie sie jetzt sind, beschreiben und darstellen, indem sie die Zusammensetzung der Himmelskreise, die Theile des Thierkreises, die Bewegungen der Gestirne, die Grösse und den Umfang ihrer Körper, die Wandlungen der Zeit, die Veränderung der Urstoffe, die verschiedenen Arten der vorhandenen Dinge, wie die Thiere, die Pflanzen, die Metalle und die mannichfachen von den Händen der Menschen geschaffenen Kunstwerke 1) behandeln. - Alle diese Formen und vorhandenen Dinge (صور و کائنات ) deuten auf abstracte Ideer und subtile Geheimnisse (معانى لطيفة واسرار دقيقة), von denen die Menschen nur die Aussenseite sehen, während sie den ihrem innern Wesen zu Grunde liegenden, von der geheimen Kunst des Schöpfers ausgehenden Sinn (ilan) nicht kennen. - Auch hier in den rein physischen Dingen ist dem offen ausgesprochenen Spiritualismus der Geheimlehre Thur und Thor geöffnet, und die Symbolik, die aus dieser Auffassung hervorging und sich ausbildete, konnte nicht verfehlen seltsame Ideen zu erzeugen, wovon wir alsbald Beispiele sehen werden. Das Verfahren ist ganz dem der Sufi analog, die aus den einfachsten Worten des Korans die grössten Geheimnisse herauslasen. Doch geht alle positive Wissenschaft unter in der vierten Gattung von Quellen, die eigentlich gar nicht Bücher im gewöhnlichen Sinne des Wortes zu neunen sind.
- 4. die göttlichen Bücher oder die Bücher über die göttlichen Dinge, die nur die Reinen d. h. die Engel berühren, geschrieben von damit Beauftragten unter ihnen, die bei Gott in hohem Ansehen stehen und fromm sind الكتب التى لا يُمسّها الا المطهّرون الملائكة التى بايدى سفرة كرام بررة

تركيب الافلاك واقسام البروج وحركات الكواكب ومقادير اجرامها (1 وتصاريف الزمان واستحالة الاركان وفنون الكائنات من الحيوان والنبات والمعادن واصناف المصنوعات على ايدى البشر

vgl. Kor. 56, 78 und 18, 15). - Jene Engel schrieben die hier gemeinten Bücher vermittelst göttlicher Inspiration oder aus der Schicksalstafel (اللوح الحفوظ), in der alle göttlichen Rathschlüsse in Beziehung auf die Welt und die Menschen verzeichnet stehen, nieder. Diese enthalten alles was sich bezieht auf die Substanzen, Gattungen, Arten und Einzelheiten der Seelen, ihre Thätigkeiten, Bestimmungen und Wandlungen, Zustand für Zustand im Laufe der Zeit, die himmlischen Conjuncturen und Perioden, wie bald einige Seelen in die Tiefe der Körper herab-, bald andere aus der Finsterniss und Dunkelheit dieser Körper emporsteigen, wie ihre Abrechnung, die Abwägung ihrer Handlungen, ihre Belohnung und Bestrafung erfolgt, mit Verweisung auf die Stellen im Koran 23, 102: Hinter ihnen ist eine Kluft bis zum Tage der Auferstehung, -- und 7, 41: Und auf dem Araf (der Zwischenmauer zwischen Hölle und Paradies) werden sich Männer halten, die einen jeden an seinem unterscheidenden Merkmal erkennen. -Diese Männer aber sind solche, die eine höhere Stufe als die andern Menschen einnehmen, wie die Propheten und Märtyrer, oder die Auserwählten unter den Gläubigen und Gelehrten, oder die Engel, welche in Menschengestalt erscheinen. Wohinaus die Verbrüderten mit letzterer Stelle wollten, und welche Anwendung sie von ihr auf sich und ihre Gesellschaftsglieder machten, sprechen sie alsbald selbst aus, bezeichnen aber vorher die erwähnten Männer mit Hilfe des Korais (24, 36. 37) in folgenden Worten weiter: Das sind die Männer, die in Häusern wohnen, die Gott zu errichten erlaubt hat und dass sein Name darin gepriesen werde; in denen Männer sein Lob verkünden am Morgen und am Abend, die weder Verkehr noch Handel von der Erinnerung an Gott und von der strengen Verrichtung des Gebetes abhält. - Und nun der Zuruf: Das ist der Zustand unserer Brüder der hochverdienten und hochgeehrten (الفصلاء الكرام). Diesen ahmet nach, o Brüder, und werdet gleich wie sie!

Zu dieser vierten Quelle ihrer Wissenschaft batten demnach nicht alle Verbrüderten Zutritt. Dazu gehörte die höchste Stellung in der Kette ihrer Glieder, nur den am tiefsten Eingeweihten öffnete sich ihre Erkenntniss, und welchen Grad von Vollkommenheit sie erreicht haben mussten, darüber lassen sie durch Koran und eigene Zuthat keinen Zweifel übrig.

Neben jener Erkenntniss nun finden sie vorzugsweise in dem äussern Unterschiede unter sich die Wege und Mittel zu der ihnen allen als Pflicht auferlegten gegenseitigen Unterstützung, und die Abhandlung knüpft in dieser Beziehung folgende Betrach-

tungen an.

Die göttlichen Gaben sind unzählig; Gott allein kennt ihre Zahl. Doch zerfallen sie mit ihren Unterarten in zwei Hauptclassen (جنسان): körperliche (خنسانية d. h. materielle) und

seelische (قنية نفسانية d. i. geistige, mit Inbegriff der moralischen). Zu jenen gehört, als eine Art, das Vermögen (العلم), zu den andern das Wissen (العلم). Diese beiden grossen Gottesgaben bedingen eine Theilung der Menschen in vier Classen bedingen eine Meilung der Menschen in vier Classen (منازل اربع): solche, denen das Wissen, nicht aber das Vermögen, solche, denen das Vermögen, nicht aber das Wissen, solche, denen beides, und solche, denen keines von beiden zu Theil wurde.

Diese gegenseitige Stellung weist jedem der Verbrüderten die Mittel und die Art und Weise an, womit er Unterstützung gewähren oder diese annehmen soll. Von beiden Seiten muss sie ohne Rückhalt erfolgen. Selbst die grösste Aufopferung darf nach keinem Danke fragen, viel weniger der materiell oder geistig Begabte den minder ausgestatteten Mitbruder irgendwie sein Uebergewicht fühlen lassen. Vielmehr sollen jene Gott um Gelegenheit zu dieser gegenseitigen Hilfe bitten und ihre Mildthätigkeit mit der grössten Schonung üben. Alle, heisst es, sind ja eines Schöpfers Kinder und ein Gläubiger des andern Bruder. Darum soll kein Unterschied gemacht werden zwischen einem leiblichen und einem geistigen Sohne (ابری جسدانی رنفسانی), und auch die ärmern Brüder sollen in geistigen und weltlichen Nöthen einander beistehen. Vor Neid und Missgunst wird allen Ernstes gewarnt, mit einem Worte, die ethische Seite der Verbrüderung zur höchsten Geltung gebracht und dies durch Stellen aus der Sunna und dem Koran motivirt. Die Ausführung geht Schritt vor Schritt das Verfahren durch, welches ein jeder aus den vier Classen in seiner individuellen Stellung dem andern gegenüber einzuhalten hat. Alles gilt der Seele und nicht dem Körper, Alles dem künftigen und nicht dem gegenwärtigen Leben. Moralische Eigenschaften sind das höchste Geschenk des Himmels und das charakteristische Merkmal der Engel und der Seligen im Paradiese, - dies zugleich der trefflichste und wirksamste Trost für die Armen, die sich gleich allen Andern den höchsten Werth durch moralische Reinheit sichern können. Dargethan wird die Wahrheit dieses Zuspruchs aus dem Wesen der Moralität an sich, wie aus den Aussprüchen Gottes im Koran und den Worten des Propheten in der Sunna.

Um ferner den Beweis zu führen, dass die Seele auch wirklich befähigt sei zu den höchsten Stufen der Vollkommenheit zu gelangen, strebt die Abhandlung dahin, die Verschiedenheit und Entwickelungsfähigkeit ihrer Kräfte in den fortschreitenden Perioden des Menschenalters, gestützt auf eigenthümliche Auslegung einzelner Stellen des Korans, zu veranschaulichen und die Sphäre der Thätigkeit nachzuweisen, die jeder dieser Stufen eigenthümlich ist. Dazu kommt eine scharfe Trennung, gleichsam eine äussere Kennzeichnung derselben, vermittelt durch charakteristische Bd. XIII.

Prädicate, durch welche die zu den einzelnen Classen oder Graden Gelangten bezeichnet werden, — ein abermaliger Beleg dafür, dass wir uns unter den Verbrüderten einen ausgebreiteten Orden und nicht die wenigen Verfasser der Abhandlungen zu denken haben.

Wisse, fährt die Abhandlung fort, dass das Vermögen (قوق) der Seele unserer Brüder in Bezug auf den besprochenen Gegenstand (die gegenseitige Hilfe und die Moralität), auf den wir bingewiesen und zu dem wir aufgemuntert haben, ein vierfaches ist, und zwar als das erste die Reinheit des Wesens oder der Substanz ihrer Seelen, die Tüchtigkeit der Auffassung صفاء جوهم نفوسه وجوده Worstellung ( عنوسه وجوده الماسكة وجوده الماسكة مرعة التصور). Auf dieser Stufe befinden sich die Meister, welche Künste ausüben (وهي مرتبة الارباب ذوى الصنائع), wie wir sie näher in der zweiten Abhandlung bezeichnet haben. Es ist dieses das intellectuelle Vermögen (القوة العاقلة), das die Begriffe der durch die Sinne wahrnehmbaren Gegenstände unterscheidet, das Vermögen also, das auf das Sprachvermögen (القوة الناطقة) 15 Jabre nach der Geburt des Körpers folgt, und darauf deutet die Stelle des Korans (24, 58) hin: Wenn euere Kinder das Alter der Männlichkeit erreicht haben werden, so sollen sie (zu jeder Tageszeit) um die Erlaubniss bitten (bei euch) einzutreten. Die auf dieser Stufe sich Besindenden sind diejenigen, die wir in unsern Unterhaltungen und Abhandlungen die Frommen und Liebreichen (الاجرار الرحماء) genannt haben. - Ueber dieser Classe steht die zweite, die Classe der Häuptlinge, die das Regiment führen (مرتبة الروساء فوى السياسة), das in Behütung der Brüder, Edelmuth der Seele, Gewährung von Wohlthaten mit Güte und Milde und zarter Rücksicht auf Das ist das Vermögen der höhern die Brüder besteht. Einsicht (xos & 8,8), das 30 Jahre nach der Geburt des Körpers auf das intellectuelle Vermögen folgt. Darauf deutet der Ausspruch Gottes (12, 22): Und als er (Joseph) in das reife Mannesalter eintrat, gaben wir ihm die Weisheit (xaks) und das Wissen. In diese Classe gehören diejenigen, die wir in den Abhandlungen unsere hochverdienten, trefflichen Brider (اخواننا الفصلاء الاخيار) nennen. - Ueber ihr steht die dritte Classe, - gleichsam der dritte Grad. Das ist die Classe der Fürsten, der Inbaber der Herrschaft, die da gebieten und verbieten, Hilfe leisten und bereit sind, dann, wenn gegen dieses Institut (der aufrichtigen Brüder) hartnäckige Widersacher auftreten, ihren Widerstand zu besiegen durch gelindes, mildes und schonendes Bestreben sie zu bessern (وفي مرتبة الملوك) نوى السلطان والامر والنهى والنصر والقيام بدفع العناد عند ظهور (المخالف المعاند لهذا الامر بالرفق واللطف والمداراة في اصلاحه

das mit 40 Jahren nach der Geburt des Körpers eintritt. Darauf deutet der Koran (46, 14) mit den Worten hin: Und wenn er reif geworden und das vierzigste Jahr erreicht hat, fleht er: O Herr, treibe mich an, dass ich dankbar sei für die Wohlthaten, welche du mir und meinen Aeltern erzeigt hast, und dass ich Gutes thue, woran du Wohlgefallen hast. — In diese Classe gehören diejenigen, die wir in den Abhandlungen unsere hochverdienten, hoch geehrten Brüder (خواننا الفصلاء الكرام) nennen. — Ueber dieser steht die vierte Classe. Das ist diejenige, zu welcher alle unsere Brüder, in welcher Classe sie sich auch besinden mögen, berufen sind. Die Eigenschaften derselben sind die Resignation, die Annahme der göttlichen Kraftverleibung und das Anschauen des Ewigbestehenden (Gottes)

Das ist das ), وهي التسليم وقبول التناييد ومشاهدة الحقّ) Engels-Vermögen der Seele (القوة الملكية), das 50 Jahre nach der Geburt des Körpers eintritt, das den Weg bahnt zu dem ewigen Leben und der Trennung von der Materie. - Auf dieses folgt das Vermögen der Himmelfahrt, durch welches der Bruder zu der Welt der geistigen himmlischen Wesen (ملكوت السماء (s. S. 32), emporsteigt, so dass er die letzten Dinge (s. S. 32), wie die Auferstehung, die Abrechnung, die Abwägung der guten und bösen Handlungen, den Eintritt in das Paradies und die unmittelbare Nähe (اماجاورة) des Allerbarmenden, in voraus unmittelbar schaut. Darauf deutet der Koran bin, wenn es in ihm (89, 27-30) heisst: O Seele, die du einschläfst in der Sicherheit, kehre zurück zu deinem Herrn zufrieden und Gott ange-Tritt nun ein in die Zahl meiner Diener, tritt ein in mein Paradies; - darauf die Stellen 12, 102, und 26, 85, Worte Jesu an seine Apostel (z. B. Matth. 28, 19. 20), Muhammads an seine Anhänger, des Sokrates am Tage, wo er den Giftbecher trank u. s. w.

Zu der Welt der geistigen Wesen des Himmels sind alle Brüder berufen; das aber, was von den Berufenen gefordert

<sup>1)</sup> Man könnte wohl auch geradezu "Himmelreich" übersetzen, da ein Zusammenhang dieses ملكوت السماء mit dem Wortlaute der christlichen βασιλεία τῶν οὐφανῶν nicht zu verkennen ist.

wird, sind vier Bedingungen: 1. die Wahrheit dieser Heilsordnung mit dem Munde zu bekennen (التحقيق عقيقة عقيق). — 2. sich vermittelst mannigfacher Sinnbilder und deutlich gegebener Erläuterungen von derselben eine Vorstellung zu bilden (التصور لهذا الامر بصروب من الامثال والوضوح والبيان). — 3. aus innerer und tiefer Ueberzeugung (التصديق بالصمير والاعتقاد) fest an sie zu glauben. — 4. diesen Glauben durch selbständigen regen Eifer in Handlungen, die dieser Heilsordnung entsprechen, zu bethätigen (التحقيق له بالاجتهاد في الاعمال المشاكلة لهذا الامر).

An diese vier Bedingungen knüpft die Abhandlung mehrerlei Betrachtungen theils zur Erläuterung, theils zur Ermunterung oder Warnung.

Wisse, heisst es zuerst, dass der mit dem Munde Bekennende, der aber keine innerliche Vorstellung hat, nur ein blinder Nachbeter (مقعم), der, welcher diese innere Vorstellung, aber keinen festen Glauben hat, ein Zweisler und von Ungewissheit Hin- und Hergetriebener (شات ), der fest Glaubende, der aber die Wahrheit seines Glaubens nicht durch selbständiges eifriges Vollbringen von Werken, die dieser Heilsordnung entsprechen, bethätigt, ein in seiner Pflichterfüllung Nachlässiger und Saumseliger (مقصم مفرط), der aber diese Heilsordnung mit dem Munde Verleugnende und im Herzen nicht daran Glaubende ein Verleugner (مقصم مفرط) ist, wie es im Koran (16, 23 u. 64) heisst: Die welche nicht glauben an das zukünftige Leben, haben Herzen, die Alles leugnen, und sind von Stolz aufgebläht. In Wahrheit, das was ihnen aufbewahrt ist, ist das Feuer. Sie werden als die ersten hineingestürzt.

Wisse ferner, dass der, welcher diese Heilsordnung mit dem Munde bekennt und im Innern eine richtige Vorstellung davon hat, in seiner Seele vier Eigenschaften (خصال) findet, die er vorher nicht kannte: 1. Stärke der Seele durch Erhebung über den Körper (قوة النفس بالنهوص من الجسول ألفس بالنهوص من المحافظ في طلب الخلاص من الهيولي الذي هو من الهيولي الذي هو من الهيولي الذي هو من ألهيولي الذي الذي النهيولي الذي المناطق ا

<sup>1)</sup> Offenbar ist hier مالام, welches wir mit "Heilsordnung" übersetzt haben, in einem besondern, aber sehr umfassenden Sinne gebraucht und in ihm das Institut der aufrichtigen Brüder mit der oeconomia salutis durch Gottgesandte und Propheten zu einem grossen Ganzen versehmolzen.

الرجاء والأمل بالغوز). — 4. Vertrauen auf Gott und عند مفارقة النفس الجسد . — 4. Vertrauen auf Gott und zuversichtliche Ueberzeugung von der allseitigen Vollkommenheit dieser Heilsordnung (الثقة بالله واليقين بتمام هذا الامر وكماله).

Wisse weiter, dass alle den Koran, die Bücher der Propheten und ihre Berichte über das Geheime (Uebersinuliche und Göttliche, الغيم) Bekennende vier Standorte (الغيم) einnehmen, die sie vorher nicht kannten. Den ersten, von dem hier noch allein die Rede sein mag, nimmt ein der mit dem Munde Bekennende, im Herzen aber nicht fest Glaubende, oder der mit dem Munde Bekennende und im Herzen fest Glaubende, der aber den innern Sinn und das ausgesprochene Wesen dieser Heilsordnung nicht erkennt (مقرّ بلسانه ومصدّق بقلبه غير عارف بمعانيه وبيانه), oder der Bekennende, Glaubende und klar Erkennende, der aber nicht thut was seine Pflicht fordert (مقرّ ومصدّق ومص

Diese drei verschiedenen Grade finden im Folgenden ihre nähere Bestimmung. Der mit dem Munde Bekennende, aber im Herzen nicht Glaubende ist derjenige, der nur wenig Einsicht und Unterscheidungsgabe empfangen hat, so dass, wenn er in seinem Geiste bedenkt und klar zu erkennen sucht, was die Worte der prophetischen Bücher bedeuten, sein Geist dies nicht fasst, weil er ihre subtilen Ideen und geheimen Andeutungen nicht begreifen kann. (معانيها اللطيفة واشاراتها لخفية) glaubt er in seinem Herzen nicht daran und setzt Zweifel in dieselben. - Was den anlangt, der mit dem Munde bekennt und im Herzen glaubt, so überdenkt sich dieser (Alles) aufmerksam und weiss, dass eine solche erhabene Heilsordnung, in deren wahrer Erkenntniss die Propheten, die von Gott geleiteten Imame, die rechtmässigen Chalifen und die Frommen unter den Gläubigen übereinstimmen und welche die Einsichtsvollen unter den Menschen bekennen, unmöglich unwahr sein kann. Doch reicht seine Einsicht, seine Unterscheidungsgabe und sein Verstand nicht hin, sie geistig zu erfassen und ihr wahres Wesen sich durch die Vorstellung zu vergegenwärtigen. — Wer sie nun aber vollständig erkennt, jedoch nachlässig ist zu thun was sie nothwendig verlangt, das ist der, den Gott zwar unterstützt und auf den rechten Weg führt und der durch den wahren Sinn der in den Büchern der Propheten enthaltenen Geheimnisse sich leiten lässt, doch niemand findet der ihm hilft, das, was ihr Verständniss verlangt und nothwendig fordert, zu thun, weil er allein steht und nicht Alles von einem Menschen vollbracht werden kang.

Ich breche hier ab 1), weil die Abhandlung in ihrem weitern Verlaufe sich in ziemlich allgemeine Betrachtungen und Ermahnungen verliert, und für unsern Zweck, in die äussere und innere Einrichtung des Bundes der Verbrüderten einen Blick zu werfen,

im Vorliegenden genug gethan ist.

Noch bleibt die Erörterung der Frage übrig, durch welche mittelbare oder unmittelbare Ursachen der Ursprung dieses Bundes bedingt sein müchte. Ich begnüge mich mit den wenigen Andeutungen, dass die frühzeitig im Islam entstandene und überallhin sich verbreitende sectirerische theosophische Richtung einzelner Gläubigen und zahlreicher Schulen daran bedeutenden Antheil hat, dass das Dogma des Islam innerhalb und ausserhalb dieser Richtung durch die Bekanntschaft mit den philosophischen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Schriften der alten Griechen und deren hauptsächlich aus der Schule der Neu-Platoniker hervorgegangenen Commentaren vielfach und durchgreifend modificirt ward, dass die vorzüglichsten Begründer des Bundes den schiitischen cis- und transoxanischen Ländern angehörten, und dass absichtlich Basra zum Hauptsitze desselben erwählt wurde, weil keine Stadt geeigneter war, einen gleich bequemen Verkehr des Ostens mit dem Westen zu Wasser und zu Lande zu vermitteln.

### Auszug

aus Ibn al-Kufti's Geschichte der Philosophen 2).

اخوان الصفا وخلان الوفا هولاء جماعة اجتمعوا على تصنيف كتاب في أنواع للحكمة الاولى ورتبوه مقالات عدّتها احدى وخمسون مقالة خمسون منها في خمسين نوعًا من للحكمة ومقالة حادية وخمسون جامعة لانواع المقالات على طريق الاختصار والايجاز وهي مقالات مشوّقات غير مستقصاة ولا ظاهرة الادلّة والاحتجاج وكأنّها للتنبيه والايماء الى المقصود الذي يحصل عليه الطالب لنوع من انواع الحكمة ولمّا كتم مصنّفوها اسماء اختلف الناس في الذي وضعها فكلّ قدوم قالوا قولًا بطريق الحدس والتخمين فقوم قالوا هي من كلام بعض الاثمّة من نسل

Auch Dr. Sprenger ging in seinen Mittheilungen aus dieser Abhand lung nicht weiter.

<sup>2)</sup> S. die Wiener Manuscripte A. F. 195 (105). Bl. 93 flg. und Mxt

على بن ابي طالب كرم الله وجهه واختلفوا في اسم الامام الواضع لها اختلافًا لا يثبت له حقيقة وقال آخرون هي تصنيف بعض متكلّمي المعتزلة في العصر الاول ولم ازل شديد الجنث والتطلّب لذكر مصلّفها حتى وقفت على كلام لابي حيّان التوحيديّ جاء في جواب له عن امر سأله عنه وزيم صمصام الدولة بن عصد الدولة في حدود سنة ثلاث وسبعين وثلثمائة وصورته قال ابو حيّان حاكيًا عن الوزيم المذكور حدَّثْني عن شي هو اهم من هذا التي واخطر على بالى الى لا ازال اسمع من زيد بن رفاعة قولًا يريبني ومذهبًا لا عهد لي به وكناية عمًّا لا احقَّقه واشارة الى ما لا يتوصَّح شيُّ منه يذكر الحروف ويذكر اللفظ وهزعم أنَّ البآء لم تنقط من تحت واحدة الا لسبب والستاء لم تنقط من فوق اثنتين اللا لعلة والالف لم تجم اللا لغرص واشباه هذا واشهد منه في عرض ذلك دعوى يتعاظم بها ويتنقّخ بذكرها فما حديثه وما شانه وما دخلته فقد بلغني يا ابا حيّان انك تغشاه و تجلس اليه وتكثر عنده ولك معه نوادر مجبة ومن طالت عشرته لانسان صدقت خبرته وامكور اطَّلاعه على مستكون رأيه وخافي مذهبه فقلت ايَّها الوزير انت الذى تعرفه قبلى قديمًا وحديثًا بالاختيار والاستخدام وله منك الامرة القديمة والنسبة المعروفة قال دع هذا وصفَّه لى فقلت هناك ذكاء غالب ونهي وقاد ومتسع في قول النظم والنثر مع الكتابة البارعة في لخساب والبلاغة وحفظ ايَّام الناس وسماء المقالات وتبصَّر في الرَّاء والديانات وتصرّف في كلّ في امّا بالابتداء الموهم وامّا بالتوسّط المغهم وأمّا بالتناهي المفحم قال فعلى هذا ما مذهبه قلت لا ينسب الى شيّ ولا يعرف برهط فجيشانه بكلّ شيّ وغليانه بكلّ باب ولاختلاف ما يبدو من بسطته ببنانه وسطوته بلسانه وقد اقام بالبصرة زمانا طويلا وصادف بها جماعة لاصناف العلم وانواع الصناعة مناهم ابو سليمان محمد بير مشعر البستى ويعرف بالمقدسي وابو على هرون الزنجاني وابو احمد المهرجاني والعوفي وغيرهم فصحبهم وخدمهم وكانت هذه العصابة قد

تألفت بالعشرة وتصادفت بالصداقة واجتمعت على النقاء والطهارة والنصيحة فوضعوا بينه مذهبًا زعموا انَّهُ قربُّوا بـ الطريق الى الفواز بيضوان الله وذلك أنَّهم قالوا أنَّ الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالصلالات ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الله بالفلسفة لانها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية وزعموا أثه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال وصنفوا خمسين رسالةً في جميع اجزاء الفلسفة علميها وعمليها وافردوا لمها فهمستا وسموها رسائل اخوان الصفا وكتموا فيها اسماءهم وبتوها في الوراقين ووهبوها للناس وحشوا هذه الرسائل بالكلمات الدينية والامثال الشرعيّة ولخروف المحتملة والطبرق المموهة قال الوزيم فهل رأيت عذه الرسائل قلت قد رأيت جملة منها وهي مبثوثة من كل فرن بلا اشماع ولا كفاية ونيها خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات وحملت عدة منها الى شيخنا الى سليمان المنطقي السجستاني محمد بي بهرام وعرضتها عليه فنظر فيها ايامًا وتجدّرها طويلًا ثم ردّها على وقال تعبوا وما أَغْنُوا ونُصبوا وما أجْدَوا وحاموا وما وردوا وغنّوا وما اطربوا ونسجوا فهلهلوا ومشطوا ففلفلوا طنوا ما لا يكون ولا يمكن ولا يستطاع انه يمكناهم ان يدسوا الفلسفة التي في علم النجوم والافلاك والمقادير والجسطى وأثار الطبيعة والموسيقي الذي هو معرضة النغمر والنقرات والاوزان والمنطق الذي هدو اعتبار الاقوال بالاضافات والكميّات والكيفيّات في الشريعة وأن يربطوا الشريعة في الفلسفة وهذا مرام دونه جُدَّد وقد تورَّك على هذا قوم قبل هـولاء كانوا احدّ انيابًا واحصر اسبابًا واعظم اقدارًا وارفع اخطارًا واوسع قوى واوثق عرى فلم يتمّ لـ ما ارادوه ولا بلغوا منه ما الملود وحصلوا على لوثات قبيجة ولطخات وانخة موحشة وعواقب مخرية فقال له البخاري ابن العباس ولمر ذلك ايها الشيخ فقال ال الشريعة مأخوذة عن الله عز وجلّ بواسطة الانبياء بطريق الوحى او من باب المناجاة وشهادة الآيات وظهور المحبرات وفي اثنائها ما لا سبيل الي

الجن عنه والغوص فيه ولا بدَّ من التسليم للمدعو اليه والمنبِّه عليه وهناك يسقط كم ويبطل كيف ويزول هلًا ويذهب لو وليت في الريم لان هذه المواد عنها محسومة وجملتها مشتملة على الخبير ( الخير) وتفصيلها موصول (إموقوف) على حسن التقبّل وهي متداولة بين متعلّف بظاهم مكشوف واتحتب بتأويل معروف وناصر باللغة الشائعة وحامر بالجدل المبين وذاب بالعمل الصالح وضارب للمثل السائر وراجع الى البرهان الواضح ومتفقه في لخلال ولخرام ومستند الى الاثم والخبر المشهورين بين اهل الملّة وراجع الى اتّفاق الامّة ليس فيها حديث المنجّم في تأثيرات الكواكب وحركات الافلاك ولا حديث صاحب الطبيعة الناظم في آثارها وما يتعلّق بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وما الفاعل وما المنفعل منها وكيف تمازجها وتنافرها ولا فيها حديث المهندس الباحث عي مقادير الاشياء ولوازمها ولاحديث المنطقي الباحث عبى مراتب الاقوال ومناسب الاسماء وللروف والافعال قال فعلى هذا كيف يسوغ لاخوان الصفا أن ينصبوا من تلقاء انفسام دعوة تجمع حقائق الفلسفة في طريق الشريعة على انّ وراء هذه الطوائف جماعة ايصا له مأخذ من فأه الاعراض كصاحب العنيمة وصاحب الكيميا وصاحب الطلسم وعابر الرويا ومذعي السحر ومستعمل الوهم فقال ولو كانت هذه جائزة لكان الله تعالى نبه عليها وكان واضع الشريعة يقوم شريعته بها وجِمَّلها باستعمالها ويتلافي نقصها بهذه الزيادة التي تجدها في غييرها او يحضّ المفلسفين على ايصاحها بها ويتقدّم اليهم باتمامها ويفرض عليه القيام بكل ما يذبّ عنها حسب طاقته فيها والم يفعل ذلك بنفسه ولا وكله الى غيره من خلفائه والقائمين بدينة بل نهى عن الخوص في هذه الاشياء وكسِّه الى الناس ذكرها وتوعَّدهم عليها وقال من اتى عرَّافًا أو كاهنًا أو منجَّمًا يطلب معرفة الغيب فقد حارب الله ومن حارب الله حُرب ومن غالبه عُلب حتى قيل لو ان الله حبس عن الناس القطر سبع سنين ثم ارسله لاصحت طائفة كاذرين يقولون مطرنا بنوء

المجدح وهذا كما ترى والمجدح الذبران ثمر قال ولقد اختلف الامة ضروبًا من الاختلاف في الاصول والفروع وتنسازعوا فيها فنونًا من التنازع في الواضح والمشكل من الاحكام ولخلال ولخرام والتفسيم والتأويل والعيان والخبر والعادة والاصطلاح فما فزعوا في شيّ من ذلك الى منجّم ولا طبيب ولا منطقي ولا هندسي ولا موسيقا ( إموسقي) ولا صاحب عزيمة وشعبذة وسحم وكيميا لآن الله تعالى تممر الدين بشرائعه المنزلة ولم يعد يحتاج الى بيان موضع بالرأى وقال وكما لمر تجد هذه الامة تعفزع الى المحاب الفلسفة في شيء من امورها فكذلك ما وجدنا شعب موسى تفزع الى المنجمين في شيء من شرائعها ولا جماعة النصاري ومما يزيدك وضوحًا أنَّ الامَّة اختلفت في مذهبها ورأيها فصارت اصنافًا فيها وفرقًا كالمعتزلة والمُرْجئة والشيعة والخوارج والسنّة فما فزعت طائفة من هـنه الطوائف الى اقوال المنجمين ولا حققت مقالاتها بشواهدهم وشهاداته وكذلك الفقهاء الذيبي اختلفوا في الاحكام من بخلال ولخرام منذ ايّام مديدة الى يومنا هذا لم تجدهم يتظاهرون بها وقال واين الآن الدين من الفلسفة والتنجيم وابن الشيُّ المأخوذ عن فم الله المنزل من الشيِّ المأخون بالرأى الزائل فإن استدالوا بالعقل فالعقل من هبة الله جلّ وعزّ لكلّ عبد ولكن بقدر ما يدرك بد ما يعلوه كما لا يخفى عليه ما يناوه وليس كذلك الشرائع المنزلة لانه لو كان العقل يُكتفى بـ لم يكن للوحي فاثدة ولا غناء على أن منازل الناس متفاوتة في العقل وأنصباؤهم مختلفة فيه فلو كنّا نستغنى عن التنزيل بالعقل كيف كنّا نصنع وليس العقل بأسره لواحد منّا فانما هو لجميع الناس فان قال قائل بالعنت ولجهل كلَّ عاقل موكول الى قدر عقله وليس عليه ان يستفيد النيادة من غيره لأنَّه مكفى به وغير مطالب بما زاد عليه قيل له كفاك عارا في هذا الرأي انه ليس لك نيه موانف ولا عليه مطابق ولو استقلَّ انسان واحد بعقله في جميع حالاته في دينه ودنياه لاستقلَّ ايضا بقوَّته في جميع حاجاته في دينه ودنياه ولكان وحده يفي بجميع الصناعات

والمعارف وكان لا يحتاج الى احد من نوعه وجنسه وهذا قول مرذول ورأى مخذول قال البخاري فقد اختلفت ايضا درجات النبوة بالوحي واذا ساغ هذا الاختلاف بالوحى ولمر يكن ذلك ثالمًا له ساغ ايضا في العقل فقال يما هذا اختلاف درجات الكاب الوحى لم ياخرجهم عن الثقة والطمانينة (?.add وهُما) مفقودتان في الناظريين بالعقول المختلفة لا أنَّهم على بعض من الثقة والطمانينة الله في الشيِّ القليل وعوار هذا الكلام ظاهر وخطل هذا المتكلِّم بين قال الوزير فاسمع (? فا سمع) شيئًا من هذا المقدستي قلت بلي القيت اليه هذا وما اشبهه بالزيادة والنقصان وبالتقديم والتأخير في أوقات كثيرة بحصرة الوراقين بباب الطاق فسكت وما رأني اهلًا للجواب لكنّ للريري غلام ابن طرارة فيبجه يومًا في الورّاقين بمثل هذا الكلام فاندفع فقال الشريعة طبّ المرضى والفلسفة طب الاحقاء والانبياء يطبون للمرضى حتى لا يتزايد مرضهم وحتى ينزول الميض بالعافية فقط فامًا الفلاسفة فاناهم يحفظون الصحة على المحابها حتى لا يعتريهم مرض اصلًا فبين مديّر المريض وبين مدّير الصحيح فرق ظاهر وامد مكشوف لان غاية تدبير المريص أن ينقل به الى الصحّة هذا اذا كان الدواء ناجعًا والطبع قابلًا والطبيب نامحاً وغاية تدبير الصحيم أن جفظ الصحّة وإذا حفظ الصحّة فقد أفاده كُسْبُ الفصائل وفرَّغـة لها وعرَّضة لاقتنائها وصاحب قده الحال فانز بالسعادة العظمي وقد صار مستحقًا للحيوة الالهيّة و لخيوة الالهيّة هي الخلود والديمومة وأن كسب من يبرأ من المرض بطبّ صاحبه الفصائل ايصا فليست تلك الفصائل من جنس هذه الفصائل لان الواحدة تقليديّة والاخرى برهانيّة وهذه مظنونة وهذه مستيقنة وهذه روحانية وهذه جسمية وهذه دهرية وهذه زمانية قال المؤلّف ثم أنّ أبا حيّان ذكر تمام المناظرة بينهما فاطال فتركته اذ ليس ذلك من شرط هذا التأليف والله الموقف

## Proben syrischer Poesie aus Jakob von Sarug.

Von

#### Dr. Pius Zingerle.

Fortsetzung (s. Bd. XII. S. 116-131).

Aus dem Sommertheile des maronitischen Festbreviers: Officia Sanctorum juxta ritum Ecclesiae Maronitarum. Pars aestiva. Romae 1666.

1. Auf die makkabäischen Brüder.

اه حقب هدا المناهدا المناهدا المناهدا المناهدا المناهدات المناهدا

O holde Brüderschaar, Wie stellst du schön dich dar! Wer windet dir zum Lohne Die würd'ge Siegeskrone?

#### 2. Auf die nämlichen.

#### Hier und dort 1).

Indess sie dem Gericht hier wurden übergeben, Wurden sie schon entsandt zu jenen lichten Bäumen, Den herrlichen, die dort in Edens Wonneräumen Mit Blüth' und Frucht zugleich geschmücket sich erheben.

Indess der ganzen Welt entsagten hier die Brüder, Um mit der Mutter nur dem Ewigen zu dienen, Liess sich der Höhe Heer zu ihrem Kampfe nieder, Und einigte ermunternd und staunend sich mit ihnen.

Indess sie bier bedeckt mit ihrem Blute lagen, Ward ihnen von der Hand des Weltenschöpfers oben Schon das Gewand des Lichts, der Glorie Kleid gewoben, Und Flügel wuchsen, sie ins Reich der Höh' zu tragen.

# Der Jungfrau Maria Hinscheiden. Eine Legende.

أَصْكُمْ مَهُمْ الْمُعَمِّدُ مَهُمُ الْمُعَمِّدُ مَهُمُ أَصُهُ مَا الْمُعَمِّدُ مَهُمْ أَكُمْ مَعْمُ الْمُعْمَ حَمْمُ مُحِمْ الْمُعْمَدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمِدُ الْمُعُمُ الْمُعْمِدُ الْمُعُمُ الْمُعْمِدُ الْمُعُمُ الْمُعْمِدُ الْمُعُمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعُمُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُعُمُ الْمُ

سُلَهُ هَهُهُ خَيْرًا مِهُ اللَّهِ مَهُمْ حَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَهُمْ مَهُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَكْمُ مُكُلًا اللَّهُ اللَّهُ مُكْمُ مُكُمَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

<sup>1)</sup> Unter diesem Titel nahm ich diese Verse frei bearbeitet in a. "Festkränze aus Libanons Gärten" auf, die 1846 bei Förderer in Villingen erschienen. Der letzte Vers "Und der König Antiochus ward durch ihre Standbaftigkeit beschämt" blieb weg.

نَه حَدُهُ أَهُدِهُ أَهُا مُحَدُهُ مَهُ أَهُا مُحَدُهُ مَهُ إِهَا مُحَدُهُ مَهُ إِهَا مُحَدُهُ مَهُ أَهُا مُحَدُهُ مَهُ أَهُ أَهُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُحَدِّمُ حَدَمُ كُمُ اللهُ إِهْدُا لَكُهُ فَي أَمْ اللهُ الْمُعْدُمُ اللهُ الْمُعْدُمُ اللهُ الْمُعْدُمُ اللهُ الله

Als der Mutter selbst des Herrn, des Sohnes Gottes, Sich der Tod genaht mit seinem Becher, Da gebot der Herr den unsichtbaren Heeren oben, Himmels Legionen, Ihr herabzuschweben. Und die Engel Schwebten nieder dichtgeschaart und sangen Laut zum Harfenspiele Preisgesänge. Die Gerechten aller Zeiten kamen Auch versammelnd sich, den Scheidetag der Matter ihres Herrn zu ehren feiernd. Also schied mit Staunen an dem Tage Hin die gnadenvolle heil'ge Mutter In die hehren Wohnungen voll Lichtes Und voll neuen Lebens, sie, die trug einst Gottes Sohn in ihrem reinen Schoosse. Frei zu bleiben von dem Tode hatte Sie gefleht nicht. Himmelswächter priesen Mit den Harfen und mit ihren Liedern Ihn, der hoch verherrlicht seiner Mutter Scheidetag; die Menschen und die Engel Freu'n frohlockend sich und singen allzeit Lob dem Vater, Sohn', und heil'gen Geiste.

Auf den Tod des h. Johannes des Täufers.
 اَدُمْعَ مُومَةُ الْمَعْمُ الْمُعْمَالِينَ مَا مُحْمَدُهُ الْمُعْمَالِينَ مَا مُحْمَدُهُ مُحَمَّا مِحْمَدُهُ مُحَمَّا مُحْمَدُهُ مُحَمَّا مِحْمَدُهُ مُحَمَّا مُحَمَّا مُحْمَدُهُ مُحَمَّا مُحَمِّعُ مُحَمِّعًا مُحَمَّا مُحَمِّعًا مُحَمَّا مُحَمِّعًا مُحَمَّا مُحَمَّا مُحَمَّا مُحَمِّعًا مُحْمَا مُحَمَّا مُحَمَّا مُحَمَّا مُحْمَا مُحْمَ

حدُولًا صَيَّحُونُ ( ا وُحَيَّمُونُا حَدَّي الْمُواْ. 

عَوْمُهُا مُهُمِم وَحُولًا وُهَا حَدُهُ آمِدُوْلُا مُعَلَّا مِنْ الْمَدُا 

مِنْ الْمُعَلَّا مِنْ الْمُعَلَّا مِنْ الْمَدُا 
مِنْ الْمُحَدُّا الْمُعْلَا الْمُحَدِّلُ الْمُعْلَا مِنْ الْمُدُا 
مِنْ الْمُحَدُّا الْمُحَدِّدُ الْمُحْدِدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدِدُ الْمُعْدُا الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُودُ الْمُعُمُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُودُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُودُ الْمُحْدُودُ

Erbeb', o Gerechtigkeit! Johannes liegt im Gefängnisse, Und die schamlose Tänzerin Jubelt laut im Palast.

Der Jungfräuliche wird geschmäht, Und der Buhlerin Ehr' erzeigt; Die Wahrheit verstummt Und das Laster wiehert Im Kreise der Gottlosen.

Furchtbares Schauspiel:
Der Reine getödtet durch die Buhlerin,
Der Priester schuldlos geopfert!
Die goldene Lampe
Voll des Oels der Gerechtigkeit
Löscht' einer Dirne Hauch
Darüber fahrend aus!

Den herrlichen Oelbaum, Erwachsen am Bache der Taufe, Hieben Verfluchte um; Die liebliche Traube

<sup>1)</sup> Will man is als Particip der 1. Form Passiv nicht gelten lassen, so muss is vermittels einer Synaeresis als zweisilbig gelesen werden.

Ward beim Gastmahl gekeltert, Und sieh: alle Welt Erquickt sich an ihrem Süssen Geschmack 1).

#### 5. Des Kreuzes Herrlichkeit und Macht.

وم الأمون العيار مان، مرسف دة وزا فكحف المعمد مرر جعه ح، معدا عرالا ocean Loops بكيدا أسرف مُورِدُهُ وَمِدُهُ . 20 of Lands من حديث المن وتما وتما · Loooz V, 1; AS 001 كرنسك الأخ 1201 اصلا کی مُعداً حَدِم ١٥٥١ ٥٠

<sup>1)</sup> In dieser etwas freien Bearbeitung nahm ich dieses Stück in die 2. Abtheilung der Festkränze aus Libanon Seite 78 f. auf. Es zeichnet sich wohl unstreitig durch Kraft des Ausdrucks und liebliche Bilder vortheilhaft aus.

Das Kreuz ist Licht; Die es verehren, Hüllt es in Licht, Und aus der Tiefe Zicht in die Höh' es Und hebt empor sie.

Das Kreuz zerstörte Die Mauern der Hölle, Der reich erfüllten; Nun zieh'n vorbei ihr Die erlösten Schaaren Ohne Verzög'rung.

in Wahrheit stürzt' es Die Scheidemauer Des Zornes nieder, Und zwischen Gott Und den Menschenkind ern Bewirkt' es Frieden.

Aus dem Wintertheile des maronitischen Festbreviers.

#### 1. An die Kirche.

ا) هُوْحَسِ حِبُا بِبِرَدُهُ هُكُهُ حِبُ حَبْدُهُ كَفَعُوْا وَالْكُمِدُّالِهُ مَوْبُعُنَدِ دُكُمُونُ فُكَدُّا دُاوَسُرُنُتُمُونُ حِدِبُ ثُمُكِيدُونُ دِرِّنُمُا أَبْعَبُكُو دَرِّيُكُوكُا وَمُعِدُّدُوكُا سِكِيْعُمُا تُعِدُهُ فَعِيدٍ فَكَدُيدِهِ

١٤٤٤ إنهُ الله المحتم المحتم المحتمة وحد، ودلا عَوْدُونُ مَعْدُونُ وَلا تُولِمُ وَدِنْ وَدُلُ وَدُلُمُ وَالْ مُعْدِدُ وَلا عُدْدُونُ وَلا عُدُونُ وَلا عُدْدُونُ وَلا عُدُونُ وَلا عُونُ وَلا عُدُونُ وَلا عُدُونُ وَلا عُدُونُ وَلا عُدُونُ وَلا عُلانِهُ وَلا عُلا عُدُونُ وَلا عُلانِ عُلَا عُلانِهُ وَلا عُلانِهُ وَلا عُلانُ وَلا عُلانُ عُذُونُ وَلا عُلانِهُ وَلا عُلانُ وَلا عُلانُ عُدُونُ وَلا عُلانِهُ وَلا عُلانُونُ وَلا عُلانُونُ وَلا عُلانُ عُلانُ عُلانُ وَلا عُلانُ عُلانُ وَلا عُلانُ عُلانُ عُلانُونُ وَلا عُلانُونُ وَلا عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُونُ وَلا عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُونُ وَلا عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُونُ وَلا عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُونُ وَلا عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُ عُلانُونُ عُلانُ عُلا

<sup>1)</sup> Sollte heissen. Hoffmann Grammat. Syriac. p. 387, e. So wird es auch in den folgenden Blättern immer gedruckt. Z. Bd. XIII. 4

#### An die Kirche 3).

Heil dir, Kirche! Nationen Ehren deines Wortes Macht; Vor dir schwindet aller Thronen, Aller Reiche stolze Pracht. Heilung möge in dir finden, Wer an Irrthum siecht dahin; Deiner Lehre rein Verkünden Führe zu dem Glauben hin.

Reiche denen, die gefallen,
Deine Hand, dass sie ersteh'n!
Keine Risse sei'n in allen
Deinen Kinderreih'n zu sehn!
Sei ein Salz, das würzig Leben
Allem schalen Volk verleiht;
Lieblichen Geschmack soll geben
Stets uns deine Süssigkeit.

Reicher werd' an voller Menge Von Lobpreisern für und für, Dass wetteifernd durch Gesänge Ahme nach der Himmel dir! Hallelujah lass erklingen, Dass die Wächter<sup>4</sup>) sich erfreu'n Deiner Harf' antwortend singen Gottes Lob der Engel Reih'n!

der ersten Abtheilung der Festkränze aus Libanons Gärten.

4) Die Himmlischen, die Engel

<sup>1)</sup> Lies 1/2. E. R. 2) 2. 2. E. R. 3) In dieser ctwas freien Bearbeitung findet sich das Gedicht S. 17 in ersten Ahtheilung den Fantheitung findet sich das Gedicht S. 17 in

Deine Kinder sollen preisen
Laut und hoch den Herrn in dir!
Ja, der Himmelsbürger Weisen
Wiedertönen lass in dir!
Dem dreiein'gen Gott ergiessen
Soll aus deinen Lippen weit
Sich ein Meer von Preis und fliessen
Fort in alle Ewigkeit!

#### 2. Auf die Geburt des Heilands.

سبكا بستكا أم كالكالم حية كان والمنا مديدا مديدا بستكا بالم همكك والمستكا والمنا والمستكان المنا والمنا المنا المنا المنا كالمنا المنابع المن

(ا حزند مَ عَلَيْ هَا الْهُ وَنَا الْحُوزُا وَلَهْ مِنْدُهُ وَ وَهُلِيْاً هُلَانِاً فَنَهَا هَتَهُا حِمْهُ لَهُمْ مَنْ وَهُلَّامَةُ وَ نَدَّنَا دَلَهُ مِنْ مُوكِمُ نَرْبِ حِلَى مُحرِّنِهُ وَ وَنَلْمَهُ مُوكِمُ نَرْبِ حِلْهُ مُحرِّنِهُ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ وَمُعْمُ وَمِنْ وَالْمُونِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمُونِ وَالْمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُونِ وَا

الْمَعْءَبِهُ لَا مَعْءُ مَنْهَ مَنْ مَا الْمُعْءَ الْمَعْءُ مَلِي مَنْهُ عَلَى مَنْهُ عَلَى مَنْهُ عَلَى الْم مَنْهُ جَبِّدِ الْبَيْءِ الْعُنْوُ مِعْمُعُ لَا بَيْءً مَدْبِعُ الْمَعْمُ الْمِنْ مَا الْمُعْمَالُ فَيْ الْمُن مُنْدُا مُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُونِ الْمُنْعَالِمُ الْمُنْعَالِمُ الْمُنْعَالِمُ الْمُنْعَالِمُ الْمُنْعَالِمُ

<sup>1)</sup> Die gereimte Strophe zu beachten.

#### O d e.

Festkränze aus Libanons Gärten, erste Abtheilung S 90.

Furchtbarer Anblick: Gluth in der Windeln Kleid, Das unfassbare lebende Feuer in Der Krippe liegend! Eine Höhl' ist Dess', der auf Cherubim thronet, Wohnung.

Das Brot des Lebens kam von Maria aus Hervor in Bethlem; lieblich als Kindlein liegt, Den Daniel als Greis sich setzend, Den in den Wolken hehr Amoz Sohn sah.

Die Kripp' umringen Schaaren des Himmels schön, 'Voll ist die Höhle preisender dichter Reih'n:
Denn in Ephrata ist erschienen
Er, dessen Licht auf dem Wagen flammet.

Ein Leib sein Kleid, und dennoch entzünden sich Vor ihm der Wächter Fittige; Weise zog Das Wort von ihm herbei, in Bethlem Herrliche Gaben zu weih'n ihm ehrend.

#### 3. Weihnachts-Hymne.

1. \$226 \$226
\$226 \$226
\$226 \$226
\$226 \$226
\$226 \$226
\$226 \$226
\$226 \$226
\$226 \$226

Preiset, preiset, Preiset hoch ihn, Den Sohn Gottes, Wie in Bethlem Ihn der Höhe Wächter priesen! Preiset, preiset, Preiset hoch ihn!

راحاً محسب آبه

انحا محسب آبه

انحا محسب آبه.

انحا محسب آبه.

ان کی مُخریک اُن کی مُخرید مُخرید اُن کی کی مُخرید اُن کی کرد اُن کی کرد اُن ک

Friede, der Frieden
Gab dem Himmel
Und der Erde,
Befried' deine Kirche
Und erfreu' ihre Kinder
Durch deine Geburt!
Preiset, preiset,
Preiset hoch ihn!

Wo dich finden? Gottes Sohn, wo Wirst gefunden? Auf dem Wagen 1), Oder bei Maria, Davids Tochter? Bei deinem Vater,

<sup>1)</sup> Der Cherubim nämlich.

آندا بحدّ أ لا سُرن كر. أن ردر سُفهد داندا بيدة، أنر كسُداه

4. حدَّهُ حَمْ الْحَهْرِ الْحَمْرِ الْحَهْرِ الْحَمْرِ الْحَهْرِ الْحَهْرِ الْحَهْرِ الْحَهْرِ الْحَهْرِ الْحَمْرِ الْحَهْرِ الْحَمْرِ الْحَامِ الْحَمْرِ ا

Wo die Wächter Dich nicht sehen? Oder bei Joseph Im Land' Juda, Wie ein Schwacher?

Im Vaterschoosse,
Oder wahrhaft
Im Schooss' Mariens?
Im Mutterleibe,
Oder auf dem
Krystallnen Throne?
Findet zwischen
Feuerflügeln,
Dichtgedrängten
Schwingen ein Mensch dich?

<sup>1)</sup> Zwischen Schaaren dich umringender Engel.

الْمَكْمُ الْحَدَّانُ وَ الْحَدَّانُ وَ الْحَدَّانُ الْحَدُّانُ الْحُدُّانِ الْحَدُّانُ الْحَدُّانُ الْحَدُّانُ الْحَدُّانُ الْحَدُّانُ الْحُدُّانُانُ الْحُدُّانِانُ الْحَدُّانُ الْحَدُّانُ الْحَدُ

Wirst im Arme Der jungen Mutter Hold gewiegt du?

Such' ich auf der Cherub' Rücken Dich dort oben, Oder wohnt auf Der Treuen Knieen Deine Hoheit? Strahlt in Legionen Lichtumstrahlter ')' Dort dein Schimmer? Bist in Windeln Eingehüllt du Als ein Schwacher?

<sup>1)</sup> Unter Engellegionen.

و مؤدندا حدساً المسلم و المسل

Preis dem Verborgnen,
Der liebend wollte
Uns sichtbar werden,
Mit Fleisch bekleidet
Aehnlich ward uns
Und einer von uns.
Anbetung und Preis
Dem Vater und Sohn
Und heil'gen Geist'
Sei von den Engeln
Und den Hirten,
Die seine Herrlichkeit sah'n!

4. Die heilige Nacht.

ا حَسَنَا حَكَما الْحَصِ دَسَقَا الْحَضَ الْحَسَمَا حَسَنَ حَمَد مَنَ مَنْ حَدَد الْحَسَمَا حَسَنَ حَدَد الْحَسَم عَلَى حَدِد إِنْ مَنْ حَدَد الْحَسَنَ الْحَد الْحَسَنَ الْ

ع حَمَّداً حَكِماً آكَنْكُهُهُ مَهُهُ حَدَّراً وَانْعُا هُاكِنْهُ مُهُدُسًا كَفَكْدُا طِعِيْسًا حِيِّهُ دَيْهُ كَسْمِ حَمْدًا حَكَمُا طِكَرْكُا يَ مِنْهُنَا مَوْكُ أَسِر إَحِمَّدَهُ وعُزْا كَتَكُوْا سِنْهُ هُوزًا حُمَّ ضَحِيْدًا أَنْهُ

> 3 حَمَّنَا حَكِمًا تُكَفَّكُا سِبِتُهُ أَهِ مُحَسِّهُ بُلْكِيكُمْ أَنْ أَنْ كَكَنَّا هِمْ كَنِكَ بُومِ حَمَّنَا حَكِمًا بُعِيْاً مُؤْدِه رُخُفُكُا حَمَّنَا هَعِيْسًا أَبِيسًا مُفْعَى حَمْةُزُكُم بُومًى حَبُّكُمُا هَعِيْسًا أَبِيسًا مُفْعَى حَمْةُزُكُم بُومًى

4 حَمَّنَا حَكِنَا هَإَقَا آهِإَسه مَهُ إِمْدَهُ مِنَ حَمَّنَا حَمَّنَا أَنْ إِمْفَةً حَمَّ الْمَرْدُةِ حَمَ كَامُنَا أَيْحًا هَ كَحَمَّا هَكِدَا الْمِر أَمِفَةً حَمَّا هَمُ خَدَا هَمُ خَدَا هَدُوا مَا مُدَادًا مَدُولًا مَا مَدُولًا مَا مَدُولًا مَدَالًا مَدُولًا مِدَالًا مَدُولًا مَدُولًا مِدَالًا مَدُولًا مَدُولًا مَدُولًا مِدَالًا مَدُولًا مِدَالًا مَدُولًا مِدَالًا مِدَالِكُمُ لِمُدُولًا مِدَالًا مِدَالِكُمُ لَا مَدُولًا مَدُولًا مَدُولًا مَدَّالًا مَدَالًا مِدَالًا مَدَالًا مِدَالِكُمُ لَا مُذَالًا مِدَالًا مَدَالًا مِدَالًا مُدَالًا مِدَالًا مِدَالًا مِدَالًا مِدَالًا مِدَالًا مِدَالًا مِدَالًا مِدَالِمًا مِدَالًا مِدَالِمًا مِ

#### Deutsche Bearbeitung 1).

Siehe Festkränze aus Libanons Gärten 1. Abth. S. 121 u. s. f. Der Gottheit Licht erschien in dieser Nacht, Von Davids Tochter auf die Welt gebracht; Ein Friedensbote aus des Himmels Höh'n Besang des Herrn Geburt in dieser Nacht.

Dann priesen Engelreih'n und Menschen staunend Den König Christus laut in dieser Nacht. Zu einem Brautgemache ward die Höhle Ihm, der herab sich liess in dieser Nacht.

Dass nun der Hirten Grösster ward geboren, Drob freuten Hirten sich in dieser Nacht. Dir selbst, o Herr, und deinem Vater sei Und deinem heil'gen Geiste Lob gebracht!

5. Auf die Ermordung der unschuldigen Kinder in Bethlehem.

ا سُنِهُمُ السَّمُوا بُكُومُ مُوْكُمُ بِسُمُوا مُعْدِدهِ وَمُرْمَعُهُمْ بِعُودُ وَمُرْمَعُهُمْ . رُمْتُمُ مُورُدُمُ مُورُدُمُ مُعْدِدهُ مُنْ الْمُعْدِدُ مُرْمَعُهُمْ الْمُعْدِدُ مُرْمَعُهُمْ الْمُعْدِدُ مُرْمَعُهُمْ الْمُعْدِدُ مُنْ مُعْدِدُهُ مُنْ الْمُعْدِدُ مُعْدِدُهُمْ الْمُعْدِدُهُ مُنْ الْمُعْدُدُهُ مُنْ الْمُعْدِدُهُ مُنْ الْمُعْدِدُهُ مُنْ الْمُعْدِدُهُ مُنْ الْمُعْدُدُهُ مُنْ الْمُعْدُدُهُ مُنْ الْمُعْدُدُهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْدُدُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّعْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّالِ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّا

<sup>1)</sup> Mit einzelnen Weglassungen.

دُنِدُ مُحَنَّا بِدُرِهَا بِنَّهَا بِكَرِّهِ إِنْ فَ بِنَهُوْنِ فُكِنَّا كُنُهُ لَا هُمِنَا حَمْثُمُا حَمْثُمُا حَمْثُكُمِنَّوْنِ

المنت العامة المناه المناه

المُنْ مَنْ الْكُورُ الْمُنْ ا المُنْ مُنْ الْمُنْ ا المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

#### Klagestrophe 2).

Laut heulten alle Reben des heil'gen Volks, Weil in den Weinberg stürzte das wilde Schwein, Und grausam wüthend ihre Trauben Ihnen zerriss und zertrat verwüstend.

Der Kinder Abrams Felder ergossen sich In bittres Weinen, weil sich so plötzlich liess Herab ein Hagel und zerstörend Ihnen die Aehren zerknickt dahinwarf.

Aufschrieen Israels Schafe vor grossem Leid, Weil in die Herde brechend der grause Wolf Die Lämmer, ach die heissgeliebten, Würgte mit blutiger Gier zersleischend.

(Schluss folgt.)

<sup>1)</sup> Sic! E. R.

<sup>2)</sup> Unter diesem Titel erschien das Gedicht S. 143 I. Abth. der Festkränze u. s. w. vom 3. Vers der 2. Strophe an bearbeitet. Die frühern Verse mögen hier in pros. Verdeutschung folgen:

Liebliche Hochzeitgäste, die zum Mahle des Bräutigams gelangten Und ihm das Erstlingsblut ihrer Hälse darbrachten; Kinder des Dolches, die der Mutterleib der Leiden gebar, Damit sie Diener würden dem Bräutigam durch ihre Missbandlungen!

Aufschrieen die Mütter, da sie sahen das Gemetzel ihrer Lieblinge, Die auf den Befehl des tyrannischen Königs hingeschlachtet wurden, u. s. w.

# Ueber die formosanische Sprache und ihre Stellung in dem malaiischen Sprachstamm.

Von

#### dem Geheimen Rath H. C. von der Gabelentz.

§. 1. Alles, was bisher über die formosanische Sprache bekannt worden ist, verdanken wir den Holländern, die bekanntlich im siebzehnten Jahrhundert eine Reihe von Jahren hindurch (von 1624-1661) sich als Herren der Insel betrachteten, und daselbst mehrere Niederlassungen gegründet hatten. Sie widmeten sich während dieser Zeit auch mit Eifer und nicht ohne Erfolg der Ausbreitung des Christenthums, zu welchem Behufe sie mehrere Religionsschriften in formosanischer Sprache drucken liessen 1), die bisher als einzige Quelle zur Kenntniss derselben dienten und als solche besonders von Klaproth zu Aufstellung eines Vocabulars (zuerst im Journal Asiatique 1822, Vol. I, p. 196, dann in der Asia Polyglotta S. 380 ff. und erweitert in Mémoires relatifs à l'Asie Vol. I. p. 354) ausgebeutet worden sind. erkannte auch zuerst, dass diese Sprache zu dem über die ganze Inselwelt des grossen Oceans ausgebreiteten malaiischen Stamme gehöre, was seitdem auf seine Autorität hin allgemeine Annahme gefunden hat. Doch war das von ihm gegebene Vocabular und die wenigen in den Mémoires etc. demselben beigefügten Redensarten im Ganzen zu dürftig, um diese Annahme streng wissenschaftlich zu begründen, viel weniger um der formosanischen Sprache ihren bestimmten Platz innerhalb des malaiischen Sprachgebiets anzuweisen. Daher mag es gekommen sein, dass sowohl Crawfurd in seiner History of the Indian Archipelago als auch Humboldt in seinem, für diesen Sprachstamm klassischen, Werk über die Kawisprache sie gänzlich von dem Kreis seiner Untersuchungen ausschliesst 2).

§. 2. Ausserdem war nur — nach Fr. Valentijn's Zeugniss — soviel bekannt, dass die Sprache der Insel Formosa in mehrere Dialekte zerfällt, welche unter einander so sehr abweichen, dass die Eingebornen der verschiedenen Distrikte selbst nicht ohne

<sup>1)</sup> Das Verzeichniss derselben s. in Adelung's Mithridates I, S. 578.

<sup>2)</sup> Die Comparaison de l'idiome des Formosans avec les langues malaies de l'Océanie in den Nouv. Annales des Voyages 1823. Vol. XIX ist mir nicht bekannt, doch vermuthe ich, dass sie sich auf Klaproth stützt.

Dolmetscher mit einander verkehren können. Alles aber, was man bisher von dieser Sprache kannte, gehört nur einem einzelnen Dialekt, dem sideischen (Sideïa) an. Neurer Zeit entdeckte indess W. R. van Hoevel in den Archiven des Kirchenraths der evangelischen Gemeinde zu Batavia ein Manuscript unter dem Titel "Favorlang woord-boek by Gilbertus Happart 1650", welches ein reiches Material zur Kenntniss eines zweiten bisher noch unbekannten formosanischen Dialekts, des Favorlang darbietet. Dieses Manuscript haben die Directoren der batavischen Gesellschaft der Wissenschaften in den Verhandlungen dieser Gesellschaft (18ter Theil) abdrucken lassen, und Medhurst hat es ins Englische übersetzt unter dem Titel "Dictionary of the Favorlang dialect of the Formosan language, by Gilbertus Happart: written in 1650. Translated from the Transactions of the Batavian Literary Society: by W. H. Medhurst. Batavia: printed at Parapattan. 1840." (383 S. 12°) besonders herausgegeben 1).

§. 3. In demselben Bande der Verhandlungen der batavischen Gesellschaft giebt C. J. van der Vlis eine Formosaansche Woorden-lijst nach einer Utrechter Handschrift, doch gehören die darin enthaltenen Wörter dem Sideïa oder einem damit verwandten Dialekte an. Für die Kenntniss des Favorlang verspricht sich dagegen jetzt eine neue Quelle zu eröffnen. Nach einer Notiz nehmlich, welche E. Netscher unter dem 10. Juli 1856 in der Tijdschrift voor Indische Taal-, land- en volkenkunde, deel VII giebt, hat man neuerdings im Archiv des Kirchenraths zu Batavia eine Handschrift mit Gebeten, Predigten u. a. Religionsschriften in favorlangischer Sprache aufgefunden, welche hoffentlich bald in Druck erscheinen und ein genügendes Material zu vollständiger Kenntniss dieser Sprache darbieten

werden.

δ. 4. Doch auch das Happartsche Wörterbuch ist wegen seines Umfangs und seiner inneren Einrichtung wohl geeignet, uns einen Einblick in den Bau der Sprache zu gestatten und es ist daher zu verwundern, dass es bis jetzt so wenig beachtet worden ist. Denn, obgleich schon seit 18 Jahren erschienen, scheint es doch so gut wie unbekannt geblieben zu sein, da es weder von Jülg in seiner Literatur der Grammatiken u. s. w. noch auch von Crawfurd in der einleitenden Abhandlung zu seiner malaiischen Grammatik, wo er sich doch über den gesammten malaiischen Sprachstamm, und namentlich auch (p. CXXXIII) über

<sup>1)</sup> Das Manuscript war leider sehr unleserlich und mit allerhand Abbreviaturen geschrieben, welche die Herausgeber nicht immer zu entziffern vermocht haben. Trotz der vielen Verbesserungen, welche sowohl van Hoevel als Medhurst vorgenommen, strotzen daher doch immer noch beide Ausgaben von Fehlern.

das Formosanische verbreitet, angeführt wird. Durch diesen Umstand bin ich veranlasst worden, dasselbe zur Grundlage selbständiger Untersuchungen über den Charakter der formosanischen Sprache und deren Verhältniss zu den übrigen Sprachen des malaiischen Stammes zu machen, deren Ergebnisse ich gegenwärtig darzulegen versuchen will.

8. 5. Zunächst einige Worte über das Verhältniss des Favorlang zu dem sideischen Dialekte. Eine Vergleichung Beider bestätigt vollständig, was Valentijn über die Verschiedenheit der Dialekte jener Insel bemerkt, und berechtigt uns, sie vielmehr als besondere, wenn auch zu demselben Stamm gehörige Sprachen aufzufassen. Wenn daher Wells Williams in einem mir vorliegenden Briefe sagt: "The Favorlang dialect, I suspect. has been pretty much driven out of Formosa by the Chinese. The crew of the "Sarpent" could not recognize the words in this vocabulary", so scheint dieser Schluss doch zu voreilig, da man aus dem angeführten Umstande höchstens folgern kann, dass die Matrosen des fraglichen Schiffs einen von dem Favorlang verschiedenen Dialekt sprachen. Dies ist um so wahrscheinlicher. als sonst kein Beispiel vorliegt, dass die Chinesen so intolerant wären, sich in den ihrer Herrschaft unterworfenen Ländern die Ausrottung der Landessprachen angelegen sein zu lassen.

 $\S$ . 6. Das Sideïa selbst offenbart in den uns vorliegenden Wörterverzeichnissen einige dialektische Verschiedenbeiten, namentlich findet sich in der von van der Vlis bekannt gemachten Wörtersammlung häufig s, wo Klaproth nach Gravius r hat, z. B.

Wortersammlung maung s, wo kings ou meen with the work of the work

| Vater  | rama     | sama     |
|--------|----------|----------|
| Mutter | rena     | sena     |
| Wasser | ralaum   | salom    |
| Donner | rungdung | singding |
| Baum   | parannâh | pesanách |
| Fuss   | rahpal   | sapal    |
| gross  | irang    | isang    |
| zwei   | rauha    | (80)808  |

Andere Abweichungen zwischen den verschiedenen Wörterverzeichnissen beruhen vielleicht mehr auf einer abweichenden Orthographie der betreffenden Verfasser, so wenn bei van der Vlis o oder ou steht, wo Klaproth au hat, oder wenn Letzterer einen Guttural, der sich bei Jenem findet, entweder ganz auslässt, oder durch einen Apostroph andeutet, wie in tââ-migh, Norden, für tagamig, vâaung, Wald, Gebüsch, für vouchong, vâuâuh, Feind, für vougog, wâ'ï, Sonne, für wagi, 'uma, âuma, Stadt, für gouma, âmagh, Blut, für gamach u. s. w.

§. 7. Es kommt auch noch ein anderer Name eines formosanischen Dialekts vor, Sakam, welchen Medhurst für identisch mit Favorlang hält. Er scheint mir aber hierin im Irrthum zu sein.

Das Werk von Valentijn, das darüber vielleicht am besten Aufschluss geben könnte, ist mir zwar nicht zur Hand, allein van Hoevel sagt unter Bezugnahme auf ihn ausdrücklich (Verhandelingen etc. XVIII, 34): Immers twee der voornaamste Districten van Formosa zijn Sakam en Favorlang, en nu schijnt de Favorlangsche taal diegene te wezen, welke in het laatste gesproken wordt. Wenn nun van der Vlis (Ebdas. S. 438) von Rob. Junius sagt, er habe im J. 1644 von Batavia aus den Auftrag erhalten, ein Sakamsches Dictionarium zu machen, so könnte man eher daraus schliessen, dass die Sprache von Sakam mit dem Sideïa identisch oder nahe verwandt sei, da Junius des letzteren mächtig gewesen ist, wie der von ihm 1645 in Delft herausgegebene Katechismus in dieser Sprache beweist.

Möglich, dass wir eine Probe des Sakam-Dialekts in dem von van der Vlis herausgegebenen Wörterverzeichniss besitzen. Wäre dies der Fall, so würden das Sakam und Sideïa allerdings nur dialektisch verschieden sein 1).

§. 8. Ganz anders ist es mit dem Favorlang, das weit mehre und wesentlichere Verschiedenheiten von Sideïa darbietet. Um das Verhältniss desselben, was den Wortvorrath anlangt, sowohl zu dem Sideïa, als zu den übrigen Sprachen des malaiischen Stammes übersichtlich erkennen zu lassen, habe ich eine Anzahl der gebräuchlichsten Wörter ausgewählt und nachstehend in den beiden formosanischen Dialecten sowie in achtzehn anderen malaiischen Sprachen, welche theils ihrer Wichtigkeit, theils ihrer geographischen Lage wegen zur Vergleichung besonders geeignet erschienen, zusammengestellt. Ich habe namentlich ausser den wichtigsten Sprachen des indischen Archipels und der madagassischen die Sprachen der Philippinen, Marianen und Carolinen berücksichtigt, bei denen wegen ihrer Lage am ersten eine nähere Beziehung zu und Verwandtschaft mit dem Formosanischen erwartet werden kann. Hinsichtlich der Schreibung dieser verschiedenen Sprachen habe ich, anstatt sie nach einem angenommenen System gleichförmig herzustellen, es für sicherer gehalten, bei einer jeden diejenige Schreibweise, welche ich in meinen Quellen vorfand, beizubehalten. Es liegt daher bei dem Favorlang, Sideïa, Javanischen und Sundaischen die holländische, bei dem Tagalischen, Bisayischen, Pampangischen und Hokischen die spanische, bei dem Guaham und Satawal die französische, bei dem Malaiischen, Madagassischen, Bugis, Bali und Lampong die englische Orthographie zu Grunde.

<sup>1)</sup> Ein Dialekt des Favorlang, der von Tackais, wird einigemal in Happart's Wörterbuch erwähnt, auch einmal ein Dialekt von Tiloes,

| *****                 |                           |                |               |                 |
|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Deutsch               | Himmel                    | Sonne          | Mond          | Stern [nas      |
|                       |                           | zysja          | idas          | baboan, aisen-  |
| Favorlang<br>Sideisch |                           | wai            | vaural        | atalinga        |
|                       |                           | arao           | bouan         | bitoin          |
| Tagalisch             |                           | arlao, surang  | bulan         | bitoon          |
| Bisayisch             |                           | aldao          | bulan         | batuin          |
| Pampangisch           | langit                    | vnit           | bulan         | gal-radication  |
| Hokisch               | langit                    | mataari, surja | bulan         | bintang         |
| Malairsch             |                           | soerijo        | woelan        | lientang        |
| Javanisch             | langih                    | mataösok       | ulöng         | witoeng         |
| Bugis                 | langit                    | matanandau     | bulan         | bintang         |
| Dajak                 | langit                    | mata powee     | boelan        | bintang         |
| Sundaisch             | langit                    | mata-nahi,     | bulan, sasi   | bintang         |
| Bali                  | tangte                    | surya          |               |                 |
| T                     | langit                    | matagani       | bulan         | bintang         |
| Lampong               | langir                    | mahta-hari     | bulan         |                 |
| Batta                 |                           |                |               | _               |
| Guaham                | langin                    | addau          | pulan         | putiun          |
| Chamori               | Ü                         | al             | pul           | tuv             |
| Eap                   | lang                      | al             | moram         | fiss            |
| Ulea                  | lang                      | alet, ial      | maram, ali-   | fuhu, fiez      |
| Satawal               |                           | uice, in       | gouling       |                 |
| Madagassisch          | lanitra                   | masoandro      | volana        | kintana         |
| D . 1                 | Wolke                     | Wind           | Regen         | Wasser          |
| Deutsch               | rabbo                     | barri          | oetas         | to              |
| Favorlang             | vullum                    | vare           | audal         | ralaum          |
| Sideisch              | papayitin                 | hangin         | olan          | tubig           |
| Tagalisch             | dampug, anoc              |                | uran, ulan    | tubig           |
| Bisayisch             |                           | angin          | anggui        | danum, sabug    |
| Pampangisch           | biga                      |                | tudo          | danum           |
| Ilokisch              |                           | angin, bayu    | ujan          | ayar            |
| Malaiisch             | awan, mega<br>mégo, hawan | hangngin.      | djawah,       | tojo            |
| Javanisch             | mego, nawan               | barat          | hoedhan       |                 |
| Durin                 | ölung                     | anging         | bosi          | uwai            |
| Bugis                 | baun-andau                | barat, riwut   | udjan         | danum           |
| Dajak                 | awan, meega               | angin          | hoedjan       | tjai            |
| Sundaisch             |                           | kalm,kangin    | g ujan, sabah | yeh, toyo tirta |
| Bali                  |                           | angin          | labong        | uwai            |
| Lampong               |                           | _              | udang         | aik             |
| Batta                 |                           |                |               | banoum          |
| Guaham                | managahis                 | mangeu         | utjan         | hanum           |
| Chamori               | mapagahis                 | niveng         | กน            | munum           |
| Eap                   | tharami                   | äang           | uth           | eliimi          |
| Ulea                  | tharami                   |                | oroo oroo,    | ral, ralou      |
| Satawal               | saronn, ieng<br>maniling  | ionno, into    | kourrou       | rano            |
| Madagassisc           |                           | rivotra        | orana         | 10110           |

| 04                  | u. Guottenta, | aver are joinn  | osumistne Spri | re tec         |
|---------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| Deutsch             | Feuer         | Rauch           | Erde           | Ouell          |
| Favorlang           | chaû          | chatto          | ta             | chupped, rae   |
| Sideisch            | apui          | ahto            | nâi            | tboar, youyoun |
| Tagalisch           | apuy          | aso             | lupa, bayan    | bucal          |
| Bisayisch           | calayo        | aso             | yuta, lanu     | boroboro       |
| Pampangisch         | tauo, api     | asuc            | yari, baliga   |                |
| Ilokisch            | apuy          |                 | dagà           |                |
| Malaiisch           | api           | asap            | tanah, bumi    | prigi, sumur   |
| Javanisch           | apoi, dahono  | koekoes         | siti, boemi    | pantjoeran,    |
| W CO CONTROLL       | apor, 442000  |                 | bitti, bittini | tok            |
| Bugis               | api           | rumpu api       | tana           | mata waë       |
| Dujak               | apui          | asep            | tana, petak    | lowang-danum   |
| Sundaisch           | seneh         | asep            | taneh          | talaga         |
| Bali                | api           |                 | tanah, gumi    |                |
| Lampong             | apoi          |                 | tanah, bumi    |                |
| Batta               | api           | timmus          | tanno          |                |
| Guaham              | goifi         |                 |                |                |
| Chamori             | guafi         | assu            | tahno          |                |
| Eap                 | aevi          | athanenevi      | wunau          |                |
| Ulea                | eaf           | oath            | valli          |                |
| Salawal             | iaf           | -               | merolo         |                |
| Madagassisc         | h afo         | setroka         | tany           | loharano       |
|                     |               | DOLLO INC.      | tuny           | 101101 0110    |
|                     |               |                 |                |                |
| Deutsch             | Fluss         | Meer            | Berg           | Wald           |
| Favorlang           | sabba         | abás            | sjach, ranna   | baron          |
| Sideisch            | karaukaut,    | vaaung          | vaukyn         | vauung         |
|                     | agouang       | O               |                |                |
| Tagalisch           | yloc, bang-   | dagat           | bondon, la-    | gubat          |
|                     | bang          | 0               | gari           | 8              |
| Bisayisch           | suba, salog   | dagat           | buquid         | talabcarun     |
| <b>Pampa</b> ngisch | ilug          | dayat, laut     | bondoc         |                |
| Ilokisch            | carayan       | darat           | báquir         |                |
| Malaiisch           | sungai, kali  | laut, tasik     | bukit, gunun   | g utan, alas   |
| Javanisch           | lepen, kali   | segoro, la-     | goennoeng,     |                |
|                     |               | hoet            | hardi          | ,              |
| Bugis               | salok         | tasik           | buluk          | alök           |
| Dajak               | batang-danui  | n tasik         | bukit          | pähon-kaju     |
| Sundaisch           | tji waloenga  | n sidoe, segara | goenoeng       | leweng         |
| Bali                | tukad, kali   | pasib, sagara   | i —            |                |
| Lampong             | batanagi      | lawok           |                |                |
| Batta               | aik           | _               | dolok          |                |
| Guaham              |               | tassi           |                | _              |
| Chamori             | saddug        | tahsi           | _              | -              |
| Eap                 | lull, eatsch  | näo             |                | pan            |
| Ulca                | eath          | lao             |                | oluel          |
| Salawal             |               | tati, amorou    | k — [hitra     |                |
| Madagassisc         | ch ony        | ranomasina      | tendrombo-     | ala            |
|                     |               |                 |                | to             |

| Deutsch      | Weg           | Stein      | Sand          | Eisen         |
|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Favorlang    | tarran        | bato       | bonnad        | dippi         |
| Sideisch     | darang        | watto      | ligig         | many          |
| Tagalisch    | daan          | bato       | bohangin      | bacal         |
| Bisayisch    | dalan         | bato       | baras, buhave | puthas        |
| Pampangisch  | dalan         | batu       | buangin       | bacal, atac   |
| Ilokisch     | dalan         | bato       | baibai        |               |
| Malaiisch    | jalan, lurung | batu       | paser         | basi          |
| Javanisch    | dhalan        | watoe      | pasir         | tosan, wesi   |
| Bugis        |               | batu       | kösik         | bösi          |
| Dajak        | djalan        | batu       | baras         | sanaman       |
| Sundaisch    | djalan        | batoe      | kesik         | besi          |
| Bali         | _             | batu, watu | byas, paser   | basi          |
| Lampong      |               | batue      | hanni         | basi          |
| Batta        | -             | batu       |               | -             |
| Guaham       | shalan.       | ashou      |               | -:            |
| Chamori      | tjalan        | atju       | _             | lulu          |
| Eap          | ua            | malang     |               | uasai         |
| Ulea         | ieal          | vas        | _             | parang        |
| Satawal      | iale          | fahou      | _             | loulou, paran |
| Madagassisch | lalana        | vato       | fasina        | fipasohana    |

| Deutsch              | Baum         | Blatt        | Wurzel       | Blume        |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Favorlang            | inan         | biá, challam | bossor       | tullala      |
| Sideisch             | paránnáh     | hapa         | patar        | isip         |
| Tagalisch            | sinangcolong | dahon        | ogat         | bulaclac     |
| Bisayisch            | cahuy        | dahon        | gamot        | bucar, burac |
| Pampangisch          | dutung       | bulung       | yamut, vacat |              |
| Ilokisch             | cayo         | _            |              | [ban         |
| Malaiisch            | poun, kayu   | dawun        | akar         | bunga, kam   |
| Javanisch            | wit          | potro, go-   | hojod, dang- | sekar, kem-  |
| <b>D</b> (L) Carrier |              | dong         | kel          | bang         |
| Bugis                | popong       | daung        | urök         | bunga        |
| Dajak                | kaju, upon   | dawen        | uhat         | kambang      |
| Sundaisch            | tangkal      | daoen        | akar         | kembang      |
| Bali                 | punyanya     |              |              |              |
| Lampong              | batang       |              |              | _            |
| Batta                | batang       | bulung       |              | bunga        |
| Guaham               |              |              | _            |              |
| Chamori              | uddunhadju   | hagun        | hali         | tschinali    |
|                      | pan          | imm, iuan    | likangèn     | oamangin     |
| Eap                  | oluel        | teúl         | oagar        | ual          |
| Ulea                 | pelagoullouk | euzo         |              |              |
| Satawal              |              | ravina       | fakany, vody | voninkazo    |
| Madagassisch         | II CO EL     |              |              | 5            |
| Bd. XIII.            |              |              |              |              |

| 00                | ,,                    | ,                                        |                                         |               |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Deutsch           | Gras                  | Tag                                      | Nacht                                   | Morgen        |
| Favorlang         | arás, imogh           |                                          | bi-ini [nang                            | mammarro      |
| Sideisch          | havour                | - 5 3                                    |                                         | madama        |
| Tagalisch         | boliga, damo          |                                          | gaby                                    | omaga         |
| Bisayisch         | _                     | arlao                                    | gaby                                    | buntag, aga   |
| Pampangisch       | bual                  | aldao                                    | bengi                                   | abac          |
| Ilokisch          |                       | aldao                                    | rabiy                                   | bigat         |
| Malaiisch         | romput                | ari                                      | malam.                                  | pagi, fajar   |
| Javanisch         | doekoet,              | dhino                                    | dhaloe,                                 | hendjing,     |
|                   | roempoet              |                                          | bengngi                                 | hesoek        |
| Bugis             |                       | öso                                      | wöni                                    | elek öso      |
| Dajak             | oru                   | andau                                    | hamalem                                 | djewu         |
| Sundaisch         | djoekoet              | powee                                    | petting                                 | isoek         |
| Bali              |                       | dina                                     | peuting                                 |               |
| Lampong           |                       | ghani, ranni                             | malam, binghi                           | i             |
| Batta             | -                     | hari                                     | borgning                                |               |
| Guaham .          | _                     |                                          | _                                       |               |
| Chamori '         | _                     | haani                                    | poeni                                   | aggaan        |
| Eap               | _                     | _                                        | kainep                                  | kairagan      |
| Ulea              |                       | _                                        | ebong                                   | eral          |
| Satawal           |                       | _                                        | poum                                    | _             |
| Madagassisch      | ahitra                | andro                                    | alina                                   | maraina       |
|                   |                       |                                          |                                         |               |
|                   |                       |                                          |                                         |               |
| Deutsch           | Abend                 | Licht                                    | Haus                                    | Mann          |
| Favorlang         | marpesa               | rará                                     | don                                     | babosa, sjam  |
| Sideisch          | madaung               | râmâb                                    |                                         | paraigh       |
| Tagalisch         | hapon                 | liuanagh                                 | bahay, dalam                            | A .           |
| Bisayisch         | and the second second | suga, calayo                             |                                         | lalaqui       |
| Pampangisch       | gatpanapon            | sulu                                     |                                         | lalaqui       |
| Ilokisch          | malèm                 | 3 3 4                                    | balay                                   | lallaqui      |
| Malaiisch         | patang, suri          | chahya, trang                            |                                         | laki          |
| <b>J</b> avanisch | sonten, sore          | padang, trang                            | dhalem(hoe-<br>mah)                     | tijang djaler |
| Bugis             | arawing öso           | tajang                                   | bolah                                   | woroane       |
| Dajak             | halemei               | blawa                                    | buma                                    | olo hatuà     |
| Sundaisch         | peting                | tjahia                                   | imah, gedong                            | laki, pamegat |
| Bali              | _                     | ar a | humah, jaruh                            |               |
|                   |                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | nang          |
| Lampong           |                       | chahaya                                  | lamban                                  | bakas         |
| Batta             | _                     |                                          | bagas                                   | morah         |
| Guaham            |                       |                                          |                                         | lahe          |
| Chamori           | pupoeni               | -                                        | guma                                    | lahi          |
| Eap               | kaian                 | adjointed                                | naun                                    | pimohn        |
| Ulea              | thasuleal             |                                          | ilim                                    | mamoan        |
| Satawal           |                       |                                          | imm, emou                               | mal, mar      |
| Madagassisch      | harivariya            | mazava                                   | trano                                   | lahy          |
|                   |                       |                                          |                                         |               |

| Deutsch               | Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vater        | Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caha Wind           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mâu          | nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sohn, Kind<br>sjiem |
| Favorlang<br>Sideisch | ina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rama, diam   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | alak                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | raren, rena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Tagalisch             | babagi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ama          | y, yna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | anac                |
| Bisayisch             | babeye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | amay         | ynahan, eroy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Pampangisch           | babai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibpa         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | anac, cambang       |
| Ilokisch              | babai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ama          | yna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | anac                |
| Malaiisch             | betina, pa-<br>rambuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bapa, rama   | ama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | anak                |
| Javanisch             | bestri ,<br>wadbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | romo, bopo   | hiboe, ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hanak               |
| Bugis                 | makunrai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ambok, ama   | indok, ina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | anak                |
| Dajak                 | bawi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bapa, apang  | indu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | anak                |
| Sundaisch             | aweewee, istr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | indoeng, iboe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | anak, boedak        |
| Bali                  | loh, hestri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nanang, bapa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pi-anak             |
| Lampong               | baibai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ama, bapa    | ina, indok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ana                 |
| Batta                 | potosi, abu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ammang       | inang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Guaham                | palawan, aga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | nana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | union .             |
| Chamori               | palauan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                   |
| _                     | wupin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tamangen     | langelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vagk                |
| Eap<br>Ulea           | tabut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tamau        | rehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nagen               |
|                       | rabout, faifid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | sille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lahul, sari, ta-    |
| Satawal               | rabout, laind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | temai        | SHIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rimar, oligat       |
| Madagassisch          | vavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ray          | reny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zanaka              |
| Deutsch               | Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Knabe        | Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tod (sterben)       |
| Favorlang             | atóasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | badda        | orich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | machà               |
| Sideisch              | apara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | kâuag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kapatei             |
| Tagalisch             | capatir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bata         | buhay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | halimola            |
| Bisayisch             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | olitao, bata | cabuhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | patay               |
| Pampangisch           | capatad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | anac         | biyai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | salavit             |
| Ilokisch              | cabsat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ubing        | biag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | patay               |
| Malaiisch             | sudara-laki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | budak        | idup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mati                |
| Javanisch             | sadhérek-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | botjah       | gessang,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pati                |
| Javanisch             | djaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | o o o o o    | hoerip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                   |
| Dunta                 | silösurong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -            | tuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mate                |
| Bugis                 | pahari [reek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | anak         | belom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | matei               |
| Dajak                 | doeloer, sadee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - hoedak     | kabiroepan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kapaeehan           |
| Sundaisch             | nyama, samato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | hidup, urip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mati                |
| Bali                  | puagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | idup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mati                |
| Lampong               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Batta                 | anggah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gaper Tea    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                   |
| Guaham                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | matai               |
| Chamori               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | taraman      | and the same of th | kaim                |
| Eap                   | AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I |              | 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | imütch              |
| Ulea                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | taraman      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | emis                |
| Satawal               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zaza laby    | aina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | faty                |
| Madagass.             | rahalahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zaza lany    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ð                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |

| Deutsch                                                                                                                                          | Name                                                           | Kopf                                                                                                                          | Haar                                                                                                                                                                     | Stirn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorlang                                                                                                                                        | náan                                                           | oeno                                                                                                                          | tâu, ratta                                                                                                                                                               | tees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sideisch                                                                                                                                         | nanang                                                         | vaungo                                                                                                                        | vaukugh                                                                                                                                                                  | Market Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tagalisch                                                                                                                                        | ngalan                                                         | olo                                                                                                                           | bolo, bohoc                                                                                                                                                              | noo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bisayisch                                                                                                                                        | ngaran                                                         | olo                                                                                                                           | bolbol, bohoc                                                                                                                                                            | adtang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pampangisch                                                                                                                                      | laguio                                                         | buntuc                                                                                                                        | bulbul, icat                                                                                                                                                             | canuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ilokisch                                                                                                                                         | nagan                                                          | olo                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Malaiisch                                                                                                                                        | nama                                                           | ulu, kepala                                                                                                                   | rambut, bulu                                                                                                                                                             | dahi, batuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Javanisch                                                                                                                                        | nami                                                           | sirah, kepolo                                                                                                                 | rambot,                                                                                                                                                                  | bathok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b ac antiocn                                                                                                                                     | LI COLLON                                                      | , ,                                                                                                                           | woeloe                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bugis                                                                                                                                            | _                                                              | ulu                                                                                                                           | weluak                                                                                                                                                                   | linroh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dajak                                                                                                                                            | aran                                                           | takolok [ka                                                                                                                   | bulu, balau                                                                                                                                                              | lingkau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sundaisch                                                                                                                                        | ngaran                                                         | hoeloe, masta-                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | tarang, taar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bali                                                                                                                                             | <del></del>                                                    | tandas, sirah                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lampong                                                                                                                                          | _                                                              | bulu                                                                                                                          | buho                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Batta                                                                                                                                            | isseh gorarr                                                   | ulu                                                                                                                           | obu [poulou                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Guaham                                                                                                                                           |                                                                | oulou                                                                                                                         | gapoun oulou                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chamori                                                                                                                                          | nahan                                                          | ulu                                                                                                                           | gapunulu                                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eap                                                                                                                                              | waoresingen                                                    | elingeng                                                                                                                      | lalügel                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ulea                                                                                                                                             | ätan                                                           | methackitim                                                                                                                   | timui                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Satawal                                                                                                                                          |                                                                | roumaï, si-                                                                                                                   | aleroumaï,                                                                                                                                                               | man hoï                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Data a a                                                                                                                                         |                                                                | moie                                                                                                                          | timoe                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Madagassisch                                                                                                                                     | anarany                                                        | loha                                                                                                                          | volo                                                                                                                                                                     | handrina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 212 add ag all over the                                                                                                                          | and and y                                                      |                                                                                                                               | , , , ,                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deutsch                                                                                                                                          | Auge                                                           | Nase                                                                                                                          | Ohr                                                                                                                                                                      | Mund [bacha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deutsch<br>Favorlang                                                                                                                             | Auge<br>macha                                                  | Nase<br>not                                                                                                                   | Ohr<br>chárrina                                                                                                                                                          | Mund [bacha<br>ranied, sab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          | the second secon |
| Favorlang                                                                                                                                        | macha                                                          | not                                                                                                                           | chárrina                                                                                                                                                                 | ranied, sab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Favorlang<br>Sideisch                                                                                                                            | macha<br>matta                                                 | not<br>gongos                                                                                                                 | chárrina<br>tangira                                                                                                                                                      | ranied, sab-<br>motaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch<br>Bisayisch<br>Pampangisch                                                                                   | macha<br>matta<br>mata                                         | not<br>gongos<br>ylong                                                                                                        | chárrina<br>tangira<br>tayinga                                                                                                                                           | ranied, sab-<br>motaus<br>bibig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch<br>Bisayisch                                                                                                  | macha<br>matta<br>mata<br>mata                                 | not<br>gongos<br>ylong<br>ylong                                                                                               | chárrina<br>tangira<br>tayinga<br>talinga                                                                                                                                | ranied, sab-<br>motaus<br>bibig<br>baba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch<br>Bisayisch<br>Pampangisch<br>Ilokisch<br>Malaiisch                                                          | macha<br>matta<br>mata<br>mata<br>mata                         | not<br>gongos<br>ylong<br>ylong<br>arung<br>—<br>idung                                                                        | chárrina<br>tangira<br>tayinga<br>talinga<br>talinga<br>—<br>talinga                                                                                                     | ranied, sab-<br>motaus<br>bibig<br>baba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch<br>Bisayisch<br>Pampangisch<br>Ilokisch                                                                       | macha<br>matta<br>mata<br>mata<br>mata<br>mata                 | not<br>gongos<br>ylong<br>ylong<br>arung                                                                                      | chárrina<br>tangira<br>tayinga<br>talinga<br>talinga                                                                                                                     | ranied, sab-<br>motaus<br>bibig<br>baba<br>asboc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch<br>Bisayisch<br>Pampangisch<br>Ilokisch<br>Malaiisch                                                          | macha<br>matta<br>mata<br>mata<br>mata<br>mata                 | not<br>gongos<br>ylong<br>ylong<br>arung<br>—<br>idung                                                                        | chárrina<br>tangira<br>tayinga<br>talinga<br>talinga<br>—<br>talinga                                                                                                     | ranied, sab-<br>motaus<br>bibig<br>baba<br>asboc<br>—<br>mulut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch<br>Bisayisch<br>Pampangisch<br>Ilokisch<br>Malaiisch<br>Javanisch                                             | macha<br>matta<br>mata<br>mata<br>mata<br>mata                 | not gongos ylong ylong arung — idung grono, hi-                                                                               | chárrina<br>tangira<br>tayinga<br>talinga<br>talinga<br>—<br>talinga                                                                                                     | ranied, sab- motaus bibig baba asboc mulut tjangkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch<br>Bisayisch<br>Pampangisch<br>Ilokisch<br>Malaiisch<br>Javanisch<br>Bugis<br>Dajak                           | macha<br>matta<br>mata<br>mata<br>mata<br>mata<br>mata<br>moto | not<br>gongos<br>ylong<br>ylong<br>arung<br>—<br>idung<br>grono, hi-<br>roeng                                                 | chárrina tangira tangira tayinga talinga talinga talinga talinga taliengngan dachuling pinding                                                                           | ranied, sab- motaus bibig baba asboc mulut tjangkem tjotjot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch<br>Bisayisch<br>Pampangisch<br>Ilokisch<br>Malaiisch<br>Javanisch                                             | macha matta mata mata mata mata mata mata m                    | not<br>gongos<br>ylong<br>ylong<br>arung<br>—<br>idung<br>grono, hi-<br>roeng                                                 | chárrina tangira tangira tayinga talinga talinga talinga talinga taliengngan dachuling pinding tjeli, tjepil                                                             | ranied, sab- motaus bibig baba asboc — mulut tjangkem tjotjot timu njama soengoet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch<br>Bisayisch<br>Pampangisch<br>Ilokisch<br>Malaiisch<br>Javanisch<br>Bugis<br>Dajak                           | macha matta mata mata mata mata mata mata m                    | not gongos ylong ylong arung — idung grono, hi- roeng ingök                                                                   | chárrina tangira tangira tayinga talinga talinga talinga talinga taliengngan dachuling pinding tjeli, tjepil                                                             | ranied, sab- motaus bibig baba asboc — mulut tjangkem tjotjot timu njama soengoet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch<br>Bisayisch<br>Pampangisch<br>Ilokisch<br>Malaiisch<br>Javanisch<br>Bugis<br>Dajak<br>Sundaisch              | macha matta mata mata mata mata mata mata m                    | not gongos ylong ylong arung — idung grono, hi- roeng ingök — hiroeng                                                         | chárrina tangira tangira tayinga talinga talinga talinga talinga taliengngan dachuling pinding                                                                           | ranied, sab- motaus bibig baba asboc mulut tjangkem tjotjot timu njama soengoet abungut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali Lampong                               | macha matta mata mata mata mata mata mata m                    | not gongos ylong ylong arung — idung grono, hi- roeng ingök — hiroeng                                                         | chárrina tangira tangira tayinga talinga talinga talinga talinga taliengngan dachuling pinding tjeli, tjepil                                                             | ranied, sab- motaus bibig baba asboc — mulut tjangkem tjotjot timu njama soengoet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali Lampong Batta                         | macha matta mata mata mata mata mata mata m                    | not gongos ylong ylong arung — idung grono, hi- roeng ingök — hiroeng kunguh                                                  | chárrina tangira tangira tayinga talinga talinga talinga taliengngan dachuling pinding tjeli, tjepil kuping, karna                                                       | ranied, sab- motaus bibig baba asboc mulut tjangkem tjotjot timu njama soengoet abungut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali Lampong                               | macha matta mata mata mata mata mata mata m                    | not gongos ylong ylong arung — idung grono, hi- roeng ingök — hiroeng kunguh egong, iong                                      | chárrina tangira tangira tayinga talinga talinga talinga talinga taliengngan dachuling pinding tjeli, tjepil kuping, karna                                               | ranied, sab- motaus bibig baba asboc  mulut tjangkem tjotjot timu njama soengoet abungut, changkam bawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali Lampong Batta                         | macha matta mata mata mata mata mata mata m                    | not gongos ylong ylong arung — idung grono, hi- roeng ingök — hiroeng kunguh egong, iong igung                                | chárrina tangira tangira tayinga talinga talinga talinga taliengngan dachuling pinding tjeli, tjepil kuping, karna chiuping suping                                       | ranied, sab- motaus bibig baba asboc  mulut tjangkem tjotjot timu njama soengoet abungut, changkam bawa pashoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali Lampong Batta Guaham Chamori Eap      | macha matta mata mata mata mata mata mata m                    | not gongos ylong ylong arung — idung grono, hi- roeng ingök — hiroeng kunguh egong, iong igung gouï inn                       | chárrina tangira tangira tayinga talinga talinga talinga taliengngan dachuling pinding tjeli, tjepil kuping, karna chiuping suping talanha                               | ranied, sab- motaus bibig baba asboc  mulut tjangkem tjotjot timu njama soengoet abungut, changkam bawa pashoud patjud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali Lampong Batta Guaham Chamori Eap Ulea | macha matta mata mata mata mata mata mata m                    | not gongos ylong ylong arung — idung grono, hi- roeng ingök — hiroeng kunguh egong, iong igung gouï inn guihin                | chárrina tangira tangira tayinga talinga talinga talinga taliengngan dachuling pinding tjeli, tjepil kuping, karna chiuping suping talanha talanja                       | ranied, sab- motaus bibig baba asboc  mulut tjangkem tjotjot timu njama soengoet abungut, changkam bawa pashoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali Lampong Batta Guaham Chamori Eap      | macha matta mata mata mata mata mata mata m                    | not gongos ylong ylong arung — idung grono, hi- roeng ingök — hiroeng kunguh egong, iong igung gouï inn guihin busemun wathel | chárrina tangira tangira tayinga talinga talinga talinga taliengngan dachuling pinding tjeli, tjepil kuping, karna chiuping suping talanha talanja ilig                  | ranied, sab- motaus bibig baba asboc  mulut tjangkem tjotjot timu njama soengoet abungut, changkam bawa pashoud patjud langach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali Lampong Batta Guaham Chamori Eap Ulea | macha matta mata mata mata mata mata mata m                    | not gongos ylong ylong arung — idung grono, hi- roeng ingök — hiroeng kunguh egong, iong igung gouï inn guihin busemun wathel | chárrina tangira tangira tayinga talinga talinga talinga talinga taliengngan dachuling pinding tjeli, tjepil kuping, karna chiuping suping talanha talanja ilig talengel | ranied, sab- motaus bibig baba asboc  mulut tjangkem tjotjot timu njama soengoet abungut, changkam  bawa pashoud patjud langach eol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Deutsch Zahn Zunge Bart Hals                              |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Deutsche Zann                                             | _:   |
| Favorlang sjien tatsira ranob bokkir, ar<br>bórribon      | rı-  |
| Sideisch waligh dadila - taang                            |      |
| Tagalisch ngipin dila gumi [gut lyig                      |      |
| Risquisch ngipun, salat dila sulang, bun- liog            |      |
| Dampanaisch inan dila baba patai                          |      |
| Hokisch -   mos atingaged                                 |      |
| Malaisch giei stoe lidah janggut, ra- leër, jangg         | a    |
| Javanisch wodie, hoen- hilat djenggot djenggo, goe        | loe  |
| Bugis isi lila jangkok olong                              |      |
| Dajak kasinga [os djela djanggut ujat                     |      |
| Sundaisch hoentoe, wa- leetah, ilat djanggot beneng       |      |
| Rali gigi, untu layah, hilat — bahong                     |      |
| Lampong ipon ma - galah                                   |      |
| Ratta pingi —                                             |      |
| Guaham nifin oula — agaga                                 |      |
| Chamori nifin hula atschai hagaga                         |      |
| Eap mulech athaen räp lügunag                             | mn'i |
| filea nir luel elsal [set uel [nou                        |      |
| Satawal ni, gni loueï, laouel alouzai, alis- falouï, ou-  | .no  |
| Madagassisch nify lela volom-bava tenda, voz              | Jua  |
|                                                           |      |
| Deutsch Brust Bauch Arm Hand                              |      |
| Fanantana arrahis, zido cháan tea rima                    |      |
| Sidnical avân yauyl pariau rima                           |      |
| Tagalisch dibdib, soso tiyan patay camay                  |      |
| Risquisch dughan, soso tian butcon camot, can             |      |
| Pampangisch salo, susu [su attian tacdat camat, cam       | auv  |
| Hokisch barucung, su-                                     | a n  |
| dada susu prut tangan asia, tang                          |      |
| Javanisch djodjo, soesoe pedahaarran langngen hastho, tar | 8"   |
| lima                                                      |      |
| Bugis arob, susu babuwa lenga lenga                       | gan  |
| nsok fusii khai judet lenga                               |      |
| C., Jaicob dada, 800800 Dettera)                          |      |
| Bali niu-niuh basang, watang - chinlok, cl                | ıulu |
| rampond susu-aman buttons                                 |      |
| Potta -  sou boldok tangan                                |      |
| Guaham ha out, sous- tourann kanei kanei                  |      |
| Chamori hauf, susu tudjan kanel                           | ine- |
| Eap nüerungoren, thugunem pach                            |      |
| thithi humutal                                            |      |
|                                                           | pra  |
| Satawal Joupai, oupou-segui duboutility                   |      |
| al, ti, toussagaï ilema                                   |      |
| Madagassisch tratra kibo sanury tanta                     |      |

| Deutsch      | Finger        | Fuss           | Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Blut       |
|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Favorlang    | apillo        | asiél          | totto, tutta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tagga      |
| Sideisch     | kagamos       | rahpal, tiltil | tintin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | àmagh      |
| Tagalisch    | dali          | paa            | poso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dugo       |
| Bisayisch    | torlo         | teel, siqui    | posoposo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dugo       |
| Pampangisch  | taliri        | bitis          | pusu, busal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | daya       |
| Ilokisch     |               | _              | paquem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dara       |
| Malaiisch    | jari          | kaki, pada     | ati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | darah      |
| Javanisch    | derridji      | soekoe, podo   | batos, hati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rah        |
| Bugis        | jari          | ajeh           | ati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dara       |
| Dajak        | tundjuk       | pai [pal       | atei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | daha       |
| Sundaisch    | ramo          | soekoe, dam-   | diadjantoeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gettih     |
| Bali         | jariji, hanti | chokor, suku   | jantuug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gateh, rah |
| Lampong      | jari          |                | jantung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rah        |
| Batta        | djidi muduk   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mutter     |
| Guaham       | kalouloud     | adin           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Chamori      | kalulud       | adding         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | haga       |
| Eap          | pugelipagh    | garovereven    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ratta      |
| Ulea         | kastbel       | petehl         | No. of the last of | ta         |
| Satawal      | attili pai    | pera perai     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | atchapon   |
| Madagassisch |               | tongotra       | fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ra         |
| •            | nana          | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|              |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| Deutsch      | Fleiseh       | Knochen     | Milch        | Haut        |
|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| Favorlang    | bóá           | oot         | tach o zido  | maram       |
| Sideisch .   | wat           | toural      | hakey        | validt      |
| Tagalisch    | laman         | bot-ò       | gatas        | balat       |
| Bisayisch    | onor, tayor   | tulan       | gatas        | anit, panit |
| Pampangisch  | laman, bulbul | butul       | gatas, sabad |             |
| Ilokisch     | dumara        |             | - susu       |             |
| Malaiisch    | daging        | tulang      | susu, ayar-  | kulit       |
| Javanisch    | dhaging       | tosan, ba-  | tojo soesoe  | koelit      |
|              |               | loong       | -            |             |
| Bugis        | juku          | buku        | susu         | uli         |
| Dajak        | isi           | tolang      | djohon-tusu  | upak        |
| Sundaisch    | lacek, daging | toelang     | tji-soesoe   | koelit      |
| Bali         | hisi, daging  | tulang, ba- | nyonyo       | kulet       |
| _            |               | lung        | , ,          |             |
| Lampong      | dagaing       | tulan       | wai-susu     | bawa        |
| Batta        |               |             |              |             |
| Guaham       |               | tolan       |              |             |
| Chamori      |               |             | tschugususu  | -           |
| Eap          |               |             | lengirén     |             |
| Ulea         |               | _           | fall         |             |
| Salawal      | fetougoul     | roulou peï  |              | pouai       |
| Madagassisch | nofo          | taolana     | ronono       | hoditra     |

| Deutsch          | Hund               | Vogel              | Hahn, Huhn    |                  |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Favorlang        | mado               | mampa              | kokko         | ripi             |
| Sideisch         | assou              | ayam               | tahoucki      | popgag           |
| Tagalisch        | aso                | ybon               | manoc         | _                |
| Bisayisch        | ayam               | tamsi              | manuc         | itlog, bunay     |
| Pampangisch      | asu, cua           | ayop, acbag        | manoc         | bugue, ebon      |
| Ilokisch         | aso                | _                  | manuc         | itlog            |
| Malaiisch        | andjing            | burung             | ayam, manuk   | telor            |
| Javanisch        | hangsang,<br>hasoe | paksi, ma-<br>noek | ajam, sawong  | tigan, hendok    |
| Bugis            | asu                | manuk              | manuk         | itölok           |
| Dajak            | aso                | burong             | manok         | tantelo          |
| Sundaisch        | anjing             | manoek             | hayam         | endog            |
| Bali             | chiching, ang      | - kedis            | kades         | talub            |
| Lampong          | kuching            | bughung            | burung        | takalui          |
| Batta            | - Kacinag          |                    | _             |                  |
| Guaham           | galagou            |                    | manoug        | shada            |
| Chamori          |                    | gaga               |               | _                |
| Eap              | _                  | eretä              | nümen         | fagk             |
| Ulea             | _                  | girigagk           | mallich       | fathiel          |
| Satawal          |                    |                    | moa, maluk    | tagoullou        |
| Madagassisch     | amboa              | vorona             | akoho         | atody            |
|                  |                    |                    |               |                  |
| Deutsch          | Feder              | Fisch              | Schlange      | Wurm             |
| Favorlang        | chaar              | tsi                | ibien         | ziga             |
| Sideisch         |                    | thung, dhyng       | vaulei        | kaurey [oor      |
| Tagalisch        | panulat            | ysdâ               | abas, banias  | bair, acsip,     |
| Bisayisch        | bolbol             | ysda               | halas, bitin  | olor             |
| Pampangisch      | bulbul             | asan               | valo, bitin   | ulad, bitongol   |
| Hokisch          |                    | vcau               | carasaen      |                  |
| Malaiisch        | bulu               | ikan               | ular          | chaching         |
| Javanisch        | lar, woeloe        | hoelam, hiwak      | sawer, hoelo  | hoeler, tjatjing |
| Bugis            | bulu               | bale               | ulak          | alati, bitok     |
| Dajak Dajak      | bulu               | lauk               | handipä       | handalei         |
| Sundaisch        | boeloe             | laoek tjai         | orai [naga    | tjatjing         |
| Bali             |                    | he                 | nanipi, ula   | _                |
|                  |                    | iwa                | ulai          |                  |
| Lampong<br>Batta | _                  | dakay              |               | _                |
| Guaham           |                    |                    |               |                  |
|                  | _                  | guihan             |               |                  |
| Chamori<br>Eap   | fath               | nich               | _             |                  |
|                  |                    |                    |               |                  |
| A                | A 47 4             | iok                |               |                  |
| Ulea             | ulellemell         | igk                | _             | _                |
| Ulea<br>Satawal  | A 47 4             | ig                 | <br>biby lawa | —<br>olitra      |

| -            |                |                |                 |                  |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Deutsch      | Kleid          | Messer         | Speer, Pfeil    | gut              |
| Favorlang    | riba           | zino, silok    | agá, bisa       | mario, micho     |
| Sideisch     | pammia         | ourot, tioul   | tkugh           | mariang          |
| Tagalisch    | damit          | goloc, sondan  | g sibat, tilapo | ygui             |
| Bisayisch    | bisti          | sondang, sipol | l bancao        | ayoyo, hamis     |
| Pampangisch  | imala          | sundang, luru  | tandus          | ayap, amas       |
| Ilokisch     | caoes          | _              | gayang [tang    | imbag            |
| Malaiisch    | pakien, baju   |                | tumbak, wa-     |                  |
| Javanisch    | penguganggo    | piso, lading   | wahos, toem-    | sahé, betjik     |
|              |                |                | bak             |                  |
| Bugis        | pakeang        | piso           | bösi            | madecheng        |
| Dajak        | badju, pakeiai | n pisau        | damek, lundju   |                  |
| Sundaisch    | panganggo,     | peeso          | toembak, anal   | c hadee          |
|              | papakee-ar     | 1              | panah [bal      |                  |
| Bali         |                | agentum .      |                 | malak, bachek    |
| Lampong      |                | and the second | paean           | bati             |
| Batta        | _              | raut           | -               | dengan           |
| Guaham       |                | daman          | -               |                  |
| Chamori      | 13.4           | _              | gugudanun       | mauli            |
| Eap          | thóu, platu    | ear            | thillagk        | jertam           |
| Ulea         | kapellepel     | sar            | tilleg          | ilamoút          |
| Satawal      | kapill         | tapetap, sarr  |                 |                  |
| Madagassisch | akanjo         | antsy          | lefona          | tsara            |
|              |                |                |                 |                  |
| Deutsch      | schlecht       | gross          | klein           | alle             |
| Favorlang    | rapies         | mato           | qûa             | tapos            |
| Sideisch     | mavitig        |                | ausyng [lian    |                  |
| Tagalisch    | masama         |                | onti, baliba-   |                  |
| Bisayisch    | maraut, datan  |                | diut, guti      | ngatanan         |
| Pampangisch  | dauac          | dagul          |                 | sabla, alda, lat |
| Hokisch      | daques         | dacquel        | bassit          | amin             |
| Malaiisch    | jahat          | besar [saar    |                 | samonia          |
| Javanisch    | holo, djahil   | hagoeng, be-   | - balit, tjilik | sedhojo, kabéh   |
| Bugis        | majak          | maraja         | baichu          | iyamanöng        |
| Dajak        | papa [leng     | hai            | korik           | handiai          |
| Sundaisch    | gorreeng, he   | - gedee        | lettik          | kabeeb           |
| Bali         | jaleh, kahon   | gade, agang    | chanek          |                  |
| Lampong      | jahal          | bala           | loni            | _                |
| Batta        | _              |                | *Principle      |                  |
| Guaham       | [lage          |                |                 |                  |
| Chamori      | abbale, tai-   | dankulu        | dikiki          | _                |
| Eap          |                | poga           | wätich          |                  |
| Ulea         |                | eolep          | edigit          | _                |
| Satawal      | _              | etalai, elalai |                 | s, —             |
| Madage       |                |                | mormor          | [tolo            |
| Madagassisch | ratsy          | be, lehibe     | kely            | rehetra, ton     |
|              |                |                |                 | ,                |

| Deutsch                                                                                                                                                          | viel                                                                                                   | wenig                                                                      | krank                                                                                                                                                                       | finster                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorlang                                                                                                                                                        | matasas                                                                                                | maso                                                                       | madich                                                                                                                                                                      | odûm                                                                                                                                                                                        |
| Sideisch ·                                                                                                                                                       | madag                                                                                                  | ausyng [oyac                                                               | maâlam                                                                                                                                                                      | mauva [lin                                                                                                                                                                                  |
| Tagalisch                                                                                                                                                        | dami                                                                                                   | ara, munti,                                                                |                                                                                                                                                                             | ngapngap, di-                                                                                                                                                                               |
| Bisayisch                                                                                                                                                        | labi, orog                                                                                             | diut, guti                                                                 |                                                                                                                                                                             | gitngit, sirum                                                                                                                                                                              |
| Pampangisch                                                                                                                                                      | dacal                                                                                                  | ditac, dit                                                                 |                                                                                                                                                                             | dalumdum,                                                                                                                                                                                   |
| 1 3                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                            | •                                                                                                                                                                           | pisac                                                                                                                                                                                       |
| Ilokisch                                                                                                                                                         | adù                                                                                                    | caparbengan                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| Malaiisch                                                                                                                                                        | baniak                                                                                                 | sedikit [thik                                                              | sakit                                                                                                                                                                       | glap [teng                                                                                                                                                                                  |
| Javanisch                                                                                                                                                        | kathah, hakéh                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                             | limoet, pet-                                                                                                                                                                                |
| Bugis                                                                                                                                                            | maega                                                                                                  | chedek                                                                     | malasa                                                                                                                                                                      | mapötang                                                                                                                                                                                    |
| Dajak                                                                                                                                                            | kutoh                                                                                                  | isut                                                                       |                                                                                                                                                                             | kaput [week                                                                                                                                                                                 |
| Sundaisch                                                                                                                                                        | reeja, loba                                                                                            | sabetik                                                                    | gering                                                                                                                                                                      | soerem, po-                                                                                                                                                                                 |
| Bali                                                                                                                                                             | hakeh                                                                                                  | sadikit                                                                    | 5                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                  | lamon                                                                                                  | sabah                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| Lampong<br>Batta                                                                                                                                                 | lamon                                                                                                  | 540411                                                                     |                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                           |
| Guaham                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                  | marrai                                                                                                 | diddini                                                                    | malango                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                           |
| Chamori                                                                                                                                                          | meggai                                                                                                 |                                                                            | vaiamith                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| Eap                                                                                                                                                              | weor                                                                                                   | teitolop                                                                   | emmedack                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| Ulea                                                                                                                                                             | etolop                                                                                                 | terroroh                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| Satawal                                                                                                                                                          | _                                                                                                      | 9                                                                          | ezamoig ior-                                                                                                                                                                | [ba                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | *4                                                                         | neas                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
| Madagassisch                                                                                                                                                     | ı maro                                                                                                 | vitsy                                                                      | marary                                                                                                                                                                      | maizina, jam-                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                            | to the Sounds                                                                                                                                                               | angum haice                                                                                                                                                                                 |
| Deutsch                                                                                                                                                          | alt                                                                                                    | jung                                                                       |                                                                                                                                                                             | warm, heiss                                                                                                                                                                                 |
| Deutsch<br>Favorlang                                                                                                                                             | alt<br>—                                                                                               | bao                                                                        | maaru, masû-                                                                                                                                                                | matadach                                                                                                                                                                                    |
| Deutsch<br>Favorlang<br>Sideisch                                                                                                                                 | alt<br>—<br>rië, mamou                                                                                 | ,                                                                          | maaru, masû-<br>maharmil                                                                                                                                                    | matadach<br>madalat                                                                                                                                                                         |
| Deutsch<br>Favorlang                                                                                                                                             | alt<br>—                                                                                               | bao                                                                        | maaru, masû-<br>maharmil<br>guinao, ma-                                                                                                                                     | matadach<br>madalat<br>mabanas,                                                                                                                                                             |
| Deutsch<br>Favorlang<br>Sideisch                                                                                                                                 | alt<br>—<br>rië, mamou<br>matandi                                                                      | bao<br>rarauwey<br>—                                                       | maaru, masû-<br>maharmil<br>guinao, ma-<br>lamig                                                                                                                            | matadach<br>madalat<br>mabanas ,<br>mainit                                                                                                                                                  |
| Deutsch<br>Favorlang<br>Sideisch                                                                                                                                 | alt<br>—<br>rië, mamou                                                                                 | bao<br>rarauwey<br>—                                                       | maaru, masû-<br>maharmil<br>guinao, ma-<br>lamig<br>tugnao, bugna                                                                                                           | matadach<br>madalat<br>mabanas ,<br>mainit<br>no mainit                                                                                                                                     |
| Deutsch<br>Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch                                                                                                                    | alt — rië, mamou matandi tigulang, loo                                                                 | bao<br>rarauwey<br>—                                                       | maaru, masû-<br>maharmil<br>guinao, ma-<br>lamig                                                                                                                            | matadach<br>madalat<br>mabanas ,<br>mainit<br>no mainit                                                                                                                                     |
| Deutsch<br>Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch<br>Bisayisch                                                                                                       | alt — rië, mamou matandi tigulang, loo                                                                 | bao<br>rarauwey<br>—                                                       | maaru, masû-<br>maharmil<br>guinao, ma-<br>lamig<br>tugnao, bugna<br>galunggung                                                                                             | matadach<br>madalat<br>mabanas ,<br>mainit<br>to mainit<br>pali                                                                                                                             |
| Deutsch<br>Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch<br>Bisayisch<br>Pampangisch                                                                                        | alt — rië, mamou matandi tigulang, loot tua — tuah                                                     | bao<br>rarauwey<br>—<br>c —<br>—<br>—<br>mudah                             | maaru, masû-<br>maharmil<br>guinao, ma-<br>lamig<br>tugnao, bugna<br>galunggung<br>—<br>sejok, dingin                                                                       | matadach<br>madalat<br>mabanas ,<br>mainit<br>no mainit<br>pali<br>—<br>panas                                                                                                               |
| Deutsch<br>Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch<br>Bisayisch<br>Pampangisch<br>Ilokisch                                                                            | alt rië, mamou matandi tigulang, lood tua                                                              | bao<br>rarauwey<br>—<br>c —<br>—<br>—<br>mudah                             | maaru, masû-<br>maharmil<br>guinao, ma-<br>lamig<br>tugnao, bugna<br>galunggung<br>—<br>sejok, dingin<br>hasrep, baden                                                      | matadach<br>madalat<br>mabanas ,<br>mainit<br>no mainit<br>pali<br>—<br>panas<br>n pannas                                                                                                   |
| Deutsch<br>Favorlang<br>Sideisch<br>Tagalisch<br>Bisayisch<br>Pampangisch<br>Ilokisch<br>Malaiisch                                                               | alt — rië, mamou matandi tigulang, loot tua — tuah                                                     | bao<br>rarauwey<br>—<br>c —<br>—<br>—<br>mudah                             | maaru, masû-<br>maharmil<br>guinao, ma-<br>lamig<br>tugnao, bugna<br>galunggung<br>—<br>sejok, dingin<br>hasrep, baden<br>machökek                                          | matadach<br>madalat<br>mabanas ,<br>mainit<br>no mainit<br>pali<br>—<br>panas<br>n pannas<br>mapöla                                                                                         |
| Deutsch Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis                                                                    | alt  rië, mamou matandi  tigulang, lootua  tuah sepoeh, toewe motoa bakas                              | bao rarauwey  c  mudah o nêm, nom malolo tabela                            | maaru, masû- maharmil guinao, ma- lamig tugnao, bugna galunggung — sejok, dingin hasrep, baden machökek sadingen                                                            | matadach<br>madalat<br>mabanas,<br>mainit<br>no mainit<br>pali<br>—<br>panas<br>n pannas<br>mapöla<br>blasut                                                                                |
| Deutsch Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch                                                                          | alt  rië, mamou matandi  tigulang, lootua  tuah sepoeh, toewe motoa bakas                              | bao rarauwey  c  mudah o nêm, nom malolo tabela                            | maaru, masû- maharmil guinao, ma- lamig tugnao, bugna galunggung — sejok, dingin hasrep, baden machökek sadingen ti-is, tiris                                               | matadach madalat mabanas, mainit no mainit pali — panas n pannas mapöla blasut hanet                                                                                                        |
| Deutsch Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak                                                              | alt  rië, mamou matandi  tigulang, lootua  tuah sepoeh, toewe motoa bakas                              | bao rarauwey  c  mudah o nêm, nom malolo                                   | maaru, masû- maharmil guinao, ma- lamig tugnao, bugna galunggung — sejok, dingin hasrep, baden machökek sadingen                                                            | matadach madalat mabanas, mainit no mainit pali panas pannas mapöla blasut hanet                                                                                                            |
| Deutsch Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali                                               | alt  rië, mamou matandi  tigulang, lootua  tuah sepoeh, toewe motoa bakas                              | bao rarauwey  c  mudah o nêm, nom malolo tabela                            | maaru, masû- maharmil guinao, ma- lamig tugnao, bugna galunggung — sejok, dingin hasrep, baden machökek sadingen ti-is, tiris dingin, basran ngeson                         | matadach madalat mabanas, mainit no mainit pali — panas pannas mapöla blasut hanet panas                                                                                                    |
| Deutsch Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch                                                    | alt  rië, mamou matandi tigulang, loodtua  tuah sepoeh, toewe motoa bakas sepoeh, kollo                | bao rarauwey  c  mudah o nêm, nom malolo tabela                            | maaru, masû- maharmil guinao, ma- lamig tugnao, bugna galunggung — sejok, dingin hasrep, baden machökek sadingen ti-is, tiris dingin, basrap                                | matadach madalat mabanas, mainit no mainit pali panas pannas mapöla blasut hanet                                                                                                            |
| Deutsch Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali Lampong Batta                                 | alt  rië, mamou matandi  tigulang, lootua  tuah sepoeh, toewe motoa bakas                              | bao rarauwey  c  mudah o nêm, nom malolo tabela otngora, anom              | maaru, masû- maharmil guinao, ma- lamig tugnao, bugna galunggung — sejok, dingin hasrep, baden machökek sadingen ti-is, tiris dingin, basran ngeson                         | matadach madalat mabanas, mainit no mainit pali — panas pannas mapöla blasut hanet panas                                                                                                    |
| Deutsch Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali Lampong Batta Guaham                          | alt  rië, mamou matandi tigulang, loodtua  tuah sepoeh, toewe motoa bakas sepoeh, kollo                | bao rarauwey  c  mudah o nêm, nom malolo tabela ot ngora, anom  budjing    | maaru, masû- maharmil guinao, ma- lamig tugnao, bugna galunggung — sejok, dingin hasrep, baden machökek sadingen ti-is, tiris dingin, basran ngeson                         | matadach madalat mabanas, mainit no mainit pali — panas pannas mapöla blasut hanet panas                                                                                                    |
| Deutsch Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali Lampong Balta Guaham Chamori                  | alt — rië, mamou matandi tigulang, lood tua — tuah sepoeh, toew motoa bakas sepoeh, kollo — ampong     | bao rarauwey  c  mudah o nêm, nom malolo tabela otngora, anom              | maaru, masû- maharmil guinao, ma- lamig tugnao, bugna galunggung — sejok, dingin hasrep, baden machökek sadingen ti-is, tiris dingin, basran ngeson                         | matadach madalat mabanas, mainit to mainit pali panas panas mapöla blasut hanet panas panas panas panas panas                                                                               |
| Deutsch Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali Lampong Balta Guaham Chamori Eap              | alt — rië, mamou matandi tigulang, lood tua — tuah sepoeh, toew motoa bakas sepoeh, kollo — ampong     | bao rarauwey  c  mudah o nêm, nom malolo tabela ot ngora, anom  budjing    | maaru, masû- maharmil guinao, ma- lamig tugnao, bugna galunggung — sejok, dingin hasrep, baden machökek sadingen ti-is, tiris dingin, hasran ngeson mengalli —              | matadach madalat mabanas, mainit to mainit pali panas panas napöla blasut hanet panas |
| Deutsch Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali Lampong Batta Guaham Chamori Eap Ulea         | alt  rië, mamou matandi  tigulang, lood tua  tuah sepoeh, toewe motoa bakas sepoeh, kollo  ampong amku | bao rarauwey  mudah o nêm, nom malolo tabela ot ngora, anom budjing paggun | maaru, masû- maharmil guinao, ma- lamig tugnao, bugna galunggung — sejok, dingin hasrep, baden machökek sadingen ti-is, tiris dingin, basran ngesou mengalli — ollüm isaleu | matadach madalat mabanas, mainit to mainit pali panas panas napöla blasut hanet panas panas panas panas panas panas panas panas panas                                                       |
| Deutsch Favorlang Sideisch Tagalisch Bisayisch Pampangisch Ilokisch Malaiisch Javanisch Bugis Dajak Sundaisch Bali Lampong Batta Guaham Chamori Eap Ulea Satawal | alt — rië, mamou matandi tigulang, lood tua — tuah sepoeh, toew motoa bakas sepoeh, kollo — ampong     | bao rarauwey  mudah o nêm, nom malolo tabela ot ngora, anom budjing paggun | maaru, masû- maharmil guinao, ma- lamig tugnao, bugna galunggung — sejok, dingin hasrep, baden machökek sadingen ti-is, tiris dingin, hasran ngeson mengalli — ollüm        | matadach madalat mabanas, mainit to mainit pali panas panas napöla blasut hanet panas panas panas panas panas panas panas panas panas                                                       |

| Deutsch                | schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | weiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gelb                      | roth         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Favorlang              | mabido, mor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mkach                     | kakan        |
| 1 acortany             | ruan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |              |
| Sideisch               | âadim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | paule [lac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | makouliang                |              |
| Tagalisch              | maytim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | maputi, busi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mamar                     | bulao        |
| Bisayisch              | ytum, ylum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | puti, busag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dilao, dadag              | pula, baga   |
|                        | pugut, baluga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | puti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | papas                     | bulao        |
| Ilokisch               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pudao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |              |
| Malaiisch              | hitam [reng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | puteh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kuning [ning              |              |
| Javanisch              | tjemmeng, hi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pethak, poetib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | djenné, koe-              | habrit, bang |
| Bugis                  | malotong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mapute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | oniek                     | machölak     |
| Dajak                  | bebilem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | beputi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                         | bahandang    |
| Sundaisch              | hideng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bodas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | konning                   | berem        |
| Bali                   | salam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | patah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kuning                    | bara         |
| Lampong                | halam, mallum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mandak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                         |              |
| Batta                  | lomlom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ponterr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | korsing                   | nabara       |
| Guaham                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | _            |
| Chamori                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | _            |
| Eap                    | alit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | umira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | eria         |
| Ulea                   | wol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ewuet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | lap          |
| Satawal                | erotal ho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | epouraposs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                         | ero          |
| Madagassisch           | mainty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fotsy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mavo, vony                | mena         |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |              |
| Th                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |              |
| Deutsch                | blau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | grün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | essen                     | trinken      |
| Favorlang              | chogcho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | matacha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | man                       | micham       |
| Sideisch               | madossiang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kman                      | myt          |
| Tagalisch              | guinolay, bo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hilao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cain                      | ynom         |
| D: : 1                 | ghao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                         |              |
| Bisayisch              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lunhao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | caun, salo                | youm         |
| Pampangisch<br>Unbisch | yrao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | aluntian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | can, asan                 | inum         |
| Hokisch                | Lim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | can, agsida               | inum         |
| Malaiisch<br>Javanisch | biru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hijau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | makan                     | minum        |
| Javanisch              | wilis, biroe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hidjem, hidjo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mangngan                  | ngoendjoek,  |
| Dagie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | ngoembe      |
| Bugis                  | magau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | habition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | manre                     | minung       |
| Dajak<br>Sundaisch     | nood name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | behidjau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kinan, kuman              | mipob        |
| Bali                   | paoel ngora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dahar,toewan <sub>t</sub> | gnginoem     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gadang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |              |
| Lampony<br>Batta       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |              |
| Guaham                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | manggan                   | minom        |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |              |
| Chamori                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tjumatju                  | guminim      |
| Eap<br>Ulea            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the same of th | thamunemun                | thachu       |
| Satawal                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mogai                     | por          |
|                        | The Contract of Co |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | moun ho                   | tchali       |
| Madagassisch           | manRa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | maitso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hani, homanu              | misotro      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |              |

| Deutsch      | schlafen       | sprechen      | lachen        | gehen          |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Favorlang    | paichasarra    | magcho, pala  | chumminni     | móas           |
| Sideisch     | mesip          | sau           | mattauwa -    | dmadarang      |
| Tagalisch    | tolog          | bala, sabi    | lagaac        | pa, lacar      |
| Bisayisch    | torog, sosono  | polong, iacan | tava, ngirit  | lacat          |
| Pampangisch  | nigla, tudtud  |               | aysi, guiguit | tacbang, lacad |
| Ilokisch     | maturog        | sao, balicas  | taoa          | enna, pàn      |
| Malaiisch    | cidor          |               | tertawa       | pergi [ngno    |
| Javanisch    | sare, tilem    |               |               | kessah, loe-   |
| Bugis        | matinro        | mapau [mau    | mechawa       | lokao [jong    |
| Dajak        | betiro         | hakotak, ha-  | tatawà        | hagoet, tand-  |
| Sundaisch    | hee-ees, saree | leemeek       | seri          | los, lempang   |
| Bali         | 7              |               |               |                |
| Lampong      |                |               | _             |                |
| Batta        | modom          | merkobar      |               | bittis         |
| Guaham       |                |               | 3 37          | _              |
| Chamori      | mahigu         |               | tschali       | humanau        |
| Eap          | mål            | marangach     | minimin       | mahn           |
| Ulea         | mädur [tourou  |               | malikowot     | galloch        |
| Satawal      | maourou, ma-   | r . O         |               | rik            |
| Madagassisch | matory         | milaza        | mibiomeby     | mandeha        |
|              |                |               |               |                |
| Deutsch      | sehen          | hören         | kommen        | stehen         |
| Favorlang    | mita           | masini        | mai (sai)     | mbarri         |
| Sideisch     | kmyta          | illing [ngig  |               | mitouko        |
| Tagalisch    | quita          | paquinig, di- |               | tayô           |
| Bisayisch    | quita          | dungug, ta-   | anhi          | tucdao, bac-   |
| Disagracio   | quitte         | linga         |               | dao            |
| Pampangisch  | aquit          | damdam        | datang        | talacad        |
| Hokisch      | maquita        | dengngen,     | dateng, umai  |                |
|              | ,              | matimud       | 0.            |                |
| Malaiisch    | libat          | dangar        | datang        | berdiri        |
| Javanisch    | niengngali,    | siengngat,    | rawoeh, da-   | djenneng, ha-  |
|              | delok          | soenggoe      | teng          | deg            |
| Bugis        | itai           | üngkalingai   | pole          | tötong         |
| Dajak        | mitä           | hining        | buli [jeh     | mendeng        |
| Sundaisch    | dje-eng        | ngadeengee    | datang, kadi- | nangtoeng      |
| Bali         | _              | _             |               | <del>-</del> . |
| Lampong      |                | -             |               |                |
| Batta        |                |               | roho          | djongjong      |
| Guaham       | atan           | purelist.     |               |                |
| Chamori      | atan [gai      |               | mamaila .     | tumotughe      |
| Eap          | mutangaran-    | gorungar      | meongrai      | tüling         |
| Ulea         | kolomethoa     | erungerung    | maiga         | süsach         |
| Salawal      |                |               | . —           | 1 1            |
| Madagassisch | mahita         | malady, miha  | i- avy, tonga | maharitra      |
| 3            |                | no, ilazar    | 18            |                |
| 1 5          |                |               |               |                |

| Deutsch      | lieben         | eins         | zwei          | drei         |
|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Favorlang    | maûkat, pa-    | natta        | roa           | natorroa     |
| 9            | gasan          |              |               |              |
| Sideisch     | waangoe        | sat          | rauha         | tauro        |
| Tagalisch    | ibig, sinta    | sang-, ysa   | alaua, dalaua | tatlò        |
| Bisayisch    | gugma, duiag   | usa, sayo    | duha          | tolo         |
| Pampangisch  | lugud, sinta   | isa          | adua          | atlo         |
| Hokisch      | avat           | maisa, sanga | dua           | tallo        |
| Malaiisch    | kaseb          | satu         | dua           | tiga         |
| Javanisch    | trisno, remmen | sidji        | kalih, loro   | tigo, tellue |
| Bugis        | maseiwi        | sedi         | duwa          | tölu         |
| Dajak        | sinta          | idjä         | duä           | telo         |
| Sundaisch    | nja-ah, beerag | hidji        | doewa         | tiloe        |
| Bali         |                | sa           | dua           | tâlu         |
| Lampong      | * 0.000        | sai          | rua           | talu         |
| Batta        |                | sada         | dua           | dollub       |
| Guaham       | _              | asha         | ougoua        | toulou       |
| Chamori      |                | hatjijai     | huguijai      | totguijai    |
| Eap          |                | rep          | ru            | thalep       |
| Ulea         |                | eoth         | rii           | al           |
| Satawal      |                | iot          | rou           | iel, iol     |
| Madagassisch | tia            | iray         | roa           | telo         |
| 3            |                |              |               |              |

| Deutsch      | vier     | fünf          | sechs     | sieben    |
|--------------|----------|---------------|-----------|-----------|
| Favorlang    | naspaat  | achab         | nataap    | naito     |
| Sideisch     | bpat     | rima          | nnum      | pytto     |
| Tagalisch    | apat     | lima          | anim      | pito      |
| Bisayisch    | upat     | lima          | unum      | pito      |
| Pampangisch  | apat     | lima          | anam      | pitu      |
| Hokisch      | uppat    | lima          | ennèm     | pitò      |
| Malaiisch    | ampat    | lima          | anam      | tujoh     |
| Javanisch    | papat    | gangsal, limo | nennem    | pitoe     |
| Bugis        | öpak     | lima          | önöng     | pitu      |
| Dajak        | äpat     | limä          | djehawen  | udju      |
| Sundaisch    | opat     | lima          | gennep    | toedjoeh  |
| Bali         | papat    | lalima        | nam       | pitu      |
| Lampong      | ampah    | lima          | anam, nom | pitu      |
| Batta        | oppat    | lima          | annem     | wittub    |
| Guaham       | fadfad   | lima          | gounoum   | fiti      |
| Chamori      | fatfatai | limijai       | gonmijai  | fedguijai |
| Eap          | eninger  | lahl          | nel       | medelip   |
| Ulea         | fahn     | lim           | ol        | fis       |
| Salawal      | fan, fel | limm, nim     | hol       | fiz, fuz  |
| Madagassisch | efatra   | dimy          | enina     | fito      |

| Deutsch      | acht           | neun          | zehn          | hier          |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Favorlang    | maaspat        | tannacho      | zchiet        | ai, inzini    |
| Sideisch     | kâughpa        | matauda       | kytti         | hia, attaung  |
| Tagalisch    | ualo           | siyam         | polo, pouo    | dito          |
| Bisayisch    | valo           | siam          | polo          | dinhi, didi   |
| Pampangisch  | valo           | siam          | apulo         |               |
| Hokisch      | aolò           | síam          | polo          | ditoy         |
| Malaiisch    | delapan        | sambilan      | sapuloh       | disini        |
| Javanisch    | woloe          | songngo       | dhoso, poeloe |               |
| Bugis        | aruwa          | asera         | söpulo        | komaie        |
| Dajak        | hanya          | djelatien     | sapulu        | heto          |
| Sundaisch    | dalapan        | salapan       | sapoeloeh     | di dijeh      |
| Bali         | kutus          | siya          | dasa          | _             |
| Lampong      | walu           | siwa          | puluh         |               |
| Batta        | walluh         | sembilan      | sapuluh       | -             |
| Guaham       | goualou        | sigoua        | manoud        |               |
| Chamori      | gualguijai     | siguijai      | manutai       |               |
| Eap          | meruk          | merep         | ragach        | eroi          |
| Ulea         | oeil           | the - u       | seik          | iga           |
| Salawal      | wal, wan       | tihou         | sek, siek     | <del>-</del>  |
| Madagassisch |                | sivy          | folo          | eto, aty      |
| muayassisch  | Valu           | Sity          | 1010          | 000, 00,      |
|              |                |               |               |               |
| Deutsch      | da, dort       | heute         | gestern       | morgen        |
| Favorlang    | de             | pja da sijsja |               | somme, ma-    |
| 2 00 01 tung |                | rj            |               | marro         |
| Sideisch     |                | wâi katta     | icha          | oudamey       |
| Tagalisch    | diyan          | -             | cahapon       | bucas         |
| Bisayisch    |                |               |               | buas, urma    |
| Pampangisch  |                | aldongeni     | napon         | bucas         |
| Ilokisch     |                | _             | calman        | tonò, bigàt   |
| Malaiisch    | disitu, disana | bari ini      | kalemarin     | esok, besok   |
| Javanisch    | ngriko, kono   |               | wingngi       | hendjing, be- |
|              |                | 8             | 0 0           | soek          |
| Bugis        | kotu           | ösoewe        | sangadiwöni   | bajapa        |
| Dajak        | hetä           | andau to      | bibin         | djewu         |
| Sundaisch    | di dinja       | powee ijeh    | powee kamari  | isoekan       |
| Bali         | _              | _             | _             |               |
| Lampong      |                |               |               |               |
| Batta        | -              |               | _             | _             |
| Guaham       |                |               |               |               |
| Chamori      |                | paagu         | nigap         | agupa         |
| Еар          |                |               | fanop         | chabul        |
| Lap<br>Ulea  |                | _             |               |               |
| Satawal      |                | -             | _             | lahi, lahu,   |
| Salawai      |                |               |               | nahu          |
| Madagassissh | ao anv         | anio          | omaly         | rahampitso    |
| Madagassisch | ao, au         |               |               | •             |

| Deutsch      | ich             | du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er                                      |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Favorlang    | ina             | ijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | icho                                    |
| Sideisch     | yao             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ni                                      |
| Tagalisch    | aco             | ycao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | siya                                    |
| Bisayisch    | aco             | icaoca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | siya                                    |
| Pampangisch  | aco             | yea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iya                                     |
| Hokisch      | ac, siac        | ca, sica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dedi, di, isu                           |
| Malaiisch    | aku             | angkau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iya, itu                                |
| Javanisch    | hakoe, hinnjong | dhiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dekké                                   |
| Bugis        | iyak            | iko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ioh                                     |
| Dajah        | aku             | ikau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iä, tä                                  |
| Sundaisch    | kawoela, kami   | manneeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | maneeb                                  |
| Bali         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Lampong      | gnia            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                       |
| Batta        | ahu             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| Guaham       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                       |
| Chamori      | guaho           | hago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Eap          | igagk           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *************************************** |
| Uleu         | ngang           | AND-MANUFACTURE AND ADDRESS OF THE PARTY OF | garvarras                               |
| Satawal      | _               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                       |
| Madagassisch | izaho           | hianao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | izy                                     |

§. 9. Eine nähere Betrachtung dieses vergleichenden Wörterverzeichnisses ergiebt zwei interessante Thatsachen: einmal, dass die formosanischen Sprachen in nicht wenigen der gebräuchlichsten Wörter mit allen übrigen Sprachen des malaiischen Stammes keine Uebereinstimmung darbieten, sodann, dass eine solche Uebereinstimmung, wo sie stattfindet, weder vorzugsweise mit den geographisch zunächst gelegenen Sprachen, noch überhaupt mit einem bestimmten Zweig dieses Sprachstammes stattfindet, sondern bald die näheren, bald die entfernteren trifft.

So können wir durchaus keine Uebereinstimmung in den Wörtern für: Himmel, Sonne, Wald, Eisen, Blatt, Tag, Abend, Licht, Haus, Mund, Hals, Fleisch, Feder, Fisch, Wurm u. s. w. entdecken.

- §. 10. Bei Wörtern, wo eine Verwandtschaft stattfindet, ist zu unterscheiden zwischen solchen Fällen, wo der Ausdruck dem ganzen Sprachstamm, oder doch den meisten Zweigen desselben angehört, und solchen, wo er sich nur bei einzelnen Sprachen oder Sprachgruppen vorsindet. Wir sondern hier folgende Gruppen: 1) die Sprachen des indischen Archipels (Malaiisch, Javanisch, Bugis, Dajak u. s. w.), 2) Madagassisch, 3) die philippinischen Sprachen und 4) die Sprachen der Marianen und Carolinen (Guaham, Chamori, Eap, Ulea, Satawal). Darnach ergeben sich folgende Fälle:
- 1) Dem ganzen Sprachstamm angehörend sind entweder in beiden Dialekten oder doch in einem von beiden die Wörter für:

Feuer, Rauch, Weg, Stein, Vater, Mutter, Sohn, Tod, Name. Kopf, Auge, Ohr, Zunge, Hand, Herz, weiss, essen, trinken, sehen, ferner die Zahlwörter von eins bis sieben im Sideia, und für eins bis vier und sieben im Favorlang, und die persönlichen Pronomina: ich, du, er. Wahrscheinlich gehört auch hierher das sideische validt Haut, was am nächsten zu tagal. balat, bissay. panit stimmt, doch auch mit mal. kulit, Bugis uli anklingt; sodann das sideische vaural, Mond, welches durch javan. woelan, madag. volana einerseits und ulea. moram, sataw. maram anderseits mit dem bulan der übrigen Sprachen in Verbindung gesetzt werden kann; - ferner oetas, audal Regen, für welches batta. udang, ulea. uth, javan. hoedhan die Verbindung mit dem ujan. ulan, uran, orana der anderen Sprachen vermittelt; - mado Hund, wofür die philippinischen Sprachen, Javanisch, Bugis und Dajak aso, asu, hasoe zeigen; — favorl. ta, sideisch näi Erde, wo jenes den ersten, dieses den zweiten Theil des den meisten übrigen Sprachen angehörenden tana, taneh u. s. w. bewahrt zu haben scheint; - sid. raolaum Wasser, wo sataw. ralou, madag. rano den Uebergang zu ilok. dajak. danum, guah. chamori banum vermittelt.

2) Blos in den Sprachen des indischen Archipels finden sich die Wörter für: Wind, favorl. barri, jav. dajak. barat, mal. bayu; — Meer favorl. abás, bali. pasih; — Baum sid. parannah lampong. batta. batang, bali. punyanya; — Gras favorl. arás, dajak. oru; - Bruder sid. apara, dajak. pahari; - Stirn favorl. tees, sunda. ta-ar, mal. dahi?; — Milch favorl. tach o zido, javan, tojo soesoe, sunda, tji soesoe, dajak, djohon tusu; -Pfeil favorl. bisa, bugis bösi (vgl. piso, pisau Messer); — hören favorl. ma-sini, javan. siengngat; dass. sid. illing, dajak. hining; - schlafen favorl. paicha sarra, javan. sare, sunda. saree; - hier favorl. inzini, mal. disini; - vielleicht auch: Mann sid. paraigh, bugis woroane; - Frau favorl. sini, mal. betina; - Leben favorl. orich, bali. urip, javan. hoerip, sunda. hiroep, mal. lampong. idup; - Bart favorl. ranop, mal. ramos; - Herz sid. tintin, bali. lampong. jantung.

3) Mit dem Madagassischen stimmt: favorl. mammarro Morgen, madag. maraina; — favorl. kokko Hahn, madag. akoho; vielleicht auch favorl. rabbo Wolke, madag. rahona; - favorl.

bossor, sid. patar Wurzel, madag. vody.

4) Die Üebereinstimmung mit den philippinischen Sprachen zeigt sich bei folgenden Wörtern: Quell sid. thoar, bisay. boroboro; - Fluss favorl. sabba, bisay suba; - Sand favorl. bonnad, tagal. bohangin, pampang. buangin; - Vogel sid. ayam, pampang. ayop (vgl. mal. ayam Hahn); -- schwarz sid. âadim, tagal. maytim, bisay. ytum, vgl. mal. hitam, sunda. hideng, javan. hireng; - sprechen favorl. pala, tagal. bala, bisay. polong, pampang. bulad; dass. sid. sau, tagal. sabi, ilok. sao; - kommen favorl. mai, ilok. umai; — vielleicht auch Arm sid. pariau, tagal. patay; — finster favorl. odûm, pampang. talumdum.

5) Aus den Sprachen der Marianen und Carolinen lassen sich vielleicht folgende Wörter nachweisen: Stern favorl. baboan, sataw. fuhu; — Mann favorl. babosa, ulea. mamoan; — Zahn sid. waligh, eap. mulech; — Brust (weibliche) favorl. zido, ulea thithi (doch auch in den übrigen Sprachen tusu, susu, soso); — Finger favorl. apillo, sataw. attili pai; — Fuss favorl. asiél, guah. adin, chamori adding, vgl. bugis. ajeh; — krank sid. maâlam, chamori malango; — jung favorl. bao; chamori paggun; — zehn favorl. zchiet, ulea. seik, sataw. sek, siek.

6) In den philippinischen Sprachen und denen des indischen Archipels finden sich die Wörter für: Wasser favorl. to, tagal. bisay. tubig, javan. tojo; — Berg sid. vaukyn, bisay. buquid, ilok. báquir, mal. dajak. bukit; — Nacht favorl. bi-ini, pampang. bengi, javan. bengngi, lampong. bingi, bugis wöni, chamori poeni; — Knabe favorl. badda, tagal. bisay. bata, mal. budak, javan. botjah; — Haar sid. vaukugh, tagal. bisay. bohok, sunda. boe-oek, lampong. buho, wobei bugis weluak den Uebergang zu madag. volo, javan. woeloe, mal. bulu u. s. w. vermittelt; — Schlange sid. vaulei, pampang. valo, javan. hoelo, lampong. ulai, sunda. orai, mal. ular, bugis ulak.

7) Aus den Sprachen der philippinischen und marianischen Inseln sind vielleicht die Wörter für: Bauch favorl. chaan, tagal. tiyan, bisay. tian, guah. touïann, chamori tudjan; — Blume favorl. tullala, tagal. pampang. bulaclac, chamori tschinali her-

zuleiten.

8) Mit dem Madagassischen und Ulea endlich stimmt sid. rena Mutter, madag. reny, ulea. rehn, während die anderen

Sprachen ina, inda, inang u. s. w. ohne r haben.

§. 11. Auch wo ein Wort dem ganzen Sprachstamm oder doch den meisten Sprachen desselben gemeinsam ist, nähert sich die formosanische Form bald der einen, bald der anderen, ohne dass hierin eine feste Regel zu bemerken ist. So stimmt vaural Mond, watto Stein, am meisten zu javan. woelan, watoe, — sat eins, am meisten zu mal. satu, — tagga Blut, kman essen, micham trinken, mita sehen, am metsten zu dajak. daha, kuman, mihop, mitä, — chárrina Ohr, rima Hand, am meisten zu bali. karna, lima, — oetas, audal Regen, am meisten zu batta. udang, — bi-ini Nacht, am meisten zu lamp. binghi, — roa zwei, am meisten zu madag. roa, doch auch zu lamp. rua, eap. ru, sataw. rou, — ahto Rauch, am meisten zu ulea. oath, — náan Name, am meisten zu chamori nahan, — endlich badda Knabe, dadila Zunge, mausi weiss, am meisten zu bata, dila, busilac (busag) in den philippinischen Sprachen.

§. 12. Nach diesen Ergebnissen würde es schwer sein, vom lexikalischen Ständpunkte aus dem Formosanischen seine bestimmte Stellung innerhalb des malaiischen Sprachstammes anzuweisen: glücklicher Weise bietet aber das Favorlang-Wörterbuch auch Stoff genug, um einen Einblick in den grammatischen Bau der Sprache zu erlangen und hiermit einen sicherern Boden für sprachvergleichende Untersuchungen zu betreten.

§. 13. Fassen wir zunächst das Lautsystem des Favorlang ins Auge. Happart hat zwar keine strenggeregelte Orthographie befolgt, indess lässt sich doch Folgendes aus seinem

Buche entnehmen:

Das Favorlang hat die Vocale  $a, e, i, o, \hat{u}, u, und die Consonanten <math>b, ch, d, g, gh, h, j, k, l, m, n, p, r, s, sj, t, ts, w, z (ds).$ 

Hinsichtlich der Aussprache ist zu bemerken, dass û wie u, u wie ü, oe wie û, ie wie langes i, ij wie ei, sj wie sch lautet. Die übrigen Buchstaben werden wie im Deutschen ausgesprochen.

Die Gutturale g, gh, ch wechseln zuweilen mit einander ab, wie in kummirigh, kierga, kakirrich von der Wurzel kirrigh (kirrich), kummoagh, koagcha, pakoach von der Wurzel koagh (koach), doch scheiet hier weniger ein Uebergang aus Einem Laut in den andern als eine schwankende Bezeichnung desselben Lautes, für welchen sich vielleicht im Holländischen kein ganz entsprechendes Aequivalent fand, vorzuliegen. Anders verhält es sich mit dem regelmässigen Uebergang des d in ds (z), t in ts, sobald im Praeteritum ein i darauf folgt, wie in dummarau, praet. zinummarau, dummirdir, praet. zinummirdir, pass. dirdirren, praet. dsinirdir, tumboel, praet. tsinûmboel, pass. tubboelen, praet. tsienboel u. s. w.

Das Favorlang zeichnet sich durch eine gewisse δ. 14. Raubeit der Aussprache vor den verwandten Sprachen aus. In dieser Beziehung ist besonders der häufige Gebrauch des gutturalen ch bemerkenswerth, das den übrigen Sprachen des malaiischen Stammes gänzlich fehlt, während es hier sowohl am Anfang als in der Mitte und am Ende der Wörter vorkommt, z. B. chaû Feuer, chummacha suchen, gummeach umzäunen, sacha nachher, tummabach aufangen u. s. w. Es vertritt zwar zuweilen den Guttural der anderen Sprachen, wie in sacha, tagal. saca, am häufigsten steht es jedoch für t, wie in macha Auge, mal. mata, macha Tod, mal. mati, chaû Feuer, pampang. tauo, cho Mensch, tagal. bisay. tavo, ilok. tao, chárrina Ohr, mal. talinga, cháan Bauch, tagal. tiyan u. s. w. auch für n in micham trinken, mal. minum, und für p in orich Leben, bali. urip, javan. hoerip, mal. idup u. s. w.

Diese Raubeit bekundet sich auch in dem häufigen Gebrauch des r statt l oder d (t), z. B. tarran Weg, für dalan, djalan, tatsira Zunge für dila, rima Hand, für lima, chárrina Ohr, für talinga, rior hinter, mal. luar, natorro drei, für tolo, tallo, telo, ralaum Wasser, für danum, roa zwei, für dua (doch auch roa,

rua, ru u. s. w.), pariau Arm, für patai u. s. w. In lallum innen, mal. dalam steht l für d.

Auch ausserdem wechseln die verschiedenen Liquidae unter einander, z. B. oeno Kopf, tagal. olo, mal. ulu, lamo Thau, bisay. namug (tagal. hamog); vgl. sideisch alak Kind, mal. anak; illing hören, dajak. hining; nanang Name, tagal. ngalam, bisay. ngaran; toural Knochen, bisay. tulan, mal. tulang.

Dentale stehn zuweilen für Sibilanten, wie in chatto Rauch,

tagal. aso, zido Brust, tagal. soso, mal. susu.

§. 15. Das Nomen hat einen bestimmten Artikel, und zwar ta für das Nom. propr., a, ja für das Appellativum. Das Wörterbuch führt zwar nur ta als eine Partikel an, welche allen Eigennamen von Menschen vorgesetzt wird, wie ta Cabba, ta Bai, ta Albert, ta Jesus, doch finden sich zahlreiche Beispiele auch für den Gebrauch des sachlichen Artikels, z B. ababadden ja ta die Erde wird betreten, chauan ja don das Haus wird gefegt, giachen ja sabba der Fluss ist eingedämmt, inaachiagchiin ja to das Wasser ist herausgetröpfelt, ai-achó ma-acháchimit ja torro das Gebet unsers Herrn, ja mabisse bisse tapos ja tatakorroe sind die Stäbe alle gerade? tapos ja assaban das ganze Dorf, maborroch a tarran der Weg ist krumm.

Eine andere Form des Artikels ist o, welche besonders dann häufig vorkommt, wenn das Substantivum im Genit. oder Acc. steht, z. B. addas o rima die Fläche der Hand, don o garrogot Taubenhaus, addad o ariem ein Stück Citrone, inachon o bido nimm das Buch weg, lummias o macha die Augen öffnen, kummiagh o asjiel die Beine ausstrecken, kummapos o tarran den Weg versperren, ate a zysja o chachalt o tapos o cho bis zum Tage des Gerichts aller Menschen, mabarri ja aáto sabba die Strömung des Flusses ist heftig, dummarram o sisjiem o tummoch o bido die Kinder üben sich im Lesen der Bücher, ma-

didden o arrar eine feste Umzäunung.

Diese Anwendung des Artikels, der sich in den übrigen Sprachen des Malaiischen Stammes — mit Ausnahme der Südseesprachen — sonst nicht vorfindet, ist allein noch den philippinischen Sprachen eigenthümlich, wo er tagal und bisay. si (bei Nom. propr.), ang (bei Appellat.), pampang. i, ing, ilok. si, iti, a lautet.

§. 16. Zur Bezeichnung der Casus giebt es keine besonderen Formen; sie werden häufig nur durch die Stellung der Wörter kenntlich gemacht, indem namentlich der Genitiv stets dem regierenden Nomen nachsteht, wie die oben angeführten Beispiele zeigen. Doch kommt eine Form des Artikels, no, vor, welche nur für den Genitiv und Accusativ gebraucht wird, und insofern mit dem tagal. nang, pampang. nan, ning, ilok. ni übereinstimmt, obwohl bemerkt werden muss, dass sie nur nach Vocaleu (und n) steht, und also mehr euphonisch, als der Bedeutung nach, von o verschieden zu sein scheint, z. B. bato no

macha (Stein des Auges) Augapfel, aber bogh o macha (Haut des Auges) Augenlied, chacho no tairien das Anreihen von Korallen, barro no aras ein Bündel Gras, chummachcho no riba die Kleider waschen.

Andere Casus werden durch Präpositionen bezeichnet, wie de, i zu, in, innai von, pana zu, nach u. s. w., von denen de, wie das malaiische di, häufig noch mit anderen Präpositionen verbunden wird, z. B. de lellum don in dem Hause, pana de Tackais bei Tackais, innai de Errenerren aus Favorlang.

§. 17 Der Pluralis ist, wie in den übrigen malaiischen Sprachen, entweder dem Singularis gleich, z. B. cho der Mensch, die Menschen, bato der Stein, die Steine, oder er wird durch Reduplication bezeichnet, die sich aber nicht, wie im Malaiischen und Javanischen, auf das ganze Wort, sondern nur, wie im Tagalischen und Ilokischen, auf die erste Sylbe erstreckt oder doch bei dem ersten Theil der Zusammensetzung die Endung abstreift, z. B. sjiem Kind, plur. sisjiem, sjien Zahn, plur. sisjien, roman

ein Anderer, plur. roma-roman.

§. 18. Die Adjectiva sind theils wurzelhaft, theils abgeleitet. Die wurzelhaften haben keine eigenthümliche Form, welche sie von den Substantiven unterscheidet, z. B. bao jung, neu, bo tief, chogcho blau, chorrien taub, odûm finster, quâ klein, kakan roth, tasso neu. Für abgeleitete Adjectiva giebt es das Präfix mo oder die Endung da, z. B. modarau halbrund, von dummarau (Wurzel darau) halbrund biegen, einen Halbkreis beschreiben, modaraudau kreisrund, von dummaraudau (W. daraudau) einen Kreis machen, mogaggimo unruhig, v. kummaggimo beunruhigen, mogariui kugelrund, v. kummarini rollen, mokibach gekerbt, v. kummibach einkerben, molallum tief, von lallum in, innen, mopesik zerbrochen, von pesik zerbrechen; — mabada weise, von maba wissen, machada todt, von macha sterben.

§. 19. Das Favorlang theilt die Eigenthümlichkeit der philippinischen Sprachen, dass die meisten Adjectivbegriffe durch Verba ausgedrückt werden, und hat für diese Verba auch dieselbe Form wie das Tagalische (Ortiz p. 100) und das Bisayische (Ezguerra §. 49), nehmlich das Präfix ma¹), z. B. mapaûlaik kahl sein, marab betrunken sein, maraas hart sein, maraal eben sein, mabido schwarz sein, mausi weiss sein, mabinnas gesund sein, mabinni fett sein, mabisse rechtschaffen sein, makarro müssig sein, makiol spitzig sein, mario gut sein, mato gross

sein u. s. w.

§. 20. Die Adjectiva haben, wie in allen malaiischen Sprachen, ihre Stellung hinter dem Substantiv; wenn sie voranstehen, dann sind sie entweder substantivisch zu nehmen, oder es ist die Copula hinzuzudenken, wie in bao a idac das Neue des Mondes

<sup>1)</sup> Ueber die Bedeutung des Präfixes s. Humboldt Kawi II, 78.

oder der Mond ist neu, modarau ja idas das Halbrund des Mondes, es ist Halbmond, modaraudau ja idas es ist Vollmond, makiol ja oog der Bambus ist spitzig, machiech ja adda der Reis ist reif.

- §. 21. Für die Steigerungsgrade giebt es keine besonderen Formen. Der Comparativ wird durch das Verbum moab zunehmen, vermehren, ausgedrückt, z. B. moab a mato (zunehmen im Grosssein), grösser, moab a mario besser; zu Bezeichnung des Superlativs gebraucht man in ähnlicher Weise das Verbum kummassies, dessen eigentliche Bedeutung ich aber nicht angegeben finde: kummassies a mato der grösste, kummassies a mario der beste.
- §. 22. Die Zahlwörter sind von Happart nicht vollständig angegeben, man muss sie zum Theil aus Compositis erst sich ableiten. Van Hoevel hat darnach folgende Formen aufgestellt: 1 natta, 2 peroa, 3 torroa, naspaat, 5—, 6 nataap, 7 naito, 8 maaspat, 9 anatanacho, 10 tschiet.

Allein dabei ist zu bemerken:

a) Peroa heisst nach dem Wörterbuch nicht zwei, sondern in zwei Theile theilen, und da ausserdem noch ararroa je zwei, vorkommt, so wird wohl roa das Wurzelwort sein.

b) Fünf kommt nur in den Formen achâchab je fünf und ana-achpil fünfmal, manna-achpil fünfmal sein, vor. Darnach wird achab (contr. achp) als einfache Form anzunehmen sein, ein Ausdruck, der freilich von dem gleichen Zahlwort aller anderen malaiischen Sprachen gänzlich abweicht und für den ich weder eine Ableitung noch eine Erklärung zu geben im Stande bin.

c) Anatannacho heisst neunmal, mannatannacho neunmal sein, atattannacho je neun, die einfache Zahl neun kann daher nur

tannacho heissen.

§. 23. Von Ordinalzahlen habe ich nur tattabach, der erste, gefunden. Als Iterativa kommen vor atatta je einer, einzeln, ararroa je zwei, atattorroa je drei, asaspat je vier, achâchab je fünf, atattalap je sechs, aito-ito je sieben, maaspaa-

spat je acht, atattannacho je neun, ataschiet je zehn.

Multiplicativa kommen meistens in Verbalform mit dem Präfix manna vor: mantas einmal (sein), mannawas zweimal, mannatorro-us dreimal, manna-spattil viermal, manna-achpil fünfmal, mannatapil sechsmal, mannapito siebenmal, mannamaspatil achtmal, mannatannacho neunmal, mannatschiet zehnmal. Die Nominalform davon hat das Präfix ana, anna: antas einmal, annawas zweimal, annatorrous, anaspattil, ana-achpil, annatapil u. s. w. Die Theilung wird durch das Präfix pe ausgedrückt, z. B. peroa in zwei Theile theilen, petorro in drei, pespattil in vier Theile theilen, s. §. 47. 3.

§. 24. Die persönlichen Fürwörter sind Sing. ina ich, ijo, jo du, icho er, ja es, welche auch für die obliquen

Casus stehen, z. B. tas-ina für mich, tasijo (so wohl zu lesen. st. tasi-je) für dich, tas-icho für ihu, ina papagcha jo ich werde dich schlagen, acho aban ja ina ich weiss es noch nicht. das Pron. 1. Pers. giebt es, wie in anderen malaiischen Sprachen, eine doppelte Form des Pluralis, je nachdem der Angeredete mit inbegriffen ist: torro (tagal. tayo), oder je nachdem er ausgeschlossen ist: namo (tagal. cami, gen. namin). Der Plur. 2. Pers. scheint jonoe zu sein, das ich in folgendem Satz finde: ja madarram jonoe ta Deos o Bausie kennt ihr den Gott der Weissen? Doch giebt das Wörterbuch auch ima ihr (ye?). Der Plural. 3. Pers. ist decho sie.

§. 25. Possessiva sind naa mein, joa, oa dein, welche vor dem Subst. stehn, z B. minit o naa kasa ich sah in meinem Traum, elli mabisse oa sjies dein Herz ist nicht treu; ellipa ja oa bido ina-ai ich habe deinen Brief nicht erhalten, sasai o sabánno joa mamau oe wann wird dein (euer? your) Vater kommen?

8. 26. Anstatt des Relativums wird der Artikel gebraucht, z. B. elli chinummar o baûsje tapos ja assaban, inummadok cho no kinummossi die Weissen haben nicht das ganze Dorf niedergebrannt, sie haben die Leute ausgewählt, welche ungehorsam waren.

Demonstrativa sind mini dieser, ai dieses, Interrogativa tomma wer, pano, dema wer, was, anumma, numma, pa-

mamma, pannab was.

δ. 27. Haben wir schon in dem Bisherigen manche Uebereinstimmung zwischen dem Formosanischen und den philippinischen Sprachen wahrzunehmen gehabt, so tritt dies noch entschiedener bei dem Verbum bervor, welches, wie in letztgenannten Sprachen, so auch hier, der wichtigste und ausgebildetste Redetheil ist, und aus welchem der grösste Theil der Nomina abzuleiten ist, wenn schon die Wurzel selbst nicht als Verbalform, sondern nur zuweilen als sächliches oder abstractes Substantiv, als Adjectiv oder als Partikel auftritt, z. B.

chobon Scheide

choo Spross

99 dau anstatt 33

gaat Spitze kuppi Bündel, Rolle " alal gütig abaas das Kriechen " hachas Trockenheit ,, barra Stärke barri Wind hilla Spalte binnas Gesundheit

chachcho Lauge davon chummachcho ich wasche mit Lauge chummobon ich stecke in die Scheide chummo-o ich sprosse hervor dummau ich handle anstatt eines Andern,

> vertrete gummaat ich spitze, schärfe kumpi ich rolle zusammen ma-allal ich bin gütig mabaas ich krieche mabachas ich bin trocken mabarra ich bin stark mabarri ich wehe mabilla ich bin gespalten mabinnas ich bin gesund

bior hinter davon mabior ich bleibe zurück mabo ich vergebe bo Gnade machatto ich rauche chatto Rauch 22 chich sauer machich ich bin sauer ada Theil mada ich theile alla Schmuck malla ich schmücke aûkat Liebe, Freude maûkat ich liebe, freue mich madigh ich bin krank dich Krankheit atas Schrift pattas ich schreibe 99 atillo Befehl patillo ich befehle atite Wort, Rede pattite ich spreche, predige rummaro ich setze den Hut auf raro Hut samgean Opfer summamgean ich opfere sasi Salz summasi ich salze tatta Reisstampfe tummatta ich stampfe den Reis

§. 28. Die Verba zerfallen ihrer Form und Bedeutung nach in Activa, Neutra und Causativa. Die einfachste Form des Activums ist der Imperativ, der die Wurzel mit der Endung a zeigt, z. B. chachchoa wasche, daua vertritt, gata schärfe, kuppia rolle zusammen, abasa kriech, alla-a schmücke, aukatta freue dich. Wenn die Wurzel schon auf a endigt, dann wird das a des Imperativs gewöhnlich nicht hinzugesetzt, und dieser zeigt dann die blosse Wurzel, z. B. chacha suche, von chummacha ich suche, tatta stampfe, von tummatta u. s. w.

§. 29. Bei der Bildung des Präs. Act. ist zu unterscheiden, ob die Wurzel consonantisch oder vocalisch anlautet. Erstern Falls wird umm nach dem Anfangsconsonanten eingeschoben, wie in den oben angeführten chummachcho von chachcho, chummobon v. chobon, chummo-o v. choo, gummaat v. gaat, rummaro v. raro u. s. w. Hierbei tritt eine Zusammenziehung ein, sobald auf den Anfangsconsonanten der Wurzel up oder ub (ob) folgt, z. B. chumpir (st. chummupir) ich breche durch, v. chuppir, dumpul ich setze in Feuer, v. duppul, kumpi ich rolle, v. kuppi, lumpi ich funkle, v. luppi, rumpe ich verschlinge, v. ruppe, sumpo ich helfe, v. suppo, tumpuk ich zähle, v. tuppuk, kumbor ich ziehe Wasser, v. kobor, rumbo ich mahle, v. rubbo, tumboel ich suche, v. tubboel. Dasselbe findet bei tumrach ich breche durch, v. tirrach, sumbach ich vergifte, v. sabach, statt.

Vocalisch anlautende Verba setzen dem Stamm im Präsens umm vor, z. B. ummachol ich lege bei Seite, v. achol, ummadach ich hänge auf, v. adach, ummillag ich entfalte, v. illag, ummerap ich lecke, v. erap, ummoob ich beendige, v. oob. Auch hier findet eine Zusammenziehung statt, wenn die Wurzel mit up oder ob beginnt, z. B. umpo ich knete mit den Füssen, v.

uppo, ombo ich rieche, v. obo.

Austatt um findet sich zuweilen im oder em, wenn der erste Vocal des Stammwortes i oder e ist, z. B. gemmea ich rülpse, v. gea, imigh-igh ich nage, v. ighigh, limmichob ich nippe, v. lichob, limmiod ich drehe herum, v. liod, simioch ich bringe vor die Hand, v. sioch, zimiro ich erreiche, v. ziro. Andere unregelmässige Formen sind: limka ich blitze, blinzle, v. ilka, rumka ich bekomme Zweige, v. arka, sumkir ich drücke nieder, tauche unter, v. isekir, sumbo ich setze nieder, v. isebo. Wenn die Wurzel mit b anlautet, dann wird dieses blos zu p verhärtet, z. B. pia verscheuchen v. bia, piéd gürten v. bied, pilla spalten

v. billa Kluft, pido schreiben v. bido Schrift u. s. w.

Eine solche Verbalbildung durch infigirtes um findet sich zwar auch noch im Javanischen, wo sie intransitive Verba bildet, sie ist jedoch besonders dem Tagalischen und Bisavischen eigenthümlich (Humboldt, Kawi II, 110.), wo sie ebenso wie im Formosanischen zur Bildung transitiver Verba dient. Im Pampangischen bedient man sich derselben zur Bildung des Futurums (Bergaño Arte p. 36), z. B. sumulat ich werde schreiben, v. sulat, im Bisavischen drückt sie wie im Tagalischen den Imperativ aus (Mentrida Arte p. 139) z. B. bumacál kaufe, v. bacál. Auch im Hokischen findet sie sich, wo sie jedoch nur zur Bildung abgeleiteter Verba dient (Lopez Compendio p. 45.). Ist es schon an sich bemerkenswerth, dass diese Infigirung, und zwar derselben Sylbe, allen Sprachen der philippinischen Inseln eigenthümlich ist, während sie in den übrigen Sprachen des malaiischen Stammes, die vereinzelte Ausnahme im Javanischen abgerechnet, sich nirgends findet, so ist die Geltung, welche sie im llokischen hat, vielleicht geeignet, über die eigentliche Bedeutung der Form Aufschluss zu geben und zu zeigen, dass wir in allen diesen Sprachen wirklich dieselbe Form vor uns haben. Nach Lopez wird nehmlich durch die Bildung mit um eine Verkleinerung, ein Wachsthum oder eine Veränderung des Zustandes ausgedrückt, und er führt dafür folgende Beispiele an: sumurat ein wenig schreiben, von surat, dumacquel wachsen, zunehmen, von dacquel gross, bumasit abnehmen, von bassit klein, bumato zu Stein werden, von bato Stein, tummao Mensch werden, von tao Mensch u. s. w. Allen diesen Beispielen liegt ein Werden, Beginnen, ein Uebergang in einen anderen Zustand zu Grunde, der, sofern man ihn als Thatsache auffasst, zur Bezeichnung des Präsens, sofern man aber mehr den Erfolg im Auge hat, zur Bezeichnung des Futurums ganz geeignet erscheint, ganz ähnlich, wie wir auch im Deutschen dasselbe Tempus durch das Hülfszeitwort "werden" ausdrücken. Die Verwendung des Futurums als Imperativ, wie sie nach dieser Annahme im Tagalischen und Bisavischen statt finden würde, ist zu gewöhnlich, als dass sie einer Erläuterung bedürfte. Nehmen wir diese Grundbedeutung des Werdens für die Bildungssylbe um an, dann ist es auch erklärlich, wie sie im Javanischen zum Ausdruck intransitiver Verba verwendet werden konnte. Dass sie auch im Tagalischen

keineswegs ursprünglich eine transitive Bedeutung hat, vielmehr dazu dient, wie im Ilokischen, Inchoativa zu bilden, ist aus Totanes Arte §. 147. Fr. de S. Josef Arte p. 86 ersichtlich. Nur die Eigenthümlichkeit der tagalischen Conjugation ist Ursache (wie schon Humboldt erwähnt), dass diese Verba zu den Tran-

sitiven gerechnet werden.

§. 30. Im Präteritum wird in nach dem Anfangsconsonanten eingeschoben, bezüglich vor das um des Präsens gesetzt, z. B. chinummachcho, ginummaat, rinummaro, chinumpir, kinumpi, linumpi, sinumpo, inummachol, linimka, rinumka, sinumkir, pinia, pinilla u. s. w. Dabei ist zu bemerken, dass anlautendes d oder t in z (ds, ts) übergeht, z. B. dsinummau v. dummau ich vertrete die Stelle, zinumpul v. dumpul, tsinummoko v. tummoko ich häufe auf, zinumpuk v. tumpuk ich zähle, rechne, zinumrach v. tumrach ich breche durch u. s. w.

Auch hier haben wir dieselbe Form, welche in den philippinischen Sprachen zum Ausdruck des Präteritums verwendet wird 1), wie sich dies am deutlichsten im Pampangischen zeigt, z. B. von sulat schreiben, Praet. sinulat ich habe geschrieben, von abal weben Fut. (=formos. Pras.) mabal, Praet. minabal. Ebenso wird im Bisayischen von bacal kaufen, das Prät. binacal gebildet. Daneben ist jedoch na (vielleicht eine Abkürzung von ina) das regelmässige Präsix des Präterit., daher statt binacal auch nabacal vorkommt, und so von coha nehmen, Praet. nacoba, u. s. w. Hiermit kommt das Tagalische überein, wo das Prät. entweder durch ungm- oder durch na bezeichnet wird, z. B. von aral lehren, Praet. ungmaral, von sulat schreiben, Praet. sungmulat, von tólog schlafen, Praet. natólog u. s. w. Im Ilokischen endlich ist ym (für ynm?) oder n das Prafix des Prateritums, z. B. von arem begehren, Praet. ymmarem, von agaramid machen, Praet. nagaramid, und die mit p beginnenden Verbalia können zufolge einer Eigenthümlichkeit der Sprache (Lopez p. 41 sq.) durch eingeschobenes in in das Präteritum umgesetzt werden, z. B. pinanuraten v. panuraten. Allen diesen Formen liegt eine Partikel ina zu Grunde, welche wir noch in dem Formos. ina weil, innai von, haben, während sie in den Südseesprachen zu na abgekürzt ist (vgl. Humboldt Kawi II, 153).

§. 31. Das Futurum wird durch Reduplication gebildet, indem der Anfangsconsonant mit dem Vocal a oder, wenn die Wurzel vocalisch anlautet, nur a der Präsensform vorgesetzt wird, also chachummacho v. chummacho, gagummaat v. gummaat, kakumpi v. kumpi, lalumpi v. lumpi, papia v. pia, rarumbo v. rumbo, sasumpo v. sumpo, tatumboel v. tumboel, aummachol v. ummachol u. s. w. Bei anlautendem d und z ist die Reduplication

ta, z. B. tadumpul v. dumpul, tazimiro v. zimiro.

<sup>1)</sup> Vgl. Humboldt Kawi II, 153 ff.

Auch diese Bildung entspricht ganz der Form des Futurums im Tagal. aaral, susulat, während im Pampang. die Reduplication das Präsens anzeigt (wie umgekehrt die Präsensform der anderen Sprachen hier zur Bezeichnung des Fut. dient), also susulat ich schreibe. Auch im Bisayischen findet sich eine ähnliche Form für das Fut., z. B. bumabacal von bacal (Mentrida p. 139), im Ilokischen dagegen ist sie gänzlich verloren gegangen. Ebenso fehlt sie allen anderen malaiischen Sprachen.

§. 32. Die Form der Neutra ist schon oben (§. 19) bei den Adjectiven erwähnt worden: sie werden durch das dem ganzen Sprachstamm angehörende Präfix ma gebildet, dessen a gewöhnlich wegfällt, wenn der Stamm des Verbums vocalisch an-

lautet. Beispiele dieser Bildung sind:

von alal gütig Praes. ma-allal gütig sein abaas das Kriechen mabaas kriechen bachas Trockenheit mahachas trocken sein mabarra stark sein barra Stärke billa Spalte, Kluft mabilla gespalten sein chappo Gluth maghappo glühen 99 chote Leid machote leiden 99 kabol Zorn makabol zürnen kammichi Einsamkeit makammichi allein sein 99 malachab träge sein lachab Trägheit 99 paulaik Kahlheit mapaûlaik kahl sein rabbo Wolke marabbo sich bewölken 99 99 sabba Armuth masaba arm sein 99 sasso Hass masaso hassen taga Blut matagga bluten aûkat Freude maûkat sich freuen 99 ada Theil mada theilen 99 airo Wechsel maire wechseln malam mit Wurfgeschos-99 alam Wurfgeschoss sen kämpfen alpo Leichtigkeit malpo leicht sein isi Urin misi pissen 99 oela Thau, Reif moela thauen, reifen 99 oetas Regen

" moetas regnen " oetas Regen §. 33. Sie bilden ihr Präteritum und Furum in ähnlicher Weise wie die Activa, indem sie im Präteritum in nach dem m einfügen, im Futurum ma vorsetzen, in folgender Weise:

ren, im Futurum ma vorsetzen, in folgender Weise:
Praes.
Praet.
Fut.
mana-allal
mama-allal
mama-allal

ma-allal mina-allal
mabaas minabaas
mabachas minabachas
misi minisi
moela minoela

oela mamoela

mamabaas

mamisi

mamabachas

Auch der Imperativ hat wie beim Activum die Endung a, behält jedoch auch das a des Präfixes bei, also a-allalla, abasa, achotea, akabolla u. s. w. Doch fällt das präfigirte a weg, wenn der Stamm vocalisch anlautet, und das a der Endung, wenn der Stamm schon auf a endigt, also isia, abarra, abilla u. s. w.

6. 34. Das Causativum unterscheidet sich von dem Neutrum dadurch, dass es im Praes. pa statt ma zum Präfix hat. Es bildet sich in folgender Weise:

| Act. |                          | aus. | pachalt Blutgeld zahlen lassen |
|------|--------------------------|------|--------------------------------|
| 91   | chummachcho mit Lauge    | ,,   | pachachcho mit L. waschen      |
|      | waschen                  |      | lassen                         |
| ,,   | rummab empfangen         | "    | parab schwängern               |
| ,,   | rummapies sündigen       | ,,   | parapies zur Sünde verleiten   |
| 22   | kummolot ekeln           | ,,   | pakolot Ekel erregen           |
| 99   | kummossi ungehorsam sein | 22   | pakossi zum Ungehorsam ver-    |
|      |                          |      | leiten                         |
| 99   | lummias öffnen           | 22   | palias öffnen lassen           |
| ,,   | summokko stossen         | ,,   | pasokko stossen lassen         |
| 22   | tummanna öffnen          | 22   | patanna öffnen lassen          |
| 22   | ummachol bei Seite legen | ,,   | paachol bei Seite legen lassen |
|      | r. machallo hell sein    | 22   | pachallo aufhellen             |
|      |                          |      | •                              |

machatto rauchen pachatto Rauch verursachen machia bereuen pachia Reue verursachen 2.2 padaap beeilen, zur Eile anmadaap eilen treiben

madabbi zufrieden sein padabbi befriedigen. 12

Wenn die Wurzel vocalisch anlautet, bleibt das a des Präfixes vor i und u stehn, mit e schmilzt es zu ai, mit o zu au zusammen und nur vor a wird es gewöhnlich ausgestossen, z. B. Neutr. midachûm beschatten Caus, paidachûm Schatten verursachen

minannis verschieden sein painannis verschieden machen me-ich eng sein pai-ich verengern 33 meroos heirathen pairoos verheirathen ,, merien machen pairien machen lassen moroog niederfallen paurog fallen lassen mabo vergeben pabo vergeben machen 22 mado kochen pado kochen lassen 99 maûdûm dunkel sein paûdûm verdunkeln maûkat sich freuen paûkat erfreuen.

Auch dieser Form begegnen wir in gleicher Bedeutung nur noch in den philippinischen Sprachen. Dass sie im Tagalischen nicht, wie ältere Grammatiker annehmen, eine eigentliche Passivform ist, hat schon Humboldt (Kawi II, 84 f.) richtig erkannt; er irrt aber seiner Seits, wenn er sie ursprünglich als Nominalpräfix auffasst, wie am deutlichsten aus Fr. de S. Josef (Arte

§. 202) hervorgeht, wo ihr ausdrücklich die Bedeutung facere facere (mandar hacer á otro) beigelegt wird, z. B. pasulat schreiben lassen, v. sulat. Ebenso nennt im Bisavischen Ezguerra (6. 260) die dem Verbalstamm vortretenden Partikeln napa (für Praes. u. Praet.) und mapa (für Fut. u Imperat.) mandativas, d. h. da na und ma Temporalpräsixe sind, pa verleiht dem Verbum die Bedeutung des Befehlens, Machenlassens. Ganz damit in Uebereinstimmung giebt Bergaño (p. 226) im Pampangischen der Partikel pa die Bedeutung influir, mandar, permitir, facere facere, und auch im Ilokischen (Lopez p. 67) wird die Partikel pa zwar eine passive genannt, ihr aber die ursprüngliche Bedeutung des Befehlens, Thunlassens beigelegt, so dass wir gewiss nicht irren, wenn wir dieses sowohl für die philippinischen Sprachen, als für das Formosanische als die eigentliche Bedeutung annehmen und hierin eine weitere characteristische Uebereinstimmung zwischen beiden Sprachen erblicken.

§. 35. Präteritum und Futurum dieser Verba werden analog

dem Neutrum gebildet, z. B.

pachalt Praet. pinachalt Fut. papachalt parab ,, pinarab ,, paparab pabo ,, pinabo ,, papabo

Die Bildung des Imperativs dagegen findet auf verschiedene Art Statt, indem ihn einige Verba einfach durch angehängtes a bilden, wie pakossia von pakossi, pabassoa von pabasso, andere noch ein i oder a vorsetzen, wie ipachemea von pacheme, ipaata von paat, apachacha von pachacha. Vielleicht ist es aber richtiger, letztere Formen als Imperat. Passivi aufzufassen, vgl.

unten §. 43.

§. 36. Das Causativum scheint von den meisten, wenn nicht von allen, Activis und Neutris gebildet werden zu können, dagegen sind die Fälle seltener, wo auch Activ- und Neutralformen von demselben Stamm vorkommen, z. B. act. chummiegh, neutr. machiegh rösten, caus. pachiech rösten lassen; act. chummarapo decken, neutr. macharapo gedeckt sein, caus. pacharapo decken lassen; act. chummoté strafen, neutr. machoté Strafe leiden, caus. pachoté Strafe leiden lassen, strafen; act. dummarram üben, neutr. madarram geübt, erfahren sein, caus. padarram üben lassen; act. dummobdob ermuntern, antreiben, neutr. madobdob eilig sein, caus. padobdob ermuntern lassen, beeilen; act. gummagidsi, neutr. magagidsi kitzeln, caus. pagagidsi kitzeln lassen; act. summopisop ebeneu, glätten, neutr. masopisop eben sein, caus. pasopisop ebenen lassen; act. summaod ausgiessen, neutr. masaod ausgiessen, caus. pasaod ausgiessen lassen u. s. w.

§. 37. Neben den besonderen Formen für Activum, Neutrum und Causativum hat aber das Formosanische auch noch drei verschiedene Formen für das Passivum. Da wir hier wieder einer auffallenden Uebereinstimmung mit einer Eigenthümlichkeit der philippinischen Sprachen begegnen, welche den übrigen Sprachen des malaiischen Stammes fremd ist, so wird es gut sein, zur Erläuterung dieser Erscheinung im Formosanischen in Kürze vorauszuschicken, was über die Bedeutung und den Gebrauch dieser drei Passivformen in den philippinischen Sprachen bekannt ist. Nach Humboldt (Kawi II, 85. 123) ist aber hier unter dem Gepräge eines Passivums ein Nominalausdruck mit ausgelassenem Verbum sein in eine Redensart von bestimmtem Typus versochten. Je nachdem nehmlich die Handlung selbst, oder der Ort, oder das Werkzeug der Handlung besonders hervorgehoben werden soll, kann dasselbe durch eine der drei sogenannten Passivformen zum Subject des Satzes erhoben werden. So kann der Satz: das Buch werde von dir mit dem Lichte in der Kammer gesucht, durch folgende drei Redensarten ausgedrückt werden:

1. das Buch sei deine Suchung mit dem Lichte in der Kammer,

2. das Licht sei dein Suchungswerkzeug des Buches in der Kammer,

3. Die Kammer sei dein Suchungsort des Buches mit dem

jenachdem man das eine oder das andere jener drei Passiva ge-

Es ist eine in dem innersten Wesen dieser Sprachen beruhende Eigenthümlichkeit, welche hier nicht weiter zu erörtern ist, dass diese passivischen Nomina, wie wir dies schon in ähnlicher Weise beim Adjectivum gesehn haben (§. 19) und noch weiter bei den Adverbien (§. 53) sehn werden, Verhalformen annehmen, namentlich einer Veränderung zu Bezeichnung der Tempora unterliegen, daher sie von den Grammatikern als wirkliche Passiva aufgefasst worden sind, eine Anschauungsweise, welcher wir auch für das Formosanische folgen wollen. Zunächst wollen wir hier die dreifache Form des Passivums feststellen, und dann die verschiedene Bedeutung derselben zu ermitteln suchen.

§. 38. Das am häusigsten vorkommende erste Passivum wird gebildet, indem im Präsens en, in, an, -n dem Stamm des Verbums angehängt wird, wobei die von Neutris abgeleiteten

Passiva des Präfix a erhalten, z. B.

Act. chummottol mit der Faust schlagen Pass. Praes. chottollen chummap in die Erde stecken chappen duppullen dumpul in Feuer setzen 23 kaberren kummaber binden 23 9.9 kai - in kummai auf Jem Rücken tragen 33 chauan chummau fegen kossian kummossi ungehorsam sein 9.9 9.9 lalan lummala verleiten 33 3.9 loon lummo begleiten 9.9 dummarau halbrund biegen daraun 33 9.9 otullen ummotul hinken 9.9 33

Fut.

Neutr. maborroch eckig sein pass. Praes. aborroggen achauchen processen paborra friedlich sein paborran peroos heirathen pass. Praes. aborroggen achauchen processen pass. Praes. aborroggen processen pass. Praes. aborroggen processen pass. Praes. aborroggen processen processen

§. 39. Im Präteritum wirft dieses Passivum die Endung des Präsens ab, und nimmt dafür die Sylbe in bei vocalisch anlautenden Wörtern als Präfix vor sich, oder schiebt dieselbe bei consonantisch anlautenden Wörtern nach dem Anfangsconsonanten ein, also: inotul, inaborrog, inachauch, inaborra, ineroos, aber chinottol, chinap, dsinumpul, kinabber, kinai, kinossi, linala, lino, zinarau.

Das Futurum wird gebildet, indem ino vor das Präsens gesetzt wird: inochottollen, inochappen, inoaborroggen, ino-

achauchen u. s. w.

§. 40. Dieses Passivum entspricht seiner Form nach dem tagalischen Passivum auf in, was am deutlichsten bei dem Prät. hervortritt, z. B. Inf. alisin weggenommen werden, sulatin geschrieben werden, Praes. inaalis, sinúsulat, Praet. inalis, sinúlat, Fut. aalisin, susulátin. Noch mehr zeigt sich die Uebereinstimmung mit dem bisayischen Pass. auf on, en, un, z. B. von buhat arbeiten, Pass. Fut. buhatun, Praes. u. Praet. binohat, und dem pampangischen Pass. auf an, z. B. tacal messen, Pass. Fut. tacalan, Praet. tinacal, Praes. tatacalan, so wie mit dem ilokischen Pass. auf en, z. B. von aramid machen, Pass. Praet. aramiden, Praet. iuaramid, von sapul suchen, Pass. Praes. sapulen, Praet. sinapul.

§. 41. Das zweite Passivum hat die Endung an (nach Vocalen auch n), und unterscheidet sich von dem ersten, welches diese Endung zuweilen auch hat, hauptsächlich dadurch, dass es diese Endung nicht nur im Praes. und Fut., sondern auch im

Praet. beibehält, z. B.

| Activum od. Neutr.                                                                                                                                     | Pass. Praes.                                                    | Praet.                                                                      | E uv.                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| chummagchil einholen                                                                                                                                   | chagchillan                                                     | chinagchillan                                                               | inochagchillan                                                                     |
| chummalt Blutgeld zahlen<br>chummattad beschatten<br>kummono ertragen<br>limka blitzen, blinzeln<br>lumpi blinken, funkeln<br>tummorro auslaufen, trö- | chaltan<br>chattaddan<br>konoan<br>ilka-an<br>luppian           | chinaltan<br>chinattaddan<br>kinonoan<br>lienkaan<br>linuppian<br>zinorroan | inochaltan<br>inochattaddan<br>inokonoan<br>inoilkaan<br>inoluppian<br>inotorroan, |
| pfeln ummapach klettern ma-allal gütig sein ma-arich ehren mabior zurückbleihen mabo vergeben mada theilen                                             | apachan<br>a-allallen<br>a-arichan<br>abiorran<br>aboan<br>adan | inapachan<br>ina-alallen<br>ina-arichan<br>inabiorran<br>inaboan<br>inadan  | inoapachan<br>inoa-alallen<br>inoa-arichan<br>inoabiorran<br>inoaboan<br>inoadan   |

Neutra werfen zuweilen in diesem Passivum das Präfix a ab, z. B. mabarri blasen, Pass. Praes. barrin (st. barrian) Praet. binarrin, Fut. inobarrin; mabasso duften, Pass. Praes. bassoan, Praet. binassoan, Fut. inobassoan. Hierher sind wahrscheinlich auch zu rechnen: arriban schädlich sein, Praet. inarriban, Fut. inoarriban; sasaijan wohnen, Praet. sinosaijan, Fut. inosasaijan; dummoan schwitzen, Praet. zinummoan, Fut. inodummoan; baboessan einschlafen (von Gliedern), Praet. binaboessan, Fut. inobaboessan; borrason schimmelig werden, Praet. binarrason, Fut. inobarrason u. a., obgleich die Neutralform davon nicht vorkommt. Passiva II von Causativen sind denen von Neutris gleich, z. B. aurussan v. paurus abkühlen.

- §. 42. Ganz analog hiermit bildet sich in den philippinischen Sprachen das 2te Passivum auf an, z. B. tagal. arálan unterrichtet werden, sintahán geliebt werden, Praes. inaarálan, sinisintahán, Praet. inarálan, sinintahán, Fut. aarálan, sisintahán; bisay. von buhat arbeiten Pass. Praes. buhatan, Praet. binohatan; ilok. von luput bekleiden Pass. Praes. luputan, Praet. linuputan; nur im Pampangischen ist die Form etwas abweichend. Hier ist die Endung bald an bald anan und es wird gewöhnlich im Praet., statt in nach consonant. Anlaut einzuschieben, der erste Wurzelvocal in i verwandelt, z. B. von sulat schreiben, Pass. Fut. (dem Präs. der anderen Sprachen entsprechend) sulatan, Praes. susulatan, Praet. silatanan; doch auch von siclaud niederknien, Fut. siclauran, Praes. sisiclauran, Praet. siniclauran, und mit vocalischem Anlaut: agcas sagen Pass. Fut. agcasanan, Praes. yayagcasanan, Praet. inagcasanan.
- §. 43. Das dritte Passivum, welches besonders häufig von Causativis abgeleitet wird, bildet sich, indem es im Praes. i (e), Praet. ini, Fut. inoi vor die Wurzel oder die Causativform setzt, z. B.

| Act. (Neutr. Caus.) P    | ass. Praes. | Praet.      | Fut.         |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| kummammo die Arme unter- | ikammo      | inikammo    | inoikammo    |
| schlagen                 |             |             |              |
| tummammoos zerbröckeln   | itammoos    | initammoos  | inoitammoos  |
| tummear fortziehn        | ettear      | inetear     | inoetear     |
| tummilla eindrücken      | itilla      | initilla    | inoitilla    |
| pabarra stärken          | ipabarra    | inipabarra  | inoipabarra  |
| pabasso duftig, wohl-    | ipabasso    | inipabasso  | inoipabasso  |
| schmeckend machen        |             |             | •            |
| pabido schwärzen         | ipabido     | inipabido   | inoipabido   |
| pachich säuern           | ipachich    | inipachich  | inoipachich  |
| pararach erniedrigen     | ipararach   | inipararach | inoipararach |

§. 44. Auch hiermit stimmt das dritte Passivum der philippinischen Sprachen der Form nach genau überein, z. B. tagal. iaral unterrichtet werden, Praes. iniaaral, Praet. iniaral, Fut. iaáral; bisay. Praes. ibuhat, Praet. ibinobat; pampang. Fut. yaral, isulat, Praet. ynaral, sinulat, Praes. iyayaral, isusulat; ilok. von cari geloben, Pass. Praes. ycari, Praet. incari, von papan mei-

nen, Pass. Praes. ypapan, Praet. ympapan.

§. 45. Wie schon oben (§. 37) erwähnt wurde, so gebraucht man in den philippinischen Sprachen das erste Pass. wenn der Gegenstand der Handlung, das zweite, wenn der Ort. das dritte, wenn das Werkzeug der Handlung zum Subject des Satzes gemacht werden soll, auch bezieht sich das erste auf die actio ad intra, das zweite auf die Person, an welcher etwas geschieht, das dritte auf die actio ad extra, die Ursache oder Veranlassung einer Handlung, oder die Handlung, welche von der handeluden Person, die im Genitiv steht, ausgeht. Man wäre daher auch ohne weiteren Nachweis wohl berechtigt, für das Formosanische eine ähnliche Bedeutung der verschiedenen Passivformen anzunehmen. Indess wenn auch das Wörterbuch von Happart meistens nur die Form ohne nähere Angabe ihrer Bedeutung aufstellt, so finden sich doch hie und da zerstreute Bemerkungen, welche es uns gestatten, über die Geltung und den Gebrauch der drei Passivformen zur Gewissheit zu gelangen. So heisst es bei chummacho schleifen: cho chummacho der Mensch schleift, inochachon (das Messer) wird geschliffen, bato achoan der Stein schleift es; - dummaries zuschliessen: chachap idarries den Deckel verschliessen, don darriesan das Haus zuschliessen; - chummied schöpfen, pass. chiden, woraus geschöpft wird, chidan sagt man von dem Gefäss, in weiches geschöpft wird; - maibat für Jemand um Lohn arbeiten, dienen, pass. aibaddan und aibadden, letzteres mit Bezug auf den Lohn, den man erhält; — maûchûs sehr, beftig, geschickt sein, pass. auchussen, auch auchussan mit Bezug auf das Instrument, mit welchem man etwas thut; - para begleiten, pass. aran mit Bezug auf diejenigen, welche J. begleiten; - pattil lehren, unterrichten: cho attillan die Leute werden unterrichtet, attite o Deos ipattil das Wort Gottes wird gelehrt; - pattillo befehlen: attilloan ja cho die Leute werden befehligt, ipatillo ja ranied der Befehl wird befohlen (gegeben); - rummammick sich fremdes Gut aneignen, pass. ramkin mit Bezug auf die Sache, ramkan mit Bezug auf die Person; - tumrach durchbrechen (Wasser durch einen Deich, ein Fisch durch das Netz) Pass. tirrachen; der Ort, wo es durchbricht, ist tirrachan; - ummadach aufbängen, pass. adachen was (aufgehängt wird) und iadach; zimiries aufhängen, pass zirisan; auch iziries wohin?; - zimisi zielen, visiren, pass. zisien; auch zisian das, was; — rummene einweichen, pass. (irregul.) rinmeen; das in welches reuean; tummod säen, den Saamen mit Erde bedecken, pass. todden bezieht sich auf das Feld, z. B. bonna todden das Feld wird besäet, aber itod bedeutet der Reis u. s. w. wird gesäet; - tummoob Wasser sprengen, pass. itoob, auch toban, wenn es bedeutet: damit besprengen; — tummoos reiben, wischen, pass. tosan, wemit! itoos; — tumpoch Ohrringe einhängen, pass. ituppoch, wohin! tuppochan; — ummapar etwas mit zusammengeknippenen Fingern herausnehmen, pass. aparren, das woraus es genommen wird aparran; — midod ausladen, ausschöpfen, pass. adoddan (Praet. inidodd), woraus! idoddan (Praet. inidoddan; — pauchus beendigen, aufhören, pass. auchussen; in der Bedeutung: ein Instrument oder eine andre Sache lange genug gebraucht haben, hat es dagegen im pass. auchussan; pabot Schuhe anziehn, pass. abottan in Bezug auf die Füsse, aber abot (st.

jabot) in Bezug auf die Schuhe.

Wir haben also hier für das erste Passivum: chachon das was geschliffen wird, chiden das was geschöpft wird, aibadden das was durch Arbeiten verdient wird, ramkin das fremde Gut, was sich angeeignet wird, adachen das was aufgehängt wird, fødden das Feld, das besäet wird, also überall das Object der Handlung, welches zum Subject erhoben wird, genau so, wie dies in den pnilippinischen Sprachen der Fall ist. Für das zweite Passivum dienen als Beispiele: achoan das Instrument, mit welchem (oder vielmehr der Ort, an welchem) geschliffen wird, ehrdan das Gefäss, in welches geschöpft wird, auchussan das Instrument, mit welchem man geschickt ist (d. h. der Gegenstand, an weichem man seine Geschicklichkeit zeigt), darriesan der Ort, welcher zugeschlossen wird, abottan der Fuss, an welchen der Schuh gezogen wird, aran die Person, welche begleitet wird, attillan, attilloan die Leute welche unterrichtet, befehligt werden, ramkan die Person, deren Gut sich J. aneignet, tirrachan, der Ort, wo das Wasser durchbricht, zisian das, was (also wohl der Ort, auf welchen) gezielt wird, renean das Wasser, in welches eingeweicht wird, toban der Ort, welcher mit Wasser besprengt wird, tuppochan der Ort, wohin Ohrringe gehängt werden, idoddan, aparran der Ort, woraus etwas geschöpft, mit den Fingern genommen wird. Auch hier ist offenbar, wie in den' philippmischen Sprachen, der Ort der Handlung die Grundbedeutung, welche, wie dort, auch auf die Person, an welcher etwas geschieht, übergeht, und auch in den Fällen, wo scheinbar das Werkzeug der Handlung zum Subject erhoben zu sein scheint, wie bei achoan, auchussan, ohne Zwang angenommen werden kann. Für das dritte Passivum endlich haben wir in ipattil, ipattillo dasjenige, was gelehrt, befohlen wird, idarries das Instrument, mit welchem zugeschlossen wird, itoos das Instrument, womit gerieben wird, in itod den Saamen, welcher ausgestreut wird, ituppoch die Ohrringe, welche eingehängt werden, iabot den Schuh, welcher angezogen wird, in iziries den Ort, wohin etwas aufgehangt wird. In dem letzten Beispiele scheint die locale Bedeutung vorzuwiegen, welche sonst dem zweiten Passivum zukommt; vielleicht ist daher das whereto? in Happarts Wörterbuch nicht, wie sonst gewöhnlich, auf das Vorhergehende (iziries), sondern auf das Nachfolgende (zirisan) zu beziehen; doch kann es auch die actio ad extra, das Vonsichwegthun der Sache ausdrücken, welches wir bei itod den Saamen ausstreuen, ituppoch Ohrringe einhängen, bezeichnet finden. In den beiden ersten Fällen aber haben wir wie im Tagalischen (s. Josef §. 74) die Handlung selbst, welche von dem Handelnden ausgeht, zum Subject erhoben, oder man kann auch sagen, es steht das dritte Passivum, wie im Bisayischen (Ezguerra §. 216) und Pampangischen (Bergaño p. 70) von Verbis, welche sagen, verkündigen u. s. w. bedeuten, während die beiden übrigen Fälle die Bedeutung des Werkzeugs ergeben.

Diese Uebereinstimmung in allen den Fällen, wo Happart überhaupt die Bedeutung der drei Passiva angiebt, berechtigt sicher zu dem Schluss, dass sie, wie in der Form, so auch in der Bedeutung mit den drei Passiven der philippinischen Sprachen zusammenfallen, also in einem Punkte, der gerade für diese Sprachen charakteristisch ist, und in welchem sie von allen anderen bekannten Sprachen des malaiischen Stammes, das Madagassische allein ausgenommen, sich unterscheiden.

S. 46. Die Natur der Sache bringt es mit sich, dass von den wenigsten Verhis alle drei Passiva vorkommen können, während von den meisten nur eins oder das andere angegeben und wahrscheinlich auch gebräuchlich ist. Doch sind, wie wir gesehn haben, die Fälle nicht ganz selten, wo mindestens zwei Passiva von Einem Verbum angeführt werden, namentlich findet sich (ausser den schon im vorhergehenden &. erwähnten Fällen) das I. und II. Pass. bei ummitip abschneiden: itippen, itippaan; ummalappo aufheben, alappoon, alappoan; bei rûmmab, welches in der Bedeutung: Zeit verstreichen lassen, das Pass. raban, in der Bedeutung: schwanger sein, das Pass. raben bildet; - das II. und III. Pass. von chummobon in die Scheide stecken: chobonnan und ichohon; von mabo Mitleid haben, vergeben: aboan, iabo, mit der etwas dunklen Erklärung: "anything done out of compassion is iabo, iniabo, inoiabo". Alle drei Passiva finde ich nur von chummap, welches in der Bedeutung: in die Erde stecken, das Passivum chappen, in der Bedeutung: eine Thur, ein Fenster u. s. w. zumachen, ichap oder chappan hat, z. B. chappen o macha, o baron die Todten werden begraben, die Bäume werden gepflanzt, ichap ja telp, ja don die Kiste, das Haus ist zugeschlossen, chappan (so ist wohl statt chappen zu lesen) ja telp die Kiste ist zugeschlossen; - von summis nähen, pass. sissen, aber in der Bedeutung: flicken (?to stitch), pass. sissan, und in der Bedeutung: Hinterstich nähen (to backstitch), pass. isis.

§. 47. Die philippinischen Sprachen sind reich an Präfixen, welche dazu dienen, Nomina in Verba zu verwandeln oder die Bedeutung der Verba auf verschiedene Weise zu modificiren und welche den Grammatikern Veranlassung gegeben haben, z. B. für das Tagalische siebzehn Conjugationen aufzustellen. Dieser Reichthum scheint nicht auf das Formosanische übergegangen zu sein, doch finden sich — ausser den bereits angeführten Präfixen ma und pa — mindestens noch einige andere, welche jenen

tagalischen an die Seite gestellt werden können:

1) pa, p-, verschieden von der Causativbildung, ist ein Präfix für transitive Verba oder solche, die körperliche Handlungen ausdrücken, z. B. paard das Haar aufbinden, paarpa zusammenfügen, pa-as niesen, paattat stammeln, pabichi mit Wasser sprengen, pabot Schuhe anziehn, pacheo-ach zurückkommen, zurückgeben, paddach aufhören, paddidi zittern, padduppo den Kopf vorwärts neigen, padoch anklopfen, paga haben, sein, paggeas sich dehnen, paggi knurren, pava zurücklehnen, paior vorangehn, pakeas den Fuss hinten ausstrecken, pala sagen, paoabi säen, para begleiten, passatar flüstern, pattil lehren, pattillo befehlen, pattite sprechen, predigen, pazioessan den Schlucken haben, pea geben, pechab beimlich morden, pe-el anerkennen, pila treffen, piri aussuchen, wählen u. s. w. werfen im Passivum das p (pa) weg, z. B. aarden, abichi-in, abottan oder abot, cheoachen, addopoan, adochen, akeassan, a-óabi oder á-oabian, arán, assassarran, attillan, attilloan, attitean, azioessannan, ean (aber auch ipea), echabban, e-ellan, ilán, irian. Causativa werden davon gebildet, indem entweder nur das a des Präfixes verlängert wird, wie in pa-oabi, pakeas, pága, palo, patil, patillo, patite, patodoch, oder noch ein a nach p eingeschoben wird, wie in paaddupo, paila, paia, paichab.

2) pau giebt dem Verbum gewöhnlich die Bedeutung: für etwas halten oder annehmen, zu etwas machen, z. B. pauchodon zum Verwandten annehmen, v. chodon der Verwandte, paubaddoa zum Baddoa annehmen (Baddoa nennen sich diejenigen, welche an demselben Tage geboren sind), pauballag etwas als sein Eigenthum ansehn, paumakakossi für ungehorsam halten, v. makakossi ungehorsam sein, paudon Jemandes Haus für das seine halten, von don Haus, paurapies für schlecht halten, v. rapies schlecht, paure Stücke trocknes Fleisch oder Flsch bereiten, v. re getrocknetes Fleisch, getr. Fisch, pauroos zum Genossen nehmen, v. roos der Genosse, pausjiem zeugen, als Kind anerkennen, v. sjiem Kind. Im Passivum werfen diese Verba das p ab: auchodonnan, aubaddoan, auakakossi-in, audonnan, aurapisan, aurin, aurossen, ausjimen. Causativa werden davon gebildet, indem pau in paau verwandelt wird, z. B. paaubaddoa, paaudon, paaure, paauroos, wovon dann wieder Passiva durch das Präfix i abgeleitet werden: ipaaubaddoa, ipaaure, ipaauroos.

3) pe mit Zahlwörtern verbunden drückt aus: in so und so viel Theile theilen, z. B. peroa in zwei Theile theilen, petorro in drei, pespattib in vier u. s. w. Auch hievon werden Passiva durch Abwerfung des p und Anhängung der Passivendung, Causativa durch Verwandlung des pe in pai gebildet: eroan, pairoa; etorroan, paitorro; espattillen, paispattil.

4) patto ist ein selten vorkommendes Präfix, dessen Bedeutung nicht näher angegeben werden kann. Es findet sich vor folgenden Verbis: pattodon wohnen, v. don Haus, pattonan nennen, v. naan Name, pattorroboch lagern, von roboch Gepäck,

pattodoch kaufen, pattokar einen Mastbaum aufrichten.

5) kar oder karri und mau bilden Reciproca, z. B. karriapiech, mau-apiech mit einander fechten, v. mapiech, karri-atita mit einander sprechen, v. pattita, karri-ala, mau-ala einander sagen, v. pala, karri-sasopat, mau-sasopat einander entgegen sein, v. summopat entgegen sein u. s. w.

§. 48. Eine intensive oder frequentative Bedeutung erhalten die Verba durch Verdoppelung der Wurzel oder eines Theils derselben, z. B. tummoostoos von tummoos reiben, padochdoch von padoch klopfen, mirrairas von mirras weinen, magagak von magak ausrufen, dummadaat von dummaat nähern, machapochapor von machapor schweigen, machobochobot von machobot rauh sein, machimchimit von machimit rein, sauber sein, tummalattala beruhigen, von tummala grüssen, tummapitapies von tummapies mit dem Stock schlagen, rummauraut von rummaut ausbleiben. Manche Verba, welche an sich eine intensive Bedeutung haben, oder eine öftere Wiederholung einer Handlung ausdrücken, kommen nur in dieser Form vor, wie mabaddabadda fest ansehn, starren, mabirbir besänftigen, machammochammo tief sein, madirdir zittern, summannasanna zischen, kummaskas schaben, kratzen, lummiollio nachjagen, chummobbechob aufschürzen, aufstreifen, pillibilli drehen, flechten u. a. m.

§. 49. Als Unregelmässigkeiten in der Conjugation

des formosanischen Verbums sind folgende zu bemerken:

1) Maj kommen und mossa weggehn, verwandeln in der dritten Person das m in s, also sai er kommt, sanai er kam, sasai er wird kommen, Causat. pasai, pinasai, papasai; sossa er geht weg, sinossa er ging weg, sasóssa er wird weggehn.

2) Einige Passiva nehmen anni statt an zur Endung an, z. B. sapanni, sinapanni, inosapanni von summappa überdecken, alanni, inalanni, inoalanni von pala sagen, ayanni, inayanni, inoayanni von paya rückwärtslehnen, aarpanni, inaarpan, inoaarpanni von paarpa vereinigen; so findet sich auch chappanni neben chappan von chummap in die Erde stecken, abanni von pabe unterrichten, sosanni und sosaijan v. summosa bewohnen, amammanni und amammayan v. pamamma ein Feld mit Gras bedecken.

- 3) Ganz unregelmässige Passivformen sind rees, rine, inoreen von rumme grob sprechen; rinmeen, rinnene, inorinmeen von rummene einweichen, davon das Causat. paarne; irten, inirit, inoritten von mirrit Bindfaden machen.
- 4) Bei einigen Passivis findet sich s statt n in der Endung, so ausser dem oben angeführten rees von rumme noch chaisas von chummais weglegen, charroddas von chummarod Strümpfe anziehn, cheme-is neben cheme-in von chummime den Eiter aus einer Beule drücken, tannaos neben tannaan von tummanna öffnen. Da aber auch sonst einigemal s für n steht, wie in chummonchos von chonchon, summasjies für summasjien, pausishies von mosishien, so fragt es sich, ob überhaupt ein Wechsel dieser beiden Buchstaben der Sprache eigenthümlich ist, oder ob vielleicht diese Abweichungen nur auf einer Undeutlichkeit der Happartschen Handschrift beruhen, was das Wahrscheinlichere ist.

§. 50. Hier möchte der Ort sein, auch die von Verbis ab-

geleiteten Nomina zu erwähnen; sie sind:

1) Das Nomen actoris hat das Präfix ma-a, womit, wenn es von einem Activum abgeleitet wird, noch die Reduplication (8. 31) verbunden wird, z. B. ma-achachabal ein Drohender, v. chummabal drohen, ma-achachad Vergelter, v. chummad vergelten, ma-achachai Lastträger, von chummai auf dem Rücken tragen, ma-achachachcho Wäscher, v. chummachcho mit Lauge waschen, ma-achachimit Aufseher, Herrscher, v. chummimit beaufsichtigen, verwalten, ma-ataddachal Gräber, v. dummachal graben, maadaddûpûl Brandstifter, v. dumpul in Brand stecken, ma-akakabber Binder, v. kummaber, binden, ma-akakoeno Dulder, Patient, v. kummono dulden, ma-akakossi ein Ungehorsamer, v. kummossi ungehorsam sein, ma-alallauk Freier, v. lummauk freien, maallallobo Dieb, v. lummobo stehlen, ma-ababarras Befreier, Erlöser, v. parras befreien, loslassen, ma-ababoa ein Fruchtbarer, v. poa Frucht tragen, ma-arárapies Sünder, v. rummapies sündigen, ma-arari Wächter, v. rummi bewachen, ma-asasabas Versucher, v. summabas versuchen, ma-atatsiki ein Schielender, v. tsimiki schielen, ma-atataap Arbeiter, v. tummaap arbeiten, ma-atattaromma Verräther, v. tummaromma verrathen, ma-atattosik Lügner, v. tummosik lügen. Bei der Ableitung von Neutris oder den mit pa (§. 47. 1.) gebildeten Verbis findet die Reduplication nicht statt, z. B. ma-abaas Kriecher, v. mabaas kriechen, ma-abarra ein Stärkender, v. mabarra stark sein, ma-abillaag ein Erweiterer, v. mabillaag erweiteru, ma-abo ein Barmherziger, v. mabo bemitleiden, vergeben, ma-aborra Friedenstifter, v. mahorra in Frieden sein, ma-airien Schöpfer, v. merien machen, schaffen, ma-aresshi Angreifer, v. paresshi angreifen, ma-asies Prahler, v. pasies prahleu, ma-azinado Dolmetscher, v. pazinado erklären, dolmetschen, ma-aittaû ein Gläubiger, v. pittau glauben.

Auch für diese Form bieten die philippinischen Sprachen eine Analogie, indem sie solche Nomina durch das Präfix mag unter Verdoppelung der ersten Wurzelsylbe bilden, z. B. tagal. magbabaca Krieger, v. baca (Totanes §. 330); bisay. magbubuhat Arbeiter, v. buhat, magbabacal Verkäufer, v. bacal (Ezguerra

§. 166. Mentrida p. 77).

§. 51. 2) Abstracte Substantiva, welche die Handlung des Verbums ausdrücken, werden durch die blosse Reduplicution von Activis abgeleitet, z. B. chachabal Drohung, von chummabal, chachaddik Annäherung, v. chummaddik, chachad Vergeltung, v. chummad, chachimit Herrschaft, v. chummimit, dadûppûl Brandstiftung, v. dumpul, kakabber das Binden, v. kummaber, kakoena Geduld, v. kummono, kakossi Ungehorsam, Bosheit, v. kummossi, lallobo Diebstahl, v. lummobo, rárapies Sünde, v. rummapies, rari Wache, v. rummi, sasabas Versuchung, v. summabas, tatsiki das Schielen, v. tsimiki, tataap Arbeit, v. tummaap u. s. w.

Die zu Neutris gehörenden Abstracta, welche einen Zustand oder ein Leiden ausdrücken, werden ohne Reduplication durch die blose Wurzel gebildet (vgl. §. 32), die von Causativis abgeleiteten aher haben das Präfix a. also z. B. von maddobor besorgt, beschäftigt sein, Causat. padobor, Nom. dobbor Sorge, adobor Beschwerde, Bemühung; von madigh krank sein, Causat. padigh, Nom. dich Krankheit, adich Krankmachung; von matabtab hoch sein, Causat. patabtab, Nom. tabtab Höhe, atabtab Erhöhung; von matadach heiss sein, Causat. patadach, Nom. tadach Hitze, atadach Erhitzung; von matapó voll sein, Causat. patapo,

Nom. tapó Fülle, atappo Füllung u. s. w.

§. 52. 3) Substantiva, welche den Ort der Handlung ausdrücken, werden durch die Endung an, aijan und Reduplication, oder, bei von Neutris abgeleiteten Wörtern, durch vorgesetztes a gebildet: asauan Tenne, v. masau dreschen; arrorroan, arorroaijan, Versammlungsort, v. parrorro versammeln; rarieddan, rarieddaijan Scheideweg, von rummiedda scheiden, trennen; rarien, rariaijan Wachthaus, v. rummi wachen; aigarroroan Sammelplatz, v. migarrorro zusammenkommen; aicham-an Trinkgefäss, v. micham trinken; sasosoan, sasosoaijan Bratspiess, v. summoso braten; — auch ohne Reduplication: chattadan, chattadaijan schattiger Platz, v. chummattad beschatten.

Diese Endung an ist dieselbe Endung, welche wir schon beim 2. Passivum den Ort der Handlung bezeichnen sahen; sie dient ganz in derselben Weise auch im Tagal. (Ortiz p. 88) und Bisay. (Ezguerra §. 44) zur Bildung von Substantiven des Orts, und findet sich in gleicher Bedeutung auch im Malaiischen (Marsden Grammar p. 34), während dafür im Javanischen (Humboldt Kawi II, 68) han, im Madagass. na (fandriana Lager, v. mandry liegen, fanjakana Reich, v. manjaka berrschen u. s. w.)

steht. Doch dient sie in allen diesen Sprachen auch zur Bildung der Abstracta, eine Bedeutung, die sie im Formosanischen eingebüsst hat.

§. 53. Es bleibt nur noch übrig, auch über die anderen Redetheile Einiges zu sagen, Zunächst von den Adverbien.

Das Favorlang bat zwar Partikeln, welche unseren Adverbien der Zeit, des Orts, der Frage, Verneinung u. s. w. entsprechen, wie pia jetzt, nun, ansha gestern, anshutta vorgestern, mammarro, somma morgen, samarrotta übermorgen, sacha sodann, ai, inzini hier, dagh vorüber, ochal genug, qnå ein wenig, inaummima, inónumma warum? indema wo? innai dema woher? tasso wo, wohin? talla wie, warum? sabanno wann? elli, pa nicht, hai, ami nicht (prohib.), omicho niemals — die meisten Adverbia werden aber, ähnlich wie die Adjectiva (§. 19) durch Verba ausgedrückt, z. B. mauchus, praet. minauchus, fut. mamauchus sehr, mananat, praet. minachaddik, fut. mamachaddik nahe, masini, praet. minasini, fut. mamasini so, maibas gleichwie, matalam vielleicht, marorro zusammen, mazikáp genug, moeda wie?, méaab, tummau-aab vorher, tummauka wiederholt u. dgl.

Auch bierin stimmt die formosanische mit den philippinischen Sprachen überein, namentlich dem Tagalischen (Totanes §. 365)

und Pampangischen (Bergaño p. 298).

§. 54. Die Präpositionen fallen zuweilen in der Form mit Adverbien zusammen, wie lallum in, innen, rior, bior binten, hinter, pashi entlang, chaddik nahe, nahe bei, tinnaam vor, vorn, doch scheinen andere auch blos als Präpositionen vorzukommen, wie de, i zu, in, inni in, innai von, dau, tas für, ate bis. Einige werden auch, gleich den Adverbien, durch Verba ausgedrückt, wie matuppach zwischen, dummau für, anstatt.

§. 55. Conjunctionen und Interjectionen bieten nichts Bemerkenswerthes dar. Es finden sich davon a, so-o und, channumma auch, sa-a aber, denn, alla dass, damit, sja wenn, sacha

nachdem, tannaas ach, siehe da!

§. 56. Zuletzt möge noch das Vaterunser als Sprachprobe des Favorlang hier einen Platz finden:

Namoa tamau tamasea paija de boesum,

Ipadassa joa naan.

Ipasaija joa chachimit o ai.

Ipa-ijorr'o oa airab maibas de boesum, masini de ta channumma. Epé-e namono piadai torro uppo ma-atsikap.

So-o abó-e namo tataap o kakossi namoa, maibas channumma namo mabo tamasea parapies i namo.

Hai pásabas i namo,

So-o barras' i namo innai rapies ai.

Inau joa micho chachimit o ai, so-o barr' o ai, so-o adas ai, taulaulau. Amen.

# Die Sage vom König Hariscandra. Mårkandeya-Puråna 7 u. 8.

Von

## Dr. Fr. Rückert.

## VII.

- 1 Hariscandra iti rägarsbir äsit tretäyuge purå, dharmatma prtbiwipalah prollasat - kirtir uttamab.
- 2 na durbhiksham, na ca wyâdhir, na akâla-maranam nrnâm, na adharma-rucayah paurâs, tasmin çâsati pûrthiwe,
- 3 babhûwur, na tatba unmatta dhana-wîrya-tapo-madaih; na agayanta striyas ca ewa kascid apropta-yauwanab.
- 4 sa kadácid mahâbâhur, aranye 'nusaran mrgam, çuçrâwa çabdam asakrt trayaswa iti ca yoshitâm.
- 5 sa wihâya mrgam râgâ, mâ bhaishîr ity abhâshata, mayi çâsati durmedhâh ko 'yam anyâya-wrttimân ?

# VII.

- 1 Hariscandra der fromme Fürst lebt' im Herocnalter einst, Ein pflichtgesinnter Weltherrscher, herrlich mit hocherblühtem Ruhm.
- 2 Nicht Hungersnoth noch Krankheiten, noch unzeitiges Sterben war, Noch Bürger unrechtfertige, unter der Herrschaft dieses Herrn
- 3 Zu finden, noch auch Hochmüth'ge auf Reichthum Stärke Frömmigkeit; Nicht auch wurden zu Fraun welche, eh sie die Jugendreit' erlangt.
- 4 Er einstmalen der grossarm'ge, als er im Walde ritt zur Jagd, Vernahm ein Rufen wiederholt "Rette rette" von Frauenmund.
- 5 Er aber, ab vom Wild lassend, "fürchtet euch nicht!" so rief er aus: Wo ich walte, welch unsinn'ger wagt es Frevel zu üben da?

VII. 1a. Hariscandreti, die Grundform statt des Nominativs, vor Iti, oder Synalöphe aus °a iti? Beispiele sind sehr häufig (auch hier VIII, 86), aber wohl immer nur bei Grundformen auf a. Da im Prâkrit iti als ti erscheint, könnte auch ein solches °eti statt eines °o ti eingetreten seyn. An den Vocativ ist wohl nicht zu denken.

<sup>4</sup>b. iti ca mit überslüssig scheinendem ca, doch motivirt durch asakrt. Vgl. Nîti S. XI, 74 iti ceti ca, auf so besagte mehrfache Art.

# 104 Rückert, die Sage vom König Hariscandra. Markand. 7 u. 8.

- 6 tat-krandita-anusâri ca, sarwârambha-wighàtakrt, etasminn antare raudro Wighnarât samacintayat:
- 7 Wiçwâmitro 'yam atulam tapa âsthâya wiryawân, pràg asiddhâ Bhaw'-âdinâm widyâh sâdhayati wrati.
- 8 sâdbyamânâh kshamâ mauna citta sanyaminâ 'munà. tâ wai bhayârtâh krandanti; katham kâryam idam mayâ ?
- 9 tegaswî Kauçika-çreshtho, wayam asya sudurbalâh; kroçanty etâs tathâ bhìtà; dushpâram pratibbâti me.
- 10 athawâ, 'yam nrpah prâpto, mâ bhair iti wadan muhuh imam ewa prawiçy' âçu sâdhayishye yathâ-ìpsitam.
- 11 iti sancintya, raudrena Wighnarâgena wai tatah ten' awishto, nrpah kopâd idam wacanam abrawit:
- 6 Doch ihrem Schreien nachgehend, hatte, Störer von jedem Thun. Mittlerweile der rudrische Fürst der Störungen so gedacht:
- 7 Wiswamitra der starke, der hier Bussen ohne gleichen übt, Zwingt Bhawa's und der Uebrigen noch unbezwungne Rünste jetzt.
- 8 Bezwungen vom Geduld Schweigen Gedankensammlung übenden, Schreien die furchtbedrängten so; was ist dabei von mir zu thun?
- 9 Voll Machtglanz ist der Kausiker, und gegen ihn ohnmächtig wir; Doch es schrein diese furchtsamen; schwer zu vollbringen scheint es mir.
- Doch hier ist dieser Fürst genaht, der wiederholt ruft "fürchtet nichts!" In denselbigen eingehend eilends vollbring' ich meinen Wunsch.
- 11 Von dem also bedenkenden rudrischen Störungsfürsten nun, Eingenommen von ihm, rief da aus Zorn der König dieses Wort:

<sup>6</sup>a. Für ca wäre deutlicher tu, zur Andeutung des l'ebergangs auf eine andere Person.

<sup>6</sup>b. "Fürst der Störungen" ein Beiname Ganesa's, der gelegentlich, als Führer des wilden Heeres Çiwas, die Sammlung des Geistes bei jedem Unternehmen stören kann, daher er beim Beginn, besonders auch eines Schriftwerkes, dass er es nicht störe, sondern fördere, angerufen wird. Wenn Çiwa ein unholder Bacchus ist (Bhawaka =  $B\acute{\alpha} \times \chi o \varepsilon$ ? Tryambaka =  $\mathcal{P}\iota$ - $\mathcal{P}\iota \phi \mu \beta o s$ ,  $\mathcal{P}\iota \phi \mu \beta o s$ ,  $\mathcal{P}\iota \phi \mu \beta o s$ ), so ist dieser sein Silen, der auch, wie Silen die Gabe der Weissagung, so die Gabe der Wissenschaften hat; und diese ihm zustehenden göttlichen Wissenschaften will er hier dem Wiswâmitra nicht zukommen lassen.

<sup>8</sup>b. Zweite Dipodie \_\_\_ statt der gewöhnlichen \_\_\_ , hat zur doppelten Bedingung, dass die erste Dipodie \_\_\_ sei, und die Cäsur \_\_\_ | \_\_\_ In dieser Episode kommen diese Beispiele vor VII, 15. 21. 35. 50. VIII, 5. 9. 21. 23. 46. 78. 93. 100. Aus Manu hab' ich 284 Fälle verzeichnet. Eben so ist das Gesetz beobachtet überall wo nur der Vers vorkommt, auch bei den neusten Kunstdichtern. Eine einzige unzweifelhafte Ausnahme ist nur Nala 13, 2, 6 Böhtl. dadrçus tadågam ramyam. Aber diesen Vers hat nicht der Dichter, sondern sein Verbesserer Böhtlingk so gemacht.

- 12 ko 'yam badhnâti wastrânte pâwakam pâpakrd narah, bala-ushna-tegasâ dîpte mayi patyâw upasthite?
- 13 so 'dya mat kârmuk'- âkshepa widîpita digantaraih çarair wibhinna - sarwângo, dîrghanidrâm pravekshyati.
- 14 Wiçwâmitras tatah kruddhah, çrutwâ tad nrpater wacah; kruddhe ca rshiware tasmin neçur widyâh kshanena tâh
- 15 sa ca api râgâ, tam.drshtwâ Wiçwâmitram taponidhim, bhìtah prâwepata atyartham sahasâ 'çwattha - parnawat.
- 16 sa, durâtmann iti yadâ munis, tishtha iti ca abrawît; tatah sa râgâ winayât praṇipatya abhyabhâshata;
- bhagawann, esha dharmo me, ma aparâdho mama prabbo; na kroddhum arhasi mune niga-dharma-ratasya me.
- dâtawyam rakshitawyam ca dharmagnena mahikshitâ, câpam ca udyamya yoddhawyam dharmaçâstra anusâratah.
  Wicwâmitra uwâca:
- 19 dâtawyam kasya? ke rakshyâh? kair yoddhawyam ca te nrpa? kshipram etat samâcakshwa, yady adharma-bhayam tawa. Hariscandra uwâca:
- 20 dàtawyam wipra-mukhyebbyo, ye ca anye krça wrttayah; raksbyâ bbîtâh; sadâ yuddbam kartawyam paripanthibbib.
- 12 Wer knüpft in seinen Kleidzipfel das Feuer, welcher Sündenmann, Da wo von Glanz der Macht entbrannt ich der Herrscher zugegen bin?
- 13 Der soll von Pfeilen, die im Zuck meines Bogens den Luftraum Entstammen, wund am ganzen Leib, jetzt ein zum langen Schlase gebn.
- 14 Wiswâmitra gerieth in Zorn, als er hörte des Fürsten Wort; Und wie der Heil'ge zornig ward, so schwanden ihm die Künst' im Nu.
- 15 Der hönig aber, ihn schauend, Wiswamitra den Büssungshort, Furchtsam zittert' er überaus plötzlich als wie ein Espenblatt.
- 16 Und wie nun "ha unsinniger!" der Muni dort und "stehe!" rief; Niederfallend in Demuth so anredete der König ihn:
- Heiliger, meine Pflicht war dies, nicht ein Frevel von mir, o Herr; Nicht zürnen darfst du Muni mir, dem seiner Pflicht nachtrachtenden.
- Nicht zürnen dartst du mun inn, dem schalten bein pflichtkundiger Erdenfürst,

  18 Denn spenden und beschützen soll ein pflichtkundiger Erdenfürst,
- Und mit gespanntem Bogen auch kämpfen dem Pflichten-Buch gemäss.
  Wiswamitra:
- 19 Spenden welchem? Beschützen wen? kämpfen sollst du für wen, o Fürst?

  Das sage du geschwind mir an, wenn einen Pflichtverstoss du scheust.

  Hariscandra:
- 20 Spenden den Frommen vorzüglich, und schmal-lebenden andern auch, Beschützen furchtbedrängt, stets Kampf gegen Wegelagerer.

<sup>15</sup> b. Aswattha könnte wohl die Etymologie von Espe enthalten.

# Wicwâmitra uwâca:

- 21 yadi râgâ bhawân samyag râga dharmam awekshate; nirweshtu - kâmo wipro 'ham: diyatâm ishta - dakshinâ. —
- 22 etad rågå wacah çrutwâ, prahrshtena antarâtmanâ, punar gâtam iw' âtmânam mene, prâha ca Kauçikam:
- 23 ucyatâm bhagawan, yat to dâtawyam, awiçankitam; dattam ity ewa tad widdhi, yady'api syât sudurlabham:
- 24 hiranyam wâ, suwarnam wâ, putrab, patoî, kalewaram, prânâ, râgyam, puram, lakshmîr, yad abbipretam àtmanah.

### Wicwamitra uwaca:

25 rågan, pratigrhito 'yam, yas te dattah pratigrahah: prayacha prathamam tâwad dakshinâm rågasûyikîm.

# râgâ uwâca:

26 brahmans, tâm api dâsyâmi dakshinâm, bhawato hy abam: wriyatâm dwiga-çârdûla, yas tawa ishtah pratigrahah.

#### Wiswâmitra:

- 21 Wenn du König gebührlich denn die Königspflicht im Auge hast; Ein frommer Mann, der etwas braucht, bin ich: gib Opfergabe mir!
- 22 Der König, dieses Wort hörend, mit innerlich erfreutem Sinn, Als wie für neu geboren hielt er sich, und sprach zum Kausika:
- 23 Sag o Heiliger, was dir soll gegeben seyn, bedenkenlos; Gegeben, wiss, ist es bereits, ob es auch schwer erlangbar sei:
- 24 Mag es Gold oder Silber seyn, der Sohn, die Gattin, dieser Leib, Das Leben, Reich und Stadt und Glück, was du nur selber wünschen magst. Wiswâmitra:
- 25 Angenommen, o König ist, was du da angeboten hast: Gib indessen zuvörderst mir Gabe der Königsopfrung.

## Der König:

26 Brahman, auch diese Gabe werd' ich dir geben, denn dein bin ich: Aar der Zweigebornen, erkür, was zu empfangen dir beliebt.

<sup>21</sup>a. Der Nominativ rågå in Apposition zu bhawân. Sollte der Vocativ rågan stehn, wie VIII, 44? Doch macht es vielleicht einen Unterschied, dass in der letztern Stelle beide Wörter nicht unmittelbar bei einander stehn, wie hier.

<sup>25</sup> a. prati-grb hat ganz die doppelte Beziehung des daraus entstandenen persischen padhiriftan, übernehmen, eine Schuld, ein Versprechen auf sich nehmen, und an sich nehmen, in Empfang nehmen. Eben so arabisch qabal.

<sup>25</sup> b. Das Königsopfer kann nur ein Fürst im Besitz der Weltherrschaft vollbringen.

#### Wiswamitra uwaca:

- 27 sa-sâgarâm dharâm etâm, sa-bhûbhrd-grâma-pattanâm, râgyam ca çakalam wîra ratha-açwa-gaga-sankulam;
- 28 koshth'- âgâram ca kosham ca, yat ca anyad widyate tawa, winâ bhâryâm ca putram ca çarîram ca tawa anagha,
- 29 dharmam ca sarwadharmagna, yo yantam anugaehati. bahuna wa kim uktena? sarwam etat pradiyatam. —
- 30 prahrshtena ewa manasa so 'wikaro-mukho nrpah, tasya 'rsher wacanam çrutwa, tatha ity aha krta-angalih. Wicwamitra uwaca:
- 31 sarwaswam yadi me dattam, râgyam, urwî, balam, dhanam; prabhutwam kasya râgarshe, râgyasthe tâpase mayi?

  Hariscandra uwâca:
- 32 yasminn api mayâ kâle, brahman, dattâ wasundharâ, tasminn api bhawân swâmî, kim uta adya mahîpatih.

  Wicwâmitra uwâca:
- 33 yadi râgans twayâ dattâ mama sarwâ wasundharâ; yatra me wishaye swâmyam, tasmâd nishkrântum arhasi,

- 27 Bis an das Meer die Erde hier, mit Berg und Dorf und Stadtbezirk, Das ganze Königreich o Held, mit Wagen Ross Elfantentross;
- 28 Vorrathskammer Wohnung und Schatz, und was anders dein eigen ist, Nur ausgenommen Weib und Kind und deinen Leib, o trefflicher,
- 29 Und deine Pflicht, Allpflichtkenner, die dich begleitet, wo du gehst. Was bedarf es der Worte viel? alles dies sei gegeben mir.
- 30 Doch der Fürst mit vergnügtem Sinn, ohn' eine Miene zu verziehn, Wie er des Rischi Worte hörte, "So sei's!" sprach Hände faltend er. Wiswâmitra:
- 31 Ist all dein Eignes mir verliehn, das Reich, das Land, die Macht, das Gut, Wer ist nun Herr, o Königsheld, wo ich der Büsser bin im Reich? Hariscandra:
- 32 Im Augenblick, da ich, Brahman, die Erde dir die reiche gab, In demselbigen wardst du Herr, ja bist der Weltgebieter jetzt. Wiswâmitra:
- Wenn du gegeben, König, hast die Erde ganz die reiche mir; Wo im Gebiet der Herr ich bin, aus demselben entweiche du,

<sup>27.</sup> Die Accusative sind statt des Nominativs eingetreten, in Bezug auf gedachtes: was soll ich dir geben, was begehrst du? statt des gesagten: was das von dir gewünschte ist.

<sup>32</sup> b. kim uta ist hier nicht so steigernd wie man gewöhnlich übersetzt "wieviel mehr, wieviel weniger" (s. Werterbuch von BR. unter uta), sonders recht eigentlich = quidni, quia.

- 34 çronîsûtrâdi sakalam muktwâ bhûshana sangraham, taru - walkalam âbadhya, saha patnyâ sutena ca. —
- 35 tathâ iti ca uktwâ, krtwâ ca, râgâ gantum pracakrame.
  swa-patnyâ Çaiwyayâ sârdham bâlaken' âtmagena ca.
- 36 wragatab sa tato ruddbwâ panthânam, prâba tam nrpam: kwa yâsyasi ity adatwâ me dakshinâm râgasûyikîm? Hariscandra uwâca:
- 37 bhagawan, râgyam etat te dattam nihata-kanṭakam; awaçishtam idam brahmann adya deba-trayam mama. Wicwâmitra uwâca:
- 38 tathâ 'pi khalu dâtawyâ twayâ me yagna-dakshinâ; wiçeshato brâhmanânâm hanty adattam pratiçrutam.
- 39 yâwat tosho râgasûye brâhmanânâm bhawed nrpa tàwad ewa tu dâtawyâ dakshinâ râgasûyikî.
- 34 Indem du mit der Lendenschärp' ablegst sämmtlichen Schmuckbehör. Und anziehst ein Baumrindenkleid, samt deinem Weib und deinem Sohn. —
- 35 So sei es! sprach er und that es, und schickte sich zu gehn, der Fürst Zugleich mit seinem Weib Saiwi und seinem eignen Sohn, dem Kind.
- 36 Doch des Gehenden Weg hemmend, fragte jener den König nun: Wo willst du hin, und gabst mir noch die Königsopfergabe nicht?

#### Hariscandra:

37 Heiliger, dir gegeben ist dieses mein wohlbestelltes Reich. Und mir ist übrig, o Brahman, dieser gedritte Leib allein.

- 38 Nicht desto minder geben doch musst du die Opfergabe mir; Höchst verderblich ist unerfüllt das Brahmanen verheissene.
- 39 Bis den Brahmanen ihre Gnüg', o Fürst, beim Königsopfer wird. Solang gegeben muss ihnen die Königsopfergabe seyn.

<sup>36</sup> b. iti in Mitte der Phrase, wie VIII, 4. 174.

<sup>38</sup> b u. 39 a. Zweite Dipodie ----, vor welcher die Cäsur nothwendig ist. Die Quantitäten der ersten Dipodie aber sind dabei gleichgültig (anders als bei dem zu 8, b. bemerkten) und nur ⊇ □ □ bleibt auch hier, wie überall von der ersten Dipodie ausgeschlossen. Beispiele von -□ - in dieser Episode sind VIII, 17. 60. 170. 197. 240. Aus Manu hab' ich 134 Fälle verzeichnet, woraus erhellt, wie viel seltner dieser Fuss | -□ - -, als der obige - | ---. Darunter sind begriffen zwei mit | □ □ - -, ein ganz seltner doch auch unbestreitbarer Fuss. Die Cäsur aber ist überall, wo der Vers sonst vorkommt, beobachtet aus dem Grunde, weil dieser die zweite Dipodie bilden kann, s. zu VIII, 110. Setzt man hinzu, dass die dritte Dipodie, ausser diesem ⊇ □ ∪ ⊇ auch nicht □ -□ - seyn darf, weil die vierte nothwendig □ -□ - ist, so sind alle Gesetze des Sloka erschöpft. Daher war zu emendiren VIII, 100.

## Hariscandra uwâca:

41 bhagawan, sâmpratam na asti dâsye kâla-kramena te: prasâdam kuru wiprarshe, sadbhâwam anucintya ca.

## Wiçwâmitra uwâca:

42 kim-pramâṇo mayâ kâlah pratîksbyas te ganâdbipa; çîghram âcakshwa, çâpa-agnir anyatbâ twam pradbaksbyati.

#### Hariscandra uwâca:

43 mâsena tawa wiprarshe pradâsye dakshinâ-dhanam; sâmpratam na asti me wittam; anugnâm dâtum arhasi.

# Wiçwâmitra uwâca:

- 44 gacha, gacha, nrpa-çreshtha, swadharmam anupâlaya; ciwas ca te 'dhwâ bhawatu, mâ santu paripanthinah. —
- 45 anugnatah sa, gacha iti, gagama wasudha-'dhipah; padbhyam anucita gantum anwagachata tam priya.
- 46 tam sabhâryam nrpa-çreshtham niryântam sasutam purât drshtwâ, pracukruçuh paurâ, râgnas ca ewa anuyâyinah:
- 47 hâ natha, kim gahâsy asmân nity'-ârti-paripiditân? twam dharma-tatparo râgam, paura-anugrahakrt tathâ.

#### Hariscandra:

41 Heiliger, jetzo hab' ich nichts; geben will ich im Laufe der Zeit. Thu mir die Huld, o Gottesmann, und bedenke was recht ist auch.

### Wiswamitra:

42 Wie lange Frist, o Volksherrscher, willst du dass ich dir warten soll? Das sag geschwind, verbrennen wird sonst meines Fluches Feuer dich.

#### Hariscandra:

43 In einem Monat, Hochpriester, will ich geben das Geldgeschenk, Doch gegenwärtig hab' ich nichts, Urlaub mögest du geben mir.

- 44 Geh, o bester der Fürsten geh, und heobachte deine Pflicht! Wohlergehn sei auf deinem Pfad, und keine Wegelagerer!
- 45 So beurlaubt zu gehn, ging er hinweg, der Erdenoberherr; Und ungewohnt zu Fuss zu gehn, ging ihm die Herzgeliebte nach.
- 46 Den besten Fürsten aus der Stadt mit der Galtin und mit dem Sohn Sahn nun die Bürger gehn, und sehrien, und des Königs Gefolge selbst:
- 47 Was verlässest du uns, o Hort, die Bedrängten in steter Noth?

  Du bist der pflichtbedachte Fürst, der sich annimmt der Bürger auch.

<sup>47</sup> b. Danach ist eine müssige Zeile weggelassen, die die folgenden Verse bis zu 54 in Unordnung gebracht bat.

# 110 Rückert, die Sage vom König Hariscandra. Markand. 7 u 8.

- 48 muhûrtam tishtha râgendra; bhawato mukha-pankagam pibamo netra-bhramaraih; kadâ drakshyâmahe punah?
- 49 yasya puro prayatasya yanti prshthe ca parthiwah, tasya amuvati bharya iyam, grhitwa balakam sutam.
- 50 yasya bhrtyah prayatasya yanty agre kungara-sthitah, sa esha padbhyam ragendro Hariscandro 'dya gachati.
- 51 hå rågan, sukumåram te, subbro, sutwacam, unnasam, pathi pånsu-pariklishtam, mukbam kidrg bhawishyati?
- 52 tishtha, tishtha, nrpa-çreshtha, swadharmam anupâlaya! ânrçansyam paro dharmah kshatriyânâm wiçeshatah.
- 53 kim dâraih? kim sutair natha, dhanair, dhanyair atha api wâ? sarwam efat parityagya, châyâ-bhûtâ wayam tawa.
- 55 yatra twam, tatra bi wayam; tat sukham, yatra wai bhawan; nagaram tad, bhawan yatra; sa swargo, yatra no nrpah.
- 48. Weil' einen Augenblick, o Herr! Den Lotos deines Angesichts Mit Auges Bienen trinken wir: wenn werden wir dich wieder sehn?
- 49 Dem, wo er zog, vorauszogen und hinterher die Könige, Den begleitet die Gattin bier, mit sich führend ihr junges Kind.
- 50 Dem, wo er auszog, Dlenerschaft voran auf Elefanten ritt, Derselbe Fürstenkönig gebt Hariscandra zu Fusse jetzt.
- 51 Dies zarte mit den schönen Brau'n, der schönen Haut, der hohen Nas', O Fürst, dein Auflitz unterwegs von Staub bedrängt wie wird es seyn?
- 52 Bester der Fürsten, steh o steh, und nimm in Obacht deine Pflicht! Höchste Pflicht ist, insonderheit der Kschatrias, Menschenfreundlichkeit.
- 53 Was soll uns Weib und Kind, o Hort, was Güter oder Erntertrag?
  Alles dieses geben wir auf, und folgen als dein Schatten dir.
- 55 Denn wo du bist, da sind wir auch, und unsre Lust ist wo du bist; Wo du weilst, da ist unsre Stadt; der Himmel ist, wo unser Fürst.

<sup>. 49</sup>a u. 50a. Präsens statt Präteritum der Oefterbeit, und zugleich des Relativsatzes (Nebensatzes), ebenso VIII, 141. Nur unter einer von diesen beiden Bedingungen kann so das Präsens statt Präteritums gebraucht werden, niemals als praesens historicum in epischen Styl, eben so wenig als dies in Ilomer, Pirdosi oder den Nibelungen der Fall ist. Vielleicht hat auch das Präsens mit sma ursprünglich diese Beschränkung. In 49a ist puro prayâtasya umgestellt aus dem metrisch weniger guten prayâtasya puro, worin die Cäsur der zweiten Dipodie.

<sup>51</sup> a. unnasa ist hier keine Unschönheit wie bei BR.

<sup>53</sup> b. Hiernach wieder, wie oben nach 47, eine müssige Zeile weggelassen, wodurch die dazwischen liegenden Verse in Ordnung kommen, aber einer weniger wird, so dass die Zahl 54 ausfällt.

<sup>55</sup> b. Vordeutung auf den Schlass, VIII, 262.

- 56 iti paura wacah crutwa, raga coka pariplutah atishthat sa tada marge, tesham ewa anukampaya.
- Wicwamitro 'pi tam drshtwa paura wakva akuli krtam 57 rosha-amarsha-wiwrtta-akshah samagamya waco 'brawit:
- dhik twam dushta samacaram, anrtam gibma bhashinam 58 mama râgyam ca datwâ yah punah prâkrashtum ichasi.
- ity uktah parusham tena, gachâmi iti sawepathuh 59 bruwann ewam yayau cighram âkarshan dayitâm kare.
- karshatas tâm tato bhârvâm sukumârim cramâturâm sabasâ danda - kâshthena tâdayâmâsa Kauçikah.
- tâm tathâ tâditâm drshtwâ, Hariscandro mahîpatib, 61 gachâmi ity âha dubkhârto, na anyat kincid udâharat.
- 56 Also der Städter Wort hörend, von Betrübnis umwogt, der Fürst So blieb er auf dem Wege da aus Erbarmen mit ihnen stehn.
- 57 Doch Wiswamitra, ihn schauend, so bewegt von der Bürger Ruf, Mit vor Zorn weit offenem Aug' entgegen trat er ihm und sprach;
- 58 Pfui dir unwürdig wandelndem, unwahrhaftem, betrüglichem, Der du das Reich gegeben mir, und es wieder entreissen willst. -
- So von ihm angeredet hart, sprach er bebend "ich gehe schon", Und also ging er schnell hinweg, ziehend die Liebste bei der Hand.
- 60 Wie er also die Gattin zog, die zarte, die ermüdete, Da schlug sie plötzlich mit dem Holz seines Stabes der Kausiker.
- Also geschlagen sie sehend, Hariscanda der Erdenherr 61 Sprach bekümmert "ich gehe schon", und sagte nicht ein andres Wort.

<sup>58</sup>b. ca scheint Flickwort, doch kann man es fassen als die Apposition des Satzes zu den vorhergehenden einen Relativsatz in sich schliessenden Adjectiven.

<sup>61.</sup> Hierauf weggelassen 8 Verse, die diesen Abschnitt endigen, und 3, die dem nächsten anfangen, die nicht zu dieser Sage gehören, sondern eine für sich sind. Die Ursache der Unfruchtbarkeit der fünf Söhne der Draupadi soll erklärt werden. Fünf Götter sind empört über die Unmenschlichkeit Wiswâmitras, und setzen ihn zur Rede, er aber flucht ihnen, als jene fünfe geboren zu werden und unfruchtbar zu bleiben wie jetzt ihr Zorn. Was wir aber als hieher ungehörig weglassen, ist für das Ganze des Purâna die Hauptsache, um derenwillen die Episode beigebracht wird; und die Ioeinanderfügung ist sehr geschickt: in die Unterbrechung bier fällt grade die inzwischen als abgelaufen zu denkende monatliche Frist, während welcher der vertriebne könig vor Waranasi angekommen ist.

# VIII.

- 4 sa gatwâ wasudbâ-pâlo diwyâm Wârâoasim purim, "na eshâ manushya - bhogya iti, Çûlapâneh parigrahah",
- gagâma padbhyâm duhkhartah saha patnyâ 'nukûlaya; purî-praweçe dadrçe Wiçwâmitram upasthitam.
- tam drshtwa samanupraptam, winaya-awanato 'bhawat, prâha ca ewa angalim krtwâ Hariscandro mabâmunim:
- ime prânâh, sutas ca ayam, iyam patnî mune mama; yad wå 'nyat kâryam asmâbhis, tad anugnâtum arhasi.

## Wicwâmitra uwâca:

9 pûrnah sa mâso râgarshe, diyatâm mama dakshina, râgasûya - nimittam hi, smaryate swa - waco yadi.

#### Hariscandra uwâca:

brahmann, adya ewa sampûrno mâso 'mâtram tapodhana, tishthaty etad dinardham yat, tat pratikshaswa ma ciram.

# VIII.

- 4 Als der König nun war gelangt zur Gottesstadt Waranasi; "Die ist nicht für Menschen gemacht, des Keulenführers Eigenthum",
- Dacht' er, und ging zu Fuss betrübt mit der Gattin der folgsamen; Aber am Eingang dort der Stadt sah er den Wiswamitra stehn.
- 6 Da er ihn so gekommen sah, ehrerbietig verneigt' er sich, Und Hände faltend redet' an Hariscandra den frommen Mann:
- 7 Dies mein Leben, und der mein Sohn, und die, Heiliger, mein Weib; Oder, was anders forderst du? das zu sagen geruhe mir!

#### Wiswâmitra:

9 Voll ist der Monat, Königsheld, meine Gabe sei mir gewährt, Zum Königsopfer brauch' ich sie, wenn deines Worts gedenk du bist. Hariscandra:

10 Brahman, der Monat ist heut voll noch nicht ganz, o der Busse Hort! Die Taghälfte, die übrig ist, die warte noch nicht allzu lang.

VIII. 4b. Çiwa's. çûla = Keule?

<sup>7.</sup> Zwischen a und b weggelassen die abgeschmackte Zeile: yena te krtyam asty, âçu tad grhâna argbyam uttamam. Vielleicht hat das wâ in b die Einschiebung veranlasst. Unser b ist im Sanskritdruck Vers 8 einzeilig.

<sup>10</sup> b. Ich habe amâtram zu setzen gewagt statt des sinnlosen amlâna (tapodhana). BR. statuiren zwar für amåtra nur "masslos", aber Wilson hat not whole, not entire; ferner (was nicht hieher gehört) not elementary.

## Wicwâmitra uwâca:

- ewam astu mahârâga; âgamishyâmy aham punah; 11 çâpam tawa pradâsyâmi, na ced adya pradâsyasi. —
- ity uktwâ prayayau wipro, râgâ ca acintayat tadâ: katham asmai pradâsyami, dakshina ya praticruta?
- kutah pushtâni mitrâni? kuto 'rthah sâmpratam mama? 13 pratigrabah pradushto me; na abam yasyamy adhah katham?
- kimu prânân wimuncâmi? kândiçam yâmy akincanah? 14 yadi nâçam gamishyâmi, apradâya pratiçrutam,
- brahma swahrt krmih pâpo bhawisbyamy adhama- adhamah. 15 athawâ preshyatâm yâsye? waram ew' âtma-wikrayah. —
- râgânam wyâkulam dînam cintayânam adhomukham 16 pratyuwaca tada patni washpa-gadgadaya gira:
- tyaga cintâm mahârâga, swa-satyam anupâlaya! emaçânawad warganîyo narah satya-wahishkrtah.
- na atah parataram dharmam wadanti purushasya tu, 18 yâdrçam purushawyâgbra swa-satya-paripâlanam.

- Also sei es, o Grosskönig, und wieder kommen werd' ich her; Geben werd' ich dir meinen Fluch, wenn du heute das Geld nicht gibst. -
- Also sprach der Brahman und ging, und der König gedachte nun: 12 Wie soll ich ihm verabreichen die Gabe die versprochene?
- Wo sind fette Freunde für mich? wo nehm' ich jetzt Vermögen her? 13 Ein übeles Versprechen ists; wie sollt' ich nicht zu Grunde gehn!
- Soll ich mein Leben aufgeben? soll ich hablos ins Elend gehn? 14 Wenn ich den Untergang finde, eh mein Versprechen ich erfüllt,
- Werd' ich ein armer Gotteswurm werden, der niedren niedrigster. 15 Oder soll ich in Knechtschaft gehn? Ja, am besten ist Selbstverkauf. -
- Den König, so bestürzt, betrübt, nachdenkend mit gesenktem Blick, 16 Redete da die Gattin an mit Stimme thränenstammelnder:
- Lass die Gedanken, o Grosskönig, und beobachte deine Pflicht! 17 Wie ein Leichenfeld, ist zu fliehn ein Mann, der von der Wahrheit weicht.
- Und keine höhre Pflicht gibt es, wie sie sagen, für einen Mann, 18 Wie diese Pflicht, o Manntiger, zu bewahren das eigne Wort.

<sup>14</sup> a. Wohl nicht getrennt zu schreiben kam dicam, sondern Compositum wie V. 46 (s. BR.) nur hier als ursprünglicher Karmadharaya.

<sup>15</sup> a. brahma-swahrt, vielleicht osuhrt, mit Accentuirung des ersten

Worts, wie indragopa. 18b. yâdrçam = quam, als, nach dem Comparativ; oder Veränderung der Construction, als stände vorher tådrçam statt atah param (wie Theocr. 9, 33 - 35.).

Bd. XIII.

# 114 Rückert, die Sage vom König Hariscandra. Markand 7 u. 8.

- agnihotram, adhitam wâ, dânâdyâs ca akhilâh krivâh bhagante tasya waiphalyam, yasya wakyam akaranam.
- satvam atyantam uditam dharma çâstresbu, dhimatâm 20 taranaya, anrtam tadwat patanaya akrtatmanam.
- sapta açwamedhân âhrtya rågasûyam ca, pârthiwah 21 Krtir nâma cyutah swargâd, asatya-wacanât sakrt.
- rågan, gåtam apatyam me ity uktwå praruroda ba. wâsbpa-ambu-pluta-netrâm tâm awâca idam mabîpatih.
- wimunca bhadre santâpam! ayam tishthati bâlakah: 23 ucvatâm, waktukâmâ 'si yadwâ twam gaga-gâminî.

### patny uwâca:

- râgan, gatam apatyam me; satam putraphalah striyah: sa mâm pradâya wittena, dehi wiprâya dakshinâm. —
- etad wâkyam upaçrutya, yayau moham mahipatih; 25 pratilabhya ca sangnam, sa wilalapa atidubkhitah:
- mahad duhkham idam bhadre, yat twam ewam brawishi mam 26 kim tawa smita-sanlapa mama papasya wismrtah?
- Brandopfer oder Schriftlesung, Spend' auch und jedes andre Werk, 19 Nimmt Theil an der Unfruchtbarkeit von dem, des Wort ist ohne Grund.
- 20 Wahrheit ist das höchste genannt im Buch der Pflicht, Verständigen Zur Rettung, aber Unwahrheit zum Fall der Unbesonnenen.
- Nachdem er sieben Rossopfer und eine Königsweih vollbracht, Fiel vom Himmel Kriti der Fürst, weil Unwahrheit er sprach einmal.
- Fürst, geboren bab' ich ein Kind sie sprachs, und brach in Weinen aus. Zu ihr der thränendaugigen sprach der Erdengebieter dies:
- 23 Lass, o theure, die Herzenspein! sieh, es steht hier dein junger Sohn. Oder, wenn du was sagen willst, sag's, elefantengangige! Die Königin:
- 24 Fürst, geboren hab' ich ein Kind. Zur Kindererzeugung nimmt man Frau'n; So verkause mich nun um Gut, und gib dem Priester das Geschenk. -
- Als er diese Rede vernahm, sank in Ohnmacht der Erdenfürst; Und als er zum Bewusstseyn kam, wehklagt' er also hochbetrübt:
- Ein grosses Weh ist das, theure, was du eben gesagt zu mir. 26 Hast du die Lächelreden mein des sündigen vergessen all?

<sup>21</sup>b, ein mir unbekannter Mythus.

<sup>22</sup> a. me ohne ma zu werden vor iti, hier sehr natürlich wegen der abgebrochnen Rede; aber auch sonst findet sich in dieser Episode der Hiatus zwischen den beiden Pâdas, V. 11 (Vocativ), 172 (Vocativ), 229.

<sup>23</sup> b. gagayâminî nicht bei BR.; vgl. karabhorû.

<sup>23</sup> b. = majestätisch (gravitätisch) wandelnde. Warum weniger gut als Bownis?

- 27 bâ hâ, katham twayâ çakyam waktum etat çuci-smite?
  durwâcyam etad wacanam; kartum çaknomy aham katham? —
- 28 ity uktwâ, sa nara-çreshtho, dhig dhig ity asakrd bruwan, nipapâta mahî-prshthe, mûrchayâ 'bhipariplutah.
- 29 çayânam bhuwi tam drshtwâ, Hariscandram mahîpatim, uwâca idam sakarunam râga-patoî suduhkhitâ:
- 31 yena koty-agra-gowittam wiprânâm apawargitam, sa esha prthiwî-nâtho bhûmau swapiti me patih.
- 32 hâ kashtam, kim tawa anena krtam daiwa mahîkshitâ, yad indra-upendra-tulyo 'yam nîtah praçwâpanîm daçâm? —
- 33 ity uktwâ, sâ 'pi suçronî mûrchitâ nipapâta ha, bhartr - duhkha - mabâbhârena asahyena nipîditâ.
- 34 tau tathâ patitau bhûmâw anâthau pitarau çiçuh drshtwâ, 'tyantam kshudhâ ''wishtah, prâha wâkyam suduhkhitah:
- 35 tâta, tâta, dadaswa annam! amba amba, bhoganam dada! kshud me balawati gâtâ, gihwâgram çushyate tathâ. —
- 27 Ach ach, wie war es möglich dir, klarlächelnde, zu reden das?

  Schwer zu sagen ist solch ein Wort; es zu thun, wie vermöcht' ich es!—
- 28 Als so der Männer bester sprach, weh weh! ausrufend wiederholt, Fiel er hin auf den Erdrücken, von Ohnmacht überfluthet ganz.
- 29 Als sie am Boden liegen sah Hariscandra den Erdenberrn, Da sagte kläglich mitleidvoll die hochbetrübte Königin:
- 31 Der Herdenreichthum tausendfach an die Priester gespendet hat, Derselbige der Erdenbort liegt hier am Boden, mein Gemahl.
- 32 O web, was hast, o Schicksal, du mit dem Weltschirmenden gemacht, Dass du den Göttergleichen bier in solche Lage hast gebracht! —
- 33 So rufend aus, hin sank sie selbst ohnmächtig die schönhüftige, Von untragbarer Schmerzenslast des Gemahles gepeiniget.
- 34 Da die Eltern zu Boden so hülflos gefallen sah das Kind, Bracht' es, vom Hunger sehr geplagt, diese schmerzlichen Worte vor:
- 35 Vater, o Vater, gib mir Brot! Mutter, Mutter, zu essen gib!

  Mein Hunger ist geworden stark, die Zungenspitze trocknet mir. —

<sup>31</sup> a. Das mittlere agra gehört nicht sowohl zu yo (wie agramahisbi), als vielmehr zum ganzen gowittam, das entweder dwandwa oder tatpurusha ist.

<sup>32</sup> a. Sanskritdruck dewa statt daiwa.

b. vielleicht praçwâpam îdrçam.

<sup>35</sup> u. 37. Die anomalen Formen dada und dadaswa sind vielleicht die ursprünglichen von der schwachen Form da zu dâ, wie  $\delta o$  zu  $\delta \omega$ . dehi kann Zusammenziehung aus dadahi seyn. datwâ neben datta setzt ein data voraus, und âtta eine Zusammenziehung aus âdata.

# 116 Rückert, die Sage vom König Hariscandra. Mårkand. 7 u. 8.

- 36 eta-minn antare prâpto Wiçwâmîtro mahûtapâh; drshtwâ tu tam Hariscandram patitam bhuwi mûrchitam,
- 37 sa wârinâ samabhyukshya, râgânam idam abrawît: uttishtha uttishtha, râgendra, tâm dadaswa ishta-dakshinàm.
- 38 rnam dhârayato duhkham ahany ahani wardhate. âpyâyyamânah sa tadâ himacîtena wârinâ,
- 39 awâpya cetanâm râgâ, Wiçwâmitram awekshya ca, punar moham samâpede; sa ca krodbam yayau munib.
- 40 sa samâçwâsya râgânam, wâkyam âha dwigottamah: dìyatâm dakshinâ sâ me, yadi dharmam awekshase.
- 41 satyena arkah pratapati, satye tishthati medini, satyam ca uktam paro dharmah, swargah satye pratishthitah.
- 42 açwamedha-sahasram ca satyam ca tulayâ dhrtam, açwamedha-sahasrâd hi satyam ewa wiçishyate.
- 43 athawa, kim mama etena sâmnâ proktena kârənam, twayi râgni prabhawati? sadbhâwah çrûyatâm ayam:
- 44 daya me dakshinâm râgan na dâsyali bhâwân yadi,
  asta-acala-prayâte 'rke, çapsyâmi twâm tato dhruwam. —
- 36 Wiswâmitra der Grossbüsser war inzwischen herangenaht;
  Als er am Boden ohnmächtig den Hariscandra liegen sah,
- 37 Besprengt' er ihn mit Wasser frisch, und zum König sprach er so: Steh auf, steh auf, o Königsbeld, und die versprochne Gabe gib!
- 38 Einem, der Schulden auf sich bat, wächst der Kummer von Tag zu Tag. -Da er nun also war erquickt durch den schneekühlen Wasserstrahl,
- 39 Und zum Bewusstseyn wieder kam, der Fürst, und Wiswamitra sah, Sank er in Ohnmacht wiederum; doch der Muni gerieth in Zorn.
- 40 Und den Gebieter aufmunternd, sprach der beste Brahman das Wort: Entrichte jene Gabe mir, wenn du die Pflicht im Auge hast.
- 41 Durch Wahrheit scheint die Sonne nur, auf Wahrheit die Erde ruht, Wahrheit sprechen ist höchste Pflicht; auf Wahrheit steht der Himmel fest.
- 42 Wenn man ein tausend Rossopfer und die Wahrheit entgegen wiegt, Wird vor den tausend Rossopfern der Ausschlag bei der Wahrheit seyn.
- 43 Aber was soll es mir, diesen beiligen Vers zu sagen vor Dir dem trefflichen König? Das Wort im Ernst vernimm von mir:
- 44 O König, wenn du heute mir das Geschenk nicht geben wirst, Eh die Sonne zum Westberg ging, dann verfluch' ich dich ganz gewiss. —

<sup>42</sup> a. nominat. absol. ebenso 229 - 231 (Akoluth), 250.

<sup>43</sup> zwischen a und b die unsinnige Zeile ausgelassen: anarye papasankalpe krûre ca anrta-wâdini. Dadurch sind die folgenden Verse in ihrer Gliederung verschoben, bis 49, der ein dreizeiliger geworden.

- 45 ity uktwâ, sa yayau wipro, râgâ c' âsîd bhay'- âturah, kândig bhâto, 'dhamo, nibswo, nrçansa dhaninâ "rditah.
- 46 bhâryâ 'sya bhûyah prâha: idam kriyatâm wacanam mama; mâ çâpa-anala-nirdagdhah pancatwam upayâsyasi.—
- 47 sa tathâ ca udyamânas tu râgâ patnyâ punah punah, prâha: bhadre, karomy esha wikrayam tawa nirghrnah.
- 48 nrçansair api yat kartum na çakyam, tat karomy aham, yadi me çakyate wânî, waktum îdrk sudurwacah. —
- 49 ewam uktwâ tadâ bhâryâm, gatwâ nagaram, âlurah, wâshpa-apihita-kanṭha-akshas, tato wacanam abrawit:
- 50 bho bho nagarikah sarwe, çrnudhwam wacanam mama! kim mam prehatha: kas twam bho? nrçanso 'ham amanushah';
- 51 râkshaso wá 'tikathinas, tatah pâpataro 'pi wâ, wikretum dayitâm prâpto yo na prânâns tyagâmy abam.
- 52 yadi wah kasyacit kâryam dâsyâ prâna-ishtayâ mama, sa brawîtu twarâ-yukto, yâwat sandhârayâmy aham. —
- 53 atha wrddho dwigah kascid âgaty' âha narâdhipam: samarpayaswa me dâsîm, aham kretâ dhanapradah.
- 45 Also der Priester sprach und ging, und der König war furchtverstört, Im Elend, tief gebeugt, hablos, vom harten. Gläubiger gedrängt.
- 46 Wieder sprach seine Gattin: dies, was ich dir sage, sei gethan; Nicht, vom Feuer des Fluchs verbrannt, selbst in die Elemente gehn. —
- 47 Und der König, getrieben so wieder und wieder von der Frau, Sprach: Theure, hier vollbring' ich jetzt deinen Verkauf erbarmenles.
- Was selbst nicht einem Unmenschen möglich zu thun ist, thu' ich itzt, Wenn mir nicht die Stimme versagt, auszusprechen das harte Wort.
- 49 Als er zur Gattin dies gesagt, ging zur Stadt der gebrochene, Und mit thränenersticktem Schlund und Auge, sprach er dieses Wort:
- 50 He he ihr Stadtbewohner all, hört diese mein Reden an! Was fragt ihr mich: "Wer bist du he?" Ein Unmensch, Wätherich bin ich,
- 51 Ein verhärteter Rakschase, oder ein Sünder über den, Dass mein Weib zu verkaufen ich komm' und gebe den Geist nicht auf.
- 52 Steht einem unter euch meine Herzgeliebte zur Sklavin an, So soll er es geschwind sagen, so lang ich selber halten mag.
- 53 Da trat hervor ein älterer Brahman, der zu dem Fürsten sprach: Lass mir die Sklavin zukommen, ich bin häufer und zahle gut.

<sup>47</sup> a. oder auch codyamânas von cud.

<sup>48</sup>b. çakyate steht nicht für çaknoti, sondern ist auch hier passivisch: die Stimme wird von mir vermocht.

<sup>49</sup>a. tadâ, Sanskritdruck tato.

# 118 Rückert, die Sage vom König Hariscandra. Markand. 7 u S.

- asti me wittam astokam, sukumârî ca me priyâ, 54 grba-karma na çaknoti kartum; asmât prayacha me.
- karmanyatå wayo rûpa çîlânâm tawa yoshitab anurûpam idam wittam; grhâna, arpaya me 'balâm. -
- ewam uktasya wiprena Hariscandrasya bhûpateh 56 wyadîryata mano duhkhâd, na ca enam kineid abrawît.
- 57 tatah sa wipro, prpater walkala-ante drdham dhanam baddhwâ, keçeshw ath' âdâya nrpa-patnîm akarshayat.
- tatah sa bâlah sahasâ drshtwâ krshtâm tu mâtaram, samabhyadhawad, amba iti wadan, sasr'- awila - iksbanah.
- tam âgatam dwigah kretâ bâlam abhyâbanat padâ; 62 wadans tathâ 'pi so, 'mba iti, na ewn amuncata mâtaram. râgapatny uwâca:
- 63 prasâdam kuru me nâtha, krînîshwa imam ca bâlakam; kritâ 'pi, na aham bhawato wina enam karya-sadhika.
- ittham mama alpa bhâgyâyâh prasâda sumukho bhawa: mâm sanyogaya bâlena, watsena iwa payaswinîm. -
- 66 tatha ewa tasya tad wittam baddhwa uttara-pațe tatah, pragrhya bâlakam mâtrâ saha ekastham abandbayat.
- Habe besitz' ich nicht kleine, dazu ein zartes junges Weih, 54 Nicht vermag sie die Hausarbeit zu thun, darum gib diese mir.
- 55 Der Jugend, der Geschicklichkeit, Schönheit, Sittlichkeit deines Weibs Ist angemessen dieser Preis, da nimm, und gib die junge mir. —
- So vom Brahmanen angeredt Hariscandra der Erdenfürst 56 Mit schmerzzerrissenem Gemüth sagt' er kein Wort dagegen ihm.
- Der Brahman band dem Mannherren in den Zipfel des Bastgewands Das Geld fest, und beim Haar fassend schleifte die Königsgattin er.
- Aber das Kind, wie mit Gewalt es so schleifen die Mutter sab, Lief neben her mit, o Mutter! rufend mit Augen thränentrüb.
- Da stiess der Käufer, der Brahman, mit dem Fuss das genabte Kind, Doch immer rufend, o Mutter! liess es eben von ihr nicht ab. Die Königin:
- Thu die Gnade mir o mein Herr! und kaufe diesen Knaben aucn; 63 Obgleich gekaust, bin ich dir doch obn' ihn zu keinem Werke nütz.
- So zeige mir Unseligen ein gnadenreiches Angesicht, 64
- Vereine mich mit meinem Kind, wie die Milchkub mit ihrem Kalb! So that er, jenem band er da in des Gewandes Saum das Geld, Nahm zusamt der Mutter das Kind, und band zusammen es mit ihr.

65 ein läppischer Vers weggelassen.

<sup>58-60</sup> weggelassen als schlechte Amplification des nächstfolgenden. 64 a. samukha wie 248.

- nîvamânau tu tau drshtwâ bhâryâ-putrau, sa pârthiwah 67 wilalapa suduhkh'- arto, nihewasya ushnam punah punah;
- vâm na wâvur, na c' âdityo, na indur, na ca prthag ganab 68 drshtawantah pura patnim, sa iyam dasitwam agata.
- sûrvawanca prasûto 'vam sukumâra kara angulib, 69 samprapto wikrayam balo: dhig mama asta sudurmatim.
- hâ priye, hâ cico watsa, mama anarhasya durnayaih 70 daiwa-adbînâm dacâm prâptau, na mrto 'smi tathâ 'pi, dhik! -
- ewam wilapato râgnah sa wipro 'ntaradhîyata 71 wrksha-gehâdibhis tungais, tâw âdâya twarânwitab.
- Wicwamitras tatah prapto, nrpam wittam ayacata; 72 tasmai samarpayâmâsa Hariscandro 'pi tad dhanam.
- tad wittam stokam âlokya dâra wikraya sambhawam, 73 çoka - abhibhûtam râganam kupitah Kauciko 'brawît:
- kshatra bandho, mama imâm twam sadrçim yagna dakshinâm 74 manyase yadi, tat kshipram paçya twam me balam param! Hariscandra uwâca:
- anyâm dâsyâmi bhagawan; kâlah kascit pratîkshyatâm! 76 sâmpratam na asti; wikrîtâ patnî putras ca bâlakah.
- Wie nun beide binweggeführt Weib und Kind sah der Erdenfürst, Da wehklagt' er in grossem Schmerz, wieder und wieder seufzend heiss:
- Die nie der Wind, die Sonne nicht, der Mond, noch der gemeine Mann 68 Haben vordem gesehn, mein Weib, die geht nun in die Sklaverei.
- Der vom Sonnengeschlecht entstammt, der mit Fingern und Händen zart, 69 Zum Verkauf ist gelangt der Knab', o pfui mir übelsinnigem!
- O liebes Weib, geliebtes Kind, durch mein unwürdiges Begehn 70 Gefallen in das Loos der Schmach, und ich bin nicht gestorben, pfui! --
- Da so der König wehklagte, war der Brahman verschwunden schon 71 Hinter Bäumen und Häusern hoch, mit sich führend die beiden schnelt.
- Und Wiswamitra kam alsbald, und heischte von dem König Geld; 72 Demselben überlieferte Hariscandra nun auch das Gut.
- Wie er sah das wenige Geld, aus der Gattin Verkauf erlöst, 73 Zum kummerüberwältigten König sprach zornig Kausika:
- Schlechter Fischatria, wenn du mir solch ein Opfergeschenk hast 74 Zugedacht, so sollst du geschwind die Grösse meiner Macht nun sehn. Hariscandra:
- 76 Heiliger, andres geb' ich dir, warten magst du nur eine Zeit, Für jetzo hab' ich nichts, verkauft ist mein Weib und mein Sohn das Kind,

<sup>70</sup>b. Sanskritdruck prâpto, was zur Noth auch geht, wenn man in a das Komma vor mama, und vor durnayaih setzt.

## Wiçwâmitra uwâca:

- 77 caturbhâgah sthito yo 'yam diwasasya narâdhipa, esha ewa pratikshyo me; waktawyam na uttaram twayâ, ---
- 78 tam ewam uktwâ râgendram nishthuram nirghrnam wacah, tad âdâya dhanam, tûrnam kupitah Kauçiko yayau.
- 79 Wiçwâmitre gate, râgâ, bhaya-çoka-abdhi-madhyagab, sarw'-âkâram winiscitya, prowâca uccair adhomukhah:
- 80 witta-krîtena yo hy arthî mayâ dâsyena mânawah, sa brawîtu twarâ-yukto, yâwat tapati bhâskarah.
- 81 ath' âgagâma twarito Dharmas candâla-rûpa-dhrk, durgandho, wikrto, rûkshah, çmaçralo, danturo, ghrnì,
- 83 grhita pakshi pungas ca, çawa mâlyair alankrtah, çwa gaṇa abhiwrto, ghoro, yashti hasto, nirâkrtih. candâla uwâca:
- 84 aham arthi twayâ; çighram kathayasw' àtma-wetanam, stokena, babunâ wâ 'pi, yena wai labhyate bhawân. —
- 85 tam tàdrçam ath' âlakshya krûra-drshtim, sunishthuram, wadantam ati-dubçîlam, kas twam? ity âba pârthiwah.

- 77 Der vierte Theil, der übrig noch von diesem Tag ist, Männerfürst, Den selben warten will ich noch, wende du nichts dagegen ein.
- 78 So zum Fürstenkönig gesagt das harte mitleidlose Wort, Und jenes Geld genommen, ging schnell im Zorn weg der Kausiker.
- 79 Nach Wiswämitra's Weggange, versenkt ins Furcht- und Kummermeer, Mit ganz entstellten Zügen, rief, mit gesenktem Gesicht der Fürst:
- 80 Wer mich um Geld gekauft baben zum Sklaven von den Leuten will, Der mag es nur geschwind sagen, solange noch die Sonne scheint.
- 81 Da kam gegangen eilfertig Dharma Tschandalengleichgestalt, Uebelriechend, entstellt, struppig, bartig, zahnig und eckelhaft,
- 83 Gefangne Vögel in der Hand, mit Leichenkränzen aufgeputzt, Von einer Hundemeut' umringt, Stab tragend, furchtbar, widerlich. Der Tschandale:
- 84 Ich kann dich brauchen, schnell sage den auf dich selbst gesetzten Preis,
   85 Den so gestalten ihn sebend den auf du nun zu haben bist. —
- 85 Den so gestalten ihn sehend, den harten, grausam blickenden, Höchst ungeschlachtes redenden, "wer bist du?" fragt' ihn da der Fürst.

<sup>79</sup>b. winishkrtya? oder wi-nis-ci sinalich vom Trennen, Auslösen.

<sup>81</sup> u. 83 aus 3 Versen gekürzt, zwei überladende und theilweis wiederholende Zeilen weggelassen, eine nach 81a und eine nach 83a.

## candâla uwâca:

- 86 candalo 'ham ih' âkhvâtah Prawîra iti purottame. wikbyâto badhya - badhako, mrta - kambala - hârakab. Hariscandra uwâca:
- na aham candâla dâsatwam icheyam suwigarhitam ; 87 waram çâpa-agninâ dagdho, na candâla-waçam gatah. —
- tasya ewam wadatah prapto Wicwamitras taponidhih, 88 kopa-amarsha-wiwrtta-akshah prâha ca idam narâdhipam :
- candâlo 'yam analpam te dâtum wittam upasthitah; 89 kasmâd na dîyate mahyam açeshâ yagna-dakshinâ? Hariscandra uwâca:
- bhagawan, sûryawançottham âtmânam wedmi Kauçika; 90 katham candâla - dâsatwam gamishye witta - kâmukah? Wiçwâmitra uwâca;
- yadi candâla wittam twam âtma wikrayagam mama 91 na pradásyasi, kálena capsyámi twám asancayam. —

# Der Tschandale:

86 Ein Tschandale bin ich, genannt der Held, hier in der besten Stadt, Als Lebelthäter-Hinrichter, Todtenhemdräuber auch berühmt.

#### Hariscandra:

- 87 Doch nicht Tschandalen-Sklaverei möcht' ich, die sehr gescholtene; Besser vom Feu'r des Fluchs verbrannt, als in Tschandalenmacht zu seyn. —
- Zu dem also redenden trat Wiswâmitra der Bussen Hort, 88 Mit vor Zorn weit offenem Aug', also sprach er zum Männerherrn:
- Dieser Tschandale, darbietend nicht kleines Gut ist dir genaht; 89 Warum willst du mir geben nicht vollends der Opfergabe Rest? Hariscandra:
- Heiliger, von der Sonn' entstammt weiss ich mich selber, Kausiker! Wie in Tschandalensklaverei soll ich gehn aus Begier nach Gut? 90

# Wiswâmitra:

91 Wenn du nicht das Tschandalengut, als deines Selbstverkaufes Preis, Mir wirst geben, im Augenblick werd' ich dir fluchen zweifellos. -

<sup>86</sup> a. vielleicht nicht Waranasi selbst, sondern der euphemistische Name einer Tschandalenstadt von Waranasi.

<sup>88</sup> a. genitivi absoluti, über deren Unterschied von locativis absol. s. Stenzler zu Kumâra 2, 46. Es ist nicht grade nothwendig eine feindliche Beziehung darin, nur eine Beziehung auf einen als gegenwürtig bei der Handlung gedachten, sei diese nun für oder wider ihn. Vgl. V. 71. Und Arguna samâg. 3, 56. prekshatas caiwa me dewas tatraiwa antaradhiyata.

Mårkand. 22, 42 cocatâm bûndhawânâm ye nihçwasanto 'tiduhkhitâh mriyante.

- 92 Hariscandras tato rôgâ, cintâ-'wasthita-gîwitah: prasîda iti wadan, pâdâw rsher gagrâha wihwalah.
- 93 dâso 'smy, ârto 'smi, bhito 'smi, twad-bhaktas ca wiçeshatah; kuru prasâdam wiprarshe! kashtas candâla-sankarah.
- 94 bhaweyam witta-çeshena sarwa-karmakaro 'waçah tawa ewam muni-çârdûla, preshyas citta-anuwartakah.

### Wiçwâmitra uwâca:

- 95 yadi preshyo mama bbawân, candâlâya tato mayâ dâsabhâwam anuprâpto, datto witta-arbudena wai. —
- 96 ewam ukte tadâ tena, çwapâko brshta-mânasah Wiçwâmitrâya tad drawyam datwâ, baddhwâ nareçwaram,
- 97 danda prabâra sambbrântam, atiwa wyâkula indriyam, ishta bandhu wiyog'- ârtam, anayad niga pattanam.
- 98 Hariscandras tato râgâ, wasans candâla pattane, prâtar - madbyâhna - samaye sâyam ca etad agâyata:
- 99 bâlâ dînamukbî, drshtwâ bâlam dînamukham purah, mâm smaranty asukh'- âwishtâ: mocayishyati nau nrpab,
- 92 Hariscandra der König nun, der in Gefahr das Leben sah, "Sei gnädig!" rief er, und ergriff des Rischi Füsse furchtbewegt.

93 Dein Knecht bin ich, bedrängt bin ich, voll Furcht und dir besonders treu; Thu mir die Gnade, Priesterfürst! Der Tschandalenverkehr ist schlimm.

94 Für das übrige Geld will ich ein Allesthuer willentos Dir selbst, o Munitiger, seyn, ein Diener auf den Wink bereit.

- 95 Nun denn, wenn du mein Diener bist, sei dem Tschandalen du von mir Ueberliefert zur Sklaverei, hingegeben fürs reiche Gut. —
- 96 Als er gesprochen dieses Wort war hocherfreut der Hundekoch, Gab dem Wiswâmitra das Geld, und den gebundnen Männerherrn,
- 97 Eingeschüchtert mit Stockschlägen, mit überaus verstörtem Sinn, Von lieber Freunde Trennung krank, führt' er mit fort in seine Stadt.
- 98 Hariscandra der König nun, wohnend in der Tschandalenstadt,
  Am Morgen und am Mittage sang er dies und am Abende:
- 99 Die junge Traurige, vor sich setzend den jungen Traurigen, Denkend an mich in ihrem Weh: "uns beide wird befrein der Fürst,

<sup>96</sup>a. çwapâka, ein besondrer Name, oder auch eine besondre Klasse von Tschandâlen, kann bedeuten sowohl Hundefütterer, als Hundeesser; als Jäger mit Hunden ist der Tschandale bereits oben aufgetreten.

- upâtta witto, wiprâya datwâ wittam ato 'dhikam: na sâ mâm mrgaçâwa-akshî wetti pâpataram krtam.
- râgya nâçah, suhrt tyâgo, bhâryâ tanaya wikrayah, 101 prâptâ candâlatâ ca iyam, abo duhkha-paramparâ! -
- ewam sa niwasan nityam sasmara dayitam sutam. 102 bhâryâm c' âtma-samâwishtâm, hrta-sarwaswa âturah.
- kasyacit tw atha kâlasya, mrta-celâ-'pahârakah 103 Hariscandro 'bhawad râgâ çmaçâne tad-waçânugah,
- candâlena anucishtas ca mrta-celâ-'pahârinâ; 104 çaw'- âgamanam anwichan iha tishtha diwâ - niçam!
- idam rågne 'pi deyam ca shadbhågam tu çawam prati; 105 trayas tu mama bhâgâh syur, dwau bhâgau tawa wetanam":
- iti pratisamādishto ģagāma çawa-mandiram. 106 dicam tu dakshinâm, yatra Wârânasyâm sthitam tadâ:
- çmaçânam ghora-sannâdam, çiwâ-çata-samâkulam. 107 piçâca - bhûta - wetâla - dâkinî - yaksha - sankulam .
- 100 Nach Guts Erlangung, wenn er noch mehr Gut dem Priester dargebracht"; Nicht weiss die rehkalbaugige, dass noch viel schuldiger ich ward.
- 101 Herrschafts-Einbusse, Freundsverlust, der Gattin und des Sohns Verkauf, Nun gelangt zur Tschandalenschaft, o des Unglückes Steigerung! -
- 102 Also dort wohnend immerfort dacht' er an den geliebten Sohn Und das sein Selbst gewordne Weib, er aller Hab' und Macht beraubt.
- 103 Aber nach einiger Zeit alsdann, ein Todtenhemdenräuber ward Hariscandra der König dort im Leichenhof Tschandalenknecht.
- 104 Und vom Tschandalen angestellt, dem Todtenhemdenräubrischen: "Auf Leichenankunft harrend hier sollst du weilen bei Tag und Nacht.
- 105 Dies da gehört dem König selbst als Sechstheil nach der Leichen Zahl, Drei Theile dann gehören mir, zwei Theile sind für dich der Sold.
- 106 So angewiesen schlug er auf seine Wohnung im Leichenfeld, In der Gegend nach Mittag hin, wo damals lag Wârânasi:
- 107 Im Leichenfeld voll furchtbaren Laut, erfüllt von Schakal-Hunderten, Von Pisâca's und Dakini's, Yakschas, Geistern, Gespenstern voll,

<sup>105</sup> a. Der König erhebt den Sechstheil (Zehnten) von allem Besitz und Erwerb, hier selbst von diesem unsaubersten.

<sup>106</sup>b. Das Leichenfeld liegt nach Mittag, der Region Yama's, nach Mittag von der damaligen Lage oder Ausdehnung der Stadt aus.

<sup>107</sup> u. 109 aus 3 Versen gekürzt, zwei überladende und wiederholende Zeilen ausgelassen; in 107 b durgandham bahudhûmakam aus der einen nach 109 a weggelassenen Zeile aufgenommen statt des hier stehenden mabadurgandhasankulam; damit nicht 3 kulam aufeinander treffen.

# 124 Rückert, die Sage vom König Hariscandra. Markand. 7 u. 8.

- 109 asthi sanghûta sankirnam, durgandham, bahu dhûmakam, nûnû - mrta - suhrd - nâda - raudra - kolâhal' - âyutam:
- 110 hâ putra, mitra, bâ bandho, bhrâtar, watsa, priya adya me, hâ pate, mâtar, bhagini, hâ màtala, pitâmaha,
- 111 mâtâmaha, pitah, pautra, kwa gato 'sy? ehi bândhawa! ity ewam wadatâm yatra dhwanih sançrûyate mahân.
- 119 sa râgâ tatra samprâpto duhkhitah çocana-udyatah:
  hâ bhrtyâ, mantrino, wiprâh, kwa tad râgyam widhe gatam!
- 120 hâ Çaiwye, putra bà bâla! mâm tyaktwâ manda-bhâgyakam, Wiçwâmitrasya doshena gatâh kutra api te mama.
- 121 ity ewam, cintayans tatra candâla-uktam punah punah, malino, rûksha-sarwângah, keçawân, gandhawân, dhwagi,
- 109 Bedeckt von Todtenbeinmassen, von üblem Ruch und vielem Rauch, Wo um manchen gestorbnen Freund schauriger Klageruf erscholl:
- 110 O Sohn, o Freund, o Schwager, o Bruder, trauter mein liebster beut, O Schwester, Mutter, o Gemahl, Grossvater, Mutterbruder mein!
- 111 O Vetter, Vater, Enkel o! wo gingst du bin? Verwandter, komm! Wo von den also rufenden lautes Getön zu hören war.
- 119 Und der König, dabin gelangt, betrübt; von Kummer angeregt: "O Diener, Räthe, Hauspriester! wobin, o Schicksal, kam das Reich?
- 120 O Saiwyâ! o mein junger Sohn! verlassend mich unseligen, Wohin durch Wiswâmitra's Schuld sind alle weg gegangen mir!"
- 121 So, und bedenkend dort zugleich immerfort der Tschandalenwort, Schmutzig, am ganzen Leib struppig, haarig, voll Stank, mit einer Fahn'

<sup>110</sup> b. måtar bhagini umgestellt aus dem unmetrischen bhagini måtar. Die zweite Dipodie 2002 ist die bäufigste nächst 0-2, soviel ungefähr als die beiden - | -- und | -0 - zusammen; s. zu VII, 8.9, und 38. Ihre Gesetze aber sind nicht so einfach wie bei diesen beiden. Meistens gilt entweder die Cäsur | 2002, wie bei | -0 - und die Quantitäten der ersten Dipodie sind dann ebenso gleichgültig, oder die Cäsur 2 | 002, wie bei - | -- die Quantitäten der ersten Dipodie aber sind dabei zwar gewöhnlich, aber nicht immer, auch 2004. In dieser Episode finden sich diese Fälle: VII. 4. 7. 16 (zweimal), 17. 30. 34. 44. 48. (49 s. zu diesem Vers) 55. VIII, 5. 20. 28. 29. 38. 41. 43. 51. 57. 61. 63. 76. 81. 86. 95. 98. 171. 172 (zweimal) 176. 214. 226. 243. 249. 264. Aus Manu hab' ich an die 400 Fälle verzeichnet.

<sup>111</sup> b. sançrûyate Präsens, s. zu VII, 49.

<sup>121</sup> b. Fahne und Stecken als Abzeichen, dass man ihn als Tschandalen erkenne und ihm ausweichen könne.

- lakuti, kala-kalpas ca, dhawans ca api tatas tatab: asmin cawa idam mûlvam praptam, prapsyami ca apy uta.
- idam mama, idam ragne, mukhya-candalake tw idam: 123 iti dhawan dico raga, giwan yony-antaram gatah.
- ath' âgagâma, swa-sutam mrtam âdâya, lâpinì 171 bhârvâ tasya narendrasya, sarpa-dashtam hi bâlakam:
- hâ watsa, hâ putra cico, ity ewam wadati muhuh, krçâ, wiwarnâ, wimanâh, pânsu-dhwasta-çirorubâ.

# ràgapatny uwâca:

- bå rågan, na adya bålam twam paçyasi imam mabitale, 173 ramamanam pura drshtam, dashtam dushta-ahina, mrtam. -
- tasvâ wilâpa cabdam tam âkarnya, sa narâdhipah 174 gagâma twarito, 'tra iti bhawitâ mrta-kambalah.
- 122 Und einem Stecken, Tod-ähnlich, hieher rennend und dorthin dann: "Von dieser Leich' erworben hab' ich dies, erwerben werd' ich das;
- 123 Dies für mich, für den König das, für den Obertschandalen dies": Also rennend umher, war er umgeboren im Leben schon.
- 171 Da kam heran, mit Webklagen bringend ihren gestorbnen Sohn, Die Gattin jenes Mannherrn, ihr von Schlangen gebissnes Kind:
- 172 O Kind, o mein geliebter Knab! einmal rufend ums andere, Mager, bleich, mit verstörtem Sinn, mit von Stanb verworrnem Haar.

# Die Königin:

- 173 O König, nun nicht siehest du diesen Knaben auf Erden mehr, Den du spielen vordem sahest, nan todt vom bösen Schlangenbiss. —
- 174 Doch ihren Klageruf hörend, kam der Männergebieter schnell Herbei geeilt, und dachte: hier wird es geben ein Leichenhemd.

<sup>122</sup> a. Wilson hat nur laguda, nicht lakuţa. lakuţî ebenso im ausgelassnen V. 169.

<sup>123</sup> a. Der Hiatus in Mitte des påda wäre leicht zu vermeiden durch mahyam für mama. Aber idam mahyam scheint ebenso wenig eine rechte Phrase zu seyn, als "das ist mir" statt "das ist mein".

<sup>123</sup>b. Er ist bei lebendem Leibe gleichsam, wie sonst einer zur Strafe nach dem Tode, zum Tschandalen umgeboren.

<sup>124-170</sup> weggelassen, enthält ungeschickte Weitläuftigkeiten, insonderbeit einen unendlich verworrenen Traum des Königs von lauter Höllenqualen und schlechten Umgeburten. Die Partie, wenn nicht eingeschoben, ist wenigstens ganz zerrüttet. Dass sie entbehrlich ist, zeigt die Lebersetzung. Und V. 123 macht ganz den Eindruck des Abschlusses einer Scene und der Vorbereitung zu der neuen.

<sup>173</sup> b. dushta hab' ich für pushta gesetzt.

- 175 sa tâm rorudatìm bhàryâm na abhyagànât tu pârthiwah. cira-prawâsa-santaptâm, punar-gâtâm iwa, abalâm.
- 176 så 'pi tam, câru-keçântam purâ drshtwâ gaţâlakam,
  na abbyagânâd orpa-sutâ çushka-wrksha-upamam nrpam.
- 177 so 'pi krshna-pate bâlam drshtwâ, 'çîwisha-pîḍitam, narendra-lakshana-upetam, cintâm âpa nareçwarah:
- 178 aho kashtam, narendrasya kasyâpy esha kule çiçuh gâto, nîtah krtântena kâm apy âçâm durâtmanâ.
- 179 ewam me hi, drçya bâlam mâtur utsanga-çâyinam, smrtim abhyâgato bâlo Rohitâsyo 'bġa-locanah.
- 180 so 'py etâm ewa me watso wayo-'wasthâm upâgatah, nîto yadi na ghorena krtânten' âtmano waçam.

## râgapatny uwâca:

- 195 ayam sa purusha-wyâghrah swarena ewa upalakshyate, widwad-gana-manas-candro Hariscandro, na sançayah.
- 175 Die lautweinende Gattin da erkannte nicht der Erdenfürst, Das vom langen Elend erschöpft wie umgeborne schwache Weib.
- 176 Und sie auch, die ihn schönbaarig vordem geseben krausgelockt, Die Fürstentochter kannt' ihn nicht, der dem verdorrten Baume glich.
- 177 Doch er, im schwarzen Tuch schauend den Knaben, den die Schlange stach, Versehn mit Fürstenabzeichen, ward darüber gedankenvoll:
- 178 O Leid, in eines Mannfürsten Geschlecht geboren, dieses Kind, Vom strengen Lebensendmacher ist es geführt wo irgendhin.
- 179 Also kommt mir, wie ibn ich seh liegen in seiner Mutter Schooss, Robitasya der Knabe mein in Sinn, der Lotosaugige.
- 180 In solches Alter wird auch er mein Liebling jetzt gekommen seyn, Wenn nicht der Lebensender ihn hat in seine Gewalt gebracht.
  Die Königin:
- 195 Ha dieser hier der Manntiger, an seiner Stimm' ist kenntlich er, Der Gemüthsmond der Wissenden, Hariscandra, kein Zweifel ists.

<sup>177</sup> b. Angeborne Zeichen fürstlicher Geburt, insonderheit an den Händ en

<sup>179</sup> a. ewam me hi, drçya bâlam hab' ich gesetzt für ewan drshtwâ hi me bâlam, wobei das me von dem dazu gehörenden smrtim in b, ungebührlich abgeschnitten ist. Die schlechte Lesart wird dadurch entstanden seyn, dass man drshtwâ statt des seltneren epischen drçya setzte, dann um den metrischen Fehler zu heben, die Versetzung vornahm.

<sup>181—194</sup> verkehrte Weitläustigkeiten, mit Vorgriffen, Wiederholungen und Widersprüchen. Alles scheint mir eingeschoben, um das patitam in 197 b als sinnlich: auf den Boden gefallen, statt figürlich von dem gefallenen Zustande des Königs zu nehmen. Daher muss der König, und zur Gesellschaft die Königin, in der übergangnen Partie, in Ohnmacht fallen, vorher aher ungeschicktes reden, wodurch die gegenseitige Wiedererkennung schon voll-

- cmacânam âgatah kasmâd adya esha sa narecwarah? anahâya nutra - cokam, sâ 'pacyat patitam patim. râgapatny uwâca:
- ragan, swapno, 'tha tathyam wa, yad etad manyate bhawan? 210 tat kathyatûm mahâbhâga; mano wai muhyate mama.
- vady etad ewam, dbarmagna, na asti dharme sahâyatâ, 211 tatha ewa wipra-dewadi-pûgane, palane bhuwah.
- na asti dharmah; kutah satyam, argawam ca anreansata?, yatra twam dharma-paramah swa-râgyâd awaropitah. —
- iti tasya wacah çrutwa, nihçwasya ushnam, sagadgadam, 213 kathayâmâsa tanw-angyâ, yathâ prâptâ çwapâkatâ.
- ruditwâ sâ 'pi suciram, nihewasya ushnam ca, duhkhitâ, swa - putra - maranam bhîrur yathâ - wrttam nyawedayat. râgâ uwâca:
- priye, na rocaye dîrgham kâlam kleçam upâsitum; 215 n' âtm'- âyattas ca tanwangi; paçya me manda-bhâgyatâm.
- 197 Wie hieber auf das Leichenfeld ist der Gebieter heut gelangt? -Das Leid ums Kind vergessend, sah sie den gefallnen Gatten an. Die Königin:
- 210 Ists ein Traum oder Wirklichkeit, o König, was du meinst hiemit! Das, hochgeborner, sag mir an, denn in Betäubung ist mein Sinn.
- 211 Wenn dem so ist, o Pflichtkenner, so hilft Pflichtenerfüllung nichts, Desgleichen Priester- Gott-Ehrung, und Beschützung der Erde nichts.
- 212 Pflichttreue nichts, wo ist Wahrheit? Gradheit und Menschenfreundlichkeit? Da du mit Pflicht-bedachtem Sinn also der Herrschaft bist entsetzt! —
- 213 Also der Galtin Wort hörend, seufzend heiss und mit Stammela er Erzählt der zartleibigen, wie er kam zur Tschandalenschaft.
- 214 Und sie mit langem Weinen auch, mit heissem Seufzer, schmerzenvoll, Wie ihres Sohnes Sterben war geschehn, that ihm die scheue kund. Der König:
- 215 Geliebtes Weib, nicht lange Zeit will ich bleiben in dieser Noth; Mir selbst gehör' ich nicht, zarte! sieh mein weniges Glück nur an!

ständig gemacht wäre, im Widerspruch mit den zwei köstlichen Versen 195 Die durch die Hinwegnabme zum Vorschein kommende Bündigkeit der Darstellung, hürze und Vollständigkeit, und höchste Wirksamkeit, wird nicht zu bestreiten seyn.

<sup>196</sup> ein entsetzlich störender Vers des albernsten Pedanten: tathâ 'sya nâsikâ tungâ agrato 'dhomukham gatâ, dantûs ca mukula-prakhyâh khyâtakîrter mahâtmanah.

<sup>198</sup> u. 199. zwei\_nichtsnutzige Verse weggelassen, die sagen sollen, dass sie jetzt erst am Tschandalenstabe den König als degradirt erkannt habe; was für uns im patita von 197 b liegt.

- - candâlena ananngnâtah prawekshye gwalanam yadi, candâla - dâçatâm yasye punar apy anya - ganmani.
  - narake ca patishyami, kitakah krmi-bhoganah, 217 waitaranyâm, mahâ-pûya-wasâ-'srk-snâyu-pichile.
  - asipatrawane wâ 'pi chedam prâpsyâmi dârunam, 218 tâpam prâpsyâmi wâ, prâpya mahâraurawa-raurawau.
  - athawâ, n' ârtinâ klishto narah pâpam awekshate; 220 magnasya duhkha-galadhau parah prana-wiyoganam.
  - tirvaktwe na asti tad duhkham, na asipatrawane tathâ; 221 waitaranyam kutas tadrg, yadrçam putra-wiplawe?
  - so 'ham suta-çarirena dipyamane hutaçane 222 nipatishyami tanwangi; kshantawyam kukrtam mama.
  - vad mayâ basatâ kincid, rahasye wâ çucismite 223 aclilam uktam, tat sarwam kshantawyam mama yacatah.
  - anugnata ca gacha twam wipra-weçma çucismite, 224 mama wâkyam ca tanwangi nibodh' âdrta - mânasâ:
- 216 Wenn vom Tschandalen ohn' Urlaub ich in die Flammen werde gehn, Werd' in Tschandalenknechtschaft ich kommen bei anderer Geburt,
- 217 Und fallen werd' ich in die Höll', ein Wurm, ein Würmerspeisender, In der Waitarani, im Sumpf von Eiter, Mark und Senn' und Blut.
- 218 Auch im Schwertblätterwald werd' ich Zerschneidung leiden furchtbare. Oder leiden in Raurawa und Maharaurawa die Glut.
- 220 Jedoch, bedrüngt von Leiden, nimmt ein Mensch die Sünde nicht in Acht: Dem versanknen im Schmerzenmeer ein Rettungsufer ist der Tod.
- 221 Thier zu werden, ist nicht solch Weh, noch solches im Schwertblätterwald; Oder wär' in Waitaranî solches, wie der Verlust des Sohns?
- 222 Darum mit meines Sohnes Leib in die Gluten die flammenden Stürz ich mich, o zartleibige! du verzeihe mir mein Vergehn!
- 223 Wenn ich jemals im Scherz gesagt, oder geheim, klarlächelnde, Ein unziemliches Wort, all das verzeihe du mir Bittendem.
- 224 Und beurlaubt von mir geh du ins Priesterhaus, klarlächelnde, Und mein Wort, o zartleibige, vernimm aufmerksamen Gemüths:

<sup>217</sup> b, 218 a u. b. "Waitarani", "Schwertblätterwald", "Maharaurawa" Namen verschiedener Höllen.

<sup>220</sup> a. artinâ nach der Masculin-Declination, was an sich nicht widersinnig; warum soll es der Instrumental nicht halten können wie Genitiv Dativ und Lokativ? a gegen b umgestellt, und vorher 3 confuse Zeilen weggelassen, durch welche alle folgenden Verse verschoben sind, bis 227, der dreizeilig geworden.

- râgapatnî 'ti garwena na awagneyah sa te dwigah: 225 sarwa-yatnena te toshyah swâmî daiwalawat cubhc!
- vadi dattam, vadi hutam, gurawo yadi toshitah, 226 paratra sangamo bhùyât putrena, saha ca twayâ.
- iha loke kutas tw etad bhawishyati mama ingitam, 227 twayà saha mama creyo gamanam putra - margane?

# râganatny uwaca:

- aham apy atra râgarshe, dipyamâne hutâçane, 228 duhkha-bhara-asaha, 'dya ewa saha yasyami wai twaya. -
- tatah krtwa citam, raga, aropya tanayam swakam, 999 bharyaya sabitas ca asau baddha-angali - patas tadà,
- cintayan paramatmanam, içam Narayanam Harim, 230 hrt - kotara - guhâ -"sînam Wâsudewam sureçwaram :
- tasya cintayamanasya sarwe dewah, sa-wasawah, 231 Dharmam pramukhatah krtwâ, samâğagmus twarâ-'nwitâh.
- 225 Mit Stolz als eine Königin misachte den Brahmana nicht; Befriedig' ihn mit allem Fleiss! der Herr ist dir an Götter Statt.
- 226 Wenn geschenkt, wenn geopfert ist, wenn befriedigt die Meister sind, Wird mir jenseits Vereinigung werden mit meinem Sohn und dir.
- 227 Doch hienieden wie könnte seyn ein von mir angedeutetes Seliges Wandeln im Verein mit dir im Sohnerlangungsweg!

# Die Königin:

- 228 O Königsheld, auch ich werde, wenn die Flammen entzündet sind, Ungeduldig der Schmerzenlast, eben mit dir noch beute gehn. -
- 229 Als er den Holzstoss nun gemacht, und seinen Sohn darauf gebracht, Mit der Gattin der Fürst vereint, die Händ' in Andacht faltend nun,
- 230 Gedenkend an den höchsten Geist, Hari, den Herrn, Narayana. Dessen Sitz ist die Herzgrube, Wasudewa, den Götterherrn: -
- 231 Ihm dem denkenden kamen da alle Götter mit Wâsawa, An ihrer Spitze Gott Dharma, eilig zumal herangenaht.

<sup>226</sup> b. Sanskritdruck swâmidaiw<sup>o</sup>. Unsere 4 Verse 223 - 227 sind umgestellt aus dieser Folge im Sanskritdruck: 226 b u. 227 a, 223 b u. 224 a, 224 b u. 225 a, 225 b u. 226 a.

<sup>230.</sup> eine dritte Zeile des Sloka weggelassen.

<sup>&</sup>quot; a. Lauter Namen von Wischnu, hier als höchster oder Alleingott.

<sup>231</sup> a. "Wâsawa" Indra.

<sup>232-236</sup> weggelassen eine ungeschickte Anhäufung von Götternamen, worunter höchst widersinnig auch Wiswamitra erscheint. 9 Bd. AllI.

#### Dharma uwaca:

- må rågan sähasam kårshir! Dharmo 'ham twåm upagatah, titiksha-dama-saty'- adyaih swagunaih paritoshitab. Indra uwâca:
- Hariscandra mahabbaga, praptah Çakro 'smi te 'ntikam: 237 twayâ sa - bhârya - putrena gitâ lokâh sanâtanâh. --
- tato 'mrtamayam warsham apamrtyu winaçanam 239 Indrah prásrgad ákáçát, citá-sthána-gatah, prabbuh.
- samuttastbau tatah putro ragnas tasya mabatmanah, 241 sukumāra - tanuh, susthab, prasanna - indriya - mānasah.
- tato râgâ Hariscandrab, parishwagya sutam kshanât, 242 sa - bhâryab, swa - çriyâ yukto, diwya - màlya - ambara - anwitah.
- susthah, sampûrna hrdayo, mudâ paramayâ yutah. 243 babhûwa; tatkshanâd Indro bhûyas ca enam abhâshata:
- sa-bhâryas twam sa-putras ca prâpsyase sadgatim parâm: samaroha mahabhaga wimanam karmanam phalaib! Hariscandra uwâca:
- dewarâga, ananugnâtah swâminâ çwapacena wai, 245 agatwâ nishkrtim tasya, n' ârokshye 'ham surâlayam.

#### Dharma:

- 236 König, übereile dich nicht! Ich bin Dharma dir hier genaht, Erfreut von deinen Tugenden, Wahrheit, Bezähmung und Geduld. · Indra:
- 237 Hariscandra von hohem Glück, ich Sakra stehe hier vor dir: Du hast mit Weib und Kind ersiegt die Welt die unvergängliche. -
- 239 Und einen Amrit-Regen nun, der unzeitigen Tod vertilgt. Liess Indra fallen aus der Luft, indem zum Holzstoss hin er ging.
- 241 Da richtete der Sohn sich auf des hochsinnigen Königes, Mit zartem jugendlichen Leib, gesund, an Geist und Sinnen frisch.
- 242 Und Hariscandra augenblicks der Fürst umarmend seinen Sohn, Seinem Weib, seinem Glück vereint, mit himmlischem Gewand und Kranz,
- 243 Gesund, mit vollem Herzen ganz, theilhaftig allerhöchster Lust Stand er. In diesem Augenblick sprach Indra zu ihm wiederum:
- 244 Mit deinem Weib und deinem Sohn erlangest du höchsten Gang des Heils; Besteige diesen Luftwagen, König, zu deiner Werke Lohn! Hariscandra:
- 245 O Götterkönig, ohn' Urlaub von meinem Herrn, dem Hundekoch, Und ohne quitt von ihm zu seyn, werd' ich nicht auf zum Himmel gehn.

<sup>237</sup> weggelassen, ungeschickt vorgreifend dem V. 244, und diesen verkümmernd.

<sup>239</sup> weggelassen, worin der obligate Blumenregen dem Amrita-Regen sehr störend beigegeben ist

#### Dharma uwâca:

tawa enam bhawinam kleçam awagamy', atma-mayaya 246 âtmâ çwapâkatâm nîto, darçîtam tat ca câpalam.

### Indra uwâca:

- prârthyale yat param sthânam samastair manugair bhuwi, 247 tad âroha Hariscandra, sthânam punyakrtâm nrnâm!
  - Hariscandra uwâca:
- dewarâğa, namas tubhyam! wâkyam ca etad nibodha me, 248 prasada - samukbam yat twam brawini, pragraya - anwitah:
- mat çoka magna manasah Koçalâ nagare ganâh 249 tishthanti; tân apohya adya, katham yasyamy aham diwam?
- brahmahatyâ, guror ghâto, go-badhab, strî-badhas talhâ; 250 tulyam ebhir mahapapam bhakta-tyago 'py udabrtam.
- bhagantam, bhaktam, atyâgyam, adushtam tyagatah sukham 251 na iba, na amutra paçyâmi: tasmât Çakra diwam wraga!
- yadi te sahitâh swargam mayâ yânti sureçwara, 252 tato 'ham api yakyami, narakam wa 'pi taih saha.

## Indra uwâca:

253 bahûni punya-pâpâni teshâm, bhinnâni wai prthak; katham sanghata - bhogyam twam bhûyah swargam awapsyasi?

#### Dharma:

- 246 Die Bedrängniss von dir abnend kam ich; durch meine Zauberkunst War ich selber der Hundekoch, und habe dieses Spiel geübt Indra:
- 247 Den höchsten Ort, nach dem verlangt auf Erden jeder Manusohn, Den ersteig o Hariscandra, den Ort der tugendübenden! Hariscandra:
- 248 Götterkönig, Anbetung dir! aber dies Wort von mir vernimm, Was dir dem huldantlitzigen ich sagen will ergebungsvoll:
- 249 Bekümmerten Gemüths um mich sind dort in Kosala der Stadt Die Leute; sie verlassend, wie soll ich heut zum Himmel gehn?
- 250 Eltern schlagen, Brahmanenmord, Kubtödtung, Frauentödtung auch, All diesen ist als Todsünde Dienerverlassung gleichgestellt.
- 251 Wer treu ergebne sonder Schuld, nicht zu verlassende, verlässt, Dess Glück sah ich nicht hier noch dort; drum, Sakra, geh zum Himmel du!
- 252 Nur wenn sie gebn vereint mit mir ins Paradies, o Götterherr, Dann werd' ich selber gehn, oder mit ihnen auch zur Unterwelt. Indra:
- 253 Tugenden und Untugenden sind unter ihnen vielgetheilt, Wie willst du im Gedränge dich hinfort des Paradieses freun?

<sup>246</sup> a. elliptische Construction, die die Lebersetzung ergänzt.

#### Hariscandra uwaca:

- 254 Çakra, bhunkte nrpo râgyam prabhàwena kuṭumbinâm, yagate ca mahâyagaaih, karma paurtam karoti ca.
- 255 tat ca teshâm prabhâwena mayâ sarwam anushthitam: upakartrn na santyakshye tân aham swarga-lipsayâ.
- 256 tasmâd, yad mama deweça kincid asti suceshtitam, dattam, ishtam, atho gaptam, sâmânyam tais tad astu nah.
- 257 bahukâla-upabhogyam bi phalam yad mama karmanah, tad astu dinam apy ekam taih samam twat-prasâdatah. —
- 259 ewam bhawishyati ity uktwà, Çakras tribhuwaneçwarah, gatwà 'yodhyâ-ganam prâha: diwam aruhyatâm iti.

#### Hariscandra:

- 254 Nur vermöge der Hausväter, Sakra, geniesst der Fürst das Reich. Und bringt die grossen Opfer dar, und leistet jedes gute Work.
- 255 Und alles dies hab' ich vollbracht auch vermöge derselbigen; Die Wohlthäter verlass' ich nicht bier aus Begier nach Himmelslust.
- 256 Drum, wenn etwas, o Götterfürst, irgend von mir ist wohlgethan, Mit Gab' Opfer oder Gebet, das sei mit ihnen mir gemein.
- 257 Ja ein Lohn, ein auf lange Zeit zu geniessender meines Thun's, Der werde mir für Einen Tag, doch mit ihnen, durch deine Huld! -
- 259 "Und so soll es geschehn!" also sprach Sakra, der Dreiweltenherr. Ging zum Volk von Ayodhyâ bin, und sprach: fahret zum Himmel auf!

<sup>254</sup>b. karma paurtam, im Sinne von ishtâpûrta — Opfer und Füllung nämlich von Cisternen und Teichen, statt aller übrigen guten Werke; eine Bedeutung, die BR. neben der von ihnen angenommenen altvedischen, gar dafür, aber keine Belegstellen, die sich doch so zahlreich finden, anfübren. Ueber die Dwandwa-Composition lassen vorkommende Decompositionen keinen Zweifel. pûrtam, Wilson: an art of pious liberality, as digging a well, lam 3, 178. Vgl. Märkand. 13, 15 ishtas ca pûrtas ca dharmau dwâw api. Ut. Naish. 17, 160 ishtâpûrta-sampûrti, Schol: ishtâpûrtânâm, yâga-lichen vermuthen: Erfüllung des Wunsches, scheint das Wort gebraucht Râm. 1, 23, von der Zusage Dasarathas an Wiswâmitra, die dessen Opfer verstürenden Râkschasas zu bekämpfen.

<sup>259.</sup> zwischen a und b zwei Zeilen weggelassen, worin sich der fatale Wiswâmitra wieder aufdringt, nachher zwei Verse desgleichen, worin derselbe gar den Sohn des Königs als Herrscher über Ayodhyå salbt, der doch mit dem König und seiner Stadt zum Himmel auffährt. Irgend ein gewissenhafter hat den heiligen Wiswâmitra und den Fortbestand von Ayodhyå so salviren wollen.

- 262 râgnâ saba tadâ sarwe hrshta pushta suhrd ganâh, sa - putra - bhrtya - dârâs te diwam ârurubur ganâh.
- 264 samprapya bhûtim atulâm, wimanaih sa mahîpatih asancakre pur'- âkâre wapra- prakâra- sanwrte.
- 265 tatas tasya rdhim âlokya, çlokam tatra Uçanâ gagau, daity'-âcâryo mahâbhâgah, sarwa-çâstra-artha-tattwawit:
- 266 Hariscandra samo râgâ na bhûto, na bhawishyati; yah crnoti swa - duhkh' - ârtah, sa sukham mahad âpnuyât.
- 267 swarga-arthi prâpnuyât swargam, putra-arthi putram âpnuyât, bbâryâ-'rthi prâpnuyâd bhûryâm, râgya-arthi râgyam âpnuyât.
- 268 aho titikshâ-mâhâtmyam, aho dânaphalam mahat, yad-âgato Hariscandrah purîm ca indratwam âptawân.
- 262 Mit dem König sodann alle seine Freunde vergnügt und froh, Mit Kindern Dienern Weibern all fuhr zum Himmel das Volk empor.
- 264 Unvergleichlichen Stand habend auf Luftwagen der Erdenfürst Nahm dort in einer Art von Stadt, umringt von Maur und Wall, den Sitz.
- 265 Dessen Erhebung ansehend, sang diese Strophen Usanas, Der hohe Daitya Lehrmeister, dem aller Schriften Sinn ist kund:
- 266 Dem Hariscandra gleich war nie ein Fürst und wird nie einer seyn, Wer dieses hört vom Schmerz bedrängt, dem wird die grösste Lust zu Theil.
- 267 Dem Himmelwünscher wird Himmel, dem Kinderwünscher wird ein Kind, Dem Gattinwünscher wird ein Weib, dem Reichswünscher ein Königreich.
- 268 () der Geduld Grossmächtigkeit, der Freigebigkeit grosser Lohn, Den Hariscandra hat erreicht, empfangend Stadt und Indrathum.

<sup>262</sup> a. brshta-pushta, unvollkommne Reimformel statt der sonstigen tushtapushta, wie chinna-bhinna u. dgl. was auf arabisch itbåq (deutsch etwa Beireim) heisst, und zum Geselz hat, dass das zweite Wort mit einem Labial (der Lippenschluss bedeutet den Redeabschluss) anlaute, wie im Deutschen; hangen und bangen, leben und weben, scheiden und meiden, finall und Fall. Das älteste Beispiel ist tohu wa bohu. Ausführliches darüber anderswo,

<sup>263.</sup> weggelassen, ungeschickte Ausmalung der Himmelfahrt.

<sup>268</sup> b. ca steht hier unstreitig vor statt nach, was an sich nicht widersinnig, da sowohl καί als τε aus ihm entspringt, aber doch vom Sprachgebrauch auf solche Fälle beschränkt ist, wo der Sinn dadurch nicht zweigebrauch wird. Zweimal vorher ist diese Versetzung nur scheinbar. 212 a, felhaft wird. Zweimal vorher ist diese Versetzung nur scheinbar. 212 a, 226 b. Unzweifelhaft vor, wie hier, steht es Hitop. 1, 86. Såwitrì 6, 9. Utt. Naish, 21, 12.

# Ueber den Kalender der Araber vor Moḥammad\*).

Von

## Dr. A. Sprenger.

Caussin de Perceval sucht in einem Aufsatze im Journ. As. für 1843 (vgl. auch seine Hist. des Arabes B. 1. S. 241 u. 413) zu beweisen, dass die Araber vor Mohammad zwar ihre Monate mit dem Neumond anfingen, aber ihre Jahre nach dem Lauf der Sonne berechneten und, wie die Juden, alle drei Jahre einen Monat einschalteten, um die Mondjahre den Sonnenjahren gleich zu machen. Ich glaube, dass dieses nicht ganz richtig ist, und suche folgende zwei Thesen zu beweisen:

- 1. Die Araber von Higaz rechneten gewöhnlich nach einfachen Mondjahren von 12 Lunationen = 354 Tagen, 8 Stunden und 48 Minuten.
- 2. Die Zeit des Hagg oder Pilgerfestes von Makka wurde, wie unser Ostern, zum Theil nach dem Sonnenjahr und zum Theil nach dem Monde bestimmt. Die Opferthiere wurden nämlich vor dem Vollmond, welcher dem Frühlingsacquinoctium vorausging oder so nahe als möglich war, geschlachtet. Zu gleicher Zeit wurde dem Volke angezeigt, auf welche Lunation (ob auf die 12te oder 13te) im künftigen Jahre der Hagg fallen würde.
- 3. Erlaube ich mir eine Vermuthung beizufügen: nämlich dass der Monat, in welchem der Hagg gehalten werden sollte, durch die Anwä, d. h. das Sichtbarwerden und Verschwinden der Mondstationen, bestimmt wurde.

Da der Gegenstand auch auf die Religionsgeschichte der semitischen Nationen einiges Licht werfen könnte, wird es mir vergönnt sein, zur Begründung obiger Thesen den ganzen kritischen Apparat hier mitzutheilen, der mich zu obigen Schlüssen geleitet hat. Da aber viele Leser die Beweise für die unterge-

<sup>\*)</sup> Dieser Aufsatz war schon seit einigen Monaten vollendet, als das vortreffliche Mémoire des Mahmoud Effendi im Journ. asiat. für Febr. 1858

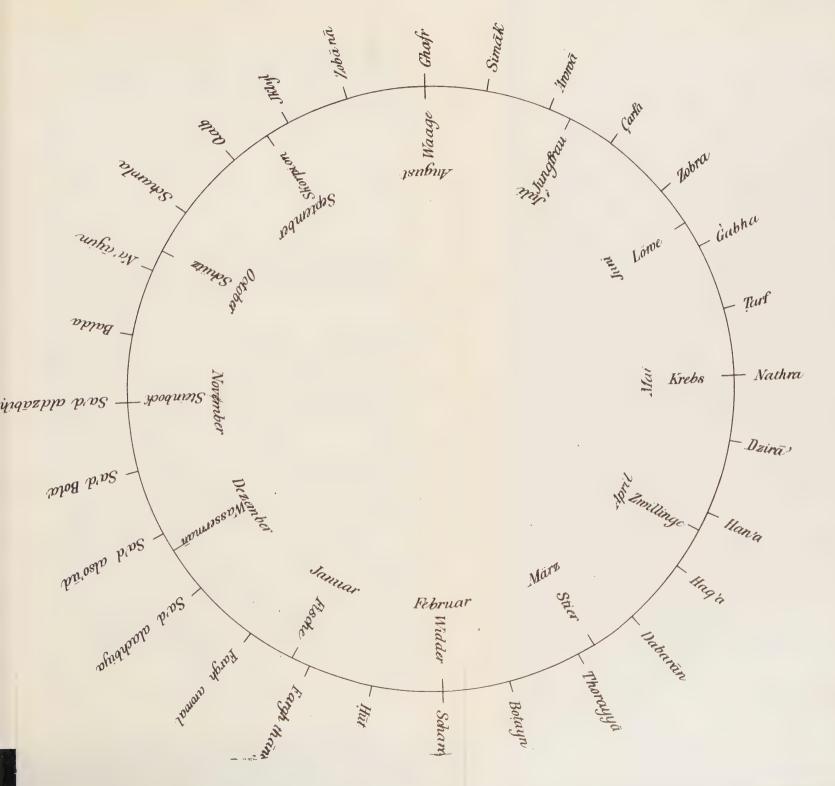



ordneten Sätze nicht zu studiren wünschen, sind diese Sätze mit durchschossener Schrift gedruckt, damit der Leser das Räsonnement verfolgen kann ohne in die Details einzugehen.

Die Lebensdauer Mohammads kann mit Sicherheit zu 63 (drei und sech zig) Jahren angenommen werden. Es wird zwar auch gesagt, dass er 60 und 65 Jahre alt wurde, aber es lässt sich nicht nur beweisen, dass dieses Irrthümer sind, sondern auch zeigen, wie sie entstanden sind. Weil die Dokumente ziemlich zahlreich sind, verweise ich sie in einen Anhang.

Sein Sterbetag lässt sich mit Gewissheit bestimmen. Er verschied am 8. Juni Abends A. D. 632 = 12. Raby' I. A. H. 11.

Ueber das Jahr herrscht keine Verschiedenheit, aber wohl über den Tag.

Hamza S. 150 sagt nach Tabary (st. 310): "Die Angaben über das Datum seines Todes sind zehn Tage von einander verschieden. Einige sagen, er starb am Montag den 2ten Raby'l., und Andere sind der Meinung, dass er am Montag den 12ten Raby'l. starb."

Ibn Sa'd fol. 156 von Waqidy, von Abû Ma'schar (st. 175), von Moh. b. Qays: "Der Prophet erkrankte am Mittwoch, als noch 11 Nächte vom Çafar übrig waren A. H. 11; er war 13 Nächte krank und starb am Montag den 2ten Raby' I. A. H. 11." Auch Taymy (ed. Kremer S. 436) giebt dieses Datum an.

Ibn Sa'd von Wâqidy, von 'Abd Allah b. Moh. b. 'Omar b. 'Alyy b. Aby Talib, von seinem Vater Moh., von seinem Vater 'Omar (st. unter Walyd oder früher): "Der Prophet erkrankte am Mittwoch, als noch eine Nacht vom Çafar übrig war, und er starb am Montag den 12 Raby' I. A. H. 11."

Ibn Sa'd von Wâqidy, von Ibrâhym b. Yazyd, von Ibn Tâwûs, von seinem Vater, von Ibn 'Abbâs; auch Wâqidy von Moḥ. b. 'Abd Allah, von Zohry, von 'Orwa (geb. 23, st. 94), von 'Ayischa: "Er starb am Montag den 12 Raby' 1."

1bn Sa'd von Ya'qûb b. Ibrâhym b. Sa'd Zohry, von seinem Vater, von Çâlih b. Kaysân, von Zohry (st. 125): "Er starb am Montag, als die Sonne sich zum Untergange neigte."

Ibn Sa'd fol. 156 (s. auch fol. 217 verso) theilt noch eine grosse Anzahl wohlverbürgter Traditionen mit, aus welchen hervorgeht, dass Moh. an einem Montag starb. Diesen Wochentag fand Sa'd auch in einer Elegie des Hassân auf seinen Tod.

So viel wir wissen, reicht die Angabe, dass Moh. am 2. Raby' 1. starb, über Abû Ma'schar von dem "schwachen" Traditionisten Moh. b. Qays und über Taymy nicht binauf, und wurde auch nach ihnen nur von wenigen angenommen. Ein Blick auf den

beigefügten Kalender 1) zeigt, dass sie mit sich selbst in Widerspruch steht und durch eine irrthümliche Ueberlieferung der ältern,

allgemein angenommenen Angabe entstanden ist.

Der April-Neumond 632 war am 25. um 3 Uhr früh, und der Mai-Neumond am 24. um 7 Uhr Abends. Man hätte allerdings die Mondsichel schon am 26. Mai um Sonnenuntergang sehen können. Aber da Gebirge den westlichen Horizont von Madyna verschliessen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn er erst am 27sten beobachtet wurde, selbst wenn der Himmel klar gewesen ist.

Es gab moslimische Geschichtschreiber, welche dieser Annahme widersprachen und zwar aus folgendem Grunde; drei Monate vor seinem Tode verrichtete Moh. die Pilgerreise, und wir haben die zuverlässigsten Nachrichten, dass der 9te des Monats Dzû-l-hagg, an dem er die Ceremonien im Thale 'Arafa beging, ein Freitag war. Auf dieses Datum gestützt, hat nun der Mathematiker Chowarezmy, und nach ihm Sohayly und Abû-l-Raby' b. Salim, zu beweisen gesucht, dass der 12. Raby' 1. nicht ein Montag war. Und spätere Historiker haben sich verleiten lassen, andere Data als seinen Sterbetag anzugeben. Diese Mathematiker haben dabei keine wissenschaftlichen Forschungen angestellt, sondern sich auf die einfache Regel, die wohl erst viel später in Schwang kam, dass Monate von 29 Tagen mit Monaten von 30 Tagen alterniren, verlassen. Ihre Einwendungen sind schon von Ibn Hagr widerlegt worden. Er sagt in dem Mawahib S. 239: "Die Einwohner von Makka und Madyna haben den Neumond des Dzû-l-hagg nicht an demselben Tag gesehen. Die erstern beobachteten ihn am Donnerstag (27. Febr.) Abends und letztere erst am Freitag (28. Febr.). Die Ceremonien in 'Arafat wurden nach der Beobachtung der Makkaner gehalten. Als die Moslimen aber nach Madyna zurückkehrten, legten sie die Beobachtung der Madynenser ihrer Zeitrechnung zu Grunde. Nach dieser Zeitrechnung war der erste Dzû-l-hagg ein Freitag (28. Febr.) und der letzte ein Samstag (28. März), der erste Moharram war ein Sonn-

| Dienst. Samst. Sonnt. Mont. Dienst. Mittw. Donnerst. Freit. Samst. Sonnt. Mont. | Çafar A. H. 11<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27 | 27<br>16 Mai<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24 | Donnerst. Freit. Samst. Sonnt. Mont. Dienst. Mittw. Donnerst. Freit. Samst. | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 28<br>29<br>30<br>31 | 632.<br>Tuni |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                 |                                                                      | 24<br>25<br>26                                               | Samst.<br>Sonnt.<br>Mont.                                                   | 11                                   | 7                    |              |
| Mittw.                                                                          | 30                                                                   | 27                                                           | MUHL.                                                                       | 12                                   | 8                    |              |

tag (29. März) und der letzte ein Montag (27. April), der erste Cafar war ein Dienstag (28. April) und der letzte ein Mittwoch; der erste Raby' 1. war also ein Donnerstag und der 12. ein Montag."

Das Resultat des Ibn Hagr ist richtig, aber weil er keine Mondtafeln hatte, musste er den Anfang der Monate wie seine Vorgänger nach mechanischen Regeln berechnen. Wenn er aber glaubt, dass auch die Madynenser nach der Beobachtung des Februar-Neumondes den Anfang der Monate nach seinen Regeln und nicht empirisch bestimmten, so hat er ganz gewiss Unrecht.

Montag der 20. April A. D. 671 (=8te des Monats Raby' L.) ist das conventionelle Datum der Geburt Mohammads und seine Lebensdauer von 63 Jahren ist stets in Mondjahren und nicht in Sonnenjahren be-

rechnet worden 1).

"Ueber das Datum der Geburt", sagt Tabary in seinem Kitâb al-Modzayyal, bei Hamza Isp. S. 146, "giebt es drei Ansichten, wovon die Extreme nur 8 Tage von einander verschieden sind; nach Einigen nämlich wurde er am 2. Raby' I. geboren, nach Andern am 8. und nach der dritten Ansicht am 13ten (12ten?). Unterdessen einigen sich alle Traditionen in zwei Punkten, nämlich dass er in der ersten und nicht in der zweiten Hälfte des Raby' I. geboren wurde, und zweitens dass sein Geburtstag ein Montag war. Im Bezug auf den letzten Punkt giebt es nur eine Meinung."

"In Bezug auf das Regierungsjahr der damaligen Könige sind die Angaben sehr verschieden. Man sagt, er wurde im Jahre 40 oder 41 der Regierung des Chosraw Anûschirwân und im 3ten oder 18ten der Regierung des 'Amr b. Hind geboren."

Ibn Sa'd fol. 18 von Waqidy, a) von Hischam b. Sa'd, von Zayd b. Aslam, von 'Abd Allah b. 'Alqama b. الفغوا — b) von Ishâq b. Yahyà b. Țalha, von 'Ysâ b. Țalha, von Ibn 'Abbâs (st. 73) — c) von Mûsâ b. 'Obayda, von Mohammad b. Ka'b (st. 108) - d) von Moh. b. Çâlih, von 'Imrân b. Mannâh e) von Qays b. al-Raby', von Abû Ishâk, von Sa'yd b. Gobayr —
f) von 'Abd Allah b. 'Amir Aslamy, von seinem Sohne (Vater?
st. 151) Abû Togrâh — g) Ibn Sa'd von Ḥakym b. Moḥ., von seinem Vater, von Qays b. Machrama:

"Der Prophet wurde im Jahre des Elephanten geboren" 2).

<sup>1)</sup> Auch Mahmoud Effendi, welcher ganz andere Quellen benutzte und einen andern Weg der Forschung einschlug, ist zu diesem Resultat ge-

<sup>2)</sup> Wenn es im 'Oyûn al-Athar auf Autorität des Qays b. Macbrama "am Tage des Elephanten" heisst, so ist dies ein Versehen statt "Jahr des Elephanten".

Ibn Sa'd fol. 18 von Waqidy, von Abû Bakr b. 'Abd Allah b. Aby Sabra, von Ishâq b. 'Abd Allah b. Aby Harwa (st. 144),

von Abû Ga'far Moh. b. 'Alyy (st. 116):

"Der Prophet wurde an einem Montag, den 10. Raby' 1. geboren. Die Armee mit dem Elephanten hatte in der Mitte des Moharram vor Makka gestanden. Zwischen diesem Ereignisse und der Geburt verflossen daher 55 Tage."

Ibn Sa'd von Wâqidy, von Abû Ma'schar Nagyh Madany (st. 175): "Er wurde am Montag den 2. Raby' 1. geboren."

Ibn Sa'd fol. 18 von Moh. b. Mo'awiya Nayschapûry, von Ibn Lahy'a, von Châlid b. 'Imrân, von Hanasch Can'any, von Ibn' Abbas: "Er wurde unter euch an einem Montag geboren."

Moslim, in dem Mawàhib S. 50, von Qatàda: "An einem Montag, sagte der Prophet, bin ich geboren worden und an einem Montag habe ich die [erste] Offenbarung erhalten."

In dem Mawâbib alladonyya S. 32: "Die meisten Gelehrten bestimmen den Tag des Raby' I., an dem er geboren wurde. Einige sagen, es war der zweite, und andere sagen, der achte. Der Schaych Qoth aldyn Qostolany bemerkt, die meisten Traditionisten geben den letztgenannten Tag an. Es werden Traditionen von Ibn 'Abbas und Gobayr b. Mot'im zur Bestätigung angeführt, auch Homaydy und sein Schaych Ibn Hazm sind dieser Ansicht. Qodha'y sagt in seinem Werke 'Oyun alma'arif, dass die Geschichtschreiber über dieses Datum fast einstimmig sind. Zohry (st. 125) hat es von Moh. b. Gobayr b. Mot'im (st. 100), welcher in den Genealogien und Schlachttagen der Araber gauz besonders wohl erfahren war und die Autorität seines Vaters (st. 59) anführte, gehört."

Al-Zobayr b. Bakkar in dem 'Oyun, No. 123, S. 30: "Amina wurde mit dem Propheten schwanger am 12. Dzu-l-hagg während der Pilgerfahrt, und sie lebte in dem Stadttheil, welcher Schi'b Aby Talib heisst, und sie gebar ihn in dem Hause, welches man jetzt das Haus des Moh. b. Yûsof (welcher ein Bruder des Haggag war) genannt wird, an einem Montag am 12. Ramadhan."

Qostolany zeigt, dass er den Geist dieser Tradition richtig aufgefasst hat, indem er sagt, dass es nicht nothwendig ist den Propheten dadurch zu verherrlichen, dass er im heiligsten Monate des Jahres geboren worden sei; der Monat, in dem er zur Welt kam, wird vielmehr durch seine Geburt verherrlicht.

Der Verfasser des 'Oyûn fährt fort: "Nach Andern wurde er am Montag am 2. Raby' I. geboren, und Abû 'Amr [Ibn 'Abd al-Barr] sagt am 8. Raby' I., andere behaupten am ersten Montag desselben Monats, und einige sagen am zwölften 1).

<sup>1)</sup> So auch Ibn Ishaq.

In Bezug auf das letztgenannte Datum bemerkt Kazarûny, No. 129, dass sein Geburtstag seit alten Zeiten am 12. Raby' I.

gefeiert wird.

Bagbawy, Tafsyr, 105, 1: "Moqâtil sagt, dass der Elephant vierzig Jahre vor der Geburt des Propheten nach Makka kam, und Kalby sagt, 23 Jahre vor seiner Geburt, die meisten aber sagen, in demselben Jahre in dem der Prophet geboren wurde."

Mas'udy, S. 365, giebt uns das Resultat von auf Traditio-

nen beruhenden - spätern - Berechnungen:

"Der Prophet wurde im Jahre des Elephanten geboren. Von diesem Jahre bis auf den vierten Figar-Krieg, der zwischen den Kinana und Qays-'Aylan-Stämmen geführt wurde, sind 20 Jahre verstossen. Vier Jahre, neun Monate und sechs Tage nach diesem Kriege reiste der Prophet nach Syrien und sah Nestor, und 2 Monate 24 Tage nach dieser Reise heirathete er Chadyga. Zehn Jahre darauf wurde die Ka'ba wieder aufgebaut, und dann waren es noch fünf Jahre bis zu seiner Sendung. Er war also damals 40 Jahre und 1 Tag alt."

"Er wurde 50 Tage, nachdem der Elephant nach Makka gekommen war, geboren. Der Elephant kam nach Makka an einem Montag, als noch 13 Tage vom Moharram übrig waren, in 882 der Aera des Alexander. Abraha stand am 17. Moharram im Jahre 216 der arabischen Aera, welche mit der Higgat al-Ghadr anfängt, vor Makka. Dieses Jahr fällt mit dem 40sten Jahre der Regierung des Anuschirwân zusammen. Der Prophet

wurde am 9. Raby' I. desselben Jahres geboren."

Wir haben gesehen, dass Tabary, welcher die Traditionen zusammenstellte, keine grosse Differenz in den Angaben fand. Später aber liessen sich die moslimischen Geschichtschreiber durch Berechnungen und theologische Räsonnements leiten, wie z. B.: er muss in dem heiligsten Monat geboren worden sein, also im Ramadhân, --- Makka konnte dem Abraha nur durch ein Wunder widerstehen, und da nur Moh. Wunder wirken konnte, musste er schon am Leben sein, er war also 10 Jahre vor dem Elephanten geboren u. dgl. Auf diese Art entstanden eine Unzahl von Differenzen. Um noch mehr Beispiele anzuführen: Man sagt, dass er 40, 50, 55 Tage, oder 1, 2 Monate, oder 10, 23, 30, 40, 70 Jahre nach dem Elephanten geboren ward. In Bezug auf den Monat ward auch der 1, 17, 18, 21 Raby' l., der Çafar, Raby' II., Ragab und Ramadhan genannt. Leuten, welche das Rawdhat alçafa einem gewissenhaften Quellenstudium entgegenzustellen fähig sind, wie es leider geschehen ist, würde ich empfehlen solche Angaben zu benutzen und gelehrte Commentare zu Washington Irving oder Carlisle zu schreiben, wenn sie selbst keinen geistreichen Unsinn zu erfinden im Stande sind. Es wird ibnen ein Leichtes sein, jedes Wort dieser zwei Romandichter zu beweisen.

Wenn wir mit Bestimmtheit angeben könnten, auf welches Jahr unsrer Aera das Jahr des Elephanten fällt, so wäre der Streit, ob wir die Lebensdauer des Propheten nach Sonnenjahren oder Mondjahren berechnen müssen, entschieden, denn es scheint sicher zu sein, dass er im Jahre des Elephanten geboren wurde. Leider aber ist das Jahr des Elephanten ganz unbestimmt. Wir müssen also andere Mittel anwenden um diese Frage zu lösen.

Die Lebensdauer Moh.'s von 63 Jahren wird in drei Perioden eingetheilt, wovon die ersten zwei — von der Geburt bis zur ersten Offenbarung, und von da bis zur Flucht — 53 Jahre ausmachen, und die letzte von der Flucht bis zum Tode 10 Jahre.

Ein Blick in v. Kremer's Wâqidy S. 2—7, mit dem auch im Wesentlicheu alle andere Biographen übereinstimmen, beweist uns, dass die letzte Periode aus Mondjahren besteht. Die Flucht fällt auf die erste Hälfte des Raby' I., und Wâqidy heisst den Schawwâl A. H. 1. den Sten Monat nach der Flucht; den Raby' I. A. H. 2 heisst er den 13ten Monat; Raby' I. A. H. 4 den 37sten Monat; und Raby' I. A. H. 5 den 47sten Monat. Wenn alle 3 Jahre ein Monat eingeschaltet worden wäre um die Mondjahre in Sonnenjahre zu verwandeln, so müsste von Raby' I. A. H. 1 bis Raby' I. A. H. 5 wenigstens ein Monat — vielleicht zwei — eingeschaltet worden sein und Raby' I. A. H. 5 würde der 48ste oder 49ste Monat nach der Flucht sein, wie man mit Hilfe der zu diesem Behufe beigesetzten Reihenfolge der arabischen Monate leicht berechnen kann 1).

Die Chronologie der Heiden in Makka war aber nicht verschieden von der der Moslimen in Madyna, denn es lässt sich beweisen, dass beide derselben Lunation in A. H. 2 den Namen Ragab gaben, und dass auch ihr Kalender im Dzu-1-qa'da des Jahres 6 der Higra noch übereinstimmte. Es haben also auch die Heiden zwischen A. H. 2 und 6 keinen Monat eingeschaltet.

Es ist nicht zu denken, dass, da die letzte Periode nach Mondjahren zu rechnen ist, die Quellen gar keine Andeutung geben würden, wenn wir die ersten zwei nach Sonnenjahren berechnen müssten. Dass aber auch in den frühsten Zeiten keine solche Andeutung vorhanden war, geht daraus hervor, dass alle arabische Schriftsteller auch die 53 Jahre der ersten Periode als Mondjahre ansahen. Mas'udy, wie wir gesehen haben, setzt die Geburt Moh.'s in das Jahr des Alexander 882, die Flucht aber setzt er ins J. 933 ?) und berechnet daher die 53 Mondjahre zu 51 Sonnenjahren.

<sup>1)</sup> Moharram Raby' II. Ragab Schawwâl
Gafar Gumâda I. Scha'bân Dzû-l-ka'da
Raby' I. Gumâda II. Ramadhân Dzû-l-hagg

<sup>2)</sup> Auch Hamza Isp. S. 149 setzt die Higra in das Jahr 933 des Alexander. Die Chronologen heissen diese Aera die Seleucidische. Das Jahr 933 fing im Herbste 621 an.

Auch andere arabische Astronomen scheinen damit übereinzustimmen. Sohayly (Auszug S. 21) sagt: "Man erzählt, dass der Elephant im Moharram nach Makka kam, und dass der Prophet 50 Tage darnach geboren wurde. Die Mathematiker sagen, dass seine Geburt auf den 20. Nysån (April) fällt 1), und in die Mondstation Ghafr [d. h. beim helischen Untergang dieses Gestirns]; diess ist die Geburtszeit des Propheten."

In Bezug auf die Mondstation Ghafr sagt Watwât (Ms. von Laknaw, vgl. Journ. As. Soc. Beng. B. 17. S. 679): "Ghafr ist der Name von drei sehr kleinen Sternen, welche eine krumme Linie bilden. Die Astronomen setzen sie zwischen die Schenkel des Löwen. Propheten werden bei dem Naw (helischen Untergang) dieser Mondstation geboren, welcher im April stattfindet."

Wenn wir Sonnenjahre zu verstehen haben, so ist Moh. in A. D. 569, und wenn wir Mondjahre zu verstehen haben, in A. D. 571 geboren. Im J. 569 fängt das arabische Jahr am Mittwoch den 6. März an und der Raby' 1. beginnt am Samstag den 4. Mai. Obige Data, passen daher nur auf das Jahr 571. Auch wenn Dimyâty im Nûr alnibrâs S. 85 sagt, dass er im Aries geboren wurde, und wenn Chowarezmy, ibid., sagt, dass das Jahr mit einem Freitag anfing, passt es nur auf A. D. 571.

Wenn wir nun die erwähnten Zeugnisse zusammenfassen, so finden wir, dass die Zeugen des ersten und zweiten Jahrhunderts für das Jahr des Elephanten, für den Montag und den Monat Raby' I. übereinstimmen. In Bezug auf den Tag des Monats weichen sie von einander ab. Die beste Bürgschaft haben wir für den 12ten, aber es war ein Freitag, und da er am 12 Raby'l. starb, finden wir darin eine Verwechslung. Auch der 2 Raby' I. wird genannt, und da der Neumond schon am 10. April 7 Uhr früh eintrat, wäre es möglich, dass er am Abend des folgenden Tages sichtbar war und also der 2te auf einen Montag fiel; aber einerseits ist die Bürgschaft dafür ziemlich vereinzelt, und andrerseits' mag eine Erinnerung an das Datum der Flucht darin stecken. Ich stimme daher für den Sten Raby' I. 2), für den wir die beste Bürgschaft haben und für den auch die Entfernung von dem Tage des Elephanten zu zeugen scheint. Ich will übrigens meine Ueberzeugung nicht unterdrücken, dass Moh. selbst das Datum seiner Geburt nicht wusste und dass diess nur als ein im ersten Jahr-

Dem 'Oyûn al-Athar zufolge war diess die Ansicht des Abû Bakr Moh, b. Mûsâ Chowârezmy, welcher unter Mâmûn blühte.

<sup>18</sup> April = 6 Raby' I. Samst. 13 Febr. = 1 Moharram Freit. 2) =7 ,, ,99 Sonnt. 19 15 März = 1 Çafar Sonnt. =8 ,, 20 13 April = 1 Raby' I. Mont. 22 Mont. =9 ,, =10 ,, 21 ,, Dienst. Dienst. 14 ,, = 2 ,, 22 ,, Mittw. 15 ,, = 3 . ., Donnerst. 16 ,, = 4 ... Mittw. = 11 ,, Donnerst. 23 ,, == 12 ,, Freit. 24 ,, 17 ,, = 5 ,, Freit.

hundert festgesetztes conventionelles Datum anzusehen ist. Ich komme nun zur zweiten Thesis.

Der Hagg oder das allgemeine Pilgerfest wurde vor dem Vollmond gefeiert, welcher dem Frühlingsaequinoctium vorangeht.

In der Benutzung arabischer Quellen für die Zeit des Propheten müssen wir Angaben oder Traditionen, welche aus den ersten zwei Jahrhunderten (dem Zeitalter historischer Ueberlieferung) stammen, von denen, welche erst nach dem zweiten Jahrhundert redigirt worden sind, sorgfältig unterscheiden; denn in den letztern sind dem rein geschichtlichen Stoff meistens willkürliche und höchst unkritische Reflexionen und Berechnungen beigemischt.

Die älteste Nachricht über die Zeit des Ḥaģģ, die wir bis jetzt kennen, ist die des Moġābid, geb. A. H. 21, st. 102 oder 103. Die authentischste Version seiner Worte finden wir bei Ibn Sa'd fol. 137 verso, von Abû-1-Walyd Ṭayālisy (st. A. H. 220 94 Jahre alt), von Abû 'Awāna (st. 175—6), von Abû Bischr

[Ga'far] (st. 125-6), von Mogâhid.

"Abû Bakr's Pilgerfahrt und 'Alyy's Proklamation, dass im folgenden Jahre die Heiden beim Ḥaģģ nicht mehr erscheinen dürften, fand im Monate Dzû-l-qa'da statt; denn, fährt Moġāhid fort, die Heiden pflegten in jedem Monat des Mondjahres nur zwei Jahre zu wallfahrten. Es traf sich daher [da der Ḥaģģ des Abû Bakr in A. H. 9 im Dzû-l-qa'da gefeiert worden war], dass die Pilgerfahrt des Propheten [in A. H. 10] auf den Dzû-l-ḥiġġa fiel. Er sprach: Dieses ist der Tag, in dem die Zeit herungekommen ist auf den Anfang des Cyclus, mit dem sie begann, als Gott Himmel und Erde erschuf '). Abû Bischr setzt hinzu: Als die Menschen die Wahrheit verliessen, führten sie den Nasy (das Verschieben der Heiligung) der Monate ein."

اخبرنا هشام ابو الوليد الطيالسي نا ابو عوانة عن ابن بشم عن مجاهد قال حج ابو بهر ونادي على بالاذان في ذي القعدة قال فكانت لجاهلية جاجون في كل شهر من شهور السنة عامين فوافق حج نبي الله صلعم في ذي للجة فقال هذا يوم استدار الزمان كهثته يوم خلف الله السموات والرص قال ابو بشم ان الناس لما تركوا الحق نستوا الشهور

Eine etwas weitläufigere Fassung dieser Tradition finden wir bei Baghawy, Tafsyr, 9, 37:

Man darf nicht übersehen, dass er diese bekannten Worte des Propheten als Beweis anführt für 'seine Behauptung, dass erst in A. H. 10, als Moh. daselbst das Pilgerfest beging, es wieder auf den Dzû-l-higga fiel.

"Mogahid sagt: Sie pflegten in jedem Monat zwei Jahre zu wallfahrten, zwei Jahre im Dzû-l-higga, dann zwei Jahre im Moharram, dann zwei Jahre im Çafar, und so weiter das ganze Jahr hindurch. Die Wallfahrt des Abû Bakr [in A. H. 9] fiel das zweitemal auf den Dzû-l-qa'da. Das folgende Jahr [A. H. 10] fiel sie auf den Dzu-l-higga, den Monat, in dem sie nach dem Gesetze Gottes hätte immer gehalten werden sollen. Als der Prophet [in A. H. 10] wallfahrtete, feierte er am 9. Dzû-l-higga im Thale 'Arafa den Stillstand und am 10ten bielt er in Minâ eine Anrede an das Volk und sagte ihm, dass der Nasy seinen Cyclus durchgemacht habe und auf die von Gott eingesetzte Zeit zurückgekehrt sei, und er befahl ihnen in Zukunft immer in diecem Monat die Pilgerfahrt zu feiern."

قال مجاعد كانوا ججون في كل شهر عامين ججون في شهر ذي اللجة عامين ثم حجوا في المحرم عامين ثم حجوا في صفر عامين وكذلك في جميع الشهور فوافقت حجة ابي بكم قبل حجة الوداع السنة الثانية س ذى القعدة ثم حج النبى في العام القابل جة الوداع فوافق جه فى شهر الحج المشروع وهو نو الحجة فوقف بعرفة اليوم التاسع وخطب الناس البيوم العاشر بمنى واعلمهمر أن اشهر النسي قد تناسخت باستدارة الزمان وعاد الامر الى ما وضع الله عليه حساب الاشهر يوم خلف الله السموات والارص وامرهم بالحافظة عليه نقلا يبتدل مستانف الايام

Diese Nachricht des Mogâhid muss, um verständlich zu werden, mit Qoran, 9, 36. 37 in Verbindung gebracht werden, wo es heisst:

"Wahrlich die Zahl der Monate wurde im Buch Gottes auf zwölf festgesetzt an dem Tag, an dem er Himmel und Erde schuf: vier davon sind heilig; dieses ist die richtige Religion. Seid nicht ungerecht während dieser Monate gegen euch selbst, sondern kämpfet gegen die Heiden obne Unterschied, wie sie gegen euch ohne einen Unterschied zu machen kämpfen, und wisset, dass es Gott mit den Frommen hält. Der Nasy (das Verschieben) ist in der That eine Zugabe im Unglauben, womit jene, welche nicht glauben, irre geben. Ein Jahr erlauben sie diese Verschiebung, und ein Jahr erklären sie dieselbe für unerlaubt, um die Anzahl der Monate, die Gott zu heiligen befohlen hat, [mit denen, die sie heilig halten] in Einklang zu bringen. Aber sie erklären für erlaubt, was Gott verboten hat."

Dem Mohammad war darum zu thun, die heiligen Monate, während welcher kein Krieg geführt werden durfte, abzuschaffen. Schon im 2ten Jahre der Higra hatte er den heiligsten derselben, den Ragab, verletzt; aber das Vorurtheil aller Araber, darunter

auch vieler von seinen eigenen Anhängern, war für diese ehrwürdige Institution so stark, dass er nachgeben und die beiligen Monate für eine Institution Gottes erklären musste. Im Jahre 10 aber war er mächtig genug um diesen Coup d'état wagen zu können. Am Tage des Opferfestes hielt er eine Rede und sprach: "Was für einen Tag feiern wir heute? - einen heiligen; in was für einem Monat sind wir? - in einem heiligen; auf welchem Gebiete stehen wir! - auf einem heiligen. Gläubige! eure Person, euer Eigenthum und eure Ehre sind ebenso heilig wie dieser Tag, dieser Monat und dieses Gebiet (Bochary). Vertheidiget euer Leben, Ehre und Eigenthum selbst in den heiligen

Monaten und auf dem heiligen Gebiete."

Um aber der Heiligkeit der Monate, während welcher der Hagg gehalten wurde, den Todesstreich zu geben, machte er sie wandelbar. Während des Hagg erhielten die Makkaner Zufuhr von Getreide und Lebensmitteln und konnten ohne Furcht ihre Handelsreisen machen. Diesen Nutzen konnte der Hagg nur dann gewähren, wenn er stets in derselben Jahreszeit gehalten wurde. Abänderung in dieser Beziehung drohte den Makkanern mit Elend und Armuth (Qoran 9, 28). Mohammad wollte aber aus dem Handelsvolke eine kriegerische Nation machen, die von dem Tribut der unterworfenen Völker leben sollte (Qoran 9, 29). Er verfügte nun, dass der Hagg immer in demselben Monat des Mondesjahrs und also bald im Frühling, bald im Sommer, Herbst und Winter abgehalten würde. Die Wintermonate aber sind für Kaufmannsreisen nach Syrien ganz unpassend, und im Spätsommer konnten sie nicht erwarten, dass ihnen von Yamama oder Yaman Koru zugeführt werde, welches schon zu Anfang März geschnitten und schnell verkauft wurde. Was konnte den Leuten an der Heiligkeit der Monate liegen, wenn die Zeit für ihre Geschäfte doch nicht passte?

Wenn man die Absichten Mohammads kennt und die angeführten Worte Mogahids mit denen des Qoran vergleicht, so findet man, dass erstere blos eine Periphrase der letztern enthalten: "Ein Jahr erlauben sie die Verschiebung", d. h. wenn der Hagg im Jahre I im Monat A gehalten und dieser Monat als heilig angesehen worden ist, so verschieben sie ihn im Jahre 2 auf den Monat B. "Ein anderes Jahr aber erklären sie die Verschiebung für unerlaubt", d. h. auch im Jahre 3 halten sie ihn wieder im

Monat B.

Im Qoran ist der Ausdruck allgemein, indem aber Mogahid die Thatsache näher bestimmt, macht er einen Fehler. Nach seiner Angabe würde der Cyclus, nach welchem das Sonnenjahr mit dem Mondjahr wieder übereinstimmt, sich auf 24 Jahre belaufen, während er 32 Jahre dauert. In 32 Jahren dürfen nur 12 Verschiebungen vorkommen; es müsste also öfter gescheben, dass der Hagg drei Jahre hinter einander, ehe man ihn verschob,

in demselben Monat gehalten wurde, als dass er nur zweimal auf denselben Monat fiel.

Im Zeitalter der Reflexion wurde nun dieser Rechnungsfehler allerdings verbessert, aber indem man die auf historische Ucberlieferung gegründete Ansicht des Mogahid weniger als die Rechnung berücksichtigte, ist man in weit grössere Irrthümer gefallen.

Derselbe Mas'ûdy (schrieb A. H. 332), der, wie wir gesehen haben, selbst annimmt, dass die Araber vor Moh. nach Mondjahren rechneten, sagt:

"Die Araber haben vor Mohammad in drei Jahren einen Monat eingeschaltet. Sie haben dieses Verfahren Nasy geheissen, d. h. Verschiebung. Gott tadelt den Nasy in den Worten: "Der Nasy ist in der That eine Zugabe im Unglauben"1).

Maqryzy 2) (oder der Schriftsteller, den er abschrieb) nahm Angaben wie die des Mas'ûdy als eine Thatsache hin und legte

sie einem genauern Calcul zu Grunde.

"Die Araber vor Moh. bemerkten, dass der Unterschied zwischen dem natürlichen Jahre und dem Mondjahre sich auf 10 Jahre und 21 5 Stunden belaufe, und so oft daher diese Auzahl von Tagen einen Monat ausmachte, fügten sie zu dem Mondjahre einen Monat hinzu. Aber sie berechneten den Unterschied nur zu 10 Tagen und 20 Stunden. Diese Einschaltungen wurden Nasyverwaltern, welche zum Stamme der Kinana gehörten, anvertraut. Sie wurden Qalâmis, im Singular Qalammas, d. h. das edle Meer (der Wissenschaft), genannt. Sie gehörten zur Familie, aus welcher Abû Thomâma Gonâda b. 'Awf b. Omayya entsprossen ist. Der erste, der den Nasy ausübte, war nach ihrer Ansicht Hodzayfa h. 'Abd und der letzte war der genannte Abû Thomâma. Die Araber erhielten die Intercalation von den Juden ungefähr 200 Jahre vor der Verkündigung des Islâm. Sie schalteten in je 24 Jahren 9 Monate ein, damit die Monate immer auf dieselben Jahreszeiten fielen und nicht früher oder später. Dieser Gebrauch dauerte fort, bis der Prophet [in A. H. 10] wallfahrtete. Dann wurden die Worte geoffenbart: Der Nasy ist eine Zugabe im Unglauben. Der Nasy wurde abgeschafft, die Monate der Araber fielen nicht mehr auf dieselben Jahreszeiten und ihre Namen wurden unpassend."

Nebst dieser Theorie, dass ein Monat in 3 Jahren und neun Monate in 24 Jahren eingeschaltet wurden, erfand man eine andere, um die Methode zu erklären, welche die alten Araber befolgten, um den Hagg immer auf dieselbe Jahreszeit zu brin-

<sup>1)</sup> Der Text steht in den Mém. de l'Acad. des Inscript. Bd. 48. S. 756. Mahmoud Effendi hat interessante Stellen aus den Oluf des Astronomen Abu Ma'schar und des Byrûny über diesen Gegenstand mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst.

gen: dem Sohayly 1) zufolge hatten sie zwar reine Mondjahre, verschoben aber den Hagg jährlich um "Il Tage oder etwas mehr". Demuach würden die Ceremonien des Hagg bald auf den Neumond und bald auf den Vollmond gefallen sein und sich nur nach dem Sonnenjahre gerichtet haben. Die Unrichtigkeit dieser Ansicht lässt sich aus der Qoranstelle 2, 185 beweisen, während die ursprüngliche Ansicht des Mogahid und zum Theil selbst die des Caussin de Perceval von der Qoranstelle 10, 5 unterstützt wird. "Gott hat euch die Sonne als Leuchte gegeben und den Mond als Licht, und er hat seinen Lauf in Stationen eingetheilt, damit ihr die Anzahl der Jahre und die Rechnung (Zeitrechnung) wisset." Die Mondstationen sind eine Eintheilung des Zodiacus in 28 Theile, und wenn darauf die Zeitrechnung gegründet war, so kann nur von einem Sonnenjahre die Rede sein. Wenn im Qoran, 28, 27 ein Zeitraum nach "Pilgerfahrten" bestimmt wird, so ist dies gewiss nur ein anderer Ausdruck für "Sonnenjahre" 2). Die oben erwähnten Beispiele jedoch lassen keinen Zweifel, dass, wenn nicht die einzige, doch gewiss die gewöhnliche Chronologie auf Mondjahren beruhte, wenigstens müssen wir in der Biographie Moh.'s darnach rechnen.

Ausser der Theorie des Embolismus, deren ältester uns bekannter Vertreter Mogahid ist, gab es im zweiten Jahrhunderte noch eine andere, um den Nasy und die Qoranstelle 9, 36 u. 37, in der er erwähnt wird, zu erklären. Der älteste uns bekannte Vertreter der zweiten Theorie ist Ibn Ishaq (st. 151). Es ist zu bemerken, dass in der genannten Qoranstelle (9, 36 u. 37) kein Wort vom Pilgerfeste gesagt wird, dennoch ward sie von Mogahid auf die Pilgerfahrt bezogen. Ein aufmerksames Studium der Qorân-Exegese bringt uns zur Ueberzeugung, dass schon im ersten Jahrhunderte alle Lesearten, welche die Unbestimmtheit der arabischen Schrift möglich macht, und jeder Sinn - wenn auch noch so absurd -, den eine Stelle des Qoran zulässt, vorgeschlagen und von irgend einem Gelehrten vertheidigt wurden. So geschah es denn auch, dass die betreffenden Verse von Ibn Ishaq ganz anders aufgefasst wurden. In seiner Theorie ist nicht von dem Verschieben des Pilgersestes die Rede, sondern es wird behauptet, dass der Nasy in einer willkürlichen Verschiebung der heiligen Monate bestanden habe.

<sup>1)</sup> Wüstenfeld, krit. Anm. zu Ibn Hischam, S. 10.

<sup>2)</sup> Moh. spricht in dieser Stelle von den Dienstjahren des Jakob bei Laban. Was das auch immer für Jahre gewesen sein mögen, so verstanden die Juden und Christen zur Zeit Mohammads doch gewiss Mondjahre, die durch Embolismus mit den Sonnenjahren in Vebereinstimmung gebracht wurden und also ganz dem Haggjahre entsprachen. — Würde Moh. bier den Ausdruck Pilgerfahrten gebraucht haben, wenn man unter 🎞 stets solche Jahre verstanden hätte?

"Die Verwalter des Nasyamtes sind diejenigen, welche im Heidenthum für die Araber die Monate verschoben und einen der heiligen Monate für frei erklärten, und dafür einen freien Monat zu heiligen befahlen. Thatsächlich verschoben sie den heiligen Auf diesen Missbrauch beziehen sich die Worte des Qoran 9, 37. — Wenn der Hagg vorüber war, versammelten sich die Leute um den Verwalter des Nasyamtes und er sprach öffentlich aus, dass die vier heiligen Monate das kommende Jahr gefeiert werden sollen, nämlich der Ragab, Dzû-l-qa'da, Dzûl-higga und Moharram. Wenn es ihm aber gut deuchte, einen dieser vier für frei zu erklären, so erklärte er den Moharram für frei und an dessen Statt den Cafar für heilig. Sie hielten sich an seinen Ausspruch und feierten den letzteren, aber nicht den ersteren, damit die Zahl von vier heiligen Monaten constant bleibe. Wenn die Pilgrime das Thal Minà zu verlassen im Begriff waren, erhob er sich unter ihnen und sprach: "O Gott, ich erkläre einen der zwei Monate, welche Cafar beissen, für frei, nämlich den ersten (d. i. den Moharram), und ich verschiebe den andern bis auf das nächste Jahr."

In den letzten Worten "ich verschiebe den andern Cafar bis auf das nächste Jahr" steckt entweder eine Unrichtigkeit, oder sie bedeuten, dass, wenn im Jahre I der Moharram nicht gefeiert wurde, dafür der Cafar des Jahres 2 gefeiert wurde. Jedenfalls haben später einige Autoren, wie wir bald sehen werden,

sie in diesem Sinne aufgefasst.

Im Qamus, u. d. W. Qalammas, ist eine deutlichere Version dieser Worte: "Der Verwalter des Nasyamtes stand bei der Gamrat al'aqaba und sprach: O Gott, ich bin bevollmächtigt die Monate zu verschieben, oder sie an ihrer Stelle zu lassen und zu bestätigen, und niemand kann mich tadeln oder zur Verantwortung ziehen. O Gott, ich erkläre den ersten Çafar für frei und den zweiten für heilig. Dasselbe bestimme ich in Bezug auf die zwei Ragab, d. i. den Ragab und Scha'ban."

Auch aus Cawhary geht hervor, dass, wenn der Moharram für frei erklärt wurde, der Cafar desselben Jahres dafür ge-

feiert wurde.

Aus Baghawy, Tafsyr, 9, 37, geht hervor, dass auch Kalby (st. 204), der beste arabische Archäolog, die Ansicht des Ibn Ishâq theilte. Ich übersetze nur die Worte des Kalby, theile aber im Original auch was bei Baghawy vorhergeht und folgt mit, weil ich auf eine andere darin enthaltene Angabe zurückkommen muss.

"Kalby sagt: Der erste, welcher dieses that, war ein Mann von dem Stamme Kinana, Namens No'aym b. Tha'laba. während des Pilgerfestes an der Spitze der Leute zu stehen, und wenn sie nach Vollendung der Ceremonien das Thal Minà verlassen hatten, hielt er eine Anrede an sie und sprach: Nie-10\*

mand darf missbilligen, was ich beschlossen habe, denn ich bin derjenige, den man nicht tadeln oder zur Verantwortung ziehen kann. Die Heiden riefen ihm zu: wir gehorchen! wir gehorchen! Dann baten sie ihn einen heiligen Monat zu verschieben, damit sie darin Raubzüge machen könnten. Er gab dann den Ausspruch, und wenn er sagte: der Cafar ist dieses Jahr geheiligt, machten sie die Zeltpfähle los und nahmen die Spitzen von ihren Speeren; wenn er aber sagte: er ist frei, befestigten sie die Zeltpfähle, steckten die Spitzen an ihre Speere und machten Raubzüge. Dem No'aym b. Tha'laba folgte im Nasyamte ein Mann Namens Gonada b. 'Awf, welcher noch lebte als der Prophet Makka eroberte."

واختلفوا في اول من نسأ النسئي فقال ابن عباس والصحاك وقتادة ومجاهد اول من نسأ بنو مالك بن كنانة وكان يلية ابو ثمامة و (sic) جنادة بن عوف و (sic) ابن امية الكناني وقال الكلبي اول من فعل فلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة وكان يكون على الناس بالموسم فاذا تم الناس بالصدر قام فخطب الناس فقال لا مرد لما قصيت وانا الذي لا اعاب ولا اجاب فيقول المشركون لبيك لبيك ثم يسالونه أن ينساهم شهرا يغيرون فيه فأن قيال صفير العام حرام حلوا الاوتاد ونزعوا الاسنة والازجة وان قال حلال عقدوا الاوتاد وشدوا الارجة واغاروا 1) وكان من بعد نعيم بن ثعلبة رجل يقال له جنادة بن عوف وهو الذي ادركم النبي صلعم وقال عبيد الرحمان بن زيد ابن اسلم هو رجل من بني كنانة يقال له قلمس قال شاعرهم وفينا ناسي الشهر قلمس وكانوا لا يفعلون ذلك الافي ذي اللجة اذا اجتمعت العرب للموسم وقال جبير عن الصحاك عن ابن عباس أن أول من سي النسمي هو عمرو بن لحيى بن قمعة بن خندف

'Abd al-Rahman b. Zayd b. Aslam (st. 182) scheint derselben Ansicht gewesen zu sein: "Der Verwalter des Nasyamtes war ein Kinanit Namens Qalammas, daher sagt der Dichter: Unter uns

<sup>1)</sup> Ich habe mir hier mit dem Texte grosse Freiheiten erlaubt. Im Ori-فيقول فان صفر العام الحرام وان قال حلال عقدوا الاوثان : ginal heisst es وشدوا الازجة ذات قال ذلك حرام فاذا قال ذلك جلوا الاوتاد ونزعوا الاسنة والازجة وان قال حلالا عقدوا الاوتاد وشدوا الازجة واغاروا وكان من بعد نعيم المخ

ist Qalammas, welcher die Monate verschiebt. Sie thaten diess nur im Dzû-l-hage, wenn alle Araber sich zum Pilgerfest versammelt hatten."

Diese Stelle ist deswegen wichtig, weil darin der Meinung des Mogâhid geradezu widersprochen wird; denn es beisst ja, dass die Araber das Pilgersest immer im Dzu-l-higga verrichteten.

Es unterliegt daher einem Zweifel, ob Sohavly 1) einen Grund dazu hatte, die beiden Ansichten über den Nasy zu vereinigen, indem er sagt: "Unter al-Qalammas ist Hodzayfa b. Abd b. Fogaym zu verstehen. Es ist auch einer der Namen des Propheten. Er (Hodzavfa) ist einer von jenen, die den Nasy der Monate aussprachen. Der Nasy ist von zwei Arten. Eine ist das Verschieben des Moharram auf den Cafar zum Behufe ihrer kriegerischen Operationen, und die zweite besteht im Verschieben des Pilgerfestes von seiner Zeit in Rücksicht auf das Sonnenjahr. Sie pflegten es jedes Jahr um 11 Tage später zu halten als das vorhergehende, bis es nach einem Cyclus von 33 Jahren wieder auf denselben Monat zurückkam."

Auch Baghawy, Tafsyr 9, 37, fasst die zwei Ansichten zusammen, scheint sich aber nicht die Mühe gegeben zu haben, sich einen klaren Begriff von der einen oder der andern zu machen. Ich theile hier seine Worte mit, weil der Schluss mit dem Schlusse der Stelle des Ibn Ishaq übereinzustimmen scheint (vergl. auch Ibn al-Athyr bei de Sacy, Mém. de l'Acad. des Inscr. B. 48. S. 761).

"Die Bedeutung des Wortes Nasy ist, dass die Heilighaltung eines Monats auf einen andern verschoben wird. Die Araber hielten sorgfältig auf die Beobachtung der heiligen Monate. Sie hatten diese Sitte von den Satzungen des Abraham beibehalten. Sie lebten aber meistens von der Jagd und vom Raube, und es fiel ihnen oft schwer, drei Monate nacheinander darauf zu verzichten. Es ereignete sich bisweilen, dass ein Krieg in einem heiligen Monat veranlasst wurde, und sie wünschten ihn nicht zu verzögern. Sie halfen sich also durch den Nasy, d. h. sie erklärten den Monat für frei und einen spätern für heilig. Auf diese Art pflegten sie die Beobachtung des Moharram auf den Cafar zu verschieben: sie feierten den Cafar und erklärten den Moharram für frei. Wenn es ihnen zweckdienlich schien, die Heiligung des Çafar zu verschieben, so verlegten sie dieselbe auf den Raby'. So gingen sie von Monat auf Monat, bis die Heilighaltung durch das ganze Jahr hindurch gegangen war. Als der Islâm kam, war der Moharram wieder auf die Stelle gekom-

<sup>1)</sup> S. Wüstenfeld's krit. Anmerkk. zu Ibn Hischam, S. 10. Fasy, im 'Iqd althamyn, c. 30, schreibt eine ähnliche Stelle dem Ibn Ishâq zu, wahrscheinlich aber nur aus Versehen. Ich folge in der Uebersetzung dem abgekürzten Texte des Auszugs, Bibl. Spreng. No. 102. S. 9.

men, für welche ihn Gott bestimmt hatte. Dieses ereignete sich nach einer Reihe von Jahren.

Es wird gesagt, der Nasy hatte unter ihnen festen Fuss gefasst. Es hatte sich ereignet, dass sie in einigen Jahren in einem gewissen Monat wallfahrteten und dann später in einem andern Monat."

Für unsern unmittelbaren Zweck ist es von keiner grossen Wichtigkeit, ob die Ansicht des Ibn Ishâq und Kalby gegründet ist, oder nicht. Was wir zu beweisen haben, ist dass, wenn sie auch richtig ist, die des Mogahid nicht umgestossen wird. Zu diesem Zwecke wollen wir die darauf bezüglichen Thatsachen — die Nachrichten über die Pilgerfahrten, ehe Mohammad den Festkalender änderte — untersuchen.

Es ist aber nöthig, vorerst zu bemerken, dass man zweierlei Wallfahrten zu unterscheiden hat: den Hagg — das heisst das allgemeine Pilgerfest, bei dem die Gläubigen an bestimmten Tagen des Jahres die heiligen Orte in Procession besuchen —, und die 'Omra oder gewöhnliche Pilgerfahrt, die man zu irgend einer Zeit unternehmen kann.

lbn 'Omar') sagt zwar, dass der Schawwâl, Dzû-l-qa'da und Dzû-l-higga die Monate des Hagg seien, und sein Ausspruch ist auch in die Gesetzbücher aufgenommen worden. Unterdessen halten die Moslimen mit so grosser Strenge an der Zeit fest, in der Mohammad in A. H. 10 die Ceremonien verrichtete, dass sie nur jene Wallfahrten Hagg heissen, die in demselben Monat und denselben Tagen verrichtet werden.

Sohayly, Auszug S. 87, sagt: "Tirmidzy (von Gâbir) versichert uns, dass der Prophet dreimal den Hagg verrichtet habe, zweimal als er noch in Makka lebte, und einmal von Madyna aus. Aber es ist nicht richtig, dass man ihm einen andern als den letzten Hagg zuschreibt, denn der Hagg vor der Flucht wurde nicht zur rechten Zeit gehalten, sondern nach dem Sonnenjahre [und kann daher nicht Hagg geheissen werden]".

وقد روى الترملى ان النبى حج ثلاثا حجتين بمكة وواحدة وهو بمدينة ولا ينبغى ان يصاف اليه الا حجة الوداع فان ذلك للحج قبل الهجرة كان منقولا عن وقته على حساب السنة الشمسية

Wir dürfen uns daher nicht irre machen lassen, wenn in den meisten Quellen die Pilgerfahrten der Moslimen vor A. H. 9 'Omra geheissen werden. Vergl. auch weiter unten die Tradition No. 12.

Ich schalte nun zuerst neun Traditionen ein, welche allgemeine Nachrichten über die Pilgerfahrten des Propheten enthalten, dann gehe ich auf die speciellen über.

<sup>1)</sup> Bochâry S. 211, vgl. auch Qorân 2, 193.

1. Bochâry S. 238: "Mogâhid erzählte: Ich und 'Orwa b. al-Zobayr (st. A. H. 94) gingen in die Moschee von Madyna und sahen Ibn 'Omar (st. 73) vor der Thür der 'Avischa sitzen. 'Orwa fragte ihn: Wie viele 'Omras hat der Prophet verrichtet? Er antwortete: Vier, und eine davon im Ragab. Wir wollten ihm nicht widersprechen, aber da wir 'Avischa im Zimmer hörten, fragten wir auch sie, und sie antwortete: Wie kannst du dies sagen, o Ibn 'Omar, da du doch bei allen 'Omras dabei warst. - Nach einer andern Tradition sprach sie sich ganz bestimmt aus, dass er im Ragab keine 'Omra verrichtet habe."

2. Bochâry S. 239 u. 597 von Qatâda (st. 120), von Anas (st. 99): "Der Prophet hat vier 'Omras verrichtet: die von Hodaybiya im Dzû-l-qa'da, als ihm die Ungläubigen den Einzug in Makka verwehrten; die 'Omra im folgenden Jahre, als er zufolge eines Vertrags hinein durfte; die 'Omra von Gi'irrana, als er die Beute von Honayn vertheilte; und er verrichtete einen Hage."

Nach einer andern Version dieser Tradition, die auch bei Ibn Sa'd fol. 134 v. steht, verrichtete er eine 'Omra zugleich mit dem Hagg. 'Ikrima von Ibn 'Abbas bei Ibn Sa'd erzählt eine

ähnliche Tradition.

4. Bochary S. 239 und Moslim von Abû Ishaq (st. 127), von al-Barâ b. 'Azib (st. 72): "Der Prophet verrichtete, ehe er das Pilgerfest [im Dzû-l-higga] seierte, zweimal die 'Omra im

Dzû-l-qa'da."

5. Ibn Sa'd fol. 134 von Sa'yd b. Gobayr: "Der Prophet verrichtete die 'Omra im Jahre von Hodaybiya im Dzû-l-qa'da und in dem Jahre, als er einen Friedenschluss mit den Qorayschiten gemacht hatte, auch im Dzû-l-qa'da, und er verrichtete sie von Giirrana aus auf dem Rückwege von Tayif ebenfalls im Dzû-l-qa'da.

6. Ibn Sa'd fol. 134 von Mûsâ b. Dawûd Dhabby, von 'Abd Allah b. al-Muammal (st. 160), von Ibn Aby Molayka: "Der Prophet verrichtete viermal die 'Omra und allemal im Dzû-l-qa'da."

7. Ibn Sa'd fol. 134 von Moh. b. al-Cabbah (geb. 150, st. 220), von 'Abd al-Rahmân b. Aby-l-zinâd (st. 174), von Hischâm b. 'Orwa (s. 145), von seinem Vater (st. 94), von 'Ayischa: "Der Prophet verrichtete drei 'Omras im Schawwal' und zwei im Dzû-l-qa'da."

Es ist wahrscheinlich eine andere Version derselben Tradition, wenn es im N. al-nibras S. 1268 heisst: "Hischam b. 'Orwa von seinem Vater sagt: Der Prophet zog im Ramadhân von Madyna aus und verrichtete im Schawwâl die 'Omra [von Hodaybiya]." Der Verfasser bemerkt, dass Makka im Ramadhân erobert wurde und die Data wahrscheinlich verwechselt worden seien.

8. Ibn Sa'd fol. 134 von Moh. b. 'Abd Allah Asady, von Sofyan Thawry, von Mançur, von Ibrahym: "Der Prophet ver-

richtete nur eine einzige 'Omra,"

9. Ibn Sa'd fol. 134 von Scha'by: "Der Prophet verrichtete dreimal die 'Omra."

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über die Pilgerreisen

Mohammads wollen wir nun in das Einzelne eingehen.

Aus Gründen, die hier nicht entwickelt werden können, änderte Mohammad in A. H. 6 seine Politik, befahl den Gläubigen nach den heiligen Orten zu wallfahrten (Qoran 2, 192), und erklärte, dass ein Moslim, der ohne die Pilgerfahrt verrichtet zu haben sterbe, ebensowohl als Jude oder Christ sterben könne. Makka aber war in den Händen seiner Feinde, der Heiden, und er hatte wenig Aussicht Zutritt zu erlangen. Er versuchte es jedoch, hoffend, dass ihn die Heiligkeit des Ortes und des Monats schützen würde. Ueber die Zeit dieses Versuches wird Folgendes berichtet:

10. Ibn Ishâq sagt: "Nach dem Feldzuge gegen die Banû Moctaliq blieb der Prophet während des Ramadhan und Schawwal zu Madyna, dann zog er im Dzû-l-qa'da aus, um die 'Omra zu

verrichten."

Auch Wagidy S. 6 bestimmt das Datum nicht näher. 'Oqba im N. al-nibràs S. 1268 sagt ebenfalls: "Diese Pilgerreise fand im Dzû-l-qa'da statt", ohne das Datum zu erwähnen.

11. 1bn Sa'd fol. 118 setzt den Auszug aus Madyna auf

Montag den 1. Dzû-l-qa'da = 14. März 628.

Unterdessen darf man die Ansicht einer so gewichtigen Autorität in theologischen Sachen wie 'Orwa (No. 7, vergl. auch No. 1) nicht ganz übersehen, und es ist nicht unmöglich, dass die Pilgerreise von Hodaybiya im Schawwâl und die Schlachtung der Thiere schon am 25. Febr. 628 stattfand, denn sonst ist es nicht zu begreifen, wie Ibn 'Omar den Schawwal als einen Haggmonat bezeichnen konnte.

Die Heiden gestatteten ihm den Zutritt zu den heiligen Orten nicht. Er schlachtete daher die Opferthiere zu Hodaybiya. Er schloss aber einen böchst demüthigenden Vertrag mit ihnen, welchem zufolge er das nächste Jahr Makka besuchen und sich drei Tage daselbst aufhalten durfte. Die grossen Zugeständnisse, welche er machte um diese Concession zu erhalten, beweisen, wie viel ihm daran gelegen war, mit den Gläubigen

die Pilgerfahrt zu verrichten.

Die Entfernung Hodaybiya's (welches nur 9 arabische Meilen von Makka, an der Gränze — aber ausserbalb des Ḥarâm liegt) von Madyna ist ungefähr 10 Tage. Mohammad blieb 10 oder 20 Tage in Hodaybiya und konnte also die Opferthiere wohl nicht vor dem 14ten Dzu-l-qa'da schlachten. Die Regel war, dass sie am zehnten Tage nach dem Neumonde geschlachtet werden sollten, - nur die ersten zehn Tage waren heilig (siehe Qoran 89, 1-3). Diese Verspätung mag eine Ursache sein, warum man diese Pilgerfahrt gewöhnlich 'Omra heisst.

Obwohl sie 'Omra geheissen wird, hat sie doch durchaus den Charakter eines Hagg, und Taymy S. 383 heisst sie auch Hagg und hat folgende merkwürdige Stelle:

12. ..'Abd Allah b. Gahsch, ein Bruder der Banû Ghanm b. Dûdan und ein Vetter des Propheten - dessen Vater ein Bruder der Mutter des 'Abd Allah war - stand auf und sprach: Werden wir sie jährlich verrichten? [nur der Hagg wird regelmässig jedes Jahr verrichtet]. Der Prophet war sehr aufgebracht darüber und sprach: Wenn ich bejahend antworte, so wird es euch zur Pflicht. Wenn das Pflicht ist, was ihr thun könnt, so lasst mich in Ruhe, so lange ich euch in Ruhe lasse. Darauf wurde der Qoranvers 5, 101 geoffenbart: 0 ihr Gläubigen, fraget nicht über Dinge, welche, wenn sie eingeführt würden, euch nur Unannehmlichkeiten bereiten könnten. Wenn einmal eine Verordnung im Qoran darüber erscheint, und ihr fraget dann darüber, werden sie für euch entfaltet werden. Vor der Hand erlässt euch Gott diese Pflicht, denn er ist nachsichtig."

Diese Tradition kommt auch bei Nasay (von Ibn 'Abbas) und bei Baydhawy, Tafsyr, 5, 101 vor. Bei Nasay aber heisst der Fragende al-Agra' b. Hâbis Tamymy, und bei Baydhâwy heisst er Soraga b. Malik. - Wenn es No. 8 heisst, Moh. habe nur eine 'Omra verrichtet, so muss der Berichterstatter die Pilgerfahrt von Hodaybiya für einen Hagg angesehen haben, und dieses ist ganz gewiss die richtige Ansicht.

In Bezug auf die Zeit der Pilgerreise des nächsten Jahres

(A. H. 7) sind die Quellen einstimmig für den Dzû-l-qa'da.

Waqidy von Ibn 'Omar (bei N. al-nibras S. 1366): "Es war eine Bedingung, dass die Moslimen das folgende Jahr, nachdem ihnen die Qorayschiten den Zutritt zu den heiligen Orten verweigert hatten, in dem selben Monat die 'Omra verrichten dürfen."

Was daher von der Zeit der Pilgerreise von Hodaybiya gilt, gilt auch von dieser. Unterdessen in der Urkunde des Friedensschlusses von Hodaybiya heisst es, dass die Moslimen "übers Jahr" nach Makka kommen dürfen; es konnte also wohl so viel bedeuten, als, beim nächsten Pilgerfeste würde diess auch erst im 13ten Monat gefeiert. Auch wir würden das nächste Ostern übers Jahr beissen, wenn es auch später fällt.

Taymy, S. 399, und nach ihm Ibn Sa'd, fol. 123, sagen: "Der Prophet blieb nach dem Feldzuge von Chaybar in Madyna bis zum Neumonde des Dzû-l-qa'da, dann liess er an die Gläubigen den Ruf ergeben, sich für die 'Omra zu rüsten."

Wenn die Pilgerreise von Hodaybiya ein Hagg genannt werden kann, so verdient mit weit grösserm Rechte diese den

Im Ramadhân A. H. 8 eroberte Moh. Makka, und niemand konnte ihm jetzt verwehren die Pilgerreise zu machen; dennoch

lesen wir nirgends, dass er in diesem Jahre den Hagg verrichtet habe. Die Ursache war folgende. Nach der Einnahme von Makka bedrohten ihn die Hawazin. Er zog gegen sie im Schawwal und schlug sie bei Honayn. Sie zogen sich nach Tavif zurück, und nachdem er die Beute zu Gi'irrana vertheilt hatte, zog er noch im Schawwal nach Tayif und belagerte die Stadt 15 Tage nach der niedrigsten, und etliche 20 Tage nach der höchsten Angabe. Die Belagerung konnte erst spät im Schawwal angefangen haben und dauerte also bis in die Mitte des Dzû-l-ga'da, als die Zeit des Pilgerfestes schon vorüber war. Wäre die Zeit des Hagg in A. H. 8 auf den Monat Dzu-l-higga gefallen, so hätte ibn die Belagerung von Tayif nicht gehindert, diese Religionspflicht, die ihm so wichtig erschien, dass er sich in A. H. 6 den schmählichsten Bedingungen unterwarf um sie erfüllen zu können, auszuüben. Da er aber im Qoran noch kein Gebot gegeben hatte (s. No. 12), dass der Hagg jährlich verrichtet werde, so begnügte er sich dieses Jahr eine 'Omra zu verrichten, und diess ist die einzige wirkliche 'Omra, die er verrichtete (vgl. oben No. 8). Die Moslimen aber, die nicht bei der Armee waren, verrichteten den Hagg mit den Heiden.

Ibn Sa'd fol. 134 von Moh. b. Sâbiq, von Ibrâhym b. Tahman, von Abû-l-Zobayr, von 'Otha, einem Clienten des Ibn 'Abbas: "Als der Prophet von Tayif zurückkam, lagerte er sich in Gi'irrâna und vertheilte dort die Beute, dann verrichtete er die 'Omra, und diess ereignete sich, als noch zwei Nächte vom Schawwâl übrig waren."

lbn Sa'd fol. 134 von Ahmad b. 'Abd Allah b. Yûnos, von Dawûd b. 'Abd al-Rahmân, von Ibn Gorayg, von Mozâhim, von 'Abd al-'Azyz b. 'Abd Allah, von Mohrisch La'by (sic für Ka'by): "Der Prophet verrichtete die Omra in der Nacht von Gi'irrana, dann kehrte er zurück wie einer, der zu Nacht reist. Aus diesem Grunde wissen viele nichts von dieser 'Omra."

Waqidy in seinem Index S. 7 heisst diese Pilgerfahrt Mohammads "Hagg", aber es ist zu bemerken, dass er den Hagg des Jahres 10 nicht erwähnt. Es ist also zu vermuthen, dass durch Sorglosigkeit des Abschreibers zwei Sätze in einen verschmolzen sind. Dieser Besuch der heiligen Orte war so unbedeutend, dass wir keine Nachrichten darüber haben.

Azragy in dem N. al-nibrås S. 1631 (vgl. auch Içâba u. d. W. 'Attab' und Halaby fol. 366 v.) berichtet Folgendes über den Hagg des Jahres 8. "Mohammad hatte den 'Attab b. Osayd zum Statthalter von Makka ernannt. Als die Zeit des Pilgerfestes kam, feierten es' sowohl die Moslimen (die nicht bei der Armee waren) als auch die Heiden. 'Attâb wies den Heiden ihren eigenen Platz an und verrichtete die verschiedenen Ceremonien mit ihnen, denn er war der Amyr des Landes."

In A. H. 9 schickte Moh. den Abû Bakr mit den Moslimen. das Pilgerfest zu begehen. Ueber die Zeit herrscht einige Meinungsverschiedenheit. Ibn Sa'd fol. 134 sagt im Dzû-l-hagg; Azragy in dem N. al-nibras S. 1632 versetzt es ebenfalls in den Dzû-l-hagg; auch Taymy stimmt damit überein, denn der Sinn der unvollständigen Zeilen auf S. 430 ist dieser 1): "Künftiges Jahr dürfen die Heiden nicht mehr dem Hagg beiwohnen. Nur noch vier Monate sollen sie frei ihrem Götzendienste obliegen können: die 20 übrigen Tage des Dzû-l-hagg, den Moharram, den Cafar, den Raby' 1. und 10 Tage vom Raby' II. Aber sobald dieser Monat zu Ende geht, hört ihr Schutz auf; tödtet sie dann, wo ihr sie immer findet. "

Wir haben zwar gesehen, dass Mogâhid diese Pilgerfahrt in den Dzû-l-qa'da versetzt, aber zugleich nachgewiesen, dass der Grund, den er angiebt, seine Vermuthung nicht rechtfertigt.

Im Mawahib S. 234 heisst es: "Ibu Sa'd [fol. 137] und Andere führen die Worte des Mogahid an, aus welchen hervorgeht, dass diese Pilgerfahrt im Dzû-l-qa'da Statt fand. Auch Håkim im Iklyl, von 'Ikrima b. Châlid, stimmt damit überein. Aber Dâwardy, Tha'laby und Mawardy sagen im Dzû-l-hagg. Diess wird auch von Ibn Ishaq bestätigt, denn er sagt: Als der Prophet von Tabûk zurückgekehrt war, blieb er den Ramadhan, Schawwal und Dzû-l-qa'da über in Madyna, dann schickte er den Abû Bakr mit dem Hagg nach Makka."

Der stärkste Beweis dafür, dass diese Pilgerfahrt im Dzûl-higga gefeiert wurde, ist, dass sie nirgends 'Omra, sondern

allenthalben Hagg genannt wird.

Ueber die Pilgerfahrt des Jahres 10 stimmen alle überein. Moh. verliess, als noch 5 Tage vom Dzû-l-qa'da übrig waren, Madyna und schlachtete am 10ten Dzu-l-hagg die Opferthiere. Diese Pilgerreise wird von allen Hagg geheissen und ist das Vorbild für alle Pilgerreisen bis auf den heutigen Tag.

Wenn wir nun die durch diese Untersuchung gewonnenen Data zusammenstellen, so erhalten wir folgende Zeittafel der

Darbringung der Opferthiere bei dem Pilgerfest.

A. H. 6 am 14. Dzû-l-qa'da = 27. März, oder Schawwâl = 25. Febr. 628 2)

A. H. 7 am 14. Dzû-l-qa'da = 15. Marz 629.

Die Heiden hielten sich aber in A. H. 7 während der drei Tage, welche die Moslimen in Makka verweilten, von da entfernt.

<sup>1)</sup> Um den Sinn zu verstehen, muss man die Stelle mit dem Anfange der 9ten Sûre verbinden.

<sup>2)</sup> Das Aequinoctium fiel auf den 18. März. Wenn auch die Heiden die Opferthiere schon am 10. Dzû-l-qa'da = 23. März schlachteten, so war doch die Tag- und Nachtgleiche schon vorüber. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass Schawwal = 25. Febr. das richtige Datum ist.

Sie haben also ibren Hagg wahrscheinlich schon am 10. Dzù-l-qa'da = 11. März beschlossen.

A. H. 8 am 10. (?) Dzů-l-qa'da = 1. März 630 " 9 am 10. (?) Dzů-l-ḥiģģa = 20. März 631 " 10 am 10. Dzů-l-ḥiģģa = 8. März 632.

Berechnen wir den Hagg für die vorbergehenden Jahre der Higra, so haben wir:

A. H. 1 am 10. Ramadhân == 18. März 623 ,, 2 am 10. Ramadhân == 6. März 624

,, 3 am 10. Schawwâl = 26. März od. 10. Ramadhân = 24. Febr. 625

4 am 10. Schawwâl = 15. März 626
 5 am 10. Schawwâl = 4. März 627.

Nachdem ich nun gezeigt habe, dass der Hagg stets um die Zeit des Frühlingsaequinoctiums gefeiert wurde, will ich wieder zu Betrachtungen über die heiligen Monate zurückkehren.

Wir haben gesehen, dass einige arabische Autoren annehmen, dass was von der Zeit der heiligen Monate gesagt wird, auch von der des Pilgerfestes gelte. Es ist gewiss, dass der Ragab allen Arabern der heiligste Monat war, obwohl er mit der Pilgerfahrt nach Makka gewiss in keinem nähern Zusammenhange stand als irgend ein anderer Monat. Es fragt sich nun, ob der Dzû-l-qa'da und Dzù-l-hagg nur deswegen von moslimischen Schriftstellern unter den heiligen Monaten aufgezählt werden, weil während der Jahre, über die sie historische Nachrichten hatten, das Pilgerfest in denselben gehalten wurde, oder ob sie auch für heilig gehalten wurden, wenn auch der Hagg in einen andern Monat fiel.

Die Geschichte der Figarkriege könnte einiges Licht auf diese Frage werfen. Aber sie sielen in die vorhistorische Zeit, und die Nachrichten darüber sind zu ungenau, als dass man darauf viel Gewicht legen könnte.

Mohammad hat nie viel auf die heiligen Monate gehalten. Schon im ersten Jahre nach der Flucht wollte er den heiligsten, den Ragab, verletzen, und im zweiten Jahre hat er ihn wirklich verletzt<sup>1</sup>). Ein Raub fand auf seinen Befehl statt und ein Heide wurde ermordet. Er musste jedoch der öffentlichen Meinung nachgeben, die Gewaltthat missbilligen, und sie in einer Qoranstelle, 2, 214—15, für eine Sünde erklären, für die jedoch mildernde Umstände vorhanden seien. In einer andern Stelle (5, 2) sah er sich geradezu genöthigt den Monat (Ragab) für heilig zu erklären. Seine Praxis, darf man daher hoffen, wird einiges Licht auf die beiligen Monate werfen. — Die Zahlen in folgender Tabelle bezeichnen die Jahre, in denen die Moslimen

<sup>1)</sup> S. Journ. As. Soc. Beng. Vol. 25. p. 69 note, und 71.

im betreffenden Monat gefochten haben, und sie geht bis zur Pilgerfahrt A. H. 10.

Moharram, 3, 4 bis, 5, 6 bis, 8 Çafar, 2, 4 bis, 8 bis, 9 Raby' I., 2 bis, 3, 4, 5, 6 bis, 8 bis, 9, 10 Raby' II., 6 quater, 9 Gomâdâ I., 2, 3, 6, 7, 8 Gomâdâ II., 3, 6 bis, 8 Ragab, 2, 6, 8, 9, 10 Scha'bân 5, 6 bis, 7 ter, 8 Ramadhân 1, 2, 6, 7, 8 bis Schawwâl 1, 2, 3 bis, 6 bis, 7, 8 bis

Dzû-l-qa'da 1, 4, 5 bis. In 5 waren die Qorayschiten die Angreifenden.

Dzû-l-higga 2, 4, 7. In 2 waren die Qorayschiten die Angreifenden.

Es gab dieser Tabelle zufolge keinen Monat, in dem Moh. nicht Kriege führte. Nur der Ragab macht theilweise eine Ausnahme. Ueber den Raubzug in A. H. 2 haben wir gesprochen. Im Jahre 6 kämpften die Moslimen nicht mit Arabern, sondern mit Juden und im Jahre 9 mit Christen, und es lässt sich noch dazu sehr vieles gegen die genaue Bestimmung des Datums sagen. Nämlich Moh. rückte im Ragab aus, blieb 20 Tage vor Tabûk und kam erst im Ramadhân zurück; zweitens war die Hitze unerträglich gross, — es fällt aber der erste Ramadhân auf den 12. December, wo man auch in Arabien über Kälte klagt; und drittens setzt Bochary diesen Feldzug (wohl unrichtig) nach der Pilgerfahrt von A. H. 10. In Bezug auf den Ragab-Feldzug von A. H. 8 verweise ich auf die Bemerkungen in dem Mawâhib al-ladonyya. - Von dem Feldzuge in A. H. 10 nach Yaman fand nur der Ausmarsch im Ragab statt. Der Feldzug dauerte über 4 Monate und 'Alyy kam erst im Dzû-l-higga nach Makka zurück.

Der Ragab scheint daher der einzige heilige Monat gewesen zu sein, den alle Araber annahmen, und mit dem hat es wenigsteus Moh. nicht sehr streng genommen. Wir finden daher, dass im Qorân 2, 190 und 214. 5, 2 und 98 nur von dem heiligen Monat (im Singular) gesprochen wird. Wenn es in 9, 36 (vgl. auch 9, 5) heisst, dass es vier heilige Monate gebe, so muss das, wie es auch Mogâhid gedeutet hat, mit Rücksicht auf den Hagg gesagt sein. Die drei Haggmonate scheinen nur innerhalb der Conföderation heilige gewesen zu sein, die an dem Hagg Antheil nahm, und vielleicht auch nur innerhalb eines gewissen Gebietes. Diese Conföderation war klein 1). So lange Mohammad

<sup>1)</sup> Interessant in Bezug auf den heiligen Monat scheint dieser Vers des A'schâ zu sein (im Kitâb al-aghâny B. 1. fol. 366):

von dieser Conföderation ausgeschlossen war, führte er in jedem der Haggmonate Krieg, als er aber der Herr von Makka geworden war und also die oberste Leitung des Hagg hatte, erkannte er die Heiligkeit der Haggmonate an und versprach den Heiden der Conföderation Sicherheit während derselben, gab ihnen aber zugleich Kündigung für das folgende Jahr, wie, in Verbindung mit der Qoranstelle 9, 1-7, aus obiger Stelle des Taymy und aus folgender Tradition des Ibn Sa'd, fol. 134, hervorgeht. "Als Abû Bakr schon mit den Pilgrimen Madyna verlassen hatte, schickte ihm Moh. den 'Alyy nach mit dem Auftrage, den Leuten bekannt zu machen, dass in Zukunft kein Ungläubiger die Pilgerfahrt mitmachen dürfe." Ibn Sa'd führt auch folgende Tradition an von Châlid b. Chodasch, von 'Abd Allah b. Wahb, von 'Amr b. al-Harith, von Zohry, von Homayd b. 'Abd al-Rahman, von Abu Horayra:

"Abû Bakr sandte mich am Tage, an dem die Opferthiere geschlachtet wurden, auf der Pilgerfahrt, von der er das Oberhaupt war, das heisst im Jahre vor der letzten Pilgerfahrt des Propheten, sammt einigen andern Männern mit dem Befehle, den Leuten bekannt zu machen, dass nach diesem Jahre kein Ungläubiger den Hagg mitmachen und dass niemand nacht in die Ka'ba binein-

gehen dürfe."

Caussin de Perceval sucht zu beweisen, dass die Intercalation eines Monats in drei Jahren in A. D. 413 angefangen habe, und unter den Beweisgründen führt er an, dass damals die Monatsnamen für die Jahreszeiten, auf welche die Monate fielen, bezeichnend waren. Der Raby' 1. fing nach seiner Berechnung am 19. Jänner 414 an, und der Raby' II. endete am 19. März, und Raby' bedeutet Frühlingsmonat. Dem ist aber nicht so. Raby' heisst die Regenzeit, welche gegen Ende November anfängt, und Ibn Qotayba, Adab al-kottab, versichert uns, dass ursprünglich der Spätherbst Raby' geheissen wurde. Die zwei folgenden Monate heissen Comada, d. h. Frostmonat, und der dritte Monat nach den Frostmonaten, der nach der Berechnung Caussin de Perceval's erst am 16. August angefangen hätte, heisst Ramadhan, d. h. der Gluthmonat. Die Namen der Monate sind also gegen seine Ansicht. Wenn er sich darauf beruft, dass der Dzù-l-qa'da (der Ruhemonat), der Dzù-l-higga (der Pilgerfahrtmonat) und

ينو الشهم الحرام فلست منهم ولست من الكرام بني عبيد ولا من رفط جبار بين قرط ولا من رفط حارثة بي زيد

<sup>&</sup>quot;Ich gehöre nicht zu dem Stamme des beiligen Monats und nicht zu den edlen Banû 'Obayd, oder der Familie Gabbar b. Qort oder Haritha b. Zayd." Diese Verse beziehen sich auf einen Zweig der Banû Kalb, zu welchem auch die genannten Familien gehörten. Es scheint also, dass einige Kalbiten auf den beiligen Monat (Ragab) hielten, andere aber nicht.

Moharram nicht diese Namen haben würden, wenn sie nicht immer zu religiösen Uebungen und zum Frieden bestimmt gewesen wären, so antworten wir, dass der Name Moharram nicht alt ist. - er hiess früher Cafar, - und dass die Namen des Dzû-l-higea und Dzû-l-qa'da wahrscheinlich auch nicht älter sind 1).

Wenn man aus der Bedeutung der Monatsnaman einen Schluss ziehen will, so scheint es, dass sie ursprünglich auf die Aera des Alexander, welche in Sonnenjahren bestand und mit dem Herbste des Jahres 312 v. Chr. begann, angewendet wurden.

Demnach wären

die zwei Cafar (gelben, trockenen Herbstmonate?) = der erste und zweite Tischryn,

die zwei Raby' = der erste und zweite Kanûn.

die zwei Gomada - Schobat und Adar,

Ragab - Nysan (also der heilige Monat der Araber - der heilige Monat der Juden),

Scha'ban = Ayar; Ramadhan = Hazyran; Schawwal = Tammûz; Dzû-l-qa'da = Âb; Dzû-l-higga = Aylûl.

Procopius sagt de bello persico 2, 16: "Illos Belisarius opinione sua falli ostendit; aestivum enim tum esse solstitium, quo tempore solenne Saracenis esset per duos admodum menses Deo suo offerre dona, neque ulla in alienum solum incursione grassari." Caussin de Perceval zeigt, dass im Jahre Chr. 541, auf welches sich diese Stelle bezieht, der Ḥagg nach seiner Theorie gerade auf das Sommersolstitium falle, und spricht die Ueberzeugung aus, dass die Araber wegen des makkanischen Pilgerfestes zwei Monate feierten.

Nach der gewöhnlichen Theorie wurden zur Zeit des Pilgerfestes drei Monate gefeiert und nicht zwei. Ausserdem erwähnt Belisar das Solstitium auf eine Art, dass anzunehmen ist, dass diess die Veranlassung zum Feste war. Die Araber, von welchen hier die Rede ist, sind die, welche dem Scepter des Mondzir gehorchten, welcher seine Residenz zu Hyra, nicht weit vom Euphrat, hatte und unter persischem Schutze stand. Es ist aber einerseits ganz gewiss, dass die Araber von Hyra nicht den Ḥagg nach Makka verrichteten, and andererseits, dass der höchste Festtag des Jahres am untern Stromgebiete des Euphrat und Tigris gerade vor dem Sommersolstitium gefeiert wurde. Dieser Festtag, welcher später Nayrûz al-chalyfa geheissen wurde, überlebte selbst die Einführung des Islâm. An keinem andern Tage war Baghdåd so feierlich geschmückt als an diesem, und die Festlichkeiten dauerten auch die Nacht hindurch fort. Die Ufer des Tigris waren beleuchtet und tausende von Booten und Körben, mit Fackeln und Fahnen geschmückt, bewegten sich auf dem Tigris

<sup>1)</sup> Wichtige Aufschlüsse über die ältern Monatsnamen enthält der Aufsatz des Mahmoud Effendi.

und stellten Kämpfe vor. Dieses Fest wurde wahrscheinlich auch von den Arabern von Hyra gefeiert. Qazwyny S. 78 berichtet uns. dass das Sommersolstitium sowohl von den Arabern, als auch von den Persern feierlich begangen wurde 1). Das makkanische Pilgersest aber war zur Feier des Frühlingsaequinoctiums bestimmt. Auf keinen Fall ist anzunehmen, dass ein Naturvolk (der Qalammas war ein Beduinenschaych) in der Bestimmung der Jahreszeiten so sehr an mechanischen Regeln hing, dass es das Frühlingsfest 127 Jahre nach seiner Institution zur Zeit des Sommersolstitiums feierte. Der Beduine ist gewohnt solche gordische Knoten zu zerhauen, und darin besteht der unendlich grosse Vortheil, den er stets vor der veralteten morschen Civilisation batte.

Nun komme ich endlich auf meine Hypothese: Um die Zeit des Pilgerfestes zu bestimmen, bedienten sie sich nicht eines künstlichen Systems der Chronologie, sondern beobachteten den Auf- und Untergang der Mondstationen.

Die Araber von Makka und Madyna batten kein System der Zeitrechnung vor Mohammad. Ihr Monat fing an, sobald sie den Neumond erblickten. Auch jetzt noch wird der Anfang und das Ende des Fastenmonats (Ramadhan) nach dieser empirischen Methode von den Moslimen bestimmt. Wenn der Mond nicht deutlich der ganzen Gemeinde sichtbar ist, so bestimmt das Gesetz, dass die Aussage von zwei achtbaren Moslimen, die den Mond gesehen haben, genüge, den Anfang oder das Ende des Fustens zu bestimmen. Es gehen daher Leute mit guten Augen auf Anhöhen, und wenn sie die Mondsichel erblicken, eilen sie in die Moschee, um es den Gläubigen beim Abendgebet zu verkünden. Man begreift, dass man den Mond an einem Orte sehen kann und an einem andern nicht, und es ereignet sich daher jährlich, dass an manchem Orte der Ramadhan einen Tag früher anfängt als an einem andern. Es gilt jedoch die Regel, dass nie ein Monat 31 Tage hat. Wenn es wolkig ist und der Mond am Abend des 30sten Tages nicht gesehen wird, so fängt am nächsten Tage auf jeden Fall der neue Monat an. Diese empirische Bestimmung des Anfanges des Monats, welche jetzt noch in Bezug auf den Ramadhan übrig ist, war die Sitte in den kalenderlosen Zeiten vor Moh. für alle Monate. Nur dass man das Erscheinen der jungen Mondsichel nicht so ängstlich erwartete und beobachtete. Der künstliche Tag von 24 Stunden fängt an mit dem Erschei-

<sup>1)</sup> Mahmoud Effendi nimmt an, dass sich die Stelle des Procopius auf den Ragab beziehe, welcher im J. 541 auf die erste Lunation nach dem Som-mersolstitium fiel. Die Heiligung des Ragab ist gewiss alt und war allgemein unter den Arabern. Es mag durch den Ragab in jenem Jahre der Friede des Sommersolstitiums verlängert worden sein.

nen des Neumondes, oder gleich nach Untergang der Sonne. Daher rechnen die Araber öfter nach Nächten als nach Tagen.

Bei ihren Wanderungen, Karawanen- und Raubzügen reisen sie meistens während der Nacht. Wenn man langsamen Schrittes auf einem Kameel durch die einförmige Wüste zieht, so dauern die Nächte gar lange. Aber das Gemüth ist durch die Stille der Nacht und die erheiternde frische Luft mit einem ruhigen Entzücken erfüllt, und der Blick wendet sich unwillkürlich nach oben. Daher finden wir auch im Qoran und in der Beduinen-Poesie so häufig Anspielungen auf den gestirnten Himmel und seine Bewegung. Daher die phantastischen Gruppirungen und Namen der Sternbilder. Die auf- und untergehenden Sterne sind die Uhr der Beduinen. Und der Aufgang neuer Gestirne und das Verschwinden solcher, die früher ihren Kreislauf zu machen pflegten, ist ihr Kalender. Die Ekliptik war bei ihnen in alten Zeiten nicht in 12, sondern in 28 Zeichen eingetheilt, welche, weil der Mond jeden Tag in einem andern von diesen Zeichen sein Absteigequartier nimmt, Mondstationen genannt wurden. Auch die Sonne besucht diese Zeichen oder kommt in ihre Nähe, aber vollendet den Kreislauf durch sie erst in einem Jahre. Ohne Astronom zu sein, begreift man beim ersten Blick auf das beigefügte Diagramm, dass, wenn die Sonne zum Beispiel sich dem Dzira' nähert (zu Ende April), dieses und die benachbarten Zeichen bei Tage über dem Horizont stehen und nicht sichtbar sind, dass aber die Zeichen des Halbkreises, wovon die Balda den Mittelpunkt einnimmt, um Mitternacht den Himmel zieren, doch so, dass der Scharatan und der Ghafr dem Horizont so nahe sind, dass sie kaum beide zugleich gesehen werden können. Je mehr die Sonne über den Dzira' hinausgeht und sich der Nathra nähert, desto mehr verschwindet der Ghafr und wird der Scharatan sichtbar. Diess heisst man den Naw oder den helischen Untergang des Ghafr. Alle 13 Tage geht ein neues Zeichen auf und ein anderes unter. نوم Diese helischen Untergänge von neuen Zeichen oder Naw (pl. Anwâ انواء) spielten eine grosse Rolle in der Meteorologie und Sterndeutung der Araber. Wie wir annehmen, dass sich das Wetter beim Eintritt eines neuen Mondviertels ändert, so warteten die Araber auf den Naw für Witterungswechsel. Wenn ein Wechsel Statt fand, so wurde das nicht als eine Wirkung der nun aufgegangenen, sondern als eine Hinterlassenschaft der untergegangenen Mondstation betrachtet und man nahm an, dass sich das Wetter die nächsten 13 Tage nicht wieder ändern werde. Wenn eine untergehende Mondstation keinen Regen hinterliess, so wurde sie "leer" geheissen. Wenn auch die Vorstellung unrichtig war, so möchte doch die Thatsache ziemlich richtig sein. Die Witterung ist in Arabien viel regelmässiger als bei uns und hängt von der Jahreszeit ab. Der Auf- und Untergang der Mondstationen fällt aber stets genau in dieselbe Jahreszeit.

Wie das Erscheinen des Neumondes dem Araber verkündete, dass ein Monat begonnen hatte, so lernte er von dem Anblicke der zuletzt sichtbar gewordenen oder untergegangenen Mondstation, in welcher Jahreszeit er sich befand; dass man aber einzig und allein durch die fedesmalige Beobachtung geleitet wurde und nicht durch eine Berechnung oder einen Kalender, geht daraus hervor, dass man auf die vorzüglichsten Mondstationen Gedächtnissreime hatte, welche die Eigenthümlichkeiten der Jahreszeit bei ihrem Erscheinen anzeigten. Ich theile einige mit nach Watwat, Ms. von Laknau, und Qazwyny S. 42.

Das Zeichen Scharatan geht am 16. Nysan auf, man sagt daher: "Wenn der Scharatan aufgeht, ist Tag und Nacht gleich, das Land ist grün, die Leute (Kaussente) kehren [von ihren Carawanenzügen] in die Heimath zurück, die Nachbarn machen sich wechselseitig Geschenke und der Arme kann schlafen wo

er will."

Der Botavn geht am letzten Tage des Nysan auf. Sein Untergang fällt um die Zeit der Herbstnachtgleiche und er ist ein boses Gestirn für die Sceleute, welche besonders viel auf die Anwa hielten und beim Untergange dieses Gestirns sich nicht auf die See wagten. - "Wenn der Botavn aufgeht, sind die Rechnungen schon abgeschlossen und die Schulden bezahlt (um den englischen Ausdruck zu gebrauchen: the quarterday is over). Man läuft jetzt zum Parfumeur, um sich die Genüsse des Lebens zu verschaffen (worunter Rauchwerk und Wohlgerüche bei den Orientalen die gesuchtesten waren), und zum Schmied, um die Waffen ausbessern zu lassen."

Die Thorayya (Plejaden) gehen am 13. Ayar auf, und es wird gesagt: "Wenn die Plejaden aufgehn, ist die Hitze brennend, und das Gras wird welk und die wilden Esel sind schlecht daran." Die Plejaden sind eine Glücksconstellation und wurden auf ihrem ganzen Laufe viel beobachtet, und auf die meisten Positionen, die sie einnehmen, sind Gedächtnissverse gemacht worden. Mohammad schwört bei den sich senkenden Plejaden in dem Qoran, 53.

Der Dabaran geht am 26. Ayar auf und ist ein Unglückszeichen. "Wenn der Dabaran aufgeht, brennt die Erde, das Feuer wird peinlich, Menschen und Thiere werden schwach und

die Teiche trocknen aus."

Die Haq'a geht am 9. Hazyran auf. "Wenn die Haq'a aufgeht, machen sich die Leute (Beduinen) auf zum Wandern snach Norden oder in die Thäler] und verlassen die Weide" [auf dem grasreichen sandigen Boden].

Die Han'a erscheint am 22. Hazyran zugleich mit den Zwillingen. "Wenn die Zwillinge aufgehen, verkriecht sich die Gazelle in ihre Höhle, der Hals schwitzt, und es ist angenehm im

Zelte zu sitzen."

Der Dzirâ' geht am 4. Tammûz auf. "Wenn der Dzirâ' aufgeht, nimmt die Sonne ihren Schleier ab, ihre Strahlen setzen den Horizont in Feuer und überall zeigt sich die Wüstenspiegelung."

Die Nathra geht am 17. Tammûz auf. "Wenn die Nathra aufgeht, werden die Datteln braun oder schon gepflückt, und zwar während der Kühle des Morgens. Das Vieh wird in die Nähe der Wohnungen getrieben, und weil man die Jungen entwöhnt, wird es ganz trocken gemolken."

Der Tarf geht am 1. Ab auf. "Wenn der Tarf aufgeht, gehen die Geschäfte schlecht (denn die neuen Früchte sind häufig, und das Hauptgeschäft bestand darin, dass man Datteln aufkaufte und nach der Saison mit grossem Gewinn veräusserte). Aber

man hat wenig Mühe Gäste zu verpflegen."

Die Gabha geht auf am 14. Åb. "Wenn die Gabha nicht aufginge, so hätten die Araber keinen Comfort,"

Die Zobra geht am 24. Åb auf.

Die Çarfa geht am 9. Aylûl auf. "Wenn die Carfa aufgeht, ist die Begattungszeit der Kameele, und die Geschäftsleute lassen sie daher kluger Weise ruhen."

Die 'Awwâ geht am 22. Aylûl auf. "Wenn die 'Awwâ aufgeht, ist die Luft gut; es ist schon zu kalt im Freien zu schlafen; man braucht wenig Wasser zu tragen und die Gezelte werden aufgeschlagen."

Der Simâk geht am 5. Tischryn I. auf. "Wenn der Simâk aufgeht, ist die Hitze vorüber und die Kameele brauchen nicht

mehr so oft getränkt zu werden."

Der Ghafr geht am 18. Tischryn I. auf. "Wenn der Ghafr aufgeht, finden es Reisende schon kalt, und die Bäume und der

Boden hören auf grün zu sein."

Die Zobana geht am letzten Tischryn I. auf. "Wenn die Zobânâ aufgeht, gehe nach Haus und verweile nicht." Man sagt auch: "Der Aufgang der Zobana macht den Hirten recht elend. Man sitzt beim Feuer und erzählt sich von vergangenen Zeiten."

Der Iklyl geht am 13. Tischryn II. auf. "Wenn der Iklyl aufgeht, kommen die Stiere in die Brunst, die Kleider werden des Kothes wegen aufgehoben, und die Bäche fliessen über."

Der Qalb geht am 26. Tischryn II. auf. "Wenn der Qalb aufgeht, schleicht sich der Winter ein wie ein Hund, und du siehst die Beduinen vielen Beschwerden ausgesetzt."

Die Schawla geht am 9. Kanun I. auf. "Wenn die Schawla

aufgeht, giebt es viel Wehklagen in den Familien."

Die Na'ayim gehen am 22. Kanûn I. auf. "Wenn die Na'ayim aufgehen, werden die Thiere fett, weil das Gras sehr üppig ist, und die Hirten haben so wenig Mühe, dass sie bei einander sitzen und sich mit Lästergeschichten unterhalten können."

Die Balda geht am 4. Kânûn II. auf. "Wenn die Balda

aufgeht, ist die Erde mit der Ga'dapflanze bedeckt und man hat Butter im Ueberfluss zu essen."

Der Sa'd al-dzabih geht am 17. Kanûn II. auf. "Wenn der Sa'd al-dzabih aufgeht, bleibt der Hund der Kälte wegen nahe bei

den Menschen und das Viel brüllt."

Der Sa'd Bola' geht am letzten Kanûn II. auf. "Wenn der Sa'd Bola' aufgeht, fangen die jungen Thiere schon an zu hupfen und die etwas ältern folgen ihnen, man fängt Mur'-Vögel!) und das Gras fängt an dürr zu werden."

Der Sa'd al-so'ûd geht am 12. Schobat auf. "Wenn der Sa'd al-so'ûd aufgeht, so grünen die Bäume (ich lese نصر العود), die Haut wird weich, weil man schon zu schwitzen anfängt, und es

ist nicht mehr räthlich in der Sonne zu sitzen."

Der Sa'd al-achbiya geht am 25. Schobat auf. "Wenn der Sa'd al-achbiya aufgeht, werden die Wasserschlauche eingeschmiert, weil man sie der Trockenheit wegen wieder bedarf, der Stamm begiebt sich wieder ins Lager und verlässt die festen Wohnungen."

Der erste Fargh geht am 9. und der zweite am 22. Adzar auf. Der Batn al-hut geht am 4. Nysan auf. "Wenn einmal der Hut aufgeht, kann man sich wieder bewegen, der Sa'danstrauch hat schon Dornen, an denen die Kleider hängen bleiben, man breitet die Netze aus zum Vogelfang (Fischfang?) und die Zeit ist günstig für die Naska"2).

Naska (und noch mehr Manàsik) beisst zwar überhaupt religiöse Uebungen, aber ganz besonders die Ceremonien der Pilgerfahrt nach Makka; wir hätten also füglich übersetzen können: Wenn einmal der Hut aufgeht, kann man sich wieder bewegen (auf Reisen geben) - - und diese Zeit ist günstig für die

Pilgerfahrt.

In diesen uralten Reimen sinden wir nicht eine einzige Anspielung auf den Ackerbau. Sie enthalten aber den Commentar von Karawanenbändlern und mit ihnen verbündeten und verwandten Hirten zu dem Kalender, der an das Himmelsgezelt geschrieben ist. Ihr ganzes Leben ist mit diesem Kalender verknüpft und sie werden in ihren Beschäftigungen davon geleitet. Soll nun ihr Festkalender nicht auf der praktischen Beobachtung dieser Mondstationen beruht haben, sondern auf einem künstlichen, den Juden entlehnten System von Intercalation? Wenn die Angaben der moslimischen Autoren (die gar wenig vom Leben wussten) unter sich übereinstimmten, oder wenn sie sich auf eine Zeit bezögen, über welche sie historische Nachrichten hatten, so könnten wir sie als die Ueberlieferung einer Thatsache ansehen; aber alle verdrehen das Thatsächliche, um ein System der Chronologie

<sup>1)</sup> S. Bd. I, S. 338.

<sup>2)</sup> Auch in Indien waren die Mondstationen bekannt (vgl. As. Researches Vol. 9), aber sie scheinen nie festen Fuss gefasst zu haben.

aus einem wandelbaren Feste zu machen, und jeder erklärt die Principien, nach denen die Zeit desselben bestimmt wurde, auf eine andere Art. Wir haben es also, wie ich schon oben gezeigt habe, mit den astronomischen Ansichten erbärmlicher Schulgelehrten zu thun und nicht mit einer historischen Thatsache; wir haben daher wenigstens das Recht, unsere eigene Hypothese über diesen Gegenstand aufzustellen, und diese ist: dass der Qalammas jedes Jahr nach den Mondstationen den Monat bestimmte, auf welchen im folgenden Jahre das Pilgerfest fallen würde. Ich bin um desto mehr geneigt diese Vermuthung als begründet anzusehen, weil auch im Qoran, 10, 5 und 36, 39 so grosse Wichtigkeit auf die Mondstationen gelegt wird.

Die Pilgerfahrt nach Makka wurde nur von den Arabern des Higaz gepflogen. Im Nagd, im nördlichen Yaman und in uralten Zeiten auch auf der Halbinsel des Sinai waren ähnliche Plätze, zu denen Beduinen und Kausleute Pilgerfahrten verrichteten. Die Zeitbestimmung des Festes - dass es auf einen bestimmten Tag einer Lunation fällt, die jährlich durch den Aufgang oder Untergang einer gewissen Mondstation schon im Voraus bestimmt wird ist so natürlich und so sehr im Geiste eines Wandervolkes, dass man wohl vermuthen kann, die Zeit aller dieser Feste sei auf

eine ähnliche Weise festgesetzt worden.

## Anhang.

## I. Die Lebensdauer Mohammads.

A. Die Ansicht des Ibn 'Abbas, geb. 3 Jahre vor der Flucht, st. A. H. 68.

Ibn Aby Schayba, S. 10, von Hosayn b. 'Alyy, von

Zâyida, von Hischâm, von 'Ikrima, von Ibn 'Abbâs:

"Der Prophet war 40 Jahre alt als er die Offenbarung erhielt, dann blieb er noch 13 Jahre zu Makka und 10 Jahre zu Madyna, und starb 63 Jahre alt."

2. Moslim B. 2. S. 435 von Ishâq b. Ibrâhym und Hârûn b. 'Abd Allah, beide von Rawh b. 'Obada, von Zakariya b. Ishaq, von 'Amr b. Dynar, von Ibn 'Abbas (vgl. Tirmidzy Sca mayil S. 429):

"Der Prophet verweilte 13 Jahre zu Makka und war 63

Jahre alt als er starb."

3. Moslim, ebendas., von Ibn Aby 'Omar, von Bischr b. Saryy,

von Hammâd, von Abû Gamra Dhoba'y, von Ibn Abbâs:

"Der Prophet erhielt 13 Jahre Offenbarungen zu Makka und 10 Jahre zu Madyna, und er war 63 Jahre alt als er starb."

4. Ibn Sa'd, fol. 179, von Ibn Kalby, von seinem Vater,

von Abû Çâlih, von Ibn 'Abbâs:

"Der Prophet starb am Montag den 12. Raby' I. A. H. 12 und wurde am Dienstag gegen Sonnenuntergang begraben. Er hatte sich nach der Flucht 10 Jahre in Madyna aufgehalten. Vorher verflossen 13 Jahre während seines Aufenthaltes zu Makka von der Zeit an, wo er zum Propheten erkoren wurde, und er erhielt seinen Ruf als er 40 Jahre alt war. Er war im Jahre des Elephanten geboren und starb in einem Alter von 63 Jahren."

5. Moslim B. 2. S. 436 von Minhâl dem Blinden, von Yazyd b. Zoray', von Yûnos b. 'Obayd, von 'Ammâr, einem Clienten der Hâschimiten, st. kurz nach A. H. 120 (vergl. Ibn Sa'd

fol. 163 v.):

- "Ich fragte einst Ibn 'Abbas, wie alt der Prophet war als er starb. Er antwortete: Ich hätte nicht geglaubt, dass ein Mann, der eine Stellung unter den Seinen einnimmt wie du, diess nicht wüsste. Ich erwiederte: Ich habe nachgefragt und gefunden, dass die Leute verschiedener Meinung sind, und wünschte daher die deinige zu wissen. Er fragte: Kannst du rechnen? Ich antwortete: Ja. Er sagte: Nimm vierzig, damals wurde er gesandt, dann 15 Jahre, die er in Makka blieb, und dann zehn, die er in Madyna war."
- 6. Moslim B. 2. S. 436 von Naçr b. 'Alyy, von Bischr, d. i. Ibn Mofadhdhal, von Châlid al-Ḥadzdzā, von demselben 'Ammār: "Ich fragte den Ibn 'Abbās: Wie alt war der Prophet als er

starb? und er sagte: 65 Jahre."

7. Moslim B. 2. S. 436 von Ishâq b. Ibrâhym Ḥantzaly, von Rawh, von Ḥammâd b. Salama, von 'Ammâr b. Aby 'Ammâr, von Ibn 'Abbâs:

"Der Prophet verweilte 15 Jahre in Makka. Sieben Jahre hörte er eine Stimme und sah ein Licht, und acht Jahre sah er Nichts. Zehn Jahre wurde ihm geoffenbart und er wohnte in Madyna."

8. Ibn Aby Schayba S. 10 und Tirmidzy Schamâyil S. 431 von Ibn 'Olayya, von Châlid b. al-Ḥadzdzâ, von dem Clienten der Hâschimiten 'Ammàr, von Ibn 'Abbâs:

"Der Prophet starb in einem Alter von 65 Jahren."

Auch Ibn Sa'd theilt zwei Texte der Tradition des 'Ammâr von Ibn 'Abbâs mit, aus welchen dasselbe hervorgeht. Da 'Ikrima (st. 107) die Papiere des Ibn 'Abbâs besass und da sein Zeugniss von Ibn Dynâr (st. 126) und Abû Gamra Dhoba'y (st. 128) unterstützt wird, so müssen wir annehmen, dass Ibn 'Abbâs lehrte, dass Moḥ. 63 Jahre alt wurde. 'Orwa (?) bei Nawawy, Commzu Moslim, verwarf die Tradition des 'Ammâr von Ibn 'Abbâs (No. 5, 6, 7, 8) als einen Irrthum in der Ueberlieferung; indessen es haben sie zwei Zeugen, Yûnos (st. 139) und Châlid, von ihm gehört, und es ist nicht wahrscheinlich, dass sie sich beide

geirrt haben. Es ist vielmehr anzunehmen, dass Ibn 'Abbas seine Ansicht geändert hat.

## B. Die Ansicht des Anas b. Mâlik, st. 92 od. 93.

9. Moslim B. 2. S. 435 von Abû Ghassân Râzy, von Moh. b. 'Amr, von Hakkâm b. Salm, von 'Othman b. Zavida, von al-Zobayr b. 'Advy (st. 131), von Anas:

"Der Prophet war 63 Jahre alt als er starb, Abû Bakr war 63 Jahre alt als er starb, und 'Omar war 63 Jahre alt als er starb."

10. Ibn Aby Schayba S. 10 von Chalid b. Mochlid b. (lies "von" st. "b.") Solayman b. Bilâl, von Raby'a b. Aby 'Abd al-Rahmân, von Anas, Auch Tirmidzy, Schamâvil S. 432, von Malik b. Anas, von Raby'a b. Aby 'Abd al-Rahman, von Anas b. Malik. Auch Ibn Sa'd fol. 163 von Anas b. 'lyadh (es soll Malik b. Anas heissen, vgl. fol. 36 v. erste Zeile), von Raby'a b. Aby 'Abd al-Rahmân, von Anas b. Mâlik; und im 'Oyûn al-Athar von Awzâ'y, von Raby'a, von Anas:

"Gott sandte den Propheten am Kopfe von 40 Jahren, er blieb in Makka 10 Jahre und in Madyna 10 Jahre, und starb am Kopfe von 60 Jahren, und hatte nicht zwanzig graue Haare auf seinem

Haupte und in seinem Barte."

11. Zohry bei Ibn Sa'd fol. 163 hörte diese Tradition von Anas b. Målik. Ein anderes Mal wurde Anas von al-'Olâ b. Ziyad 'Adawy gefragt, wie alt Moh. war als er starb, und er antwortete: 60 Jahre, und er sah noch ganz jung aus. So erzählt Ibn Sa'd auch von 'Abd Allah b. 'Amr [und] Abû Ma'mar Minqary, von 'Abd al-Warith b. Sa'yd, von Abû Ghalib Bahily, welcher zugegen war. Es unterliegt keinem Zweifel, dass Anas der Ansicht war, dass Moh. nur 60 Jahre alt war als er starb, vielleicht hat aber auch er seine Meinung geändert.

## C. Ansicht des 'Orwa, st. A. H. 94.

Tirmidzy, Schamâyil S. 430, von Hosayn b. Mahdiy Baçry, von 'Abd al-Razzâq, von Ibn Gorayg, von Zohry, von 'Orwa, von 'Ayischa (auch Moslim B. 2. S. 435 ebenfalls von Zohry, von 'Orwa, von 'Ayischa, aber auch Zohry von Ibn al-Mosavvab):

"Der Prophet war 63 Jahre alt als er starb."

13. Ibn Sa'd fol. 163 von al-Aswad b. 'Âmir und al-Haggag b. al-Minhâl, beide von Ḥammâd b. Salama, von 'Amr b. Dynar, von 'Orwa:

"Der Prophet wurde gesandt als er 40 Jahre alt war, und

er starb in einem Alter von 60 Jahren."

Nach No. 12 und 16 d. und k. war der gelehrte Ibn al-Mosayyab (oder Mosayyib), st. nach 90, der Ansicht, dass Moh. 63 Jahre alt wurde. 'Orwa aber, der Gründer der Propheten-Biographie, berichtet zwar eine Tradition der 'Ayischa (No. 16, e. k. und No. 12), welcher zufolge Moh. das Alter von 63 Jahren erreichte, scheint aber selbst dessenungeachtet der Ansicht gewesen zu sein, dass er schon mit sechzig Jahren starb (vgl. No. 13).

- D. Die Ansichten verschiedener Traditionisten über die Lebensdauer des Propheten.
- 14. Tirmidzy, Schamayil S. 431, von Moh. b. Baschschar und Moh. b. Aban, beide von Ma'adz b. Hischam, von seinem Vater, von Qatâda, von al-Hasan, von Daghfal b. Hantzala, welcher zwar zur Zeit des Propheten gelebt haben soll, aber ihn wahrscheinlich nicht gesehen hatte:

"Der Gottgesandte war 56 Jahre alt als er starb."

15. Moslim B. 2. S. 436 von 'Abd Allah b. 'Omar b. Mob. b. Aban Go'fy, von Salam Abû-l-Ahwac, von Abû Ishaq (vgl.

16 m. l. f. g.):

"Ich war in Gesellschaft des 'Abd ('Obayd) Allah b. 'Otha (starb kurz nach 70) und es wurde von dem Alter des Propheten gesprochen. Einige von den Anwesenden sagten: Ibn Bakr ist älter geworden als der Prophet. 'Abd Allah bemerkte: Der Prophet war 63 Jahre alt als er starb, Abû Bakr war 63 Jahre alt als er starb, und 'Omar war 63 Jahre alt als er ermordet wurde. Einer von denen, die zugegen waren, Namens 'Amir b. Sa'd [Bagaly] bemerkte darauf: Garyr hat mir erzählt, dass er bei Mo'awiya war und dass vom Alter des Propheten gesprochen wurde. Mo'awiya sagte: Der Prophet starb als er 63 Jahre alt war, Abû Bakr starb als er 63 Jahre alt war, und 'Omar wurde ermordet als er 63 Jahre alt war."

Tirmidzy S. 429 hat den Kern dieser Tradition von Scho'ba,

von Abû Ishâq, von 'Amir, von Garyr.

16. Ibn Sa'd fol. 163. - a) von Rawh b. 'Obada, von Zakariya b. Ishaq, von 'Amr b. Dynar, von Ibn 'Abbas (vgl. No. 2) - b) Ibn Sa'd von Rawh b. 'Obada, von Hischam b. Hassan, von 'Ikrima, von Ibn 'Abbâs (vgl. No. 1) — c) Ibn Sa'd von Kathyr b. Hischâm, von Mûsâ b. Ismâ'yl und Ishaq b. 'Ysâ und al-Haggag b. al-Minhal, alle drei von Hammad b. Salama, von Abû Gamra Dhoba'y, von Ibn 'Abbas (vgl. No. 3) — d) Ibn Sa'd von Yazyd b. Hârûn und Anas b. 'Iyadh und 'Abd Allah b. Nomayr, alle drei von Yahyâ b. Sa'yd, von Sa'yd b. al-Mosayyab (st. 80 Jahre alt nach A. H. 90) - e) Ibn Sa'd von Abû Bakr b. 'Abd Allah b. Aby Oways, von Solaymân b. Bilâl, von Yûnos b. Yazyd (الابلي), von len Schihab [Zohry], von 'Orwa, von 'Ayischa f) Ibn Sa'd von al-Fadhl b. Dakyn, von Yûnos b. Aby Ishâq, von Abû-l-Safar, von 'Amir, von Garyr, von Mo'awiya - g) Ibn Sa'd von Wahb b. Garyr, von Scho'ba, von Abû Ishaq, von 'Amir b. Sa'd Bagaly, von Garyr, vom Chalyfen Mo'awiya b. Aby Sofyan — b) Ibn Sa'd von al-Fadhl b. Dakyn, von Isrâyl, von Gâbir, von Abû Ga'far — i) Ibn Sa'd von 'Obayd Allah b. Mûsâ,

von Isrâyl b. Masrûq, von Moslim b. Cobayh, von einem Manne aus dem Aslamstamme - k) Ibn Sa'd von Motarrif b. 'Abd Allah Yasâry, von 'Abd al-'Azyz b. Hazim, von Mohammad b. 'Abd Allah, von Ibn Schihab [Zohry], von 'Orwa, von 'Avischa und Zohry, von Sa'yd b. al-Mosayyab - 1) Ibn Sa'd von al-Fadhl b. Dakyn, von Zohayr, von Abû Ishâq, von 'Obayd Allah b. 'Otba m) Ibn Sa'd von al-Fadhl b. Dakyn, von Scharyk, von Abû Ishâq - n) Ibn Sa'd von al-Mo'allâ b. Asad, von Wohayb b. Châlid, von Dâwûd b. Aby Hind, von 'Amir - o) Ibn Sa'd von Naçr Chorasany b. Bab, von Dawud, von 'Amir - p) Ibn Sa'd von Moh. b. 'Omar (Wagidy), von 'Abd Allah b. 'Omar 'Omary, von 'Abd al-Rahmân b. al-Qâsim, von seinem Vater — q) Ibn Sa'd von Wâqidy, von Solaymân b. Bilâl (st. 177), von 'Otba b. Moslim, von 'Alyy b. Hosayn, - alle diese sagen:

"Der Prophet war drei und sechzig Jahre alt als er starb." Die Ergebnisse sind folgende: Der Genealog Daghfal (No. 14) und zu einer Zeit auch Ibn 'Abbas (No. 5. 8) waren der Meinung, dass Moh. das Alter von 65 Jahren erreichte. Nur ein Zeuge (No. 9) erzählt von Anas, dass er sein Alter auf 63 Jahre anschlug, nach den anderen (No. 10. 11) gab er cs zu 60 an. Auch 'Orwa stimmt mit ihm überein. Die übrigen, unter ihnen die ältesten Autoritäten (mit Einschluss des Ibn 'Abbas), stimmen dafür. Dass er drei und sechzig Jahre alt wurde, war allem Anschein nach die ursprüngliche Angabe. Die Ursache der Verschiedenheit der Nachrichten wird aus dem, was folgt, hervor-

gehen.

## II. Mohammad hat seine Berufung nicht im Alter von 40 Jahren, sondern im 45. Lebensjahre erhalten.

Die Lebensdauer des Propheten wird in obigen Berichten in drei Perioden eingetheilt: von seiner Geburt bis zu seiner Berufung; von seiner Berufung bis zur Flucht (September 622); von der Flucht bis zu seinem Tode. In Bezug auf die letzte Periode waltet kein Zweifel ob. Er brachte 10 Mondjahre oder genauer 10 Jahre und 10 Tage seines Lebens in Madyna zu. stimmen alle Quellen überein. Die rein historische Zeit fängt erst mit der Flucht an. Vor der Flucht lässt sich kein einziges Datum mit Genauigkeit bestimmen.

Die bereits angeführten und noch anzuführenden Traditionen scheinen keinen Zweifel zu lassen, dass er 40 Jahre alt war als er seine Berufung erhielt. Auch Soddy (st. 127, bei Ibn Sa'd fol. 136) stimmt damit überein. Wenn man daher annimmt, dass er 63 Jahre lebte, so würde folgen, dass er 13 Jahre in Makka wirkte.

Dem ist aber nicht so.

Wir wollen nun zunächst die noch vorhandenen Zeugnisse anführen und dann sie prüfen.

17. Țabary S. 77 von Ḥammâd b. Salama, von Abû Gamra Dhoba'y, von Ibn 'Abbâs (vgl. Ibn Sa'd fol. 36, wo sich ein anderer Isnâd für diese Tradition befindet):

"Der Prophet wurde mit dem 40. Jahre gesandt."

Dass dies die Ansicht des Ibn 'Abbas war, wird durch mehrere Traditionen bestätigt. Dagegen führt 'Iyadh im Schifa (vgl. Molla Qariy Comm. zu den Schamavil fol. 6) eine Tradition von demselben Ibn 'Abbas an, in welcher er sich dahin ausspricht, dass Moh. seine Berufung "am Kopfe" von 43 Jahren erhalten habe.

18. Auch nach Anas b. Mâlik erbielt er seine Berufung "am Kopfe von 40 Jahren" (באַ לְיִט וֹלְנָאָבֵיט) oder nach anderen Versionen "als er 40 Jahre alt war" (גָּאָבִיט שִּנְאָּב). Isnâds dafür finden sich bei Țabary S. 77 und Ibn Sa'd fol. 36. Der Ausdruck "am Kopfe von 40 Jahren" beruht bei Ţabary auf der Autorität des Awza'y und Yaḥyâ b. Moḥ. b. Qays von Raby'a b. Abû 'Abd al-Raḥmân, von Anas.

Ibn Aby Schayba S. 10 von Hosayn b. Aly, von Zayida, von

Hischâm, von 'Ikrima, von Ibn 'Abbâs:

"Der Prophet war 40 Jahre alt als er die Offenbarung erhielt, dann blieb er 13 Jahre in Makka und 10 Jahre in Madyna, und er starb als er 63 Jahre alt war."

19. Ibn Aby Schayba S. 10 von Hosayn b. 'Aly, von Zâyida, von Hischâm, von Hasan (Baçry? st. 110):

"Der Prophet war 40 Jahre alt als er die Offenbarung erhielt, dann blieb er 10 Jahre in Makka und 10 Jahre in Madyna."

Auch Châlid b. Mochlid b. Solayman b. Bilâl von Raby'a b. 'Abd al-Rahman, von Anas erzählt dasselbe und setzt hinzu: "und er starb in einem Alter von 60 Jahren."

Ibn Aby Schayba S. 10 von Ibn Olayya, von Châlid, von 'Ammâr, einem Clienten der Banû Hâschim: "Der Prophet starb in einem Alter von 65 Jahren."

Ibn Aby Schayba S. 10 von Abû Mo'âwiya, von Schaybân, von Yahyà, von Abû Salama, von 'Âyischa und von Ibn 'Abbâs:

"Der Prophet blieb 12 Jahre in Makka und der Qoran wurde ihm geoffenbart, und 10 Jahre in Madyna."

Ibn Aby Schayba S. 10, 11 von 'Abda b. Solayman, von

Yahya b. Sa'yd:

"Der Prophet war 43 Jahre alt als ihm der Qorân geoffenbart wurde, dann blieb er 10 Jahre in Makka und 10 Jahre in Madyna, und starb 63 Jahre alt."

20. Ibn Sa'd fol. 37 von Wâqidy, von Abû Bakr b. 'Abd Allah b. Aby Sabra (st. 162), von Ishâq b. 'Abd Allah b. Aby

Farwa (st. 144), von Abû Ga'far:

"Der Engel kam zu dem Propheten zu Hirâ am Montage den 17. Ramadhân. Der Prophet war damals vierzig Jahre alt, und der Engel, der zu ihm gesandt wurde, war Gabriel."

21. Auch Gobayr b. Mot'im (st. 58 oder 59), Qobath b. Aschyam (st. unter 'Abd al-Malik b. Marwan) und Sa'yd b. al-Mosayvab sollen der Ansicht gewesen sein 1), dass Moh. sein Amt antrat als er 40 Jahre alt war. Indessen wird von Ibn al-Mosayyab auch gesagt, dass er gelehrt habe, Moh. habe im 43. Jahre seine Berufung erhalten.

22. Ibn Aby Schayba S. 10 von 'Abda b. Solaymân, von

Yahvâ b. Sa'vd [b. al -'Ac? st. um A. H. 80]:

"Der Prophet war 43 Jahre alt als ihm der Qoran geoffenbart wurde, dann blieb er 10 Jahre in Makka und 10 in Madyna, und er starb in einem Alter von 63 Jahren."

23. "Einige glauben", heisst es im Nûr al-nibrâs S. 300, "dass der Prophet sein Amt angetreten habe als er 45 Jahre alt

war; dies ist aber eine ganz irrige Meinung."

24. Moslim B. 2. S. 435 von Ibn Aby 'Omar, von Sofyan,

von 'Amr:

"Ich fragte den 'Orwa: Wie lange verweilte der Prophet [nach seiner Berufung] zu Makka, und er antwortete: Zehn Jahre. Ich erwiederte: Aber Ibn 'Abbas sagt mehr als zehn Jahre. 'Orwa sagte: Das hat er von den Poeten gehört."

25. Ibn Aby Schayba S. 10 von Abû Mo'awiya, von Schaybân, von Yahya, von Abû Salama (st. 94), von 'Ayischa und

Ibn 'Abbas (vgl. auch Bochary, ed. Dihly S. 744):

"Der Prophet lebte zehn Jahre zu Makka und der Qoran

wurde ihm geoffenbart, und zehn Jahre zu Madyna."

26. Ibn Sa'd fol. 163 von al-Aswad b. 'Amir, von Hammad b. Salama, von 'Amr b. Dynar, von Yahya b. Ga'da; auch Ibn Sa'd von Moh. b. 'Abd Allah Asady, von Sofyan Thawry, von al-A'masch (st. 148), von Ibrâhym:

"Der Prophet sagte zu Fâtima: Die Wirkungszeit eines jeden Propheten ist halb so gross als die seines Vorgängers. Die Jesu war 40 Jahre, die meine wird nur 20 Jahre dauern."

Wir können nun die obigen Data auf folgende Weise zu-

sammenstellen. Moh. lebte 53 Jahre in Makka:

vor Antritt seines Amtes 40, darnach 10 ,, 40, 10 ,, 43, 22

In Bezug auf diese Data sind die Zeugnisse am stärksten dafür, dass er im Ganzen 53 Jahre in Makka lebte. Eben so stark oder vielleicht noch stärker sind sie dafür, dass er nur 10 Jahre daselbst lehrte. Etwas schwächer, aber immer noch sehr stark sind sie dafür, dass er schon mit dem 40. Jahre seinen Beruf antrat.

Wenn man also einzig durch die Stärke der Zeugnisse geleitet wird, so kommt man auf einen Widerspruch: 40+10=53.

<sup>1) &#</sup>x27;Oyan al-Athar S. 10.

Dabei fällt auf, dass über das ältere Datum — die Dauer der ersten Periode — grössere Uebereinstimmung herrscht als über die Dauer der zweiten, die doch schon in das Zwielicht der historischen Zeit fällt. Durch die Angabe, dass er im 43sten Jahre sein Amt antrat, wird dieser Widerspruch gehoben, aber die Bürgschaft dafür ist nicht stark genug, dass wir sie ohne Weiteres annehmen könnten. Die Angaben, dass er im 45. Lebensjahre sein Amt antrat und 10 Jahre lehrte, oder dass er es im Alter von 40 Jahren antrat und 15 Jahre zu Makka lehrte, sind Versuche den Widerspruch zu lösen und beweisen, dass er schon früh gefühlt wurde.

Im Qorân 31, 13 heisst es: "Loqmân sagte zu seinem Sohne: Wir haben dem Menschen gegen seine Aeltern [Liebe] empfohlen. Seine Mutter hat ihn getragen und dabei Schwäche über Schwäche empfunden. In zwei Jahren wurde er entwöhnt. Danke mir [sagt

Gott] und deinen Aeltern."

In 46, 14 werden diese Worte ohne grosse Veränderung wiederholt: "Wir haben dem Menschen gegen seine Aeltern Liebe empfohlen. Seine Mutter hat ihn in Schmerzen getragen und in Schmerzen geboren. In dreissig Monaten wurde er entwöhnt. Wenn er stark geworden und vierzig Jahre alt ist, sagt er: Herr,

rege mich an, dass ich dir danke" u. s. w.

Obwohl nun die zweite Stelle (46, 14) nicht dem Loquan zugeschrieben wird, so liegt doch schon die Vermuthung nahe, dass sie nicht ein Gedanke Mohammads sei, sondern dass er sie aus ältern schriftlichen oder mündlichen Quellen geschöpft habe und dass die Idee jenem Weisen zugeschrieben wurde, und dass schon von Alters her auch in Arabien, wie heute noch in Europa, das vierzigste Lebensjahr als der letzte und wichtigste Wendepunkt der intellectuellen Entwicklung angesehen wurde. In dem Werke Ichwan al-çafa wird ein eigenes Kapitel der Entwicklungsgeschichte des Menschen gewidmet, und behauptet, dass mit dem 40sten Jahre der Mensch zur grössten Vollkommenheit gelange und sich in ihm der prophetische Sinn — die Intuition — entwickle. Auch Ghazzaly huldigt dieser Ansicht in seiner Risalat al-monqidz.

Da nun schon im ersten Jahrhunderte die Biographie Mohammads symbolisch bearbeitet wurde, so ist es leicht möglich, dass seine Berufung deswegen gerade auf seinen 41sten Geburtstag, d. h. den Tag, an dem er das 40ste Jahr vollendete, gesetzt wurde, um die Geschichte mit dem Glauben an diesen Wendepunkt in Einklang zu bringen. Da der Gegenstand auch in Bezug auf den Geist der ältesten moslimischen Theologen und Biographen des Propheten von Wichtigkeit ist, wollen wir noch einen Blick auf obige Zeugnisse werfen.

Um das Jahr. 50 nach der Flucht bis zu seinem Tode im J. 68 war Ibn 'Abbas eine der höchsten Autoritäten in Glaubenssachen und in der Prophetengeschichte. Und wenn wir die obigen von ihm berrührenden Angaben zusammenstellen, so ist es klar, dass er über die Dauer der drei Perioden des Lebens des Propheten, welche für die erste und zweite Periode wahrscheinlich erst zu seiner Zeit festgestellt wurde, seine Ansicht änderte.

Sein ältester Schüler, Ibn al-Mosayyab (st. nach 90), erzählt nach ihm (No. 17 u. 21), dass er behauptet habe, Moh. sei 43 Jahre alt gewesen als er seine Berufung erhielt, und habe dann zehn Jahre in Makka gelehrt. Darin stimmt ihm auch Yahyâb. Sa'yd (st. A. H. 80, s. No. 22) bei 1). 'Ikrima (st. 107) hörte ihn behaupten (s. No. 1), dass er 63 Jahre alt wurde, die zweite Periode 13, die dritte 10 und also die erste 40 Jahre dauerte. Vor einem seiner spätesten Schüler, 'Ammâr (st. nach 120), bestand er auf der symbolischen Dauer der ersten Periode (40 Jahre), behauptete aber, dass die zweite 15 Jahre gedauert habe, und erhöhte darum sein Leben auf

65 Jahre (vgl. No. 6-8).

Die zweite Periode, die Dauer des Lehramtes in Makka, fällt in eine Zeit, über welche die Nachrichten im ersten Jahrhunderte zahlreich waren. Und sie wird fast allgemein auf 10 Jahre festgesetzt, so von 'Âyischa, der Frau Mohammads (No. 25), von Yahya b. Sa'yd (st. 80, No. 22), von 'Orwa (st. 94), der dem Ibn 'Abbas geradezu eine "poetische" Tendenz zuschreibt (No. 21); nach der Aussage Abû Salama's (st. 94), eines seiner ältern Schüler, die uns Traditionen von ihm aufbewahrt haben, auch von Ibn 'Abbâs selbst (No. 25) und von Anas (st. 92 od. 93). Deswegen wurde dieses Datum auch von vielen spätern festgehalten, wie von Hasan (No. 19) und A'masch (st. 148), weicher die Autorität des Ibrahym anführt (No. 26), und von Yahya b. Dagegen streitet nur die spätere Meinung des Ibn 'Abbas. Wir müssen es also für eine Thatsache ansehen, dass Moh. in Makka nur zehn Jahre lehrte und dass sein ganzes Lebramt zu Makka und Madyna — oder die zweite und dritte Periode zusammen — nur 20 Jahre dauerte.

Um aber diese Thatsache mit dem symbolischen Datum seiner Mission, welches den Moslimen heiliger war als Thatsachen, zu vereinen, musste seine Lebensdauer auf 60 Jahre herabgesetzt

werden, wie es schon Anas (st. 92 oder 93) that.

Angaben, dass er 65 Jahre alt wurde oder erst im 45sten Jahre seine Mission erhielt, müssen als irrthümliche Combinatio-

nen obiger Data angesehen werden.

Um die verschiedenen Angaben in Einklang zu bringen, hat man, wie es scheint, erst gegen das Jahr d. H. 90, zwischen der ersten Offenbarung, oder dem Traumgesichte des Propheten zu Hirâ, und seinem öffentlichen Auftreten einen bedeutenden Zeitraum eingeschoben, den man Fatra (قرترة) oder Pause nennt. Demnach hätte er mit 40 Jahren die erste Offenbarung erhalten,

<sup>1)</sup> Vgl. damit No. 23.

im 43sten Lebensjahre wäre er öffentlich aufgetreten, im 53sten

nach Madyna ausgewandert und im 63sten gestorben.

In den ältesten Traditionen über die erste Offenbarung, welche fast alle auf der Autorität der 'Ayischa und des Ibn' Abbas beruhen, deren Erörterung aber hier zu weit führen würde, wird

er- (فتر الوحى ايامًا) "allerdings eine Pause von "einigen Tagen" (فتر الوحى ايامًا) wähnt, aber nicht von mehrern Monaten oder Jahren.

Halaby fol. 103 sagt: "Es steht im Fath al-Bariy geschrieben, dass nach Ibn Ishaq die Pause drei Jahre dauerte 1). Sohayly aber sagt, dass in "Traditionen mit Isnads" erzählt werde, dass sie zwei Jahre und ein halbes dauerte. Ibn Hagr aber erklärt, dass die Angabe des Sohayly durch die Tradition des Ibn 'Abbas umgestossen werde." Wenn es im Mischkat, engl. Uebers. B. 2. S. 679, heisst: "sie dauerte nach Einigen 3 Jahre, nach Andern 6 Monate und nach wieder Andern 21 Jahre", so ist dieses eine Glosse des Verfassers und nicht ein Theil der Tradition. Die älteste Autorität für eine langere Dauer der Pause wäre demnach, soweit meine Quellen gehen, folgende Tradition des Scha'by, welcher kurz nach A. H. 100 starb.

Ibn Sa'd fol. 36 von al-Mo'alla b. Asad von Wohayb b. Châlid, von Dawud b. Aby Hind (st. 140 oder früher), von

'Amir [b. Scharahyl Scha'by?]:

"Das Prophetenthum kam auf Moh. herab als er 40 Jahre alt war; Israfyl war drei Jahre bei ihm, dann wurde er von ihm weggenommen, und Gabriel wurde ihm beigegeben, und war bei ihm zehn Jahre in Makka und zehn Jahre in Madyna, und er starb als er 63 Jahre alt war."

Scha'by im Isty'ab, Ms. der Calcutta-Madrasa, Vorr., und im Nur al-nibras S. 300, und 'Oyun al-athar No. 122, S. 10:

"Er wurde zum Propheten auserkoren als er 40 Jahre alt war. Die ersten drei Jahre war Israfyl sein Engel. Er unterrichtete ihn, aber offenbarte ihm nichts von dem Qoran. Dann aber war die nächsten zwanzig Jahre Gabriel sein Engel und offenbarte ihm den Qoran."

Der Geist dieser Tradition ist so mystisch, dass wir nicht ein Datum, sondern nur eine Verstellung von Thatsachen darin suchen können.

Israfyl ist der Engel des Todes. Der Erfinder dieser Tradition, um die Chronologie mit dem Mythus, dass Moh. schon mit vierzig Jahren sein Amt antrat, in Einklang zu bringen, schreibt die peinliche Stimmung Mohammads, die seiner Sendung vorausging, dem Einflusse dieses Engels zu und rechnet sie zur Zeit der Inspiration.

<sup>1)</sup> In dem Texte des Ibn Ishâq, den wir besitzen, wird die Dauer der Pause nicht bestimmt, und ich fürchte, dass dies eine falsches Citat ist.

Da auch dem Ibn Hagr, welcher alle Moslimen der letzten sechs Jahrhunderte in der Kenntniss der Traditionen übertraf, keine ältere oder bessere Quelle über die längere Dauer der Pause bekannt war als Scha'by, so müssen wir die Ansicht des Ibn'Abbas und der 'Avischa als massgebend ansehen und annehmen, dass sie nur einige Tage dauerte 1).

Dazu, dass Moh. seine Religionsneuerungen nach seinem 42. Jahre aufing, stimmen auch mehrere Thatsachen, z. B. dass seine zwei ältesten Töchter damals schon an Heiden verlobt und eine davon wirklich vermählt war. Diese Vermählung aber, selbst wenn sie schon in ihrem 12ten Lebensjahre statt fand, musste

frühstens in das 42ste Mohammads fallen.

Wir haben oben zu wiederholten Malen den Ausdruck "am Kopfe des Jahres" gelesen. In der Geschichte der Feldzüge kommt der Ausdruck sehr oft vor und bedeutet am Anfange und im Verlaufe. So heisst es : "Der Prophet zog aus an einem Samstag, als 12 Nächte des Ramadhan [A. H. 2] vorüber waren, "am Kopfe von 19 Monaten" nach der Flucht". In einer andern Stelle heisst es, dass 'Açmà ermordet wurde als noch 5 Nächte vom Ramadhan übrig waren, "am Kopfe von 19 Monaten nach der Flucht."

Am 12. Ramadhan A. H. 2 waren erst 18 Monate und 10 Tage seit der Flucht verflossen, und nach der Ansicht des Verfassers. welcher die Flucht auf den 12. Raby' 1. setzt, gerade 18 Monate, so dass der 12. Ramadhan der erste Tag des 19ten Monats war. Hier also kann es mit "am Anfange" übersetzt werden, aber in

der zweiten Stelle bedeutet es "im Verlaufe".

Wenn nun in den Traditionen über die Sendung Mohammads gesagt wird, dass er seinen Beruf "am Kopfe von 40 Jahren erhielt", so mag dieses "am Kopfe" ursprüuglich im Verlaufe des 43sten Jahres bedeutet haben. In Traditionen finden wir häufig, dass die Ueberlieferer sehr gewissenhaft den Ausdruck beibehalten, aber unter dieser Hülle mit viel Geschick den Sinn zu ändern wissen. So mag auch hier der Ausdruck "am Kopfe" beibehalten, dem Mythus zu Liebe aber ein anderes Jahr eingeschoben worden sein. Diesem Ausdrucke wurde aber später eine Bedeutung aufgezwungen, die er gewiss sonst nirgends hat. Mollå 'Alyy Qâriy, Comm. zu den Schamâyil, fol. 6, sagt: "Am Kopfe von 40 Jahren bedeutet nach Bochary, dass er 40 Jahre alt war. Der Kopf ist eines der zwei Enden einer Sache, und nach den meisten Biographen des Propheten bedeutet das Wort in dieser Stelle das letzte Ende. Tyby [welcher einen recht guten Comm. zum Mischkât schrieb] sagt: Kopf bedeutet bier das Ende des Jahres; in derselben Bedeutung sagt man auch x31 , w1, ...

<sup>1)</sup> Die moslimischen Theologen bestimmen mit ihrer gewöhnlichen Pedanterie, dass "einige Tage" nicht weniger als drei und nicht mehr als vierzig seien.

### Auszüge

## aus Neśrî's Geschichte des osmânischen Hauses.

Von

#### Dr. Th. Nöldeke.

Die osmanische Geschichtschreibung hat sich früher ausgebildet, als man gewöhnlich annimmt. Nicht nur aus der Zeit Muhammeds II. haben wir eine Geschichte des Eroberers selbst'), sondern sogar auf Mürads II. Zeit gehen einige historische Werke zurück, von denen mir folgende bekannt sind: 1) Die Quelle des

(auf der Leydener Bibliothek Nr. 419) 3), das ich selbst näher untersucht habe; ein Buch, das nach seiner ganzen Art darauf schliessen lässt, dass es nicht das erste historische Werk in osmånischer Sprache sei. Freilich ist aber die Zahl dieser Werke gewiss gering, wenn wir auch erwägen müssen, dass dieselben von den spätern Osmånen wegen ihrer einfachen Sprache (قركي) nicht für würdig angesehen worden sind, zu der hohen Literatur gerechnet zu werden, und deshalb zum Theil früh verschollen sein mögen.

Seit Bajezîds II. Zeit tritt die historische Literatur der Osmanen in eine zweite Periode; der prunkende, geschraubte Styl der spätern Perser greift immer weiter um sich, die Werke selbst werden immer zahlreicher, und zwar steht diese Vermebrung im Allgemeinen in umgekehrtem Verhältniss zu der Wichtigkeit ihres Inhalts. Diese Periode, deren erster und durch seinen widerwärtigen, selbst für den türkischen Geschmack übertriebenen Schwulst hervorragendster Vertreter Idrîs von Bidlîs 4) ist, scheint sich erst

<sup>1)</sup> Hammer, Gesch. des osm. Reichs (II. Ausg.) I. 25.

<sup>2)</sup> Ebendas. 21.

<sup>3)</sup> Die nähere Beschreibung dieses höchst merkwürdigen Buchs, das besonders für die Geschichte der Urtürken (الله أوغوز) sehr wichtig ist, wird sich in dem hoffentlich bald erscheinenden III. Bande des Catal. libr. mss. bibl. Lugd. finden.

<sup>4)</sup> Und einen solchen Schriftsteller, über den vollständig das Urtheil gilt, das Gosche (Jahresbericht d. D. M. G. in Ztschr. XI, 305) über Vassåf ausgesprochen, konnte Hammer in seiner orientalischen Art "den mit Recht geschätztesten Geschichtschreiber der Osmanen" nennen (a. a. O. 79).

in neuster Zeit mit Gevdets Tarih abzuschliessen, der eine ganz neue Bahn einschlägt.

Zu den letzten Schriftstellern der ersten Periode gehört Neśrî aus Brusa 1). Dieser schrieb nicht etwa einen blossen تاریخ آل عثمان, sondern, wie die etwa um dieselbe Zeit lebenden Mirhavend und Havendmir, eine nach Dynastien geordnete allgemeine Geschichte unter dem Namen لمني والمراج , Weltschau oder Weltspiegel, in 6 Theilen, deren jeder in mehrere "Classen" (طبقات) d. h. Herrschaftsperioden zerfiel. Da aber der letzte Theil, der die Geschichte der Osmanen bis auf seine Zeit und als Vorgeschichte die der Oguzen und der Selguken von Rum enthält, wie Hagî Halfa (unter جهان أحيا) bezeugt, schon früh besonders ausgegeben ward, so dass die jedenfalls weit weniger wichtigen vorhergehenden Theile ganz verloren gegangen zu sein scheinen, so hat man sich gewöhnt Neśri bloss als Verfasser einer osmanischen Geschichte zu betrachten.

Der Werth dieser Geschichte ist höchst bedeutend. Nesrî erwähnt in der ganzen 3ten "Classe" nie eine schriftliche Quelle, woraus wir freilich nicht schliessen dürfen, dass er bloss aus der mündlichen Ueberlieferung geschöpft habe. Jedenfalls bleibt aber diese, welche damals gewiss noch frisch und kräftig war, eine Hauptquelle. Schon die ganze Form seiner Erzählung zeigt dies. Fast jedes Capitel beginnt mit den Worten روایت u. dgl. Ja er ist in diesem Punkte so genau, dass er selbst die gleichzeitigen Ereignisse, so weit er sie nicht mit eignen Augen gesehen, unter dieser Form anführt, in der immer die Restriction liegt العهدة على الراوى. An einigen Stellen giebt er sogar einen förmlichen wie seiner Traditionen. Diese seine Quellen hat er nun, soviel wir sehen können, gewissenhaft benutzt. Das Streben, das sich so oft bei morgenländischen Schriftstellern zeigt, das Herrscherhaus über alle Gebühr zu erheben, ist bei ihm wenigstens nicht absichtlich wirksam und geht nie bis zur offenbaren Unwahrheit. Seine Wahrheitsliebe sträubt sich z. B. gegen die von schmeichelnden Genealogen erfundene Identisicirung des Oguz mit dem Esau, so dass das Herrscherhaus von Ibrahîm abstammen sollte, während es doch ein feststehender Satz der morgenländischen Gelehrten ist, dass Jafeth (يافث) der "Vater der Türken" (ابو النّرك) ist. So entscheidet er auch noch an andern Stellen zwischen zwei Angaben nach dem Standpunkte seiner Kritik. Natürlich steht er aber auf der Bildungs-

<sup>1)</sup> Eine kurze Notiz über sein Leben bei Behrnauer, Quellen für serbische Geschichte aus türk. Urkunden (Wien 1857) p. VI.

<sup>12</sup> Bd. XIII.

stufe seiner Zeit und seines Volkes und sieht daher manches in falschem Lichte. Wohl kein gebildeter Schriftsteller zeigt so den Geist, der die älteren Osmanen bescelte 1). Einfach und schlicht, roh, ja barbarisch, aber mit einem gewissen Heroismus, den der Gegensatz zu den kriechenden Byzantinern noch mehr hob, so waren die damaligen Osmanen, und so schreibt Neśri ihre Thaten. Von dem persischen und zum Theil byzantinischen Firniss, der sich damals über die Sitten und besonders den Stil der gebildeten Classen zu ziehen anfing, von dem sich schon bei älteren Schriftstellern Spuren finden 2), sehen wir bei Nesri nichts, abgesehen von wenigen Redensarten und einzelnen feierlichen Stellen. Im Allgemeinen schreibt er ganz einfach, ohne allen Schmuck, kurz und kräftig, bisweilen mit humoristischem Anflug 3). Dabei scheut er sich nicht vor echt türkischen Wörtern; daher finden sich in ihm manche Ausdrücke, die später nicht mehr vorkommen, und andere, die jetzt höchst selten sind, gebraucht er häufig statt der heutzutage üblichen arabischen und persischen 1).

Auch in grammatischer Hinsicht zeigt Nesri manches Eigenthumliche, wenn gleich seine Sprache nicht so archaistisch ist, wie die der Selgukenchronik. Einiges konnten hier allerdings

die Abschreiber verwischt haben.

Die Vorzüglichkeit seiner Schreibart sieht man erst recht, wenn man ihn mit Saaduddin vergleicht. Manche Ereignisse, die Nesrî auf einer halben Seite erzählt, nehmen in der "Krone der Geschichtswerke" drei Blätter ein, ohne darum so vollständig erzählt zu sein, wie bei jenem. Uebrigens ist Neśri sowohl von Saaduddin als von vielen andern stark benutzt worden. Einen solchen stellenweise wörtlichen Auszug, der jedoch erst wieder aus einem Abschreiber Neśri's genommen zu sein scheint, finden

<sup>1)</sup> Für den Culturzustand des eigentlichen Volkes sind dagegen populäre Schriften noch wichtiger, wie besonders das in stark von einander abweichenden Handschriften cursirende Buch: غزوات خير الدين داشا . Dergleichen Werke hat aber Hammer's Staats- und Hofgeschichte nicht benutzt.

<sup>2)</sup> Im تاريخ آل سلجون sind manche Theile ganz rhetorisch geschrieben, wobei freilich zu bedenken, dass ihm persische Hof-Historiographen zu Grunde liegen. Andere Theile des Werks sind dagegen ganz einfach stilisirt.

<sup>3)</sup> Dazu gehört z. B. die häufige Bezeichnung flüchtiger Feinde durch Krähen und Raben, die Stelle, wo Karamans Sohn mit dem sich verkriechenden Fuchs verglichen wird, die Stelle: "wer noch keinen Backenstreich schmeckte, hält den, welchen er austheilt, für einen von Eisen" u. s. w. (Bebroauer a. a. O. 51).

<sup>4)</sup> Manche dieser Wörter finden sich weder bei Bianchi, noch in der xill xx2. Andere verdanken ibre Stelle bei Bianchi wohl nur dem Umstande, dass sie Menioski noch als bekannt vorfand, so dass sie Bianchi mit oder ohne "vieux" verzeichnen konnte.

wir in Hagi Halfa's Gihannuma (10f ff.). Wir haben diesen Aus-

zug zur Berichtigung unseres Textes benutzen können.

Die Abfassungszeit des Werkes lässt sich zwar nicht genau angeben, doch muss es zwischen dem Jahre 1485 (980 d. H.), dem letzten darin erwähnten, und dem Jahre 1495, dem Todesjahre des Prinzen Gem, den es noch als lebend voraussetzt 1),

geschrieben sein.

Ich würde die Vorrede des Werkes mittheilen, hätte sie nicht in der von mir benutzten Handschrift eine Lücke von wenigstens zwei Seiten, die allerdings ein späterer Schreiber durch einen falschen Custos hat verdecken wollen. Dahingegen wird es passend sein, das Gedicht mitzutheilen, in welchem der auch sonst als Dichter bekannte Verfasser den Sultan Bajezid II. preist. Dieses Gedicht ist die einzige Stelle der Handschrift, in der Neśri's Name vorkommt, der jedoch ein blosses تخلّص zu sein

scheint.

## قصيده مليحه في مدحه

اول شهنشاهکه <sup>2</sup>) ایشی عدایله احساندر نامی ساطان بایزید بن محمد خاندر نوله عدر ... سد بولسه خلف امن امان 3) چونکه ظبّل الله فی الارض اول عظیم انشاندر بالشاه هفيك كشور مصلح روى زمين ناصر دنيها ودين ورحمت رحمانهدر بندة فرمانيدر انك ملوك عالين اكد قولدر جمله شاه اول قامويه سلطاندر عدل داديلة جهان ملكني آباد ايلدي جور ظلمك خانمسي أجدن اوجه وبراندر خصم اعدانك عدلده قبطع قاماغه دلي هم خطابي مستطاب حجت برهاندر

<sup>2)</sup> So ergänze ich das verwischte Wort, von dem nur noch هذ .... وشه zu lesen ist. Die Lücke im 2ten Verse wage ich aber nicht auszufüllen.

<sup>3)</sup> Zwei ähnliche durch , (u) verbundene Wörter werden hier wie auch im Persischen sehr oft ohne 3 geschrieben.

مالك املاك سلطان سلاطين جهان باسط امس امسان داور دورانسدر حامي ضعف العباد ماحي اقل عناد قاطع عرق فساد وقامع طغياندر قهي اعدايه ولطفي اصدقايه بخش ايدر بايع ويخسوله احساني انك يكساندر اعل اسلامه اذی ست سند قلدی خدا مفخم اقل اغدز 1) ودولت عثماندار حرنكم حلّ مشكلات ابل يادشافك شاندر دركهانده نشريا هم مشكلك آساندر اقتباس نور ایک سم نواله دانندن انك نره چونکم درتو خرشیداده تاباندر حف تعالى ملك ايجنده قلسون اني بايدار دور ایجنده نیتکم شمس قم غلطاندر 2)

#### Eine feine Kaside zum Lobe des Sultans.

"Der Name jenes Kaisers, dessen Wirken Gerechtigkeit und Wohlthun ist, Ist Sultan Bajezid ben Muhammed Hao.

Wie sollte das Volk nicht unter seinem Schutze (?) Sicherheit und Ruhe finden, Da dieser Grossmächtige ja der Schatten Gottes auf Erden ist.

Er ist der Herrscher der siehen Zonen, der Förderer der Wohlfahrt auf der Erdoberfläche,

Der Helfer der Welt und des Glaubens, der Gnadenbeweis 3) des Allerbarmers.

Seinem Gebote unterworfen sind die Beherrscher der Menschen, Alle Könige sind seine Sklaven, er ist der Oberherr aller.

Durch seine Gerechtigkeitspslege hat er das Reich der Welt blühend gemacht, Das Haus des Unrechts und Drucks aber ist von einem Ende zum andern verödet.

<sup>1)</sup> Cod. ; 61.

<sup>2)</sup> Das Metrum ist Jag.

<sup>3)</sup> Wie sich Muhammed im Koran W , , , einen Gnadenbeweis von Gott", neaut.

Um die Rede (wörtlich: Zunge) der Gegner und Feinde mit Gerechtigkeit 1) abzuschneiden,

Ist jede Gegenrede von ihm anmuthig, beweiskrästig und überzeugend. Er ist Herr der Könige, Sultan der Sultane der Welt, Verbreiter von Sicherheit und Ruhe, Gesetzgeber der Zeit, Schützer der Schwäche der Menschen, Vertilger der Widerspänstigen, Ausrotter des Unheils, Unterdrücker der Empörung. Er lässt seine Gewalt den Feinden, seine Güte den Freunden fühlen, Auf gleiche Weise theilt er Armen und Reichen seine Wohlthaten zu. Gott hat ihn zum Wall und zur Stütze für die Bekenner des Islams gemacht, Er ist der Ruhm des oguzischen Hauses und des osmanischen Reichs. Da es dieses Herrschers Geschäst ist, Schwierigkeiten zu lösen, So werden an seinem Hose, o Neśri! alle deine Schwierigkeiten leicht. Wie sollte ich nicht von seinem Wesen Licht entlehnen, Da ja das Sonnenstäubchen durch den Sonnenstrahl erhellt wird. Möge der Höchste ihn so lange in der Regierung erhalten, Als Sonne und Mond sich im Kreislause drehen 2)."

Die von mir benutzte Wiener Handschrift 3), aus der zuerst Bebrnauer in dem angeführten Werke ein Stück herausgegeben hat, scheint ein Unicum zu sein. Sie ist in gutem, etwas steifen Neshî geschrieben, nach der Unterschrift von einem gewissen Husein ben Hasan, der im Safer 966 (Nov. - Dec. 1558) die 250 Blätter starke und bis auf jene Lücke in der Vorrede vollständige Abschrift vollendete. Im Ganzen ist der Codex gut zu nennen, ohne dabei von Fehlern frei zu sein. Ich habe in den Auszügen diese nach Kräften zu berichtigen gestrebt, jedoch an einigen Stellen ein non liquet aussprechen zu müssen geglaubt. Stillschweigend habe ich nur solche Fehler berichtigt, bei denen die wahre Lesart nicht im Geringsten zweifelhaft sein konnte. Hierzu rechne ich vor Allem die vielen falsch geschriebenen arabischen und persischen Wörter. Die Handschrift hat hier ganz die schwankende, nach der osmänischen Aussprache die Lautunterschiede verwischende Orthographie der populären Schriften. Sie schreibt, um nur wenige Beispiele anzuführen, هنز, هنز (für حينده), مشاعر), ohne die ihnen gebührenden Vocalbuchstaben; mit (بلا für في ال (سببيلة für سبدبيلة , واليدة , عيمارته , عيشرت ungehörigen Vocalbuchstaben; اكثر (für صلاحى), صلافي واكثر), mit fulschen Consonanten. (غازيلر für متزايت) متزايت

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich ist zu lesen عذائدة "beim Tadel", d. h. wenn sie ihn tadeln.

<sup>2)</sup> نتكم oder نتكم mit folgendem Indicativ oder Conditionalis entspricht im ältern Osmanischen dem gewöhnlichen مادامكه. Fl.

<sup>3)</sup> Hist. Osm. 15.

Einen im Osmanischen zur Erleichterung der Aussprache eingeschobenen (vor Possessivsuffixen wieder ausfallenden, aber vor Casussuffixen sich behauptenden 1)) Vocal drückt sie durch die Schrift aus in حبوصه (nach Homs مصير (für مصر (für مصر). s für 1 hat sie in سراخور, für سراخور. Diese Fehler, welche schwerlich einem Gelehrten, wie Neśrî selbst, zugeschrieben werden können 2), habe ich einfach verbessert und nur da angezeigt, wo das Richtige zweifelhaft scheinen konnte. Auch habe ich in allen arabischen Wörtern ein auslautendes , wo dieses abgefullen war, wieder hergestellt, z. B. عتاره ی بختاره و für کتاره بختاره و شعید بختاره و العدید بختاره و بختا Dagegen habe ich die Orthographie türkischer Wörter gar nicht geändert. Diese zeichnet sich, wie ein Blick lehrt, durch die grösste Sparsamkeit in Anwendung von Vocalbuchstaben aus, die nur selten durch ein Vocalzeichen vertreten werden. Diese Sparsamkeit, welche in älteren Werken häufig, aber doch nicht allgemein 3) ist, dehnt sich in einigen seltenen Fällen sogar auf den auslautendeu Vocal aus, z. B. ويكرم d. h. يكرم statt ويكرم mit - über dem & als Ersatz des 5 4). Ausserdem werden viele Wörter mit einander verbunden, die wir getrennt schreiben würden, z. B. بندخي (ben dahy), أولكون (ol gün). Zwei arabische Wörter sind so verbunden in مشایخکرام (für (مشایخ کرام

Ich habe aus dieser Handschrift einige Stücke ausgewählt, welche historisches Interesse haben. Ganz besonders gilt dies von der merkwürdigen Stammtafel der Osmanen. Weit entfernt diese für ein streng geschichtliches Denkmal zu halten, glaube ich doch dass sie auf echt türkischem Boden entstanden ist. Denn nimmt man die zwei شليمان شاء ) weg, so bleiben lauter

<sup>1)</sup> Der Grund davon ist, dass die Casussussie noch länger mit einem Consonanten anlauteten, z. B. اوغولغه واوغولننه واوغولني واوغولغه jetzigen oguluň, ogula, ogulu); dagegen أرغلي (oglu) sein Sohn.

<sup>2)</sup> Vielleicht dass er dictirte, und so die Fehler schon im Original standen.

<sup>3)</sup> Die Orthographie in der erwähnten Selgukenchronik hat sehr viele Vocalbuchstaben. Noch viel weiter geht hierin das Cagatai, das z. B. auch e fast beständig durch i oder & bezeichnet.

<sup>4)</sup> Häufiger findet sich diese Nichtbezeichnung des auslautenden Vocals durch einen Consonanten in dem altosmanischen Falknerbuche, berausgegeben von Hammer-Purgstall im "Falknerklee", Pesth 1840.

<sup>5)</sup> Dass der erste Süleimân nicht in die türkische Umgebung passt, ist leicht zu sehen. Aber selbst der zweite, der angebliche Vater Ertogruls

rein türkische Namen übrig, von denen die meisten sich noch jetzt deuten lassen. Freilich ist hier nicht zu übersehen, dass dieselben Namen zwei oder mehrmals wiederkehren, theils unverändert (z. B. Tugra), theils dialektisch abweichend (عران). Da solche Namen in den Handschriften sehr verdorben zu sein pflegen, so führe ich die Varianten des von Alî (bezeichnet durch A. 1) und Saaduddîn 2) wahrscheinlich nach Neśrî selbst gegebenen Verzeichnisses an, und zwar so genau, dass ich auch die gewöhnlich bloss orthographischen Unterschiede im Setzen oder Weglassen von Vocalbuchstaben anmerke, indem diese Abweichungen hier häufig auf eine verschiedene Lesung des Namens hindeuten können.

Sonst habe ich mich fast aller historischen Bemerkungen und Vergleichungen enthalten, auch aller Polemik gegen Hammer, zu der mir, wie fast jedem, der einen Theil der muhammedanischen Welt behandelt, der Stoff nicht fehlte. Ich erkenne dagegen gern an, dass mir die Gesch. d. osm. Reichs zum Verständniss mancher Stellen behülflich gewesen ist, besonders auch zur Verificirung von Ortsnamen 3). Indessen gebe ich meine Aussprache von Orts-, zum Theil auch von Personennamen mit allem Vorbebalt. Besonders will ich nicht einstehen für meine Aussprache slavischer Namen. Für die Auffindung kleinasiatischer Ortsnamen ist mir Hägft Halfa's Gihânnümâ sehr behülflich gewesen; freilich ist man bei der schlechten türkischen Orthographie nie sicher, die rechte Aussprache zu geben.

Für die Transcription türkischer und anderer muhammedanischer Namen und Wörter habe ich, um Gleichheit zu erzielen, ganz die in Constantinopel jetzt gebräuchliche Aussprache angenommen. Nur in den Namen der vorosmänischen Periode habe ich Kün (für Gün), Temür (für Temir) und Anderes dergl. zugelassen. Sonst drücke ich z. B.

ist mir verdächtig, theils weil sein Titel shi und sein arabischer Name Misstrauen einflösst, theils weil auch der erste Selguke, der nach Rûm kam, Sülcimân heisst. Man könnte diesen in die Geschlechtstafel eingefügt haben.

<sup>1)</sup> Wiener Hdschr. Hist. Osm. 20.

<sup>2)</sup> Leydener Hdschr. Nr. 172 (bezeichnet durch L.) und Wiener Hdschr. A. F. 98 (W.). Die Genealogien nach diesen beiden Wiener Handschriften hat mein Freund Behrnauer für mich abgeschrieben, der mich auch durch gütige nochmalige Vergleichung einiger Stellen meiner Abschrift mit der Hdschr. Nesri's zu Dank verpflichtet hat. Wo ich sonst Saaduddin citire, geschieht dies nach der Leydener fldschr.

<sup>3)</sup> Ich verweise hier besonders auf die erste Karte des ersten Bandes, die freilich Hammer selbst nicht für ganz genau ausgiebt.

und vielleicht hie und da in Kleinasien noch ausgesprochen wird 1).

Ich schliesse mit dem Wunsche, dass sich der türkischen Litteratur ein immer grösserer und allgemeinerer Eifer zuwenden möge. Denn bietet auch vom ästhetischen Standpunkte aus betrachtet die osmânische (und wohl auch die osttürkische) Litteratur wenig wahre Schönheiten dar, und gerade am wenigsten in den Theilen, welche zur Befriedigung des ästhetischen Bedürfnisses bestimmt sind, so ist doch ihre geschichtliche und sprachliche Bedeutung um so grösser.

Leyden im October 1857.

طبقة ثالثه سلاطين روم آل عثمان غازى بيان ايدر بو طبقه بعد رسول الله صلعم والخلفا البراشدين افضل الغيراة والمجاهديين در اكرچه زمانًا وذكرًا مؤخّر در امّا رتبعةً وقدرًا مقدّمدر تاخّر زمانى تقدّم رتبة شافى 2) دكلدر نته كم حضرت محمّد رسول الله صلوات الله علمه وسلامه خاتم النبيين وسيّد امام الموسلين در الله

#### Dritte Classe.

## Geschichte der Sultane Rûms, des Hauses Osmans des Glaubenskämpfers.

Die Fürsten dieser Classe sind uach dem gesegneten Gesandten Gottes und nach den rechtwandelnden Halifen 3) die vorzüglichsten Glaubenskämpfer und Religionsstreiter. Kommen sie auch in der Zeit und der Geschichtserzählung hinterher, so stehen sie doch an Rang und Würde voran, und die Nachstellung in der Zeit steht mit der Voranstellung im Range nicht in Widerspruch, wie auch der erhabene gesegnete Gesandte Gottes das Siegel (der Letzte) der Propheten und doch Fürst und Vormann aller Gottesgesandten ist.

<sup>1)</sup> Dass zu der Zeit, wo unsere Handschrift geschrieben ward, die Erweichung des t in d auch bei harten Vocalen schon begonnen hatte, zeigt die Schreibart عودمق , طوقنمق , طوقنمق .

<sup>2)</sup> ا. رتبیه منافی . Fl.

<sup>3)</sup> Den vier ersten Halisen.

ذكر انساب آل عثمان وكيفيدة نـزولهم الى الـروم مهمدسان اخبار ممانئ سيم ومذكران اسرار معانى اثر شيله روايت اتدلم كه بو نسب فزركوار ارغوز بن قراخانه يتشر كه بولجاس 1) بن يافث بي نوح عم اولادندندر اشبو نسق ازرنه ار طغرل بين سليمان شاه بن قيا آلْپ بین قرزل بوغا 2) بسن بای تمور 3) بن آی قتلغ 4) بین طغرا بی قرای

Geschlechtstafel des Hauses Osmans und Darstellung ihrer Ansiedelung in Rûm.

Wie die Kunden-Architekten der Biographien-Gebäude und die Geheimniss-Erzähler der Traditions-Stoffe überliefern 5), reicht dieses erhabene Geschlecht bis zu Oguz ben Karahan, einem der Söhne des Bulgas ben Jasis ben Nuh (Friede über ihn!), hinauf, und zwar in folgender Ordnung: Ertogrul ben Süleimân Sâh b. Kaja alp b. Kyzyl boga b. Bai temür 6) b. Ai kutlug b. Tugra

<sup>1)</sup> So Neśrî durchgängig, und auch Ali führt ihn nach Neśri's Angabe an. Sonst schreiben aber Ali (بولجاس als بجاس als (نشرى قولنجه und Saaduddin تواريخ آل سلجوق Die . اولحجة خيان haben immer eine Form, die wohl durch die Aehnlichkeit mit der arab. entstanden ist.

آی قوتلغ (4 W. بایتیمور (3 N. قزل بغا (2 مرابع)

<sup>5)</sup> Man wurde nicht genau den Sinn des Schriftstellers wiedergenen, wenn man das روایت اتدار که u. s. w. durch "man hat überliefert, dass" übersetzte; denn dies deutsche "dass" geht nur auf den ersten Satz, während doch der ganze Abschnitt dem روایت اتدار که untergeordnet ist. Es ist als ob es hiesse: "So überliefert man", und als ob nun ein Kolon und dann der ganze Abschnitt in Gänsefüsschen (» «) folgte. Denn das 👟 ist eben nur ein : oder > «.

<sup>6)</sup> Der Name تيمور wird gewöhnlich "Timur" ausgesprochen. Diese Aussprache streitet durchaus mit den türkischen Lautgesetzen und ist bloss durch die persisch-arabische Orthographie, welche das e und ü nicht anders als durch ound, darstellen konnte, verursacht. Es fragt sich nur, ob wir der ursprünglichen osttürkischen (und auch wohl mogolischen) Aussprache folgend "Temür" sprechen wollen, oder mehr osmänisch und der rein osmänischen Form "demir" (دمور , دمير) annähernd Temir. Ganz falsch ist aber die in neuerer Zeit aufgekommene (z. B. auch von Sprenger gebrauchte) Schreibart Taimur oder Taimur mit dem Diphthong. Denn dieser widerspricht nicht nur die Etymologie, sondern auch die häufige Schreibart تمور ohne ی und der Gebrauch der ersten Silbe als Kürze in osmanischen und cagataïschen Versen.

تو1) بن ساقور بن بولغای 2) بن سنقور 3) بن تونتمور بن ياساق 4) بن چمندور بن آی قتلق ٥) بن توراق ٥) بن قازخان ٦) بن باسو ١ بن يلواج ٥) بن باي بك ١٥) بن طغرا ١١) بن طوغ،ش بن كوج بك ١٥) بن اورتىق 13) بن قىرتىارى 14) بن چكتمور 15) بن طوراخ 16) بن قرل بوغا بن يماق بن باشبوغه 17) بن جمور مير 18) بن باي سوي 19) بن طغوا <sup>0 2</sup>) بن سوندج <sup>1 2</sup>) بن چار بوغا <sup>2 2</sup>) بن قورتو**ل**ش <sup>2 3</sup>) بن قورخاو 4 2) بن بالحق بن قوماس 5 2) بن قرا ارغلان 6 2) بن سليمان شاه بن قورخلو 27) بن بورلغان 28) بن باي تمور بن طورتمش 29)

b. Karai tu b. Sakur b. Bulgai b. Sonkur b. Tok temür b. Jasak b. Cemendür b. Ai Kutluk b. Turak b. Kazhan b. Jasu b. Jalvag b. Bai Bek b. Tugra b. Togmus b. Küg Bek b. Ortuk b. Kartary b. Cek temür b. Turah b. Kyzyl buga b. Jamak b. Baś buga b. Gemür mir b. Bai sui b. Tugra b. Seving b. Car buga b. Kurtulmus b. Kurhav b. Baléyk b. Komas b. Kara oglan b. Süleimân Sâh b. Kurahlu b. Burulgan b. Bai Temür b. Turtmuś b. Kök alp 30)

<sup>.</sup> A. W. L. قراتبو .W قرايتور .A قبراي قو (1 3) ياساق (A. 4) ياساق (A. باساق (A. سويفدر (B. J. ) كاسويفدر (3 قىراخان (W. 7 توارق (Bei A. fehlt er. 6 قلتف . V. متوارق (Bei A. fehlt er. 6 W. L. 8) ياسو W. L. A. 9) ياسو A. 10) بياسو A. باي بياك (10 11) كوج بيك (N. 12 طغراي (N. 13 كوج بيك (N. 12 طغراي (11 .N جکیمور (15) L. قماری بن قرتباری W. قماری A. قمادی (14) 16) باش بوغا (N. L. طورج W. L. طورج N. طورخ (N. Bei A. etwas andere .W. حور ميم (18 بن طوماق بن باشموغه بن قزل بوغا :Ordnung N. سويىخ (12 A. 20) Feblt bei L. W. B. عايسو (19 منير N. W. A. Feblt bei L. ورتامش (23) Mit کی W. A. Feblt bei L. (?Sonne قوياش) قوباش (25 A. قورجاو L. قورخان W. قورخان (41 قورخان (41 قورخان الم A. قرخالو . L. 26 قرد اوغلن (L. 26 قره اوغلن (L. 26 قابوس . م. . W. L. تورمش (29) . A. يوزلوخان .L. بودلغان .N. بوزلوغان (28 ۸ تورمتش

<sup>30)</sup> Der Beiname باآلي (Held) wird diesem Stammvater nur in dieser كوك خان oder كوك المسلمة Stammtafel gegeben. Sonst heisst er immer bloss (Himmel).

بهن كوك الب بين ارغوز بهن قراخان بين ديب تاقوي 1) بن بولجاس بن يافت بن نوح عم وقراخاندن مراد عيصدر واوغوز خان عيص بن استحاق بن ابراقیم عم اوغلی در دیدیلر خطا اقدار زبرا عیص روم اصفر اتاسیدر که روم ثانیه در ارفحشد بی سام نسلندندر اغوز وترک وروم اولى كبى اولاد يافثدن ايدوكي كتب تواريخده مذكور وتواريخ مختارده منقولدر وانده ذكم اولان ازرنه محتلم سابقا بـو كتاب جهان نمان قسم اولك طبقة ثانية سنده انساب اولان نور عم كماليله استيفا اندوكي يرده مسطور در وسلاجقه دخي ابراهيم خايل الرحمانه منتهي اولور ديمك نتكم بعض تواريخ عجمده ذكم اولنو عجمك امّا تعصّيات

b. Oguz b. Kara Han b. Dip Takui 2) b. Bulgas b, Jasis b. Nûh (Friede über ihn!). Man sagte, Kara Han sei Is (Esau) und Oguz Han sei der Sohn des Is b. Ishak b. Ibrahim (Friede über ihn!). Aber dies ist falsch, denn is ist der Vater der gelben Rum, welche die zweiten Rûm (die eigentlichen Römer) sind. Er ist aus dem Stamme des Arfabsad b. Sam, während in den Geschichtsbüchern steht und es sich in dem Werke Tevarih-i-muhtare sindet, dass Oguz wie die Türken und die ersten Rûm zu den Kindern des Jafis gehören. Darnach haben wir es denn auch in der zweiten Classe des ersten Theiles dieser Weltschau an der Stelle, wo die Geschlechtsreihen der Söhne Nuh's (Friede über ihn!) ausführlich dargestellt werden, der Wahrheit gemäss geschrieben. Dass auch die Selguken 3) von Ibrahîm, dem Freunde des Allbarmherzigen, abstammen sollen, wie in einigen persischen Geschichts-

<sup>1)</sup> Die Varianten dieses Namens siehe in der folgenden Anm.

<sup>2)</sup> Neśri hat ذيب تاقوى; Saaduddin ديب تاقوى; ebenso Ali; die Mîrhâvend (Wiener , ديب ياقوى fol. 7. verso) baben , ديب ياقوى cod. A. 29 II, fol. 159 verso) ديب باقوى Letzterer erklärt ديب durch باقوى and باقوى Aehnlich erklärt ihn die Selgu-باقوى ist wohl "depe"; mit ديب . دولت واولو منصبلو kenchronik darch könnte man bei (bek), pek, bog, buga vergleichen, doch ist dies sebr un-L'ebrigens baben Saaduddin und Ali bier einen anderen Namen, er- قایمی خان nämlich , قره خان بن قایمی خان erscheint sonst als ältester Sohn des hun Han, Enkel des Oguz und vornehmster der alten 24 Türkenstämme.

<sup>3)</sup> Die Aussprache "Selguk" widerspricht wiederum den türkischen Lautgesetzen, welche nur "Salguk" zulassen. Da jedoch jeue Aussprache allgemein geworden ist, behalten wir sie bei.

شنیعدسندندر که حکایت شول وقتکه سلطان محمود بن سبکتکین آل سلجوقه سلاجوق یوز بیک مقداری اتراکله خراسانده کچردی آل سلجوقه منتسب اولن اتراکلان کوک الب خان اولادندن طوارلو ورزقلو بسر طایفه بلاد ارمنیه دن نواحی بلدهٔ اخلاطه نزول ایلاب یوز یتمش بیل مقداری تا جنکز خان خروجه دک انده قالدار جنکز خان هجرتک التیوز اون انتسفده خروج ایدب بلخه دک کلوب یمه وسنتای بهادر ایرانه مسلط ایدب بالا عجمده حضور قلمدوغی اجلان کوچه اولی اتراکا جملهسی اللی بیك خانه رئیسلری سلیمان شاه بن قیا البید اویب کلوب رومه دو کلدلر اول وقت سلطان علاء الدین بن کیخسرو که سلطان علاء الدین اول در بانی قونیه در رومده پادشاه اولدوغنگ که سلطان علاء الدین بو اللی بیک کوچم او ارزرومده وارزنجانده بم قاج بیل بیری یایلایب قیشین قیشلایب اول اطرافک کافرلرندن قابوب قارب یازدی یایلایب قیشین قیشلایب اول اطرافک کافرلرندن قابوب قارب

büchern steht, gehört zu den schmählichen Erzeugnissen persischer Parteilichkeit.

#### Erzählung.

Um die Zeit, als Sultan Mahmud ben Sebüktigin das Haus Selguks mit ungefähr 100,000 Türken nach Horasan übersiedelte, liess sich ein mit jenem Hause verwandter, an Vieh und sonstiger Habe reicher Türkenstamm, der von Kök Alp Han abstammte, in Armenien in der Gegend von Ahlat, nieder und hielt sich bier etwa 170 Jahre bis zum Auftreten Cingiz Han's auf. Als dieser im Jahre 616 der Higre ausziehend bis Balh kam und Jeme (?) und Sintai Bahâdir über Irân herfallen liess, da war in ganz Persien keine Ruhe mehr zu finden, so dass alle wandernden Türken, 50,000 Familien, ihrem Anführer Süleiman Sah ben Kaja Alp folgten und nach Rum aufbrachen. Damals hatte gerade Sultan Alauddin I. b. Keihosrev, der Erbauer Ikoniums, die Regierung von Rum angetreten. Diese 50,000 Wanderfamilien zogen einige Jahre lang in der Gegend von Erzerum 1) und Erzengan nmher, abwechselnd Sommer- und Winterlager beziehend und die dortigen Ungläubigen ausplündernd. Da sie aber endlich wegen

Die Orthographie לונופים, wofür jetzt nach falscher Etymologie לכיתפים,
 לונוטופים לפילופים geschrieben wird, nähert sich der ältern לונוטופים.

يوررلردي آخر مصايقة امكنه دن 1) طوارلري اينش يوقش چكمكدن انجنب ولايت عجمده دخى واقعدنك اولاجغى اولوب سليمان شاء دخي ينه وطي اصليهسنه متوجه اولب حلب ديارندن كتمك قصد ايدب وارب جعبر قلعمسي ايلنه چقدالر اندن فرات ارماغي يوللرنه كلب كجمك استديار سليمان شاه كجت طلب ايدب اتن صويع ديدي اتفاق یاریمش ات سرچب سلیمان شاه اتله صوید دشدی اجلی انده مقدّرميش الله امرنع وارب جعبر قلعمسي التنده دفي اتدلير شمديكي حينده اول يبره مزار ترك ديرلم واول اتبراكدن بسر طايفه انده متمكن اولديلر الان جعبر قلعمسنه اول اتراكوك نسلندن حكم ايدولر انمان اول اتمراك متفرق اولوب كيمي بريديه كتمدي كه شمدي شام ترکمانی درلر کمی بند ومد کلدی شمدی رومده اولن کوچر او انلرک نسلندندر القصة چونكه سليمان شاه متوقى اولب درت اوغلى قلدى

des engen Raums mude wurden, ihr Vieh beständig bergauf bergab zu treiben, und da in Persieu das Ereigniss geschehen sollte 2), so zog Süleiman Sah wieder nach seiner Heimath zu, in der Absicht, durch das Gebiet von Haleb zu ziehn. Als sie nun nach der Gegend vom Schlosse Gaaber kamen, wünschten sie dort über den Euphrat zu setzen. Süleiman Sah trieb deshalb sein Pferd in den Fluss, um eine Furth zu suchen. Aber das Ufer war felsig, so dass das Pferd ausglitt und mit Suleiman Sah in den Fluss stürzte. Sein Ende sollte nach der Schicksalsbestimmung dort sein; er stellte sich Gottes Befehle. Sie begruben ibn unterhalb des Schlosses. Noch jetzt nennt man den Ort "das Türkengrabmal". Ein Theil jener Türken blieb dort wohnen, und noch jetzt steht das Schloss Gaaber unter Männern aus diesem Stamme. Später aber trennten sich jene Türken, indem einige von ihnen in die Wüste zogen, die jetzt den Namen Türkmanen von Syrien führen, andere gen Rum zogen, welche die Stammväter der jetzigen Wanderstämme von Rum sind. Süleiman Sah hinterliess nun bei seinem Tode vier Söhne: Sonkur tigin, Gün dogdu, Ertogrul den Glaubenskämpfer und Dundar. Einige der Türken folgten diesen vier Brüdern, begaben sich wieder nach

1) Cod. المكنكي .

<sup>2)</sup> Ist die Stelle richtig, so kann sie nur auf die Vorherbestimmung von Süleimans Tode gehn, der ja aber nicht in Persien stattfand.

بری سنقور تکین وبسری کون طوغدی وبسری ار طغرل غازی وبسری طوندار اتراکدن بعض بو درت قرنداشی اویب ینه رومه دوشب فرات باشنده پاسی اواسنه سورملی چقورنه وارداسر ار طغرل طوندارله انده درت یوز مقداری کوچر اوله قالب ایکی قرنداشلری بنه وطی اصلیه سنده رجوع اتدار ارطفرل بر نجه ايام انده طورب بايلايب قشلدقدنصكره ينه رومه عزم اتدلر كلب انكوريه قريب قرجه طاغه نزول اتدلى اندن سلطان اويوكنه رحلت اندلم وبعضى ثقاتدن اشتدم كه حتى قددوة المتقين مرحوم مولانا اياس ايتدى بن اورخانك

Rûm hin und kamen nach der Ebene von Pasin und der Schlucht von Sürmeli bei dem Ursprung des Euphrat. Während Ertogrul und Dundar dort mit etwa 400 Wanderfamilien blieben, kehrten ihre beiden Brüder wieder in ihre Heimath zurück. Ertogruls Stamm zog, nachdem er einige Zeit bier Winter und Sommer gelagert hatte, wieder nach Rum hin weiter und liess sich nahe bei Angora am Karaga dag nieder. Darauf wanderten sie nach Sultan Ojunu 1). Von einem zuverlässigen Mann habe ich folgende Erzählung selbst des Musters der Frommen, des seligen Mevlana ljas gehört: Ich traf einst mit dem Steigbügelhalter Urhan's 2) zusammen. Es war ein alter Mann. Der erzählte, er habe von seinem Vater und Grossvater Folgendes gehört: Als Ertogrul mit etwa 400 Mann nach Rûm zog, war Sultan Alauddin gerade im Kampfe wider einige

<sup>1)</sup> So schreibt Neśri den Namen immer, während er sonst (z. B. im Gihann.) وكي öğü geschriehen wird. Unten kommt noch ein Name mit اوكى und اويوكسى Es scheint, dass اين اوكسى vor; dagegen ايوكى ursprünglich nicht identisch sind. Jenes liegt auch wohl in dem Namen der Stadt بوز أودوك in derselben Gegend.

<sup>2)</sup> Ob der Name رخار (الارخار) Crhan oder Orhan auszusprechen, wage ich nicht zu bestimmen, du die mir zugänglichen Quellen der Aussprache durchaus unzuverlässig sind und die Etymologie nicht entscheidet. Ich weiss nicht einmal, ob das الحارث der bekannte Titel oder nicht vielmehr das alte Participsuffix ist, das im Cagatai Jos oder Je, im Osm. Jist, das aber ursprünglich bei der weit grössern Ausdehnung der Kehlaspiraten (غ und غ) auch اف gewesen sein kann. So liesse sich in der Geschlechtstasel der Name قازخان (als gleichbedeutend mit قازات und auch wohl خزار erklären, und auch خزار könnte ebenso gut ,,der Sehende" (vom cagataïschen قاراماني, jakutisch hara) sein, als "der schwarze Hân."

رکاب دارند ۱) بولشدم پیبر کشیدی ایتدی اتامیدن ودهدمدن اشتدمکه ایتدار اول وقتکه از طغرل درت یوزه یقین ارله رومه عزم اتدار سلطان علاء الدین دخی بعض اعداسیله جنك صددنده ایدی بونلر دخی کوچه لی کلوب اتفاق سلطان علاء الدینک شول حالنه یتشرلر که تاتار سلطان علاء الدینی بوکلدب صیا یورر از طغول یاننده بر قی دو یوار یولداش واریدی از طغرل ایتدی یارانلر 2) جنکه طوش کلدک یانوزده قلی کوترورز عورت کبی قیچوب کتمك ارلیك دکیلدر البته شونلرک برنده معاونت اتمك کرک غالبهمی معاونت ایده لم یوقسه مغلوبهمی ایتدلی مغلوبه معاونت عسیر در آدمهز از در وهم یکنه قوت دیمشل دیدلر از طغرل ایتدی بو سوز مردانه لیر کلامی دکل ارلک اولدر کم مغلوبه یاردیم ایدهوز خصر ۱) کبی بوک دمنده بیرچاره ارد مدد یتشه دستکیر اولاوز دیدی

seiner Feinde begriffen. Als sie nun ..... (?) kamen, fanden sie, dass die Tataren eben daran waren, den Sultân Alâuddîn völlig zu schlagen 4). Ertogrul hatte einige hundert tüchtige Gefährten bei sich. Zu diesen sprach er: "Freunde! Wir kommen gerade zum Kampfe. Wir führen Schwerter an der Seite. Wie Weiber zu fliehen und wegzugehen ist nicht männlich. Einem von beiden müssen wir helfen. Sollen wir nun dem Sieger beistehen, oder dem Besiegten?" Da sie sagten: "Dem Besiegten beizustehen ist schwer. Unsere Leute sind schwach an Anzahl, und der Sieger, heisst es, hat Kraft!" entgegnete er: "Dies ist nicht die Rede tapferer Männer. Männlich ist's, dem Besiegten Hülfe leisten. Wie (der Prophet) Hyzr soll den Hülflosen zur Zeit der Noth 5) Hülfe kommen; wir wollen Beistand leisten."

<sup>1)</sup> Cod. اركب دارند . يارنار . 2) Cod. يارنار . 3) Cod. .

<sup>4)</sup> Dass die Formen olajor, ölejor (auch olujor, ölüjor) auf Zusammensetzung mit einem vollen Verbum beruhen, zeigt der Vocalismus, und ist deshalb schon früher vermuthet worden. Die bei Neśrî und in ältera Schriften mehrfach vorkommenden vollständig conjugirten Formen (راحل عبر المراحل عبر المراحل عبر المراحل عبر المراحل المراحل عبر المراحل المراح

<sup>5)</sup> بوك (buñ) fehlt in der Lebget ul-lugat und bei Bianchi, der aber das davon abgeleitete bunalmak hat. Cog. und Jak. muñ.

# بیت بیا حج ایدرسه بولیا کشی آول ثوافی کم وقتنده چارهمون ایده دفع اصطرار

پس هان ار طغرل اتباعیله ال قلیجه اورب بس طرفدنکه سلطان علاه الدینك مقابله سنده ایدی تاتاره قلیج قویدلر شاهین قرغیه کیرر کیبی کیسرب فی الحال عدوی منهزم قلدار سلطان علاء الدین افی کدورب ار طغروله استقبال کوستودی ار طغرل دخی اتباعیله ایمندوب سلطان علاء الدینکه الین اویدی سلطان علاء الدین دخی ار طغروله خلعت فاخره ۱) کیورب توابعنه ولواحقنه عظا واحسانلر ایلدی اندن سکوت نام یری خلقنه قشله وطومانیجی وارمنی طاغلرینی ییلات وردی عثمان غازمند شله وطومانیجی وارمنی طاغلرینی ییلات وردی عثمان غازمند طهوری سکوت دن اولماسنه ۲) بسودر واول وقت قرجه حصار فتیح اولنماه شدی اما قرجه حصارله بلجك سلطان علاء الدینه اطاعت ایدرلردی اول طرفلر اوج ایدی ماحصل سلطان علاء الدین ار طغرلك شجاعتن مرداندلكین کوردی چهرسنده اثار نجابت

Macht ein Mann auch tausend Pilgerfahrten, findet er doch nicht den Lohn, als wenn er

Zur rechten Zeit von dem Hülflosen die Bedrängniss abwehrt 3).

Darauf griff Ertogrul sofort mit seinen Begleitern zum Schwert und hieb von der dem Sultân Alàuddîn gegenüberliegenden Seite auf die Tataren ein. Wie der Falke auf die Krähe stiessen sie auf den Feind und trieben ihn sogleich in die Flucht. Da der Sultân dies sah, ging er dem Ertogrul entgegen. Dieser stieg mit seinen Begleitern ab und küsste ihm die Hand, worauf der Sultân ihm ein prächtiges Ehrenkleid und seinen Begleitern und seinem Gefolge viele Geschenke gab. Dann gab er seinen Leuten ein Land Namens Söjüt zum Winter- und Dumanyg und die Berge von Ermeni zum Sommeraufenthalt. Hieraus schliesst man mit Recht, dass der Glaubenskämpfer Osmân in Söjüt geboren ist. Damals war Karaga hysår noch nicht eingenommen, aber es war wie Bilegik dem Sultân Alâuddin unterworfen. Dies waren drei Landstriche. Da der Sultân Ertogrul's Tapferkeit und Männ-

<sup>1)</sup> Cod. قاخر. 2) Hier scheint nach der Uebersetzung etwas wie دليل zu feblen. F1.

in der bei Persern und Türken gewöhnlichen Form مصارع ist zu elidiren.

والنفلة انتوار سعادت مشاهلة ایدب اول اوجی اکتا وردی اول وقت ار طغول هنوز نو جواندی اما مهابتفلان سام نریمان 1) قان قشانردی وافراسیاب زمان قوشنوردی

بیت نو جوان مرد ودلیر و پهلوان داشت غایت قوّت و تاب و توان اندن ار طغرل سکودی مقام ایدنده ی اول زمانده صاحبک قوه حصارده کرمیان باباسی الیشر واردی چودار نام بر تاتارله کاه کاه کلوب قرحه حصاری انجدرلردی ار طغرل سکوتده متمدّن اولمغله اول ولایت امین اولدیلم بوندک اوزرند بر قاح ییل کچدی سکودی قشلیب طومانیا ی یایلادیلم شخ قرجه حصار درلم که بر قاح ییلدن صکره قرجه حصار درلم که بر قاح ییلدن صکره قرجه حصار درلم که بر قاح ایلادیلم عداوته

lichkeit sah, auf seinem Antlitz die Spuren der Fürstlichkeit und auf seiner Stirn den Lichtglanz des Glücks bemerkte, gab er ihm jene drei Landstriche. Ertogrul war zwar damals noch jung, allein aus Furcht vor ihm harnte Sam Neriman's Sohn Blut und gürtete der Efrasiab seiner Zeit das Schwert um.

Als Jüngling ein Mann, Held und Ritter, Hatte er gewaltige Kraft, Stärke und Macht. 2)

Darnach machte er Söjüt zu seinem Wohnsitz. Damals befand sich in Sâhybyñ Kara hysâr 3) Kermian's Vater Iliser. Dieser kam mit einem Tataren Namens Codar von Zeit zu Zeit und beunruhigte Karaga hysâr. Da aber Ertogrul sich zu Söjüt niederliess, wurde 4) jenes Land sicher. Dieser Zustand dauerte einige Jahre. Man hielt sich im Winter zu Söjüt, im Sommer zu Dumanyg auf.

Einnahme von Karaga hysår.

Wie man sagt, fingen die Ungläubigen von Karaga hysår nach einigen Jahren an, sich gegen Ertogrul feindlich zu zeigen und ihm keine Ruhe zu lassen. Dieser begab sich deshalb zu Sultan Alâ-uddin und reizte ihn zum Glaubenskampf an. Der

رمل Metr. 2) Metr. رمل .

<sup>4)</sup> ولديلر weil das Land mit seinen Bewohnern als Mehrheit gedacht

بشلدی ار طغرل دخی سلطان علاء الدینه وارب غزایه تحریک ایدب روم لشکریله سلطان علاء الدین کلب قرجه حصارك ازرنه دشدی اول وقت دخی ولایت کوتافیه قلعهسیله کفره النده ایدی سلطان علاء الدین جنوبن ار طغرله تفویض ایدب اتفاق اول طرفدن خیلی جنك ارلب کافر بوکالب سلطاندن صلح طلب اتدلم سلطان علاء الدین ار طغروله غایت معتقد اولدی اندن سلطان صلحی قبول اتمیب البته ویرک قلعه درکن خبر کلدیکه باینجار تاتار نقص عهد ایدب کلب ارکلی غارت اتدی سلطان علاء الدین عسکرله اولی قلعه اوزرنده قویب سعی ایت فتح ایدیدك اولامی دیب کیدب تاتار دخی کلب قرشولیب بوغا ایوکنده اوغمراشب تاتاری بم وجهله قردیکه حسابه کلهزی لطیقه دیرلر که سلطان علاء الدین قاقدرغندن بیبوری تاتارلیک خایدلید اولامی الدین قاقدرغندن بیبوری تاتارلیک خایدلید اولامی الدین واقدرغندن بیبوری تاتارلیک خایدلید اول محراید طشق بم برینه دیکب بیم سایبان اندل شمدیکی حالده اول محراید طشق

Sultân erschien mit dem Heere von Rûm und griff Karaga hysâr an. Damals war auch Kjûtâhije mit seiner Landschaft noch in der Hand der Ungläubigen. Sultân Alâ-uddîn übergab die Umgegend davon dem Ertogrul. Da nun von dort aus stark gekämpft ward und die Ungläubigen geschlagen wurden, baten sie den Sultân um Frieden. Allein da dieser auf Ertogrul grosses Vertrauen setzte, genehmigte er den Frieden uicht, sondern sagte, sie müssten durchaus die Feste übergeben. Da kam plötzlich die Nachricht, dass der Tatar Baïnéar (3) den Vertrag gebrochen und Eregli verheert hätte. Sogleich brach Sultân Alâ-uddîn auf und liess den Ertogrul mit einem Theile des Heeres zur Belagerung zurück, indem er sprach: "Strenge dich an; vielleicht könntest du die Stadt einnehmen." Als der Tatar ihm entgegen kam und man bei Buga Öjüñü auf einander traf, schlug er ihn auf eine Weise, die alle Berechnung überstieg.

Schwank.

Wie man sagt, befahl Sultan Ala-uddin aus Zorn, den Tataren die Hoden abzuschneiden, die Häute derselben auf einander zu nähen und daraus einen Sonnenschirm zu verfertigen, was auch geschah. Noch jetzt nennt man jene Fläche Daśak jazysy 1) (Hodenebene).

in der Bedeutang "Fläche", die in ältern Schristen nicht seltest يازو

195

یازوسی درلری وبو طرفده ار طغرل اقدام بلیغ ایدب حق تعالی فرصت و المدب قلعه فتیج ایدب تکوینی طوتب قلعه یغما ایدب خمسین اخراج ایدب باقی مال غنیمتی غزاته قسمت اتدی اندن خمسین بشارتله سلطان علاء الدینه کوندردی اندن ار طغرل غازی لیلا و نهارا ایکی بیمل اوج آی درت کون غزایه مشغول اولب اندن سلطان علاء الدیدن متوقی اولدغی یوقدوده دینلهشدر الدیدن متوقی اولدی نه وقت متوقی اولدغی یوقدوده دینلهشدر بونده اکلدوغندن مراد طغرولله اولین قصیهاری اعلام اولنماغدی سلطان علاء الدین متوقی اولیجی اوغلی غیات الدین قونیه تختنه جلوس اتدی اند زماننده ملک تاتار بالدی و رومه کلب غیات الدین منهزم اولدی انداز رومه مستولی اولدی چونکه تاتار رومه حاکم منهزم اولدی مالزد سکوت مستولی اولدی الدین الدین الدین الدین منهزم اولدی از دیاری دورد ایدنب کفاریله مدارا ۱) ایدب ایدب متقاعد اولد اولدی تا عالم الدین کفاریله مدارا ۱) ایدب زندکانید مشغول اولدی تا عالم الدین کیقباد بین فرامرز بین

Ertogrul seinerseits drang unterdessen kräftig vor, so dass ihm Gott die Oberhand gab und er die Festung erstürmte, wobei der Befehlshaber gefangen ward. Nachdem die Stadt geplündert war, sonderte er den (dem Feldherrn gebührenden) fünsten Theil der Beute ab und vertheilte das Uebrige unter die Glaubeuskämpfer. Darauf sandte er den fünften Theil mit der Siegeskunde dem Sultan Ala-uddin. Als darauf Ertogrul noch 2 Jahre 3 Monate und 4 Tage lang Tag und Nacht mit dem Glaubenskampf beschäftigt gewesen war, starb Sultan Ala-uddin. Wann er gestorben, ist schon oben gesagt worden; dass wir seiner hier gedacht haben, ist geschehen um die ihm und Togrul gemeinsamen Thatsachen anzugeben. Als sein Nachfolger bestieg sein Sohn Gyjäs-uddin den Thron von Iconium. Zu seiner Zeit kam der Tatarenfürst Baléur nach Rûm; Gyjàs-uddîn ward geschlagen und die Tataren wurden Herren von Rûm. Nun blieb von den Selgukenkönigen nur noch der blosse Name übrig. Unterdessen blieb Ertogrul still und ruhig in Söjüt, zog in jener Gegend weidend umher, erhielt gutes Vernehmen mit den Ungläubigen und lebte vergnügt.

ist, fehlt in der Lehget ul-lugat und bei Bianchi, der dafür ياز aufführt, das ich sonst nicht gefunden habe.

<sup>1)</sup> Cod. مدار.

کیکارس زمانند دل قالدی که سلطان علاء الدین ثانی در وبلجک فانحمله قرجه حصارك فتح أولى اراسنده يتمش ييله قريب كجدى زهرا سلطان علاء الدين اولك وفاتيله قبرجه حصار كرو مومغلر المنهدن چقمشدى نيچون انكچونكم سلطان علاء الدين ينه تكورني ايچنده ابقا ايدب خراجه كسمشدى ابتداء الدرلة العثمانية خلّد ملكهم چونکه ار طغرل سکوتده ایلی بویله متوطن اولوب سالها انده قالدی دولت آل سلجوق اياغه دشمكين خمول اختيار اتمشدى وار طغرولك أرج أوغلى وأريدى بسرى عثمان وبرى كوندز وبسرى صارو ياتي وأولاد

Er lebte bis zur Zeit des Sultans Ala-uddin II. Keikubad ben Firâmerz ben Keikjâûs. Zwischen der ersten Einnahme von Karaga hysår und der von Bilegik verflossen beinabe 70 Jahre. Bei des Sultâns Alà-uddîn II. Tode war nämlich Karaga hysâr den Gläubigen wieder entrissen worden. Weshalb? Deshalb, weil Sultan Ala-uddîn den Befehlshaber des Schlosses gegen Tributpflichtigkeit wieder eingesetzt hatte 1).

Anfang des osmånischen Reichs, mögen seine?) Fürsten ewig herrschen!

Als Ertogrul sich mit seinen Landsleuten und seinem Stamme 3) zu Söjüt niedergelassen hatte, blieb er lange Jahre da. Weil die selgukische Herrschaft so gänzlich gesunken war, lebte er ganz in freiwilliger Zurückgezogenheit. Er hatte drei Söhne: Osman, Gündüz 1) und Sary jaty 3). Von diesen

5) Im Gihann. 47 and 400 ff. immer عارى بالى.

<sup>1)</sup> Das ist also eine Lehre für die osmånischen Herrscher, gegen besiegte Fürsten nicht zu milde zu sein. Das ungewöhnliche: "Weshalb? Deshalb" dient dazu, diesen Satz als besonders wichtig hervorzuheben.

<sup>2)</sup> ist hier, wie oben ولاية, als Inbegriff von Personen gefasst (Dynastie = Dynasten), daher das Suffix ?.

<sup>3)</sup> Die Bedeutung "Stamm" für بوی, die bei Bianchi fehlt, komm nicht nur sonst (besonders häufig in den تواريخ آل سلجوي, sondern auch gleich unten bei Nesri selbst vor.

<sup>4)</sup> Dass كوندو nicht, wie man es wohl hat sassen wollen, Locativ ist = zeigt, ausser der Bildung كوندوزين u. a. m., auch der Gebrauch des Wortes als Eigenname. Gündüz ist gleichbedeutend mit gün; steht es für "bei Tag", so ist es accusativisch, wie das meist damit verbundene gige.

طغرلدن عثمان بهادر اولدی اول سببدن عثمانه خلقی عنوت ایدب آوده قوشده اتراک هکیدی یکیلی انکه یاننه جمع اولوراردی اول وقت پادشاه اعظم قازان خان بن ارغون رومه مستولی اولب آل سلاجوقدن مسعود بن کیکاوسله کیقیاد بن فرامرز بن کیکاوسی تحت حکومتنده قلوب ینه رومده مقرر ایدب ممالك رومی مسعودله کیقباده نیابته ویردی بونلم رومه قران خان قبلندن متصرف اولوب آمده وملاطیهیه وسیواسه وخرپرته غیاث الدین مسعود بن کیکاوس متصرف اولدی قونیایه وسیواسه وخرپرته غیاث الدین مسعود بن کیکاوس متصرف اولدی قونیایه وسواحل رومه سلطان علاء الدین کیقباد بن فرامرز کونده رادی اولدی اولیدی اولیدی اولیدی اولیدی اولیدی ایک اولادنه متصرف اول زمانده از طغول غایت پیم اولمشدی اکا واولادنه اول یرك کافری ومسلمانی عزت ایدردی وار طغول که بو سلطان علاء الدین کیقباد بن فرامرزله دخی مناسبت تامه سی واریدی احیانا اولادندن به ساطان عاده الدین کیقباد بن فرامرزله دخی مناسبت تامه سی واریدی احیانا اولادندن به ساطان عاده الدین اول وفاتندن صکره آل سلاجوقدن رومه کم ملک وسلطان عاده الدین اول وفاتندن صکره آل سلاجوقدن رومه کم ملک

war Osmân der tapferste; deshalb ehrte ihn Ertogrul's Volk und sammelten sich bei Wild- und Vögeljagd die jungen, behenden Türken um ihn. Damals setzte der grösste Herrscher Kazan (Gazan) Han ben Argun, als Oberherr von Rûm, von dem Hause Selguks den Keikubad b. Firamerz b. Keikjaus wieder als Vasallen-Herrscher über Rûm, so jedoch, dass er neben ihm auch den Mes'ûd b. Keikjaus zum Statthalter machte. Als sie das Land nun so für Kazan Hân verwalteten, besass Gyjàs-uddîn Mes'ûd b. Keikjâûs Âmid, Malâtija, Sîvâs und Harpurt, Alâuddîn Keikubad b. Firamerz Iconium und die Küstenländer von Rûm. Allein die Einkünfte Rûms sammelten sie alle und schickten sie dem Gazan Hân. Damals war Ertogrul sehr alt. Die Ungläubigen und Gläubigen jenes Landes ehrten ihn und seine Söhne. Er stand auch in vertraulichem Verhältniss zum Sultan Alâ-uddîn Keikubâd b. Firàmerz. Von Zeit zu Zeit kamen von seinen Söhnen an diesen Sultan Ala-uddin Geschenke. Keiner vom Hause Selguks, der nach des Sultans Ala-uddîn I. Tode Rûm beherrschte, versagte dem Ertogrul seine Gunst und seinen Schutz.

علا الدين .cod. رعلا الدين

اولسه ار طغرول عنظر حمايتن دريغ اتمزدي وارطغرل دخي غايت ديندار ونامدار وشجاءتله معروف كشيدى زفد وتقواده وصلاحده اول زمانك مشاهيرندندي وبالجمله ارطغرل پير فاني 1) اولوب اوغلي عثمان قرنداشلم يله كنددو بمويلري ايتجنده حاكم اولب تمامت كوچر اولى انراك انك محكومي اوالدي اول وقت سلطان علاء الدين ثانى الله المطان أيوكنك اسكى شهرنده واين اوكنده نايبلرى واريدى عثمان غازي بونلك يرنه وارب كلب دوستلف ايدردي اما اين اوكي بكيله اتحادده يا,انا,دي 1) دايم بلهسنه عيش عشرتـ مشغولدي الا خصلت عثمان غارى وبدو عثمان غازى غايت صالح مسلمان وديندار كشيدى وعادتيدكم اور كونده بسر طعام بشرب فقرايي وصلحايي جمع ايدب طعام ايدردي وهمر يالنجقاري كميدورب طوندردي وطول عورتلى دايم صدقة ويردي

Ertogrul war ein äusserst religisöer, berühmter und als tapfer bekannter Mann. Er gehörte zu den damaliger Zeit durch Sittenstrenge, Frömmigkeit und Rechtschaffenheit berühmtesten Leuten. Als nun endlich Ertogrul alt und schwach geworden war, ward Osman mit seinen Brüdern Fürst über die eigenen Stämme und beberrschte alle wandernden Türken. Damals hatte Sultan Alauddîn II: zu Eski sehr in Sultan öjüjü und in In öñü Statthalter. Diese pflegte der Glaubenskämpfer Osman zu besuchen und ihnen Freundschaft zu bezeigen. Besonders dem Bei von In önü schloss er sich eng an und lebte mit ihm immer in Lust und Freude.

Charakteristik des Glaubenskämpfers Osmân.

Dieser Glaubenskämpfer Osman war ein äusserst guter Moslim und religiöser Mann. Er hatte die Gewohnheit alle drei Tage eine Mahlzeit kochen, die Dervise und frommen Leute zusammen kommen zu lassen und sie damit zu speisen. Auch liess er die Nackten völlständig kleiden und gab den Wittwen immer Almosen.

<sup>3)</sup> Cod. ديم وفاني.

<sup>.</sup> يارنلردي Cod. ويارنلردي.

حکایت فتح بلجول ایدرلم که بلجوک تکوری یار حصار تکورنگ قزن السه کره کیدی جمله تکورلوی دکنه ارقیب اسباب عروسی تهیئه ایدب اتفاق اتدلم که عثمان غازیی دخی دکونه ارقیالم همان کادوکنلین طوتب هلاک ایدهام اندن کوسه مخالی اوقیدب طانشف ایدب اسبابی مهیّا ایدب دلدیلم که عثمانه یه یوریجیلکه کوندرهام عثمان بلجک تکورنگ دکون ایدهجکین ایشدب اوقیوجی وارمدین سرویله 1) بلجک تکورنگ دکون ایدهجکین ایشدب اوقیوجی وارمدین سرویله 1) فینلم کوندرب ایتدی تکور برانرم بو قیونلری دکونه خذمته کلنلره یدرسون انشا الله بندخی واردغم وقت صاچویی ایلدم انلره لایف خود نهمز اولا امّا درویشانه وراوز خذمت ایدهوز دیدی اندن صکره بلجک تکوری قیونلری الب کوسه مخالی عثمانه ارقیاجلغه کوندرب خیلی التون وکوش اوادانلف بله کوندردی کوسه مخال دخی عثمان خیلی التون وکوش اوادانلف بله کوندردی کوسه مخال دخی عثمان

Einnahme von Bileģik.

Wie man sagt, wollte der Herr von Bilegik die Tochter des Herrn von Jar hysar heirathen. Während man alle Schlossherren zur Hochzeit einlud und die Vorbereitungen zum Feste traf, verabredete man sich, auch den Glaubenskämpfer Osman einzuladen, aber ihn gleich bei seiner Ankunft festzuhalten 2) und umzubringen. Dann liess man den Köse Mihal rufen, weihte ihn in das Geheimniss ein, machte das für ihn Nöthige zurecht und wollte ihn als Eilboten zu Osman schicken, um diesen einzuladen. Als Osman hörte, der Herr von Bilegik wolle Hochzeit machen, sandte er voll Freuden, noch ehe der Hochzeitbitter kam, Hammel ab und sprach: "Mein Bruder der Schlossherr möge diese Hammel denen als Mahl vorsetzen 3), welche ihm zur Hochzeit ihre Aufwartung machen werden. So Gott will, werde auch ich, wann ich komme, die (üblichen) Geldgeschenke mitbringen. Freilich was haben wir, dass ihrer würdig wäre? Jedoch wir wollen wie arme Leute gehen und unsere Aufwartung machen." Nachdem darauf der Herr von Bilegik die Hammel empfangen, sandte er den Köse Mihal zur Einladung an

<sup>1)</sup> l. xla) . Fl.

<sup>2)</sup> Das Suffix أتجلين das jetzt fast nur noch in يوجلين und ين und يا und يا und ين und يا und يا und ين به ist noch bei Neśri hänfiger. Wie diese Stelle zeigl, wird es ganz wie با und die Casussuffixe gebraucht, indem das Suff. II. pers. sein ursprüngliches n nicht einbüsst.

<sup>3)</sup> Diese Construction des Causativums mit dem Dativ des zweiten Objects ist in der ältern osmån. Sprache nicht ganz selten. Im Jakutischen ist sie regelmässig (Böhtlingk §. 701).

200

غازيه 1) كلب دركونه ارقيوب وهم انخفيجة كافرارك اتهاقاريس اعلام ايدب حذركله اولق كركسين ديدى اندن عثمان غازى مخالمه اوقيجلق چوق نسنه ويردى خلق ايجنده ايتدى مخال بك قرنداشم تكوره بندن سلام ايدب ايت فرييل زحمتمز چكه كلمشلر در كرميان اوغلیله عداوتم کندواره خود معلومدر بو یسیل دخی زحمتمزی چکسونلے انامك وبنم رختجوكزلرومزى ينه قلعهه كوندرالم يقينك يايلاغه كتملويز كيشه حافظمز انلس در يسنة اسبابمز انلرك حريم امانتنده اولسون تا كه بنز دخى بنو طرفدن چشمندن امين اولوب دوكونه خذمت ايدهوز وهم قين انام وخاتونم تكورك اناسيله بولشمق وبلشمك استرلر اكر بيوررلرسة انلرى دخى دكنة بلة ايده لم2) دیدی پیس کوسه مخال بو سوزلری کلب بلجوك تكورنه اعلام ايدجك وايكي سوندى غايدت فرحناكه اولدى المتدى تدرك جميع

Osman und gab ihm viel Gold- und Silbergeräth mit. Da dieser zum Glaubenskämpfer Osman kam, lud er ihn zur Hochzeit ein, theilte ihm aber zugleich heimlich den Anschlag der Ungläubigen mit und rieth ihm dringend, auf seiner Hut zu sein. Darauf gab der Glaubenskämpfer Osmån dem Mihal als Botenlohn grosse Geschenke und sprach zu ihm in Gegenwart der Leute: "Mihal Bei, bringe meinem Bruder dem Schlossherrn meinen Gruss und sage ihm, er sei gewohnt jedes Jahr für uns Mühe zu übernehmen; er wisse selbst, wie ich mit Kermian Oglu in Feindschaft lebe; er möge deshalb auch dieses Jahr wieder sich für uns bemühen. Wir wollen nämlich mein und meiner Mutter weniges Hausgeräth wieder auf das Schloss bringen und den Sommer über in der Nähe weiden. Er ist immer unser Hüter; mögen unsere Sachen wieder in seinem sichern Schutze bleiben, damit wir, von dieser Seite vor des Feindes bösem Blicke sicher, ihm bei der Hochzeit aufwarten können. Zugleich wünschen meine Schwiegermutter und meine Frau die Bekanntschaft seiner Mutter zu machen; ist er so gütig es zu erlauben, so bringe ich sie mit zur Hochzeit." Als dem Schlossherru diese Worte durch Köse Mihal überbracht wurden, freute er sich gar sehr und sprach: "Der Türke läuft uns von selbst mit allen seinen Weibern, Kindern, Geld und Gut in die Hände; jetzt gilt es nur, ihn und diese ganze Sache immer im Auge

<sup>1)</sup> Cod. عثمانه غازی . 2) ايلكولم .l FL.

عورت اوغلان مالى رزقیله كلوب قبضمه كره یورر هان بونك وبو ایشك اردنجه اولمق كرك دیب كوسه مخالی هنه عثمانه كوندرب فلان وقتده دوكوندر لطف اهدب تشریف بیبو رهسز دیو دكونك وقتی وعثمانك كوچیله كله جمكین اعلام اتدام اندان عثمان غازی كوسه مخاله ایتدی به مزم خلقمز صرایه اوكرنه شاردور بلاچك طار هم در دكون انبده اتمسونام بر كیكجه یرده اتسوناور دیدی تكور بوسوزلری هب قبول ایدب دكونی چاقر بیكاری اوكوزلره كچهلرله مهارلم ایدب ایجلرنه ایدب دایچارنه رخت ادمام قویه سوردام وهم عادتیدیكه رختی اوكوزلره ایکلدب خاتونام قلعقیه قویرلردی ینه اول منوال ازره بوامهارلری اوكوز قطارلریله كیجه قركولغنده حصاره كوتردام بسر یرده قودیام چونكه بونام بونام بونام اید عیردیام فیاب قلیم کیده ایدان قلیم دیله ایدان داید قلعیم دیدان داید ایدان قلیم دیله ایدان دیان قلیم دیله ایدان دیان داید و دیانه دیان دیان داید دیانه دیان دیان داید دیانه دیانه دیان دیان داید دیانه د

zu behalten." Darum schickte er den Köse Mihal wieder zu Osman und liess ihn mit den Worten: "Zu der und der Zeit ist die Hochzeit; habt doch die Gewogenheit, mich zu beehren" die Zeit melden, wo die Hochzeit geseiert werden sollte und er mit seinem ganzen Hause (kjug) kommen könnte. Osman der Glaubenskämpfer sprach darauf zum Köse Mihal: "Unsere Leute sind an ebene Flächen gewöhnt; Bilegik aber ist eng; man möge deshalb die Hochzeit nicht dort, sondern an einem etwas geräumigen Orte halten." Der Schlossherr ging auf dies alles ein und man verlegte die Hochzeit an einen Ort mit Namen Cakyr Bynary. Osman aber belud zur bestimmten Zeit die Stiere mit Filsdecken 1), steckte, unter dem Vorgeben, das Geräth befinde sich darin, Leute hinein und trieb die Stiere fort. Auch war es wirklich seine Gewohnheit, das Geräth auf Stiere zu packen und die Frauen auf das Schloss in Verwahrung zu bringen. Auf dieselbe Weise brachten sie damals diese Habe auf Zügen von Stieren im Dunkel der Nacht auf die Burg und legten sie an einem gewissen Ort nieder. Da diese Leute durch solche List ins Schloss gedrungen waren, brachen sie sofort in derselben Nacht, das gezogene Schwert in der Hand, alle gewappnet aus ihrem Gepäck hervor, drangen an das Thor

اللرنده جمله مسلّح یره دوکیلب قپویه سکیردشب دربانیلری دیده دیده دیده دیرانیلری دیده دیده دیرانه کته شلردی دیده دیرانه کته شلردی بونه حصاری فی تدخ اتدار بو طرفدن عثمان غازی دخی بر نیچه دلاوراری عورت طونه ه قویب تکوره کونده رب ایندی لطف کم ۱) ایدب برانرم تکور بو خاتوناری بر ایوجه یرده قوندر تا که انده غی تکورلری کورب اوشنه ایه به به ایندی تکورلری کورب اوشنه ایه به به ایندی تکورلری کورب اوشنه ایه را به ایندی تکورلی وعورتی وانسانی واسبانی اسانه ناه ایه که که دیدی دیدی جمله تی کندو الیاه کوندردی دیدی چون عثمان غازی بو خاتون صورتنه کرنه ایه اخشام وقتنده که ایه واردقدن صکره کندو دخی تکورله بولشه چون اخشام یقین اولدی تکوره خبر اولدیکه عثمان غازی خاتون اغزی خاتون اخشام کلدوکنه سیم یعنی غازی خاتون اخراه کابورر تکور ایتدی اخشام کلدوکنه سیم یعنی

und machten die Thorwächter nieder. Im Schlosse waren nur wenig Leute geblieben, da Alles zur Hochzeit gegangen war; daher eroberten sie das Schloss. Von seiner Seite verkleidete der Glaubenskämpfer Osmån einige seiner Helden als Weiber und liess den Schlossherrn bitten: "Der Bruder Schlossberr möge so gütig sein, diesen Frauen einen guten Platz anzuweisen, damit sie die dort befindlichen Schlossherren sehen können und keine Langeweile empfinden." Der Herr von Bilegik, hierüber erfreut, sagte: "Männer und Weiber, Leute und Sachen des Türken sind leicht und bequem in meine Hand gefallen, da er alle selbst geschickt hat." Als der Glaubenskämpfer Osman am Abend mit diesen als Frauen verkleideten Männern ankam — denn so war es mit denen verabredet, welche in das Schloss gedrungen waren, dass er erst nach ihrer Ankunft auf demselben zum Schlossherra kommen sollte - als dieser nun gegen Abend die Nachricht erhielt, der Glaubenskämpfer Osman komme mit den Frauen an, dachte er, Niemand solle die Sîr (?) 1), d. h. die Weiber. sehen, und liess

<sup>1) 1.</sup> كرم Fl.

<sup>2)</sup> Steckt bierunter ein byzantinisches Wort oder ist تسمير zu lesen, wofür man freilich eigentlich أسميرات oder dgl. erwarten sollte. سمير (Schauspiel, Anblick) ist bier wohl nicht passend. [Ich vermuthe in سمير eine Verstümmelung von (وأر), dass er Abends kommt, hat eine Ursache: nämlich es soll niemand die Weiber sehen". Fl.]

عورتلری کمسه کورمسون دیـوصاندی بم ایوجه یـر احضار ایدب قرشوليب تعظيمله قوندردي هنوز دخى تكور اوداسنه وارمدين عثمان غازی ات ازرنه کلدی کوسه متخال دخی بله بندی عثمان غازی قجر کبی اولوب کتدی تکوره خبم اولدیکه عثمان قیحدی تکور بم پاره سرخوشدی هاندم ات ارقاسنه کلب ترکك اردنه دشدی قالدیلم يقدرلم بلجوكه يقين يرده بر دره واردر انده عثمان غاريه يتشب عثمان غازى دخى تكورك كلجكن بلوب تكور كلنجم انده توقف كوستردى چونکه تکور یتشدی عثمان غازیله بولشدی وبو عورت صورتنه کین ارلم دلاورلم دخى اردين كسدلم اندن تكور بوغازى عثمان غازينك النه وردى الله باشني كسوب اول كيجه يار حصاره انب على الصباح تكورني طوتب ودوكونه كلن كافراري بالمه طوتب خلقك اكثرني اسير ايدب اندن طورغود البي تيزجك اينه كوله صالدار طورغود الب

deshalb gegen Abend einen guten Platz fertig machen, ging ihnen entgegen und brachte sie mit Ehrbezeigungen an ihren Ort. Aber noch ehe er in sein Zimmer hineinging, sprang der Glaubens-kämpfer Osmân aufs Pferd, zugleich auch Köse Mihal. Wie ein Fliehender eilte der Glaubenskämpfer Osman davon. Dem Schlossherrn ward dies gemeldet; etwas berauscht stieg er sofort auf das Pferd und setzte dem Türken nach. Jene machten Halt und liessen ihn nah heran kommen 1). Nahe bei Bilegik liegt ein Thal; dort holte er den Glaubenskämpfer Osman ein. Als dieser die Ankunft des Schlossherrn merkte, wartete er auf sein Herannahen; jetzt erreichte er ihn und stand ihm gegenüber; die als Weiber verkleideten Helden schnitten ihm den Rückzug ab, so dass der Schlossherr seine Kehle in des Glaubenskämpfers 2) Osmån Hand lieferte. Sogleich schlug man ihm den Kopf ab. Darauf zog man noch in derselben Nacht nach Jar hysar hinab, nahm gegen Morgen dessen Herrn nebst den ungläubigen Hochzeitgästen fest und machte die meisten der Leute zu Gefangenen. Dann ward Torgud Alp schnell nach Ainegöl geschickt, langte auch, damit

2) Zwischen عثمان غارى und يوغازى scheint ein Wortspiel beabsichtigt zu sein.

<sup>1)</sup> Ich gestehe, dass mir dies Wort, das ich jokadyrlar lese, sehr قالىدىلى kann in der Handschrift auch قالديلر zweifelhaft ist. gelesen werden.

دخی ایدنه کل تکوری ایا نقوله اشدب قچه دیدو تیمو یلدریم کبی یتشوب ایدنه کولی محاصره اتدی عثمان غازی دخی جمله الدقلرینی بلجوک حصارنه کتورب حصار مصالحنی کورب ایدنه کوله کلوب فی الحال یغما یردی غازیدلم دخی طرفة العین الهچنده حصاره کیمرب تکورنی پاره پاره ایدب ارککینی قیرب دیشسنی اسیم اقدام زیرا بونلرك شوملغندن چوق مسلمانیلم شهید اولدشلمدی ه حکایت روایدت ایدرلم که اول کلنکه یار حصار تکورنیك قزیدی آدی لولوفر خاتوندی عثمان غازی انی اوغلی اورخانه وهردی اول وقت اورخان یکیت اولمشدی بم اوغلی دخی واریدی انی کوچم او ازرنه موت ل قلمشدی وبالجمله چونکه عثمان غازی بو درت پاره حصاری فتح اتدی ولایتلمنه عدل داد کوسترب جمیع کویلم 2) یولو یونه کلوب متمکن اولوب وفتلری کافر زمانندن دخی یا والدی حتی عثمان غازی الهدی حتی عثمان غازی الهدنده امن امان زمانندن دخی یا والدی حتی عثمان غازی اقلیمنده امن امان زمانندن دخی یا والدی حتی عثمان غازی اقلیمنده کالب شنلک

der Schlossberr Aja Nikola nichts erführe und flöhe, schnell wie der Blitz an und belagerte das Schloss. Nachdem Osmån seinerseits alles Erbeutete nach Schloss Bilegik gebracht und die nöthigen Einrichtungen hinsichtlich desselben getroffen, kam er selbst nach Ärnegöl. Sofort war dies ein eroberter Ort; die Glaubenskämpfer drangen im Augenblick ein, hieben den Schlossberrn in Stücke, erschlugen alles Männliche und nahmen die Frauen gefangen. Denn durch die Bosheit dieser waren viele Gläubige zu Märtyrern geworden.

Erzählung.

Wie man überliefert, hiess jene Braut, welche des Herrn von Jâr hysår Tochter war, Lûlûfer ') hâtûn. Osmân gab sie seinem Sohne Urhan, der damals ein Jüngling war. Er hatte noch einen andern Sohn, dem er die Aufsicht über die Wanderstämme übertragen hatte. Als nun der Glaubenskämpfer Osmân diese vier Burgen erobert hatte, verwaltete er ihre Landschaften mit Recht und Gerechtigkeit, so dass alle Dorfleute jeder an seinem Orte sich ruhig niederliessen und bessere Zeit hatten als unter der Herrschaft der Ungläubigen. Ja, da in dem Gebiete des Glaubenskämpfers Osmân Sicherheit und Ruhe in bohem Grade herrschten, kumen sogar aus dem

<sup>1)</sup> Sonst meist نيلوفر (vgl. Hammer I, 74). 2) المبلوفر Fl.

اولدی القصّه چونکه عثمان دکون ایدب لولوفر خاتونی اوغلی اورخانه وردی بو لولوفر خاتوندر که بروسهده قبلیجه قیوسنه یقین یوده وردی بو لولوفر دینده تکیه سی واردر ولولوفر کوپرسن دخی اول یاپدردی اول صویه لولوفر دینکه وجه تسمیه اول کوپرهدر وهم سلطان مراد غازینه وسلیمان پاشانه اناسیدر اول خاتونی اخر اورخانله بروسا حصارنده مناسترده بله دفن اقدار بو فتحه تاریخی هجرته التی یوز طقسان طفورنده واقع اولدی شهر کفتار اندر ذکر استقلال عثمان غازی نور الله مرقده ای چونکه عثمان غازی بلجوکی ویار حصاری واینه کولی ویکی شهری توابعیله ولوحقیله فتح اقدی اقدی ناسدن صکره اقدام ایدب وارب ازنیق اوزرنه سکیردم ایدب ازنیقه یوللرین کسب شهره طشردن وارب ازنیق اولدی قرلق اولب شهر خلقی بوکلین کسب شهره طشردن اوغرلین کسند کولدن اوغرلین استانبوله مددجی کونده ایتدی استمداد اقدله استانبولدن یاردم استانبوله عثمان غازیلی قرندی استانبولدن یی قیباس لشکر کلیورر

übrigen Lande die Ungläubigen in sein Gebiet und lebten da zufrieden. Kurz, Osmân veranstaltete eine Hochzeit und gab Lülüfer hâtûn seinem Sohn Urhan. Dies ist die Lülüfer hâtûn, deren Kloster in Brusa am Fusse der Burg, nabe beim Kaplyga-Thore liegt. Auch die Lülüfer-Brücke liess sie bauen, von welcher jener Fluss den Namen Lülüfer erhielt. Sie ist auch die Mutter des Glaubenskämpfers Sultân Mürâd und Süleimân Paśa's. Man begrub diese Frau später nebst Urhan in der Burg von Brusa im Kloster. — Die Jahreszahl dieser Eroberung ist 699 der Higre.

Osmån der Glaubenskämpfer, dessen Ruhestatt Gott erleuchte, wird unabhängig.

Als der Glaubenskämpfer Osmân Bilegik und Jâr hysâr und Âïnegöl und Jeñi sehr nebst ihrem Gebiet und Zubehör erobert hatte, schritt er weiter und griff Nicäa an, indem er die Wege zu dieser Stadt abschnitt, so dass nichts von aussen in sie hinein gelangen konnte. Die Einwohner, durch die hieraus entstandene Hungersnoth aufs Aeusserste bedrängt, schickten heimlich über den See Gesandte nach Istambol, um Hülfe zu erbitten. Da man von dort wirklich Unterstützung sandte, so sprach Osmân zu den Glaubenskämpfern: "Von Istambol kommt ein zahlloses Heer;

<sup>1)</sup> Cod. مرقد .

اکر ایرلرساوز ازرمنوه هجوم ایدب اطراف رومینك كافرلری بدیره شمركیم اولورلم بو کلن کافرك صنّماسنه بدر چاره اولسه دیدی غازیلم ایتدیلم بنزم ادموز ازدر بدر دخی سلطان علاء الدین ثانیدن استمداد ایدهلم دیب فی الحال قونییا ادم کوندردار فتحلرین بلدرب اولجق احداثی اعلام اندلم سلطان علاء الدین ثانی بو خبرلری اشدب شان اولب جوشه کلب طبع قلیج وات وخلعت وبرب بویردیکه صاحبک قره حصار دن بدر نیچه بیبك خلق معاونته واردلم سلطانه کیدن آدم دخی کلمدین استانبولدن کافر کلب دلدن کچهکه باشلدی کافرلم دخی کلمدین استانبولدن کافر کلب دلدن کچهکه باشلدی کافرلم ترک قیحدی دیدو غفلتاه اوتررکن عثمان غازی یلاق حصارندن دل الوب کافرک غفلتن بلب دلدن کچهنارك اوزرین اورب دون بصقونن ایدب بصب بعضی قلجدن کچیرب وبعضی دکره غیری ایدب ولب دان دون بحقونن ایدب بصب بعضی قلجدن کچیرب وبعضی دکره غیری کوندرب وکجمینلری دونیب استدنبوله کیدب غازیها مغتنم اولب ازدیق فتحنه مقید اولیب کان جماعتلرینه بشارت خبرین کوندرب

trennen wir uns. so werden die Ungläubigen der Gegenden von Rûm, wenn sie uns angreifen, unsere Löwenfanger. Sollte es wohl irgend ein Mittel geben, diese ankommenden Ungläubigen zu schlagen?" Da sprachen die Glaubenskämpfer: "Unsere Leute sind gering an Zahl; wir wollen lieber den Sultan Ala-uddin II. um Hülfe bitten." Sofort sandten sie Leute nach Konia, um ihre Eroberungen anzuzeigen und über die erwarteten Ereignisse zu berichten 1). Der Sultan Ala-uddin ward vor Freunde über diese Nachrichten ganz entzückt, übergab dem Gesandten Trommel, Fahne, Schwert, Ross und Ehrenkleid, und sprach gnädigst: "Es sollen von Sahybyn Kara hysår her einige tausend Mann zu Hülfe kommen." Aber noch ehe der Gesandte wieder ankam, erschienen von Istambol die Ungläubigen und begannen über die Landzunge zu gehen. Während sie in dem Wahne, der Türke sei gestohen, unbesorgt lagerten, machte der Glaubenskämpfer Osman, der die Unbesorgtheit der Ungläubigen von Gefangenen gehört hatte, die er von Jalak hysår aus gemacht, auf die, welche hinübergegangen waren, einen nächtlichen Ueberfall, liess Einige

<sup>1)</sup> Welches der beiden Reiche ist wohl elender, das, welches sich von einer Handvoll Räuber wichtige Städte unmittelbar vor den Thoren der Hauptstadt wegnehmen lässt, oder das, welches von den in seinem Namen gemachten Eroberungen nichts weiss?

مقر عرقه ارشمکه نیس ایدب کوچب کتدی والدهسی ومتعلقاتی عثمان غازیه بر ایکی کوچ استقبال ایدب کلب بولشدار اندفای اول اثناده ایکندو ا) وقتنده سلطان علاء الندین ثانیدن طبیل وعلم برات وبیر قلیج وخلعت شافانه یتشدی هاندم ارباب دیوانی وارکانی اعیانی اراسته ایدب دیوان سلطانی مرتب قلب عثمان غازی عزتچون اناسنی ایاغی درغرب نوبت اورلنجه ایاغی طورب بیر قاعدهٔ شافانه وقانون امیرانه نوبت عثمانی اورلدی اول زماندن تا سلطان محمد این مراد خان غازی زماننه دکی رسم عثمانی بنگ ازرنه ایدی هربار که سفره خروج اتمکه نوبت اولور اولسه پادشاهام ایاغ ازره کلب کویا ایدیام ایدراردی وقت خروج اولدی شمدن کیدرو اوترمق روا درکلدر دخی مادامکه سفرده اولالم صباح واقشام که نوبت اورله پادشاه وارکان دولت نوبت تمام اولنجه ایاغی طوررلردی سلطان محمددن وارکان دولت نوبت تمام اولنجه ایاغی طوررلردی سلطان محمد بیر بالک

über die Klinge springen, trieb Andere ins Meer und veranlasste dadurch die, welche noch jenseits waren, nach Istambol zurückzukehren, so dass die Glaubenskämpfer mit Beute beladen wurden. Ohne sich weiter um die Einnahme von Nicäa zu kümmern, sandte Osman seinen Genossenschaften die Siegeskunde und kehrte, da er beabsichtigte zu seiner Residenz sich zu begeben, um. Seine Mutter und seine Angehörigen kamen ihm ein bis zwei Stationen weit entgegen, um ihn zu empfangen. Zufällig kamen gerade um die Zeit des Nachmittags vom Sultan Ala-uddin II. Trommel, Fahne, Ross, Schwert und königliches Ehrenkleid an. Sogleich liess er die Herren des Diwans, die Würdenträger und Grossen sich in Ordnung stellen, und hielt einen Sultansdivan, indem er seine Mutter zur Ehrenbezeigung aufstehen liess und selbst während des ganzen Nevbetschlagens 2) stehen bleibend, nach königlicher Regel und fürstlichem Gesetz die osmanische Nevbet schlagen liess. Von damals an bis zur Zeit Sultân Muhammeds, des Sohnes Mürâd Hâns des Glaubenskämpfers, blieb die osmânische Orduung also. So oft die Nevbet zum Auszug in den Krieg geschlagen ward,

<sup>1)</sup> Cod. ايكند .

<sup>2)</sup> Die kriegerische Musik, welche nach persischer Sitte des Abends dem Herrscher zu Ehren gemacht wird.

مفسده طورمق نه لازمدر ديو اياغن درميب فراغت اتدى اما نوبت شاعی كسلمدى اول قانون ازره قلدى وبالچله چونكه عثمانـه طبهل وعلم كلدى اول دخى مال غنيمتدن خمسين چقرب تحفه بي حد وهدايهاى بلا نهايه برلـه قصد اتدى كه قونييا وارب سلطان علاء الدين ثانيلة بهولشب صفاى همتين الب ولى عهدى اولا زهرا بهو سلطان علاء الدين كيقباد بهن فراموزك اوغلى يوغدى عثمانى هان اوغلى يرنه كورب طبل علم كوندرمشدى عثمان غازى دخى سلطان علاء الدين زماننده اكرچه نوعا استقلال بولمشدى ليكن آدمه رعايت ايدبن خطبه وسكه ينه سلطان علاء الدين تهيئه اتدى كه سلطان عدد الدين آدنه قلمشدى چونكم عثمان اسبابن تهيئه اتدى كه سلطان الدين المدوغى احدادن المان علاء الدين الدين الحديدة غيركلديكه سلطان علاء الدين الدين

standen die Herrscher auf, um gleichsam dies anzudeuten: "Es ist Zeit geworden auszuziehn; von jetzt an darf man nicht mehr sitzen bleiben." So lange man im Kriege war, standen der Herrscher und die Grossen des Reichs Morgens und Abends 1) beim Nevbetschlagen aufrecht, bis dieses vorbei war. Nach Sultan Muhammed kam die Sitte ab, zum Nevbet aufzustehen, denn Sultan Muhammed sprach: "Was ist es nöthig, wegen einer Rotte Uebelthäter aufzustehn?" und hob diese Sitte auf. Aber die königliche Nevbet ward nicht abgeschafft, sondern blieb nach jener Ordnung bestehen. - Als nun Osman Trommel und Fahne empfing, schied er aus der Beute ein Fünftheil aus, in der Absicht mit Geschenken ohne Zahl und Gaben ohne Maass nach Konia zu gehen, um den Sultan Ala-uddin II. persönlich für sich einzunehmen und Thronfolger zu werden; denn dieser Sultan Ala-uddin Keikubåd, Sohn des Firamerz, hatte keinen Sohn; indem er Osman ganz wie seinen Sohn ansah, hatte er ihm Trommel und Fahne geschickt. Wenn gleich der Glaubenskämpfer Osman zu Sultan Alå-uddin's Zeit gewissermassen unabhängig geworden war, so hatte er doch für seine Person soviel ehrfurchtsvolle Rücksicht, Kanzelgebet und Münze im Namen des Sultans halten zu lassen. Während nun Osman sich fertig machte, zum Sultan zu gehn,

پرنه وزیری صاحب کچدی عثمان انی اشدب الحکم لله العلی الکبیر دیب السلام بویردی قرحه حصاره طورسون فقیهی الا قاضی وهم خطیب اتدلم زیرا بو طورسون فقیه به عزیز کشیدی خلقه امامت ایدردی اده بالیله دخی آشنا ایدی وقرحه حصاره دخی کرمیاندن وغیرندن خیلی مسلمانلر کلب شنامشدی اوّل خطبه عثمان غازی آدنه که اوقندی قرحه حصارده اوقندی بعضلم ایدر سلطان علاء الدین دن طبعل وعامر کلمسی بلجوك فاخندن نیجه یالم مقدمدر قرحه حصار الندوغی وقت ای تمرله کوندردی دیدلم الله ذکر قانون عثمانی جوندکه خطبه وسکه عثمان غازی آدنه مقرر اولب قاضی وصوباشی حوندی کرمیان ولایتندن به کشی عثمان غازی خابه کلب ایتدی به

kam unterdessen die Nachricht, dass er verschieden, und dass, da er keinen Sohn hinterlassen, sein Vezîr für ihn Herr geworden sei. Auf diese Nachricht sprach Osmân: "Die Entscheidung steht bei Gott, dem hohen, grossen," und befahl sofort!), dass Tursun Fakîh Kâdî und Prediger für Karaga hysâr werden sollte. Denn dieser Tursun Fakîh war ein heiliger?) Mann, ein Bekannter des Edebaly³), der das Amt des Gemeinde-Imâms versah. Viele Gläubige waren auch von Kermian und anderswoher nach Karaga hysâr gekommen und batten es bevölkert. Der erste Ort, an dem für den Glaubenskämpfer Osmân das Kanzelgebet gehalten ward, ist Karaga hysâr. Einige behaupten, Sultân Alà-uddîn habe ibm schon einige Jahre vor der Einnahme von Bilegik Trommel und Fahne gesandt, und zwar durch Ak temir zur Zeit der Einnahme von Karaga hysâr.

#### Das osmânische Gesetz.

Als des Glaubenskämpfers Osmans Name in Kanzelgebet und Münzgepräge aufgenommen war und ein Kadî und Subasy angestellt waren, kam aus Kermian ein Mensch zu Osman und sprach: "Verpachtet mir den Zoll dieses Marktes." Auf seine Frage, was dieser Zoll sein solle? sprach jener: "Von Jedem, der eine Last zu Markte bringt, werde ich einiges Geld nehmen." Da sprach der Glaubens-

<sup>1)</sup> Als durch den Tod Alâ-uddîn's völlig unabhängiger Fürst, setzt er jetzt einen Hatîb ein, der für ihn die Hutba hält.

<sup>2)</sup> jeje, Bezeichnung grosser Heiligen, Dervise u. s. w.

<sup>3)</sup> Osmâns Schwiegervater.

بازاره باجنی به کما صاته عثمان غازی ایتدی باج نه اولور ایتدی بازاره فر کم یه کترسه اندن اقیده الاین عثمان غازی ایتدی بره کشی بازاره فر کم یه کترسه اندن اقیده الاین عثمان غازی ایتدی بره کشی به بازاره کلفلرده الیمکمی وار که بونه الدردن اقیجه الورسن اولکشی ایتدی بو عادتدر فر ولایتده واردر که پادشاهیچون فریکدن اقیجه الورلم عثمان ایتدی بو تکری بویردغی وییغامبر قولیمیدر یقسه بونی فر ایله پادشافی کندومی احداث ایدر دیدی اول کشی ایتدی اولدن تره 1) سلطانیدر عثمان غازی غصبه کلوب ایتدی یوری ایری بو اراده طورمکه سکا زیانم طوقتر بر کشی که مالینی کندو الیله کسب اتمش ولا بکا نه بورجی وار که رایکان اقیچه ویره بو سوزی عثمان غازیدن خلایف ایشدی به بو بازاری خلایف ایشدی به به به بازای ضایع ایتدلر اینخان سیزه دخی کرکونرسه به و بازاری بکلیناره عادتدر کم بر نسنجه ویه ویه براتر تا بونارك امکلری ضایع اولیا

kämpfer Osmân: "Was, Mensch? Hast du ein Recht an die, welche hier zu Markte kommen, dass du von ihnen Geld nehmen willst?" Der Mann sprach: "Diese Sitte herrscht in jedem Lande, dass man für den Herrscher von jeder Last einiges Geld nimmt." Als er nun auf Osmâns Frage, ob dies Gottes Befehl und seines Gesandten Wort, oder bloss eine überall von den Herrschern selbst gemachte Einrichtung sei, erwiederte, dies sei ein Herrscherbrauch von Alters her, gerieth Osmân in Zorn und sagte: "Pack' dich! Halte dich hier?) nicht länger auf! Sonst geht es dir schlimm bei mir. Was ist ein Mensch, der mit seiner Hände Arbeit sein Hab und Gut verdient hat, mir schuldig, dass er für und wider nichts Geld an mich abgeben sollte?" Als die Leute diese Worte vom Glaubenskämpfer Osmân hörten, sagten sie: "O Hân, wenn auch Ihr das Geld nicht nöthig habt, so besteht doch die Sitte, den

1) قره d. b. قره, statt و , mit feblerhaft defectiver Schreibart, insofern das Wort ursprünglich persisch und die erste Sylbe lang ist. Fl.

<sup>2)</sup> Hier haben wir noch das volle bu arada, aus dem das spätere burada gebildet ist. Ebenso bilden sich surada (aus su + ara + da), nereje, nerede (aus ne + ara) u. s. w. Dass diese Wörter aus den Fürwörtern mit jer gebildet seien, wie oft behauptet wird (z. b. Kasembek ed. Zenker XIII, Bianchi s. v. 805), ist gewiss falsch. Denn woher der Endvocal z. b. in bura (da, dan)? Die vulgäre Form burda erklärt sich leicht als durch die Schnelligkeit der Aussprache abgeschliffen, ebenso wie der Vocalwechsel in nerede u. s. w. aus den ersten Gesetzen der Lautlehre nothwendig hervorgeht.

ایتدی چونکه ایله دیرس و کشی به یوکی صتا ایکی اقتیه ویرسون اکر صتمیا هیچ نسنه ویرمسون و دخی کمه که به به تیمار و فرم بریانك الندن اول تیماری بلا سبب المیاله اواکشی اولیجک اوغلمه وبرسونله اکر اوغلان کینچرك اولورسه خلمتکارلری سفیم وقتنده سفوه واراله تا اوغلان سفوه یراینجه اکر بو قانونی و مر کم بوزسه یا بنم نسلمه به عیری قانون اوکرتسه الله تعالی انب دینین و دنیاستی بوزسون به عیری قانون اوکرتسه الله تعالی انب دینین و دنیاستی بوزسون دیدی شمون اوغلی اوزخی المناصب للاسحاب روایت ایکرلم که قوه حصارك سنجاغینی اوغلی اورخان غازیه وردی صوباشیلغنی کندگو براذری کوندزه ویردی ویار حصاری البه ویردی بو دخی یرار بهادر یولداش ایک کندویله باه کلمشدی اینده کولی طورغود البه ویردی شمدی دخی اول ایده طورغود ایلی درلم وقایی اتاسی اده بالید بلجک دخی اول ایده طورغود ایلی درلم وقایی اتاسی اده بالید بلجک حاصلتی تیمار بودردی و شمدی کندو یکی شهره وارب تختکاه ایدندگری یاننده اولان غازید اولی

Aufsehern dieses Marktes eine Kleinigkeit zu geben, damit ihre Mühe nicht umsonst sei." "Da ihr so sagt," sprach er dann, "so soll Jeder, der eine Last verkauft, zwei Asper, wer sie nicht verkauft, gar nichts geben. Ferner, wem ich ein Lehen gebe, dem soll man es, so lange er bei Kräften ist, ohne (triftige) Ursache nicht nehmen; stirbt er, soll es sein Sohn erhalten; wenn dieser noch zu klein ist, sollen seine Diener im Kriege Dienste thun, bis er kriegstüchtig geworden ist. Wer dies mein Gesetz authebt, oder meinen Nachkommen ein anderes Gesetz lehrt, den lasse Gott der Höchste Glauben und Erdenglück verlieren!"

#### Vertheilung der Aemter an die Genossen.

Wie man überliefert, gab er das Sangak Kara hysår seinem Sohne, dem Glaubenskämpfer Urhan, das Amt eines Subasy daselbst seinem Bruder Gündüz, Jâr hysår dem (Koñus) Alp, einem tüchtigen, tapferen Kriegsgefährten, der mit ihm gekommen war, Ärne göl dem Torgud Alp, nach dem jenes Land noch jetzt Torgud ili heisst, und seinem Schwiegervater Ede baly die Einkünfte von Bilegik als Lehen. Seine Frau nebst seiner Mutter liess er zusammen in Bilegik wohnen, während er selbst nach Jeñi sehr ging und es zu seiner Residenz machte. Den ihn umgebenden Glaubenskämpfern wies er Häuser an, die er erbauen liess. Daher benannte man den Ort Jeñi sehr (Neustadt). Einen seiner Söhne,

بیوردی معمور اتدی اندن اوتری اکا یکی شهر دینلدی وبر ارغلی علاء الدین پاشایی کندو یاننده قودی کاه کاه اوغلی اورخانله درت یکا سکردرلردی وازنیقه دخی انرلردی وکوپیوی حصاره نیچه گره سکردم ایبدب صکره یغمایله فتیج ایبدب اندن مرمیر دقلاتینه وارب کافرلری کلب اطاعت اتدیلر عثمان غازی دخی انلره عدل ایدب درلرنده مقرر اتدی اندن یکی شهره کیلب بیر قاچ کون ات دکلندرب اندن مقرر اتدی اندن یکی شهره کیلب بیر قاچ کون ات دکلندرب اندن یند ازنیق ولایتنه سکرتدیلر شهرك قبوسنی یاپدردیلر بیر نجه کره عظیم جنك ایدب حصارك اوزرنده عسکر قبوب ولایتنی عدالله اطاعته کتوردلر طیبان ایلی تیمار ارلرینه توزیع ایدب ینه یکی شهره کلدلی انده بر زمان قیرار اتدار

حکایت فتی بروسا روایت ایدرابر که عثمان غازی چونکه بروسا قلعهسنا ایکی طرفنده ایکی قلعه یابوب بروسایه حواله ایدب کتمشدی

Alâ-uddîn Paśa, behielt er bei sich. Von Zeit zu Zeit machte er mit seinem Sohn Urhan nach allen vier Himmelsgegenden Streifzüge, z. B. nach Nicäa hinab. Nachdem er auch gegen Köprü bysär mehrere Male Streifzüge gemacht hatte, nahm er es endlich mit Sturm ein. Darauf zog er nach Mermer dykyllaty 1), dessen Ungläubige ihm entgegen kamen und sich unterwarfen. Osmån der Glaubenskämpfer zeigte sich gerecht gegen sie und liess sie auch ferner in ihren Sitzen wohnen. Nachdem man darauf nach Jeãi sehr zurückgekehrt und die Pferde einige Tage hatte ausruhen lassen, streifte man wieder nach Nicäa, dessen Thore verrammelt wurden. Nachdem man einige Male gewaltig gestritten, liess man einige Mannschaft vor der Festung und brachte die Landschaft durch gerechten Vertrag zur Unterwerfung. Darauf ward Tapanili unter die Lehensträger vertheilt und man kehrte wieder nach Jeãi sehr zurück, wo man einige Zeit ausruhte.

#### Einnahme von Brusa.

Wie man überliefert, war der Glaubenskämpfer Osmân von Brusa abgezogen, nachdem er an den beiden Seiten der Stadt zwei Festen erbaut und diese gegen sie gerichtet hatte. Die in diesen Belagerungsbauten liegende Besatzung machte die Ungläubigen Brusa's so unfähig zum Widerstande, dass der Glaubens-

<sup>1)</sup> Die Marmorpfeiler, am See von Nicaa.

بو حوالده اولنلر دخی بروسا کافرلرینی بم مرتبدده عاجز اتدیلر که حتى بسر كون عثمان غازيه خبر كلديكه بروسا حصارنه كافرلرى آجلقدن غايت بوكلديلم بهانه استرابر كه حصاري ويروار اما یادشاهدن کمسیه ویرمکه غیرت دخی ایسدرلم دیرو عثمان غازی بو خبری اشید یجك اورخانه ایتدی كم اول ادرنوزه وار اول كافرك اتاسی دنيانوز غزاسنده باي خواجهمك دوشمهسنه سبب اولمشدر ديدي اورخان دخی یے اویب اطاعت کوستردی وینه کوسه مخالی وطورغود الهي اورخانه يولداش قوشدي وانده بم غزيز واردى اكا شيخ محمود درلردی انکله اده بالی دیدکلری عزیزك بر براذری واریدی اخی شمس الدين درلردي انك اوغلى اخى حسنى اورخان اتاسندن استيب عثمان دخی ویسرب بلسنجه کوندردی امّا عثمانك ایساغنده نقرس زحمتی واریکی اول سبیلان ادرنوزه باله واریملای وبونله ادرنوزدن بروساية كلمسنة تدوقف كوسترب اول دخي كوچدى بالجملة بونلم طغرو ادرنوزه چقدیلم تکوری ترك ازرنه كلدوكي اشدب حصاری

kämpfer Osman eines Tags die Nachricht erhielt, die Ungläubigen der Festung Brusa würden vom Hunger aufs Aeusserste bedrängt, so dass sie nach einem Vorwande zur Uebergabe suchten; jedoch schämten sie sich, sie einem Andern als dem Herrscher selbst zu überliefern. Als er dies hörte, sprach er zu Urhan: Auf, geh erst nach Adranos; denn der Vater seines ungläubigen Besitzers, Dinianos (?), war die Ursache, dass in dem Zuge gegen ihn mein Bai hoga 1) fiel." Urhan küsste den Boden und gehorchte. Osman gab ihm noch Köse Mihal und Torgud Alp als Begleiter mit. Es war da ein beiliger Mann, Seih Mahmud genannt, bei welchem sich ein Bruder des heiligen Ede baly befand, Namens Ahy Sems-uddin. Dessen Sohn Ahy Hasan erbat sich Urhan von seinem Vater Osman zum Begleiter und erhielt ihn auch. Osman selbst aber konnte nicht mit gegen Adranos ziehen, weil er am Podagra litt; jedoch brach er mit auf, um zu erwarten, wann sie von Adranos nach Brusa kämen. Als sie nun geradezu gegen Adranos rückten, hatte der Herr desselben schon von dem Herannahen des Türken gehört, und man hatte deshalb die Festung leer gelassen und sich auf den Berg Alta (?)

<sup>1)</sup> Osmân's Neffe. Im Gibann. ١٧٩ جواجع wie خواجع

بوش قویب الته طاغنه چهدار هان اورخان دخی غازیارله هایداده اولوب بیورب طاغه بله چهدار بو قهان کائرلری کوردیار که قهمغله قورتاش یوق ضروری اولب قرشو کلب طابوب اطاعت اتدار اما تکوری قهوب کیدرکن بر قیادن اوجب پاره پاره اواش میتین بولدلم اندن کلب ادرنوزك قلعهس بوزدیار خلقنه امان ویرب پرلویرنده مقرر قلدلم اندن اورخان بروسایه کلوب عثمان غازی دخی کلدی بیکار باشنده صویك اردنه قوندلم در حال بروسانه تکورنه کلدی بیکار باشنده صویك اردنه قوندلم در حال بروسانه تکورنه ایتدی عهد ایدککه بزی کوسه مخالی کوندرب حصاری استدی تکور کوشمیه کوسه مخالی کوندرب حصاری استدی تکور قونییه قبول ایدب کوسه مخالی تکرار کوندردی برسه تکور ایتدی بکا بسر قبول ایدب کوسه مخالی تکرار کوندردی برسه تکور ایتدی بکا بسر قبیم یارار ادم کونده اورخان بو حصاردن چقن کائرلم ترکلم انجتمیهلم دیدی کوسه میبخال ایتدی خوش اما اول سزی حفظ ایدهجک دیدی تکور برس ایتدی

geflüchtet. Sogleich sass Urhan mit den Glaubenskämpfern ab, gab Befehl (zum Angriff) und stieg mit ihnen den Berg hinauf. Da sahen die flüchtigen Ungläubigen, dass die Flucht ihnen keine Rettung bot, und kamen ihnen nothgedrungen entgegen, um sich zu unterwerfen. Der Schlossherr aber stürzte auf der Flucht von einem Felsen; seinen gänzlich zerschellten Leichnam fand man auf. Dann zogen sie nach Adranos und schleiften die Festung; doch die Einwohner begnadigten sie und liessen Jeden an seinem Orte wohnen. Als Urhan darauf nach Brusa kam, kam auch der Glaubenskämpfer Osmån dorthin. Bei Byñar hasy lagerte man sich hinter dem Wasser. Sogleich sandte er dann Köse Mihal an den Herrn von Brusa, Namens Berse (?), und forderte ihn zur Uebergabe auf. Dieser sagte: "Verpflichtet euch, uns nichts zu Leide zu thun, und dass niemand uns antasten soll." Da Urhan auf diese von Köse Mihal gemeldete Bedingung einging, sagte der Befehlshaber dem zum zweiten Male zu ihm gesandten Köse Mihal: "Schickt mir einige tüchtige Leute, um zu verhüten, dass den aus dieser Festung abziehenden Ungläubigen von den Türken etwas zu Leide gethan werde." Köse Mihal sprach: "Gut; aber jenen Leuten, die eure Bedeckung bilden werden, müsst ihr eine Kleinigkeit geben." Berse sagte: "Alles was du für gut findest, will ich geben."

هر نه کم مصلحت کوررسی بن ویرهین دیدی ما حصل اوتوز بیك فلوریه صلح اتدلر برس تکور بوسوزی قبول ایدب اوتوز بیك نقد فرشتی کوندردی وبالجمله چونکم تکور قلعه ن چقدی هان مسلمانلر تکبیر وتهلیل کتوررب قلعه ه قویلدیلر معجزات محمد کر دیو کور کور صلوات کتوردلر اوّل قلعه ه اخی حسن چقدی برج اوزرنده محکم طوردی اندن صکره باقی مسلمانلر قبولدلر اندن تکوره یرار ادمل قوشدلر استهجالله قلعه دن چقردیار شیله که مالنك ربعین بله قوشدلر استهجالله قلعه دن چقردیار شیله که مالنك ربعین بله الیمدی اندن کمیلیکه ایلدب اندن استانبوله کچدی اندن صکره بونده حصارك خلقنه امان و هرب که سنك بر جونی الدرمدیلر اما برس تکورك تویب کتدرکی مالدن چوی مالی بولندی جمیع خزینه سن اورخدان غازیدی آدنه ضرور دیرلودی اول کتمدی زیرا حصارك ویراسنه بر وزهری واریدی آدنه ضرور دیرلودی اول کتمدی زیرا حصارك ویراسنه اکثر باعث اول اولشدی مبالغه مالی وارددی کندن اتدار اما قلعه ده اورخانه مبالغه مال کتردی انیدخی غازیلی قسمت اتدار اما قلعه ده اورخانه مبالغه مال کتردی انیدخی غازیلی قسمت اتدار اما قلعه ده

Schliesslich wurde man über 30,000 Goldgulden einig. Berse war damit zufrieden und sandte 30,000 Engelsgulden. Sobald nun der Befehlshaber die Festung verliess, zogen die Gläubigen mit frommen Siegesruf ein. "Zeichen und Wunder geschehen für Muhammed" sprachen sie, und beteten ihr Glaubensbekenntniss viele viele Male. Zuerst betrat Aby Hasan die Festung und stellte sich auf einem Thurme auf; darnach zogen die übrigen Gläubigen ein. Dann gab man dem Befehlshaber tüchtige Leute zur Bedeckung und führte ihn eilig aus der Festung ab, so dass er ein Viertel seines Vermögens nicht mehr mitnehmen konnte. Dann führte man ihn nach Kemlik 1), von wo er nach Istambol übersetzte. Nachdem man darauf den Einwohnern Gnade bewilligt hatte, liess man keinem ein Gerstenkorn nehmen; aber grosse Schätze, welche der Schlossherr bei seinem Abzuge zurückgelassen hatte und welche man nun auffand, vertheilte Urhan sämmtlich unter die Glaubenskämpfer, die dadurch alle reich wurden. Berse hatte einen Vezîr Namens Zarûr (?). Dieser ging nicht mit fort, denn er war der Haupturheber der Uebergabe gewesen. Er war sehr reich; freiwillig brachte er dem Urhan eine höchst bedeutende Summe, welche unter die Glaubenskämpfer vertheilt wurde. Man fand aber in der Festung viele

<sup>1)</sup> Kios.

کفاردن خیلی قرالش ادم بولدار اورخان اول وزبره صوردیکه بو قلعهٔ ویرمکه سبب نه اولدی وندن بوکلدوکز دیدی ضروری وزیم ایتدی بو قلعهٔ ویرمکه بر نبیجه سبب واردر اول سبب بو کم کوردل که سیزل دولتوکز یوماً فیوماً متزاید اولوب وبزم شوم بختمز منعکس اولوب وایکشجی بو کم بابال که ازرمزه حوالهٔ یابب کتدی اطرافهزده کی ایسل السدن چقدی شهرل دولتی الیله در ولایتمز سیزه منقاد اولوب بنوه اطاعت اتمز اولدیلم اوجنجی بو کم سیزه اطاعت ایمنام راحتلقده ۱) بز دخی راحتلفه هوس اتدل دردنجی بو کم ایدنام راحتلقده ۱) بز دخی راحتلفه هوس اتدل دردنجی بو کم ماله قیامدی شول وقتکم ضروری اولوب ماله قیدی الاجق یرای ماله قیامدی شول وقتکم ضروری اولوب ماله قیدی الاجق یرای بولنمدی بشنجی بو کم حصار بزه محبس اولب اجلقدن بوکلدی بولنمدی بشنجی بو کم حصار بزه محبس اولب اجلقدن بوکلدی وبالجمله فکم اندک که تبدلات وتغیرات عالمده اکسک اولمز بر کون وبالجمله فکم اندک که تبدلات وتغیرات عالمده اکسک اولمز بر خلاص اولمغی یا کوردک دیدی اورخان ایتدی ها بو قرغون کافرام ندر

Leichen von Ungläubigen. Da Urhan den Vezir fragte, warum sie die Festung übergeben hätten und wodurch sie so bedrängt worden wären, sagte dieser: "Wir hatten mehrere Ursachen die Festung zu übergeben. Erstens sahen wir, dass eure Herrschaft täglich wächst, während es mit unserem traurigen Geschick ganz rückwärts geht. Zweitens hatte dein Vater vor seinem Abzuge Belagerungsbauten errichtet, wodurch uns die Herrschaft über die Umgegend genommen ward; die Herrschaft über die Stadt aber hängt von der über das Land ab. Nun war aber unser ganzes Land euch unterthänig und gehorchte uns nicht. Drittens lebten eure Unterthanen in Ruhe und Frieden; wir verlangten auch darnach. Viertens hatte unser Befehlshaber zwar viel Geld angesammelt, scheute sich aber zur rechten Zeit Geld auszugeben, um die Festung in Stand zu setzen. Erst in der höchsten Noth gab er Geld aus; da fand man aber kein Geräth zur Rüstung mehr. Fünftens wurden wir, in die Festung eingesperrt, vom Hunger schwer bedrängt. Endlich bedachten wir überhaupt, dass Glücksveränderungen und Wechsel in der Welt nie fehlen; da hielten wir es denn, wenn sie uns auch einmal treffen sollten, für besser, die

<sup>1)</sup> Hier ist wohl ايكن oder اولوب einzuschieben.

دیدی ضرور ایتدی بونلر هب آچلقدن آلمشدر دیدی بو فاتحک تاریخی هجرتا یدییوز یکرمی ایکسنده واقع اولدی بروسانا فاتحی بو تاریخدن ایدوکنه هیچ نیزاع یوقدر وقلعه فتح اولب مسلمانلر در و تاریخدن ایدوکنه هیچ نیزاع یوقدر وقلعه فتح اولب مسلمانلر در و بردی و اید در اوغه بشلایجف ایل اری خواجه دیرلردی بر کمسه واریدی اورخان بکک محرملرندن قلعه بله فتح اتمشدی بو ایل اری خواجهند داجی احمد آدلو بر اوغلی واریدی کندویله بله کلمشدی اول حاجی احمد همان بای سرایی داننده بر مسجد بنا اقدی ایل اری خواجه اوغلی مسجدی دیرلم بروسه قلعهسنده اول بنا اولی مسجد بو در صکره اخی حسن دخی بو مسجد قربنده بنا اولی مسجد بو در صکره اخی حسن دخی بو مسجد عثمان کندویه بر زاویه بنا اتدی اثا نزاع انده قلدیکه حین فاتحده عثمان کندویه بر زاویه بنا اتدی دکلمیدی مشهور واضح بو در کم حیاتده غیاری دیداری میدی دکلمیدی مشهور واضح بو در کم حیاتده ایدی زیرا کم اوغلینی اول سفره عثمان کندو کوترمشدی وکندو

Stadt zu übergeben und frei zu werden, als von den Händen der Türken gewaltsam umzukommen "1). "Was sind denn dies," fragte Urhan, "für todte Ungläubige?" Zarûr antwortete: "Diese alle sind vor Hunger gestorben." — Diese Eroberung geschah im J. 722 der Higre. Dass dieses Jahr das der Einnahme von Brusa ist, wird von keiner Seite bestritten. Nach der Einnahme begannen die Gläubigen, jeder an seinem Orte, sich ruhig niederzulassen. Es war dabei ein Mann Namens II eri hoga, einer von Urhan Bei's Vertrauten, der mit bei der Einnahme gewesen war. Dieser Il eri hoga hatte einen Sohn, Hagi Ahmed genannt, der mit ibm gekommen war und nun gleich neben dem Fürstenschloss eine Moschee erbaute, die man nach ihm die Moschee von II eri hoga's Sohn nennt. Dies ist die erste Moschee, die in Brusa gebaut wurde. Darnach erbaute auch Aby Hasan nahe bei dieser Moschee für sich eine Einsiedelei. Man streitet aber noch immer darüber, ob der Glaubenskämpfer Osmån zur Zeit der Einnahme noch am Leben gewesen sei, oder nicht. Die verbreitetste und wahrscheinlichste Meinung ist die erstere. Denn dafür, dass Osman

<sup>1)</sup> اولدن ايسة المحافة. Der jämmerliche Zustand des elendesten aller Reiche spricht sich wohl durch nichts klarer aus, als durch diese Geständnisse, mögen sie nun geschichtlich oder von den Siegern dem Besiegten in den Mund gelegt sein.

<sup>2)</sup> ا. عرفده oder عربي د Fl.

کلمهوکنه بر نجه وجه واردر بری بو که عثمانك ایاغنده نقرس زحمتی واردی ودخی بونی قصد اتدیکم اوغلی اورخان کندو زماننده شوکت طوتب نامدار اولا که کندودن صکره خلق اکا اطاعت کوسترهلر للحاصل بکلیکی اورخانه تسلیم ایدب کندو پیر اولوب متقاعد اولمشدی نته کمر مراد خان دخی سلطان محمدی تخته کچرب کندو مغنساده ۱) متقاعد اولدی غایتی بو صکره پشیمان اولدی

seinen Sohn in jenen Krieg sandte und nicht selbst auszog, giebt es mehrere Gründe. Erstens litt Osman am Podagra; sodann wünschte er, dass sein Sohn Urhan noch bei seinen Lebzeiten Macht und Ruhm erlangte, auf dass die Leute ihm nach seinem Tode Gehorsam leisteten. Kurz, er hatte die Herrschaft dem Urhan übergeben und sich als alter Mann zurückgezogen, wie später Mürad Han den Sultan Muhammed auf den Thron erhob und sich in der Zurückgezogenheit zu Magnesia aufhielt, was ihn freilich später reute.

(Fortsetzung folgt.)

<sup>1)</sup> Cod. Bolmies mit & unter e.

# Mittheilungen zur Handschriftenkunde.

(Aus Briefen an jüngere Fachgenossen.)

Von

#### Prof. E. Rödiger.

### 1. Ueber die orientalischen Handschriften aus Étienne Quatremère's Nachlass in München.

- Nachdem ich Ihnen von den lieben Freunden gesprochen, die ich auf meiner Reise im Herbst 1858 wiedergesehen habe, und von den neuen Freunden, die ich gewonnen, von der gastlichen Aufnahme in Wien und den interessanten Tagen, die wir dort verlebten, wie auch von den vielen Kunstgenüssen, die München darbietet, und von dem wissenschaftlichen Geiste, der sich jetzt dort auch in den höchsten Kreisen dem Kunstsinne paart, komme ich auf den Gegenstand, über welchen Sie diesmal vorzugsweise Mittheilungen erwarten, - auf die Quatremère'schen Handschriften. Nach allem, was ich von der Quatremère'schen Bibliothek geschen und gehört habe, ist es eine der reichsten und werthvollsten Büchersammlungen, wie sie nur ein Privatmann für sein Litteraturfach und dessen angrenzende Gebiete zusammenbringen konnte, so dass selbst ein so grossartiges Institut, wie die Münchener Hof- und Staatsbibliothek ist, durch die glückliche Erwerbung dieses grossen Schatzes einen glänzenden Zuwachs erhalten hat. Was die gedruckten Bücher betrifft, so sollen solche in so weitgreifender Vollständigkeit und in so gewählten Ausgaben und schönen Exemplaren vorhanden seyn, dass der Gelehrte des Faches das Beste und Seltenste darunter nicht leicht vergebens sucht und die Pracht und Rarität der Bücher den Bibliophilen zum Entzücken bringt. Schon der Catalog der Doubletten, welche der Münchener Bibliothek durch den Ankauf jener Bücher erwachsen sind und demnächst in Paris zur Versteigerung kommen sollen, wird den mächtigen Ueberfluss und hervorragenden Werth der Sammlung in etwas erkennen lassen 1).

<sup>1)</sup> Dieser Doubletten-Catalog wird in vier Bänden erscheinen, deren erster bereits vorliegt u. d. T.: Bibliothèque Quatremère. Catalogue d'une collection de livres précieux et importants . . . rédigé par M. Ch. Halm, conservateur en chef de la bibliothèque de Munich. 1e partie: numismatique,

Wenn früher ein deutscher Orientalist einen Gegenstand seines Faches gründlich behandeln oder einen orientalischen Text herausgeben wollte, so war er genöthigt, das Material dazu in den grossen handschriftlichen Schätzen des Auslandes aufzusuchen, und musste sich Glück wünschen, wenn er dort schon Männer traf, wie Nicoll, Cureton, Reinaud, Möller, Juynboll, Dozy u. A., die sein Begehr zu würdigen verstanden und zu unterstützen geneigt waren. In deutschen Bibliotheken fand er nur in seltenen Fällen das ausreichend vor, was er suchte. An arabischen Hss. war nur Gotha einigermassen reich durch die Ankäufe, welche Herzog Ernst durch Seetzen im Orient machen liess, in Berlin fand man ziemlich viel persische, nachber auch indische Hss., Wien hatte manches Gute, auch Dresden, München und Leipzig boten etwas. Aber das Vorhandene war kaum hinreichend bekannt. Rascher steigerte sich der Vorrath in den letzten zehn Jahren. Die von Hammer-Purgstall eifrig gesammelten Hss. kamen an die kais. Hofbibliothek in Wien, Berlin gewann auf Pertz' Betrieb kurz hinter einander die vortrefflichen Sammlungen von Wetzstein, Petermann und Sprenger, die k. sächsische Regierung kaufte auf Fleischer's Empfehlung die Refaijja für Leipzig an, und München erhielt durch Halm's entschlossene Bemühung die schöne Quatremère'sche Sammlung. Es war in der That höchste Zeit, etwas zu thun, wenn man nicht ganz leer ausgehen wollte, da im Orient selbst die guten Hss. durch die Apathie der Bevölkerung allmählig zu Grunde geben und immer seltener werden. Deutschland bat sich zu gratuliren zu der Geneigtheit und Fürsorge seiner Fürsten und Regierungen, solche Arbeitsstoffe für die künftige Wissenschaft aufzuhäufen, wie das auch im Auslande, namentlich in Petersburg, in Paris, in London und Oxford noch in neuerer Zeit eifrigst geschehen ist; denn die günstige Zeit dafür wird bald vorüber seyn. Jetzt hat Deutschland auch Gelegenheit, dem Auslande die Dienste zu erwiedern. die wir früher dort empfangen haben, und wir können nun durch uneigennützige und unbeengte Mittheilung unsrer Erwerbungen im Lande und ausser Landes zeigen, dass wir die Wissenschaft lieben und ihr Interesse verstehen. Glücklicherweise und man kann wohl ebenso gut sagen, natürlicherweise - treffen diese grossartigen Erwerbungen mit einem mächtigen Aufschwunge der orientalischen Studien zusammen, woran ausser manchem Andern gewiss auch unsre Deutsche Morgenländische Gesellschaft mit ihren allseitig anregenden Tendenzen und ge-

archéologie, épigraphie, art moderne. (485 Numern). Der zweite Band wird u. a. die Litteraturgeschichte, Incunabeln und Xylographen enthalten, der 3. Bd. die Theologie mit einer grossen Bibelsammlung, die orientalischen Litteraturen und die vergleichende Sprachkunde, der 4. Bd. die klassische Litteratur, Alterthümer, Geschichte, Geographie und Reisen.

meinsamen Bestrebungen ihren Antheil hat, so dass es an Arbeitskräften, jenes Material für die Wissenschaft und durch sie auch für das Leben nutzbar zu verwenden, fortan nicht fehlen wird.

Der Quatremere'schen Handschriften sind ungefähr 1500, worunter mehr als 1200 orientalische. Die letzteren in Augenschein zu nehmen und übersichtlich kennen zu lernen, gehörte, wie Sie wissen, mit zu den Zwecken meiner Reise. Zwar durfte ich nicht hoffen, während eines Aufenthalts von etwa acht Tagen, wo ich überdem noch anderweitig beschäftigt war, eine so lange Reihe noch nicht catalogirter Hss. im Einzelnen irgend näher untersuchen zu können; das war aber auch meine Absicht nicht, sie ging nur dahin, zuzuseben, was die Sammlung an wichtigen, werthvollen und seltneren Werken enthielte. Ich war indess im Stande, in der kurzen Zeit mehr zu thun als ich irgend erwartet hatte. Und dies danke ich der ausnehmenden Zuvorkommenheit und bereitwilligen Unterstützung der Verwaltung der Bibliothek, insbesondere dem freundlichen Entgegenkommen des Directors derselben, des Herrn Professor Dr. Karl Halm, der mir mit dem Wohlwollen eines Freundes jedwede Erleichterung gewährte, die meine Arbeit fördern konnte. Halm hatte, da der Professor der orient. Sprachen J. Müller von seiner wissenschaftlichen Reise in Spanien noch nicht zurückgekehrt war, die Hss. einstweilen nach den Sprachen ordnen, nach dem Format aufstellen und mit vorläufigen Numern bezeichnen lassen, was mir die Orientirung sehr erleichterte. Dieser Mühe hatte sich Herr Aumer, ein junger Orientalist aus Müller's Schule, unterzogen. Derselbe hatte bereits von den historischen und geographischen Hss. ein kurzes Verzeichniss entworfen und mir mitgetheilt, wie er auch später auf meine Anfrage über einige Hss. bereitwilligst Auskunft gab, was ich hier öffentlich dankend anerkenne. Die Papiere von Quatremère's eigner Hand und seine umfassenden lexicalischen Sammlungen, die in etlichen vierzig grossen Cartons mit mehrern Tausenden kleiner Packete enthalten sind, musste ich wegen Mangel an Zeit ganz unberührt lassen. Es lag mir besonders daran, die hebräischen und arabischen Hss. zu mustern, was ich unter den erwähnten günstigen Umständen auch vollständig ausgeführt habe. Von den zahlreichen und meist sehr schönen persischen Hss. konnte ich leider nur etwa ein Drittheil flüchtig beschauen und von den übrigen nur einzelne, da ich ausserdem auch einige der Hss. älteren Stammes, die Flügel übersichtlich verzeichnet hat 1), näher einzusehen hatte.

Hebräische Handschriften besass die Münchener Bibliothek bisher schon eine beträchtliche Anzahl, deren mehrere sehr schön und werthvoll sind, darunter auch einige arabische in

<sup>1)</sup> Wiener Jahrbb. der Lit. Bd. 47. Anzeigeblatt S. 1-46.

hebräischer Schrift, wie die durch Abt Haneberg beschriebene arabische Uebersetzung der Psalmen von R. Saadia und Avicenna's Canon (Nr. 13 in gr. Fol., bei Flügel a. a. O. S. 8 steht durch in en Druckfehler "Koran" des Avicenna). Der neue Zuwachs besteht in fünf Pentateuch-Rollen und sieben Rollen mit dem Buche Esther, sieben zehn andern meist sehr schönen aus Spanien stammenden Pergamenthandschriften und fünf oder sech auf Papier, wozu noch mehrere handschriftliche Sammlungen von europäischen Gelehrten kommen, z. B. aus der Schultens'schen

Schule. Die vorzüglichsten Hss. sind folgende:
Nr. 1. 1) Hebr. Bibel, 2ter Theil, enth. (in eigenthümlicher Reihe) die Bücher der Chronik, Psalmen, Hiob, Sprüche, Ruth, H. Lied, Pred., Klagl., Esther, Daviel, I Ezra und 2 Ezra (= Nehem.) bis Cap. 5. Pergam., in Folio, sehr schön, spanisch nach Schrift, Einband und Beischriften (z. B. Fin de los Proverbios, Libro Primero de Esdras, andere lateinisch, wie Liber primus Paralipomenon; Liber Ruth). Ohne alle Masora, selbst ohne Keri. Die Bücher rown stichisch geschrieben. In der Mitte fehlt das Ende der Klagl. und der Anfang des B. Esther, am

Ende die ganze zweite Halfte des Nehemia.

Nr. 21. Pentateuch, in grösserem Duodezformat, in 2 Columnen geschrieben auf Pergam. in schöner Quadratschrift, mit Ausnahme einiger Seiten vollständig punktirt, am Rande kurze masoret. Bemerkungen. Auf dem letzten Blatte Beischriften früherer Besitzer, eine davon in italien. Sprache.

Nr. 24. Pentateuch mit den Haphtaren und den fünf Megilloth, punktirt, mit sogen. kleiner Masora, in 2 Col., vortreffliche

Quadratschrift, alt, Pergam., in Duodez.

Nr. 4 u. 5. Mose ben Nachman, Comm. zum Pentateuch in 2 Bden fol., Pergam., spanische Cursiv der Quadratschrift sehr nahe. Spanische Beischrift am Ende (vorn lateinische), auch der Einband spanisch. Der 2. Bd. vorn defect, es fehlt Lev. c. 1 bis 11 med., auch am Ende defect.

Nr. 10. David Kimchi, Comm. zur Chronik, und Comm. zu den Psalmen. Pergam., in 4to, span. Cursiv der Quadrat sehr

nahe.

Nr. 18 u. 20. Ein Comm. zu Jesaia und zu den kleinen Propheten. Papierhandschrift in 4to, Cursiv, beide Bde von derselben Hand. Im 1. Bde steht: "by Hillel the son of R. Jacob," wie wenn dies der Name des Verfassers wäre. Derselbe Name steht in der Unterschrift des 2. Bdes: חילל בך יעקב הכחן, aber, soviel ich mich erinnere, als Name des Abschreibers. Ueber den wirklichen Vf. habe ich mir nichts notirt. Ebenso wenig über

Die angegebenen Numern sind die, mit welchen die Hss. vorläufig bezeichnet sind und nach welchen sie schon jetzt zur Einsicht verlangt werden können.

den Verf. des Commentars zum Pentateuch, der in der Pergam.-Hs. Nr. 13 in Fol. enthalten ist.

Nr. 15. Levi ben Gerson, Comm. zu Hiob, H. Lied und Klagl., Pergam. in 4to, Cursiv, vollständig und schön erhalten. (Der Comm. zu Hiob ist bekanntlich in den Bomberg'schen und in der Buxtorf'schen Rabbin. Bibel gedruckt, der zum H. Liede steht in der Amsterdamer vom J. 1724. Aber der Comm. zu den Klagliedern scheint noch nicht gedruckt zu seyn, er fehlt auch in der alten Ausgabe Riva di Trento 1560.)

Nr. 6. Fragment des Talmud Babeli, ein Theil des Seder II. Pergam. in fol., schöne grosse span. Quadrat, auch Einband spanisch, aber vorn und hinten defect. Vorhanden sind noch die Tractate Moed katon, Rosch hasschana, Succa, Taanith, Me-

gilla. Dazu mag gehören

Nr. 7. Fragm. des Tr. Jebamoth von Cap. 4 (התלרץ) an,

Pergam. in Fol., eben solche span. Quadratschrift.

Nr. 8. Mose ben Maimun, Mischne Thora (קיד הזקה), 8., 9. und 10. Buch. Pergam. in Fol., schöne span. Quadratschrift, auch Einband und Beischriften spanisch.

Nr. 12. Ein anderes Stück desselben Werkes, beginnend mit dem 3. Buch. Pergam. in Fol., alte span. Quadrat. In einer

italien. Beischrift am Ende die Jahrzahl 1687.

Nr. 9. Ein paar andere Theile dieses Werkes in einer jüngeren Quadratschrift. Pergam., vorn u. hinten defect. In einer italien. Beischrift, die sich auf einem der wenigen eingehefteten Papierblätter befindet, die Jahrzahlen 1662 und 1687, und zwar von derselben Hand wie bei Nr. 12.

Nr. 11. Mose ben Maimun, Mizvoth. Pergam. in Fol., span. Cursiv nahe der Quadrat, hinten defect, auch vorn fehlt 1 Blutt,

das den Anfang des Inhaltsverzeichnisses enthielt.

Nr. 22. Ein Werk halachischen Inhalts, Text und Commentar in verschieden gehaltener Quadratschrift (Maimon. Mizvoth?). Pergam. in 4to, nach dem äussern Ansehn und dem stark geschwärzten Pergament zu urtheilen sehr alt. Vorn und hinten defect. Die Capitelzahlen am Rande laufen von 145 bis 275.

Nr. 23. Aristoteles de coelo et de universo (השמים והעולם), aus dem Arabischen des Ibn Roschd (Averroes) ins Hebr. übersetzt von R. Michael Cohen aus Creta im J. 1291. Neuere Abschrift auf Papier in 4to. Beiliegend eine Notiz von S. Bennet

vom J. 1828.

Nr. 14. Ibn Roschd Comm. zu Aristoteles' Phaenomena (אותות עליונות), ins Hebr. übersetzt. Papierhandschrift in 4to.

Nr. 19. Ein medicinisches Werk des Ibn Sina (Avicenna), ins Hebr. übersetzt (הרפואות). Papier in 4to, ältere Cursiv, nach bintenzu lückenhaft.

Nr. 16. Comm. zu Maimonides' More, 2 Theile in 1 Bande, der 2. Theil hinten defect, reicht bis Cap. 44. Papier in 4to.

Nr. 2. David Kimchi's Michlol Th. II, das Lexicon. Pergam. in Fol., span. Cursiv der Quadrat sehr nahe, auch der Einband spanisch. Am Ende defect, letzte Radix 77w.

Nr. 3. Nathan's Aruch, Talmud. Wörterbuch, Th. II, die Buchstaben 2-n enthaltend, mit einem zum Kalenderwesen ge-

hörigen Anhange. Pergam. in Fol., span. Quadrat.

Sonst liegt bei den hebr. Hss. eine Ausgabe des hebr. Buches ארברים (die von Metz, wenn ich nicht irre), mit Papier durchschossen, worauf der arab. Text von neuerer Hand theilweise beigeschrieben ist. Ebenso ein Onomasticon, worin hebräische Namen und hebräische Wörter der lateinischen Bibel in lateinischer Sprache erklärt werden, alphabetisch geordnet und von alter Hand geschrieben.

Soviel von den hebräischen Hss. nach den von mir an Ort und Stelle hingeworfenen Notaten und nach meiner Eriunerung. Vieles wird bei einer genaueren Durchsicht näher bestimmt, manches auch wohl berichtigt werden können, namentlich ist der innere Werth der Texte überall erst noch festzustellen; denn nach dieser Seite hin etwas Genügendes zu thun, war in der gegebenen Zeit nicht wohl möglich und konnte mir der grossen Masse von Mss. gegenüber kaum in den Sinn kommen. Dasselbe gilt von den arabischen Handschriften, zu welchen ich jetzt übergehe. Die beigefügten Prädicate beziehen sich daher in der Regel nur auf die äussere Beschaffenheit der Hss., und wenn ich mir hie und da auch ein Wort über den inneren Werth erlaubt habe, so ist dies nur da geschehen, wo entweder der Gesammteindruck solches entschieden an die Hand gab, oder wo meine Unbekanntschaft mit dem Inhalte eines Werkes mich veranlasste, ein paar Seiten zu lesen. Ich hoffe, dass ich in meinem Urtheil nirgends fehlgegriffen habe, da ich auf meiner Huth gewesen bin, solches Lob nicht zu freigebig zu spenden. Der arabischen Hss. aus Quatremère's Nachlass sind einige über 600. Gleichzeitig wurden andere 33 Bände für die Münchener Bibliothek angekauft, welche früher Delaporte besass. Ich werde die letzteren, die alle von Werth sind, an betreffender Stelle mit anführen. Sämmtliche Hss. sind durch meine Hände gegangen; doch habe ich viele, die mir minder bedeutend schienen, mehrere auch, deren Titel, Verfasser oder lobalt ich nicht auf der Stelle ermitteln konnte, sogleich beiseit gelegt, um Zeit zur Notirung der einleuchtend wichtigen zu gewinnen. Ich bemerke aber, dass darunter für gewisse künftige Arbeiten der Orientalisten sehr viel Brauchbares ist, ja ich zweifele nicht dass ich in der Eile Manches unerkannt aus der Hand gelegt habe, was der Verzeichnung vollkommen werth gewesen wäre. Unsre älteren Sammlungen orientalischer Hss. haben meistens den Charakter des zufällig Zusummengebrachten, die Quatremère'sche gehört schon mit zu denen, in welchen die Wahl des Kenners sich vielfach kund giebt. Zwar ist die Möglichkeit eines reichlichen Ankaufs nach

freier Auswahl am ersten nur im Orient selbst gegeben, ein Sammler in Europa wird leichter in den Fall kommen, neben dem, was ihm erwünscht ist, auch Werthloses mit in den Kauf zu nehmen; aber Paris gehört wenigstens zu den europäischen Orten, die zu günstigen Ankäufen der Art öfter Gelegenheit bieten, und Q. scheint solche Gelegenheiten fleissig benutzt zu haben. Besonders hat er Vieles aus dem Nachlass von Langlès und Silvestre de Sacy erworben. Darunter sind allerdings mehrere neuere Abschriften von der Hand Michael Sabbag's und anderer in Paris wohnhaft gewesener Araber; aber es sind das meist Copien der besten Hss., die Männer wie De Sacy zu ihrem Gebrauch ausersahen, und sie nehmen daher in dieser Sammlung einen ehrenvollen Platz ein. - Ich lasse nun folgen, was ich mir über ein paar Hundert dieser arabischen Ass, notirt habe. Die Numern sind auch hier die vorläufigen, nach welchen die Hss. jetzt aufgestellt sind.

Von den Koran-Hss. ist Nr. 179, Sure 1-17, in magribinischer Schrift mit grosser Sorgfalt und mit allen Lesezeichen geschrieben. Nr. 11 in Folio ein schöner Koran mit persischer Uebersetzung. Von Commentaren zum Koran sind vorhanden:

von كشاف rol. ein starker Band enth. Zamahśari's کشاف von Sur. 19 bis Ende, ein alter vortrefflicher Codex mit Randglossen; 182 ein zweiter Theil desselben Werks, auch gut; 503 in Oct. zu demselben. Baidawî's Comm. 7 in Fol. aus De Sacy's Bibliothek, schön erhalten (es ist Nr. 19 der Mss. im Catalog seiner Bibliothek); ein anderes Exemplar 55 in Fol. von guter Hand; ein erster Theil davon 60 in Fol.; Sur. 19 bis Ende, 149 in Fol.; ein anderes 195; die git > zu Baidawi's Comm. von Sinan (Hagi Khalfa ed. Flügel I. p. 476) 127 in Quart. Ferner der Comm. des Bagawî (st. 512 H.) von Sur. 36 bis Ende, 56 in Fol., altes Exemplar. Einen Koran-Comm. enthält auch der dicke Band 56 in Fol., von alter Hand, aber vorn und hinten defect, die Formel bei Anführung des Textes ist

vielleicht desselben (للجزو الثاني) ein zweiter Theil زقوله عن وجلَّ Comm. findet sich in 61 Fol. Eine Seltenheit ist der Comm. von Abu-1-Lait Nașr Samarkandi (st. 375 H. nach H. Khalfa ed. Flügel II, 352, nach einer andern Hs. des H. Kh. im Brit. Museum 383 H., s. Catal. codd. mss. orient. Mus. Brit. ed. Cureton P. II. p. 88. not. b), dessen 3. Theil in 138 Quart enthalten ist, von Sur. 19 bis 38 reichend, meist von guter starker Hand, jedoch Sur. 36-38 von einer jüngeren Hand ergänzt. Von diesem Comm. ist ein vollständiges Exemplar im Escurial (Casiri I, 491), ein dgl. und ein 2. Band von Sur. 10 bis 28 bei Sprenger Catal. Nr. 407, Sur. 1-6 in Leiden nach dem alten 15

Bd. XIII.

Catalog S. 412 Nr. 84, Ḥagi Khalfa bezeichnet ihn als ein berühmtes und nützliches Buch. Auffallend ist, dass er in Sujūti's Tabakat fehlt. Zu den Koranwissenschaften gehört auch 162, enth. den 2. Theil von 'Alamu-'d-dîn Abû-'l-Ḥasan 'Alî Saḥawî's (st. 643) Commentar zu Śaṭibì's Gedicht über die Lesung des Koran (حرز الاماني). Der Titel dieses Buches lautet in der Hs. فتنح الوصيف في شرح القصيد، nicht wie irrig bei Ḥ. Khalfa III, 44 steht, الفتح الوسيط النج (Das Richtige IV, 378.)

Von Traditionen-Sammlungen ist auszuzeichnen: 16 in Fol. eine schöne ziemlich alte Hs. der قصابين des Bagawi mit vielen Glossen. Zu demselben Werke gehört vielleicht 80 Fol. von einer guten älteren syrischen Hand geschrieben. 81 in Fol. ein Auszug aus Muslim's - , alte Hs. (Das vollstandige Originalwerk in der alten Münchener Sammlung Nr. 49 nach Flügel a. a. O. S. 32.) Ferner 490 in Oct. Erklärung von 100 Traditionen, die in den مصابيح vorkommen (daher in 100 سنج getheilt), von Ahmad ar-Rûmî aus Akhisar, bei H. Khalfa Nr. 11378 (T. V. p. 380). 100 in Quart. ein Werk von Nawawi, gewiss nicht das تقريب, aber welches andere, weiss ich nicht zu sagen, der Aufang ist الجواحد القهار sagen, der Aufang ist الجواحد القالم المواحد ال im J. 745 H. von guter und fester Hand, Nawawi starb 676 H.; auch Sujûtî's الصفا H. Kh. IV, 59; desgleichen 194 in Quart. eine, wie mir es schien, schiitische Sammlung von Traditionen, ge-ابو جعفر محمد بن على بن كسين بن موسى schrieben 1095 H. von وبس بابويد القمى, jedenfalls ein seltenes Buch; und unter den Delaporte'schen Hss. ein ausgezeichneter Bukhari in zwei Folianten, von Anfang bis zu Ende collationirt.

Mit den systematisch-theologischen Schriften, mit der wie immer, grossen Zahl von Rechtsbüchern, mit ihren Commentaren und Supercommentaren, mit den Pflichtenlehren und Gebetbüchern habe ich mich wenig befasst, doch kann ich versichern dass auch unter dieser Rubrik viel in seiner Art Werthvolles ist, namentlich Werke über Mälikitisches Recht, die sonst nicht eben häufig sind in europäischen Bibliotheken, wie mehrere Commentare über Khalil ibn Ishäk's Compendium, z. B. Nr. 4, 2, 12, 71 u. a., und sonstige Werke der Art Nr. 15, 21, 27, 28, 29, 33, 45, 46 (in Versen mit Comm.), 47, 48, 49, die Hidaja 31 Fol. in zwei Bänden, wovon besonders der erste sehr gut ist, eine andere Hs. derselben 140, ein Comm. zur Wikaja 535 Quart, alt und gut. Hervorheben möchte ich noch 63 in Fol. das wall wollden von Ibnu-'s-saläh (s. H. Kh. 1, 223 f.), und

156 in Fol. den Commentar zu Ibnu-'s-Subkî's Werke über die Rechtsprincipien, den H. Kh. II, 610 als den besten bezeichnet, von Galaluddîn Muhammad ibn Muhammad (H. Kh.: Ahmad) al-Mahalli, dessen Titel (bei H. Kh. nicht angegeben) ist: البدر الطالع في حل جمع البوامع. (Das Brit. Museum hat Glossen (501,- zu diesem Commentar, Cureton catal. 11, 137.) Noch fesselte meine Aufmerksamkeit Nr. 299 in Quart., eine schön geschriebene und collationirte Hs., enthaltend die geistlichen Reden (خطب) des berühmten Redners 'Abdu-'r-Rahîm Ibn Nubata aus Mijafarikîn (st. 374 H., Ibn Khallikan vitae Nr. 383, H. Khalfa III, 158 f., Abulfed. annal. III, 558, De Slane im Journ. asiatique, Jan. 1840, Hammer-Purgstall Litgesch. d. Araber V, 540); eine andere Hs. in der Bodleyana bei Uri p. 57 und ein Commentar dazu ebend. p. 65. Von susischen Schriften sind nennenswerth, ausser einer Hs. der von Flügel edirten mit dem Comm. des فصوص للحكم 365, 1bn 'Arabî's تعريفات Daûd ibn Mahmûd al-Kaişarî 22 in Fol. (s. H. Kh. IV, 427 Z. 1, Dorn catal. bibl. impér. de St. Pétersb. p. 24); und 141 in Quart, der Comm. des Muhammad bin Ibrahim bin 'Abbâd über die theosophischen Sätze ( ) des Ibn 'Atâ-Allâh (st. 709 H., H. Kh. III, 82-83, unter den neueren Pariser Hss. von Flügel richtig erkannt, Wien. Jahrbb. Bd. 92. Anzeigebl. Nr. 313).

Zu den philosophischen oder vielmehr encyclopädischen Werken gehört 19 in Folio mit dem Titel رسايدل اخوان d. i. "Abhandlungen der aufrichtigen Freunde" als deren Verfasser hier, wie in zwei Oxforder Hss. (Uri, bibl. Bodlei. codd. mss. orient. catal. p. 196 not. g und p. 215 not. k) und bei Casiri (1, 364. II, 147) der berühmte Astronom Schaikh Maslama ibn Ahmad al-Magrîtî (st. 395, nach A. 398 oder 353 H.) genannt wird. Nach H. Khalfa's Angabe (III, 460. Nr. 6439) wäre dies ein von dem ebenso benannten berühmten Werke verschiedenes und nur nach dem Muster (على نمط) desselben geschriebenes Buch. Hammer-Purgstall meint (Lit. Gesch. d. Araber V, 289), das Wahre an der Sache sey nur dies, dass Maslama die Abhandlungen der reinen Brüder zuerst nach Spanien gebracht habe. dass man noch später für die Verbreitung des Buches-Sorge trug, darauf deutet die Beischrift eines andern Oxforder Codex (bei Uri p. 210), wonach es der Philosoph und Mönch Suleiman aus Gaza an seine Freunde in Aegypten schickte, ja es heisst von diesem (wenn Uri richtig übersetzt): "Regensuit Soliman Algazzi

misitque etc."). Hoffen wir dass Flügel, der mit der genaueren Untersuchung jenes berühmten Werkes nach der vollständigen Wiener Hs. beschäftigt ist, uns auch über diesen angeblichen spanischen Doppelgänger desselben aufklären wird. Ich erinnere mich nur, dass die Anfangsworte in der Münchener Hs. andere waren als die, welche H. Kh. anführt. Die Hs. hat 295 Blätter in Folio und macht den Eindruck eines in sich vollständigen Werkes 1).

Von geographischen und statistischen, geschichtlichen, biographischen und litterarhistorischen Sachen hat die Sammlung neben manchem Bekannten und minder Wichtigen auch einiges Seltene und Bedeutende. Da sind z. R. zwei Exemplare von Makrîzî's Beschreibung von Misr und Kâhira (المراعظ والاعتمار في ذكر الخطط والاثار) 95 in Fol., eine ältere Hs. von verschiedenen Händen geschrieben, und 110, eine nicht zu verachtende neue Copie; 219 ein erster Theil vom (۱) desselben; 111 in Quart. Mas'ûdî's goldene Wiesen, 2 Bde, neu; 54 in Fol. eine gute Hs. von Samhudi's Beschreibung und Geschichte Medina's, und zwar das grössere Werk vom Verfasser in Medina selbst geschrieben 686-688 H., s. Uri catal. p. 162 und Cureton's Catal. Mus. Brit. II, 159 Nr. 328, wonach H. Khalfa II, 144 berichtigt werden kann; eine andere Hs. des Samhudi 300 in Quart. (vielleicht der Auszug); 23 in fol., gute Hs., enth. ein Werk über Moscheen und Schulen in Damask, genannt كتاب تنبيه الطالب زين redigirt von والدارس في احوال دور القران وللديث والمدارس dasselbe, das الدين عبد القادر بن تحيي الدين محمد النعيمي H. Kh. Nr. 3622 (11, 427) unter dem Namen des eigentlichen Verfassers aufführt; ferner 101 in Fol. Ibn Khaldun's Prolegomena von neuerer deutlicher Hand; zwei Bante Pseudo-Wakidi's Syrien; 18 in Fol. der von Tornberg edirte kleine Kartas, vermuthlich aus De Sacy's Bibliothek (Catal. Ms. 200); 136 in Quart. نزهة الناظرين Geschichte Aegyptens bis auf Sultan Othman II. mit einer französischen Uebersetzung (s. H. Kh. VI. 336. Köhler in Eichhorn's Repertor. III, 275), eine andere Hs.

<sup>1)</sup> Seit ich dies schrieb, wurde Flügel's Abhandlung gedruckt (s. oben S. 1 ff.). Er glaubt an eine Redaction des Werkes durch Magriti und betrügliche Verbreitung desselben unter seinem Namen, verlagt aber die Entscheidung bis zu einer Vergleichung der Hss. In der hier einschlagenden, so eben mir zukommenden Schrift von Dieterici (Der Streit zwischen Mensch und Thier, ein arab. Mäbrchen aus den Schriften der lauteren Brüder übers. In der hier einschlagenden, unt e. Abbandlung über diesen Orden versehen, Berlin 1859. 8.) ist diese Frage nicht berührt.

in Oxford (Nicoll p. 139), eine in Copenhagen (Catal. ed. Mehren S. 99), deutsch übers. von Reiske in Büsching's Magazin Bd. V; Sujùtî's حسن الحاصة Geschichte Aegyptens mit viel Biographischem, ein starker Quartband (ohne Numer) von neuer ägyptischer

Hand; auch dessen kleines Werk المدرج المنيفة في الابتاء الشريفة 495 in Quart.; 188 in Quart. قصص الانبيا, von Tallabî (Ḥ. Kh. IV, 195. Uri p. 161. 175, auch in Paris, s. Flügel in Wiener Jahrbb. Bd. 92. Anzeigebl. Nr. 273), und 311 das gleichnamige Werk, das dem Kisaï beigelegt wird (s. H. Kh. IV, 518), letzteres auch in der Bodleyana (Nicoll p. 113), im Brit. Museum (Cureton catal. II. p. 169. Nr. 351) und in Leiden (Dozy catal. II. p. 298); 507 in Quart. vorn und hinten defect, ein Stück von Abu-1-Mahasin's Annalen der ägyptischen Geschichte, die jetzt von Juynbolt herausgegeben werden, eine gute Hs., die Jahre 250 bis 502 H. umfassend; 8 in Fol. Bd. I u. 2 der bekannten (كتاب انسان العيون) السيرة لخلبية von 'Ali al-Ḥalebi; 62 in Fol. ein zweiter Bd. derselben; 181 in Quart. Genealogie und Geschichte Muhammad's und seiner Angehörigen u. d. T .: غاية الكمال في ساير الامثال وانساب العرب للجاعلية والتبيين في انساب ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد المصرى ٧٥٥ الصحابة القرشبين (nicht bei H. Kh.), geschrieben 869 H., aus Ev. Scheid's Nachlass (s. dessen Cat. p. 95. nr. 50) 1); 34 in Fol. Ibn Khallikån vollständig in 2 Bden von Michael Sabbag geschrieben für De Sacy (Sacy's Biblioth., Ms. 220); 40 in Fol. ein letzter Band desselben Werkes von Art. As bis zu Ende, gute Hand; 72 in Fol. ein anderes grösseres Bruchstück; 215 in Quart. ein anderes; 187 in Quart. Hagi Khalfa's bibliographisches Lexicon; 93 in Fol. dasselbe, starker Band, äusserlich schön, nach der Unterschrift geschrieben im J. 1091 H.; 32 in Fol. und 38 in Fol. zwei neue Copien von Abulfeda's Geographie. - Bei wiederholtem Durchgehen meiner Liste finde ich noch Folgendes an historischen und biographischen Sachen: 157 in Fol. Sujuti's Buch über die Anfänge von Kenntnissen, Gebränchen, Einrichtungen u. s. w. (الوسايل الى معرفة الاوادل) , welches er auf Grund der Awail des 'Askarî ausarbeitete, neue ägypt. Hs.; 268 in Quart. die durch Lemming's Specimen näher bekannt gewordene und nachher von Reinolds übersetzte, öfter demselben 'Abdurrahman Sujûtî beigelegte Geschichte und Beschreibung Jerusalems deren Verfasser verschieden an- الاخصا بفضايل المسجد الاقصى

t) Es ist aber keineswegs dasselbe Werk wie das in dem Leidener Cod. Warn. 359 enthaltene, wie Dozy cat. I, 200 aus dem ähnlichen Titel schliesst.

كمال الدين محمد بن ابي شريف gegeben wird, bei H. Kh. I, 148 mit dem Todesjahre 906 H., in der Leidener Hs. (bei Dozy catal. شمس الديس ابدو عبد الله محمد بن شهاب الديس الي (176 p. 176 s. Möller أبراهيم الاسيوطى in andern العباس أحمد الاسيوطي catal. Goth. Nr. 348 u. 349, und besonders Cureton catal. Mus. Brit. II. p. 160, auch De Guignes in Notices et Extr. t. III. p. 610, Uri catal. p. 179 No. 821 u. 823, Nicoll catal II. p. 596 1); 265 in Quart. die von De Sacv in den Notices et Extraits t. I. p. 165 sqq. beschriebene Geschichte Aegyptens في الكواكب السايرة في -von Muhammad ibn Abi-'s-surûr al اخبار مصر والقاهرة Bakri (vgl. den Catalog der Sacy'schen Bibliothek Ms. 207), neu, von verschiedenen ägyptischen Händen geschrieben; 185 in Quart. die Geschichte des Nureddin und des Saladin von Abû Schama, st. 665 H., hier, wie in mehreren Hss., betitelt in andern mit , كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية vollständigerem Parallelismus und daher gewiss richtiger كتاب s. H. Kh. 1. 262. 11, 106. Sacy's Abdallatif p. 444. Cureton catal. II, 153. Nicoll II, 129. Mehren p. 100. Sprenger catal. Nr. 52; 158 in Quart. der 3. Theil einer Geschichte des Sultan Malik al-Asraf im 7. Jahrh. der H. u. d. Titel: schr والالطاف للخفية من السيرة الشريفة السلطانية الملكية الاشرفيدة gross und schön geschrieben; 130 in Quart. تاريخ اسحىاقى von eine Hs. in Gotha, s. Möller catal. Nr. 325, eine in Oxford, s. Uri p. 184 nr. 851, vgl. Nicoll II, p. 597, eine auch in Paris fonds Asselin Nr. 669 in 4to, s. Flügel in Wien. لطايف Jahrbb. a. a. 0. S. 90 Nr. 54, bei H. Kh. V, 313 betitelt راخبار الأول), neue schlechte ägypt. Hand; 3 in Fol. Geschichte von , أبو عبد الله محمد الوزير Tunis von الله محمد الله محمد الله الله محمد الوزير magribinische Schrift; 139 in Quart. Geschichte des Fakhruddin ibn Ma'n von Ahmad ibn Muhammad al-Khâlidî, ein neues Buch; 53 in Fol. Biographien hanbalitischer Rechtsgelehrter aus Aegypten, magrib. Schrift; 151 in Quart. drei Bändchen (6. 7. und Stes (قرن des نظم لجمان (قرن st. 809 H.), Biographien hanefitischer Lehrer; 17 in Fol. طبقات الاوليا. (Als biographisches Werk hatte ich auch notirt 115 in Fol., eine gute und

<sup>1)</sup> Nabulusi führt das Buch in seiner Jerusalem-Reise an und sagt ausdrücklich: للشيخ ابراهيم السيوطى وهو غير الشيخ الراهيم السيوطى (cod. Berolin, f. 5 verso).

mit vielen Vocalen versehene Hs. mit dem Titel قالايد العقبان es ist aber keinenfalls das bekannte so benannte biographische Werk des Ibn Khâkân, sondern der Verfasser heisst إبو العز بين in Flügel's H. Khalfa IV, 566 wird ein Buch in قالايد العقايد لاني العرّ بي اسمعيل ... Klammern angeführt u. d. T. غ الموعظة, also paränetischen Inhalts, und doch glaube ich mich zu erinnern, dass die Hs. biographischen Inhalts war; 40 in Fol. enthält eine Abschrift desselben Werkes von der Hand des Michael Sabbag.) Das Verzeichniss historischer Werke von Herrn Aumer (s. oben) führt noch einige auf, die ich übersehen oder als anscheinend unbedeutende übergangen haben muss, namentlich: drei Exemplare einer Geschichte der Eroberung Aegyptens durch Sultan Selim; تاريخ مصر von Ahmed Zunbul (vgl. Möller catal. Goth. nr. 387 u. 388); فرحة الفوال, eine Chronik des Hauses Othman; نزهة ذوى الالباب eine Universalgeschichte; und die neue Hs. 70 in Fol., deren ich mich allerdings genauer erinnere, enthaltend die Geschichte Algiers zur Zeit des Einfalls der Ungläubigen (d. i. der Franzosen), ohne Zweifel Ms. 217 der Sacy'schen Bibliothek.

Von Hss. naturwissenschaftlichen Inhalts bemerkte ich einen ersten Theil von Damîrî's zoologischem Werke (Nr. 314) und vier Exemplare von Kazwînî's Buche "Die Wunder der Schöpfung" (14 in Fol. mit ziemlich guten, 13 in Fol. mit schlechten Illustrationen, 67 in Fol., geschrieben im J. 1068 H. in grosser Kalligraphenschrift, und 190 in Quart.). — Medicinisches: 84 in Fol. Avicenna's Kanon, 30 in Fol. das erste Buch desselben Werkes, 9 in Fol. ein Theil des von Rhazes, und 116 in Quart. eine alte theilweise vocalisirte Hs. des von Jahja ibn 'Îsa Ibn Gazla (st. 493 H.) 1). - Astronomischen Inhalts ist eine der Delaporte'sche Hss. unter dem Titel , ein zweiter Theil. H. Khalfa V, 654 führt auf, die المغنى في النجوم Schriften u. d. Titel المغنى في النجوم vorliegende gehört vielleicht zur zweiten (Nr. 12494), welche aus vier Theilen besteht, im J. 672 H. verfasst von تقى الدين worüber eine nähere Einsicht der Hs. leicht entscheiden wird.

<sup>1)</sup> De Sacy in der Chrestom, arabe I, 268 nennt den Verfasser, nach einer falschen Lesart in seinem H. Khalfa, Ali ben Isa, und tadelt Sprengel, dass er ihn Jahja genannt; aber Jahja heisst er in der Quatremère'schen Hs. und sonst bei allen guten Autoritäten, Ibn Khallikân Nr. 822, Abulf. annal. III, 324, Uri catal p. 131 not. d und m, p. 133 not. f, p. 137 not. b u. A., und so hat auch Flügel's H. Khalfa VI, 200, jedoch II, 391 'Alî ibn 'Îsa.

Von dieser ansehnlichen Reihe von Werken des geschichtlichen Fachs, denen ich die Biographien, die Litteraturgeschichte und schliesslich einige naturwissenschaftliche Bücher anschloss. wende ich mich zunächst zur Poesie und Kunstprosa. Sie kennen meine vielleicht etwas überschätzende Liebhaberei für die ältere arabische Poesie und werden sich denken können, wie ich, eine Handschrift nach der andern musternd, danach ausgespäht habe. Leider aber muss ich Ihnen melden, dass ich gerade hier mehr Neues als Altes gefunden habe. Damit will ich indess keineswegs sagen, dass ich das Fach leer oder ungenügend besetzt gefunden hätte. Sind doch von dem Kitabu-l-Agani zwei Theile vorhanden (184 in Fol. und 269 in Quart.), wozu sogar noch 29 Bde desselben Werks aus Delaporte's Nachlass kommen: ein herrlicher Apparat für einen Herausgeber dieses so wichtigen "Buches der Gesänge"1). Von der Hamasa mit Tabrîzî's Commentar liegen die ersten beiden Abschnitte vor, etwa die Hälfte des Ganzen, in einer sauberen Copie von Michael Sabbag 107 in Quart., De Sacy's Handexemplar (in seiner Bibliothek Ms. 146); eine zweite Copie desselben Umfangs 106 in Quart.; und der vollständige Text 132 in Quart. Desgleichen M. Sabbag's Copie von Hariri's Makamen 35 in Fol. (Sacy's Bibl. Ms. 167); ausserdem noch sechs Exemplare 239 in Oct. mit vielen Randglossen, 104 in Quart., 217 in Quart., 102 in Quart. neu, 105 in Quart. neu und schön, 103 in Quart. ganz neu mit Illustrationen. Dazu 137 in Quart, eine Abschrift von Serîśî's Commentar (wahrscheinlich dem grossen, nicht dem mittleren oder kleinen) Theil 2, der die zweite Hälfte des Ganzen umfasst. Exemplare dieses Commentars sind nicht eben häufig, im Escurial z. B. ist nur der 2. Theil (Casiri 1, 143), sonst in Wien eins (Fundgr. des Or. IV, 273), in Petersburg zwei, nämlich in der Kaiserlichen Bibliothek der 2. Theil (Dorn catal. p. 137) und im Asiat. Museum das ganze Werk (Dorn, das Asiat. Mus. S. 289), in Paris drei, nämlich Th. 1 u. 2 fonds Asselin n. 39 in 4°, Th. 1 ebend. n. 76 in Fol. und fonds du Cour n. 48 (s. Flügel in Wien. Jahrbb. Bd. 92. Anzeigeblatt S. 35 u. 58), zwei Theile des grossen Comm. und der mittlere in Leiden (s. Dozy catal. I. p. 263 sq., wo noch andere Nachweisungen), in Upsala der zweite Theil (Tornberg p. 48). Wohl noch seltener ist der Comm. des Mutarrizi 167 in Quart. An bekannten Sachen z. B. drei Exemplare des Diwan des Mutanabbi, zwei mit Commentaren 64 in Fol. (Wahidî, von neuerer Hand sehr

<sup>1)</sup> Ich kann mir nicht versagen, bei diesem Anlass unsren verehrten Kosegarten recht dringend um die baldige Fortsetzung seiner Ausgabe des Kitâbu 'l-Agâu' zu bitten; ich weiss dass alle Fachgenossen in diesen Wunsch einstimmen werden, die sich, wie ich, mit dem noch nicht einmal abgeschlossenen ersten Bande behelfen müssen.

sauber geschrieben, aus dem Nachlass von Ever. Scheid) und 247 in Quart., eins sehr schön und correct mit Randglossen 166 in Quart.; einige Exx. von Ibau-'l-Farid's Diwan z. B. 65 in Fol., und 191 in Quart. ein starker Band, enth. die تاثية mit Kaśànî's Commentar; Ibn Duraid's Maksûra mit Comm. 263 in Quart., und noch manche andere, besonders neuere Poesien, die ich unerwähnt lasse. Nur folgende hebe ich noch hervor, theils weil sie nicht näher bekannt und Handschriften davon in Europa selten sind, theils weil ich die Quatremère'sche Hs. in einer oder der andern Beziehung bemerkenswerth fand. Da ist z. B. Nr. 294 ein dicker Band in gr. Duodez, enthaltend den Diwan des Muhammad ibn Ahmad al-Abîwardî, eines sehr gerühmten Dichters und Gelehrten, zuweilen "die Krone Khorasau's" in Khorasan, der im J. 507 H. in خراسان Isfahan an Gift starb (Ibn Khallikan Nr. 685, H. Khalfa III, 259), gut geschrieben, mit Randglossen, eine Hs. in Oxford (Uri p. 248), einzelne Theile daraus im Escurial (Casiri I, 110. 123) und in Leiden (s. Dozy catal. II, 61); 305 in Quart. der Diwan eines andern Persers, des الكانيب وأرويد الكانيب, st. 428 (Ibn Khallikan Nr. 765. H. Kh. III, 316), neue ägypt. Hand, aber deutlich; 74 in Fol. ein Diwan, sachlich geordnet in 13 Bab, starker Band, alte Hand, doch mit neueren Ergänzungen, ich vermuthe dass es der Diwan des Safijjuddin 'Abdu-'l-'Azîz al-Hillî (st. 759 H.) ist; 310 in Quart. Diwan des (nicht bei H. Khalfa verzeichnet), neu, eine andere Hs. in der Kaiserl. Bibl. zu St. Petersburg (Dorn catal. p. 124); 73 in Fol. eine الأرب الأمية الرب von حسين بين رستم mit Commentar, der erste Halbvers:

# اسْمَعُ اخى في الله عشت طويلا

 313, eine andere Hs. bei Uri p. 255, eine auch in Copenhagen bei Mehren catal. p. 157, der Titel des Diwans, der bei H. Kh. nicht angegeben ist und auch in der Copenh. Hs. fehlt, ist nach der Vorrede رضة المشتاق وبهجة العشاق, übrigens giebt es darin viel Bearbeitung älterer Gedichte in مواليا, auch mehrere بين auch mehrere بين auch mehrere und das daraus versificirte Werk 39 in Fol. (Sacy's Ms. 181), letzteres eine Copie des Wiener Codex. Vom 'Antar-Roman sind mehrere Bände da, ebenso von 1001 Nacht.

Die Sprichwörter-Sammlung des Maidani mit dessen Commentar in zwei Exemplaren, das eine 36 in Fol. von Mich. Sabbäg für De Sacy geschrieben (Sacy's Ms. 176), das andere 131 in Quart. aus Schultens' Nachlass. Ausserdem 317 in Quart. الكلمات الفاخرة والامثال السايرة, die alphabetisch geordnete Sammlung von Hamza Isfahânî, welche H. Kh. I, 437 unter andrem Titel aufführt, jedenfalls selten.

Räthselpoesie ist der Gegenstand des dünnen Quartbändchens 516, ein Gedicht in Mesnewi-Form في المُعتى von dem Schaikh Muḥammad ibn Aḥmad Ibnu-'l-Hanbalî (st. 971 H.), zugleich mit dessen Commentar unter dem Titel: شرح العين الى كنو العين في المُحجَيّة, H. Kh. Nr. 8631 ed. Flügel IV, 334 (wo die Wörter كنو und كنو عليه في الاحجيم عليه عليه المحيمة sen sind).

Anthologien und andere Sammelwerke: 289 in Quart. Tha'alibi's Jatima Th. 2 von ziemlich neuer agyptischer Hand; ı in Fol. 8 كتاب التذكر von Ibn Hamdûn (st. 562 H.), Th. II, gerühmt von Ibn Khallikan Nr. 665 und danach von H. Khalfa Nr. 2780 (II, 255 f.) als eine der grössten und besten Sammlungen ihrer Art, vgl. De Sacy's chrestom. 1, 117, ist wohl Sacy's Ms. 66, ein anderes Exemplar bei Sprenger Nr. 1188, und eins im Asiat. Museum zu Petersburg, der zweite Theil bei Uri p. 103, ein sichenter Theil ebend. p. 105; 52 in Fol. العقد von أبن عبد ربد eine gute umfangreiche, in sich vollständige Haudschrift; 337 in Oct. das bekannte anthologische Werk رض الاخيار, von Muhammad ibn Kasim ibn Jakûb, kleine zierliche Schrift, mit vie-شهاب الدين [احما] von طراز المجالس .len Marginalien; 318 in Quart s. Ahmed Ḥanifzade im Anhange zu Flügel's H. Khalfa T. VI. p. 645, und einige andere Anthologien, z. B. Nr. 341, 363 (alt und schön), wie auch ein und das andere der oben genannten biographischen Werke zugleich anthologisch ist.

Philologische Werke sind in schöner Auswahl vorhanden, an lexicalischen z. B. mehrere Exemplare des Kamûs 25 in Fol. gute Hs., 26 in Fol., 142 in Fol. die erste Hälfte, 96 in Fol. die zweite Hälfte; Gauhari 204 in Fol., und der bekannte brauchbare Auszug ختار الصحاح 227; 76 in Fol. das arab.-pers. Lexicon كنير اللغة von 16n Maruf; 5 in Fol. كتاب قانون الاب, gleichfalls arab.-pers. Lexicon (nicht, wie vorn eingeschrieben steht, "livre sur les moeurs") von Abu-'l-fadl Hubais aus Tiflis, von H. Khalfa IV, 494 als unvergleichlich in seiner Art bezeichnet, eine Hs. bei Uri p. 228; an Grammatiken z. B. 20 in Fol. ein starker Commentar zur Kafia, geschrieben 889 H.; 150 in Fol. eine andere, auscheinend noch ältere Hs.; Ibn Hiśām's مغنى اللبيب 98 in Fol.; dasselbe mit Commentar 92 in Quart. ein starker Band; chenso 508 gleichfalls ausführlich; 144 ein zweiter Theil desselben; ferner die grössere Grammatik الفصل von Zamahśari 301 mit Giossen; 198 in Fol. des Ibnu-'l-Hagib s. H. Kh. VI, 37; 543 dieselbe mit dem Comm. des Muhammad ibn 'Abdi-'l-Ganî al-Ardebîlî; 338 in Oct. eine schöne Hs., enth. Fâkihî's Comm. zu der kurzen Grammatik des النه أبل العدا بالأا وبل العدا Wahrscheinlich Sacy's Ms. 112), der Commentar ist im J. 924 H. verfasst, der Autor desselben heisst hier 'Abdallah ibn Ahmad ibn 'Alî al-Fâkihî, dagegen H. Kh. IV, 562 f. Ahmad ibn 'Abdallâh ibn Ahmad ibn 'Alî; 519 in Quart. Ibn Mu'ti's فصول mit dem Comm. des Ibnu-'l-Khabbaz aus Mosul (den H. Kh. IV, 439 nicht kennt), ein starker Band, gute Hand, hinten die Jahrzahl 768 H.; 86 in Quart. Ḥarîrî's لخواص في أوعام للخواص , sehr deutlich geschrieben und vocalisirt (vermuthlich Sacy's Ms. ملحة الاعراب , auch gut geschrieben.; Ibn Malik's Alfija 278 in Quart.; dieselbe mit Commentar, ein starker Band in magrib. Schrift 196 in Quart.; und mit dem Comm. des Abu Zaid 'Abdarrahmân كردى 505 in Quart., magrib. (Sacy's Ms. 105); 504 in Quart. die Grammatik des Gabriel ibn Farhat (wahrscheinlich Sacy's Ms. 128). Der letztgenannte neuere Grammatiker war bekanntlich Christ. Quatremère'sche Sammlung hat auch einen Band religiöser Gedichte von ihm, Nr. 230 in Quart. (Sonst sind von christlichen Autoren die Numern 6 ganz neu, 41, 224, 506 Homilien des Cyrillus Alexandrinus, 496 ebenfalls Homilien, und vielleicht einige andere.)

Demnächst erwähne ich noch ein paar Curiosa. Nr. 313 in Quart, ein berühmtes Buch über Traumdeutekunst, betitelt etwas anders bei H. Kb. und in der الاشارات في عبلم العبارات Copenhag. Hs. bei Mehren cat. p. 162) von خليل بين شاهين ع. الظاهري, s. darüber H. Kh. Nr. 754 (T. I. p. 306) und besonders N. Bland im Journal of the R. Asiat. Society vol. XVI. 1854. p. 125. - Nr. 492 Commentar zu einem Gedicht, worin alle Wörter desselben Verses immer mit einem und demselben Buchstaben anfangen. - Nr. 69 in Fol. (ausserdem eine nicht numerirte Abschrift) ist das schriftstellerische Kunststück, welches auch in einer Wiener Hs. (Cod. Hammer. 5) enthalten ist. Es hat den Titel كتباب عينوان الشرف, der Verfasser heisst bier etwas anders bei H. Kh. عماد الديس اسماعيل بس بكر المقرى اليمني und Hammer). Der Text enthält, als Ganzes und in gewöhnlicher Weise gelesen, ein Compendium der Rechtslehre, zugleich aber in vier senkrechten Columnen, welche einzelne Wörter oder Sylben jenes Gesammt-Textes ausschneiden und welche auch für sich von oben nach unten zu lesen sind, die kurze Geschichte eines arabischen Stammes, eine grammatische Abhandlung, eine Metrik und eine Reimlehre. Man s. H. Kh. Nr. 8394 T. IV. p. 272 - 274 und Hammer-Purgstall in Wiener Jahrbb. Bd. 61. Anzeigebl. S. 11 f., welcher die erste Seite seiner Hs. und sogar eine Nachahmung des Kunststücks in einer deutschen Uebersetzung dieser Seite giebt.

Ob in der Sammlung Autographa der Verfasser sind, habe ich zu beachten versäumt. Nur Eine Hs. sinde ich in meinen Notizen ausdrücklich als Autograph bezeichnet, Nr. 200 in Quart., der Titel lautet: محدية الفقير لحصرة الوزير حصل موليف, der Vf. schrieb im J. 1133 H., der Inhalt schien mir hauptsächlich ethisch zu seyn. Eine der arabischen Hss. endlich, die ich notirte, weil sie mir von Belang zu seyn schien, kann ich jetzt nicht rubriciren, da ich vergass, welches Inhalts sie war, und aus dem blossen Titel, den ich aufschrieb, nichts zu schliessen ist, nämlich 271 in Quart., eine gut geschriebene Hs., betitelt: العاصل المخال المخال

<sup>1)</sup> Bei Flügel steht irrig الغالى الدين عبد العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي عبد العربي عبد العربي العربي العربي العربي mit dem des bekannten Dichters كوى mit dem des bekannten Dichters ومفى الدين عبد العربيز بن سرايا للي الما العربيز بن سرايا للي الما العربيز بن سرايا للي الما العربيز بن سرايا الما العربيز بن سرايا الما العربيز بن سرايا الما العربيز بن سرايا الما الما الما العربيز بن سرايا الما الما العربيز بن سرايا العربيز بن العربيز بن سرايا العربيز بن سرايا العربيز بن سرايا العربيز بن سرا

Dass die persische Abtheilung der Hss. an Zahl und Werth nicht gering seyn würde, liess sich nach Quatremère's Studienneigung und schriftstellerischen Arbeiten erwarten, und in der That besteht sie aus einer glänzenden Reihe von ungefähr 270 meist äusserlich prachtvoller und grösstentheils werthvoller Bücher. Ich habe schon gesagt, dass mir nicht vergönnt war, sie auch nur so flüchtig zu mustern, wie die hebräischen und arabischen. Bei einem Anlaufe, den ich dazu nahm, stiess ich sogleich auf eine Menge ausgezeichneter Bücher, z. B. die Biographie Muhammad's مرج الحرر swei Mal, das Kanûn-nameh des Sultan Gazan nebst einer Geschichte Gingiskhan's, Mirkhond Bd. 1-6, Khoudemîr's حبيب السير zweimal zwei Bände; von 'Alî Yezdî und das von Hâtifî in Versen mehrere طغر نامع Male, Schahnameh von Firdosi 5 Exemplare, meist sehr schön, Akbar-nameh nebst Aini-Akbari 3 oder 4 Mal, Tabakati Akbari von Nizam Ahmed Herewi, Ferischta, 'Alemgir-nameh, Schah-Gehan-nameh, ein Prachtexemplar von Sa'di's Werken, Mesnewi von Gelâleddîn, viele Exemplare von Hâsiz, Gâmî und andern Dichtern mehrfach mit Commentaren, ein Dabistan, Ferhengi Cihângîrî zwei Exx., Burhâni Kâti' drei Exx., كشف اللغبة u. s. w. Aus Herrn Aumer's Liste füge ich hinzu die historischen Werke: تاريخ گويده zwei Mal, der pers. Ṭabarî, Ṭabakâti Nasiri [selten, Hauptquelle für die Geschichte der Guriden und der indischen Reiche in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, s. Morley's Descriptive Catalogue S. 21, Stewart's cat. of the library of Tippoo Sultan S. 7], زيمنع التواريخ von Mîrzâ 'Abdul-وتواريخ بعص الملوك ,[/türk. ] مجمع التواريخ بعص المدلوك ,[/kerîm Munsî (تنروكات) von Seifuzzafar ibn Burhân, die Tazûkât (تنروكات) von Mu tamid اقبال نامةً جهانگيري, تاريخ مكاتبات اكبر جهانکیر نامه zweimal, und ein x تاریخ جهانگیری [s. Morley a. a. 0. S. 12 ff.], عالمكبر نامه [Aurangzîb] von Muḥammad Kasim, die سير المتاخرين von Gulam Ḥusain Khan, die perzwei-تاریخ کشمیر , تاریخ یمینی sische Uebersetzung von 'Uthi's mal, u. a., auch biographische Werke, z. B. مرآة الخبيل [so bier,

stein, Safieddini carmen, praef., und Nicoli II, 203 ff.) indess keine so benannt ist. In der Vorrede heisst es in Bezug auf den Titel: وسمتيه المعانى المعانى المعانى المعانى المعانى المعانى والمرخص المعانى لكونه عاطلا من الاعراب حاليا من المعانى والاداب مرخصا بين ذوى الخلاعة والهزل غاليا على ذوى الجد والجزل Auch hiernach ist der Inhalt erst noch zu bestimmen.

ا. مرآة لخيال, von Schir Khân Lôdai, verfasst 1102 H., handelt auch von Prosodie, Musik, Medicin u. a., s. Bland im Journal of the R. Asiat. Soc. vol. IX. S. 140 f.], und das geographische فزه القلوب von Ḥamdullâh Ķazwînî zweimal.

Türkische Hss. enthält die Sammlung 166, koptische 20, armenische 9, syrische 8 (darunter eine alte in kleinerem Estrangelo geschrieben, enthältend die zweite Hälfte der Peschito des N. T., aber mit mehrern Defecten, z. B. von der Apostelgesch. nur zwei Blätter), äthiopische 6, hindustanische 5, eine zabische und ein paar andere. Unter den syrischen steht auch Quatremère's Handexemplar des Castellus-Michaelis'schen Lexicon mit vielen beigeschriebenen Citaten aus gedruckten Büchern und Handschriften.

Mögen Sie durch vorstehenden Bericht und andere Orientalisten durch die Veröffentlichung desselben bald Veranlassung finden, diese prächtigen Schätze in München selbst aufzusuchen und gleich mir die wohlthuende und Zeit sparende Unterstützung der dortigen liberalen Verwaltungsbehörde erproben! — —

Ihr Rödiger.

### Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

# Ueber das Vezirat 1).

Von

#### Dr. Max. Enge..

Die ersten Nachfolger Mohammeds, welche ihre erhabene Stellung wirklich erfassten und in jeder Weise auszufüllen strebten, waren nicht nur die Oberanführer ihrer Armeen, deren Eroberungszüge sich bald über Persien und Aegypten hinaus nach Indien und den Westländern ausdehnten, sondern auch die Hohenpriester ihres Glaubens, dessen höchste rituale Functionen sie in eigenster Person ausübten. Baneben sassen sie an bestimmten Tagen zu Gericht<sup>2</sup>) und erkannten über die ihnen vorgelegten Streitsachen; überhaupt war kein Zweig der Verwaltung von ihrer Fürsorge ausgeschlossen. Allerdings konnte sich diese unmittelbar persönliche Regierung grossentheils nur auf die Residenz 3) und deren nächste Umgebung erstrecken, und das Bedürfniss einer Stellvertretung, sei es in Verhinderungsfällen, sei es bei allzu grosser Anhäufung der Geschäfte, musste sich um so fühlbarer machen, als das Gebiet des Islams in kurzer Zeit zu einem der grössten und mächtigsten wurde, welche die Geschichte je gekannt hat. Auch hatte man durch die Eroberung Syriens und Persiens Gelegenheit gehaht, die Staatseinrichtungen der Griechen und Perser ) kennen zu lergen, zweier Völker, welche schon lange Zeit hindurch in geordnetem politischen Verbande gelebt und deren Institutionen sich bewährt batten. Das Glück wollte es, dass die Besiegung und Unterwerfung dieser Völker unter die Macht des Islams in eine Zeit fiel, wo an der Spitze des mohammedanischen Staates ein durch Umsicht, Energie und Vorurtheilslosigkeit <sup>5</sup>) ausgezeichneter Mann stand, nämlich der Chalif Omar, dessen Bestreben es nun sofort wurde, alles dasjenige, was er bei den unterjochten Nationen als gut und nützlich erkannte,

<sup>1)</sup> Man vergleiche meine Abhandlung "über den Ursprung und die Bedeutung des Chalifates" in der allgemeinen Monatsschrift für Wissenschaft und Litteratur, Febr. 1854, S. 85-99.

<sup>2)</sup> Mâverdî constt. poll. S. 149 ff.

<sup>3)</sup> Teber die verschiedenen Aufenthaltsorte der Chalifen s. Lex. Geogr. ed. Juynboll u. d. W. المحالق und قيمانيا

Namentlich die Einrichtung der Diwäne und die Catastrirung von Grund und Boden

<sup>5)</sup> Man wird dies hoffentlich cum grano salis verstehen; jeder ist und bleibt ein Sohn seiner Zeit (البن زمانه); es handelt sich nur um den Grad, in welchem er sie begreift und sich über dieselbe erhebt.

einzuführen und dem Islam zu assimiliren. So wurde Omar zum eigentlichen Begründer des mohammedanischen Staatsrechtes.

So naturgemäss und selbstverständlich auch der Gedanke einer Stellvertretung des Machthabers durch eine Person ist, die ihm nicht nur aushelfend zur Seite steht und ihn mit Rath und That unterstützt, sondern auch im Falle der Noth ihn völlig repräsentirt und ersetzt, so ist dennoch dieses ganze Institut in der Form, in welcher es im Islam zur Geltung kam, dem persischen Staatslehen entlehnt worden. In dem Buche über die Anleitung der Vezire 1) heisst es: "Die Perserkönige hielten ihre Vezire in Ehren, wie kein anderer (König) es that, und sagten: der Vezir ist der Ordner unserer Geschäfte und die Zierde unseres Reiches; er ist unsere Zunge, mit der wir reden, und unsere Waffe, die wir uns bereit halten zur Erreichung unseres Feindes im fernen Lande." Wir erkennen hieraus nicht nur, dass diese Würde in Persien fest begründet war, sondern wir sehen auch schon zum Theil, wie weit die Besugnisse und die Functionen des mit derselben Betranten reichten. Von Persien aus fasste dieselbe Wurzel in den kleinen Reichen der vorislamischen Araber, welche im Norden und Süden der Halbinsel blühten. Die vollständigste Nachricht darüber findet sich bei Gauhari2), wo es

heisst: "Das Amt des Ridf (دُولَانِيّ) bestand in Folgendem: setzte sich der

Rönig, so sass der Ridf zu seiner Rechten; trank der König, so trank auch er vor allen andern; zog der König in den Krieg, so trat er an seine Stelle und füllte sie aus bis zu seiner Rückkehr; kehrte das Heer zurück, so erhielt er den vierten Theil der Kriegsbeute." In den Märtyreracten des heiligen Arethas 3) wird der Inhaber dieser Würde sehr passend συγκάθεδος τοῦ βασιλέως genannt. Im Königreiche Llirah an der persischen Gränze, so erzählt Gauhari, war dieselbe der Familie Jarbû 4) erblich verliehen worden in Folge eines Vertrages, durch welchen sie allen Ansprüchen auf die Krone von Hirah entsagte. In diesem letztern Umstande erkennen wir einen weitern Beweis für den persischen Ursprung dieser Würde, da nach Procop's 5) Nachricht die Erblichkeit der Aemter eine charakteristische Eigenthümlichkeit der persischen Verfassung war, abgesehen davon, dass das Königreich Hirah durch die Nachbarschaft Persiens und seine Abhängigkeit von demselben fremdem Einflusse von dorther ganz besonders ausgesetzt sein musste. Mit

وكانت ملوك الفرس يرون الوزراء بمنزلة لا يراهم بها احدُّ سوامُّ (ا ويقولون الوزدر نظام امورنا وجمال ملكنا ولساننا الذى ننطق به وعُدَّدُنْمَا التى نعتدٌها لتناول عدونا في الارض النائبة (النائبة (النائبة الوزراء الوزراء Bl. 3 v. Mâv. cstt. poll. XIV.

<sup>2)</sup> Manusc. Goth. 477 Bl. 13 r. - 14 v. Die Stelle findet sich im Auszug bei Hariri ed. de Sacy, S. PvA.

<sup>3)</sup> Anecdota Graeca ed. Boissonade Bd. V. S. 25.

<sup>.</sup> يبوبوع (4

<sup>5)</sup> De bello persico, 1, 6.

dem Islam wechselte zunächst der Name dieser Würde, deren Inhaber seitdem nicht mehr Ridf, sondern Vezîr genannt wurde. Man pflegt drei¹) Etymologien und Erklärungen dieses Wortes aufzustellen. Zuerst soll es mit dem Begriffe des Zufluchtsortes²) in Verbindung stehen: "Der, zu welchem der Chalif seine Zuflucht nimmt"; dann mit dem Begriffe der Wirbelsäule³), weil der Chalif durch den Vezir, gleichwie der Leih durch die Wirbelsäule, aufrecht erhalten wird; einfacher aber und der Würde des Chalifates angemessener ist eine dritte Erklärung, welche Baiḍāwi³) auch an die Spitze stellt, nach welcher es seine Bedeutung von dem Begriffe Last⁵) erhält: "Der, welcher an den Lasten des Chalifen sich betheiligt"; also "Helfer, coadjutor".

Der Name findet sich schon im Qoran Sur. 20, 30 - 35, wo Moses sich an Gott wendet mit der Bitte, ihm in seinem Bruder Aaron einen Gehülfen und Mitarbeiter zu geben: "Gieb mir als Vezir aus meinem Geschlechte den Hârûn, meinen Bruder. Kräftige durch ihn meine Lenden und lass ihn an meinen Geschäften Theil nebmen!" Diese Stelle, sowie der Umstand, dass es dem Chalifen durchaus unmöglich ist, allen Obliegenheiten der Regierung in Kirche und Staat persönlich nachzukommen, werden als Beweis dafür angeführt, dass der Verleihung dieses Amtes vom Standpunkte des göttlichen Rechtes nichts im Wege stebe, dass es vielmehr gesetzlich erlaubt und zu empfehlen sei, wenn der Chalif die ibm allerdings persönlich zuertheilte Machtfülle theilweise auf einen andern übertrage, um die Regierung desto besser zu handhaben, und der Gefahr des Irrthums desto sicherer zu begegnen. Denn die eigentliche Aufgabe aller Herrschaft und aller Obrigkeit vom Standpunkte des Islams ist es, diesen selbst nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch zu verwirklichen, ihn nicht nur im Glauben, sondern auch im Leben zur Geltung zu bringen. Desshalb sind Kirche und Staat im Islam identisch; sie sind nur die zwei Seiten der änsseren Erscheinung eines und desselben Grundgedankens, der das ganze Leben, das individuelle sowohl als das sociale, nach allen Seiten hin durchdringen und erfüllen soll.

Die mohammedanischen Rechtslehrer unterscheiden eine vollkommene, absolute, und eine unvollkommene, beschränkte Stellvertretung, jenachdem der Vezir den Chalifen in allen seinen Functionen oder nur in einem Theile derselben zu vertreten hat. Im ersteren Falle heisst er وزير التنفيث d. h. bevollmächtigter Regierungsgehülfe; im andern وزير التنفيث d. h. ausführender Regierungsgehülfe 6). Beide Beamten unterscheiden sich durch ihren Rang, ihre Functionen und die dazu gehörigen Erfordernisse.

16

<sup>1)</sup> Mâv. constt. poll. S. الموزارة, derselhe in قدوانين الموزارة, Man. der Kaiserlichen orientalischen Academie zu Wien, Nr. 195 (473) Bl. 8r.

<sup>2)</sup> المُلْجَاء = الوزر (Sur. 75, 11.

<sup>3)</sup> الأورر (5) Sur. 20, 30. 5) الوزر (6) Mâv. S. ٣٣.

Der erstere, der bevollmächtigte Regierungsgehülfe, welchen man später den Grossvezir genannt hat, bekleidet das wichtigste und einflussreichste aller Aemter; er ist der Major domus und der Alter ego des Chalifen, von dem er sich fast bloss durch den Namen unterscheidet; denn an Macht und Ansehen hat der Vezir oft seinen Gebieter überragt. Hieraus ergiebt sich von selbst der Umfang seiner Amtsbefugnisse; er übt factisch die volle Gewalt aus, sowie der Chalif sie besitzt, und ist nur verbunden den Chalifen von allen seinen Bestimmungen und Verfügungen in Kenntniss zu setzen, um wenigstens hierdurch seine Abhängigkeit und Unterthänigkeit zu bezeigen 1); so wie andererseits der Chalif die Pflicht bat und schon um seiner Sicherheit willen dazu angehalten ist, alle Handlungen seines Vezirs zu controliren, um etwaigem Schaden wo möglich noch bei Zeiten vorzubeugen. Der Vezir kann daber ebensogut als der Chalif alle Handlungen, gleichviel ob sie auf die Rechtspflege, das Kriegswesen oder die Verwaltung u. s. f. Bezug baben, in eigener Person vollziehen, oder durch von ihm ernannte Beamten vollziehen lassen. Kurz alles, wozu der Chalif befugt ist, steht auch dem Vezir zu, mit Ausnahme von drei Stücken: 1) darf der Vezir sich keinen Stellvertreter oder Nachfolger ernennen, weil er ein persönlicher Beamter des Chalifen ist; 2) kann er seine Entlassung nicht bei dem Volke nachsuchen, weil er im Namen des Chalisen und nicht in dem des Volkes bandelt; 3) kann er ohne besondere Autorisation keinen vom Chalifen ernannten Beamten absetzen oder versetzen 2). In allen übrigen Stücken ist ibm freie Hand gelassen, dergestalt, dass selbst der Chalif kein Recht hat, eine von seinem Vezire erlassene Entscheidung in Rechtsfällen zu reformiren oder von ihm angewiesene und verausgabte Summen des Schatzes zurückzuverlangen. Dagegen steht es dem Chalifen unbestritten zu, die von seinem Vezir ernannten Beamten abzusetzen und zu versetzen, ebenso alle auf den Krieg und die Verwaltung bezüglichen Massregeln, welche der Vezir getroffen bat, zu reformiren, zu modificiren und gar zu annulliren. Denn für das ganze Regierungsgeschäft ist ja nicht der Vezir, sondern der Chalif selbst verantwortlich. Bei eintretenden Collisionsfällen, wo der Chalif und der Vezir in einer und derselben Angelegenheit verschiedene Bestimmungen getroffen haben, entscheidet die Priorität, wenn keiner von dem Beschlusse des andern vorher Kenntniss hatte. War letztere bei dem Chalifen vorhanden, so bleibt seine Verfügung in Kraft, während die des Vezirs ipso facto cassirt ist 1).

Aus dieser kurzen Darstellung der Amtsbefugnisse des Vezirs, welche denen des Chalifen selbst fast gleichkommen, können wir schon von vorn berein entnehmen, dass die persönlichen Anforderungen, welche an den mit diesem Amte zu Betrauenden gestellt werden, durchaus dieselben sind, welche man an den Chalifen selbst macht 4). Nur daraus, dass der Vezir persönlicher Beamte des Chalifen ist, folgt dass auf das Herkommen des Vezirs kein Gewicht zu legen ist, während der Chalife durchaus dem Stamme Qorais

<sup>1)</sup> Mav. S. Fa. 2) Ebend. S. Fa. 3) Ebend. S. f.

<sup>4)</sup> Vgl. meine oben citirte Abhandlung über das Chalifat, S. 94.

angehören muss. Alle anderen Eigenschaften und Anforderungen sind bei dem Vezir um so nothwendiger und um so unerlässlicher, als in der Zeit, wo das Chalifat aufhörte ein Wahlreich zu sein, und sich in bestimmten Familien, den Omajjaden und Abbasiden, dynastisch fixirte, wohl häufig der Fall vorkam, dass der zum Throne Bestimmte oder auf denselben Gelangte die wenigsten der dazu erforderlichen Eigenschaften besass und mithin der Beihülfe eines in jeder Beziehung ausgebildeten Mannes bedurfte. Denn unter den vier ersten Chalifen, welche fast alle durch Wahl zur Regierung gelangten, sehen wir keine Spur von Veziren; sie waren sämmtlich ausgezeichnete Männer, welche fremder Hülfe entbehren konnten. Dagegen erscheint das Vezirat erst gegen das Ende der Omajjaden-Dynastie und erreicht unter den Abbasiden seinen höchsten Glanz; die Vezire sind die eigentlichen Herrscher und verdunkeln ihre Gebieter, welche nun vielfach allen Regierungsangelegenheiten entfremdet, sich in ihre Harems zurückzogen und sich mit ihren Sklaven und Sklavionen vergnügten.

So gross und zahlreich die Anforderungen sind, welche an den Vezir. gestellt werden, so sind uns dennoch aus der Geschichte nicht wenige Fälle bekannt, wo einzelne Männer dieselben in einem so hohen Grade erfüllten, dass sie nicht nur den Beifall ihrer Gebieter, sondern auch das Lob ihrer Untergebenen im reichsten Masse einärnteten. So die durch ihr tragisches Ende bekannten Barmekiden, und noch in der neuern Zeit die Köprili's in der Türkei, welche sich in der Verwaltung und im Kriege, kurz in jeder Beziehung ungetheilte Anerkennung erwarben, und sich in den vertrautesten Beziehungen zu ihren Gebietern eben so fest behaupteten, als sie die Achtung und Liebe ihrer Untergebenen besassen. Was aber überhaupt noch wichtiger ist und die Stellung des Vezirs bedeutend erschwert, ist der Umstand, dass er neben allen andern Erfordernissen auch noch die Eigenschaften eines vollendeten Hofmannes besitzen muss; er muss ferner seinen Gebieter zu nnterhalten und zu vergnügen wissen. Will derselbe geistige Nahrung, so muss er sie zu reichen verstehen; will er Vergnügen, so ist er sein maître de plaisir. Er muss desshalb alles das in sich vereinigen, was die Araber "Adab" und wir "eine vollendete Erziehung" nennen; oder wie ein Araber sagt: "er muss sich auf Schachspiel, Citherspiel und Ballspiel. Mathematik, Arzneikunde und Astrologie, dann auf Poesie, Grammatik, Geschichte, endlich auch auf den Vortrag von Gedichten und Erzählungen verstehen"1). Desshalb giebt es auch eine ganze Literatur von Schriften, wel-

وقال نو الرياستين الادب عشرة اشياء ثلاثة نُوشِرُوانيَّة وثلاثة (1 شهرحبية وثلاثة عربيَّة وواحدة فاقت عليهي كلّهي فاما الثلاثة النوشروانية فلعب الشطرنج والصرب بالعود والصرب بالصوالجة وامّا الثلاثة الشهرحبية فالهندسة والطبّ والنجوم وامّا الثلاثة العربيّة فالشعر واينام العرب وامّا الواحدة التي فاقت عليهي كلّهي فالشعر والسمر والنحو واينام العرب وامّا الواحدة التي فاقت عليهي كلّهي فالشعر والسمر والمراب الوزراء والمراب الوزراء والمراب الوزراء والمراب الوزراء والمراب الوزراء والمراب الوزراء والمراب والمراب الوزراء والمراب الوزراء والمراب والمراب

che von der Unterweisung der Vezire handeln, die aber zum grossen Theile nicht so sehr auf das Positiv-Practische gerichtet sind, als vielmehr sich in allgemeinen Redensarten bewegen und aus salbungsvollen und spruchreichen Ermahnungen bestehen. Dieser Art sind z. B. die "Grundsätze des Vezirats" von Maverdi 1). Soviel versprechend dieser Titel auch ist, so kann man aus dieser Schrift doch nur die eine oder andere nützliche Bemerkung entnehmen, während das Lebrige höchstens noch ein sprachliches Interesse beanspruchen darf. Ungleich wichtiger ist dagegen das Werk über " die Anleitung der Vezire"2), insofern es eine kurzgefasste encyclopädische Lebersicht des Wissenswürdigsten aus fast allen Gebieten der mohammedanischen gelehrten Bildung enthält, und desshalb dem abendländischen Leser grossen Vortheil gewährt. Kurz und bündig und nicht ohne einen poetischen Anflug drückte sich der Chalif Al-Mamun über die Wahl eines Vezirs aus: "Ich suche für meine Geschäfte einen Mann mit allen Tugenden, rein von Herzen, gerade in seinen Wegen, durch Wissenschaft gebildet, durch Erfahrung gewitzigt, die anvertrauten Geheimnisse bewahrend, die ertheilten Aufträge vollführend, den die Klugheit schweigen und die Weisheit reden lehrt, dem ein Blick genügt und ein Wink bioreicht, der die Energie der Feldberren, den Ernst der Richter, die Demuth der Ulema's und den Scharfsinn der Rechtsgelehrten besitzt, der für Wohlthaten dankbar und im Unglück standhaft ist, der nicht um zeitlichen Lohn den ewigen hingiebt, der sich die Herzen der Männer durch den Zauber seiner Rede und die Schönheit seines Wortes unterwirft " 3).

Ein Siegelring war das äussere Abzeichen dieser Würde 4).

Minder einflussreich und eingeschränkter sind die Functionen des zweiten Vezirs, dessen Geschäft eigentlich nur in der Ausführung der von dem Chalifen und seinem Grossvezir gemeinschaftlich oder einseitig gesassten Beschlüsse besteht. Dieses Amt ist daher nicht so wohl eine eigentliche Behörde in dem Staatsorganismus des Islams, als vielmehr ein Institut zur Uebermittlung der allerhüchsten Erlasse an die Untergebenen, sowohl Beamten als Nichtbeamten, und umgekehrt von diesen an den ersten Vezir oder an das Staatsoberhaupt selbst. Er publicirt daher alle Verfügungen, meldet die Anstellungen von Beamten, verkündet die Kriegsrüstungen, und macht andererseits an höchster Stelle Anzeige von allen Ereignissen und Vorfällen, welche ein politisches Interesse haben. Wird er auch mitunter zu den Berathungen hinzugezogen, so beschränkt sich nichts desto weniger seine ganze Thätigkeit darauf, dass er das Medium zwischen dem Herrscher und den Unterthanen ist, ohne dass er irgend einen selbständigen amtlichen Wirkungskreis einnähme. Daraus aber darf man durchaus nicht auf eine untergeordnete Bedeutung dieser Stellung schliessen. Die Wichtigkeit derselben besteht darin, dass alle Verfügungen, alle Berichte, alle Anstellungen erst dadurch einen officiellen, authentischen und legalen Character erlangen, dass sie durch die Hand dieses Vezirs gehen, welcher denselben die nöthige

<sup>1)</sup> S. S. 241 Anm. 1. 2) S. S. 240 Anm. 1. 3) Mûv. S. Tf.

<sup>4)</sup> Ibn Badr. ed. Dozy p. Fff.

Beglaubigung verleiht, die sie ohne ihn nicht haben würden 1). Etwas Aehnliches ist die Gegenunterzeichnung der Erlasse des Staatsoberhauptes in den constitutionellen Staaten durch die Minister.

Die Verschiedenheit beider Vezire in ihrer Stellung und in ihrem Wirkungskreise bringt nothwendig eine Verschiedenheit der Anforderungen mit sich, welche an beide gestellt werden; und es ist einleuchtend, dass, so erhaben auch die Stellung des zweiten Vezirs durch seine unmittelbare Betheiligung an allen Handlungen der Regierung und durch sein persönliches Verhältniss zu dem Staatsoberhaupte sein mag, man dennoch im Hinblick auf seine Functionen nur den geringsten Theil derjenigen Ansprüche an ihn zu machen berechtigt ist, welche wir als unerlässliche Bedingungen an den ersten Vezir gestellt werden sahen. Wozu sollten auch alle diese Qualificationen dienen, da er in seiner Stellung nur die wenigsten anzuwenden Gelegenheit findet? Wenn sein Verkehr am Hofe und mit dem Chalifen allerdings schon an sich eine feinere Bildung und grössere gesellschaftliche Talente wünschenswerth und nothwendig macht, so sind doch die nächsten und fast einzigen Erfordernisse zu dieser Stelle: Gewissenhaftigkeit, Pünktlichkeit und Gewandtheit 2). Ein eigentliches positives Wissen, sei es des Rechtes oder der Theologie, oder Kunde des Verwaltungsfaches sind vollends entbehrlich, wenigstens nicht als unumgängliche Bedingungen zu betrachten, weil er in keinem einzigen dieser Zweige des Staatslebens als selbständiger Beamte auftritt, sondern auf die Ausführung dessen, was seine Vorgesetzten verfügen, beschränkt ist. Es bleiben daher nur diejenigen Eigenschaften übrig, welche auf seine Stellung von unmittelbarem Einflusse sind; und zu dieser zählt besonders die physische Befähigung, namentlich die Integrität der Sinne. Endlich darf aber auch die moralische Seite der Person keineswegs ausser Acht gelassen werden, damit nicht Hass und Freundschaft, überhaupt Leidenschastlichkeit, Bestechlichkeit oder Leichtsinn die Absichten der Regierung vereiteln.

Es kann uns demnach nicht befremden, wenn einige Rechtslehrer sogar den Islam nicht einmal als streng nothwendige Bedingung zum Besitze dieser Stelle ansehen und den Zugang zu derselben Jedem, auch dem Nichtmoslim, eröffnen. Mäverdi, welcher im elften Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebte, hat diese Behauptung zuerst ausgesprochen 3). Es ist leicht begreißlich, dass eine so liberale Aeusserung, welche zu der confessionellen Befangenheit eines grossen Theiles des christlichen Europa's im neunzehnten Jahrhundert einen eigenthümlichen Contrast bildet, zum Zankapfel der Theologen und Canonisten des Islams werden musste und, während einige sie billigten, von andern getadelt und als eine unverzeihliche Sünde bezeichnet wurde 4).

<sup>1)</sup> Mav. S. fl. 2) Ebend. S. fr.

<sup>3)</sup> Ebend. S. fr, und die Anm. dazu S. 4.

وهل يشترط في هذا الوزيم الاسلامُ حتّى لو اقام السلطان وزيم (4 التنفيذ من اهمل الذمّـة كمان جائزًا ام لا اختلف آرآء الاثمّة في ذالك

Ibn Gema'ab, ein Schriftsteller des fünfzehnten Jahrhunderts, spricht sich gegen die Berufung von Nichtmoslims, welche Schutzrechte geniessen, zu mohammedanischen Staatsämtern aus, indem er sagt: "Es ist verboten, irgend welchen Schutzberechtigten zu einem mohammedanischen Staatsamte zu befördern, mit Ausnahme der Eintreibung der Kopfsteuer oder der Zölle, welche von den Waaren der Ungläubigen erhoben werden. Was aber die Grundsteuer oder den Zehnten oder die andern Abgaben betrifft, welche von den Gläubigen zu erheben sind, so ist es untersagt, einen solchen damit zu betrauen, wie überhaupt mit irgend einem Amte das ihn über die Gläubigen stellt" 1). Zur Stütze seiner Behauptung citirt er noch einige Stellen aus dem Ooran, welche indessen nur im Allgemeinen den Verkehr zwischen den Gläubigen und Ungläubigen widerrathen. Es könnte gewiss mit Recht verwegen genannt werden, wenn wir durch eigene Entscheidung das ins Klare bringen wollten, was gelebrte mohammedanische Rechtslehrer entzweite; indess glaube ich doch bemerken zu müssen, dass hier wahrscheinlich irgend ein Missverständniss obwaltet. Denn der ganzen Darstellung des Maverdi zusolge ist das zweite Vezirat nicht so sehr ein eigentliches Amt im Sinne des mohammedanischen Staatsrechtes, als vielmehr eine Art von Commissorium. Maverdi bemerkt nämlich, dass diese Stelle nicht durch

فذهب عالم العراق الامام ابو الحسن على بن للبيب البصرى رحمة الله الى جوازة ونهب عالم خراسان امام للرمين ابو المعالى للونى الى منعه الى جوازة ونهب عالم خراسان امام للرمين ابو المعالى للونى الى منعه وخطأ فيما قال وخطأ فيما قال dem عقد العرب des Ibn Talhah Bl. 181 v., worüber Hagi Chalfah IV, 232 spricht. Die von mir benutzte Handschrift hat der zu Bonn wohnende Herr W. Graham aus dem Orient mitgebracht. Der zweite Abschnitt dieses Werkes, welcher handelt والولايات والدلايات , enthält einen kurzen Auszug der Politik des Mâverdi, woraus ich aber für die Textkritik des letztern nicht den geringsten Nutzen ziehen konnte.

ولا يجوز توليدة الذمّى فى شيء من ولايات المسلمين الله فى (1 جباية للزية من اهل الذمّة او جباية ما يوخذ من تجارات المشركين فأمّا ما يُحْبَى من المسلمين من خواجٍ او عشمٍ او غيم ذلك فلا يجوز . تولية الذمّى فيه ولا توليقه فى (fehlt in d. Hdschr.) شيء من امور المسلمين كتاب تُحْرير الأحكام فى تَدْبِير العبل الاسلام So heisst es Bl. 65 r. des

worüber Hagi Chalfab Vol. II, 210 schr ausführlich spricht; jedoch lässt die von Flügel hinzugefügte lateinische Uebersetzung, besonders der Ueberschriften der Kapitel, viel zu wünschen übrig. Die von mir benutzte Handschrift, meines Wissens das einzige bekannte Exemplar, gehört der Kaiserl. Hofbibliothek zu Wien,

förmliche Bekleidung und Einsetzung 1) verliehen werde, was sonst bei jedem wirklichen Amte eine unerlässliche Bedingung ist. Auch kann seiner Meinung nach, welche nirgendwo angefochten wird, diese Würde einem Sklaven zu Theil werden, welcher doch sonst von jeder Beamtung förmlich ausgeschlossen ist. Freilich hat es selbst dann, wenn das zweite Vezirat kein eigentliches Amt ist, noch grosse Bedenklichkeiten, gerade einen Nichtmoslim mit einer so wichtigen und ihn mit den Moslims so vielfach in Berührung bringenden Stellung zu betrauen.

Beide Arten des Vezirats, wie wir sie nun kennen gelernt haben, gehören zusammen und ergänzen sich gegenseitig, so dass wir sie durchweg zur Seite des Chalifen erblicken. So viel ist aber gleich ersichtlich, dass bei der grossen Ausdehnung, welche das Reich Mohammeds schon bald nach seiner Gründung erlangte, die Geschäfte sich so sehr häufen mussten, dass eine genaue und sorgfältige Leberwachung derselben und Regierung des Ganzen erst dadurch ermöglicht wurde, dass mehrere Personen zur Theilnahme herangezogen wurden. Desshalb wurden denn auch mit der Ausführung der Beschlüsse bisweilen zwei und mehrere Vezire beauftragt, sei es dass man sie collective damit betraute, wie das bei wichtigeren Angelegenheiten wohl geschehen ist, sei es dass man sie einzeln für besondere Geschäftskreise verwendete 2). In Betreff des ersten Vezirs, welcher den Chalifen selbständig repräsentirt, würde dies natürlich nicht wohl möglich sein. Warum sollte das Stantsoberhaupt zwei oder mehrere, mit gleicher Macht ausgerüstete Stellvertreter ernennen? Das würde zuletzt doch nur zu Rivalität, Missverständnissen und Streitigkeiten Anlass geben. Darum haben denn auch die Staatsrechtslehrer die Ernennung mehrerer Vezire mit absoluter Vollmacht im Allgemeinen untersagt und nur in zwei Fällen gestattet; erstens dann, wenn sie alle zusammen, d. i. collective, dieses Amt führen, mithin alle zusammen nur eine Person ausmachen; zweitens dann, wenn den einzelnen ihre Obliegenheiten und Functionen so bestimmt angewiesen sind, dass keinerlei Lebergriffe und Collisionen vorkommen können. In letzterem Falle bilden sie alle zusammen eine Art von Regentschaft und stellen somit wieder nur eine einzige Person dar. Im ersteren Falle wurden alle Angelegenheiten gemeinschaftlich berathen und konnten erst dann zum Beschlusse kommen, wenn Einstimmigkeit erreicht war; mangelte diese, so musste die Entscheidung des Chalifen abgewartet werden. In dem andern Falle batte jeder in dem ihm zugewiesenen Gebiete volle Gewalt, sei cs dass dieses local beschränkt war (so konnte ihm die absolute Stellvertretung des Chalifen in einem bestimmten und abgegränzten Theile des grossen Reiches, also einer Provinz, wie 'Irûq oder Aegypten, verliehen sein), oder dass ihm ein bestimmter Geschäftszweig zur Ausübung seiner Thätigkeit angewiesen war, wie dem einen das Kriegswesen, dem andern das Steuerwesen u. s. f. Im ersteren Falle ist also der Vezir dem persischen Satrapen, im andern dem Minister der modernen Staaten vergleichbar.

<sup>1)</sup> مَقْلَيد , Mâv. S. ۴۱.

<sup>2)</sup> Mâv. S. ff.

Die Verleihung dieser Stellen wurde unmittelbar vom Chalifen selbst vollzogen, und es waren dabei durchaus nicht die Förmlichkeiten erforderlich, welche bei Uebertragung anderer Aemter Statt fanden. Bei der zurückgezogenen Lebensweise orientalischer Machtbaber, welche sich gerade dadurch mit einem höhern Nimbus zu umgeben suchen, dass sie wenig mit der Welt in Berührung kommen, musste sich der persönliche Verkehr derselben auf wenige Personen beschränken, und gegen diese äusserten sie sich mehr in Zeichen, Geberden und kurz hingeworfenen Worten, als in ausführlicher und verständlicher Rede. Das ist nun wieder ein weites Feld für die bei den mohammedanischen Theologen und Juristen so beliebte Casuistik; — als Endergebniss mag uns genügen, dass die Ernennung zu diesen Stellen, gleichviel in welcher Weise sie geschiebt, ob durch Wort, durch Zeichen oder Schrift, immer so beschaffen sein soll, dass weder in Bezug auf die Person, welche, noch in Bezug auf das Amt, zu welchem sie ernannt wird, eine von der angenommenen verschiedene Deutung möglich ist 1).

Der Vezir kann seine Entlassung vom Chalifen verlangen, und auch durch Absetzung von seinem Amte entfernt werden. Letztere ist völlig in die Hand des Chalifen gelegt, welcher als unumschränkter Herr seine Beamten ganz nach Gutdünken ernennt und absetzt. Leberhaupt giebt es in dem ganzen islamischen Staatsorganismus keinen einzigen Beamten, welcher nicht "ad nutum amovibilis" wäre; weder der Richterstand noch die Geistlichkeit kann sich des Privilegiums der Unabsetzbarkeit rühmen. Es giebt nur einen einzigen Fall der Art, wo man freilich aus der Noth eine Tugend hat machen mussen, und welchen noch in der neuesten Zeit Mohammed 'Ali dem Sultane gegenüber in Anwendung gebracht bat 2). Doch darüber zu einer andern Zeit. Eine Einrichtung, wie sie in den meisten europäischen Staaten nach jahrhundertlangen Kämpfen endlich zur Anerkennung gekommen ist, nämlich die Unabsetzbarkeit gewisser Beamten, namentlich der richterlichen, ausser in Folge eines rechtskräftigen Erkenntnisses, würde dem obersten Grundsatze des Chalifates widersprechen und der Würde desselben, wenigstens in den Augen der Moslims, im höchsten Grade Abbruch thun. Dadurch wird natürlich dem Servilismus der Beamten entschieden Vorschub geleistet, und jedenfalls hätte man erwarten sollen, dass die jüngsten Erlasse des osmanischen Herrschers, welche allerdings die löbliche Absicht verrathen, die Institutionen des Islams einer Reform und Weiterbildung entgegenzuführen, auch hierauf Rücksicht nehmen würden.

<sup>1)</sup> Mav. S. MA. 2) Ebend. S. of ff.



Inschrift von Nabulus.



### Proben neuerer gelehrter Dichtkunst der Araber.

Mitgetheilt von

### Dr. G. Rosen.

1.

Das lange Register von Schulen innerhalb und ausserhalb des Harams von Jerusalem, welches uns aus dem 15. Jahrhundert aufbewahrt ist, bezeugt den Wunsch angesehener Muhammedaner, diese Stadt zu einem hervorragenden Sitze islamischer Wissenschaftlichkeit zu machen. Neben den religiösen Beweggründen waren es ohne Zweifel auch politische, welche es wünschenswerth scheinen liessen, das Ziel des erobernden Glaubenseifers der Christen in eine Feste des mubammedanischen Dogmatismus zu verwan-Saladin, dessen Schöpfung, die Salahijjeh (St. Annenkirche), ibrer Zeit die am reichsten dotirte böhere Lehranstalt des Islams war, cröffnete die Reihe der nachfränkischen gekrönten Schulstifter, in welcher wir mauchen geschichtlich bekannten Namen wiederfinden. Dieses Streben war erfolglos; keine jener Anstalten, von denen zum Theil ansehnliche Trümmer noch jetzt vorhanden sind, ist zu besonderer Blüthe gelangt, und die meisten mögen, wie die Şalâhijjeh, schon bald nach ihrer Gründung wieder eingegangen seyn, indem die Stiftungsfonds von habsüchtigen Vornehmen zu eignem Nutzen verwendet wurden. Seit Menschengedenken besteht keine höhere Schule (Medreseh) mehr in Jerusalem, und die noch lebenden gelehrten Araber Palästinas haben fast ohne Ausnahme ihre Studien in der Azbar-Moschee zu Kairo gemacht. Mit diesen wenigen Männern wird dem Aoscheine nach die Gelehrsamkeit in dieser Provinz aussterben; denn die junge Generation, angehaucht von der Gleichgültigkeit des modernen Türkenthums gegen orientalisches Wissen, besucht die Hochschule der Nilstadt nicht mehr, so dass auf keinen Nachwuchs zu hoffen ist.

Aus diesem Grunde möchte es angemessen seyn, einige Proben von der geistigen Richtung jener Gelehrten mitzutheilen, wenn dieselben auch nur ein allgemeines, kein besonderes und locales Interesse in Anspruch nehmen können. Ich wähle zu diesem Zweck zunächst einige Algaz, grammatische Räthsel, welche zu meiner Kenntniss gelangt sind. Dieselben haben die Form von Kasiden und sind an bestimmte Personen gerichtet. Die besagte Dichtungsform giebt einen bedeutenden Theil des Inhalts an die Hand, nämlich das Lob des Angeredeten und häufige erotische Bilder, welche der europäische Geschmack an solcher Stelle zurückweisen würde. Die Schwierigkeiten, welche sie schon an und für sich bieten, werden bisweilen noch durch absiehtlich eingestreute sinnlose Verse vermehrt, welche den Leser irre führen und zu fruchtlosem Kopfzerbrechen nöthigen sollen.

Wom Imam Scheich As'ad, dem Musti der Schaseiten zu Jerusalem, über das pronominale z und den specificirenden Accusativ in der Redensart

رَّهُ فَارِسًا ,, Gottes (ist) seine Leistung (eig. sein Milcherguss) als Reiter", d. h. welch trofflicher Reiter!

وشيخي قدوق مَنْ سادَ علاما وطياب كبلاأمه نيشرا ونبظمها كريهم محسن فعدلًا وعنزمنا واشواق علك كيفا وكمما لبرؤيسة وجبهم المأذوس جزما انال بفي من كفيه الشمنا وحظ وافر وأطيب جسما بالا وجكل عاب الرقاب رغاما لما أَلْعَازُتُه في اللهجو رسما البيها في تحكر الجسر حددما بدذا المنصوب تنفسيرا وفهدمنا أَشَارِ لَـ الرَّصَيِّ كَـ كَا وَأَوْمَـا عـن التسهيل في التمييز رقاما امَامًا قد علا معنى واسما بكيع باهم في جيد أسما أَسَاوِرَ قـد حلت في زنـد سلما وأعلك من يكون عليك خصما لمني عودته بالفصل حلما رديًا لا يالاتمانا و وهما وانت البقيرد في ذا العصر علما غياتًا قامعًا بالعدل ظاما على طّعة حبيب الله دوما وباقى الانبيا بَدْأُ وخَتْما

على مفتى الخليل خليل روحي وفاق الناس في عمل وعلمر تىمىمىتى نىسىيىت دو فىخمار سلام الله مصحوبا بأود وحـق الله اتى دو اشتياق وفي الدوامول أني عبر قريب وأسعَدُ بالخيطاب على قبول وأحظم في مواصلتي خمليلي واغلم في مخاطبتي جوابا فالما فالما للضمير اتنات مضافا وقد نَصَبَتْ سوَى طرف ونالت وعدذا المنصب لفظي قرقي كما الصبّان في الاشموني ٱبْدى وأتنقن ما حكى لله دره أَجِبُ نظما يحاكي عقدُ دُرَّ ومائل في صياعته وضافي فجن وامنم حباك الله عزا وغُصَّ الطرفَ عن لـفط ركيك ودء ظـنّـا حماك الله منه فأنيت امامُنا في كلّ فيضل حيياك البآخ نصبأ واعتنهازا صلاة الله بالتسليم تتشرى والمراهيم داك خليل رتى

Ueber den Musti Hebrons, den Freund meiner Seele, meinen Meister, mein Vorbild, einen Fürsten an Gelehrsamkeit, —

Der im Handeln und Wissen die Andern überragt, dessen Rede, gebunden wie ungebunden, anmuthig ist,

Ein Temîmit 1) von ächter Abstammung, ruhmvoll, edelgesinot, wohltbätig und wohlwollend, —

Sei Gottes Heil, begleitet von Versicherungen meiner Freundschaft und ebenso innigen als gewaltigen Sehnsucht.

So wahr Gott lebt, ich sehne mich, sein freundliches Antlitz wiederzusehn,

Und hoffe in Kurzem mit meinem Munde seine beiden Hände zu kössen,

Das Glück zu haben, von ihm willkommen geheissen und reiche Belehrung davontragend mit ihm zu sprechen, und auch leibliches Behagen zu empfinden,

Unbesorgt vor und trotz den (hämischen) Laurern des Zusammenseyns mit meinem Freunde mich zu erfreuen,

Und im mündlichen Verkehr die Lösung eines grammatischen Räthsels zu erhalten, welches ich ihm schriftlich vortrage.

Nämlich, was ist das pronominale Ha, welches nothwendig in der Annexion im Genitivverhältnisse eintritt,

Ein darauf folgendes Nomen, ohne dass dieses eine Orts- und Zeitbezeichnung wäre, in den Accusativ setzt und durch diesen Accusativ erklärt und erläutert wird?

Dieser Accusativ ist ein zwar nor formeller, aber wohlbegründet, den er-Radi 2) als solchen bezeichnet,

Wie auch Sabbûn über Asmûnî nach dem Teshîl 9) im Abschnitte von der Specification die Sache beschreibt,

<sup>1)</sup> Dieser Adel, wenn auch nur auf einen Genossen Muhammeds zurückgehend, giebt wegen seiner verbältnissmässigen Seltenheit bei den heutigen Arabern grosses Ansehn. Die Temimiten sind in der Regel zugleich Serifs, Nachkommen der Fätimeh, nennen sich aber nur nach ihrem Ahn-

herrn. — l'eber die Nominative نوهم u. s. w. sehe man Dieterici's Alfijia V. 518.

<sup>2)</sup> Negm-ed-die er-Radi, ein Commentator der Käfieh aus dem 8ten Jahrh.; s. Casiri Bibl. Ar. Hisp. t. I. p. 22.

<sup>3)</sup> Der Titel dieses Werks des Ibn Malik lautet كتاب تسهيل الفوايد findet sich eine zweisache dichterische Freiheit: erstens ist das Relations - س , wie oft in solchen Lehrgedichten, mit seiner Declinations-Endung in ein ruhendes س – verkürzt, und zweitens ist das Trennungs-Alif im Ansange der 4. Form als ein Verbindungs-Alif behandelt und sein Vocal auf das س – zurückgeworsen, dieses aber dadurch in Tjä ausgelöst. Fl.]

Und nach dem Vorgange Anderer trefflich darstellt, - der ausgezeichnete Iman, welcher durch Gehalt wie durch Namen hoch dastebt 1).

Antworte in einem Gedichte, das der Schnur unvergleichlicher, blendend schöner Perlen am Halse der Esma gleicht,

Und liefere durch dessen künstliche Ausarbeitung ein Seitenstück zu den Spangen, die am Vorderarme der Selma prangen!

Das gewähre gütigst, du dem Gott Ehre schenken und dessen Widersacher er verderben wolle!

Und über einen fehlerhaften Ausdruck (der mir entschlüpst seyn könnte) drücke die Augen zu; denn du hast mich ja durch deine Güte an Milde gewöhnt!

Und lass nicht (davor bewahre dich Gott!) eine schlimme und irrige Meinung (von mir) bei dir aufkommen, die sich für uns nicht ziemt.

Du bist ja unser Vormann in jeder Trefflichkeit, du bist der Phönix unsrer Zeit an Gelehrsamkeit.

So mache Gott dich siegreich und geehrt, du Helfer (der Schutzbedürftigen), der durch Gerechtigkeit das Unrecht niederhält!

Gottes Segen, mit fortwährender Heilsgewährung, ruhe stets auf Tâ Ḥá²), seinem Geliebten,

Und auf jenem Abraham, dem Freunde des Herrn, und den übrigen Propheten, zuerst und zuletzt!

III. Von demselben Imam Scheich As'ad in Jerusalem, über gewisse Eigenthümlichkeiten der Wörter Wund MI in Schrift und Aussprache.

ونجل أولى العلوم الاكرمينا اماما كعبةً للقاصدينا قهم في ريبهم يترددونا نقر بفصلكم متذللينا علينا للصواب فترشدونا وفصلكم يغم الطالبينا وما قلتم لسائلكم عيينا

ایما حسن الملا خُلقا وخُلْقا غدرت مفطلا فی کل فی وقور انکروک عموا وضلوا ولسنا منهم حاشا فات ونشأل منکم ما کان یخفی فائتم سادة قور کرام وما ضنت یداکم فی عطآه

<sup>1)</sup> Dieser Glossator (صاحب حواشي) des Asmani biess nämlich 'Ali,
Hoch. Die Worte لله عرب المامًا sind zugleich ein Beispiel der besprochenen
Wortfügung.

<sup>2)</sup> Mit diesen Buchstaben, welche die heutigen arabischen Gelehrten als einen mystischen Namen Muhammeds auslegen, beginnt bekanntlich die 20. Sure des Korans.

للمغنز قد غدرت بمد رهينا وليس محررا اللقده بينا حلا ذکری بعد للسامعینا بخط الكاتبين الماهرينا فصيح كلّ يوم مُصْبحينا فيَنْقص لفظه حرفا مبينا لغيير ضرورة حذفوه حينا فعاد وعدبه خمسا يقينا وعن رسمر لمد دُوْما نُهينا وأسرسم اربعا للقارئينا يرجاب به دعاء السائلدنا فويك للمصليب الكذينا بسه معني ولفطا حاثرينا كما عند النحاة الحاذقينا وجلّ عن البنات مع البنينا يدفوق صيمارة درا تمينا ولا زلتمر لنا متفصلينا لأسعم ناظريس ودائمينا الذارأ أممتكم أبغى جوابا وحقّك الله لغرى كسب فكرى فياً لله س لغنو بنظمى فما لفط ثلاثي حروفا وناقرره خماسيا بالفظ وأن زادوا بع في الرسم حرفا وما زادره في ذا اللفظ خطًّا وحينا أَنْطقونا به لـزومـا وما قبل الاخير بد نطقنا على همذا خماسي حروفها وهذا أعظم الأسمآء ذكرا ونفتتح الصلاة بعه وجوبا ونعرفه وان كنّا جميعا وهذا اللفظ أعرف س ضميري ومعناه تعالى عسن شبيه أجبنا يسا فريد العصر نظما فلا زلتم كراما في البرايا ولا زلتم بعين الودّ دوما

### Uebersetzung.

Du an Leib und Seele Schöner 1) unter den Hochgestellten und Sprosse der edelsten Männer der Wissenschaft!

Du bist ausgezeichnet in jedem Zweige der Gelehrsamkeit, ein Imâm, eine Kaaba für die (zu dir bin) Pilgernden.

Leute, die dich verleuguen, sind blind und gehen irre, in ihren Zweifela and und her schwankend 2).

<sup>1)</sup> Der Angeredete ist der Scheich Hasan Selim ed-Degani, Musti der Hanesiten zu Jafa.

<sup>2)</sup> Diese Worte sind aus Sure 9, 49. Bekanntlich lieben es die islamischen Nationen, ihre schriftstellerischen Erzeugnisse mit dergleichen Citaten, welche man اقتباس, Lichtentnehmung" nennt, auszuschmücken; s. Mehren's Rhetorik d. Araber, S. 136, Nr. 40.

Ich gehöre nicht zu ihnen, behüte! Vielmehr bekenne ich demüthig deinen Vorzug.

Dich frage ich über das, was mir verborgen blieb, um das Richtige zu finden, und du hilfst mir zurecht.

Ein Herr 1) bist du, edeln Geschlechts, und deine Güte umfasst alle Bittenden.

Deine Hände waren nie karg im Geben, und nie antwortetest du den dieb Ansprechenden: "Ich kann nicht."

Darum wende ich mich an dich mit dem Gesuche um Lüsung eines Räthsels, das mir stets im Sinue liegt.

So wahr du lebst 2), dieses Räthsel ist eine Errungenschaft meines Nachdenkens, kein Früherer hat es je niedergeschrieben.

Ein herrliches 3) von mir in Verse gebrachtes Räthsel, das meinen Namen bei denen, die es hören, ziert. —

Was ist in der Schrift unterrichteter Schreiber ein dreibuchstabiges Wort, Wührend wir es in correcter Rede jeden Tag des Morgens als fünfbuchstabiges aussprechen \*)?

Fügt man in der Schrift einen Buchstaben hinzu 5), so fällt in der Aussprache ein bedeutungsvoller Buchstabe 6) hinweg.

Der in der Schrift hinzugefügte Buchstabe selbst wird in der Aussprache bisweilen als nicht nothwendig unterdrückt.<sup>7</sup>);

Bisweilen aber müssen wir ihn — so lehrt man uns — als nothwendig aussprechen <sup>8</sup>), so dass er mit seinen Genossen (in der Rede) dann unbezweifelt fünf Buchstaben ergieht.

<sup>1)</sup> Ein Sejjid, d. h. ein Nachkomme Muhammeds.

<sup>2)</sup> Die Phrase حقى ist verkürzt aus وحقى. Man schwört am lebbastesten bei einem besonders theuern Gegenstande, mit welchem man sich eben in sinnlicher oder auch geistiger Berührung besindet, und die arabische Höslichkeit lässt diess nicht sowohl das eigne Haupt, als vielmehr das des Angeredeten seyn. Wo unter mehreren Personen aus dem Volke eine Verhandlung in Gegenwart eines Höherstehenden stattfindet, da wird dieser als dritte Person in den Schwur hineingezogen, wie man häusig hört عراس هذا المباشل وحياة هذا المبيك .

<sup>3)</sup> Die Phrase يا لله من أخ spielt in sinnreicher Weise auf die Lösung des Räthsels an.

<sup>4)</sup> W, gespr. 3000, im ersten Verse der Fatiba, welche beim Morgengebete recitirt wird.

<sup>5)</sup> Das I des Artikels.

<sup>6)</sup> Das J als Dativ-Partikel; حوف bedeutet bekanntlich auch Partikel.

اسم الله , بالله wo er in die Synaloephe (صرا) kommt, wie in الله , بالله

<sup>8)</sup> Im Anfange eines Satzes.

Den vorletzten 1) sprechen wir zwar aus, aber es ist uns (durch die Orthographie) stets untersagt ihn zu schreiben.

Demnach ist das Wort ein fünfbuchstabiges für den Leser, wird aber mit nur vier Buchstaben geschrieben.

Es ist diess das erhabenste Nennwort, das man aussprechen kann 2), um dessenwillen die Anrufung der Bittenden erhört wird 3).

Mit ihm eröffnen wir schuldigermassen unser Gebet 4). "Wehe also den Betern, welche" u. s. w. 5)

Wir kennen Ihn, ob wir Ihn gleich seinem Wesen wie seiner Benchnung nach 6) zu begreifen insgesammt unfähig sind,

Diese Benennung ist (grammatikalisch) bestimmter als das Fürwort der ersten Person 7), wie bei den geschickten Grammatikern feststeht;

Der dadurch Bezeichnete aber ist zu erhaben, als dass er seines Gleichen, und zu gross, als dass er Söhne und Töchter haben könnte • . —

Nun antworte mir, o Phönix der Zeit, in Versen, deren Glanz köstliche Perlen überstrahlt.

Mügest du dann immer unter den Menschen gechrt und gegen mich gütig seyn,

Immer mit dem Auge der Freundschaft auf As'ad blicken und uns stets erhalten werden!

<sup>1)</sup> Das l als حرف المد für das Fatha des zweiten J.

<sup>2)</sup> Die Worte haben den versteckten Hauptsinn: "es ist diess der vornehmste Goltesname für den Dikr" d. h. für die Anbetungsform, deren Eigenthümlichkeit die wiederholte Nennung Gottes nach verschiedenen Namen ist.

<sup>3)</sup> Geht zunächst auf das Gebet. Aber auch der Bettler bittet um eine Gabe ,, & um Gottes willen. Fl.

<sup>4)</sup> In den Worten الله اكبر.

<sup>5)</sup> Zu ergänzen ist: "in ihrem Gebete nachlässig sind". Die Koranstelle, welche, als dem Angeredeten bekannt, hier abgebrochen ist, steht Sur. 107, 5: ما الذين عن في صلاته ساعون . Diese abgebrochene Citationsweise heisst رَفُو , s. Mehren's Rhetorik, S. 139.

<sup>6)</sup> Indem nämlich die Etymologie des Wortes Il ungewiss ist.

<sup>7)</sup> Das Wort الله ist nicht nur ein Eigenname und insofern eben so durch sich selbst determinirt, معرّف بنفسه, wie die persönlichen und hindeutenden Fürwörter, sondern ausserdem auch noch mit dem Artikel versehen, also doppelt determinirt. Zu bemerken ist hier die Nebenbedeutung: "Dieses Wort (Gott) ist mir bewusster als mein eignes Gewissen".

<sup>8)</sup> Anspielung auf die 112. Sure, سورة الاخلاص.

## Schreiben des Dr. O. Blau an den geschäftsführenden Vorstand der D. Morgenländischen Gesellschaft.

Pera, d. 6. Juli 1858.

Obwohl mir Seitens des verehrlichen Vorstandes eine entscheidende Antwort auf meinen Antrag vom 3. Februar v. J. nicht zugegangen ist, so habe ich doch aus einer Zuschrift des Kassirers der Gesellschaft d. d. 1. Mai v. J. mit freudiger Genugthuung entnommen, dass die D. M. Ges. mit gewohnter Liberalität die Summe von 500 Re, zur Verwendung im Sinne meines Antrages auf mein Conto hatte einzahlen lassen. Du es an allen näheren Andeutungen über die Absichten des Vorstandes fehlte, und ich überdies von dieser Thatsache Kenntniss erhielt, als ich mich bereits auf der Reise befand und meine Reiseroute und Zeiteintheilung daher ohne Rücksicht auf jene Subvention hatte feststellen müssen 1), so glaubte ich dem lateresse der Gesellschaft am geeignetsten zu dienen, wenn ich mit einem Theil jener Summe die Kosten von Ausflügen zu wissenschaftlichen Zwecken bestritte, den andern Theil aber zu Erwerbungen für die Sammlungen der Gesellschaft verwendete. Indem ich den ausführlichen Bericht über die Reise selbst und ihre Resultate einer hossentlich nicht zu fernen Veröffentlichung vorbehalte und hier nur im Vorübergehen bemerke, dass ich namentlich die Möglichkeit, meine Reise nach Urymia und dem Van-See auszudehnen, der Unterstützung der D. M. G. verdanke, liegt mir jetzt, wo meine aus Persien auf dem Carawanenwege beförderten Effecten sich endlich in meinen Händen befinden, die Pflicht ob, dem verehrlichen Vorstande über die Erwerbungen zu berichten, die ich für die Sammlungen der Gesellschaft auf jener Reise gemacht habe. Sie besteben in orientalischen Handschriften, Lithographien und Drucken, Abdrücken von Inschriften und Münzen. Ich bemerke zu dem folgenden Verzeichniss ergebenst, dass die mit einem Sternchen bezeichneten Gegenstünde sich bereits in Hünden des Hrn. Prof. Rödiger befinden, die übrigen auf dem Wege nach Wien sind, um von da an die gleiche Adresse abzugehen 2).

### A. Handschriften.

\*1. تاريخ أكبرى, Geschichte Akbar-schah's, zwei Theile in einem Bande von 320 Blatt fol. Handschrift v. J. 1019. Vgl. Asiat. Museum Petersb. p. 678 v. 3).

Die gegebene Zeit war zu kurz, um noch vor der Abreise des Hrn.
 Dr. Blau besondere Instructionen zu entwerfen, weshalb es bei den vorgängigen mündlichen Verabredungen bleiben musste.
 D. Red.

<sup>2)</sup> Sie waren bis zum 6. Oct. 1858 noch nicht angelangt. E. R.

<sup>3)</sup> Es ist dies der vollständige erste Theil des sogen. Akbar Nåmeh in zwei Abtheilungen, handelnd von Timur, Babur, Humajun und den ersten 17 Jahren der Regierung Akbar's. Vf. ist bekanntlich Abu-'1-Fadl, der erste Minister Akbar's. (Der 2. Theil des Werkes führt die Geschichte bis zum 47. Jahre Akbar's fort; der 3. Theil ist das von Gladwin übersetzte

- 2. اوضه الصفار. Von Mirchonds bekanntem Geschichtswerk der I. Band. 333 Bl. fol. Hdschr. v. J. 1124.
- 3. Dess. I. Band, lückenhaft. 378 Bl. fol. anscheinend ältere Schrift.
- \* 4. Dess. IV. Theil in sehr schöner und correcter Kuranischrift v. J. 1030. 225 Bl. fol.
- \*5. تاريخ عالم آراى صفوى ist nach Fol. 266 v. der Titel des Werkes, dessen 3. Theil an genannter Stelle beginnen soll. Als Verfasser wird daselbst Iskender Bey bezeichnet. Das Werk, 363 Bl. fol., ist anscheinend vollständig, doch fehlt eine Andeutung darüber, wo der zweite Theil beginnt. Nach Hrn. Professor Flügels Untersuchung wäre jener Titel irrig, und das Werk in Wahrheit nichts anders als Iskender Munschi's Tarikh-i-Alem-Araï Abbasi 1).
- 6. فغرنامه auf dem Schnitt, in der Unterschrift am Schluss فغرنامه genannt, ist Scherefeddin Ali's von Jezd bekannte Geschichte Timurs. Ein starker Band von 552 Blatt fol. etwas flüchtiger Schrift vom Jahre 1244 H., geschrieben von Mirza Sadik Chalchaly.
- \*7. ist der freilich sehr allgemeine Titel einer Geschichte und Biographie der älteren persischen Dynastien, Pischdadier, Kajaniden und Sasaniden, bis auf Anuschirwan den Gerechten, in Prosa, welche in vorliegender Handschrift 172 Bl. 8. umfasst.
  - عناب نقل جمشید خان, zur Specialgeschichte des Königreichs Golkonda im 10. Jahrhundert der Hedschra, 37 Bl. 8. Geschrieben im J. 1246.
- \*9. كنمور نامة (اسكندر نامة) von Dschami<sup>2</sup>), geschrieben im J. 969 von Muhammed Alaeddin Riza. 194 Blatt. Prachtexemplar.
- 10. خسته نظامی, die Pentas des Nizami. Alte Handschrift mit Ornamenten und Illustrationen. 288 Blatt. Die fünf Gedichte sind folgendermassen geordnet: Fol. 1. v. beginnt am Rande das Iqbal-Nameh, im Mittelfelde das Makhzen al-Asrar; Fol. 56 v. folgt Leilau-Medschnun; Fol. 170 v. am Rande: Iskender Nameh;

<sup>1)</sup> Die Hs. enthält Th. II. Abth. 1 und 2 des chip als (die 2. Abth. hier nach einer andern als der gewöhnlichen Theilung als Th. III bezeichnet). Der Vf., Iskander Munschi, wird auch sonst bisweilen Iskander Bey genannt. Die erste Abtheilung umfasst die ersten dreissig Regierungsjahre des Schäh 'Abbäs bis 1025 H. = 1616 Chr., die zweite, welche der Vf. später hinzufügte, geht vom 31. Jahre des Schäh 'Abbäs bis zu seinem Tode 1037 H. = 1627 Chr. und der Thronbesteigung seines Nachfolgers, des Schäh Sefi. (Der erste seltnere Theil des Werkes handelt einleitend von dem Ursprunge der Dynastie und den Vorgängern des Schäh 'Abbäs, dann von der Jugendzeit des letzteren bis zu seinem Regierungsantritt.) E. R.

<sup>2)</sup> Vielmehr Hâtisi's Timur Nâmeh in Versen.

- in der Mitte: Heft Peiker. Vom Calcuttaer Druck weicht die Handschrift häufig ab.
- \*11. Divan Emir Chosru's von Dehli, Prachtexemplar auf Hanbalyk-Papier mit kostbarem Einband. 347 Blatt fol.
  - Divan Kemal's von Schiraz. 268 Bl. auf goldgesprenkeltem Hanbalyk geschrieben von Derwisch Mahmud b. Abdallah, dem Nakkasch (Bücherverzierer), bekannt unter dem Namen Chaduli.
- \*13. Divan des Hafiz 1).
- \* 14. شرح ديوان حافظ, Commentar za Hafiz, genannt Sururi, 248 Bl. fol. Geschrichen im J. 1118 von Mustafa b. Fazl Effendi, mit vielen Randhemerkungen 2).
- \*15. Divan Newaï's, d. i. Mir Ali Schir's. Alttürkische Handschr., mit Illustrationen und Goldverzierungen, geschr. von Hidajet, dem Schreiber aus Schiraz. 229 Bl. fol.; das 1. Blatt fehlt.
- \* 16. نڪر احوال شعراء ولايات ايران, Blumenlese und Litterargeschichte der persischen Dichter; ein Werk neuerer Zeit, eingelbeilt in 4 Medschlis, umfassend die Provinzen Iraq, Fars, Khorasan und Hindustan, Mazanderan und Ghilan, endlich Adherbeidschan. 268 Bl. fol.
  - 17. فرهنگ جهانگبری, das persische Wörterbuch von Molla Nureddin Dschihangir; anscheinend ein Auszug, nebst zwei Anbängen. 187 Blatt, geschrieben im J. 1196.
- 18. Ein medicinisches Werk, dessen Titel und Verf. ich nicht festzustellen vermochte, das mir aber der Beachtung werth schien. Der Verf. citirt folgende ältere Aerzte, resp. Schriften: ausser Galen, Hippokrates (welcher gewöhnl. القراء والمستقدة والمستقدة

<sup>1)</sup> Mit der Vorrede des Muhammed Gulendâm, nicht die türkische Recension. E. R.

<sup>2)</sup> Nur der 1. Theil von Hâfiz Diwan (die Gazelen bis zum Reimbachstaben (b) mit dem türk. Commentar des Surûri. Vortreffliche Hs. E. R.

ersten Capitel, Maq. 2 Fol. 1 v., Maq. 3 Fol. 64. Alte Kuranischrift, 178 Blatt fol., persisch.

- 19. يادكار بن شريف Jadiguiar ben Scherif; ein auch von Hadschi Khalfa ed. Flügel no. 14443 erwähntes, aber angenscheinlich nicht gekanntes türkisches Compendium der medicinischen Wissenschaften. Gegenwärtige in Täbris erworbene Handschrift, 147 Blatt in 4° stark, scheint das Handexemplar des Verfassers gewesen zu sein, wie sich aus den mannigfach durchstrichenen oder am Rande verbesserten Stellen des Textes ergeben dürfte.
- 20. مرأة المبدى, Abhandlung über Astrologie und Mantik, von Mehmed b. Ibrahim Chan Chatlutani (أحطلوطني) Hindustani, 168 Bl. 40, persisch.
- \*21. Ketabba de Medrascha, ein syrisches liturgisches Werk, enthaltend Gebete, Ceremonienformeln und anderes auf den nestorianischen Ritus Bezügliche, 85 Blatt 8°.
  - 22. Fragmente älterer und neuerer syrischer Schriften, 55-60 Bl. 40.
- \*23. Fragment einer Handschrift des armenischen neuen Testamentes, 99 Bl. 4°.
  - 24. Ausserdem habe ich in Persien eine Handschrift des seltenen, so viel mir bekannt, nur in St. Petersburg vorhandenen geographischen Werkes بماض السياحة von Nimetullah ibn Iskender Sainel-Abidin el-Schirwany (s. Mélanges Asiat. II, S. 57) erworben, welche ich mir vorbehalte der D. M. G. mit einem besonderen Berichte über dieses interessante und reichhaltige Werk zu überreichen.

An Lithographien u. s. w. erwarb ich für die Gesellschaftsbibliothek folgende:

B. Lithographien und Drucke:

- 25. Geschichte des Vassaf. Lithographirt Teheran im J. 1269, mit einem Anhange zur Erklärung der schwierigen Wörter im Text.
- \* 26. 27. Geschichte Nadir Schah's, lithographirt in Täbriz in zwei verschiedenen Ausgaben, mit Illustrationen; 1271 und 1272 H.
  - 28 38. Eilf Drucke der syrisch-amerikanischen Missionspresse in Urumia.

### C. Inschriften:

- \*39. Gypsabguss der Keilinschrift des Pfeilers Kelischin bei Uschnu, drei Platten in Holzrahmen. Vgl. Zischr. d. D. M. G. VIII, S. 601.
- \* 40. Papierabdruck der Keilinschrift von Taschtepe am Südufer des Urumiasees, welche Rawlinson zu undeutlich fand, um sie zu copiren. 1 Blatt in Folio.
- \*41. Sasanidische Inschrift von Derbend am caspischen Meere, ein Geschenk des Hrn. v. Chanykoff für die D. M. G. 1 Blatt in Doppel-Fol.

Ausser den genannten wird mein Reisewerk einige 20 unedirte auf dieser Reise gesammelte Inschriften enthalten, darunter syrische, armenische, arabische, türkische und lateinisch-mittelaltrige.

17 \*

#### D. Münzen.

Im Gebiete der Numismatik waren meine Erwerbungen reicher, als die kleine Anzahl derer, welche ich der D. M. G. durch Hrn. Prof. Rödiger überreicht babe, schliessen lassen dürfte. Die meisten und leider besten meiner Erwerbungen wurden mir in einem kurdischen Nachtquartier bei Ondschaly am User des Euphrat entwendet. Es befanden sich darunter von besonderen Seltenheiten 1 Samanidendinar von Nasr b. Abmed geschl. Nisabur 313; Abhasidendirhem von Harunia 169; Nisabur 194 (Münzmeister مريا) Gibril?); mehrere Omayaden-Dirhems, Musafferiden und neuere persische Münzen."

Um dem verehrlichen Vorstand Gelegenheit zu geben, zu beurtheilen, wie ich die von ihm mir anvertrauten Fonds verwendet habe, erlaube ich mir im Folgenden aus meinen Originalrechnungen die Preise auszuziehen, welche ich für die Handschriften, nach den obigen Numern bezeichnet, gezahlt habe: No. 1. Toman 7 - Krau

| ,, 2.            | ,,  | 5    |   | 11  |
|------------------|-----|------|---|-----|
| ,, 3.            | 77  | 2    | _ | 11  |
| ,, 4.            | 22  | 6    | 5 | 22  |
| ,, 5.            | 9.9 | 4    |   | 77  |
| ,, 6.            | 2.2 | - 11 | - | 22  |
| ,, 7.            | 99  | 3    | _ | 22  |
| ,, 8.            | 33  |      | 7 | 12  |
| ,, 9.            | 22  | 12   | _ | 21  |
| ,, 10.           | 22  | 5    |   | 2.2 |
| ,, 11.           | 22  | 12   |   | > > |
| ,, 12.           | "   | 7    | _ | 11  |
| ,, 13.           | "   | 1    | 5 | 92  |
| ,, 14.           | "   | 2    |   | 22  |
| ,, 15.           | 11  | 13   |   | "   |
| ,, 16.           | 11  | 6    |   | 2.2 |
| ,, 17.           | 33  | 3    |   | 22  |
| ,, 18.           | 99  | 2    | - | 11  |
| ,, 19.           | "   | 2    |   | 2.2 |
| ,, 20.           | 9.9 | 1    | - | 22  |
| ,, 21.<br>,, 22. | 22  | 1    | 3 | 11  |
| ,, 24.           | 33  | 5    |   | 22  |
| Tomon 144 C      |     |      |   |     |

Toman 111 - Krau.

welche zum Normalcourse von 3 St. 3 ngt. 9 A. eine Summe von eirea 350 Me constituiren; mit der ergebensten Bemerkung, dass ich auch die Unkosten für Transport und Fracht dieser Gegenstände von Tähris bis Halle, welche sich bis jetzt auf 35 Mg belaufen, übernehmen zu müssen ge-Flaub, habe.

Indem ich den verehrlichen Vorstand der D. M. G. ganz ergebenst ersuche, die oben verzeichneten Gegenstände gefälligst an die betreffenden Sammlungen der D. M. G. abführen zu wollen, stelle ich hochdemselben

anheim, den Mitgliedern der Gesellschaft durch die nächste Generalversammlung oder auf sonst geeignetem Wege Kenntniss von dieser Berichterstattung geben zu wollen.

Eines verehrlichen Vorstandes

ganz ergebenster und dankbarer Dr. Blau.

# Einige Bemerkungen über Inhalt und Disposition einer Archäologie der Hebräer.

Von

### Prof. Dr. Saalschütz.

Man kann im Allgemeinen nicht sagen, wie ein Buch oder eine Vorlesung angelegt werden solle und es lässt sich keine ausschliesslich geltende Theorie der Dispositionen schreiben. Die Art und Weise, das Material zu ordnen und zu vertheilen ist von der individuellen Auffassung des Autors so sehr abhängig, dass vielleicht nicht Zwei darin übereinstimmen würden, wenn nicht das Inhalts-Register schon vorhandener Bücher einen grossen Einfluss auf spätere Bearbeitungen desselben Gegenstandes zu üben pflegte. Es gewährt dies eben so sehr eine kaum zu tadelnde Erleichterung, als es zu den wohlerworbenen Rechten jener älteren Autoritäten gezählt werden könnte, deren Namen dabei genannt zu werden verdienten. Denn es ist gewiss nicht ohne Schwierigkeit, die unzähligen Einzelheiten einer Darstellung so zu disponiren, dass der Leser über das Folgende das Frühere nicht vergesse, sich von jedem Punkte aus leicht orientiren könne und ein klares, nach und nach sich entfaltendes Bild des Ganzen gewinne. Ist es nun irgend Jemandem, der üher das Betreffende bereits geschrieben, gelungen, in die chaotische Masse des sich darbietenden Stoffes Ordnung zu bringen, jedem Einzelnen in dem Ganzen einen Platz anzuweisen, an welchem es nicht übersehen werden kann und zur Vervollständigung des Gesammtbildes beiträgt, so ist seine Erfindung und Mühe des Dankes werth und es kann Niemandem benommen bleiben, was er etwa Neues über dieselben Gegenstände zu sagen hat, in der bereits geschaffenen Ordnung vorzutragen. Indess kann dies auch nicht als Nothwendigkeit und Regel gelten, und es wird jedem Schriftsteller unstreitig frei stehen, ein ibm vorliegendes Gebiet nach selbstgewählter Richtung zu durchwandern, ohne sich an die Schritte seiner Vorgänger zu besten. Denn wie man in der Schilderung eines Menschen mit seiner geistigen Begabung, oder seiner Tracht, seiner Körpergestalt oder seinem sittlichen Charakter beginnen kann, um sie in der einen oder andern Weise fortschreiten zu lassen, so kann man auch bei der eines Landes oder Volkes verschiedene Ausgangspunkte wählen, um allmäblig zu den gegebenen Punkten zu gelangen. Die Selbstständigkeit der Auffassung, welche theilweise, zur Ausfüllung der vorhandenen Lücken und zur Beseitigung eingeschlichener Irrthümer, combinatorisch neues Material zu schaffen

hat, kann in der Wahl des Gesichtspunktes, von welchem aus das Ganze sich ihr ordnet, nur von sich selbst abhängig sein, ja sich in der unausweichlichen Nothwendigkeit befinden, das bequem sich darbietende Fachwerk früherer Stoffeintheilungen unbenutzt zu lassen.

Indess wird man sich hierbei bestimmter und wohlerwogener Gründe bewusst werden und im Stande sein müssen, über dieselben Rechenschaft zu geben. Denn wie ein planlos und unorganisch angesammeltes Material seine wissenschaftliche Bedeutsamkeit in sich erst gebunden trägt, bis eine sichtende und ordnende Hand sie frei macht, so und eben darum gehört die Frage der Vortragsweise einer Wissenschaft mit zu ihrem eigensten Wesen, als gleichsam ihre Logik, und sie kann nur nach voller Lebersicht des Ganzen ihre Erledigung finden. Bleibt diese nun auch, wie schon bemerkt, immer abhängig von der Individualität des Autors, so kann sie doch möglicherweise auch manches allgemein Brauchbare darbieten, oder doch mindestens die betreffende Frage, zugleich auch für verwandte Gebiete, näher ins Auge rücken. In solcher Beziehung mögen die folgenden Bemerkungen des Durchlesens nicht ganz unwerth erscheinen.

Will man sich oder Andern die richtige Einsicht in das Wesen und den Charakter eines Volkes verschaffen, so kann man zn dem Zwecke zunächst gewissermassen analytisch, oder synthetisch verfahren, man kann zuerst den vollen Eindruck des Ganzen auf sich wirken lassen und dann zur nähern Betrachtung des Einzelnen übergeben, oder auch den entgegengesetzten Weg einschlagen. Man besucht etwa seine grössere Stadt, wo das Leben in vollen Pulsen schlägt, sieht das Treiben in den Strassen, auf den Märkten, in den Volksversammlungen oder an andern Orten, wo Massen sich anhäufen und ihre Empfindungen oder Urtheile zum Ausdruck kommen, sei es in moralischer, ästhetischer, merkantilischer, gewerblicher, staatlicher Beziehung, wo möglich auch, wenn ein Feind vor den Thoren stände, im Aufschwunge kriegerischer Begeisterung; dann erst erforscht man des Femilienleben, macht sich mit den einzelnen Ständen, Persöulichkeiten, Thätigkeiten bekannt, den vollen Strom des Volkslebens rückwärts bis zu seinen ersten, unbemerkt fliessenden Quellen verfolgend. Dies würde sich gewiss, so weit es erreichbar, bei neuern Völkern, zu welchen selbst wir binreisen können, vorzugsweise empfehlen. Bei alten, die aus dem Kreise der Staaten verschwanden, wird man, nach Massgabe der Verhältnisse, zwischen der soeben dargelegten und der entgegengesetzten Methode schwanken können. Denn die Art der Anschauung selbst ist schon sehr verschieden. das lebensvolle in hellen Farben vor uns sich weit ausbreitende Bild eines einzigen Momentes der Gegenwart, dort das tief perspectivische, das den Blick an Jahrhunderten vorüberführt. Jenes zeigt das Werdende, dieses das Abgeschlossene, dort fragt es sich, wie das Volk sei, zu welchen Hoffnungen es berechtige, hier, was es gewesen, wie es im Ganzen seiner Aufgabe genügt, was es für die Menschheit vollbracht habe. Je nach der Verschiedenheit dieser Aufgabe, die jedem Volke geworden, nach deren Erfassung sein Werth zu bemessen, wechselt auch der Standpunkt der Betrachtung, indem, was bei dem einen in den Vordergrund tritt, bei dem andern nur einen Nebenzug des Bildes liefert.

Gehen wir nun von diesen allgemeinen Bemerkungen zur Archäologie der Hebrüer über, so finden wir beispielsweise in einer weit verbreiteten, übersichtlich kurzen Darstellung derselben, dem bekannten und in seiner Art ganz vortrefflichen de Wette'schen Buche, die Geschichte des Volkes und die Geographie Palästina's vorangestellt, darauf folgen die Beschäftigungen, sodann Wohnung, Kleidung und Nahrung, darauf das Recht u. s. w. Der verewigte hochberühmte Mann, dem die biblische Wissenschaft so viel verdankt, hatte gewiss seine guten Gründe zu der gewählten Disposition. Indess wird sich auch eine andere rechtfertigen lassen, deren Princip ein ganz verschiedenes, theilweise entgegengesetztes ist, nämlich die Betrachtung der alten Hebräer zuerst als Individuen, nach Allem, was der Einzelne möglicherweise in seiner Erscheinung darbot, leistete, sich anzueignen vermochte, oder in sich trug, dann in der Familienverbindung und zuletzt als Volksgesammtheit. Zu dem Letztern wird das Städtewesen die passende Vorhalle bilden und diesem werden sich noch Rechtspflege und Polizei als zunächst städtische Institutionen unmittelbar anschliessen. giebt Manches, was für eine solche Eintheilung und Folge des archäologischen Materials zu sprechen scheint.

Denn es ist dies 1. das naturgemässe Aufsteigen der Erkenntniss von den ersten Elementen gleichsam bis zum vollen Zusammenhange des Ganzen. Empfahl es sich oben, bei einem lebenden Volke, gegentheils mit dem Ende zu beginnen, so kam dort die gegenwärtige Anschauung dazu, die hier die Schilderung ersetzen muss, oder vielmehr, was diese erst allmählig vor Augen führt, Gestalt, Erscheinung, Benehmen des Volkes, prägt sich auch dort vorweg dem ersten Blicke ein. Wir werden auch im gegenwärtig fremden Lande zuerst die Einzelnen unwillkürlich ins Auge fassen, um das Beginnen der Masse zu begreifen.

- 2. Rom hinterliess uns den Rubm und die Bewunderung seiner Thaten, welche die Welt erfüllten und ihm unterwarfen, Griechenland in Mythen und in Kunstwerken die Schöpfungen seines Schönheitssinnes, Aegypten seine Monumente. Was von den alten Hebräern uns blieb, ist wesentlich ein Buch, dessen Anschauungen unser Leben durchdringen und für unsere geselligen und Staats-Verhältnisse rechtlich, religiös und sittlich die unausweichliche Massgabe geworden sind. In das Verständniss dieses Buches einzuführen ist aber eine wichtige Aufgabe der Hebräischen Archäologie. Sie wird mit demjenigen am passendsten beginnen, was bei der ersten Zeile zu wissen noth thut, was die Gestalten, die dort sich zeigen, lebendig aus dem Rahmen treten lässt.
- 3. Gegen das Voranstellen der Geschichte und Geographie, wie bei de Wette, lässt sich manches Bedenken erheben. Man kann die Geschichte Israels als eigenen Stoff behandeln, dabei die nöthigen archäologischen Kenntnisse voraussetzen, passend einfliessen lassen, oder auch besonders hinzufügen, wie Ewald's umfassende und geniale Arbeit zeigt. Aber in einem eigentlichen Lehrbuche der Archäologie, wo alle Theile gleichartig behandelt werden müssen, die Volksgeschichte demgemäss, im Verhältniss zu dem sich darbietenden Material, gar nicht zur eigentlichen vollen Ausführung kommen, sondern nur weiterem Studium überlassen werden kann, da

gehören die geschichtlichen Mittheilungen, welche sich, ihrer Ausdehnung nach, dem Plane des Ganzen unterzuordnen haben, fast an das Ende des Buches. Denn die Geschichte, oder was ein Volk leistet und vollbringt, ist ja das Resultat aller seiner sonstigen Eigenthümlichkeiten, äusserer sowohl. als geistiger, die Frucht seiner Kraft, Bildung und Ueberzeugung. Wie soll sie also verstanden werden, wenn das Andere in der Erkenntniss nicht voranging? Man muss die Denkweise eines Volkes begreifen und würdigen lernen, um seine Kämpfe, seine Leiden und Triumphe sich theilnehmend zu vergegenwärtigen und nicht als trockenes Gedächtnisswerk und gelehrten Kram im Notizenbuche zu begraben. Am meisten gilt dies von den Isracliten. Ihre Thaten bewegten sich meist in dem eignen kleinen Lande und werden von ihren Schriststellern mit bescheidener Kürze erzählt, indem der Preis derselben sich Gotte zuwendet. So treten bei diesen Schilderungen weniger jene pittoresken Details in den Vordergrund, welche bei andern Völkern die handelnden Helden individualisiren und in voller menschlicher Glorie unsere Blicke fesseln lassen. Glanz und Ruhm, das Bestreben, durch weitschichtige, riesenhafte Unternehmungen das Staunen der Welt zu erregen, ist hier, im alten Israel, nicht der Hebel der Thaten und jenes todesfreudigen Märtvrerthums der Tausende. Es war ein Geistiges, ohne weltlichen Klang und eitlen Reiz, es war die Fahne des einigen Gottes, die der Hebräer in dem schweren Vertheidigungskampfe boch empor zu tragen hatte, in dem Kampfe mit dem mächtigen Heidenthum und in dem schwerern mit sich selbst. Dies Alles, wie es in den Individuen lebte, in den Familien patriarchalisch gepflegt wurde, um endlich in dem Volke Wurzel zu fassen, müssen wir im Entstehen und Wachsen verfolgen, um seine Wirkung richtig zu bemessen. Auch die Schilderung des Landes gehört nicht an den Anfang, weil die Geschichte und Constitution Israels ausserhalb Palästina's begann und auch später sich von jenem Grund und Boden unabhängig zeigte. 🔅

4. Fragen wir die biblischen Bücher selbst, lesen wir die Genesis und den Anfang des Exodus, so sehen wir in denselben, nach der allgemeinen Vorgeschichte, zuerst die einzelnen Gestalten der Patriarchen, erst später werden wir in das Innere des Familienwesens eingeführt, bis dann die Verbältnisse immer mehr aus der stillen Einsamkeit heraustreten, immer complicirter werden, um endlich in wogendes Volksgelümmel überzugehen. Soll nun die Vorlesung oder ein Buch über Archäologie dieser Schilderung zur Seite bleiben und ihr überall die nöthige Folie verleihen, so muss die Disposition des Materials den bezeichneten Gang nehmen.

Man wird daher das dem Beobachter zunächst Auffällige, der individuellen Erscheinung des Einzelnen Angehörige voranstellen, über Körperbildung und Tracht, dahin gehörige Sitten und Eigenthümlichkeiten, sodann über Wohnung, Nahrung und häusliche Einrichtung sprechen. Hieran wird sich eine Schilderung der äussern Beschäftigungen, des sichtbaren Lebens und Treibens anschliessen. Darnach wird man zur geistigen Charakteristik übergehen. Es ist gar keine Frage, dass Religion und Moral hier an der Spitze stehen muss und dass es nicht wohlgethan wäre, von ersterer oder statt ihrer nur den Cultus zu geben, ohne den Geist, dem jener (theilweise nur yorübergehend) als Ausdruck und Hülle dienen sollte, die äusserlichen Ge-

sten, ohne die den Menseben innerlich bewegenden Lehren und Leberzeugungen. Wie wollte man von den alten Hebräern ein lebensfrisches Bild erhalten, wenn die archäologische Schilderung Alles gäbe, nur nicht das, was religiös-sittlich, was Göttliches in ihrem Innern vorging, was ihre Lehrer, Dichter und Propheten in Hunderten hoher, herrlichster Gedanken uns, wie sich selbst, begreiflich zu machen bemüht waren? Wenn wir das Uebrige haben, nur nicht dies, so fehlt uns ja, nach der besondern Aufgabe, die eben den Hebräern geworden, nach der eigenthümlichen Glaubensstellung, die sie unter den Völkern einnahmen, der Kern des Ganzen. der Schlüssel zu dem, was von dem ersten Patriarchen, durch welchen "alle Völker der Erde gesegnet sein sollten", bis zum letzten Märtyrer dieses Volkes Alle als höchsten Lebenszweck in sich trugen und verfolgten, welche Sagenswerthes geleistet und erduldet haben. Man kann der Nothwendigkeit, diese Gegenstände mit hineinzuziehen, welche zur charakteristischen Vollständigkeit fast so sehr gehören, wie die Seele zu dem Menschen, sich nicht der Art überheben, dass man nur auf eine Dogmatik, oder ein Lehrbuch der biblischen Sittenlehre u. dgl. verweist, aber man wird auch keine Dogmatik u. s. w. miteinschalten wollen, sondern sich in den Grenzen einer archäologischen Darstellung zu halten wissen. Zu einer solchen Veranschaulichung der religiösen und moralischen Geistesrichtung wird unmittelbar dasjenige kommen, was in Kunst und Wissenschaft eingreift. Durch Combination der allerdings sehr zerstreuten und immer nur zufältigen Notizen lässt sich hier manche Lücke ausfüllen, welche frühere archäologische Werke übrig liessen.

Ist auf diese Weise das Bild des äussern und des innern Lebens so weit vollendet, dass die einzelnen Persönlichkeiten im Denken und Beginnen uns möglichst deutlich vor Augen stehen, so wird man passend zu den geselligen und conventionellen Verhältnissen übergehen, bei welchen das Individuum, das, bei seiner Theilnahme an dem früher Geschilderten, möglicherweise noch als isolirt zu denken war, sich mit Andern in nothwendiger Wechselbeziehung findet. Hier werden die Umgangsformen, die allgemeine Stellung der Geschlechter, Gastfreundschaft und gemeinschaftliche Mahle, das Verhalten bei theilnehmender Trauer und der geschäftliche Verkehr mit seinen Mitteln und Rücksichten zur Sprache kommen. Hierauf wird, als innigste Form der Geselligkeit, das Familienwesen folgen, mit Einschluss des Familieneigenthums, der Erbfolge und der Dienenden.

Das Städtewesen wird, wie schon oben bemerkt, den Uebergang zur grossen Volksgemeinschaft bilden und die in vieler Beziehung sehr merkwürdige Stellung der Armen und Fremdlinge mit umfassen, welche an den städtischen Institutionen ihren weschtlichsten Anhalt fand. Die Sorge für Recht, Ordnung und Zucht gehört ferner an diese Stelle als zunächst folgender Abschnitt, schon nach Massgabe der pentateuchischen Bestimmung: Richter und Beamte sollst du dir einsetzen "in allen deinen Thoren".

Die Darstellung der allgemeinen Volksinstitutionen beginnt wohl nicht unpassend mit den religiösen. Was zur Aeusserung des individuellen frommen Gefühls gehörte, auch in Bezug auf Opfer, Gebet, Gelübde, welche schon in den Patriarchenzeiten vorkommen, wurde in dem früher erwähnten

Abschnitte über Religion abgehandelt. Aber die hieher bezöglichen öffentlichen, ein Volk als solches voraussetzenden Anstalten finden in diesem Abschnitte und zwar darum an seiner Spitze die rechte Stelle, weil das Religionswesen auch auf das politische Einfluss hatte und ibm das ganz eigenthümliche Gepräge gab. Hier wird also der öffentliche, staatlich eingeführte Cultus mit seinen Feierlichkeiten und Symbolen, bier das Priesterund Leviten-Wesen abzuhandeln sein, so wie die Institution der Propheten als öffentlicher Volksredner, welche die monotheistisch-religiöse Idee ver-Ein Blick auf die von einem Theile des Volkes angenommenen nicht-monotheistischen Culte wird bier auch nicht fehlen dürfen.

Zuletzt kommen die eigentlich politischen Alterthümer, die Principien der Gesetzgebung und Verfassung, das Volkswesen und die Volksveriretung, Abgaben u. s. w., eine Schilderung der höchsten Gewalten, so wie des Landes der Hebräer. Den Schluss bilden die Verhältnisse nach aussen bin, nebst Heeresverfassung und Kriegswesen.

Was nun noch die Geschichte betrifft, so kann sie nur entweder sehr ausführlich, oder sehr kurz dargestellt werden. Das Erstere würde, wie schon im Frühern bemerkt worden, in keinem Verhältniss zum L'ebrigen stehen. Einen mittlern Weg, wobei man einfach die Thatsachen vortrüge, ohne eigentlich wissenschaftliches Raisonnement, giebt es auch nicht, denn dies würde nichts Anderes sein, als das gewöhnliche Material biblischer Geschichte, die ohnedies als bekannt vorausgesetzt werden kann. Es bleibt also Nichts übrig, als die erwähnte sehr kurze Darstellung, um den archäologischen Ueherblick zu vervollständigen und die charakteristischen Resultate der Thatsachen zur Geltung zu bringen. Schreiber dieser Zeilen bält es für das Geeignetste, den letzten Abschnitt mit der Vorgeschiebte (bis zur Mosaischen Zeit) beginnen zu lassen und dann an die Vorführung der wechseinden höchsten Gewalten zugleich den betreffenden Verlauf der Geschichte anzuknüpfen. Auf diese Weise erhält dieser ganze, die politischen Institutionen zeichnende Abschnitt eine geschichtliche Bewegung, ein Moment, das auch bei den übrigen Schilderungen, wo es in Anwendung kommt, wohl berücksichtigt werden mass.

Lässt man die Gegenstände in der unmassgeblich vorgeschlagenen Weise auf einander folgen, so erhält jedes spätere Kapitel aus dem Vorangegangenen seine nothwendige Verdeutlichung. Der Hörer oder Leser wird in den Stand gesetzt, den Aufbau des Ganzen von den ersten Elementen an zu verfolgen und das sich immer weiter aufrollende archäologische Bild in seinem Zusammenhange gleichsam wie gegenwärtig vor Augen zu haben. fahrung dürste vielleicht auch zeigen, dass Wiederholungen und nie gänzlich zu vermeidende Verweisungen auf Vor- oder Nachgebendes solchergestalt auf ein Minimum reducirt werden. Dass der Versasser, nach sorgsamster Erwägung und mannigfachen Umlegungen des Materials, den Versuch gemacht, hat, dasselbe in akademischen Vorlesungen und einem freundlich aufgenommenen Buche nach angedeuteter Art zu disponiren, gehört nicht weiter hieber, als insofern es die Ausführbarkeit praktisch erweist und eine Prüfung möglich macht. Derselbe hat sich schon im Eingange dagegen verwahrt, dass er nicht etwa der Prätension der Ausschliesslichkeit beschuldigt

werde. Andern kann, je nach ihrer individuellen Anschauung, das Ganze sich in anderer Weise gruppiren. Uns genügt, wenn das Dargelegte sich auch seinerseits als brauchbar bewährt.

Dass aber im Allgemeinen auf eine geeignete Vortragsweise der Archäologie viel ankomme, wird man gern zugeben. Diese Wissenschaft ist in frühern Decennien sowohl auf Universitäten, als in der Literatur über Gebühr vernachlässigt, oder doch vielfach, mit wenig Ausnahmen, nur compilatorisch behandelt worden. Erst in neuerer Zeit baben sich wieder in vollerem Maasse geniale Kräfte ihr zugewandt. Es handelt sich darum, ihr immer mehr Freunde und selbstständige Forscher zu gewinnen, dieselbe immer mehr aus ibrer vormaligen Isolirung zu befreien und für sie in weitern Kreisen ein immer lebendigeres Interesse zu schaffen. Schreiber dieser Zeilen erlaubte sich schon im J. 1850 der in Berlin gehaltenen Versammlung Deutscher Philologen, Schulmanner und Orientalisten einige Bemerkungen über das Wünschenswerthe einer ausgebreiteteren Pflege auch der Hebräischen Archäologie vorzulegen. Von den classischen Studien, als doch nothwendige Vervollständigung des Umblicks, gar nicht berücksichtigt, von vielen, mindestens praktischen Theologen, denen eine Kenntniss der homiletisch-biblischen Stellen die Hauptsache war, zur Seite geschoben, lebte diese Disciplin gewissermassen nur von sich und für sich selbst. Sie muss aber und wird - Dank sei es den vielseitigen Mühen begeisterter Forscher, die sich auf diesem Gebiete concentriren - nach ihrer vollen Berechtigung gewürdigt werden und, wie die Bibel das Buch der Bücher genannt wird, so wird es sich zeigen, dass biblische Alterthumskunde Allen, welcher Art auch der Kreis ihrer Betrachtung sei, gar Manches darzubieten vermöge, was den Horizont des Wissens erweitert, die Gedanken-Combinationen in anziehender Weise belebt und auch das Gemüth veredelnd anregt.

### Arabische Inschriften.

Von

#### Prof. Fleischer.

.

Herr Consul Dr. Wetzstein schenkte mir vor zwei Jahren einen auf beifolgender Tafel von der Vorderseite abgebildeten stählernen Helm, den die Erdarbeiten zur Grundlegung eines Gebäudes in der Nähe des Berges Käsiûn bei Damaskus zu Tage gefördert hatten. Er ist im Ganzen sehr gut erhalten und wenig gerostet. Vom untern Rande, um den sich ein Stahlreif schlingt, steigt er bis ungefähr zum ersten Drittel seiner Höhe gerade empor; dann folgt eine sich nach oben verjüngende Wölbung, die rings herum zu rauteuähnlichen, schief von links nach rechts laufenden, durch erhabene Ränder von einander geschiedenen Feldern ausgearbeitet ist;

hieran schliesst sich vermittelst einer concaven Abdachung die mit einem facettirten Würsel gekrönte Spitze, قُونُس , xavos 1). Auf der Mitte der Vorderseite, unmittelbar unter jener Wölbung, sitzt eine längliche Klammer für die Nasenberge, d. h. die riegelförmige Schiene, welche zur Deckung des Gesichts über die Nase beruntergezogen wurde. Der untere Theil davon steckt noch jetzt in der Klammer, lässt sich aber, weil eingerostet, nicht mehr bewegen; der obere Theil ist abgebrochen, und gerade darüber befindet sich auch die einzige stärkere Beschädigung, welche der Helm selbst erlitten hat: ein durch den Stahl geschlagenes Loch mit ausgebrochenen Rändern, um das herum alte Blutspuren auf die Vermuthung führen, dass ein Streithammer oder eine ähnliche Wasse zugleich die eben hinausgeschobene Nasenberge ab- und die Stirn des Helmes wie des Helmträgers eingeschlagen habe. Zu beiden Seiten der Nasenberge sind im untern Rande zwei halbkreisförmige Ausschnitte für die Augen, jeder mit einer buscisenähnlichen Einfassung, durch welche die Dicke des Stahls an dieser Stelle verdoppelt wird. Weiter nach hinten ist der untere Rand unmittelbar unter dem ihn umgebenden Reise mit sieben gleichweit von einander abstehenden Oesen besetzt, um daran die, aus Kettenringen bestehende, über Nacken und Schultern berabsallende Hålsberge zu befestigen 2).

Den ganzen Raum zwischen der äussersten Spitze und dem untern Rande nehmen umrissene Arabesken und Schriftzeilen ein. Ein Theil der Arabesken und die weiter unten zu beschreibenden ebenfalls bloss umrissenen Buchstaben waren ursprünglich vergoldet, wovon sich noch L'eberreste erhalten haben; meistens aber ist die Vergoldung bis auf einen matten gelblichen Glanz abgerieben. Die Schrift ist von zwei Arten: 1) Zunächst unter der Spitze laufen rund herum, oben und unten von je zwei Linien eingerahmt, zwei zusammen nur einen halben Zoll breite Zeilen aufgesetzter kleiner Goldschrift, die aber so abgerieben ist, dass sich nur noch einzelne Buchstaben und Buchstabengruppen erkennen lassen. Ganz ebenso beschaffen ist die bloss von zwei Linien eingeschlossene Schrift, welche unter dem ersten der beiden weiter zu besprechenden grössern Schriftfelder, als obere Einfassung der Mittelwölbung, in zwölf convexen Bogensegmenten um den Helm herumläuft. Diesen Bogensegmenten entsprechen am untern Rande derselben Wölbung ebensoviel concave. Folgendes ist, abgesehen von der Rundung

<sup>1)</sup> Ein Helm ohne diese kegelartige Spitze, المبيضة الذي لا قونس لها , nach der Form مُعَظَّمَة, eig. zusammengedrückt; nicht مُعَلَّمَة, wie bei Freytag, der überdiess nach dem falschen يُونَس , wie bei Freytag, der überdiess nach dem falschen يُونَس , نفاه Calcuttaer به بشقه , übersetzt: "Galea, cui non adsuescitur" st. Galea, cui non est conus.

<sup>2)</sup> Man findet diese mit dem Helme verbundene Halsberge mehrfach abgebildet in den Illustrationen zu *Lane's* englischer Uebersetzung der Tausend u. Einen Nacht, III, S. 460-480.





und Wülbung, die Abbildung eines Stückes davon in verkleinertem Massstabe 1):



Die Ueberbleibsel dieser Schrift stellen eine Mittelgatung zwischen Neschi und Diwani, das türkische Diwani-Neschisi, ohne diakritische Punkte dar. Alle Versuche, sie zu lesen und zu erklären, oder auch nur die Beziehung und den Inhalt davon im Allgemeinen zu bestimmen, sind bis jetzt an ihrer schlechten Erhaltung gescheitert.

Desto deutlicher treten die bloss umrissenen Charaktere auf den beiden größern Schriftfeldern hervor. In dem obern, welches zwischen den so eben beschriebenen unleserlichen Zeilen mitten inne steht, sind die hohen und breiten Tulti-Buchstaben mit Arabesken durchflochten und laufen ohne Unterbrechung rings um den Helm herum; das untere aber, zwischen der Mittelwölbung und dem Reife um den untern Rand, mit etwas kleinerer Schrift derselben Art und ohne Arabeskenschmuck, zerfällt in sechs Schilder, die durch eben so viel andere, mit Arabesken ausgefüllte, von einander getrennt sind, — das erste Schild für den Beschauer links und das letzte rechts von der Klammer für die Nasenberge. Die so zerstückte Inschrift aber hängt nicht nur in sich selbst zusammen, sondern bildet auch mit der im obern Felde ein Ganzes (s. die beigegebene Abbildung):

(Oberes Feld) لمولانا السلطان الاعظم خاقان المعظم المعز (Unteres Feld)

مالك الراقاب الامم مولى ملوك العرب والعجم اناصر الدنيا و الدين 2 , Unserem Herrn, dem hocherhabenen Sultan, dem hochzuverehrenden Fürsten, al-Muizz, dem Machthaber über die Nacken der Völker, dem Herrn der Könige der Araber und der Nichtaraber, dem Vertheidiger der Welt und der Religion."

Demnach wurde dieser Helm, so scheint es, gefertigt für den ersten bahritischen Mamluken-Sultan von Aegypten, al-Mu'izz Aibek, reg. von 648 (1250) bis 655 (1257); s. Quatremère, Hist. des Sultans Mamlouks de

Die gewundenen Linien zwischen den obern und den untern Bogenspitzen sind die hervortretenden Ränder der vertieften Felder der Wölbung.

<sup>2)</sup> Die Wörter und Buchstaben sind hier durch Striche in dieselben sechs Gruppen getheilt wie auf dem Helme. In مالك الرقاب الامم hat der Graveur, vielleicht ein Nichtaraber, durch Setzung des Artikels vor رقاب denselben Fehler begangen, von dem ich andere Beispiele gegeben habe in einem Aufsatze über das Verhältniss und die Construction der Sach- und Stoffwörter im Arabischen, Berichte der k. süchs. Ges. d. Wiss., philol.-hist. Cl., 8. Bd. S. 6.

l'Égypte, I, 1 ff. Den Ehrentitel ناصر الكذيا والكدين führen auch mehrere andere Mamluken-Sultane auf ihren Münzen; s. Pictraszewski, Numi Mohammedani, S. 7 ff. Der Sultan mag dann den Helm einem seiner Officiere geschenkt haben. — Doch bleibt die Möglichkeit offen, dass die Inschrift, ähnlich wie die Initialen auf den Helmschildern, Säbeltaschen u. s. w. unserer europäischen Heere, nur den Kriegsberrn bezeichnet, in dessen Diensten der Inhaber des Helmes stand. Andere Beispiele sind mir nicht zur Hand; aber combinirende Vergleichung ähnlicher Inschriften könnte für die eine oder die andere Annahme entscheidend werden.

Es wäre ehen so vermessen als vergeblich, bestimmen zu wollen, wie dieser Helm mit den Spuren gewaltsamer Tödtung seines Trägers in die Umgebung von Damaskus gekommen ist. Wüssten wir etwas von einem Feldoder Streifzuge in Syrien, der ägyptische Kriegsleute unter oder kurz nach der Regierung jenes Sultons bis vor Damaskus geführt hätte, so läge die Vermuthung nahe, dass der Inhaber des Helmes dort in einem Gefechte gefallen sei. Aber die einzige geschichtlich bekannte Schlacht zwischen dem Sultan von Aegypten al-Mu'izz Aibek und dem Könige von Syrien an-Näsir Jüsuf fiel am 10. Du'l-ka'da 648 (3. Febr. 1251) in der Nühe von 'Abbäsa etwas südlich von der syrisch-ägyptischen Grenze vor; s. Quatremère a. a. O. S. 21 ff. Vielleicht kam das prächtige Waffenstück damals als Kriegsbeute in die Hände eines Syrers und durch diesen in die Nähe von Damaskus.

### H.

Von seiner zweiten Reise nach Aegypten brachte Herr Dr. Brugsch die auf beifolgender Tafel abgebildete kufische Inschrift eines Denksteines von der Insel Dahlak im rothen Meere zurück. Sie stellt sich so dar:

السلم الرحمن الرحم الرحمن الرحم الرحمن الرحم الرحم الرحم الرحم الرفان ويبقى ربك ذو الحلال والاكرا. السلطا المبارك ولى على ها حمد رجة عشر من ذو القعد.

بسم الله الرحمن الرحيم، كر س عليها فانٍ ويبقى وجه ربك دو .h .b

واردع مايدة

الجلال والاكرام، السلطان المبارك تسوتي عليها بحمد ,حمة القدير في يوم السبت الاحد عشر من ذي القعدة سنة ستّ وثمانين واربع ماية

"Im Namen Gottes des Allerbarmers. Jeder auf ihr [der Erde] ist vergänglich, aber unvergänglich das Wesen deines Herrn, des Erhabenen und und Allgütigen. — Der gesegnete Sultan bemächtigte sich ihrer [der Insel], Dank der Gnade des Allmächtigen, am Sonnabende, dem 11. Du'l-ka'da des J. 486.

Dieses Datum füllt auf den 3. Dec. 1093 und war nach Wüstenfeld's Tabellen in der That ein Sounabend.

In der Schrift und Sprache dieses Denkmals sind folgende Eigenthümlichkeiten zu bemerken: 1) Das Wort All im Bismillab u. s. w. steht zur Auszeichnung an der Spitze des Ganzen über den beiden Worten, zwischen welche es gehört. 2) Das Wort , in dem auf das Bismillah folgenden Koranspruche Sur. 55 V. 26 ist in die obere Zeile zwischen die Worte en und in der 5. Zeile, als Apposition zu پرجه ist koranisch; aber in der 10. Z. steht من ذو القعدة vulgär st. القعدة 4) Das Final-, von ... ist ungewöhnlich weit rechts über das m gestellt. 5) Das Suffixum in der 8. Zeile ist von der Praposition ac getrennt. -Unsicher ist in der 5. Zeile der vor dem 3 von 3 stehende und einen Theil davon gleichsam verdeckende Charakter. Der feststehende Korantext gestattet keine andere Vermuthung, als dass es noch zu dem & von &, gehöre und und das 5 darstelle. Eben so zweiselhast ist im Ansange der 9. Zeile das Wort القديم. Zwar das wie ein , gestaltele , findet sich gleich wieder in der folgenden Zeile im Worte aber der Buchstabe vor dem 3 ist kein 3; und doch endigt sich von allen Namen Gottes - und ein solcher muss bier steben - القدير allein auf ديم.

Der einleitende Koranspruch soll durch die darin enthaltene Erinnerung an die Sterblichkeit aller Menschen, im Gegensatze zu der Ewigkeit Gottes, gleichsam ein paränetisches Correctiv bilden zu der darauf folgenden Hervorhebung des "gesegneten Sultans" durch monumentale Feststellung seiner Besitznahme von der Insel. Die Persönlichkeit dieses Sultans ist für uns bei dem Fehlen jeder nähern Bezeichnung in tiefes Dunkel gehüllt. Vielleicht war es ein Fürst unter der Botmässigkeit des Beherrschers von Tihâma, des Habessiniers Gajjäs aus dem Geschlechte Nagâh, der, nach Johannsen's Historia Jemanae S. 135 u. 136, im J. d. H. 482 seinem Stamme wieder die Herrschaft über das Küstenland von Jemen errungen hatte. Die Insel Dahlak aber gehörte den Habessiniern und diente ihnen gewöhnlich zum Ausgangspunkte ihrer Angriffe auf die gegenüberliegenden Küstenländer, so wie zum Zusluchtsorte, wenn sie sich von da zurückziehea mussten; s. Johannsen S. 128 Z. 25, S. 131 Z. 3 und Z. 0—22. Der König von Dahlak,

war nach Abulfeda bei Reiske, Ann. musl. III, S. 658, ein moslemischet Habessinier, der sich mit dem Könige von Jemen in gutem Vernehmen zu erhalten suchte.

## Zu dem Aufsatze des Herrn Dr. Geiger: Eine mittelalterliche jüdische Medaille.

(S. Ztschr. 1858. S. 680.)

Von

### Dr. J. M. Jost.

Unter Beifügung eines Abdrucks der Abbildung, welche Dr. Loewe in London seiner auf Kosten der dortigen Numismatic Society gedruckten Abhandlung beigegeben hat, übergiebt Hr. Dr. G. den Lesern dieser Zeitschrift eine umständliche Geschichte der Deutungen, welche die Münze erfahren, um zu seinem eignen Ergebniss zu gelangen, das von allem Bisherigen abweicht. Hr. G. hält sie für eine Denkmünze eines Verstorbenen, die keiner sonderlichen Aufmerksamkeit werth sei.

Soweit wir persönlich von dem unglimpslichen Urtheile über die früheren Erklärer betroßen werden, dürste es wohl angemessen erscheinen, einiges darauf zu erwidern; doch ziehen wir es vor, hier einen neuen Versuch der Deutung der Medaille mitzutheilen.

Es hat nämlich der Oberrabbiner von Marseille, M. D. Cahen, ein Schriftchen herausgegeben:

Nouvelle explication d'une Médaille etc. Metz 1858. und die letzten Initialen als den Vers Hi. 14, 13

'מי 'יחן 'בשאול 'תצסינני 'תסתירני 'עד 'שוב 'אפך 'תשית 'לי 'חק 'ותזכרני' darbietend gedeutet.

Hrn. Cahen hat vornehmlich Zunz durch Angabe der Jahrzahl 1430 auf eine andere Fährte geleitet. Da die Münze in Lyon gefunden worden, so hatte er hier Zeit und Ort. Er forschte daher in der Geschichte von Lyon. Hier wird berichtet, dass diese Stadt im J. 1430 gegen Aufständische im Delfinat für den König Carl VII. in den Kampf zog und bei Anthon eine Anzahl Gefangene machte, die nach Lyon geschickt und in Haft gehalten wurden. Darunter wird genannt ein Messire Jean Loys de Couches; somit erkennt er in diesem den auf der Münze angegebenen Namen שום ביים, und nun trägt er nicht weiter Bedenken, die Münze mit der Leidensgeschichte dieses jungen Mannes in Verbindung zu bringen, den Kopf entweder für dessen Bildniss oder für das des jungen Königs, und den Inbalt der Münze für einen verdeckten Brief zu erklären, worin der Gefangene an seinen Vater schreibt, ihm seine Leiden schildert und ihn bittet, alles zu seiner Befreiung aufzubieten.

Die Durchführung der Erklärungen wird jeder Kenner für sehr gewagt halten; sie geschieht nicht ohne gewaltigen Sprachzwang 1).

Nachtrag zur Erklärung der mittelalterlichen jüdischen Medaille (vgl. Ztschr. XII. S. 680).

Die Literatur der sogenannten Lemlein-Medaille ist um eine Broschüre reicher geworden, das Verständniss derselben aber um keinen Schritt weiter gerückt. Von Rab. Cahen in Marseille erschien nämlich vor kurzer Zeit eine Broschure "Nouvelle explication d'une médaille antique", in welcher der Verf., was das Historische, Zweck und Veranlassung dieser Münze betrifft, eine Combination zu Tage gefördert, die allen vorausgegangenen Deutungen würdig Auf die Deutung des Wortes YPT in der Umschrift gezur Seite steht. stützt, in welchem Zunz die Jahreszahl 5190 = 1430 vermuthet, bat der Verf. die französische Geschichte durchstöbert und war so glücklich in diesem Jahre ein Ereigniss und einen Namen zu finden, den er mit dieser Medaille in Verbindung zu setzen den Muth hatte. In dem Mémoire de l'histoire de Lyon, par Paradin de Cuiseaux, p. 247, wird nämlich erzählt, dass im Jahre 1430 in der Schlacht von Anthon die Lyoner einen glänzenden Sieg erfochten und ungefähr 26 Gefangene gemacht, unter welchen sich auch ein Messire Jean-Lois, fils au seigneur de Couches, befunden habe. Dieser Jean Louis soll nun der בנימין בן כוש auf unserer Medaille sein, die er gleichsam als Bittschrift für seine Befreiung prägen liess. Der Gefangene hätte nach einem Mittel gesucht, combinirt der Verf., um seine Klagen zu denjenigen gelangen zu lassen, die ihm Hilfe bringen und ihn befreien könnten. Zu diesem Zwecke habe er sich sein Bild oder das des Königs Karl prägen lassen und alle Leiden seiner Gefangenschaft, die Langsamkeit der Justiz, seine Bitte an den Gott Israels und an seinen Vater, welcher vom Ungemach, das den Sohn traf, verschont blieb, in der Umschrift ausgedrückt. Es läge nun wenig daran, zu wissen, fügt der Vf. hinzu, ob er selbst diese Um-schrift geschrieben oder diktirt habe und demnach der Mr. de Couches mit Benjamin b. Eliahu Beër barofe - welcher Name akrost, in der Umschrift zu lesen ist — eine Person sein müsse, was für jene Zeit wahrscheinlich sei, wo der Israelit seine Eigenschaft als Jude verbergen musste, um nur geduldet zu werden, besonders wer eine höhere Stellung zu erlangen strebte; oder ob dies ein jüdischer Arzt gewesen, der hier als Vermittler diente und seinen Namen auf eine sinnreiche Weise eingeschaltet habe. Im Sinne dieser Auffassung übersetzt nun der Verf. die Umschrift auf folgende Waise:

Par les décrets de l'Etre-Suprême, par sa volonté immuable, lorsque tout a cessé, j'ai vu cette procédure linsorme; je te louerai à l'époque où elle sera arrivée à son terme. Cependant, j'ai remarqué par un effet de la Providence, que leur liste (de disgrâce) a ménagé mon supérieur (פרנדי) stehe des Akr. wegen statt אר. des disprêments propriéments de monseigneur, grand et miséricordieux.

Hingegen erklärt er die als Jahreszahlen erkannten Buchstaben D. III. M. auf der Kehrseite der Medaille mit Dieu trois fois miséricordieux (nach Hiob 33, 29).

R. Kirchheim.

<sup>1)</sup> Wir erhalten von andrer Hand eine Anzeige über Hrn. Cahen's Broschüre, die sich gleichfalls weniger günstig über dieselbe äussert. Wir lassen dieselbe hier gleich folgen und betrachten damit die Acten über diesen im Ganzen doch ziemlich unbedeutenden Gegenstand für unsere Zeitschrift als geschlossen.

Die G.'sche Muthmassung hat übrigens, wir geben es gern zu, etwas mehr Wahrscheinlichkeit, selbst nach Abwerfung dessen, was er von Löwe irrthümlich gelten lässt. Aber wir können nicht verhehlen, dass auch seine Uebersetzung manchen Erinnerungen Raum giebt.

יתעלה מרצון kann nicht bedeuten: "der als erhaben über den Willen anzuerkennen ist," was übrigens nur sehr gezwungen einen Sinn darbietet.

Fermberaubung (des irdischen Wechsels der Erscheinungen)" sagt uns, ungeachtet der Wörtlichkeit, nicht zu. Wir erinnern uns nicht der Anwendung des שששש im Sinne unsers erst in neuern Zeiten so angewendeten Process als sich entwickelnder Vorgang, bei irgend einem jüdischen Philosophen. Eher hätten wir übertragen: "Wenn das ganze Gericht über das der Form Beraubte (aller Seelen, das Weltgericht, der jüngste Tag) zu Ende ist.

,,die Spur von ihnen (nämlich dem Zeitlichen und Endlichen)" will uns gar nicht einleuchten.

,der Höchste" ist wohl auch beispiellos.

Ueberhaupt rettet die scheinbar wörtliche Uebertragung die hebräische Urschrift nicht vor dem Vorwurse der widerwärtigsten Verschrobenheit, welche auf einem Familien-Denkmal doppelt befremdlich ist. Durch die G.'sche Auffassung, mit der es jedoch trotz aller der Bemerkungen gegen Einzelnes seine Richtigkeit haben kann, müsste übrigens die Münze, statt ihren Werth einzubüssen, vielmehr dem Liebhaber noch mehr Interesse einstüssen. Denn die Prägung einer Münze auf einen Verstorbenen ist bei Juden etwas so überaus Ungewöhnliches, dass wir, ungeachtet ibrer frommen Verebrung für Erbstücke, kein ähnliches Beispiel irgendwo vorfinden, und dass in jüdischen Schriften keine Erwähnung solchen Vorgangs - welcher sogar zu rabbinischen Erörterungen geeignet war - vorkommt; eine in mehreren Exemplaren erhaltene Münze, und noch dazu von solcher Form und Grüsse 1), muss daher, als ein Familienstück sich kund gebend, auf eine bedeutende Person sich beziehen, und diese zu ermitteln ist immer der Mühe werth. Somit ist selbst mit der G.'schen Annahme die Aufgabe noch nicht gelöst, und fünde sich ein etwas zuverlüssiger Stützpunkt in Familiengeschichten, so wäre man Hrn. Dr. G. für seine Anleitung zu besonderem Danke verpflichtet. Man würde die Deutung der loschrift, die augenscheinlich durch den Zwang, jedes Wort nach gegebenen Anfangsbuchstaben zu wählen, der hebräischen Sprache Gewalt anthut, allenfalls auf sich beruhen lassen und sich mit einem

<sup>1)</sup> Sie ist um ein gutes Stück umfänglicher, als der in der Zeitschrift mitgetheilte Abdruck, und ziemlich schwer. Ueber dem Kopfe, dessen Rückseite beweist, dass er durchgetrieben ist, befindet sich ein Anhängsel, so dass die Münze angchängt werden sollte. Diese Bestimmung muss doch auch mit ihrem Zwecke irgendwie in Verbindung stehen. Die Buchstaben sind auf der Münze nicht ganz so entschieden deutlich, wie der Abdruck sie giebt, und lassen verschiedene Lesarten zu. Alles das muss bei den etwa zu wagenden Muthmassungen mit erwogen werden.

unbestimmten Sinn begnügen, und könnte alsdam immerhin die Untersuchung als geschlossen ansehen. Bis dahin stehen wir auf dem Gebiete blosser Vermutbungen.

Frankfurt a. M. 13. Oct. 1858.

### Der Dekalog in einer samaritanischen Inschrift aus dem Tempel des Garizim.

Von

#### Dr. O. Blau.

Mit einer Abbildung der Inschrift.

Unter einer Partie mir gütigst mitgetheilter handschriftlicher Aufzeichnungen des auch um unsere Wissenschaft hochverdienten Generals von Wildenbruch entdecke ich so eben die in der beigelegten Tafel wiederholte Copie einer samaritanischen Inschrift, welche derselbe von einem Besuche in Nåbulus, den er vor mehr als zwölf Jahren während seiner Stellung als Königl. Preussischer Generalconsul in Syrien machte, mitgebracht hat.

Die Copie ist von seiner Hand mit der Bemerkung begleitet:

"Nablus. Auf einem Marmorblock verkehrt eingemauert in das Minaret "der Moschee El Chadhra — Ort, wo Jacob um Joseph getrauert haben "soll."

Es ist mir unbekannt, ob diese Inschrift von anderen Reisenden bemerkt und bekannt gemacht ist. Robinson hat sie weder bei seinem ersten noch bei seinem zweiten Besuche gesehen. Ritter in seinem Palästina gedenkt ihrer mit keinem Worte. Jedenfalls hat sie Anspruch darauf, den Lesern unsrer Zeitschrift nicht vorenthalten zu werden, da sowohl ihr Inhalt sie den bedeutendsten Resten semitischen Alterthums gleichstellt, als auch die Schrift und Sprache, in der sie abgefasst ist, anderweitig nicht in der Epigraphik vertreten ist 1).

<sup>1)</sup> Der geehrte Hr. Versasser dieses Aussatzes hat an mich die Ausscherung gestellt, denselben vor dem Abdruck zu prüsen und allensalls mit einigen Anmerkungen zu begleiten. Indem ich diesem mir geschenkten Vertrauen gern entspreche, muss ich hier gleich sagen, dass die Inschrift nicht ganz so unbekannt ist, wie der Vs. anzunehmen scheint. Ich habe dieselbe schon im J. 1845 veröffentlicht und erklärt nach einer Copie, welche mir der verstorbene preuss. Consul Schultz zuschickte, s. Hall. Allgem. Literatur-Zeitung 1845. Nr. 231. S. 658. Schultz hatte die Copie im Sommer 1844 genommen, als er mit den beiden Grafen Albert und Wilhelm von Pourtalès von Jerusalem nach Damaskus reiste. Meine Mittheilung in der Allgem. Lit.-Zeitung scheint wenig Beachtung gefunden zu haben, doch ist sie z. 8. der umsichtigen Beobachtung Ewald's nicht entgangen, der sie in seigem Lehrbuch der hebr. Sprache v. J. 1855 S. 118 anführt (statt "Subustich"

Diese Marmortafel ist nichts geringeres als eine Tafel des Gesetzes, welche einst eines der alten Heiligthümer Sichems, wahrscheinlich den Tempel auf dem Berge Garizim, zierte.

Sie besteht aus 10 Zeilen, von denen die erste fast ganz zerstört, die fünf letzten mehr oder minder schadbaft sind. Ausser einer Vorbemerkung (Z. 1) und einer Nachschrift (Z. 9. 10) entbält sie in kurzer Fassung das zweite bis neunte Gebot, und darf sonach als der älteste vorhandene Codex des Dekalogs betrachtet werden.

Der Text lehnt sich meistens an Exod. XX, 7 ff. an: an einer Stelle jedoch an die Variante im Deuteronomium V, 11 ff. Ich muss Andern überlassen, zu prüfen, inwieweit hierbei die samaritanische Recension des Pentateuch massgebend gewesen ist 1).

Die Bibelworte beginnen:

Z. 2: לאתא. את. שם. יתוה. Z. 3: לאתא. לשוא. (ד)

"Du sollst den Namen des Herrn "Deines Gottes nicht missbrauchen."

พกตร์] ist, vielleicht nur durch Versehen des Abschreibers, nach Exod. XX, 7 und Deut. V, 11 irrthümlich statt ลบก ลร.

אליבן in welchem überdies das Kaf eine entstellte Form hat, ist ebenso bestimmt nach jenen Stellen zu מרהין צע ergänzen.

Der zweite Halbvers: אָר רְבּה den Exodus und Deuteronomium haben, fehlt; ebenso im Folgenden immer die Worte, die über das eigentliche Gehot hinausgehen; hier folgt sogleich

שמוראת יום . Z. 4: לקד שהו:

"Du sollst halten den Tag des Sabbaths "auf dass Du ihn heiligest."

ist dem Texte des Deuteronomiums entsprechend (V, 12), während Exod. XX, 8 bekanntlich און gebraucht ist. Samaritanischer Seits gewiss nicht ohne Beziehung auf die beliebte Deutung ihres Namens als

ist daselbst Nabulus zu lesen). Uebrigens ist dies auch nicht die einzige, wenn auch die älteste und in paläographischer Hinsicht bedeutendste samaritanische Inschrift, von welcher wir Kunde haben. Seetzen (II, 182) sah im J. 1806 in der Mauer der Synagoge der Samaritaner eine samaritanische Inschrift, woraus er entnahm, dass das Gebäude vor etwa 400 Jahren errichtet worden, und John Wilson bemerkte in demselben Gebäude drei Marmortafeln mit samaritanischen Schriftzügen, die aber erst 70 Jahre alt wagen. Möglich, dass dies nur arabische Inschriften sind mit samaritanischen Buchstaben geschrieben, so dass die hier besprochene vor der Hand doch die einzige ibrer Art bleibt. Die Schultz'sche Copie stimmt in allen Hanptsachen mit der Wildenbruch'schen überein, sie drückt die Form der Buchstaben ein paar Mal vollständiger aus und giebt die lückenbaften Räume genauer; doch steht sie der Wildenbruch'schen theils in andern Einzelheiten, fbeils in der ganzen Manier der Zeichnung nach, weshalb die letztere jedentalls willkommen ist.

<sup>1)</sup> Es ist nur Exodus-Text, aber nach der samaritan. Recension. E. R.

שֹמְרֵר הַמְּצְרֹת (Exod. XX, 6). Zwischen שמרר und את fehlt der Trennungspunkt 1).

אשבח] sieht in der Copie vielmehr wie משבח aus; vielleicht verwechselte nur der Abschreiber die sehr ähnlichen Zeichen ה und ח 2).

א ביישהו ( לקרישה: Das Suffix בי ist eigenthümlich ). Der Punkt im Worte ein Fehler des Schreibers.

Weiter beisst es:

Z. 4: • לכד. את. אביך. Z. 5: יואתאמך:

"Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren." Der Anfang von Exod. v. 12 (und Deuter. v. 16). Die Verheissung wirdweggelassen.

"Du sollst nicht tödten; Du sollst nicht ehebrechen; "Du sollst nicht stehlen."

Diese drei Verbote nach Exod. V, 13-15 ohne das bindende 7, welches in Deut. v. 17 steht, aneinandergereiht, aber nicht durch den verstheilenden Doppelpunkt, sondern nur durch den einfachen Trennungspunkt auseinandergehalten. Der Worttheiler fehlt im letzten.

"Du sollst nicht falsch Zeugniss reden wider dei-"nen Nächsten."

entsprechend dem v. 16 in Exod., während der in Deut. v. 17 recipirte Text anw statt pw liest. Das 7 am Schlusse der 6. Zeile ist erloschen.

Z. 7: (ת) תחמר בי (ת) ל(א). על א: בי (ת) בי (ת) ל(א)

"Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus." Nach Ergänzung zweier Buchstaben gleichlautend mit Exod. 17 erstem Halbverse, verschieden von Deuter, v. 18.

Z. 8: .> : : : : : : : : >

Vielleicht hat hier gestanden, wie Exod. v. 17, zweiter Halbvers:

ל[א תחמר אשת ר]ע(ך)

"Du sollst nicht begebren deines Nächsten Weib." Doch ist in meiner Copie für das Kaf binter dem Ajin fast kein Raum 4). Von dem Satz, der diesen Gesetzesworten voraufgeschickt ist, sind nur

<sup>1)</sup> Der samaritanische Text hat שמרה auch in der Stelle des Exodus.

<sup>2)</sup> Die Schultz'sche Copie bat entschieden ein ה, ungefähr so gestaltet wie in dem folgenden לקרשהר בער und in לקרשהר E. R.

ו לקדשהר (ist die samaritanische Lesart. E. R.

<sup>4)</sup> Die andere Copie hat etwas mehr Raum. An der gegebenen Ergänzung ist nicht zu zweifeln.

in der Mitte von Z. 1: להי ב und am Ende vielleicht . , und im Anfang von Z. 2: הלש erkennbar. - Die zwei letzten Zeilen sind ebenfalls unvollständig; der Anfang von Z. 9: הבניתשם. מ(ע) lässt sich übersetzen: .. Und ich baute daselbst einen Altar ..... angenommen, dass im Phönizischen מעלה richtig vermuthet und im Samaritanischen, wie מעלה (Inschr. v. Marseille Z. 3), der Bedeutung Altar fähig ist. Das verbindende Vay setzt voraus, dass die einleitenden Worte Z. 1, sich der Construction und dem Sinne nach den letzten Zeilen anschliessen, und das zurückweisende bw lässt erkennen, dass in Z. 1 eine Ortsbestimmung namhast gemacht war. Es mag also dort etwa gestanden haben: "Ich N. N. weihte dem Tempel zu . . . diese Tafel"; wobei sich ungesucht die Möglichkeit bietet, in Z. ב לחייל zu ergänzen, demselben Worte, welches noch Abulfeda (Geogr. p. 142 ed. Schier) von dem Tempel auf dem Garizim gebraucht: وبني على جبل نابلس فيكلا عظيما النخ . — Ob die weiter endwarts in Z. 1 vorhandenen Spuren eines a auf Dira zu deuten sind. bleibe dahingestellt. Die Samaritaner selbst schreiben den Namen des Berges mit Kaf und danach auch die arabischen Geographen کریزم (so die bandschriftliche Lesart im Marasid Art. نابلس, wofur Joynboll Anm. 3 aus dem Chron. Samar. کاریزیم herstellen will). - Für die Erklärung des unverständlichen ... אל in Z. 2 liegt am Ende noch של am nächsten.

Die Schlusszeile endlich enthält allem Anscheine nach ein Datum. Darauf führen die nach dem ersten Worte stehenden Striche, welche keine Buchstaben, sondern, vermuthe ich, Zahlzeichen (die Trias + 1=4) sind. Buchstäblich steht da:

### עום הי || 7| . שחבה. חייי

Es scheint daher auch gerathen, sich vor der Hand jeder Anwendung desse Datums auf die Bestimmung des Alters unsrer Inschrift zu enthalten. Das 124ste Jahr seit dem Tempelbau auf dem Garizim würde auf c. 205 v. Chr. fallen; nach seleucidischer Aera ist das 124ste = 188 v. Chr. 1).

Ohne das Scharssinnige dieser Vermuthungen zu verkennen, muss ich doch gestehen, dass ich in der ersten Zeile eher das erste der zehn Worte

Der Zerstörung des Samariter-Tempels durch Johannes Hyrcanus um 129 v. Chr. dürfte unsre Inschrift in jedem Falle vorausgehen, wenn Tempel und Altar darin erwähnt werden.

des Dekalog oder doch sonstige einleitende Bibelworte erwarten würde, etwa ... אלהי לעשורת... nach Deut. 4, 5, wozu sich die übrig gebliebenen Buchstaben בלה. sehr gut fugen wurden. Die drei Buchstaben שלה stehen in der Schultz'schen Copie ganz zu Anfang der ersten Zeile, worauf ich früher eine Vermuthung stützte; doch mag dies lediglich auf einem Versehen beruhen. - In den beiden letzten Zeilen erkannte ich sehon im J. 1845 Bibelworte, und ich bleibe dabei auch jetzt noch. In der vorletzten Zeile nämlich steht die Cardinalstelle der Samaritaner Deut 27, 5, die sie bekanntlich auf den Garizim beziehen, und die sie auch Exod. 20 hinter dem Dekalog eingeschoben baben. Hier ist davon noch sichtbar מ...ל. היים שם מ...ל. היים wo also die zerstreuten Buchstaben ...ל. היים zu ergänzen sind, wozu auch der Raum der entstandenen Lücken gerade ausreicht, während der Raum zwischen 5... 2 für den einzigen Buchstaben ש in Hrn. Blau's Lesung מעלה viel zu gross ist. Die letzte Zeile enthielt aus Num. 10, 35 u. 36 die Worte (קומה י(הוה (י)ח(יה). Ich kann demnach bier nichts von Zahlzeichen und Datum sehen, auch ist der erste Buchstab dieser letzten Zeile offenbar ein ?, wie in שקר Z. 7 und in לקרשהר Z. 4, nicht ein y, das sich in den Wörtern עד und דע Z. 6. 7 und 8 ganz anders darstellt. Ich hoffe, man wird diese meine so nahe liegende Deutung billigen und darin, gegenüber den jetzt immer häufiger werdenden maasslosen Entzifferungen um jeden Preis, eine Mahnung erkennen, lieber das Einfachste und Nächstliegende aufzusuchen, als jenseit der Grenzen desselhen sieh mit foreirten Phantasiespielen abzumühen, was allerdings oft leichter und vergnüglicher, für den Augenblick auch wohl effectreicher ist, als die strenge Zucht einer gemessenen Enthaltsamkeit. Möge der geehrte Vf. verzeiben, dass ich diese Mahnung mit seiner Arbeit in Verbindung bringe; er wird recht gut wissen dass ich dabei am wenigsten seine Art und Weise im Auge habe. -In allem aber, was Hr. B. im Folgenden über den Charakter der Schrift, den ursprünglichen Ort des Steines und das muthmassliche Alter der Inschrift sagt, kann ich ihm nur beistimmen. Leber den jetzigen Ort der Inschrift sagt Schultz in seinem Bericht: "Donnerstag d. 13. Juni [1844] . . brachten "wir einen Theil des Nachmittags in einem anmuthigen Garten an der Süd-"westseite der Stadt zu, den die mohammedanische Tradition als den Ort "bezeichnet, wo Jakob um Joseph trauerte. Er heisst bei den Arabern "el-Chodhra. Auf der einen Seite des Gartens steht eine Moschee, das "dazu gehörige Minaret auf der anderen. In die Südostecke dieses Minarets, "das ein alterthümliches Angebn hat, ist ein regelmässig zugehauenes Stück "gewöhnlichen Marmors eingemauert, auf dem eine samaritanische Inschrift "eingegraben ist. So wie der Stein jetzt liegt, steht die Inschrift auf dem "Ropfe." Dieselbe Localität wird auch von vielen andern Reisenden erwähnt, z. B. von dem Abbé Bargès in seiner interessanten Schrift "Les Samaritains de Naplouse" (Paris 1855, 8., s. meinen Jahresbericht in dieser Zeitschr. Bd. X. S. 764) mit folgenden Worten: "Nous entrâmes dans un jardin au "fond duquel se trouvait le monument en question. La mosquée de Jacob, "ainsi que le temple des Samaritains et le khan qu'ils habitent, sont situés "dans le même quartier, au pied du mont Garizim; ils disent que ce quartier occupe la portion du champ que le patriarche Jacob acheta autrefois, "des enfants d'Hémor, au prix de cent agneaux, et c'est pour cette raison ,,qu'ils l'appellent en hébreu Hhalkat ha-sadi [חלקת השרה], la portion Es lässt sich auch in der That nicht absehen, wo anders eine solche Marmortafel mit den Kernsprüchen des Gesetzes füglich einen Platz gefunden haben sollte, wenn nicht an geweihler Stätte, im Heiligthume. Auch im jüdischen Ritual kommen die "Tafeln des Gesetzes" nur als im Tempel, in der Bundeslade aufbewahrt vor (Deuter. X, 15. 1 Kön. VIII, 9. Hebr. IX, 4); und die Auslegung, welche die Juden dem Gebote (Deut. VI, 9), die Worte Jehovahs an ihre Thüren und Pfosten zu schreiben, gegeben haben (vgl. darüber F. C. Ewald, Abodah Sarah S. 18), beweist, dass es nicht üblich war, Steintafeln mit den Gesetzesworten beschrieben, an Privathäusern u. dgl. anzubringen. Zudem ist der Marmor in Palästina ein so kostbares Material, dass unser Stein oder Block gewiss nur einem Prachtgebäude angehört haben kann.

Alles dies dürste es in hohem Grade wahrscheinlich machen, dass wir es hier mit einem Trümmerstück aus dem Tempel vom Berge Garizim selbst zu thun haben.

Mit der Zerstörung des Tempels wurde dies Marmorstück unter andern Trümmern begraben und später an den Fuss des Berges verschleppt. Das Grabmal Josephs, der Brunnen Jakobs, und so auch die Chadhra—, grüne"— Moschee, an welche die mohammedanischen Traditionen sich knüpfen, liegen am Fusse des Garizim. Aeltere Reisende sprechen noch von alten Ruinen in der Nähe des Jacobsbrunnens; neuere haben nichts mehr davon gesehen und Robinson (Pal. III, S. 345) findet es erklärlich: "Die "Steine mögen sehr natürlich zu den Bauten der neueren Stadt verwandt, worden sein."

Wie die phönizischen Inschriften von der Nekropole Citiums vor kaum 100 Jahren noch in die Wasserleitung von Larnaka verbaut wurden, wie die zweisprachige Inschrift von Thugga durch Einmauerung in ein christliches Grabmal späteren Zeiten erhalten wurde, so hat diesmal moslemische Laune, — vielleicht abergläubische Verknüpfung des Steines mit den Traditionen der Oertlichkeit — der Nachwelt ein merkwürdiges Stück Alterthum gerettet. Es würde nicht ohne Interesse, und wird nicht unmöglich sein, festzustellen, wann das Minaret der Chadhra gebaut, wann der Stein dort eingefügt worden. Die meisten Moscheen, Stiftungen und öffentlichen Bauten jenes Districtes datiren aus der Zeit der Ejjubiden, wie sich aus vielen mir vorliegenden arabischen Inschriften mit den Daten 610—718 der Hedschra nachweisen lässt; also aus denselben Jabrhunderten (XIII. u. XIV.), aus denen die ältesten samaritanischen Handschriften des Pentateuch, die in europäischen Bibliotheken vorhanden sind, stammen.

Mit dem Schristcharakter dieser Manuscripte verglichen tragen die Buchstabensiguren unsrer Inschrist alle Merkmale eines noch höheren Alters, obwohl mit Recht anzunehmen ist, dass die gewöhnlichen samaritanischen

<sup>&</sup>quot;du champ, et en arabe spirit Mahallet el-khodrah, ou quar-"tier de la verdure." Die Wände im Innern dieser Moschee zeigen Spuren von alten Frescogemälden, was auf christlichen Ursprung deutet. Es fragt sich hier aber eigentlich nur um das Alter des von der Moschee dert stehenden Minaret.

Schriftzüge im Laufe der Jahrhunderte mehr als die meisten anderen Alphabete ihre Alterthümlichkeit gewahrt haben. Die unsrigen zeichnen sich durch Einfachheit und Schmucklosigkeit vor den handschriftlichen aus (vgl. die Figuren des Cheth, des Kaf, des Sade, des Kof mit den entsprechenden in Gesen. Monn. Phoen. Tab. 3) und zeigen vielfach eine sehr nahe Verwandtschaft mit dem Alphabet der Makkabäer-Münzen (so das Mem, das Schin, das Jod). Das Schin kommt zweimal (Z. 4 u. Z. 7) in einer etwas abweichenden Form mit verlängertem Mittelschaft vor. Ebenso hat das Vav eine doppelte Form: die einfachere in in in und in und bäufigere auf gleicher Stufe, während die zweite und häufigere mur jener Urform verglichen werden kann, aus welcher Digamma und latein. Fentstanden. Hinsichtlich der Häkchen an den Köpfen des Daleth, Resch und Gimel hält unsre Inschrift die Mitte zwischen den Formen der makkabäischen Münzlegenden und denen der Pentateuchmanuscripte in samaritanischer Schrift.

Bemerkenswerth ist auch die Anwendung der Interpunktionszeichen für Wort- und Satzabtheilung. Das übliche Zeichen des Versendes ist ein doppelter Circellus; der einzelne Circellus wird in der Regel gebraucht, um die Worte zu scheiden; doch ist er zuweilen ausgelassen, wo er einer einsilbigen Partikel (-nx, x, h, dy) voraufgeben oder nachfolgen sollte. Aehnliche diakritische Punkte und Zeichen für Theilung von Wörtern und Sätzen finden sich auch in den Cypriotischen Texten (Luynes, Inscr. Cypr. p. 39 ff.) und in Carthagischen Inschriften.

Indem ich dies Denkmal, das in gleicher Weise für die Bibelauslegung, für die samaritanische Geschichte und Alterthumskunde, für die gesammte semitische Paläographie und Sprachforschung von hoher Bedeutung scheint, mit vorstehenden wenigen Bemerkungen begleitet, der Oeffentlichkeit übergebe, kann ich nur den Wunsch binzufügen, dass ihm die Beleuchtung, die ihm au vielen Punkten noch fehlt, recht reichlich und von der rechten Seite zu Theil werden möge.

Constantinopel im November 1858.

## Bemerkung zu einigen Worterklärungen in Erech Milin von Rappaport.

Vor

#### R. Kirchheim.

Unter mehreren lehr- und umfangreichen Recensionen im vorigen Jahrg. (S. 365) hat Dr. Geiger auch Rappaports Erech Milin einige Zeilen gewidmet; einige Zeilen nur einem Werke, das in 200 Artikeln die verschiedensten

Stoffe behandelt und in allen Zweigen des Wissens, insofern sie in der alten jud, Literatur vertreten sind, die schwierigsten Punkte hervorgehoben und erläutert bat. Wir verweisen nur auf die Artikel, die Frankel in 6 Nummern seiner Zeitschrift (1853 S. 344) excerpirte; auf die Art. Alexander, Hadrianus, Ludi seculares 778 - für röm. Alterthumsforscher von besonderm Interesse -, Heraclius, wo er die syrische Inschrift 1), die der T. Jeruschalmi (Ab. Sar. 1, 4) erwähnt, erklärt; auf die vielen in talmudischen Schriften vorkommenden Namen von Städten, Flüssen u. s. w., die er beschrieb, und auf die in ihnen sich findenden Fremdwörter, die er erläuterte. Die Zeitgenossen, welche es ehrlich mit der jud. Wissenschaft meinten, haben R's Verdienste öffentlich anerkannt und seine Arbeiten in gehörigem Maasse gewürdigt. Ausser den Vielen, die stillschweigend von seinem Geistesreichthum lebten, legten die neuesten Geschichtswerke von Jost und Grätz Zeugniss ab, was die bist. Wissenschaft R. zu verdanken hat. Letzterer sagt in seinem Vorwort (Th. 4): "Die zwei genialen Kritiker Rappaport und Zunz haben durch tiefeingehende Gelehrsamkeit und glückliche Combinationen nicht nur eine Menge neuen Geschichtsstoffes zu Tage gefürdert und flüssig gemacht, sondern vor Allem den Weg gezeigt, wie man die zerstreuten Atome der judischen Geschichte zu einem einheitlichen Ganzen, die farbigen Steine zu einem Mosaikbilde gruppiren kann." Während nun auch Frankel (a. a. O.) von R.'s Erech Milin sagt: "Es wäre überflüssig uns über das Lob dieses Werkes zu verbreiten; das Eine genüge: es entspricht dem Namen des Meisters", fällt jetzt Hr. Geiger in seiner Miniaturrecension ein entgegengesetztes Urtheil, ohne zu dessen Begründung etwas Weiteres vorzubringen, als drei sprachliche Erklärungen R.'s, durch die er demselben alle Wissenschaftlichkeit abzusprechen sich erlaubt. Da nun R.'s in rabbinischer Sprache verf. Werk wohl nur den wenigsten Lesern dieser Zeitschrift zugänglich sein mag, so sind wir es der Wahrheit und Ehre des Vf.'s schuldig. diese drei von G. als Muster der sprachlichen Unwissenheit hervorgehobenen Erklärungen näber zu beleuchten.

אנא דיקלטיאנוס מלכא שכנית אהן ירידה דצור לגדיה (1 דארקליס אחי תמניא יומין

Diese Inschrift übersetzt R. nach seinen vorausgeschickten sprachlichen und historischen Erläuterungen: "Ich Diaclitianus der König stiftete diesen Markt in Tyrus, zur Ehre des Schutzpatrons meines Bruders (Mitkaisers) Heraclius, für acht Tage" (in jedem Jahr).

מדור geschrieben; Geiger citirt dieses Schlagwort ohne Vav, was aber hier von Gewicht ist, denn aus adar konnte und wollte R. keineswegs adaver machen, wohl aber aus הורל, welches dem griech. δορά ferne ist, dagegen mit dem lateinischen cadaver unter Abwerfung des c=p1) zu identificiren sei. Ebenso erklärt R. das 779 - in der Bedeutung von Aas -(in der Parallelstelle Mechilta und in M. Oheloth c. 8), unter Supplirung des Vav, = cadaver, indem das Gajin hier für Kof steht, eine Verwechslung, die wegen Lautähnlichkeit in den aramäischen Dialekten nicht selten ist, wie z. B. ארקא und ארקא, דערקין (Targum zu Jerem. 16, 6) und דקרקין (im Targ. Jerus. bei Aruch Wurzel און). Geiger verweist hier auf seine "Urschrift", wo er auch in dem 777 der Mechilta das Sooa finden will, woselbst dieses Wort als lautähnlich zu 79 höchst passend sei; hierdurch ist aber noch keineswegs erklärt, warum die Mischna (a. a. O.) für Haut oder Fell das fremdländische verstümmelte Wort 779 und nicht das gewöhnliche 777 anwendet, wofür aber R. nach seiner Erklärung (S. 261) einen sehr geistreichen Grund angiebt. - Ein anderer Kritiker (Frankel's Monatschr. 1853. S. 325) erklärt ebenfalls das adaver nach dem gr. άδορος. das noch nicht abgezogene Aas von δορά und dem α privativum, eine Erklärung, die am wenigsten auf אדר anwendbar ist, denn das Gajin ist weder prosthetisch noch privativisch.

So wie in adaver aus sprachlichem, hat R. im Schlagwort ΠΡΟΝ diese Leseart, so wie die von ihm selbst citirte Erklärung von Landau nach dem gr. oπαθή, Schwert, aus sachlichem Grunde zurückgewiesen, weil nämlich in der Mischnah (Oheloth 13) dieses Wort zwischen ΠΙΡ und ΠΙ gestellt wird und mithin ein Bestandtheil des Leuchters sein muss. R. zog daher mit vollem Recht die andere Leseart ΠΙΣΚ vor, die Abr. b. Daud hat, was das Targum von dem hebr. ΠΡὸΝ ist, und übersetzt daber ganz richtig Zange, Lichtschneuze.

Wir kommen nun zum dritten Wort אימורין, welches sehr häufig im Talmud für Opferstücke gebraucht wird. Der Aruch Wurzel אמי citirt eine Stelle, in der er dieses Wort von dem Zeitwort amar "die gesagten" amurin ableitet, hingegen sagt er W. אים, dass im Allgemeinen die Opferstücke אימורין genannt werden, weil sie die vorzüglichsten Theile aller Glieder und dem Herrn der Welt geopfert werden. Der Aruch hat somit hier die Bedeutung amurin "die gesagten" aufgegeben und als Wurzel das aramäische אים, "Herr" angenommen. R findet mit Recht diese Erklärung in jeder Beziehung ungenügend, ebenso eine Erklärung von Salomon Geiger, der das Jod in 'N für Lesemutter, die Stelle des Chatespathach vertretend, hält, und wie der Aruch unter amar "amurin" "die gesagten" liest. R. hält nun dieses Wort nach dem gr. 'Ιμειρον, 'Ιμειρόεις gebildet und übersetzt es: "Wünschenswerthes, Desiderabilis, eine Bedeutung, welche dem biblischen Gebrauch von בר

<sup>1)</sup> Die Abwerfung des Kof ist in fremdländischen Wörtern nicht selten, so in אטלין = κατάλνοις, eine Erklärung, die Geiger selbst als gelungen bezeichnet; in אשמא = Kasimeia nach R.'s höchst glücklicher Erkl. (s. v.).

אלב הארץ (Genes. 45, 18) das Beste des Landes beisst. Geiger adoptirt die Erklärung seines Bruders und beruft sich auf "Urschrift" S. 489, wo er von einem veränderten Vokalisationssystem berichtet, das sich in einigen alten Bibelfragmenten bei den Karäern findet, in welchem das Chatespathach in Segol verwandelt ist, was nun G. ebenfalls in dem Pl. 23 gefunden haben will, wo die Aussprache '28 statt '28 ist. Wir wollen die Authenticität jener Fragmente nicht verdächtigen und die Ansicht dahin gestellt lassen, ob niebt jenes Vokalisationssystem eine oppositionelle Grundlage habe, so ist aber noch immer nicht erwiesen, ob auch die Aussprache - wie es G. will - dieser Vokalisation conform sei, und endlich ist die Frage noch nicht beantwortet: warum das Wort '28, wo es die wirkliche Bedeutung von "die Gesagten" hat, das fast auf jeder Seite im Talmud zu finden ist, niemals mit einem Jod geschrieben wird und nur gerade da, wo von den geopferten Fettstücken die Rede ist, das Jod nie ausfällt? - Wenn nun auch G. von der Richtigkeit seiner Erklärung überzeugt sein mag, so war er doch keineswegs berechtigt, solche, der R.'s gegenüber, gleichsam wie eine ewige Wahrheit, die keinem Widerspruch ausgesetzt ist, darzustellen, umsoweniger, da, wie gesagt, R. selbst diese Erklärung im Namen seines Bruders anführt und sprachlich widerlegt.

Wir glauben durch diese Darstellung die falsche Meinung, welche Hrn. Geiger's Kritik über den wissenschaftlichen Standpunkt R.'s in diejenigen Kreise, wo seine Schriften nicht bekannt sind, verbreiten könnte, niedergedrückt zu haben und hoffen, dass R. von der Fortsetzung seines Werkes sich nicht werde abschrecken lassen.

# Eine äthiopische Uebersetzung des Hermas.

Schon aus einer Bemerkung des Herrn Mohl im Journal Asiatique 1858, Juillet p. 47, wird mehreren unserer Leser bekannt sein, dass Herr Antoine d'Abbadie neben anderen litterarischen Schätzen auch eine äthiopische Uebersetzung vom "Hirten" des Hermas aus Abyssinien mitgebracht hat. Es sei mir vergönnt, binzuzufügen, dass ich, schon vorher von diesem Funde durch Herrn Prof. Brockhaus nach einer Mittheilung des Herrn Prof. Dillmann benachrichtigt, Herrn d'Abbadie um einige Proben jener Uebersetzung gebeten und von ihm mit dankenswerther Zuvorkommenheit dieselben nebst der Erlaubniss zur Veröffentlichung erhalten habe, welche letztere vor Kurzem, zum Theil unter Benutzung freundlicher Mittheilungen des Hrn. Prof. Dillmann, in Gersdorf's Repertorium 1858. Bd. IV. Heft 2. erfolgt ist¹). In allem Uebrigen auf das dort Gesagte verweisend, erlaube ich mir hier nur das Resultat zu wiederbolen, dass diese Uebersetzung, höchst wahrscheinlich

Auch besonders abgedruckt: "Nachträgliche Bemerkungen zu Hermas von R. Anger. III. Heft. Ueber eine äthiopische Uebersetzung des Hermas." Leipzig 1858.

aus dem Griechischen, kaum aus dem Koptischen, gestossen, eine von unseren bisherigen Texten (dem griechischen Texte und zwei lateinischen Versionen — der interpretatio vulgata und der zuerst von Dressel berausgegebenen interpretatio Palatina) verschiedene Recension zur Grundlage hat, die, wenigstens in den hier wiedergegebenen Stellen, vorzugsweise mit unserem griechischen Texte, aber auch bloss mit je einer der zwei lateinischen Uebersetzungen oder mit beiden zusammen übereinstimmt, zugleich jedoch gar manches Eigenthümliche, wiewohl mehr in Weglassungen, bietet. Die Originalität unseres griechischen Textes erhält durch dieselbe nur eine neue Bestätigung.

Uebrigens steht dem Vernehmen nach die vollständige Herausgabe dieser interessanten und insbesondere für die Hermaskritik so werthvollen Entdeckung in naher Aussicht.

Anger.

### Literarische Notiz.

Das ausgezeichnete Werk des Herrn L. Renan: Histoire générale et système comparé des Langues Sémitiques, hat im In- und Auslande gleichmässig gerechte Anerkennung gefunden. Es freut uns mittheilen zu können, dass von dem ersten Theile bereits eine zweite Auslage nöthig geworden ist, über welche der gelehrte Versasser sich in einem Avertissement solgendermassen äussert:

"L'auteur a fait tous ses efforts pour que cette seconde édition représentât les progrès accomplis dans le champ de la philologie sémitique durant les trois dernières années. Grâce au zèle que l'Allemagne continue de déployer pour ces belles études, et aussi grâce au degré de maturité où elles sont parvenues, d'importants résultats ont été acquis dans un intervalle aussi court. Le mémoire de M. Lassen sur les langues et l'ethnographie de l'Asie Mineure; les travaux de M. Spiegel sur le pehlvi et sur les rapports entre le monde sémitique et le monde iranien; la découverte de l'inscription phénicienne du sarcophage d'Eschmunazar, maintenant au Louvre, qui a enfin donné à la philologie un texte phénicien complet, étendu, rédigé en style suivi, et certainement écrit en Phénicie à une époque ancienne; les profondes recherches de M. Chwolsohn sur les Sabiens, qui n'étaient connues, lors de la première édition de cet ouvrage, que par l'analyse de M. Kunik, et la communication anticipée que j'ai pu avoir des opinions du même savant sur l'Agriculture nabatéenne; le mémoire de M. Osiander sur les inscriptions himyarites; enfin l'excellente grammaire éthiopienne de M. Dillmann, qui a fait envisager la position du ghez dans la famille sémitique sous, un jour pouveau, m'ont permis de porter dans divers chapitres de mon essai un plus haut degré de certitude et de précision. Quant aux inscriptions cunéiformes assyriennes, je n'ai pas cru devoir sortir encore, pour ce qui les concerne, de la réserve que j'avais gardée dans la première édition, et qui a été généralement approuvée.

J'ai regardé également comme un devoir de peser avec le plus grand soin toutes les observations d'une nature scientifique qui m'ont été adressées. Lorsque je n'ai pu y faire droit, j'ai exposé d'ordinaire les motifs qui m'obligeaient à persévérer dans mon sentiment. Il est pourtant une classe d'objections fort importantes dont on ne trouvera pas la solution en ce volume; je veux parler de celles qui ont été élevées contre les idées que j'ai émises sur le caractère général des peuples sémitiques et sur l'ethnographie de certaines parties de l'Asie occidentale. Les réflexions que j'ai été amené à faire, et les témoignages que j'ai dû grouper pour répondre aux difficultés qui m'étaient opposées, sont arrivés à former deux mémoires, qui auraient grossi outre mesure le présent volume. Le premier de ces deux mémoires aura pour objet de préciser la notion du monothéisme sémitique; dans le second, j'essayerai d'établir qu'il faut admettre dans l'histoire de la civilisation de l'ancien monde un troisième élément, qui n'est ni sémitique ni arien, et qu'on pourrait appeler éthiopien ou couschite. L'un et l'autre trouveront dans le second volume une place un peu moins naturelle peut-être que dans celui-ci, mais suffisamment justifiée. En les lisant, on verra, j'espère, que les objections dont je parle viennent presque toutes de ce qu'on a pris d'une manière trop absolue, et sans tenir compte des restrictions que j'avais moi-même présentées, des vues que, pour ne pas rompre l'unité de mon plan, je devais exposer d'une manière fort sommaire,"

## Bibliographische Anzeigen.

Map of the Holy Land constructed by C. W. M. Van de Velde, Late Lieut. Dutch R. N. etc. from his own surveys in 1851 and 1852; from those made in 1841 by Mayors Robe and Rochfort Scott, Lieut. Symonds and other Officers of Her Majesty's Corps of Roy. Engineers; and from the results of the researches made by Lynch, Robinson, Wilson, Burckhardt, Seetzen etc. Gotha. Justus Perthes. 8 Blätter in Kaliko-Mappe; dazu: Memoir to accompany the Map of the Holy Land etc. Gotha. Justus Perthes. 1858. 8. 356 SS.

Es freut uns, das Erscheinen dieser ausgezeichneten Arbeit anzeigen und versichern zu können, dass dieselbe die Erwartungen, welche ihre erste Ankündigung erweckte, in vollstem Masse erfüllt. Indem wir eine eingebendere Besprechung dem nächsten Hefte vorbehalten, beschränken wir uns hier darauf, nur kurz den Inhalt anzugeben. Das erste Blatt enthält ausser dem Titel das Stückehen des nördlichsten Küstenstrichs vom Ausfluss des Nahr el Auly bis zum Ras es-Schek'ah (Cape Madonna, Theuprosopon), von 32° 35' 40" bis 34° 23' nördl. Breite. Die Ostgränze der Karten des eisjordanischen Landes und die Westgränze der des transjordanischen Gebietes bildet 35° 43' 20" w. L. von Greenwich. Oben enthält Bl. 1 noch das Durchschnittsprofil von Beirut bis Damaskus. Blatt 2 giebt als östliche Ergänzung zu 1. die Ketten des Libanon und Antilibanon bis zu 34° 30' n. Br. nebst den beiden Profilen der Antilibanonkette mit Cölesyrien und der Libanonkette. Das dritte Bl. giebt den südwestlichen Anschluss an Nr. 1: Westpalästina von 33° 35' 40" bis 32° 42' n. Br., also die Küste von Saida bis 'Athlit, die Provinzen Belad es-Schekif, Belad Bescharab, 'Akka, el Dschebel, es-Schagur, Szafed, Tebarijeh und den grössten Theil von en-Nassirah, nebst dem Durchschnittsprofile vom Karmel bis Tiberias. Blatt 4 enthält die östliche Ergänzung zu 3., bis 36° 51' L., Damaskus und die grosse Hochebene (Dscholan, Dschedar und Hauran nebst el-Ledscha und Bathanijjeh). Das beigefügte Profil stellt die Ost- und Westgegend des Jordan, von etwas nördlich von Damaskus bis zum Tabor dar. Blatt 5: südliche Fortsetzung zu Bl. 3, von 32° 42' bis 31° 46' 40" Br., die Provinzen Chaifa, Nabulûs, Jâfa, Ludd, Ramleh und den nördlichen Theil von el-Kuds umfassend. Blatt 6: östliche Ergänzung zu Nr. 5, Dschebel 'Adschlun und Belka. Dasselbe Blatt enthält noch eine Karte der Umgebung Jerusalems, nördlich bis Dschifna und Tajjibeh, südlich bis zum Frankenberge, so wie die Durchschnitte des Jordanthales (Gôr) und der Berge von Jerusalem bis nach dem Thale Jesreel. Blatt 7, die südliche Fortsetzung von Nr. 5, von 31° 46' 40" bis 30° 53' Br., stellt die Provinzen Gazzah, den südlichen Theil von el-Kuds, und el-Chalil dar. Ein Durchschnittsprofil von Jafa nach Jerusalem und dem todten

Meere ist beigefügt. Blatt 8 enthält die östliche Ergänzung zu Bl. 7, nebst einem Plane von Jerusalem: Map of the Environs of Jerusalem, constructed from the triangulations made in 1841 by Lieut. Symonds, R. E., from the researches by Dr. E. Smith and E. Robinson in 1838 and those of Dr. T. Tobler in 1845. 46 and from personal survey in 1852. Dieser Plan ist eine verkleinerte Copie des grossen, ebenfalls im Perthes'schen Verlage vor Kurzem erschienenen Grundrisses: Plan of the town and environs of Jerusalem constructed from the English Ordnance-survey and measurements of Dr. T. Tobler by C. W. M. Van de Velde. With memoir by Dr. Titus Tobler. Gotha 1858.

Das Memoir enthält: 1) Einleitende Bemerkungen und Angabe der Hülfsmittel, S. 1—21. 2) Erläuterungen zu den Karten, S. 21—57. 3) Geographische Ortsbestimmungen nach Breite und Länge, S. 57—66. 4) Berechnung der Triungulation des südlichen Distriktes von Syrien durch Lieut. Symonds. S. 68—85. 5) Reisetagebuch des Vf. S. 86—165. 6) Höhenbestimmungen. S. 166—183. 7) Wegstationen und Entfernungen. S. 183—258. 8) Vorschläge zu einer neuen Reiseroute für künstige Reisende, S. 259—280. 9) Alphabetisches Verzeichniss alter Ortsnamen mit Beifügung der jetzigen Benennungen, soweit dieselben sicher oder doch wenigstens als wahrscheinlich bestimmt sind, S. 280—355.

Trudy wostotschnago otdelenia etc. Arbeiten der morgenländischen Abtheilung der kaiserlichen archäologischen Gesellschaft. Bd. VI. St. Petersburg 1858. 8.

Uoter der Zahl der alten mongolischen Chroniken, welche dem Geschichtswerk von Ssanang-Ssetsen zur Quelle dienen, wird vor Allem Chadun ündüssüna erdenīn toblschi, der kostbare Abriss des Ursprungs der Chane, genannt. Von diesem, dem Herausgeber des Ssanang-Ssetsen, Akademiker Schmidt, unbekannt gebliebenen Buche sind neuerlich durch Mitglieder der russischen Mission in Peking zwei Abschriften nach Russland gebracht worden, deren eine sich in der Bibliothek des asiatischen Departements im auswärtigen Ministerium befindet, während die zweite im Besitz des Prof. Kowalewski in Kasan ist. Zwar tragen diese Handschriften den Titel Altan Tobtschi, d. h. der goldene Abriss, aber an der Identität derselben mit dem von Ssanang-Ssetsen erwähnten Buche kann nicht gezweifelt werden, erstens weil von den unter den mongolischen Geschichtswerken erwähnten Chroniken nur Eine den Titel Tobtschi führt, sodann, weil viele Stellen und Ausdrücke aus dem Altan-Tobtschi buchstäblich im Ssanang-Ssetsen wiederholt sind, welcher folglich diesen Tobtschi benutzt und in dem Nachwort zu seinem Geschichtswerke (S. 299 der Petersb. Ausg.) erwähnt haben muss.

Auf die Zeit der Beendigung dieser Chronik kann man schliessen von der Reihe der darin aufgeführten Mongolenchane; der letzte derselben ist Mengdan Chuluchtu, richtiger Lingdan (vgl. Ssanang-Ssetsen S. 203), welcher im Drachenjahr 1604 den Thron bestieg. Folglich muss man auch in diese Zeit die Beendigung der Redaction dieses "Abrisses" setzen, welcher wahrscheinlich weit früher zusammengestellt war, wie aus vielen darin

enthaltenen Archaismen bewiesen werden kann. Der gelehrte Buräte Dordshi Bansarow, welcher der Wissenschaft leider zu früh entrissen worden ist, hatte sich schon vorgenommen, die Chronik herauszugeben, eine Arbeit, welche jetzt der würdige Landsmann des Verstorbenen, der Lama Galsan Gombojew beendigt hat.

Sie füllt den grössten Theil des 6ten Bandes der Arbeiten der orientalischen Abtheilung der kaiserlichen archäologischen Gesellschaft, und zwar enthält S. 1-112 den mongolischen Text nach dem in der Bibliothek des auswärtigen Ministeriams befindlichen Exemplar, S. 113-116 verschiedene Lesarten, Verbesserungen und Ergänzungen des Textes, S. 117-197 die russische Uebersetzung nebst erklärenden Anmerkungen des Herausgebers. Als Zugabe folgt S. 198-210 die Geschichte des Ubaschi Chuntaidshi und seines Kriegs mit den Oirad, in kalmükischer Sprache, eine poetische Episode aus dem Kampfe der Oirad mit den Mongolen, welche aus dem Ende des 16ten Jahrh. herstammt. Unter dem bier erwähnten Ubaschi Chuntaidshi ist nach der Meinung des Herausgebers wahrscheinlich Chutuktai-Ssetsen-Chuntaidshi zu verstehn, welcher bei Ssanang-Ssetsen S. 211 ff. vorkommt. Auch hieran reihen sich S. 211-212 Varianten, S. 213-224 eine russische Uebersetzung. Ein Namenregister S. 225 - 234 macht den Beschluss. Ganze ist ein interessanter Beitrag zur Geschichte und Literatur der Mongolen, und als solcher der Beachtung der Orientalisten zu empfehlen, deren Viele freilich wohl ebensosehr an der Sprache der Uebersetzung wie an denen der Originalschriften Anstoss nehmen werden. v. d. G.

Stickel, J. G., Das Etruskische durch Erklärung von Inschriften und Namen als semitische Sprache erwiesen. Leipzig 1858. 8.

Tarquini, C., Inscription de San-Manno près Pérouse. (Revue archéol. XIV, 715-717. Mars 1858.)

Tarquini, C., Étude de la langue Étrusque. (Revue archéol. XV, 193 sqq. Juil. 1858.) 1)

Alle diejenigen, welche vertraut mit der wahren Methode der Sprachvergleichung die Ueberreste der etruskischen Sprache einer näheren Prüfung unterzogen haben, sind wohl zu der Ueberzeugung gelangt, dass die vorhandenen wissenschaftlichen Hülfsmittel zu ihrem Verständniss nicht ausreichen, dass ohne Aufschluss ganz neuer, namentlich ohne Auffindung einer grösseren bilinguis das jene Reste deckende Dunkel nicht werde erhellt werden können. Obschon die wenigen bis jetzt erschliessbaren Spuren es nicht unbedingt unmöglich machen, die Sprache dem Indogermanischen Gebiet zuzuweisen, so darf doch als jetzt allgemein anerkannt gelten, dass nach überwiegender Wahrscheinlichkeit sie ein von allen uns noch zugäng-

Der Schreiber dieses wünscht nicht unbemerkt zu lassen, dass der Gegenstand von ihm nicht nach eigner Wahl, sondern in Folge einer Aufforderung der Redaction behandelt ist.

lichen Sprachen verschiedenes Idiom darstelle. Es muss daher Ausmerksamkeit erregen, wenn bei diesem Stande der Frage und während die Unternehmungen Bethams, Schmitz-Aurbachs und Kollars, Irisch, Althochdeutsch und Slavisch herauszulesen, noch in ominosem Andenken sind, zu gleicher Zeit zwei von einander unabhängige Versuche erscheinen, das Räthsel, und zwar mit Hülfe längst vorhandener, allerdings auch früher nicht ganz unbenutzt gelassener, aber wegen sichtlicher Erfolglosigkeit aufgegebener Mittel zu lösen; nicht bloss das Etruskische als eine semitische Sprache nachzuweisen, sondern auch grössere Sprachdenkmäler vollständig zu erklären. des Hrn. Hofrath Stickel in Jena liegt dem deutschen Publicum vor; der Pater Tarquini, als professeur au Collége Romain bezeichnet, batte den erstgenannten Aufsatz, eine Deutung der Inschrift im Thurme von San Manno (Dempster II, 2, 98; Lanzi II, 514 erste Ausg.; Vermiglioli T. IV), in der zu Rom erscheinenden Civiltà cattolica publicirt, aus welcher er, doch ohne die beigefügten "historischen und literarischen Betrachtungen" in die Revue archéologique übergegangen ist, und dann der Revue als Originalartikel eine Umschreibung und Lebersetzung der grossen perusinischen Inschrift eingesendet, welche den zweiten der oben genannten Titel führt. Es sollen noch Erläuterungen folgen, die es aber zur Bildung eines Urtheils abzuwarten nicht erforderlich sein wird.

Wenn nun auf den ersten Blick der Umstand, dass die neue Entdeckung von zwei ganz verschiedenen Seiten gleichzeitig gemacht und vorgetragen wird, ein günstiges Vorurtbeil für die Richtigkeit erwecken könnte, so muss dieses doch, sobald man die beiden Arbeiten mit einander vergleicht - und dies ist um so leichter, als beide denselben grösseren Text, die perusinische Inschrift, erklären - sehr bald schwinden, da man sofort gewahr wird, dass sie von einander in allem Einzelnen abweichen. Unter den etwa 145 Worten, in welche Stickel, und den 174, in welche Tarquisi den ohne Worttrennung geschriebenen Text zerlegen, stimmen, abgesehn von einigen Präfixen, nur vier und auch diese nicht ganz überein. Den so oft vorkommenden Eigennamen liest Sticket לטינא, Tunguim בעל דינא; eine ebenfalls mehrfach vorkommende Verbindung jener איש , dieser שיא , dieser איש , Zeile 8 finden beide במרל, doch Stickel in der Bedeutung Entgelt, Tanquini in der Bed. Werk; Zeile 9 hat jener אל voll, dieser מלא er füllte. Man sieht schon daraus, dass der semitische Charakter der Sprache nicht sehr zu Tage liegen muss, sonst wäre ein so durchgängiger Widerspruch unmöglich.

Nicht besser verhält es sich mit der Tebereinstimmung des aus den Entzifferungen sich ergebenden Inhalts. Nach Tarquin haben wir eine Grabschrift, von Veltina, dem etruskischen Könige von Perusia, gesetzt seinem Sohne, nachdem dieser in einer Schlacht gefallen war, in welcher die Feinde eines zu Veltina geslohenen Stammfürsten der "Senones", Namens Abuna, besiegt wurden. Die Inschrift enthält nach Beschreibung einiger Riten der Todtenverbrennung das Klagelied des Veltina um seinen Sohn, vermutblich in Versen, welchem ein Chor aus dem Stamm der "Senones" antwortet, worauf Veltina noch eine Nachrede hält. Nach Stickel ist die Inschrift gesetzt von einigen aus ihrer Heimath vertriebenen Bauern, welche in ihr eine Klage

über ihre Unterdrücker ausschütten. Die Bedrückung bestand darin, dass die Veltina, Volsinier, den auf ihrem Boden zinspflichtig angesessenen Rasenern höhere Abgaben auflegten: sie sollten nicht bloss grösseres Mass geben, sondern auch ausser dem im freien Felde wachsenden Waizen den zwischen den Bäumen stehenden versteuern. Zwölf der Hörigen entzogen sich durch Auswanderung dem Druck, aber da sie sämmtlich mit Veltinerinnen verheirathet waren, so durften sie ihre Frauen nicht ohne vollständige Erlegung des Kaufpreises mitnehmen. Des verlassenen Landes bemächtigten sich die Klensier (Einwohner von Clusium), durch welchen Verlust beeinträchtigt die Veltiner die nächsten zehn Auswanderer auch noch für ihre eignen Personen ein Abzugsgeld gleich dem Preis einer Frau erlegen liessen, einer dritten Schaar aber, eben den Verfassern der Inschrift, die Frauen zurückbehielten.

Um auch in der Auffassung des Einzelnen die Verschiedenheit auf einen Blick übersehn zu lassen, mögen die ersten acht Zeilen in der beiderseitigen Lesung und Uebersetzung neben einander gestellt werden.

STICKEL

הו לאת תונג לאנץ ולצמי לא אבר נעש זללת כאקר נישק אות נלטינא שאשת הצא נבוש לראי חיזן שתי איש ראשני שיבא עם אחין ניפק XII נלטינת אוקשא ראש בראש גמול מלא סגול

Dies haben wir zu einem Mal errichtet für das Land und die Leute

darin. Es vertrieben uns die Veltiner, welche uns keine Frauen mit hinwegführen lassen wollten. Wie

zogen — eine Schmach war's anzusehn — zwölf

Mann Rasener aus dem Wohnsitze. Indem unser Brudervolk

wegging, wurden zwölf Veltinerinnen,

für Kopf, ein Entgelt vollen Werthes abgeschätzt.

Verdriesslich über die Abgabe flüchteten sie za Aqu.

#### TARQUINI

אנל אָנוּשׁ כִי אָב לְבַל עָרוּ פָּרָשׁ נְנוּל מָלָא וְשׁכוּל בַּבָר יִב בְצִלְ – וִינָא מוּר שָׁלְשׁ אָז נָפָשׁ אָר תָא סְנָאָח תָא בַלֶּר לְחוּטָה נָאָה בְּצִלְ – וְינָא אָשׁ בַלֶּר לְחוּטָה נָאָה בְּצִלְ – וְינָא אָשׁ בַּעֵּר לְחוּטָה נָאָה בְּצִלִר – וֹינָא אָשׁ בַּצִלר בְּחוּטָה נָאָה בְּעַל

Rogus (quod attinet ad rogum) fumus in flammam abiit: una cum

aurora combustus rite est. Veltina (Voltinius?) ignem

aggesserat. Abuna (Aponius?) exuviis oppressit flammam. Prodigium!

eo ipso tempore cadaver ardens est! Statio Senae, statio

viri Raseni clamavit pariter: en,

separatus est! Duodecies Veltina circumeundo, ter

equo vectus opus implevit et orbitate

anxius factus, aeger languore, noctu venit ad ostium speluncae ejus.

Aus dieser Zusammenstellung leuchtet ein, dass, wollen wir die philologische Begründung des Gelesenen prüfen, wir nicht vergleichend verfahren können, sondern bei dem Mangel aller Berührungspuncte, jede Deutung für sich betrachten müssen. Den philologischen Standpunct des Hrn. Tarquini zu bezeichnen, dient seine Angabe, er habe, obschon das Etruskische dem

Aramäischen näber stebe, es doch aus dem Hebräischen erklärt, weil dieses allgemeiner bekannt sei. Genauer angesehen verhält sich die Sache so, dass er im Allgemeinen aus dem Hebräischen schöpft und nur einzelne chaldäische Bildungen zu Hülfe nimmt, die er in eine quasi-hebräische Form umsetzt, z. B. taure (der Sicherheit wegen gebrauchen wir die von ihm selbst gegebene Umschrift des tuskischen Textes in lateinische Buchstaben bei Anführungen) San-M. Z. 1, das er sich wohl als status emphaticus dachte, durch חוֹת (statt שׁוֹם) wiedergiebt; das vorhergehende Wort ette erklärt er durch ein aramäischem "itti" entsprechendes WN ignitus, obschon das w in dem Worte wit keiner Lautverwandlung unterliegt. Auf genaue Wiedergabe der etruskischen Laute kommt es ihm nicht an; clensi Z. 10 z. B. erklärt er durch בלענות quasi ad incipiendum sermonem; die Buchstaben t und s scheinen ihm überhaupt für gleich zu gelten, und s wird durchgängig behandelt, als ob es nicht da wäre: pusle Z. 13 ist השלבה, tues SM. 1. שנקה und dieses immolavit, unes Z. 6, 10 לונה, icas Z. 6, 13 הבה. Begreiflicher Weise machen die Vocale gar keine Schwierigkeit: nepus Z. 4 ist u. dgl. viel. Die semitischen Worte sind sichtlich aus dem Lexicon. fast ausschliesslich dem Hebräischen, ohne Rücksicht auf Grundbedeutung und Sprachgebrauch zusammengerafft. Um nur einiges anzusübren, wird opprimere in der Phrase exuviis oppressit flammam, שטנה, das er Z. 19 und 6, 1 aus satene, satena gewinnt, querimonia im Sinne von lamentatio statt accusatio; סכל דוֹדָת קינַת z. 23 ist aerumna trakens triste carmen; עטרי Z. 14 ist Sohn; את Mannschaft, Posten (stuolo, schiera). דחל Z. 10 ingreditur lento gradu ist offenbar aus der etymologischen Bemerkung eines Lexicons zu להל geflossen; woher für מרוץ SM. Z. 2 die Bedeutung persentisce genommen ist, ist unklar. Die grammatischen Formen werden promiscue gebraucht: אם Z. 18 ist qui loquitur; שלט שלש, was doch nur heissen kann "drei, ein Reiter" - wird ter equo vectus. Von semitischer Construction und Wortstellung muss der Verfasser keinen Begriff haben: er constrairt lateinisch mit vorstehendem Genitiv: abunas pen wird אַבּרְבָאָה פָּנָה und dies soll heissen: Abunae facies. Selbst der status constructus muss ihm unverbindlich scheinen: er schreibt Z. אלה אברנאה — dass es nicht etwa Druckfehler sein kann, ergiebt sich aus der Umschreibung in lateinische Buchstaben alah - foedus (sic) Abunae. Das Adjectiv stellt er voran, wie in jenem אתי תור אוני מוני constructi gebraucht er wie lateinische Gerundia, אם circumeundo, אום מונים מחשונו factus, מונים opem ferendo, dergleichen Formen ohnehin zu der Annahme eines vorherrschend aramäischen Spracheharakters schlecht genug passen. Mit der Anführung noch des einen Salzes צֹלָך דרך קלם פלש קים פעלח Nati supplicium receptionis peregrini ratam fecit mercedem (del figlio il supplizio sugellò la mercede dell' aver raccolto un profugo), wo לגל Sohn von צגל Kalb abgeleitet scheint und die mögliche erweiterte Anwendung von supplicium auf ein hebräisches דין für לין Gericht übertragen ist, mag es zur Charakterisirung dieser römischen Gelehrsamkeit genug sein.

Besser gerüstet tritt Hr. Stickel auf den Platz. Der richtigen Grundsätze bei solchen Entzisserungen ist er sich vollkommen bewusst und spricht sie als theoretische Ansorderungen bestimmt aus. Es müssen nicht bloss

Form und Worte, sondern auch Satzbau und Construction dem semitischen Typus entsprechen; das Resultat der Lesung dürfe nur ein solches sein, wie verständigen Leuten vernünstiger Weise zugetraut werden könne dass sie geschrieben, wenn sie sich der Mühe unterzogen eine Inschrift anzusertigen. Dem entsprechend bemüht er sich, in der Aussührung alles Einzelne als der Sprache nach zulässig und dem Inhalt nach äusserst vernünstig zu erweisen, sucht jede Schwierigkeit, jeden als möglich erwarteten Einwand zu beseitigen und hat zu jeder Annahme die Belege aus nahen und entlegenen Gebieten der semitischen Philologie zur Hand. Man kann nur sagen: Ist das Etruskische eine semitische Sprache, so muss sich dies in solcher Art nachweisen lassen; lässt sich der Satz so nicht erhärten, so wird man darauf verzichten müssen, es als semitisch zu betrachten. Allerdings aber ist zu fürchten, dass das letztere der Fall sei und dass das Buch Hrn. Stickel's das Gegentheil von dem beweise, was es bezweckt.

Um sich ein Urtheil zu bilden, wird man vor allem die Sprache, welche sich hier als eine semitische bietet, zu prüsen baben; am natürlichsten kommt dabei zunächst das Verhältniss der Schrist zu der Sprache in Betracht.

Hier ergiebt sich sogleich eine grosse Unwahrscheinlichkeit, dass in den Inschriften ein semitisches Idiom enthalten sein könne, daraus, dass der Schrift die mediae fehlen. Keine semitische Sprache entbehrt diese, wie ihr Mangel überhaupt nur ganzen Sprachclassen, dem Aegyptischen, Dekkanischen z. B., eigenthümlich ist, vielmehr werden sie in allen semitischen Dialecten auf das genaueste unterschieden und dienen wesentlich als Träger begriff-War das Etruskische semitisch, so hatte es auch die licher Differenzen. mediae, wie denn auch Hr. Stickel sie ihm in seiner geredeten Gestalt nicht abspricht. Es besteht nun kein Zweifel, dass das griechische Alphabet, das zu den Tuskern kam, die mediae enthielt, und wie wäre es möglich gewesen, dass sie die Zeichen für diese ihnen nothwendigen und wesentlichen Laute verschmäht hätten? Es bliebe nur die Annahme übrig, sie hätten das Alphabet von einem ältern italischen Culturvolke, dem schon die mediae abgingen, empfangen; dafür fehlt jede Spur und auch Hr. Stickel ist weit entfernt dergleichen vorauszusetzen, da er sich ausdrücklich (z. B. S. 276) an Mommsen's Darstellung der italischen Schriftgeschichte anschliesst,

Für jede semitische Sprache sind die vier Gutturalen charakteristisch. Das Verhältniss, in welchem Hr. Stierel sie in den Inschriften ausgedrückt findet, ist dies, dass & überhaupt nicht mehr gebraucht wird, dass die übrigen theils, weil sie nicht mehr gesprochen wurden, ebenfalls des Zeichens entbehrten, theils wirklich, und zwar n (dies jedoch nur im Anlaut) durch , n durch und und durch und dargestellt wurden, von welchen Zeichen das auch noch dem nund entsprach. Allerdings haben diese Buchstaben in einigen späteren Dialecten ihren eigenthümlichen Hauch durchgängig eingebüsst, aber dies für eine verhältnissmässig so frühe Zeit anzunehmen, hat seine Schwierigkeit. Gesetzt aber, sie wurden im Etruskischen nicht mehr gehört, wie ging es zu, dass sie nun doch in einzelnen Fällen geschrieben sind? wie kamen die Etrusker dazu, in die Griechische Schrift, die doch die Zeichen dafür als solche nicht mehr hatte (höchstens ein für den spiritus asper, aber am wenigsten ein p), sie neu einzufüh-

ren? Mussten also nun doch die vier Laute, und gerade in ihrer Verschiedenheit, noch börbar sein, wie erklärt sich, dass sie dennoch unter einander verwechselt werden und einer für den andern erscheinen?

Zwei ihnen eigenthümliche Laute besitzen die semitischen Sprachen in und p, welche so fest sind, dass sie in allen auch verderbten Dialecten sich erhalten, während ihre Zeichen für die Griechen durchaus nnnütz waren und diese das eine ganz verwarfen, das andere für eine ihnen angehörige aspirirte Dentalis gebrauchten. Wie konnten die Etrusker, muss abermals gefragt werden, wenn sie nun durch einen glücklichen Instinct geleitet das I wieder zu D machten, trotz dem die beiden für sie als Semiten so unterschiedenen dentalen Tenues so verwechseln, dass in demselben Worte bald die eine, bald die andere vorkommt, dass D in Fällen, wo es nach allem sonst bekannten semitischen Sprachgebrauch völlig unstatthaft ist, in TON, in der Femininendung der Nomina und Verba erscheint, abgesehen davon dass beides auch für T eintreten muss?

Denn dass to in seinem eigenthumlichen Laut gehört sei, mussen wir doch auch aus dem parallelen P folgern, dessen Vorhandensein nach Hrn. STICKEL selbst, weil die Sprache semitisch ist, gebieterisch gefordert war, dessen Mangel ,, völlig unbegreiflich sein wurde". Man sieht freilich nicht, warum der Mangel von 7 und 2 weniger unbegreislich ist, dass aber in einer semitischen Sprache ein Perwartet werden dürfe, ist ohne Weiteres zuzugeben. Aber gerade ein P bietet das etruskische Alphabet nirgends dar, und um dazu zu gelangen, wird ein sehr heroisches Mittel gebraucht, nämlich die Figur 9, die wir überall in verwandten Alphabeten und wo im Etruskischen selbst ein Schluss möglich ist, als r finden, nach Gutdunken zwischen 7 und ? vertheilt. Eine so gewaltsame Annahme müsste durch gewichtige Gründe unterstützt sein, aber die angeführten sind ausserordentlich schwach, und sichtlich ist der, dass ohne sie bei mehreren Stellen der Text "völlig unverständlich und sinnlos" bleiben würde, der eigentlich entscheidende gewesen, der aber eher zu der entgegengesetzten Folgerung hätte führen müssen, dass der Text eben nicht aus dem Semitischen zu erklären sei. Geben wir auf die angeführten Beweise etwas näber ein, so möchte der Umstand, dass das Zeichen umgekehrt in der Form P in zwei Inschriften erscheint, für sich betrachtet doch offenbar eher als Gegenbeweis gelten, und wenn Hr. Stickel aus dem ganzen Umfang der semitischen Palaeographie nur ein einziges Analogon in der phönicischen Inschrift Carth. III (wo man in der Figur des P eben wegen der Vereinzelung nur eine vielleicht durch das nebenstehende 🖔 verursachte Verstümmelung erkennen kann) beizubringen weiss, aus einem Gebiet dazu, das doch mit etruskischer Schrift nichts zu thun bat, so wird man eher den Schluss machen, dass palaeographische Begründung dafür nicht zu leisten sei. Als das einleuchtendste Beispiel für die Nothwendigkeit in dem fraglichen Buchstaben auch ein P zu erkennen, führt Hr. Stickel selbst S. 267 die Zeile 11 der grossen Inschrift an, wo mit r unmöglich ein Sina zu gewinnen sei, mit p sieh aber ein "sehr passender" ergebe, nämlich wenn man die Gruppe אַקָּמֵל lese, als Infin. Aphel von 500 in der Verbindung "ein Beil des Tödtens" oder "zum Morden". Sehen wir auch darüber hinweg, dass die Hiphilbedeutung

hierbei ignorirt wird, nach welcher "ein Beil des zum Tödten Darbietens" ( عرضه للقتيا ) herauskommen müsste, so ist doch der ganze Zusammenhang "indem sie statt eines kleineren ein grösseres, statt eines gestrichenen "ein gehäuftes Mass Getreide als Abgabe verlangten, bereiteten sie eine Trauer .wie ein Beil des Tödtens" wahrlich nicht so augenfällig "passend", dass er ein so willkürliches Verfahren mit den Schriftzeichen rechtfertigte. Oder wenn das Wort "עריק (von פורק) als ein solches hervorgehoben wird, welches zur Erklärung des Zeichens durch P zwang: was hinderte, nach den vom Verfasser befolgten Grundsätzen in derselben Bedeutung "Bedrückung, Missethat" ein "עונר" aus dem arabischen בון med. בען gewinnen? Vgl. Vit. Tim. II. Calc., I, 30. Mang. اراد أن يريم المدنيا س . Und um neben diesen beiden vom Ver- شرة والعباد والبلاد من عارة وعرة fasser vorgezeichneten Beispielen noch ein drittes zu beleuchten, auf dessen Entdeckung er selbst besondern Werth legt: das bisher ril gelesene Wort, dem sich ziemlich sicher die Bedeutung Jahr beilegen lässt, macht er zu 577, weil sich für ril keine semitische Etymologie auffinden lässt. Um aber für dies Greene solche Bedeutung zu gewinnen, hat er nichts, als die unbestimmte Lautähnlichkeit mit gewissen Wurzeln, welche rollen bedeuten, und das arabische alle Zeit der Mittagshitze, in welchem "der allgemeine Begriff [des Jahrs oder des Rollens?] auf einen Theil [die Siestazeit?] restringirt" sei. Letzteres ist doch gewiss nicht von Jis rückgängig machen (Kauf, Schuld u. dgl.) zu trennen und bezeichnet den Zeitabschnitt, der die Thätigkeit rückgängig und erschlaffen macht.

Die drei Zeichen für Lippenlaute 7 18 werden so vertheilt, dass für consonantisches 7, welches jedoch nur in dem einzigen Wort veltina gefunden wird, 7 steht, im Uebrigen alle drei Zeichen ganz promiscue nach Bequemlichkeit des Entzifferers für 3 und 5 stehn, ohne dass irgend ein Gesetz obwaltete. Aehnlich wechseln auch die Sibilanten sogar in demselben Worte.

Den naheliegenden Einwurf, dass auf diese Weise nach Willkur aus vielem vieles gemacht werden könne, hat Hr. Stickel natürlich vorausgesehn und es nicht an einer Erklärung fehlen lassen, die das Auffallende begreiflich mache. Die Schrift drücke eben nur die Sprache aus, wie sie mit dem Obr aufgenommen worden, sie sei nicht etymologisirend, sondern verhalte sich etwa wie wenn Hebräisch oder Arabisch mit lateinischen Lettern nach dem Gebür wiedergegeben werde. Es giebt allerdings Beispiele, an denen man sich deutlich machen kann, wie eine Sprache in fremden Schriftzügen entstellt und ihrer eigentlichen Charakterzüge beraubt wird; man braucht nur an das Punische des Plautus, an das von deutschen Pastoren wiedergegebene Litauisch, an die amharischen Specimina des englischen Bedienten Pearce zu erinnern. Aber hierbei ist ein wesentliches Moment nicht beachtet: es ist ein grosser Unterschied, ob Fremde oder die Eigenthümer der Sprache selbst sie in angenommenen Schristzügen schreiben. Die Verwischung der Besonderheiten entsteht im ersteren Fall nicht bloss daher, dass die Schrift nicht passt, sondern vornehmlich daraus, dass das Ohr des Fremden nicht vorbereitet ist. Der Einheimische dagegen, weil er jede Nuance fühlt, muss sie in Schrift ausdrücken und richtet sich die fremde Schrift danach ein, wie es die Griechen mit der phönicischen, die Kopten mit der griechischen, Perser und Türken mit der arabischen Schrift gemacht baben.

Dem grammatischen Charakter nach ist die Sprache, wie sie Hr. STICKEL in den Inschriften findet, seiner eignen Angabe zufolge eine zwischen dem Hebräischen und Aramäischen in der Mitte stehende; genauer würde man sie vielleicht als eine dem Grunde nach bebräische, mit einer Anzahl aramäischer Idiotismen gemischte und ausserdem viel Wildes einschliessende bezeichnen. Wir finden von nur hebräischen Eigenthümlichkeiten ein Niphal, Pual, Hophal (welche im Chaldaischen gar nicht anders wie als Hebraismen vorkommen können), ein Futurum apocopatum, einen Infinitiv der Form 100, von den dem Lautwechsel unterworfenen Buchstaben das DIT (nur einmal, we die Convenienz der Bedeutung es gebot, ein inconsequentes 200), ein des Status constructus u. s. w.; dagegen erscheinen als aramäisch der Status constructus, die Endungen des Perfects, n= in 3. fem. sing., N- 3. fem. plur., 777 2. m. pl., 83 1. pl., und einige Vocalisationen. Etwas bunt ist die Mischang wohl; gehen wir in das Einzelne, so zeigt sich noch weniger System. Als Beispiel diene der Status emphaticus. Wir finden ihn im Plur. in der sprachgeschichtlich aus Ra zusammengezogenen Gestalt . wie im Syrischen und Chaldaischen (denn die S. 15 aus de Dieu angeführte Form ist eben nichts als Status emphaticus, nicht etwa eine Nebenform des Status absolutus); aber wie es einerseits nicht darauf ankommt, diese Contraction auch da zu vollziehn, wo sie nach Analogie des Aramäischen nicht Statt hat. z. B. bei letztvocaligen Wurzeln: ערשה, partic. von , so findet sich אי = aber erscheint auch eine Form, nämlich אי in עיפר von עיפר von עיפר von עיפר von עיפר von עיפר מיי Dem Gebrauch nach bat dieser Status emphaticus den Status absolutus, dessen einmaliges Vorkommen in der hebräischen Gestalt D. für dialectische Verschiedenheit erklärt wird, so voltständig verdrängt, dass er für alle Functionen desselben, z. B. als Prädicat, sogar bei Participien, wenn sie statt des Verbum finitum als Tempora gebraucht werden, eintritt, und da er mit dem Status constructus zusammenfällt, so hat die Erklärung den erwünschtesten Spielraum. Ganz umgekehrt ist aber der Gebrauch im Singular, hier erscheint die emphatische Form im masc, nur dreimal gegen sieben und sechzig, die Rollen sind vertauscht und der Status absolutus steht auch, wo der Sinn die entschiedenste Determinirung fordert, ja selbst mit dem Status emphaticus des Plural unmittelbar verbunden, wie gleich im Anfang der perusinischen Inschrift לארץ ולעמי für das Land und für die Leute.

Auch in der Vocalisation findet sich kein System. Einmal haben die Etrusker Vocale gesprochen, wo sie nach keinem Gesetz hebräischer oder aramäischer Vocalsetzung hingehören, z. B. in der ersten Silbe von קבירו , andererseits fehlen sie, wo sie gar nicht entbehrt werden konnten, z. B. in אבר , wo die erste Silbe ohne Vocal um so weniger gesprochen werden konnte, als ja gerade die Gutturale alle Krast verloren

haben sollen (vgl. عُدُمُ mit عِدْ), und die Möglichkeit, dass der Vocal bloss in der Schrift fehle, ausgeschlossen wird durch die Annahme, die Schrift sei nicht etymologisch, sondern drücke rein die Aussprache aus. Anderswo würden gerade die characteristischen Vocale fehlen, z. B. der in der zweiten Silbe des Impf. Niphal כמכלם. Sehr häufig erscheint ein i. wo der Etymologie nach nur e erwartet werden kann, in Fällen, wo dies auf ursprüngliches ai zurückgeht: נאתר, Impf. von חימת, אחה perf. von einer Wurzel לניך, חים als Dual, während מים doch שניך bildet, im Stat. emph. עיפיא, רציניא, im Stat. constr. שרה von שרה, wofür die Berafang auf אחר אבי in Composition nicht passt. Wollte man dies für eine constante Abschleifung des ai in i erklären, wie sie etwa äusserster, in den übrigen Dialecten nicht vorkommender Degeneration entstamme, so hindert, dass sich umgekehrt e findet, wo die Analogie nur i zulässt, z. B. jenes קניתי für וֹבְּבָּב. Daher kommt es auch auf Vocale nicht an, we im sonstigen Semitisch der Unterschied des Sinnes eng an sie geknüpft ist: das sonst passive û des zweiten Radicals dient hier, verstärkte nomina agențis zu bilden: המל ist הבא , Ackerbauer. Das stets Adjectiva bildende, antretende à steht hier ohne Aenderung der Bedeutung an reinen Sabstantiven: ist gleich 700 und dies wird bloss mit der Bemerkung gerechtfertigt, dass das i eine "im Tuskischen beliebte Bildungssilbe" sei, die sich aber in dieser Weise gebraucht in keinem andern von dem Verfasser gelesenen Worte findet, da alle andern mit i endigenden Worte von ihm adjectivisch oder als status constructi oder als Zusammensetzungen mit dem Suffix der ersten Person gefasst sind. Auch andere Wortbildungen müssen in Anspruch genommen werden. אחזחשש oder eigentlich אחזשם soll S. 67 ein mit doppelter Femininendung gebildetes Wort sein in der Bedeutung Niederung. Abgesehn davon, dass die zur Unterstützung des doppelten Feminins angeführten drei Beispiele ganz anderer Art sind, begreift man nicht wie die Sprache darauf gekommen sein sollte, an ein vorhandenes Concretum nied eine Abstractendung zu hängen, bloss um es damit abermals zum - Concretum zu machen. S. 267 finden wir לדירין als ein als Verbum stehendes Particip mit dem Suffix in der Bedeutung contemplantes id (kommt hierher, betrachtend was geschrieben), און gleich שום und dies in der Bedeutung von genommen. Die Form des Suffixes ist bekanntlich aus in zusammengezogen, aber am status constructus des Plural ist keine Möglichkeit für ein solches a vorhanden; mit dem Suffix verbinden darf man das Particip nur, wenn es als Nomen steht (Ewald Lehrb. 288. Agrell. Suppl. App. post. p. 1); die Form מציר als intransitive die einen dauernden Zustand anzeigt (wie z. B. aus نظير ersichtlich ist) kann unmöglich für das aoristische Particip stehen, und ob überhaupt hier ein Semit das Participium und die Construction des Relativs mit vorhergehendem Suffix gebraucht hätte, möchte sehr der Frage unterliegen.

Die Syntax zeigt durchweg eben so grosse Auffälligkeiten. Die Form 마면병, die doch nur Feminin sein kann, gebrauchten die Etrusker als Masculinum. Die Verbalformen in ihrem scharfen Unterschiede festzuhalten, scheinen sie sich dispensirt gehalten zu haben; für dieselbe Vergangenheit stehen in der perusinischen Inschrift neben den Perfecten die Imperfecte Run Z. 4, בחמם Z. 18 und das Particip עושי Z. 24. Der Accusativ dient für alle Verbaltnisse: das blosse כשימו S. 56 soll heissen: mit ihren Händen, wobei die Berufung auf den نصب الظبف der arabischen Grammatiker nichts besagt, da dieser doch nur in sehr bestimmten Gränzen gebraucht werden kann und für den Zusammenhang "der Weizen wurde zurückgehalten mit ihren Händen" im Arabischen wie im Hebräischen (Ewald Lebrb. 2791) ganz unanwendbar sein würde. Wenn Hr. Stickel meint, es sei recht eigentlich ein Accusativus vasis, und auf den grammatischen Terminus de Nachdruck legt, so scheint er diesen selbst nicht ganz richtig zu verstehen. Die Satzbildung ist durchgängig eher eine indogermanische als semitische, und das sonst so unverkennbare semitische Colorit wird man gänzlich vermissen. Wo fände sich ein semitischer Text von dem Umfange der perusinischen Inschrift, in dem auch nicht ein einziges Mal die Sätze mit 7 verbunden wären, wie bier der Fall ist? Participialconstructionen wie ארגרי נסכי אפלחה "sich ärgernd über die Abgabe flohen sie" oder gar, den lateinischen Ablativis absolutis gleich, vorangestellt Z. 5: דכן נפק ,Indem unser Brudervolk wegging" gehen ganz ans semitischer Construction heraus, eben so Zwischensätze und Parenthesen gleich folgenden: "Wie Aqu zogen - eine Schmach war's anzusehn - zwölf Mann aus." "Die Veltiner, weil unser Land an die Klensier kam, richteten an u. s. w." Auch die Wortstellung ist eine durch und durch ansemitische; die Gesetze derselben sind in den semitischen Sprachen unverderbter Gestalt so bestimmt und fest, dass Abweichungen davon nur zu rhetorischen Zwecken und immer mit vollkommen durchsichtiger Absicht, was dem Ausdruck keinen geringen Grad von Feinheit giebt, gemacht werden 1). Hier aber finden wir durchgängig ein ganz anderes System: nicht das Verbum steht im einfachen Satz voran, sondern das Subject; der Accusativ fast nie anders als vor dem Verbum, selbst in Fällen wie שאשת לא אבר Tribut zu geben". Für Wortstellungen, wie שאשת לא אבר ולכת זללת, qui mulierem noluerunt faceremus migrationem, (soll heissen: welche nicht wollten dass wir die Weiber mitnähmen), wird man Analoga in allen semitischen Dialecten vergebens suchen.

<sup>1)</sup> So hätte den Erklärer eines im Dom zu Chur als Messgewand aufbewahrten أَوْلُ (Mittheilungen der antiq. Gesellsch. zu Zürich XI, 1. 1856. 4.), welcher darauf liest الله اطال لذا العلم ,, Gott wolle uns seine Vertrauten (Leute) fristen" schon die Nachstellung des أطال , gesetzt auch die übrige Phrase sei arabisch, darauf aufmerksam machen müssen, dass so nicht gelesen werden könne. In Wirklichkeit lautet die sehr deutliche Inschrift (für die einzelnen Buchstaben vgl. man z. B. die Münzen bei Pietraszewski nr. 91 und bei Krafft Wiener Jahrbb. LXXXIX. Anz. Bl. nr. XXVII) und gehört wohl einem der drei الملك الناص 18 الملك الناص 19 الملك ال

In lexicalischer Hinsicht müsste die Sprache ebenfalls am nächsten zum Hebräischen gestellt werden, da sich eine verbältnissmässig grosse Zabl solcher Worte findet, die diesem Dialect ausschliesslich eigenthümlich sind, עמה, יצא, עשה , דלה, כנש , דלה, כנש , יצא, עשה u.s.w. Daneben aber zeigen sich in bunter Mischung Worte aus allen andern Mundarten. An sich ist es natürlich bei Erklärung eines so alten Textes gestattet, diese in richtigem Masse herbeizuziehen; es ist aber Forderung, die Wörter in ihrem eigentlichen Werthe, der oft nicht leicht zu ermitteln ist, mit Unterscheidung dessen, was als allgemein semitisch gelten kann und was der besondern Entwickelung des einen oder andern Dialects angehört, anzuwenden, nicht bloss Bedeutungen aus dem Lexicon, namentlich dem grabischen. auf gut Glück auszuwählen, und am wenigsten die oft sehr unvollkommen treffenden lateinischen Ausdrücke der Wörterbücher in einem unbestimmten weiteren Sinne zu nehmen, der sich dann oft von der eigentlichen Bedeutung Diesen Forderungen entspricht die Entzifferung bäufig zu ganz entfernt. wenig. Von vielen nur einige Beispiele. Für חימח, das eine 3. fem. perf. sein soll, wird der Sinn gefunden mit Häusern besetzen, weil das arabische Lexicon durch omnis domus ex luto constructa, unter Beziehung auf den Divan des Garir, erklärt. Nun steht aber durch das Zeugniss der arabischen Lexicographen und den constanten Sprachgebrauch des so bäufigen fest, dass dies im Gegentheil ein Zelt, eine auf Pfählen errichtete, mit Zweigen oder dgl. gedeckte Hülle bezeichnet, wie es denn unendlich oft als Lagerzelt und in Verbindungen wie 300 Zeltnüher vorkommt, die sich mit einer domus ex luto constructa nicht vereinigen lassen. Man müsste die Stelle des Gurir vor sich haben, um zu beurtheilen, wie es sich mit der Angabe des Freytag'schen Lexicons verhält, die wohl aus Reiske's Zusätzen zum Golius stammt und daher, wie anderes aus dieser Quelle, nicht unbesehen bingenommen werden kann. Zu solchem Gebrauch, wie bier, kann man aber nur von der gewöhnlichen Bedeutung ausgehn; freilich wäre, da die Etruskischen Ansiedler in der Padusebene doch gewiss Häuser und nicht Zelte oder Lauben erbauen mussten, mit der gewöhnlichen Bedeutung des arabischen Wortes nichts anzusangen gewesen. Das Verbum Lin nimmt der Verfasser Z. 17 vom Einernten des Getreides, aber es bezeichnet nur das Pflücken der Baumproducte (Qam.; Zauz. und schol. Calc. zu Amrulg. Muall. 13 (15); schol. Har. 320; schol. Div. Hudail. 2, 12), und selbst wo es in übertragener Bedeutung steht (Qam. giebt die vier Objecte الذهب والودع wo zum ersten Ham. 506, v. 2, zum vierten der Vers bei Golius in Erpen. gr. 161, 34, vgl. Maidani 27, 106, Beispiele bieten), geht diese lediglich von jener aus. So wenig man aber in Deutschland Korn pflückt, so wenig ist das Wort auf semitischem Gebiet dafür anwend-So ist 8,51 S. 142 nicht puteus, sondern das Loch, das man gräbt, einen Baum hineinzupflanzen oder Wasser sich darin sammeln und abklären zu lassen, und "Wellenloch" für einen fliessenden Brunnen gesagt zu haben, dürfen wir doch auch den Tuskern nicht zutrauen. Das S. 112 angezogene ist nicht cutem detraxit (ich weiss nicht, aus welcher Quelle diese

Bedeutung stammt, wenn es nicht etymologische Combination mit ist), sondern beisst immer kahl sein oder machen, wobei also gerade die Haut bleibt, vgl. Gauhari bei Schult. Exc. Ham. 414, und 32 ist nicht der Schinder, sondern der Gerber. Hat Hr. Stickel recht gelesen, so würde das Bild S. 111 dabio zu erklären sein, dass "der böse Herr" den Greis, den er anbindet, nicht schinden, sondern bloss rasiren will. Das daneben stehende wird durch vorbereiten, zurüsten gedeutet, während es doch im Sprachgebrauch nicht jedes Zurüsten und Vorbereiten bezeichnet, sondern nur ein solches, das mit einer Wegschaffung verbunden ist, so dass also die Worte nar bedeuten könnten: einen Greis aufräumen zum Schinden. Um dem Worte AMA Inschr. XXVII. die Bedeutung nächtlich geben zu können, bält Hr. Sticket es für ein Particip von ששש und greift aus dem arabischen Lexicon die Erklärung عاس noctu obivit (Qam. الطوفار) auf. Hierin ist aber nicht der Begriff der Nacht der eigentliche des Wortes, wie schon die übrigen Bedeutungen der Wurzel zeigen; es ist nicht mit لشد (لسد ?) zusammenzustellen, sondern mit dem bekannten عمس, in welchem (so wenig, wie man etwa aus Freytag's Ausdruck صَالَف circuitores et vigiles nocturni für die Wurzel طوف die Bedeutung Nacht folgern dürfte) nicht sowohl der Begriff des Nächtlichen obwaltet (der in der vollständigen Redensart sogar erst binzugesetzt wird, z. B. Abulf. Ann. mosl. I, 152: Omar war co. J. عس بالليل), als vielmehr der blosse Begriff herumgehen, so dass Herr Stickel hier an eine "nachtwächternde Dunkelheit" statt einer nächtlichen gerathen ist. So auch in hebräischen Wörtern: החת mit של soll ganz gegen die Bedeutung des 59 heissen in den Besitz eines kommen, während es doch eher das Gegentheil ausdrücken müsste; אות הברא mit b soll beissen

Bedeutung vectigal haben, wovon aber im Hebräischen keine Spur ist.

Die Vollständigkeit der Darlegung erfordert, auch noch an einem ganzen Satze zu zeigen, welcher mehr oder minder gewaltsamen Operationen es bedurste, um eine anscheinend semitische Sprache zu gewinnen. Die Wahl ist rein zufällig; es mag der Satz Z. 20 der grossen Inschrift sein, welcher so gelesen wird: איב אוב בי איב אוב בי איב אום אום איב א

zu etwas machen, wosur sonst die Verba des Setzens, Gebens u. s. w. dienen; כשׁךְ לַכְּתְּדְּרָן Zins geben soll den Begriff Zins zu nehmen ausdrücken und נשׁךְ Zins im Sina von usurae soll ganz wie im Deutschen auch die

einer Sprache, die einen Status emphaticus unterscheidet, sollte man auch hier den genauen Ausdruck erwarten. Da sie diesen nicht giebt, so ist anzunehmen, sie babe zwar für zwei Begriffe zwei Formen gebildet, aber diese nach Belieben gebraucht. 3) Die Voranstellung dieses Accusativs geht aus dem in den Semitischen Sprachen Möglichen beraus, wenn man nicht etwa auf eine balbsemitische Sprache wie das Ambarische sich berusen will, wird auf eine von den arabischen Lexicographen dargebotene, im Gebrauch gewiss nur einzeln nachzuweisende Wurzel أسرع = ستا zurückgeführt. 5) Davon soll es abgeleitet sein wie אַצרן von קצה, aber wo kommt sonst im Semitischen in dieser Ableitung e als Vocal vor? 6) Es bat sein a der ersten Sylbe auch im Plural behalten, während dies doch nach allen Analogien der verglichenen Sprachen und des Etruskischen selbst verkürzt sein müsste. 7) Es könnte nur eine Adjectiv- oder Substantivform sein und regiert doch den Accusativ. 8) Die ihm beigelegte Bedeutung beeilen passt zum Zusammenhang nicht, indem es nicht darauf ankommt, dass die Betreffenden eilig ausziehn, sondern dass sie überhaupt ausziehn wollen. Die Wahl des Worts betreibende, das im Deutschen allerdings für tractare und accelerare gebraucht wird, soll den Spalt verdecken, aber ist eben kein blosses tractare. 9) Das Adjectiv steht seinem Nomen, wozu es Apposition ist, voran. 10) Das Zahlwort וist aus dem Indogermanischen aufgenommen: es ist decem. 11) Dies aufgenommene Fremdwort hat eine Pluralendung bekommen, ungeachtet hier der Plural nur eine Mehrheit von zehnen ausdrücken könnte, wie denn wohl keine Sprache, und ihrem constanten Gebrauch nach am wenigsten die semitischen, von dem Wort für zehn einen Plural in ganz gleicher Bedeutung gebildet hat. 12) ist ein Adjectivum gentilitium mit einer Endung in gebildet, welche in keiner semitischen Sprache je gentilitia gebildet hat. 13) בלשינת als Status absolutus würde, da uns der Status emphaticus ja auf aramäisches Gebiet führt, immer etwas auffallend sein, da bier die Endung des Plur. des Feminin ân ist. 14) וארקשת ist aus Hebräischem und Aramäischem gemischt, jenem würde die Hophalbildung, diesem die Conjugationsendung und das & angehören. 15) Die Vocalisation ukasht würde den wichtigern Vocal der Endung at auslassen und den im Aramäischen sogar nothwendig ausfallenden ausdrücken. 16) Das Femin. sing, nach dem Masc. pl. wird damit gerechtfertigt, dass die Zahlen im Semitischen eigentlich Abstracta seien, die als Feminina gelten. Aber durch Zufügung einer Pluralendung, wie sie in angenommen ward, ist ja der Charakter des Abstractums in dem Wort aufgehoben, und die Verbindung eines voranstehenden persönlichen Plurals mit folgendem Fem. sing. wird auch nicht durch den Abstractcharakter semitischer Zahlwörter begründet, da man immer nur sagt רַמַצאַר עַשֶּׂרָה Gen. 19, 32 u. ähnl. 17) Die ganze Wortstellung des einfach bistorischen Satzes, speciell das Verbum am Ende, ist unsemitisch.

Wollte man nun auch, unter der Erwägung, dass keiner Sprache Entwicklungsgang a priori festgestellt und darüber abgesprochen werden kann, dass nichts hindere schon in dem alten Etruskischen eine degenerirte und aufgelöste Sprachform, wie etwa in den Neupunischen Inschriften, in dem

spätern Judenchaldäisch, im Amharischen, anzunehmen, und dass überall doch irgend welche nahe oder ferne Analogie beigebracht werde, alles einzelne Anstössige für sich rechtfertigen, so müsste, zumal die Anstössigkeiten in so erdrückender Menge auftreten, dazu ein überwiegender und zwingender Grund sein, der bewiese, dass trotz aller Bedenken so und nicht anders gelesen und erklärt werden könne, und dieser könnte nicht wohl in etwas anderem, als in dem vollen Eindruck der unmittelbar einleuchtenden Richtigkeit des Gelesenen gefunden werden. Für die Richtigkeit einer solchen Entzifferung ist das letzte Kriterium, dass ihr Resultat sofort durch sich selbst, durch Lebereinstimmung von Form und Inhalt, durch Einfachheit und Angemessenheit die Ueberzeugung abnöthige, nur so könne es sein. Nicht anders will auch Herr STICKEL nach den schon oben angeführten Worten beurtheilt sein. gerade bier wird die Entscheidung gegen ihn ausfallen müssen. Könnte eine aus lauter grammatischen und lexicalischen Abnormitäten zusammengesetzte Lesung durch den am Ende gewonnenen Sinn gerechtfertigt werden: im vorliegenden Fall würde dies doch nicht geschehen. Es muss bestritten werden, dass der Inhalt seiner Lesungen durchgängig ein einfacher, verständlicher. angemessener sei, ein solcher, wie man ihn von überlegenden Leuten, die einen Zweck batten, erwarten durfte. Es sind eigentlich nur die ersten Worte der grossen Inschrift, denen wir das Prädicat eines einfachen und einfach ausgedrückten, zweckmässigen Satzes beilegen können; freilich ist auch in ihnen eine starke Licenz: מונא מנה wir setzen soll stehen für איז , was durch die zwei alttestamentlichen Beispiele, die man doch nur als Textfehler auffassen kann, nicht gestützt wird, und gegen den Gebrauch des Pronomens kan könnten Einwendungen Statt haben. Leberall sonst finden wir Bedenken zu erheben: entweder die Inschrift passt nicht zu dem Gegenstande, oder der Ausdruck nicht zu dem Sinn, oder das Semitische wird Niemand ohne die Uebersetzung, oder die Uebersetzung ohne die Erklärung versteben. Wer wird den Gedanken: Der klare rinnende Brunnen fliesst ausdrücken durch die Worte: Das Reine des Loches der Welle träufelt von Wasser, besonders wenn der Brunnen noch ausdrücklich als ein nicht träufelnder, fliessen-

der dem träuselnden Brunnen Rack, entgegengesetzt ist? Wer wird, wie S. 166, sagen: "Wir lösen von der Gluth den: Missethat hat er begangen statt den Missethäter? Wer hat je S. 171 mit Weinen den Kopf zu Grunde gerichtet, statt etwa der Augen?

Analysiren wir eine der kürzesten Inschriften in dieser Beziehung genauer. Auf einer Patere ist nach S. 217 eingekratzt "Wasserhaltig des Feuers". Niemand würde ohne die beigefügte Erklärung wissen können, dass dies den Sinn haben soll: "im Feuer gebrannt, so dass es die Flüssigkeit nicht durchlässt". Da es nun die Bestimmung derartiger Gefässe ist, Flüssigkeiten zu halten, so erscheint, dies darauf zu schreiben, eben so unmotivirt, und die Hervorhebung des bewirkenden Mittels eben so gleichgültig, als oh man z. B. auf einen Stubl schreiben wollte: "Zum Sitzen eingerichtet des Leimes". Ein anderes wäre es, wenn ein seltener und sich nicht von selbst verstehender Gebrauch anzuzeigen gewesen wäre, etwa dass das Gefüss zum Filtriren bestimmt sei. Aber auch nicht einmal als Gegensatz wäre

die Inschrift begreiflich, da die Form des Gefässes, einer Schale mit niedrigem Fuss, die Vorstellung, es könne ein Filter sein, von selbst ausschliesst. Bei dem sprachlichen Ausdruck dieses Gedankens שישים wird das erste Worte zusammengestellt mit einem ungewöhnlichen arabischen, vom Schlauche gebrauchten قنمت oder , über dessen Anwendung wir, da das Wort seinem Gebrauche nach unkekannt ist, nicht rechten wollen, obschon der Qamus es durch مسيك und dies durch بكثير الاخذ للماء viel Wasser haltend, erklärt, was doch auf eine flache Schale nicht passt, und die im türkischen Oamus zugesetzte Bedeutung des festgenühten Schlauches (daher die Wurzel vielleicht in \$47 zu suchen ist) auf eine Thonschüssel nicht mit sonderlichem Glück übertragen scheint. Zu ihm soll das zweite Wort im Genitiv stehen, was durch eine unhaltbare Berufung auf die arabischen Grammatiker gerechtfertigt wird; diese nehmen allerdings bei gewissen Genitiven die Auflösung durch en an, wollen aber damit keineswegs sagen, dass nun auch jedes (" durch den Genitiv ersetzt werden könne. Aber auch (" von wegen ware bier bei Angabe des Mittels nicht anwendbar (nie ist gesagt worden ,طبخ من الغار , sondern بالغار Zamakhsh. Navab. 179. schol. ed. Schultens), und der Genitiv wasserhaltig des Feuers im Arabischen genau so unverständlich, wie er es im Deutschen ist. Endlich wäre kein Grund gewesen das Wort Feuer in die Pluralform zu setzen, welche, wenn sie von wie überhaupt vorkäme, doch nicht die "Andauer der Feuerung", sondern nur die mehrfachen einzelnen Feuer bezeichnen könnte, deren es aber zum Brennen eines einziges Gefässes nicht bedarf. Und dazu ist der Verfasser genöthigt, eine ganz andere Pluralform, als in allen übrigen Texten, und eine sonst vermiedene orthographische Verdoppelung zu statuiren, welche zu erklären er dann bis zur Annahme eines zweiten Dialects fortgerissen wird.

Nicht eben günstiger lässt sich über den angeblichen Inhalt der grossen Inschrift urtheilen. Welche Unwahrscheinlichkeit liegt schon in der vorausgesetzten Situation, dass einige ihrem Grundherrn durchgehende Bauern vorher einen Stein mit einer Inschrift, in der sie ihre bisherigen Patrone heruntermachen, öffentlich und zwar auf deren Boden selbst errichten, und diese das Denkmal ihrer Tyrannei ruhig stehen lassen, so dass es sich Jahrhunderte hindurch erhält. Und der unerträgliche Druck besteht namentlich darin, dass sie auch von dem Getreide, das zwischen den Bäumen wuchs, Abgabe geben sollen, eine Zumuthung, die Hrn. Stickel mit sittlicher, an mehr als einer Stelle ausgesprochener Entrüstung über die darin zu Tage tretende Gier, Grausamkeit und schmähliche Härte erfüllt. Aber hierauf noch näher einzugehen scheint überflüssig, da jeder Leser sich darüber selbst sein Urtheil bilden kann.

Eben so ist es hier nicht am Ort, das was in Beziehung auf die historischen Verhältnisse sich über oder gegen den semitischen Ursprung der Etrusker sagen lässt, näher zu erörtern; es ist das in der That auch erst von den philologischen Resultaten abhängig. Nur auf eins mag noch kurz hingewiesen werden, was einen wesentlichen Mangel in dem Verfahren des Hrn. Stickel bildet: auf sein Ignoriren solcher Monumente, an denen vor

allen die Probe seiner Behauptung zu liesern war. Niemand z. B. darf es unternehmen, über die Zahlwörter der Etrusker Entdeckungen zu machen, ohne sich mit den Würselinschriften in Gerhard's Arch. Ztg. 1848. S. 375 auseinander zu setzen. Und so wäre vor allen Dingen eingehende Rücksicht zu nehmen gewesen auf alle solche Inschriften, die jeder unbedenklich für bilingues erkennen muss. Wenn Hr. Stickel, ausgehend von O. Müller's Bemerkung, dass in Tuskisch-lateinischen Inschriften die verschiedenen Texte häufig sich nicht entsprechen, diese für völlig verschieden nehmen und die vorhandene Uebereinstimmung daraus erklären zu können glaubt, dass man aus dem Vorrath Urnen wählte, auf denen bereits ein an den darauf zu setzenden Namen lautlich anklingender Spruch stand (S. 173. 179): so befreit das nicht von der Verpflichtung, zunächst den Beweis an solchen zu führen, die sich sat Buchstabe für Buchstabe entsprechen, wie solgende beide im Bulletino d. a. corr. 1841 p. 13. 14. mitgetheilte:

P. Volumnius A. F. Violens Cafatia natus

## TVF FEVINNARV CREATIRV

und

### CVINTE MENV RPNTNRV

Q. Sentius L. F. Arni natus

(wo mit Gennarelli †Nam gelesen werden zu müssen scheint). Obschon nun nicht zu zweiseln steht, dass Hrn. Stickel's Kunst auch aus diesen Namen Sentenzen von "tiester Innigkeit" (S. 185) herauszulesen wisse, so sind wir doch eben-so überzeugt, dass nach wie vor auf solche unabweisbare Beispiele hin die Annahme der Metronymica auf al, über die Hr. Stickel sehr richtig sein "gänzliches Vernichtungsurtheil" (S. 176) noch zurückhalten will, gesichert bleiben wird. Dadurch allein ist aber schon die Möglichkeit, dass die Sprache der "Festmauerlinge", wie Hr. Stickel (S. 238) den Namen Etrusker überseizt, wirklich semitisch gewesen, in die weiteste Ferne gerückt.

Wenn sonach sowohl gegen das Resultat im Ganzen, als auch die Einzelheiten der Lesung Einspruch erhoben werden muss, so soll damit doch das wirkliche Verdienst des Buches, das freilich als ein negatives zu bestimmen ist, nicht geläugnet werden. Die Möglichkeit, dass das Etruskische mit dem Semitischen in Verhältniss stehe, musste einmal ernstlich untersucht werden, und das ist in ihm auf eine Weise geschehn, bei der alles aufgeboten ist, was sich irgend zur Bejahung der Frage beibringen lässt. Wie Hr. STICKEL seine Methode beschreibt, hat er überall nicht bloss das Nächstliegende genommen, sondern mit mübsamen Fleiss alle Möglichkeiten der Erklärung umsichtig durchgeprüft und nur das, was sich ihm nach reifer Erwägung als das Beste darstellte, für seine Deutung beibehalten. Wir dürfen wohl annehmen, das, was er bietet, sei wirklich das Passendste was sich von der Voraussetzung des semitischen Charakters der etruskischen Sprache aus gewinnen liess, und es stellt sich dadurch als Schuld des Stoffes, nicht des Entzifferers heraus, wenn das Etruskische sich nicht in das Semitische fügen will. J. Gildemeister.

Mit Freuden muss jeder Freund der Arabischen Litteratur das Erscheinen dieses Werks begrüssen. Denn unter allen Umständen steht soviel fest, dass der nach dem fast allgemeinen Urtheile grösste Dichter der letzten Periode. in welcher die arabische Poesie noch ein etwas anderes als bloss pathologisches lateresse gewährt, unsere volle Aufmerksamkeit verdient. Freilich lauten die Urtheile der Kenner meist dahin, dass Mutanabbî lange nicht den Ruhm verdiene, dessen er bei den spätern Arabern geniesst, und dass er besonders den bessern der vorislamischen Dichter weit nachstebe. Und dies Urtheil kann nicht durch das gerade entgegengesetzte Hammer's entkräftet werden; denn dieser war einerseits selbst viel zu sehr dem spätern Arabisch-Persisch-Türkischen Geschmack hingegeben, um unparteilsch urtheilen zu können, andrerseits ist es ihm bei seinem raschen Arbeiten nie gelungen, die schwierige Sprache der alten Dichter auch nur einigermassen zu verstehn 1). Wer nun, wie Ref., dem Studium dieser alten Dichter viele Zeit und Mübe gewidmet hat, der wird nicht umbin können, im Wesentlichen Reiske und de Sacy beizustimmen; jedoch kann Ref. nicht lengnen, dass er bei Mutanabbi etwas mehr gefunden hat, als er erwartete. Wir baben in ihm entschieden einen grossen dichterischen Geist vor uns, dessen Fehler mehr der Zeit und den Verhältnissen, als ihm selbst, anzurechnen sind.

Wir müssen zuerst bedenken, dass M. ein Dichter des 4ten Jahrh.'s d. H., sodann, dass er ein höfischer Dichter ist. Die Gesunkenheit des Geschmacks in seiner Zeit ist zu bekannt, als dass sie einer näheren Schilderung bedürfte: sie zeigt sich in jedem Gedichte Mutanabh's in Uebertreibungen <sup>a</sup>), in gesuchten Bildern, in frostigen Vergleichungen, welche mit wissenschaftlichen Kunstausdrücken angestellt werden, und in Haschen nach Wortspielen, in welchen es freilich die spätern Zeiten noch zu einer ganz andern Höhe gebracht haben. Schon der sprachliche Grund, auf dem diese Dichter stehen, ist unnatürlich, indem sie im Allgemeinen zwar die veralteten Wörter vermeiden, sonst aber ganz die Sprache der alten Wüstendichter beizubehalten suchen <sup>3</sup>), welche damals entschieden schon todt war. Als Hofdichter ist nun M. durchaus glatt und gefeilt <sup>4</sup>), aber, so sehr er den Ausdrack seiner Gefühle übertreibt, fast stets ohne Gefühl und un wah

<sup>1)</sup> Wer einige Belege für diese Behauptung wünscht, der vergleiche nur die in der kürzlich erschienenen Ausgabe von Alhadira's Diwan (ed. Engelmann) angeführten Uebersetzungen Hammer's mit dem Originale.

<sup>2)</sup> Siehe z. B. gleich p. J. " u. s. w.

<sup>3)</sup> Vergleiche den Tadel, den in dieser Hinsicht Atta anbi über M. aus spricht, bei Dieterici, Mutanabbi und Seifuddaula, 57.

<sup>4)</sup> Charakteristisch für den Unterschied der damaligen Volks- von dieser hößschen Sprache ist عن ال

Eine schlimme Erbschaft, welche das Wüstenlied der spätern Dichtung hinter lassen hatte, war der und, der ursprünglich so charakteristische und schöne erotische oder elegische Eingang des Gedichts. Da musste nun der Dichter wohl oder übel, alt oder jung, mit der Schilderung von Gefühlen ansangen, welche ihm ganz fremd waren, und so machen diese Eingänge bei den Spätern (schon bei Garir durchaus) immer leicht den Lindruck des Unwabren. Auch bei Mutanabbi, der sich freilich mituater von diesem Zwange frei macht, ist dies nicht anders, so viel Kunst er auch auf diesen Theil verwendet 1). Und so merkt man seinem Lob und Tadel überall an, dass es ihm gar nicht Ernst damit ist und dass er unter Umständen mit demselben Gleichmuthe auch gerade das Gegentheil behaupten könnte. So frivol er ist, so drängt sich doch nirgends so das volle Wonnegefuhl des Genusses durch, wie etwa bei Hafiz 2). Aber als Hofdichter vermeidet er auch alles Anstiissige: schmutzige Ausdrücke und pöbelhafte Ausfälle, die bei den besten Arabischen Dichtern so häufig sind, finden sich wenigstens in diesem ersten Theil fast gar nicht. Und was ihn, wie schon Atta'alibi bemerkt 3), hoch über alle andern panegyrischen Dichter hebt, ist die Selbstachtung, welche er den von ihm Geseicrten gegenüber bewahrt. Er weiss, dass er nicht nur ein grosser Dichter, sondern auch ein tapferer Mann ist, und Verse, wie

sind oft sehr schön und anschaulich; Bilder wie das in wie, T, sind nicht selten. Besonders zeichnen sich seine Jagd- und seine Stegreifgedichte durch Frische und Lebendigkeit aus. — Was den Inhalt anbetrifft, so besteht die bei Weitem überwiegende Zahl aus Lobgedichten auf Fürsten und hohe Beamte, und zwar deutet der Diehter fast immer mehr oder weniger offen an, was er für diese Lobgedichte erwarte. Oft liegt die ganze Bilte um Belohnung in dem weitfäufig ausgeführten Preise der Freigebigkeit des Angeredeten. Wie oft man aber diese Anspielungen absiehtlich missverstand, zeigen uns solche Aussprüche, wie 3,0, welche M.'s wahre Ansicht enthüllen.

Ceberhaupt liegt der von Ibn Ginni zu 5, 29 geäusserte Verdacht, der Dichter persissire den Besungenen unter dem Schein des Lobes, öfter nahe, besonders bei allza überschwenglichen Lobeserhebungen.

<sup>1)</sup> So spricht er dena auch z. B. in einem ausdrücklich als Jugendgedicht bezeichneten Liede von seinem grauwerdenden Haare: Ly, I ff.

<sup>2)</sup> Ganz Hafizisch aber klingt der Vers 2, 9

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 71.

Um neben der Charakteristik des Dichters, welche natürlich leicht weiter ausgeführt werden könnte, auch etwas von der Sprache zu sagen, so ist diese die gewöhnliche der damaligen Hofdichter, mitunter mit veralteten Wörtern ausgeschmückt, aber im Ganzen leicht dabinfliessend. Als Einzelheiten bemerke ich z. B., dass M. sehr oft die Verba tert. Hamz, als tert. oder 5 gebraucht, dass er einen gar zu häufigen Gebrauch von dem in der alten Sprache nur selten i für i pebrauchten i (als reinem Flickwort) macht. Auch habe ich an einer Stelle (leider habe ich sie mir nicht notirt) ei, (râ'a) für 5 (ra'à) gefunden, wie auch Mutanabbi u. Seif. p. 54 [sef, zu lesen ist. Eine genaue Untersuchung wird gewiss viel Stoff für das zukünstige Lexikon finden, worunter vielleicht auch einzelne Wörter, welche M. wie so viele Spätere nach missverstandenen Stellen alter Dichter falsch gebraucht.

Der Commentar des Wahida ist im Ganzen recht zweckmässig. Die geringe zeitliche Entfernung zwischen dem Dichter und ihm macht, dass gänzliche Missverständnisse sich in ihm weit seltner finden, als in den Scholien zu vorislâmischen Poesien. Dazu kommt, dass die Tradition in der genauen Erklärung vom Dichter an ununterbrochen bis zu Wähidi geht. Der Commentator giebt in der Einleitung eine Lebersicht über die ihm voraufgehenden Erläuterungen unsers Dichters, von denen er besonders den Ibn Gioni oft zu polemischen Zwecken citirt. Die Erklärung der einigermassen chronologisch angeordneten Gedichte beschränkt sich meist auf einfache Auslegung der Worte und des Sinnes, mit kurzen Beweisen und polemischen Bemerkungen, ohne sich lange bei der Auseinandersetzung der einfachsten grammatischen Regeln aufzuhalten, welche manche andere Commentare so unerträglich macht. Wâhidì citirt oft Verse anderer Dichter, besonders solcher, welche demselben Dichterkreise angehören, wie M., mitunter jedoch auch älterer, wie Alhâdira's, der Alhansâ, Zaid-alhail's u. s. w.; gewöhnlich sucht er durch diese Citationen zu erklären, woher M. diesen oder jenen Gedanken genommen habe, oder wie er von Andern nachgeahmt sei; freilich geht er, wie andere Arabische Philologen, hierin oft zu weit. Der Commentator steht nicht auf dem Standpunkt der absoluten Bewunderung des Dichters, er meint sogar in der Einleitung, dieser sei nur durch ein besonderes Glück zu seinem Ruhme vor allen andern Zeitgenossen gelangt, und wirft ihm im Einzelnen öfter Fehler vor; besonders hestig tadelt er M., wenn dieser mitunter seine leichtfertige Gesinnung in religiösen Dingen zu offen äussert (wie S. 30, 96, 230, 240), wobei man freilich bedenken muss, dass Wahtdi auch Theolog war, der nicht weniger als vier Korancommentare geschrieben hat 2). Unbegreislich ist

<sup>1)</sup> Aber doch bisweilen, z. B. Hamûsa off, ofo u. s. w. Hiernach ist etwas zu modificiren, was Ewald, Gramm. arab. §. 454 über dies 13 sagt.

<sup>2)</sup> Drei gewöhnliche تفاسير den وحين und وسيط وسيط وسيط وسيط بسيط النتواد Buch في اسباب النتواد

freilich, wie er solchen Schmutz in seinen Commentar aufnehmen konnte, wie wir ihn S. 342 finden. Der ästhetische Standpunkt Wâhidi's ist, im Gegensatz zu dem der grossen Philologen des 2ten und 3ten Jahrh.'s, der seiner Zeitgenossen, denen die neueren Dichter weit vorzüglicher schienen, als die alten 1). Uebrigens wird man sich nicht wundern, wenn auch unser Commentar zuweilen falsche Erklärungen giebt, zumal da die ältern Erklärungen schon oft mit einander in Widerspruch stehen.

Die Ausgabe selbst ist mit grosser Sorgfalt gemacht. Hr. Prof. Dieterici hat sich durch den jahrelangen auf dieselbe verwendeten Fleiss ein entschiedenes Verdienst um unsere Wissenschaft erworben. Der Text ist durchgebends vocalisirt, ebenso die citirten Verse. Im Texte selbst finden sich, da der Sinn, die Grammatik und das Metrum genau beachtet sind, fast gar keine Fehler 2); wenigstens sind uns nur folgende wenige aufgefallen. للهندواني und قو الهندواني ۴۳ ist das v mit Kasra, statt mit, أو الهندوانيات Damma zu versehen, vgl. Lubb-allubâb s. v. 3); , o, rf verlangt das Metrum in Wort ausgefallen; وَ فَطَ ; الْيُمْنَى für وَفَطْ ; الْيُمْنَى für الْيَمِينَ statt كَيْغُلُغ statt , وَهَمَا ; وَلُو أَنَّهَا und وَلُوَ انَّى lese man كَيْغُلُغ im folgenden Gedichte ; منظوم des Metrums wegen); ومنظوم sind die Reimworte mit Sukûn, statt mit Kasr zu versehn (Metrum Sari). Die citirten einzelnen Verse, deren Verständniss oft schwer ist, wie jeder, der Scholien und Grammatiker kennt, begreifen wird, sind im Allgemeinen auch sehr correct; jedoch finden sich hier etwas bänfiger Verstösse gegen den Versbau. So verlangt S. 8 Z. 5 v. u. der Reim als, das Metrum fordert S. 11 Z. 6 v. u. اَعُلَيْسَ für عُلَيْسَ; S. 44 Z. 5 ff. ist der Reim durch (1), nicht durch o zu bilden; S. 101 Z. 14 verlangt das Metrum die gewöhnliche Form ; S. 151 Z. 6 v. u. المُحْدَّرُة S. 187 Z. 9 v. u. Ausserdem möchten wir S. 21 وَنُوى Z. 14 lesen يعطى مثلها; S. 29 Z. 4 wäre dem Metrum vielleicht durch von فعال على الله على الله على على الله على على الله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>1,</sup> Siebe die Einleitung und vgl. Dieterici a. a. O. 16 f.

<sup>2)</sup> Natürlich war die Aufgabe nicht, den Text M.'s selbst herzustellen, sondern den, welcher dem Wahidi vorlag.

<sup>3)</sup> Auch Hamûsa 297 steht das Wort mit - . Die Form scheint vom Persischen Plural هندُوان auszugehen. [Für هندُوان s. den türk. Ķâ-mûs. Fl.]

: نُرَى : S. 90 Z. 6 v. u. بُجُليل : S. 90 Z. 6 v. u وَلُطْفَ S. 197 Z. 7 v. u. S. 304 Z. 1 ist den Arabischen Lautgesetzen gemässer das durch v. 15 bestätigte الررقباري zu lesen, obgleich die Vocale (nicht der Text) des Lubb-allubab Sukûn vorschreibt 1); S. 318 letzte Z. ist zu schreiben .... (mit 1, vgl. Sur. 9, 30); S. 341 Z. 13 وما ي. Keinen passenden Vorschlag الشدّات haben wir für Besserung des Verses S. 175 Z 3, des falschen الشدّات S. 176 letzte Z. und einiger Wörter in dem ziemlich unsinnigen Gereime S. 296 Z. 6 ff., wenn dies, wie الايمات besagt, wirklich aus ordentlichen Versen besteht. Druck- oder Schreibsehler endlich, wie كنْدة für كنْدة S. 5 Z. 1; عُلَدُف (mit Taśdid) für عُللَا S. 31 Z. 10; خُنْدُف für بِغُنَّابِ fū́r بِغُنَّات ; S. 54 Z. 9 v. u. ; أَبْصَرُّبُ fūr أَبْصَرْبُ S. 48 Z. 12 خُنْدف ebend. Z. 8 v. u.; والعُدَّم (mit في بيط (غ mit) والعُدَّم für المدلا (obue الجَعدى für الجُعدى; (mit Tanwîn) مِسْمِ (bi بِسْمِ المُعدى) الجُعدى (Tanwîn) مُعرمًا لأَذَاتِهَا الآثَامِ اللهِ (ohne Madda) وَأَثَامِ الآثَامِ الآثَامِ (S. 198 Z. 15; الآثَامِ الآثَامِ الآثَامِ (ebenso ohne Mailda) مَنْعُ بِهِ إِلَّهُ (mit falschem = ) 2) S. 360 Z. 6 und einige andere der Art, so wie nicht ganz orthographische Schreibweisen, wie عمائيا für المعالية) S 176 Z. 7 v. u. finden sich in dem im Allgemeinen sehr correct gedruckten Buche verhältnissmässig in geringer Anzahl. Ueberhaupt wird man leicht sehen, dass diese wenigen Bemerkungen, welche so ziemlich Alles enthalten, was dem Ref. bei der Lecture der Verse und eines grossen Theils des Commentars aufgefallen ist, dem Verdienste der fleissigen Arbeit durchaus keinen Abbruch thun.

In dem hoffentlich bald folgenden 2ten Theile werden die berühmtesten-Gedichte M.'s: die Saisijat, sowie die Käsarijat u. a. enthalten sein. Wenn der Umfang des Werkes auch wohl nicht gestatten wird, genauere Variantenlisten zu geben, so wird der Hr. Herausgeber doch hoffentlich eine Darstellung der verschiedenen Recensionen dieses Diwans und der Hauptcommentare, so wie neben den andern Registern ein Verzeichniss der citirten Dich-

<sup>1)</sup> Eigentlich sind ja auch im Persischen solche Silben wie 3, mit einem kurzen im Verse silbenbildenden Nachball versehen, welcher im Arabischen — in der ältern Zeit wenigstens — durch einen vollen Vocal wiedergegeben wird.

<sup>2)</sup> Vgl. Arnold's Chrestomathie, Vorrede S. XXVIII, u. Ztschr. VIII, 617 Anm.

<sup>3)</sup> Vgl. Fleischer in der Vorrede zu Arnold's Ausg. der Mu'allaqat S. 7.

ter mit genauer Vocalisirung und, wo möglich, kurzen chronologischen Daten geben.

Und so wollen wir denn zum Schlusse dies Werk allen Arabisten noch ein Mal bestens empfehlen, indem wir zugleich den Wunsch aussprechen, dass bald auch andere bedeutende Arabische Dichter durch ähnliche Ausgahen zugänglich gemacht werden mögen.

Th. Nöldeke.

Over Inscriptien van Java en Sumatra voor het eerst ontcijferd door R. H. Th. Friederich, lid van de directie van het Bataviaasch Genootschap van Kursten en Wetenschappen, lid van de deutsche Morgenländische Gesellschaft, honorair lid van de Bombay branch of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 99 S. 4. nebst drei Inschriften-Tafeln. Batavia 1857.

Durch die obige Schrift hat der Verfasser sich ein sehr anzuerkennendes Verdienst um die altere Geschichte Java's und Sumatra's erworben, weil er in ihr zuerst drei auf diesen Inseln gefundene Inschriften genau bekannt gemacht und sorgfältig erläutert und aus einigen andern brauchbare Angaben hervorgeboben hat; durch diese, so wie durch jene Insebriften wird ein neues Licht auf die frühern Zustände beider Eilande geworfen. Der Verf. hatte schon früher (Ztschr. d. D. M. G. X., S. 591 ff.) zwei Javanische Inschriften herausgegeben und aus zwei andern einzelne Stellen mitgetheilt. Um dieses nebenbei zu bemerken, so findet sich von der ersten Insebrift, von der A. Weber a. a. O. eine genaue Copie des von Raffles veröffentlichten Facsimiles nebst einer Umsehrift in lateinischer Schrift mitgetheilt hat, ein anderes Facsimile in Bijdragen tot en Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië IV, pl. IX, p. 113 in der Abhandlung von Sulomon Müller over eenige Oudheden van Java en Sumatra, welches in allen wesentlichen Punkten mit dem andern übereinstimmt. In dem Vorworte (S. 1-7) hat der Verfasser zuerst die Wichtigkeit der Inschriften für die Geschichte Indiens überhaupt und die des Indischen Archipels insbesondere dargethan, weil durch sie die schriftlichen Quellen ergänzt und berichtigt werden; er hat zweitens gezeigt, dass die von Raffles und John Crawfurd in Verh. der Bat. Genootsch. VIII, S. 315-325 herausgegebenen Inschriften nicht mit der gehörigen Genauigkeit wiederholt worden sind. Der Verfasser hat drittens daran erinnert, dass die Europäischen Gelehrten, die sich bisher mit Inschriften aus dem Indischen Archipel beschäftigt haben, keine gründliche Kenntniss des Sanskrits, der Kavi und der Polynesischen Sprachen in der Regel besessen haben.

Die erste laschrift ist in den Ruinen eines Tempels bei Malang im südöstlichen Java entdeckt worden; sie bietet zwar nur die Namen von vier Dhyâni Buddha nebst denen ihrer Gemahlinnen und denen von vier untergeordneten Wesen, besitzt jedoch den Werth, dass sie ein Licht auf den damaligen Zustand der Religion Çâkyamuni wirft und beweist, dass damals diese mit dem Çivaismus vermischt worden war. Dieser Umstand veranlasst den Verfasser eine Eintheilung der Buddhistischen Religionsgeschichte in Perioden

aufzustellen, von denen er folgende vier annimmt: 1) die des ältesten Buddhismus; 2) die des Âdi-Buddha's; 3) die der Dhyâni Buddha und der Dhyani Bodhisattva, und 4) die der Vermischung des Buddhismus mit dem Çivaismus. Von diesen vier Perioden kann die zweite nicht als eine für alle Buddhisten gültige betrachtet werden, weil die Vorstellung von Adi Buddha sich nur im westlichen Indien und hier zwar vor den Anfängen der christlichen Zeitrechnung, in Nepal und vielleicht im westlichen Tübet nachweisen lässt. Dann dürfte die Verehrung der Dhyani Buddha und Dhyani Bodhisattva schon vor dem 4ten Jahrhunderte anzusetzen sein, weil die Mahayana-Sûtra, in denen diese Wesen auftreten, bereits von der 4ten Buddhistischen Synode unter Kanishka 10-40 n. Chr. Geb. in den Kanon der heiligen Schriften aufgenommen worden sind. Dann ist daran zu erinnern, dass eine der wichtigsten Schriften dieser Art der Saddharmapundarika oder der Lotus des guten Gesetzes von dem berühmten chinesischen kaiserlichen Dolmetscher Kumarajîva nach einer Mittheilung von Stanislas Julien zwischen 397 und 403 in die chinesische Sprache übertragen worden ist; die Urschrift wird daher ziemlich viel älter sein. Die Beschränkung jener göttlichen Wesen auf fünf, ihre Erschaffung und ihre Ausstattung mit Cakti oder Personificationen ihrer Kräfte, die den Nepalesischen Schriften eigenthümlich sind, fallen gewiss in eine viel spätere Zeit, jedoch nicht so spät als man bisher geglaubt hat. Was den Ansang der 4ten Periode, der der Verschmelzung Buddhistischer und Civaitischer Ansichten betrifft, so wird diese in Nepal erst im 12ten Jahrhundert eingetreten sein, dagegen auf Java nach Inschriften schon im 9ten; in diese Zeit darf die Inschrift von Malang (S. 7-17) gesetzt werden. Die in ihr erwähnten Namen sind die folgenden: 1) Amitabha und Pandaravasini, welche bei den Nepalesen Pandara heisst; pândara weisslich gelb und vâsini eine weisse Pflanze, die Borcheria bedeutet, weichen beide Namen nicht wesentlich von einander ab. 2) Axobhya und Locani; diese beiden Namen finden sich auch bei den Nepalesen. 3) Ratnaprabha; die Gattin dieses Dhyâni Buddha wird in einer Inschrift bei Raffles II, pl. 66 Bharali Mamaki genannt. Das erste Wort ist das Feminin von bhatara und aus diesem durch den Uebergang des t in d=r und den des r in l entstanden; es bedeutet im Sanskrit ehrwürdig, in den Javanischen Inschriften dagegen göttlich. Nach Panini V, 1, 30 wäre Mamika die richtige Form. 4) Amoghapaçu; die Nepalesen nennen ihn Amoghasiddha; da er auf Nepalesischen Bildern mit einem paçu, einem Netze und einem tricula, einem Dreizacke ausgestattet erscheint, erklärt sich aus diesem Umstande die Verschiedenheit beider Namen; es erhellt auch hieraus, dass auf den Amoghasiddha Symbole Çiva's übertragen worden sind. Seine Gemahlin Tärä ist noch nicht in Javanischen Inschriften aufgefunden worden. Nach ihm folgen die Namen von vier untergeordneten Wesen: Hayagriva; dieser erscheint in den Nepalesischen Schriften als der Begleiter des Bodhisattva Padmapâni's; den Brahmanen gilt er als ein Daitya oder böser Geist. Den nächsten Namen Sudhana-Kumara betrachtet der Verfasser mit Uprecht als einen einzigen; es wird richtiger sein zwei anzunehmen. Der erste Name bezeichnet den Kuvera, den Gott des Reichthums; der zweite den Kriegsgott; durch diese Theilung erhalten wir die erforderlichen vier Namen. Der vierte wird am richtigsten Dhurjigti gelesen und bezeichnet Civa als den Trüger

der jata, des diesem Gotte eigenthümlichen Haarzopfes. Das Verhältniss dieser vier untergeordneten Wesen zu den höhern ist unklar. Es ergiebt sich aus dieser Aufzählung, dass der erste Dhayani Buddha, Vairocana, fehlt und dass die Javanischen Buddhisten das Göttersystem, von dem hier die Rede ist, in unvollständiger Gestalt erhielten, allein es auf eigenthümliche Weise vervollständigten. Ihre Abneigung gegen die Brahmanen scheint die Javanischen Buddhisten veranlasst zu haben, dreien von ihren Göttern eine untergeordnete Stelle zu geben. Sie erhielten ohne Zweifel ihre Kenntniss von diesem göttlichen Wesen aus Bengalen, wo bekanntlich die Secte der Çâkta sehr verbreitet ist.

Die zweite (S. 18-30) und die dritte (S. 31-75) Inschrift gehören zu den ältesten bisher bekannt gewordenen. Sie sind beide auf Sumatra in dem Gebiete Menang Karbau wie der Name richtiger geschrieben wird als Menang Kabau, gefunden worden und zwar die zweite in der Stadt Suruaso, die dritte in der Stadt Pager-Ruyong. Die zweite enthält fünf, die dritte dagegen ein und zwanzig Zeilen; nur die letztere trägt ein Datum, nämlich 578 nach der Caka-Aera oder 656 nach Chr. Geb. Beide haben zum Urbeber den König Adityadharma. Das Hauptergebniss aus diesen Inschriften ist, dass die Buddhistische Religion damals auf Sumatra das Lebergewicht erlangt hatte, Die Berufung auf die Dharani (II, 4) beweist, dass Schriften dieses Titels, welche magische Formeln enthalten, damals schon nach Sumatra gebracht worden waren. Zwar werden (III, 2) Buddha und Çambhu oder Çiva neben einander angerufen; der zweite jedoch nur einmal, der erste dagegen öfters. Er wird (III, 7) Svayambbû genannt, mit welchem Namen die Buddhisten den Adi-Buddha bezeichnen. In dem Beinamen Amarâriya (sic; III, 2) besagt der zweite Theil, dass Buddha das Muster der Arya sei, d. h. solcher, welche die Grundlehren der Buddhistischen Religion erforscht und erkannt haben. Es wird ferner (III, 9) der Setzer der Inschrift mit dem Sohne Buddba's Råhula verglichen und ihm nachgerühmt, dass er die ganze Erde zu einem vibåra oder Kloster gemacht habe. Dieser von ihm der Buddbistischen Religion zugestandene Vorzug hindert ibn jedoch nicht tolerant zu sein. Er erkennt an III, 9), dass die Rechte der Brahmanen anzuerkennen seien und schreibt vor (III, 11 u. 16), dass die Deva zu verehren seien; er batte ferner einen guru oder geistlichen Lebrer angestellt und wird (III, 3) mit Dharmarâja, dem Gotte der Gerechtigkeit, und Indra, dem Könige der Götter verglichen. Dieser Umschwung in religiösen Zuständen Sumatra's muss nach dem Jahre 424 eingetreten sein, weil Fabien (Poe koue ki p. 317) bezeugt, dass auf dem benachbarten Java es viele Brahmanen, dagegen nur wenig Buddhisten gäbe.

Von den Titeln Âditjadharma's kommen besonders zwei in Betracht. Der erste wird vom Verfasser gelesen Palâçasaptanggarâja, welches übersetzt wird König der sieben Theile von Magadha. Palâça ist ein sehr ungewöhnlicher Name Magadha's, welches Land ohnehin nicht hierher gehört; das Facsimile bietet pâlakâ dar; ich schlage vor pâlakah zu lesen und es mit dem vorhergehenden Compositum zu verbinden. Saptânga beziehe ich auf die Eintheilung Sumatras in acht Königreiche, deren Marco Polo gedenkt (s. Marsden Note 1197 in s. Ausg. p. 600). Wenn ich annehme, dass Âditjadharma ausser Menang Karbau, welches unter dem Erdgleicher liegt,

noch sechs Reiche beherrschte, so stütze ich mich auf eine aus Java gebrachte Inschrift in meinem Besitze, aus der bervorgeht, dass dieser König über Jâvamahítala regierte; wenn man Anstoss daran nehmen könnte, dass hier die spätere Aussprache dieses Namens erscheint, so spricht dagegen der Charakter des Alphabets für das bobe Alter der Inschrift. Der zweite Titel, der hier in Betracht kommt, lautet (III, 19) Prathamajavabhûdeva, d. h. König des ersten oder des vordersten Java's. Der Verfasser bezieht mit Recht S. 77 u. 81 diesen Namen auf Sumatra, irrt dagegen wenn er Jahadiu des Ptolemaius hält. Dagegen spricht zuerst die Lage dieser Insel, die nach ibm im Süden der Chryse Chersonesos liegt, was nur auf Java passt, allein nicht auf Sumatra, welches im Westen von Mataka liegt. Erst bei spätern Schriftstellern finden wir den Namen Java auf Sumatra übertragen; Marco Polo nennt diese Insel Java minor (s. Marsden Note 1195, p. 599) und einige Arabische und Persische Schriftsteller Giava (s. hierüber Salomon Müller's Bijdragen tot de kennis van Sumatra S. 21 ff.). Dann ist zweitens zu erwägen, dass der alte Name der Insel Java geblieben ist, während er bei Sumatra ausser Gebrauch gekommen ist. Es bleibt somit nur der einzige Grund übrig, dass der Alexandrinische Geograph der Insel Java Reichthum an Gold und, wie der Name der Hauptstadt Argyre, auch an Silber zuschreibt, was allerdings auf Java nicht passt; man wird daher zu der Vermuthung geführt, dass die Griechisch-Römischen Kausleute irrthümlich den Reichthum an diesen Metallen von der goldnen Halbinsel auf das nahe gelegene Java übertragen haben. Auch die Vermutbung des Verfassers S. 81, dass in dem Namen Sabadibai beim Ptolemaios VII, 3, 5 die neuere Aussprache des Namens Java vorliege, ist nicht stichhaltig, weil die Hellenen das Indische c durch s und das Indische j durch z wiedergeben, wie z. B. in Sandrokyptos = Candragupta und Ozene = ['jjeni, der Prakritform von Ujjavinî.

S. 75 ff. trägt der Verfasser einige allgemeine Bemerkungen über den Inhalt der drei vorhergebenden Inschriften vor; da ich sebon von ihren Daten von den damaligen religiösen Zuständen Java's und Sumatra's und dem Umfange des Reichs Âdityadharma's gehandelt habe, brauche ich nur die Bemerkung des Verfassers über Schrift und Sprache S. 78 ff. kurz den Lesern vorzulegen.

Er geht davon aus, dass das Material noch nicht genüge, um vollständig sichere Ergebnisse vorzulegen, weil die Alphabete auf Java und Sumatra keinem einzigen Vorderindiens genau entsprechen, eine Erscheinung, die sich daraus erklärt, dass die Insulaner ihre Schrift nicht nur aus den Ganges-Ländern, sondern auch aus dem Dekhan erhielten. Am meisten stimmt die Schrift der Javanisch-Sumatrischen Inschriften mit der von Målaka überein. Es lassen sich vier Gestaltungen des Alphabets auf diesen beiden Inseln nachweisen, deren Vorbild in der Inschrift von Kedda (Journ. of the As Socof Beng. XVII, 2, p. 72, pl. IV) vorzuliegen scheint; diese Inschrift enthält das bekannte Glaubensbekenntniss der Buddhisten. S. 86 theilt der Verfasser ein Verzeichniss der in den Inschriften auf Java und Sumatra vorkommenden Buchstaben mit. Was die Sprache betrifft, so ist diese im Allgemeinen Sanskrit; es kommen nur zwei Ausnahmen vor, nämlich theils Abweichungen von dem regelmässigen Sprachgebrauche, theils finden sich Malaiische, nicht

aber Javanische an einigen Stellen; - eine Erscheinung, die sich daraus ableiten lässt, dass die in Rede stehenden Inschriften in Gegenden abgefasst sind, wo die beilige Sprache der Brahmanen nicht berrschte. Den Schluss S. 86 ff bilden Bemerkungen über einige Stellen noch nicht bekannt gemachter Inschriften, die bei der Benutzung dieser Denkmale von Nutzen sein werden, die aber nicht hier berücksichtigt werden können. Der Verfasser verdient das Lob, dass er genau R chenschaft von den ibm vorliegenden Lesarten der Inschriften und den von ihm mit denselben vorgenommenen Aenderungen abgelegt hat. Dass er nicht überall das Richtige getroffen babe, wird keinen mit dem Gegenstande vertrauten befremden; in einigen Fällen sind seine Vorschläge zu berichtigen. Er liest z. B. S. 83 den Namen der Hauptstadt Âdityadharma's Bhùratoasuratalapattana oder Ambaratoasuratalapattana; es ist aber klar, dass dieser Name zu lang gerathen ist und es wird daher bhûratoa zu lesen sein; wir erhalten dadurch einen passenden Namen der Hauptstadt "Juwel der Erde" und die Hauptstadt biess nur Suratalapattana. In Beziehung auf seine Erklärungen batte der Verfasser sich an die sicheren Bedeutungen der Sanskritwörter balten müssen. Um auch hiervon ein Beispiel zu geben, so erklärt er S. 51: ranakrishtapa (III, 8) durch "Herr der Schlachten und der Ackerbauer"; krishta bedeutet aber nicht Ackerbauer. sondern gepflügt und die Verbindung von Schlachten und Ackerbauern muss Bedenken erregen; ich vermutbe daher, dass nach på die Silbe cya ausgefallen sei; Krishtapacya bezeichnet eine auf einem gepflügten Boden gereifte Frucht; verbinden wir damit das folgende palakha, so erbalten wir ein Beiwort, welches besagt, dass Adityadbarma die von ihm in Schlachten errangenen Früchte behauptete. Ich schliesse diese Anzeige mit dem Wunsche, dass es dem Verfasser gelingen möge, seinen Plan, eine vollständige Sammlung der Javanischen und Sumatraischen Inschriften herauszugeben, auszuführen, weil die meisten dieser Inschriften noch nicht bekannt gemacht worden sind und die es sind, zum kleinsten Theile entziffert und erklärt worden sind. Chr. Lassen.

Der Ursprung der Sprache, im Zusammenhang mit den letzten Fragen alles Wissens. Eine Darstellung, Kritik und Fortentwickelung der vorzüglichsten Ansichten von H. Steinthal, Dr. Zweite Ausgabe.

Die Sprachphilosophie als ein eigener Zweig des Wissens hat schon im Alterthum eine gewisse sich im Zusammenbange fortsetzende Geschichte gehabt. Auch in der neuen Zeit hat sie ihr Recht auf eine solche Stellung mindestens vom vorigen Jahrhundert an fortwährend geltend zu machen gestrebt. Die Frage nach ihrer Zukuuft aber mag wohl in verschiedenem Sinne eine Beantwortung sinden.

Das Verhältniss der Sprachphilosophie zur Sprachwissenschaft überhaupt ist offenbar ein äbnliches als das der Naturphilosophie zur Naturwissenschaft. Auch das endliche Schicksal der Sprachphilosophie scheint daher nur ein ähnliches sein zu können als das der Naturphilosophie; die letztere diente uns als ein Surrogat insolange unsere empirische Kenntniss von der Natur noch eine mangelhaftere war als jetzt; auch der Sprachphilosophie aber

möchte es beschieden sein mit dem weiteren Fortschreiten der empirischen oder historischen Sprachforschung allmälig aus der Reihe der selbstständigen Disciplinen eliminirt zu werden.

Es scheint aber überhaupt unrichtig, philosophisches und empirisches Wissen von der Sprache als im specifischen Gegensatz zu einander stehend zu denken. Die neuere historische oder vergleichende Sprachwissenschaft bestimmt die Gesetze, von welchen die Entwickelung und Gestaltung des ganzen Materiales der Sprachen beherrscht wird und sie ist insofern wesentlich unterschieden von der älteren rein empirischen oder bei der blossen Erkenntniss des Einzelnen stehen bleibenden Philologie, ja man kann sie überhaupt als eine genetisch erklärende Naturwissenschaft von der Sprache bezeichnen; alle Wissenschaft aber, die an Gesetzen ibren Inhalt hat, hat etwas Philosophisches an sich; denn das Philosophische ist zuletzt nichts Anderes als das begrifflich Geordaete, gleichviel ob es durch Erfahrung gewonnen oder durch inneres Denken; eine rein oder specifisch philosophische Sprachwissenschaft aber wird nur schwer neben dieser neueren historisch naturwissenschaftlichen Erkenntniss der Sprache ibre Stelle finden können.

Nicht alle Probleme aber, welche die Sprache unserem Erkennen bietet, sind durch diese letztere Richtung weder bisher gelöst worden noch werden sie auch später von ihr gelöst werden können. Das Wichtigste was wir in neuerer Zeit über die Sprache gelernt haben, ist dass es nicht nach Laune und Zufall sondern nach Gesetzen in ihr zügebe, dass sie nicht etwas Todtes oder Mechanisches sondern etwas Lebendiges oder Organisches, nicht ein willenloses Werkzeug in der Hand des Menschen sondern eine selbstständige und eigene Kraft ihm gegenüber sei; diese Anschauung von der Sprache ist das Gemeinsame, auf dem alle neuere Forschung über sie wurzelt; über die ganze Natur dieser Gesetzmässigkeit und den Begriff des Ursprunges der Sprache überhaupt aber mag allerdings noch weiterbin philosophirt werden und namentlich ist es der Verfasser der vorliegenden Schrift, der unter Anschluss an seine früheren Werke den Standpunct der specifischen Sprachphilosophie festzuhalten sich bestrebt.

Es werden hier zunächst die wichtigsten der neueren sprachphilosophischen Ansichten ihrer historischen Reihenfolge nach durchgegangen, die noch rohe mechanische Auffassungsweise Tiedemanns, - Herder und Hamann, die Gährungsperiode der neueren Sprachphilosophie, - W. von Humboldt, der entscheidende Knotenpunct, in welchem die innern Widersprüche des ganzen Problems der Sprachforschung in der Gestalt von sich ausschliessenden Antinomieen hervortreten, - der Mysticismus Schellings und die Vertretung der Hegelschen Auffassung auf dem Gebiete der Sprache durch Heyse. Der unverkenntare Parallelismus zwischen der Geschichte der neueren Sprachphilosophie und der Reihe der philosophischen Systeme hätte von dem Verf, vielleicht noch kräftiger ausgeführt werden können. Grimm, bei welchem historischer, künstlerischer und auch philosophischer Sinn sich mit einander verbindet und dessen Abhandlung über den Ursprung der Sprache wohl als der inverste Gedanke der ganzen neueren Wissenschaft über diesen Punct angesehen werden kann, erfährt doch insofern eine Kritik von dem Verf., als auch er ibm in jenen Humboldtschen Widersprüchen oder Antinomieen über die Entstehung der Sprache befangen gilt; eine Kritik, deren Wahrheit nicht

zu bestreiten sein würde, wenn es überhaupt als möglich erscheinen könnte, auf die Frage ob die Sprache durch das Denken oder dieses durch jene erschaffen und in welchem Sinne sie selbst als ein Eigenthum des Individuums oder des Volksganzen anzusehen sei, eine einfache und feste Antwort zu finden. Der Verf. bekennt sich selbst am Schlusse seiner historischen Darstellung wie schon in seinen frühern Schriften zu dem Anstreben einer psychologischen Erklärungsweise der Sprache, namentlich unter Abweisung des suhsidiarischen Beistandes von Seiten der Logik; umgekehrt aber ist ihm auch die Erforschung der Sprache ein wesentliches Mittel für den Aufbau einer von ihm geforderten Wissenschaft der psychischen Ethnologie; zu diesem Ende beabsichtigt derselbe eine "Zeitschrift für Sprachwissenschaft und Völkerpsychologie" unter seiner und des durch die Schrift: Das Leben der Seele, bekannten Herrn Lazarus Leitung erscheinen zu lassen, wozu das Vorliegende als eine Art von Programm anzusehen sein dürfte.

Der Unterzeichnete, welcher seine eigenen sprachphilosophischen Ansichten in seiner 1858 erschienenen Philosophischen Grammatik niedergelegt hat. glaubt insbesondere die Ansicht festbalten zu müssen, dass unser Wissen über den Ursprung der Sprache ebenso wie über die erste Entstehung aller anderen menschlichen und natürlichen Dinge eine gewisse nicht zu überschreitende Grenze babe und dass die Widersprüche, die in allem anfänglichen Entsteben für uns enthalten sind, in keiner Weise jemals durch die hategorieen des Verstandes vollständig werden aufgelöst werden können. Weder der einzelne Mensch hat jemals an seiner eigenen Wiege gestanden noch scheint auch der menschliche Geist überhaupt an die seinige zurücktreten zu können; die Sprache aber ist eine Thatsache, die in dem ganzen Organismus der menschlichen Lebenseinrichtungen ihre nothwendige Stelle einnimmt. Als solche mag sie über ihre blosse empirische Feststellung binaus nach ihren mannichfaltigen Beziehungen weiter durchforscht werden; das Besondere der Sprache ist jedenfalls immer für die psychologische Eigenthümlichkeit der Völker charakteristisch und die Geschichte der Sprache ist zuletzt nur eine einzelne Seite der Geschie des menschlichen Geistes überhaupt. Es entsteht aber die Sprache nicht allein aus dem menschlichen Geist selbst heraus, sondern nur durch eine erkennende Beziehung desselben auf die Welt der Dinge, die ihn umgiebt; denn eben nur durch sie orientirt sich der Geist in dieser letzteren; der Zusammenhang oder das Wachsthum aus der Seele ist daher jedenfalls nur die eine, der Zusammenhang oder die Uebereinstimmung mit der Natur des Wirklichen ist die andere Seite, welche die Sprache der Betrachtung in sich darbietet. Die Sprache ist etwas das gegenwärtig als ein untrennbares Medium der Auffassung zwischen uns und der Welt steht: daher fragt es sich, inwiefern ist sie ein wahres und genügendes Abbild der Dinge für den Geist oder nicht. Hierzu aber kann die Grammatik weder der Verbindung mit der Logik noch auch selbst der mit der Metaphysik entrathen. - Obgleich zum Theil anderer Ansicht als der Verf., kann Ref. doch nicht umbin auch in der vorliegenden Schrift einen dankenswerthen Beitrag zur Verständigung über das Problem der Sprache zu begrüssen.

Conrad Hermann.

Leipzig, November 1858.

# Protokollarischer Bericht über die in Wien vom 25. bis 28. September 1858 abgehaltene Generalversammlung der D. M. G.

# Erste Sitzung.

Wien d. 25. Sept. 1858.

Nach Eröffnung der allgemeinen 18ten Versammlung der Philologen, Schulmänner und Orientalisten durch den Präsidenten, Professor Miklosich, begaben sich letztere in das ihren Sitzungen bestimmte Local der k. k. Universität, woselbst der erwählte Vorsitzende, Hofrath v. Hammer, die Sitzungen mit einer kurzen Ansprache eröffnete. Er biess die Versammlung in der Hauptstadt Oesterreichs willkommen, dessen Verdienste um das Studium der morgen!. Sprachen von den deutschen Orientalisten selbst durch die für ihre diesjährige Zusammenkunft auf Wien gefallene Wahl in schmeichelhafter Weise anerkannt seien. Zugleich theilte derselbe mit, dass auf Veranlassung der gegenwärtigen Versammlung folgende Arbeiten hiesiger Professoren eingegangen seien: Blütenkranz aus Dschamis zweitem Diwan – den hochverehrten Deutschen Gästen zur Begrüssung in der Kaiserstadt dargebracht von Moriz

Wickerhauser. Wien, 25. Sept. 1858. 8. — Leber das Zeichen Hamze und die drei damit verbundenen Buchstaben Elif, Waw und Ja der Arabischen Schrift von H. A. Barb, Prof. d. Pers. Sprache am k. k. polytechn. Institute in Wien. Wien. 1858. 8. — Notiz über die Wüsten-Araber, übersetzt ins Deutsche aus Nr. 32 des arab. Journals Hadikat ul Akhbar von Anton Hassan. Wien. 1858. 8. (lithogr.).

Nach Verlesung des Mitglieder-Verzeichnisses wurde auf Vorschlag des Präsidenten Prof. Wickerhauser zum Vicepräsidenten, Hofsecretär Freiherr v. Buschmann und Prof. Barb zu Secretären ernannt. In die Commission zur Prüfung der Rechnungen wurden der Präsident, der Vicepräsident, Prof. Flügel und Dr. Arnold; in die Commission zur Bestimmung des nächsten Versammlungsortes Prof. Wickerhauser und Prof. Fleischer gewählt. Zur Ansicht wurde vorgelegt: Bd. VII. des Hadschi Chalfa von Prof. Flügel, und von Chalil Effendi durch Dr. Bebrnauer: Reise des Beiruter Arztes Selim Bostros, welche letztere zugleich für die Bibliothek überreicht wurde, Hierauf bielt Prof. Barb einen Vortrag über die Präteritalbildung des persischen Verbum, woran er folgenden Antrag knupfte: es möge eine Discussion oder eventuelle Prüfung eingeleitet werden, um 1) zu entscheiden, ob und inwieweit die von ihm aufgestellten Gesetze über die Präteritalbildung des Verbum in der pers. Sprache vom specifischen Standpunkte des organischen Baues dieser Sprache Anspruch auf Giltigkeit baben, und 2) ob und in welcher Art deren Giltigkeit vom Standpunkte der vergleichenden Sprachwissenschaft angesochten werden könne und ob nicht vielmehr ein daher entstandener Widerstreit sich vermitteln lasse. Den Ansichten des Prof. Barb stellte Prof. Boller die seinigen entgegen; an der weiteren Discussion betheiligten sich Prof. Flügel, Prof. Pott und Dr. Böttcher; weil aber auf diese Weise kein entscheidendes Resultat sich ergab, so wurde beschlossen, die ganze Streitfrage in der Zeitschrift zum Austrage zu bringen 1). Am Schlusse der Versammlung legte Prof. Anger im Namen des Hofrath Stickel dessen Werk: "Das Etruskische durch Erklürung von Inschriften und Namen als Semitische Sprache erwiesen. Leipz. 1858." vor.

# Zweite Sitzung.

Wien d. 27. Sept. 1858.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der vorbergebenden Sitzung wurde auf Bericht und Antrag der Commission zur Prüfung der Rechnungslegung für 1857 dem Cassirer Harzmann Decharge ertheilt. Prof. Fleischer theilte mit, dass, da wegen Mangel einer besonderen Einladung ein definitiver Beschluss über den nächsten Versammlungsort nicht habe gefasst werden können, vorläufig Braunschweig unter Voraussetzung der Genehmigung durch die dortige bobe Staatsbehörde als solcher bestimmt sei; für den Fall. dass sich Hindernisse einstellten, werde vom Präsidium ein anderer Ort gewählt und zu seiner Zeit öffentliche Mittheilung darüber gemacht werden. Hierauf wurde zu den Ergänzungswahlen für die in Hamburg 1855 gewählten Vorstandsmitglieder Brockhaus, Hoffmann und Wüstenfeld geschritten. In Betracht, dass die beiden ersteren für jetzt im Vorstande unentbehrlich sind, wurden sie durch Acclamation wiedergewählt; in die dritte Stelle wurde von 23 Stimmgebern Hofrath v. Hammer mit 19 Stimmen gewählt; Prof. Wüstenfeld erhielt 2 Stimmen, die Proff. Fleischer und Flügel je 1 Stimme. Ersterer nahm die Wahl an, und es besteht somit jetzt der Vorstand aus folgenden Mitgliedern:

gewählt in Stottgart 1856. Breslau 1857. Wien 1858.
Arnold. Middeldorpf. Brockhaus.
Anger. Pott. v. Hammer.
Fleischer. Rödiger. Hoffmann.
Spiegel. Weber.

Nach der Wahl wurden die Geschäftsberichte des Secretariats durch Dr. Arnold, der Redaction in Vertretung des abwesenden Prof. Brockhaus durch Prof. Anger 2), der Bibliothek durch Prof. Rödiger 3) erstattet. Aus dem Secretariatsberichte dürfte hier hervorzuheben sein, dass seit der vorigen Generalversammlung 27 neue Mitglieder beigetreten sind und die Gesammtzahl der ordentlichen Mitglieder sich auf 328, der Ehrenmitglieder auf 14, der correspondirenden auf 30 beläuft. Um eine Uebersicht über die räumliche Ausdehnung unserer Gesellschaft zu gewinnen, war folgende statistische Zusammenstellung der Mitgliederzahl, wie sie sich auf die ver-

<sup>1)</sup> Der Vortrag des Hrn. Prof. Barb wird im nüchsten Heste mitgetheilt werden.

D. Red.

<sup>2)</sup> s. Beilage B. S. 323.

<sup>3)</sup> s. Beilage C. S. 325.

schiedenen Länder vertheilt, gemacht. Von den 14 Ehrenmitgliedern leben 4 in Frankreich, 3 in England, 2 in Deutschland (v. Humboldt und Bunsen), je 1 in Italien, der Türkei, Russland, Afrika und Nord-Amerika. Von den 30 correspondirenden Mitgliedern kommen 12 auf Europa (5 in England, je 1 in Griechenland, Frankreich, Schweiz, Schweden, Dänemark, Preussen; Pruner Bey's Aufenthalt ist unbestimmt), 10 auf Asien, 4 auf die Europ. Türkei, 3 auf Afrika, 1 auf Nordamerika. Die 328 ordentlichen Mitglieder vertheilen sich wie folgt: Europa 303; Asien 14; Nord-Amerika 7; Afrika 4. Von den 303 Europäern kommen 218 auf Deutschland, nämlich: Preussen 82; Sachsen 37; Oesterreich 35; Baiera 12; Hannover 8; Sächs. Herzogthümer 8; Würtemberg 8; freie Städte 8; Baden 7; Hessen 5; Mecklenburg 3; Oldenburg 2; Holstein 2; Braunschweig 1. Von den 14 in Asien lebenden Mitgliedern befinden sich in Holland, Indien 7: Ostindien 4, Vorderssien 2; im Asiat. Russland 1. Von den 29 gelehrten Gesellschaften und Instituten, mit welchen unsere Gesellschaft in Austausch der Publicationen steht, sind 22 in Europa, 5 in Asien und 2 in Amerika. -In Verbindung mit dem Redactionsberichte brachte Prof. Anger einen Antrag des Prof. Brockhaus ein: Die Versammlung möge die Genehmigung zum Drucke und zur Gratisvertheilung einer Probe des von Consul Wetzstein eventuell auf Kosten der Gesellschaft zu edirenden Antara ertheilen 1), was einstimmig angenommen wurde. Ebenso schloss Prof. Rödiger an den Bibliotheksbericht den Antrag, die Generalversammlung möge dem Vorstande empfehlen, den Prof. Wright in Oxford bei Herausgabe der arabischen Originalgrammatik al-Kâmil von al-Mubarrad zu unterstützen, welchem Antrag die Versammlung durch Aufstehen beitrat. Prof. Wüstenfeld machte sodann Mittheilung über seine Ausgabe der Chroniken von Mekka, legte den bis auf wenige Bogen gedruckten zweiten Band derselben vor und beantragte, die Gesellschaft möge genehmigen, dass bei dem Drucke des dritten Bandes das grössere Werk des Fasi zu Grunde gelegt werde. Die Genehmigung wurde ertheilt. Dr. Behrnauer überreichte für die Bibliothek seine Ausgabe des Suleimannameh, Prof. Seligmann seine Ausgabe des persischen medicinischen Werkes Abu Mansur's, dem er einige Worte über die literarbistorische und graphische Wichtigkeit dieses Werkes beifügte und ausführte, wie namentlich in ersterer Beziehung das Werk für den Zusammenhang der griechischen und indischen Medicin von Bedeutung sei. Dr. Bebrnauer berichtete bierauf über seine bevorstehende Ausgabe des Risâlet Ibn Zaidûn's 2). Prof. Fleischer brachte der Versammlung einen Gruss des Hrn. Staatsrath v. Dorn, machte einige geschäftliche Bemerkungen und stellte den Antrag: "Die Generalversammlung wolle beschliessen, die Redaction der von der D. M. G. heraus gegebenen ,,,,Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes"", mit Inbegriff jeder von dem Redacteur selbst besorgten Manuscriptrevision, mit 11 Thaler für den Bogen zu honoriren", worüber die Beschlassnahme auf die folgende Sitzung verschoben wurde. Schliesslich sprach Prof. Wüstenfeld im eigenen

<sup>1)</sup> S. den Redactionsbericht S. 323.

<sup>2)</sup> Dieser Bericht wird im nächsten Heste ersebeinen. D. Red.

wie im Namen der übrigen anwesenden Orientalisten den Wunsch aus, dass die Drucklegung des von Hrn. Prof. Flügel verfassten Katalogs der oriental. Handschriften der k. k. Hofbibliothek in Wien bei der k. k. Regierung befürwortet werden möge, und Prof. Flügel erklärte, dass er gegründete Hoffnung habe, diesen Wunsch bald erfüllt zu sehen.

# Dritte Sitzung.

Wien d. 28. Sept. 1858.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der zweiten Sitzung wurde der gestern eingebrachte Antrag des Prof. Fleischer, nachdem derselbe ihn des Weitern auseinandergesetzt hatte, einstimmig angenommen. Hierauf hielt Prof. Anton Hassan einen Vortrag über das Bedürfniss einer praktischen Richtung im Unterrichte der arabischen Sprache und berichtete über die von ihm beabsichtigte Herausgabe eines arabisch-deutschen und deutsch-arabischen Wörterbuches. Dr. Böttcher erbat sich Personalnotizen für eine von ihm unter dem Titel: "Bibliotheca Semitica" herauszugebende bibliographische Sammlung. Ihm folgte Dr. Jellinek mit einem Vortrage über den Beschluss der vorjährigen Generalversammlung, die Targums kritisch bearbeitet berauszugeben, in welchem er namentlich auf die Wichtigkeit der Arbeiten von Luzzatto und Jeitteles für diesen Zweck hinwies, so wie auf die in der k. k. Bibliothek in Wien befindlichen zwei Handschriften des talmudischen Lexikon Aruch, welche von den Editionen, die corrumpirt seien, ganz abwichen und in denen sich zahllose Citate der aramäischen Versionen fänden. Ferner machte er darauf aufmerksam, dass behufs einer kritischen Ausgabe der Targums auch die im Talmud, den Midraschim und den Exegeten bis zum 13. Jahrh., namentlich Raschi und Mose ben Nachman aus Recanati, befindlichen Citate zu sammeln und zu vergleichen seien. In Bezug auf dieselbe Angelegenheit berichteten Prof. Rödiger und Anger über die bisherigen Ergebnisse; ersterer wies zugleich auf die Weitschichtigkeit und Schwierigkeit der hierzu erforderlichen Vorarbeiten hin; letzterer theilte mit, dass Dr. Levy in Breslau eine Vergleichung von 434 lectiones varr. Luzzatto's von Onkelos mit der complutensischen Ausgabe und einem vortrefflichen MS. der Breslauer Magdalenen-Bibliothek besitze und die Sammlung der Commission zur Verfügung stellen zu wollen erklärt habe. Dr. Arnold richtet bierauf in Auftrage des Prof. Zacher in Halle einige Anfragen an die Versammlung über die Erklärung morgenländischer Namen, welche in den Gedichten des Mittelalters sich finden, wie der Planetennamen im Parcival, des mahometanischen Gottes Tervagant oder Tervigant, des Apoll Kahun oder Kahuz, der neben den Sarazenen erwähnten Esclers u. a., so wie, ob sich Keime der Gralsage in der Rabbinischen (span.) Litteratur finden, ob über die neutralen Engel, die in der Gralsage erwähnt werden, aus morgenländischen Quellen etwas bekannt sei u. s. w. Da die Sitzung bereits zum Schlusse drängte, wurde die über diese Punkte ohne besondern Erfolg geführte Discussion abgebrochen und die Versammlung sprach auf Antrag des Prof. Fleischer nur noch ihr Bedauern aus, dass der wissenschaftliche Jahresbericht des Dr. Gosche wegen verspäteten Eintreffens (er konnte nicht mehr von der Mauth erlangt werden) und der Bericht des Dr. Blau über seine Reise nach Persien wegen Mangels an Zeit nicht mehr verlesen werden konnten. Nachdem hierauf noch das Protokoll der gegenwärtigen Sitzung verlesen war, schloss der Präsident die Versammlung mit einer kurzen Abschiedsrede, welche Geh. Regierungsrath Bernstein dadurch erwiderte, dass er dem Präsidium und dem Büreau den Dank der Versammlung aussprach.

# Beilage A.

# Verzeichniss der Mitglieder der Orientalisten-Versammlung in Wien 1).

- \*1. Hofrath Anton v. Hammer in Wien.
- \*2. Prof. Dr. Anger aus Leipzig.
- \*3. Prof. Dr. Fleischer aus Leipzig.
- \*4. Dr. Arnold aus Halle.
- \*5. Prof. Dr. Jülg aus Krakau.
- \*6. Prof. Moriz Wickerhauser aus Wien.
- \*7. Dr. W. Behrnauer, Docent des Türkischen in Wien.
  - 8. Anton Hassan aus Wien.
- \*9. Prof. Dr. Schmölders aus Breslau.
- 10. Scholz, Privatdocent aus Breslau.
- \*11. Dr. Julius Friedr. Böttcher aus Dresden.
- \*12. G. J. Ascoli aus Görz.
- \*13. F. Wüstenfeld aus Göttingen.
- \* 14. Prof. Pott aus Halle.
- \*15. Dr. Magnus, Privaldocent aus Breslau.
- \*16. Prof. Dr. F. R. Seligmann aus Wien.
  - 17. Eduard v. Klezl, k. k. Hof- und Ministerialrath.
  - 18. Dr. Ami Boué, k. k. Akademiker aus Wien.
- \*19. Dr. Larsow, Professor aus Berlin.
- \*20. Friedrich Müller aus Wien.
- \* 21. Geb. Reg.-Rath u. Prof. Dr. Bernstein aus Breslau.
- \*22. Ritter Alphons v. Questiaux, k. k. Vicekanzler u. Dolmetsch.
- 23. Gabriel Freiherr v. Herbert, k. k. Internuntiatur-Dolmetsch-Adjunct.
- \*24. Dr. Grätz, Seminarlehrer aus Breslau.
  - 25. Dr. Max Uhlemann, Privatdocent aus Göttingen.
  - 26. Freiherr Felix Pino-Friedenthal.
  - 27. Piqueré, Prof. in der k. k. oriental. Akademie.
  - 28. Strantz, Elève in der k. k. oriental. Akademie.

<sup>1)</sup> Die mit \* Bezeichneten sind Mitglieder der D. M. Gesellschaft. Bd. XIII. 21

- Heinrich Suchecki, k. k. Univ.-Prof. aus Prag. 29.
- Prof. Dr. Gustav Flügel aus Dresden. \* 30.
  - Mehmed Salim Efendi, kais. türk, Haupt-31. mann aus Constantinopel.
  - 32. Ali Risa Efendi, desgl. على رضا افتدى
  - Alois Müller aus Wien. 33.
- Dr. Heinrich Barth aus London. \*34.
- Prof. Dr. Stenzler aus Breslau. \* 35.
- \* 36. Rupertus M. Precechiel, Prof. aus Pesth.
- \* 37. Alexander v. Dorn, k. k. österr. Statthalterei-Prakt.
- Simon Reinisch, Amanuensis der k. k. Universitäts-Bibliothek in \* 38. Wien.
- \* 39. Dr. A. Jellinck aus Wien,
  - سحمد Mehmed Wahdet, kais. türk. Lieutenant aus 40. Constantinopel.
  - Robert Rösler aus Wien. 41.
- \* 42. S. Pinsker ans Odessa.
  - رضے افظ حسن Hafis Hüsni, kais. türk. Hauptmann aus Con-43. stantinopel.
  - 44. Jusuf Hüsni, kais, türk. Major aus Constantinopel.
  - Hammer, kais. österr. Hauptmann aus Wien. 45.
  - 46. Ambrozy, Oberlieutenant aus Wien.
  - H. Scherff aus Eisenberg b. Altenburg. 47.
- \* 48. Prof. Barb aus Wien.
- \*49. Karl Freiherr v. Buschmann aus Wien.
- 50. Phil. v. Körber, k. k. Oberst, Director der k. k. oriental. Akademie.
- V. Weiss von Starkenfels, k. k. österr. Legationsrath. \* 51.
- 52. P. A. Munch, Professor in Christiania.
- Dr. Rödiger, Professor in Halle. \* 53.
- P. Ignaz Schükür, Mechitharist in Wien. 54.
- 55. P. Alexander Balgy, desgl.
- \*56. Prof. Dr. Goldenthal in Wien.
- \*57. P. Wilhelm Neumann, Cisterzienser vom Heil. Kreuz.
- \*58. Dr. Moritz Eisler, Director in Nicolsburg.
  - 59. P. v. Klezl, k. k. Rath u. Postdirector in Constantinopel.
  - 60. Prof. Boller in Wien,

# Beilage B.

# Redactionsbericht des Prof. Dr. Brockhaus.

(Schreiben an den Herrn Präsidenten der Orientalisten-Versammlung in Wien

- 1) Der 12te Band der Zeitschrift der D. M. G. liegt vollständig Ihrer Beurtheilung vor. Auch dieser Band hat wieder manchen interessanten und wichtigen Beitrag zur tieferen Kenntniss des Orients gebracht. Alle Reste der in früheren Bänden angefangenen Aufsätze sind glücklich aufgeräumt, und der Redaction wird es, indem der Zeitschrift die "Abhandlungen" zur Seite gehen, von jetzt ab möglich sein, den Uebelstand ganz zu vermeiden, der in der theilweisen und zerstückten Bekanntmachung grösserer Arbeiten liegt, bis dabin aber leider nicht zu umgehen war.
- 2) Das Register zu den 10 ersten Bänden unsrer Zeitschrift ist mit dem 3ten Heste dieses Jahrganges versandt worden. Es ist von Herrn Professor Redslob mit grosser Sorgsalt ausgearbeitet worden. Die Gesellschaft ist diesem Gelehrten für seine mühselige und genaue Arbeit zu grossem Danke verpslichtet. Es sind von mir Vorkehrungen getrossen, dass das Register zu der zweiten Folge unsrer Zeitschrift, welche Band XI bis XX umfassen wird, ziemlich gleichzeitig mit dem letzten Heste erscheinen kann.
- 3) Der wissenschaftliche Jahresbericht über die literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete der Orientalischen Literatur während des Jahres 1857, der in dem eben vollendeten Jahrgange hätte mitgetheilt werden sollen, ist leider nicht in die Hände der Redaction gekommen.
- 4) Von der oben erwähnten zweiten periodischen Publication der D.M.G., nämlich den Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, sind im Laufe dieses Jahres wieder 2 Heste sertig geworden. Die eine Abhandlung, von Herrn Dr. Haug, liesert wichtige Beiträge zur Erklärung einiger der schwierigsten Abschnitte des Zendawesta. Die andere Abhandlung, von Herrn Professor Weber, theilt zum erstenmale aussührliche Proben aus einer der zahlreichen Religionsschriften der Jaina's mit, und erläutert durch diese sehr glücklich einzelne Partien der indischen Geschichte und Chronologie.

Es befinden sich noch mehrere wichtige Abhandlungen in den Händen der Redaction, die allmählig, soweit es die finanziellen Kräfte unsrer Gesellschaft gestatten, gedruckt werden sollen. Mit der nächst folgenden Abhandlung wird der I. Band geschlossen werden.

5) Noch habe ich über zwei Unternehmungen, deren technische Durchführung mir anvertraut wurde, kurzen Bericht zu erstatten. Die erste ist die Fortsetzung der Aethiopischen Bibelübersetzung. Herr Prof. Dillmann, der das wichtige Werk mit seltner Kenntniss und Gelehrsamkeit begonnen hat, ist auf den Wunsch der Gesellschaft eingegangen, und wird durch deren Mithülfe und Unterstützung, innerhalb der von der Breslauer Generalversammlung festgesetzten Grenzen, das Ganze zu Ende führen. Der Druck konnte leider nicht gleich begonnen werden. Es hatte sich nämlich bei dem Octateuchus der Uebelstand herausgestellt, dass die Zeilen zu nahe

an einander standen, was das Lesen erschwert und das Auge leicht ermüdet. Es mussten daher bei der Fortsetzung weitere Spatien gewählt werden, dadurch aber kamen natürlich weniger Zeilen auf die Seite, und folglich wurde das Ganze voluminöser und kostspieliger. Ferner fanden gelehrte Kenner des Aethiopischen im Allgemeinen die angewendeten Typen, die sogenannten Ludolf'schen, zu wenig dem eigentlichen Charakter der Aethiopischen Schrift entsprechend, und durch ihre kolossale Grösse unnütz Raum verschwendend. Es stellte sich daher für den weiteren Druck des umfangreichen Werkes die Nothwendigkeit einer neuen kleineren und dem eigentlichen Ductus mehr sich anschmiegenden Aethiopischen Schrift beraus. Nach den besten Mustern, die Herr d'Abbadie aus Paris die Güte hatte uns zu liefern, und unter der steten Aufsicht des Herrn Dillmann, hat eine Leipziger Schriftgiesserei die Herstellung einer neuen Aethiopischen Schrift auf ihre Kosten übernommen. Noch in diesem Jahre werden die Typen fertig werden, und es steht dann nichts mehr entgegen, dem Beschlusse der Gesellschaft gemäss, den Druck der Aethiopischen Bibel zu beginnen. Schon bei der nächsten Generalversammlung wird Ihnen ein erstes Heft vorgelegt werden können.

Was zweitens die Herausgabe des arabischen Textes des berühmten Heldenromans Antar betrifft, die Herr Consul Wetzstein in Damaskus auf Kosten der Gesellschaft zu übernehmen sich bereit erklärt hat, so stellte sich bei genauer Berechnung heraus, dass die Herstellung des ganzen Werkes ein enormes Kapital in Anspruch nehmen würde. Es schien mir für die Kasse unsrer Gesellschaft gefährlich, ein solches Unternehmen ohne Sicherbeit, die bedeutenden Kosten bald gedeckt zu sehen, zu beginnen. Ich habe daher Herrn Wetzstein gebeten, zuerst etwa einen Bogen Text mit Uebersetzung, und einer kurzen Einleitung, in welcher er über das Buch selbst, besonders aber über seine handschriftlichen Hülfsmittel und über die Principien, nach denen er den Text herstellen wolle, berichtete. Dieses Material wollte ich dann in Form einer Broschüre in vielen Exemplaren drucken und gratis überall in den weitesten Kreisen vertheilen lassen, zugleich mit einer Aufforderung zur Subscription. Stellte sich dann nach einer gewissen Zeit beraus, dass sich eine genügende Zahl von Subscribenten gefunden habe, und die Gesellschaft es somit wagen konne, das Werk zu unternehmen, so sollte sogleich mit dem Drucke des ersten Bandes begonnen werden. habe bis jetzt die gewünschte Probe von Hrn. Wetzstein noch nicht erhalten. Sollte sie aber, wie ich hoffe, bald eintreffen, so bitte ich nachträglich die Versammlung um Genehmigung zum Drucke derselben. Ich glaube, dass die Gesellschaft auf diese Weise vor jeder finanziellen Bedrängniss bewahrt wird, und dennoch die Wege zur Erreichung des ehrenwerthen Zieles eröffnet.

6) Zuletzt spreche ich gegen Alle, die mich freundlichst durch Rath und That bei der Redaction unterstützten, insbesondere gegen meine beiden Herren Collegen Fleischer und Anger, meinen verbindlichsten Dank aus.

# Beilage C.

# Bibliothek-Bericht von Prof. Dr. Rödiger.

Da der von mir der Breslauer Generalversammlung abgestattete Bericht nicht zum Abatuck gekommen und auch der Stuttgarter nur protokollarisch notirt worden ist, so sehe ich mich veranlasst, den Inhalt der letzteren beiden Berichte mit dem in Wien gegebenen zu verschmelzen und demnach die Jahre 1856, 1857 und 1858 zusammenzufassen.

Die Zugangs-Numer der gedruckten Bücher ist in diesen drei Jahren von 1617 bis zu 2069 gestiegen, abgesehen von den vielen Fortsetzungen periodischer oder in Heften und Lieferungen erscheinender Schriften, die bei ihrer Numer bleiben. In der andern Abtheilung unsrer Accessionen, welche Handschriften, Münzen u. dgl. umfasst, stehen unsre Sammlungen noch bei einer geringeren Zahl, 247, darunter sind jedoch nicht wenige Collectivnumern, besonders unter dem Münzenvorrath.

Ich nehme zuerst meine Klage vom vorigen Jahre wieder auf über die Unterbrechung der schönen und werthvollen Zusendungen, die uns früher aus Indien in so reicher Anzahl zukamen. Die Bibliotheca Indica namentlich ist im Jahre 1856 bei Nr. 139 stehen geblieben. Mehrere der Werke, welche in diese Reihe von Publicationen gehören, sind unvollendet, nämlich eilf Sanskritwerke, vier arabische und ein persisches, zusammen sechszehn. Drei davon gehören zur Veda-Litteratur, je zwei zur indischen Philosophie und Mythologie, ein Werk in Sanskrit ist astronomisch, ein anderes schönwissenschaftlich, und eins betrifft die Prakritsprache. Am meisten ist noch rückständig von den von Sprenger angefangenen oder durch ihn angeregten sehr umfänglichen arabischen Publicationen, zum Theil für das Studium so brauchbare Bücher, dass es ein Jammer ist, sie nicht vollständig zu haben. So ist das biographische Werk des Ibn Hagar nur etwa zur Hälfte gedruckt, die dreizehn Fascikel des "Dictionary of persons who knew Mohammed" machen nur ein Viertheil des Gauzen aus, ebenso ist "Tusy's list of Shiah books" noch weit zurück, u. A. Zur Vollendung aller dieser unterbrochenen Druckwerke würden mindestens noch funfzig Numern der Bibliotheca Indica erforderlich seyn, auf deren Herstellung wir unter gegenwärtigen Umständen schwerlich noch hoffen dürfen. Es versteht sieh, dass auch die zahlreichen Geschenke, die wir von der Regierung der nordwestlichen Provinzen Indiens sowie von einzelnen dortigen Gelehrten zu erhalten pflegten, in dieser schweren Zeit ansblieben. Nur das Journal der Asiatischen Gesellschaft von Bengalen scheint langsam seinen Fortgang zu nehmen; es sind uns davon wenigstens die Numern des J. 1857 zugekommen, und auch vom Journal der Asiatic Society in Bombay ist 1857 ein Band erschienen. Ebenso hat uns der Hof der Directoren der Ostindischen Company mit dem 3. Theil des Muller'schen Rigveda und einem neuen Bande der Wilson'schen Uebersetzung bedacht, desgleichen mit den schönen photographischen Ansichten mubammadanischer Bauwerke in Bijapur (bis jetzt 4 Lieferungen), und mit dem Bericht über die Sendung des Capitan Henry Yule nach Ava. Mit den übrigen Gesellschaften, Akademien und Instituten geht unser Schriftentausch regelmässig fort. Von der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien erhalten wir fortwährend die Sitzungsberichte ihrer philosophisch - historischen Classe,

das Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen nebst dem "Notizenblatt" und den "Fontes rerum Austriacarum"; ebenso Abhandlungen, Berichte und andere Schriften von den Akademien zu Berlin, München und St. Petersburg, von der Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, von den asiatischen Gesellschaften in Paris, London und Amerika, und so von andern Vereinen und Instituten, die in den frühern Berichten wiederholt namhaft gemacht worden sind. Neuerlich sind wir in Schriftentausch getreten mit der Kais. Russischen Geographischen Gesellschaft in St. Petersburg und mit der Numismatischen Gesellschaft in London; von ersterer sind bereits werthvolle Gaben eingelaufen (Acc. Nr. 2015-2019). Seit längerer Zeit erhalten wir die "Verhandelingen" und die "Tijdschrift" der Gesellschaft zu Batavia, die Schriften des Königl. Instituts für Sprach- Land- und Völker-Kunde von Niederländisch Indien, die armenische Zeischrift "Europa" von der Mechitharisten-Congregation in Wien, A. Petermann's Mittheilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt, Frankel's Monatsschrift für Wissenschaft des Judeathums, u. a. periodische Schriften. Die von Lepsius herausgegebenen "Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien", deren Besitz wir der allerhöchsten Gnade Sr. Majestät des Königs von Preussen verdanken, sind durch die zuletzt eingegangenen 25 Lieferungen ihrer Beendigung sehr nabe gerückt, sofern die Bände III - IX. und XI. jetzt ganz vollständig vorliegen, Bd. I. bis auf sieben Karten fertig ist, an Bd. II. noch 24 Blätter feblen, und ausserdem nur zwei Bände rückständig sind, der X. und XII. 1). Von der Kön. Niederländischen Regierung baben wir die drei bis jetzt erschienenen Abtheilungen des Makkari erhalten, die von Wright, Krehl und Dozy edirt sind. Das Curatorium der Universität Leyden erfreute uns durch ein Exemplar von Abulmahâsin's Annalen. Und so sind uns von Regierungen und anderen hohen Behörden noch andere Geschenke zu Theil geworden. Auch die Verlagshandlungen, die Missionsgesellschaften und die Verfasser oder Herausgeber haben es an sich nicht feblen lassen. Durch so viele schöne und brauchbare Bücher ist unsre Bibliothek nun schon recht ansehnlich geworden. Beispielsweise sey noch Folgendes erwähnt: die Ergänzung des exegetischen Handbuchs zum A. T. von dem Verleger Hro. Hirzel in Leipzig, mehrere der vom Institut zur Förderung der israelitischen Literatur berausgegebenen Schriften durch Dr. Jellinek's Vermittelung, Josephans' Atlas der Missionsgesellschaft zu Basel, Saweljeff's archäologische und numismatische Abhandlungen (Acc. Nr. 1752-1771), mehrere Calwer Missionsschriften von Dr. C. Barth eingesandt (1982-1999), ebenso Beiruter Tractate in arabischer Sprache von Dr. Van Dyck uns zugeschickt (2041-2068), Chwolsobn's Ssabier, Spiegel's Grammatik der Huzvaresch-Sprache, der ganze 3. Band von Lassen's indischer Alterthumskunde, Vullers' persisches Lexicon Bd. 1 und Anfang des 2. Bandes, H. Barth's Reisen in Afrika Bd. 1-4, Robinson's Biblical Researches in Palestine 2. Ausg. mit dem neuen Bande über die zweite Reise und dessen deutscher Uebersetzung, Hammer-Purgstall's grosse Literaturgeschichte der Araber bis zu Bd. 7, die letzte Frucht eines rastlos für Wissenschaft und Litteratur opferwilligen und angestrengt thätigen Lebens, die letzte Ar-

<sup>1)</sup> S. meinen Jahresbericht, Zeitschr. X, 780 f.

beit eines hochverdienten Mannes, der sicherlich sich gefreut hätte, an dieser Stätte heute mitten unter uns zu seyn, wenn er noch unter den Lebenden wäre. — Meine Liste führt noch weiter: Garcin de Tassy's Ausgabe des Manţiku-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'\tau-'

Eine gute Zahl interessanter und bei uns nicht leicht habhafter Drucke ist für unsere Bibliothek durch Doubletten-Tausch gewonnen worden, wozu die Breslauer Generalversammlung ihre Genehmigung gab 1). Die Bücher gehören besonders ostasiatischen Sprachen an, namentlich mehrere in Tavoy gedruckte Karen-Schristen, Bibelübersetzungen in chinesischen Provinzialdialekten mit lateinischen Lettern gedruckt, Bridgman's Chrestomathie im Canton-Dialekt, Percival's Sammlung tamulischer Sprüchwörter, ein tamulisches und ein bengalisches Lexicon, serner eine bulgarische Grammatik, das N. T. in Puschtu, die türkische Grammatik von Muhammed Fuad Esendi und Ahmed Gevdet Esendi, Einiges in afrikanischen, Anderes in indianischen Sprachen (Nr. 1938 — 1981).

Die von der Generalversammlung in Hamburg zur Completirung der Bibliothek bewilligte kleine Summe von jährlich 15 Thalern 2) wurde bisher theils zur Ergänzung unvollständig vorhandener Werke verwendet, theils zum Ankauf von Originaltexten, von welchen die Bibliothek nur Uebersetzungen besass, theils auch zur Erwerbung von Handschriften und seltenen Drucken. von brauchbaren Hülfsmitteln für das Studium oder sonstigen zu vortheilhaftem Kauf sich darbietenden Büchern unsres Faches, wobei auf etwa verlautende Wünsche einzelner Mitglieder der Gesellschaft stets gebührende Rücksicht genommen ist. So ist es gelungen, von dem Journal der Londoner geographischen Gesellschaft, welches wir von Bd. 20 an besassen, die ganze zweite Reibe von Bd. 11 bis 19 herbeizuschaffen, ausserdem sind z.B. gekauft Bartrihari's Sprüche von Bohlen, Hitopadesa von Schlegel und Lassen, Willmet's arabisches Lexicon, Abraham Ecchellensis syrische Grammatik und eine arabische Handschrift. Endlich hat der Vorstand auch beschlossen, auf das in Beirut erscheinende arabische Journal zu abonniren, welches nicht nur für den Orient ein förderndes Bildungsorgan werden kann, sondern auch für uns seines Inhalts wie seiner Sprachform wegen Interesse hat, zumal der Herausgeber Khalil-Khûri das Fevilleton benutzt, um noch ungedruckte Texte der arabischen Litteratur zu veröffentlichen.

Je mehr unsre Bibliothek an Umfang wächst, desto mehr steigert sich ihre Benutzung durch die Mitglieder der D. M. G., und es hat sich gezeigt, dass sie selbst da bisweilen aushilft, wo grössere Bücherschätze vorhanden sind, wenn diese eins oder das andere vermissen lassen.

<sup>1)</sup> Zeitschr. XII, 194.

<sup>2)</sup> Zeitschr. X, 313.

# Extrac

# aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Casse der Deutschen Morgenländischen Gesell-

| 6261 R. 16 M. 4 N. Summa. Hiervon<br>3291 » 22 » 5 » Summa der Ausgaben, verbleiben<br>2969 R. 23 M. 9 N. Bestand. | 200 32 — 197. — A. Geschenk.  16 > 7 > 5 > Insgemein.  247 > 10 > — > Saldo aus der Rechnung des Hrn. F. A. Brock-haus pr. 1857. | 322 > 17 > — > von der Kais, Kön, Oesterr, Regierung — 500 fl. Conv. Geld.  114 > 8 > 5 > von der Kön. Württemberg, Regierung — 200 fl. Rhein.  1142 > 25 > 7 > von St. Majestät dem Könige von | 88 Zinsen von bypothek, angelegten Geldern. 59 2 zurückerstattete Vorschüsse und Auslagen. 1979 21 2 Unterstützungen, als: 200 K - M - N von der Kön. Sächs, Regierung.                          | 5                                                                 | E A m m s h mn e m. Schall auf das Janf 1857. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dr. A. G. Hoffmann, J. C. Harzmann, als Monent. d. Z. Cassirer der D. M. G.                                        | 3291 R 22 m. 5 A. Summa.                                                                                                         | وإنواه                                                                                                                                                                                          | 50 > > für Cassenführung.  50 > > für Cassenführung.  50 > > > Reisekosten zur General-Versammlung.  25 > > > für Beihülfe bei Catalogisirung d. Bibliothek.  64 > 1 > 1 > für Buchbinderarbeit. | 1009 R 15 mg 3 N. für Druck, Lithographien, Holzschnitte etc. 692 | S Jahr 1857.  A usgaben.                      |

# SEINE HOCHWOHLGEBOREN UND HOCHWÜRDEN HERRN

# GEORG HEINRICH BERNSTEIN

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN GEHEIMEN REGIERUNGSRATH
DOCTOR DER THEOLOGIE UND PHILOSOPHIE

ORDENTLICHEN PROFESSOR DER MORGENLÄNDISCHEN SPRACHEN AN DER UNIVERSITÄT BRESLAU

VIELER GELEHRTEN GESELLSCHAFTEN MITGLIED

U. S. W.

DEN UMFASSENDEN GRÜNDLICHEN UND BESONNENEN SPRACHKENNER UND SPRACHFORSCHER

DEN LANGJÄHRIGEN SEGENSREICH WIRKENDEN LEHRER UND BERATHER DANKBARER SCHÜLER IN DER NÄHE UND FERNE

DEN RASTLOSEN FÖRDERER WISSENSCHAFTLICHER WAHRHEIT UND KLARHEIT DURCH GEDIEGENE SCHRIFTEN

DEN ANERKANNTEN MEISTER DER SYRISCHEN SPRACHKUNDE UND URHEBER EINER NEUEN AERA DER SYRISCHEN LEXIKOGRAPHIE

BEGRÜSST

# AM FUNFZIGSTEN JAHRESTAGE

SEINER ERNENNUNG ZUM DOCTOR DER PHILOSOPHIE

MIT FREUDIGER THEILNAHME HERZLICHEN GLÜCKWÜNSCHEN UND INNIGER VEREHRUNG

ALS EINEN IHRER BEGRÜNDER UND KORYPHÄEN

# DIE DEUTSCHE MORGENLÄNDISCHE GESELLSCHAFT HALLE UND LEIPZIG

DEN XII. JANUAR MDCCCLIX.

DR. ARNOLD.

DR. A. F. POTT.

DR. RÖDIGER.

DR. ANGER.

DR. BROCKHAUS.

DR. H. L. FLEISCHER.

# · Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

## Für 1858:

- 510. Herr Dr. Laurenz Reinke in Langförden (Grossberzogth. Oldenburg).
- 511. ,, Comte Adolphe de Gobineau, Premier Secrétaire d'Ambassade de France auf Château de Tryc (Dise).
- 512. "Karl Freiherr v. Buschmann, k. k. Hofsecretär in Wien.
- 513. " Ritter Alfons v. Questiaux, k. k. Vicekanzler u. Dolmetsch in Wieu.
- 514. " Wilhelm Fröhlich, Cand. der Phil. u. Theol, in Breslau.
- 515. ,, Dr. Joseph Budenz, Prof. am Gymnasium in Stuhlweissenburg.

## Für 1859:

- 516. Herr Victor Weiss v. Starkenfels, k. k. österr. Legationsrath in Wien.
- 517. " Alexander v. Dorn, k. k. österr. Statthalterei-Beamter in Wien.
- 518. " Wilhelm Neumann, Cisterzienser im Stift Heil. Kreuz bei Baden.
- 519. " Dr. Moritz Eisler, Director in Nicolsburg.
- 520. " Joseph Födes, Privatbeamter in Wien.
- 521. " Dr. J. Levy, Rabbiner in Breslau.
- 522. " Dr. S. Th. Aufrecht in Oxford.
- 523. ., Joh. Ferd. Nordling, Acad. Adjunct. in Upsala.
- 524. " Dr. Mögling in Mercara bei Mangalore (Indien).
- 525. , Rev. F. W. Gotch in Bristol.
- 526. " John S. Dawes, Clergyman of the Church of England, z. Z. in Halle.
- 527. " Leopold Löw, Oberrabbiner u. israelit. Bezirks-Schulaufseher im Csongrader Comitat zu Szegedin.
- 528. " Napoleon La Cécilia in Jena.
- 529. , Licent. F. H. Reusch, Prof. der kathol. Theol. in Bonn.
- 530. " Dr. Georg Curtius, ord. Professor d. Philol. u. d. klass. Litt. in Kiel.
- 531. " Dr. A. M. Goldschmidt, Prediger d. israel. Gemeinde in Leipzig.
- 532. "H. Zirndorf, Prediger der israel. Gemeinde in Liptó-St. Miklós in Ungarn.
- 533. "Spoerlein, Pastor in Antwerpen.

Zum correspondirenden Mitgliede ist durch den Vorstand ernannt worden:

Herr Dr. Cornelius Van Dyck in Beirat.

Herrn Geh. Reg.-R. Dr. Bernstein begrüsste der Vorstand der D. M. G. zu seinem faufzigjährigen Doctorjubiläum mit einer Volivtafel (s. d. vorherg. Seite).

Veränderungen des Wohnortes, Beförderungen u. s. w.: Herr Götze: jetzt Gymnasiallehrer in Stendal.

- " Hertzberg: jetzt in Berlin.
- " Himpel: jetzt in Tübingen.
- " Kruger: jetzt in Hamburg.

Herr Land: jetzt in London.

- " Loewe: jetzt in Brighton.
- " Magnus, Prof. extraord. in Breslau.
- " Meisner: jetzt in Adelsdorf bei Goldberg.
- ,, Nöldeke: jetzt Hülfsarbeiter im Departement der morgenländischen Handschriften an der kön. Bibliothek in Berlin.
- "Olshausen: Geb. Regierungs- und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- u. Medicinalangelegenheiten in Berlin.
- " Petrenz: jetzt Hauslehrer in Schlodien.
- " Pinsker: jetzt in Wien.
- ., Wiedfeldt: jetzt in Luplow bei Kleeth in Mecklenburg.

Die 200 fl. Unterstützung von Seiten der Königl. Württembergischen Regierung sind auch für die Etatsperiode 1858 — 61 bewilligt und für das Jahr 1858 bereits ausgezahlt worden.

Bei dem Besuche, welchen eine Anzahl fremder Theilnehmer an der Orientalistenversammlung in Wien der k. k. Hof- und Staatsdruckerei abstattete, wurde denselben im Namen und Auftrage des Directors, Herrn Hofr. v. Auer, der Katalog u. s. w. (s. S. 339. Nr. 2133.) überreicht.

# Verzeichniss der bis zum 18. Februar 1859 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. W. 1).

(Vgl. Bd. XII. S. 732 - 735.)

# I. Fortsetzungen.

Von der Kais. Akad. d. Wissenschaften zu St. Petersburg:

 Zu Nr. 9. Bulletin de la classe des sciences historiques, philologiques et politiques de l'Académie Impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. Nr. 346-354. (Tome XV. No. 10-19.)

Von der Redaction:

2. Zu Nr. 155. a. Zeitschrift der D. M. G. Register zu Band I - X. Leipzig 1858. 8.

b. Zeitschrift der D. M. G. Zwölfter Band. IV. Heft. Mit 5 Kupfertafeln. Leipzig 1858. 8.

Vom Herausgeber:

3. Zu Nr. 199. 'בר יצחק וגר - Vierundzwanzigstes Hest. Kochbe Jizchak -- herausgegeben von M. E. Stern. Wien 1858. 8.

Von der Société Asiatique zu Paris:

4. Zu Nr. 202. Journal Asiatique - - Cinquième série. Tome XI. XII. Paris 1858, 2 Bde. 8.

<sup>1)</sup> Die geehrten Zusender, soweit sie Mitglieder der D. M. G. sind, werden ersucht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsschein zu betrachten.

Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G.

Dr. Rödiger. Dr. Anger.

Von der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien:

- Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der kaiserl, Akademie der Wissenschaften. Philosophisch - historische Classe.
  - a. XXIII. Band. Jabrgang 1857. Heft I V. [Jäuner bis Mai.] (Mit 7 Tafeln.) Wien 1857. 8.
  - b. XXIV. Band. Jahrgang 1857. Heft I und II. [Juni, Juli.] (Mit 2 Tafeln.) Wien 1857. 8.
  - c. XXV. Band. Jahrgang 1857. Heft I III. [Oct. bis Dec.] Wien 1858. 8.
- Zu Nr. 295. a. Archiv für Kunde österreichischer Geschichts Quellen. - Achtzehnter Band. II. Wien 1857. 8.
  - b. Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Siebenter Jahrgang. 1857. (24 Numern.) Wien 1857. 8.
  - c. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen -- Zweite Abtheilung: Diplomataria et Acta. XIV. Band. Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig. III. Theil. A. u. d. T.: Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante. Vom neunten bis zum Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts. Herausgegeben von Dr. G. L. Fr. Tafel und Dr. G. M. Thomas. III. Theil. (1256-1299.) Wien 1857. 8.
  - d. Dasselbe. XV. Band. Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbürgens. I. Theil. A. u. d. T.: Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbürgens. Erster Theil, enthaltend Urkunden und Regesten bis zum Ausgang des Arpadischen Mannsstammes (1301). Aus den Sammlungen des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde bearbeitet und herausgegeben von G. D. Teutsch und Fr. Firnhaber. Wien 1857. 8.

Von der Dümmlerschen Verlagshandlung:

 Zu Nr. 368. Indische Studien - herausgegeben von Dr. Albrecht Weber. Mit Unterstützung der D. M. G. Vierter Band. Drittes Heft. Berlin. 1858. 8.

Von der Asiatic Society of Bengal:

8. Zu 593 u. 594. Bibliotheca Indica - -.

a. No. 140. The Marcandeya Purana; edited by Revd. K. M. Banerjea. Fasciculus III. Calcutta 1856. 8.

- b. No. 141. The Sánkhya-Pravachana-Bháshya, a commentary on the aphorisms of the Hindu atheistic philosophy; by Vijnána Bhíkshu. Edited by Fitz-Edward Hall, M. A. Fasciculus III. Calcutta 1857. 8.
- c. No. 142. Sarvadarśana Saŭgraba; or an epitome of the different systems of Indian philosophy. By Mádhavácbárya, Edited by Pandita Iśwarachandra Vidyáságara. Fasciculus II. Calcutta 1858. 8.
- d. No. 143,—145. The Lalita-Vistara, or memoirs of the life and doctrines of Sákya Siñha. Edited by Rájendralál Mittra. Fasciculus III—V. Calcutta 1858. 3 Hefte. 8.

Von d. Royal Geographical Society in London:

 Zu Nr. 609. Vol. II. No. III. Proceedings of the Royal Geographical Society of London --. June, 1858. London. 8.

Von der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin;

 Zu Nr. 641. Philologische und historische Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1857. Berlin 1858.
 [Mit 6 Tafeln.] Zu Nr. 642. Monatsbericht der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. September 1857 — Juni 1858. (Sept. Oct. in 1 Hefte.)
Berlin 1857. 1858. 9 Hefte. 8. (Nov., Dec. 1857, April, Juni 1858 mit je 1, Jan. 1858 mit 2 Tafeln.)

Durch Ankauf erworden:

12. Zu Nr. 821. C. F. Schnurrer, Bibliothecae arabicae P. V. VII. Tubingae 1803. 1806. 4. (P. VII. Doubl.)

Von d. Asiatic Society of Bengal:

 Zu Nr. 1044. Journal of the Asiatic Society of Bengal. No. CCLXIV. No. V. — 1857; No. CCLXVII. No. II. — 1858. Calcutta 1858. 2 Hefte. 8.

Von der Mechitharistencongregation zu Wien:

14. Zu Nr. 1322. Europa. (Armenische Zeitschrift.) 1858. Nr. 17-26, nebst Titel zum Jahrgang 1858. 1859. Nr. 2-4. 4.

Von der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien:

15. Zu Nr. 1333. Monumenta Habsburgica. Sammlung von Actenstücken und Briefen zur Geschichte des Hauses Habsburg in dem Zeitraume von 1473 bis 1576. – Erste Abtheilung: Das Zeitalter Maximilians I. Dritter Band. A. u. d. T.: Actenstücke und Briefe zur Geschichte des Hauses Habsburg im Zeitalter Maximilian's I. Aus Archiven und Bibliotheken gesammelt und mitgetheilt von Joseph Chmel. Dritter Band. Wien 1858. 8.

Von den Herausgebern:

- Zu Nr. 1432. Die Lieder des Hafis. Persisch mit dem Commentare des Sudi herausgegeben von Hermann Brockhaus. Zweiten Bandes erstes Heft. Leipzig 1858. 4.
- Zu Nr. 1509. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums herausg. vom Oberrabbiner Dr. Z. Frankel. Siebenter Jahrgang. August bis December 1858. Achter Jahrg. Jan. 1859. Leipzig. 6 Hefte. 8.

Von der Société de Géographie zu Paris:

18. Zu Nr. 1521. Bulletin de la Société de Géographie -- Quatrième série. Tom XIII. No. 75. -- Mars. Tome XIV. No. 84. -- Décembre. Paris 1857. Tome XVI. Nos. 91 & 92. -- Juillet et Août (in 1 Hefte); Nos. 93 & 94. -- Septembre et Octobre (in 1 Hefte). Paris 1858. Zus. 4 Hefte. 8.

Von Justus Perthes' Geographischer Anstalt zu Gotha:

 Zu Nr. 1644. Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann. 1858. V — X. Gotha. 6 Hefte. 4.

> Von dem Koninklijk Instituut voor taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië:

 Zu Nr. 1674. Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië etc. Nieuwe volgreeks. Tweede Deel. Amsterdam en Batavia 1858. 8.

Von Herrn Oberrabbiner Dr. Frankel:

Zu Nr. 1831. Jahresbericht des jüdisch-theologischen Seminars "Fraenkelscher Stiftung". – Voran gehet: Die Religionsphilosophie des Mose ben Maimon (Maimonides). Von Dr. M. Joël. Breslau 1859. 4.

Vom Verfasser:

22. Zu Nr. 1848. Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika ja den Jahren 1849 bis 1855 von Dr. Heinrich Barth. Tagebuch seiner im Auftrag der Brittischen Regierung unternommenen Reise. Vierter Band. Mit Karten, Holzschnitten und Bildern. Fünfter Band. Mit Karten, Holzschnitten und Bildern. Gotha 1858. 2 Bdg. 8. Von dem Koninklijk Instituut voor taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië:

23. Zu Nr. 1856. Werken van het Koninklijk Instituut voor taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Tweede afdeeling. Afzonderlijke werken etc. Auch u. d. T.: Reis naar het oostelijk gedeelde van den Indischen Archipel, in het jaar 1821; door C. G. C. Reinwardt. Uit zijne nagelaten aanteekeningen opgesteld, met een levenserigt en bijlagen vermeerdered; door W. H. de Vriese -- Met 19 platen. Uitgegeven van wege het Koninkl. Inst. etc. Amsterdam 1858. 8.

Von den Directoren der Ostindischen Company:

24. Za Nr. 1881. a. Taj Bowree. Photographed from the Original Drawings by Cundall, Howlett, and Downes. [1 Blatt Text, 8 Blatt Lithographien.] Fol.

b. Ashar Moobaruck. Photographed etc. [1 Bl. Text, 12 Bl. Lithographien.] Fol.

Vom Verfasser, Herrn Prof. A. D. Bache, durch die Smithsonian Institution:

25. Zu Nr. 1886. Report of the Superintendent of the coast survey, showing the progress of the survey during the year 1856. Washington 1856. 4. [Mit 66 Tafeln, meist Karten.]

Vom Verfasser:

26. Zu Nr. 1921. Forschungen über die Kurden und die iranischen Nordchaldäer von Peter Lerch. Zweite Abtheilung. Kurdische Glossare, mit einer literar-historischen Einleitung. St. Petersburg 1858. 8.

Von der Deutschen Morgenländ. Gesellschaft, durch Subscription:

 Zi Nr. 1935. Ḥadikat el-Aḥbàr. (Journal in arab. Sprache.) Jabrg. I. 1858. No. 9. 22—57. Folio.

Von der Kaiserl. Russ, Geographischen Gesellschaft:

28. Zu Nr. 2016. Въстникъ и ператорскато русскато теографическато общества 1858. 5—7. St. Petersburg. 3 Hefte. 8.

## II. Andere Werke:

Von den Verfassern, Herausgebern oder Uebersetzern:

- 2070. Die philonische Philosophie. In ihren Hauptelementen dargestellt von Dr. M. Wolff. Zweite, vermehrte und theilweise umgearbeitete Ausgabe. Gothenburg 1858. 8.
- 2071. a. Versäumte Schulung für angehende Forscher auf jeglichem Felde der Alterthumsforschung. Von Karl Augustus Erb. (Die einleitenden Zeilen unterzeichnet: Schwetzingen, 6. Aug. 1858. Am Rande: 1tes Prodromus-Blatt.) 8 SS. 8.

b. Dasselbe: Ites bis 3tes Prodromusblatt, Mannheim. 3 Bogen 8. [Nr. 1 Doubl. von a.]

- 2072. Das Etruskische durch Erklärung von Inschriften und Namen als semitische Sprache erwiesen von Johann Gustav Stickel. Mit Holzschnitten und drei Bild- und Schrifttafeln. Leipzig 1858. 8.
- 2073. Makassaarsche Spraakkunst, door B. F. Matthes. Uitgegeven voor rekening van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Amsterdam 1858. 8.
- . Beirut 1856. 8. كتاب النزُّهة الشهية في الرحلة السليمية.
- 2075. Notiz über die Wüsten-Araber übersetzt ins Deutsche aus No. 32 des arabischen Journals Hadikat ul akhbar von Anton Hassan. (7 SS. deutscher, 8 SS. arabischer Text, lithogr.) Wien 1858. 8.

- 2076. (5) Ueber das Zeichen Hamze und die drei damit verbundenen Buchstaben Elif, Waw und Ja der arabischen Schrift. Von H. A. Barb. Wien 1858. 8.
- 2077. Sulaiman des Gesetzgebers (Kanūnī) Tagebuch auf seinem Feldzuge nach Wien im Jahre 935/6 d. H. = J. 1529 n. Chr. Zum ersten Male im türkischen Originaltexte herausgegeben, mit einer deutschen Lebersetzung und mit Anmerkungen versehen von Dr. W. F. A. Behrnauer. Den deutschen Orientalisten auf der Generalversammlung zu Wien überreicht im Herbst 1858. Wien 1858. 8.
- 2078. Blütenkranz aus Dschamis zweitem Diwan bei der XVIII. General-Versammlung der D. M. G. den hochverehrten deutschen Gästen zur Begrüssung in der Kaiserstadt dargebracht von Moriz Wickerhauser. Wien 1858. 8.
- 2079. Codex Vindobonensis sive medici Abu Mansur Mowaffak bin Ali Heratensis liber fundamentorum pharmacologiae. Linguae ac scripturae persicae specimen antiquissimum. Textum ad fidem codicis qui exstat unici edidit, in Latinum vertit, commentariis instruxit Dr. Franciscus Romeo Seligmann. Pars I. Prolegomena et textum continens. Accedunt tabulae tres lithographicae. Vindobonae 1858. 8.
- 2080. Die drei ersten Bogen des Sonderabdracks von Hrn. Dr. Behrnauer's Ausgabe des كتاب الروضتين in der Beiruter Zeitung حديقة الاخبار. (1858.) 8.
- 2081. 8/20. Januar 1858. Bericht über: "Résumé de l'ouvrage Kourde d'Ahmed Effendi Khani, fait et traduit par A. Jaba; von P. Lerch. (Aus den Mélanges asiatiques T. III.) [1858.] 8.
- 2082. Beiträge zur Erklärung der persischen Keilinschriften von F. Bollensen. (Aus den Mélanges asiatiques T. III.) St. Petersburg 1858. 8.
- 2083. Auszüge aus muhammedanischen Schriftstellern, betreffend die Geschichte und Geographie der südlichen Küstenländer des Kaspischen Meeres, nebst einer kurzen Geschichte der Chane von Scheki. Arabische, persische und türkische Texte. Herausgegeben von B. Dorn. St. Petersburg 1858. 8.
- 2084. Over inscription van Java en Sumatra, voor het eerst onteijferd door R. H. Th. Friederich. Batavia 1857. 4.
- 2085. Nachträgliche Bemerkungen zu Hermas von Rudolph Anger. III. Heft, Ueber eine aethiopische Uebersetzung des Hermas. (Aus Gersdorf's Repertorium 1858. Bd. IV. Heft 2. besonders abgedruckt.) Leipz. 1858. 8.
- 2086. Lecture des textes cunéiformes par M. le Comte A. de Gobineau. Paris 1858. 8.
- 2087. Primer of the Haussa Language, by the Rev. J. F. Schön. London, s. a. 8.
- 2088. Vocabulary of the Haussa language. Part I. English and Haussa. Part II. Haussa and English. And phrases, and specimens of translations. To which are prefixed, the grammatical elements of the Haussa language. By the Rev. James Frederick Schön. London 1843. 8. (1 Band.) 2 Exx.
- 2089. Letáfin Musa nafári. The first book of Moses. Translated from the original into Hausa by the Rev. James Frederick Schön. London 1858. 8.
- 2090. The Gospel according to St. Matthew. Translated into Hausa by the Rev. James Frederick Schön. London 1857. 8.
- 2091. Labári nagarí kámmada anrūbútasi dagá Lukas. The Gospel according to St. Luke. Translated from the original into Hausa by the Rev. Jam. Fr. Schön. London 1858. 8.

- 2092. The Gospel according to St. John. Translated into Hausa by the Rev. Jam. Fr. Schön. London 1857. 8.
- 2093. The Acts of the Apostles. Translated into Hausa by the Rev. Jam. Fr. Schön. London 1857. 8.
- 2094. Монеты Джучидовь, Джагатанговь, Джелапридовь, и другія, обращавшіяся вь золотой ордь вь эпоху Тохтамыша. Сочиненіе П. Савельева. - Выпускь первый. St. Petersburg 1857. 8. (Münzen der Dschutschiden, Dschagataden, Dscheläriden, die bei der goldnen Horde zur Zeit des Tochtamysch in Gebrauch waren, von P. Saweljew. 1. Lieferung.)
- 2095. Der Ursprung der Sprache, im Zusammenhange mit den letzten Fragen alles Wissens. Eine Darstellung, Kritik und Fortentwickelung der vorzüglichsten Ansichten von H. Steinthal, Dr. Zweite umgearbeitete und erweiterte Ausgabe, Berlin 1858. 8.
- 2096. On the rectifications of sacred and profane chronology, Which the newly discovered Apis-Steles render necessary. Extracted from "The Journal of Sacred Literature and Biblical Record," for October, 1858. Edited by the Rev. Henry Burgess, LL. D. Ph. D. For private use. London. 8.
- 2097. Le Boustân de Sa'dĩ. Texte persan avec un commentaire persan publié sous les auspices de la la Société Orientale d'Allemagne par Ch. H. Graf. Vienne. Imprimerie Impériale de la Cour et de l'État. 1858. Hoch-4.
- 2098. Grammatik und Wörterbuch der Kassia-Sprache von H. C. von der Gabelentz. 1858, 8.
- 2099. Die Aussprache des Gothischen zur Zeit des Ulphilas. Eine sprachwissenschaftliche Abhandlung von Wilh, Weingaertner. Leipzig 1858. 8.
- 2100. Ben Chananja. Monatschrift für jädische Theologie. Herausgeber und Redacteur: Leopold Löw, Oberrabbiner zu Szegedin. Erster Jahrg. (in 12 Heften.) Szegedin 1858. 8.
- 2101. Nach Jerusalem! Von L. A. Frankl. Tb. 1. Griechenland, Kleinasien, Syrien. Th. 2. Palästina. Leipzig 1858. 2 Bde. 8.
- 2102. Bericht über die Erwerbung von sieben Racenschädeln während einer Reise im Oriente. Von Dr. L. A. Frankl. (Aus d. XXVIII, Bande der Sitzungsberichte der mathem. naturw. Classe der kais, Akad, d. Wiss. besonders abgedruckt.) Wien 1858. 8.
- 2103. Nach der Zerstörung. Hebräische Elegieen von L. A. Frankl. In hebräischer Nachbildung von Dr. Max Letteris. Wien 1856. 8.
- 2104. Inschriften des alten jüdischen Friedhofes in Wien. Beitrag zur Alterthumskunde Oesterreichs von L. A. Frankl. Wien 1855. 8.
- 2105. Des portraits de femme dans la poésie épique de l'Iude. Fragments d'études morales et littéraires sur le Mahabharata, par Félix Nève. Bruxelles 1858. 8.

Von Herrn Hofrath Dr. Stickel:

2106. Blätter der Erinnerung aus dem Orientalischen Seminarium des D. Stickel --, den früheren Mitgliedern von den jetzigen gewidmet zum 15. August 1858. Mit einem Vorworte des Diréctors und einer Abhandlung über die sogen. Meiningischen Gefässe von W. Gottschild. Jena 1858. 8. [Mit einer Steindrucktafel.]

Von Herrn Oberst von Körber, Director der orientalischen Akademie in Wien:

2107. Gedenktafel der Säcularfeier der orientalischen Akademie zu Wien. (3. Jan. 1854.) 1 Bogen Roy.-Folio.

Von der Redaction:

2108. The Atlantis: a register of literature and science. Conducted by Members of the Catholic University of Ireland. No. II. July, 1858. With Facsimile and Map. London. 8.

Von Herrn Missionar Schön:

- 2109. A grammar and vocabulary of the Yoruba language, compiled by the Rev. Samuel Crowther - -, together with introductory remarks, by O. E. Vidal, D. D. London 1852. 8.
- 2110. Haussa Primer (Ueberschrift von Seite 1; Haupttitel nicht vorhanden. Am Schlusse: Berlin, printed by C. and F. Unger.) 8. 2 Exemplare.
- 2111. Farawá letáfin magána Haúsa ko makóyi magánan gáskia da hainva ga raí hal ábbadá wónda góni māllámi Yakūbu ya rūbúta ya aiké ga Haŭsawa duka tare da gaisuansa. Berlin 1857. 8. (Hausa-Vocabularium in arabischer Schrift mit lateinischer Transscription nach Lepsius' System.) 2 Exx.

Von Herrn P. Sawelieff in St. Petersburg:

211?. Труды восточнаго отделенія императорскаго археологическаго общества. Часть пятая. — Dasselbe: Часть шестая. (T. V. VI.) (Enth.: T. V.: russische Uebersetzung von Raschid-eddin's Geschichte der Mongolen, Einleitung; T. VI. die mongolische Chronik "Altan-Tobtschi" Mongolischer Text nebst russischer Lebersetzung und Anmerkungen des Lama Galsan Gombojew.) St. Petersburg 1857. 2 Bde. 8.

Von der Kaiserl. Russischen archäologischen Gesellschaft:

- 2113. Dasselbe. T. VI. (Doublette zur vorigen Numer).
- 2114. Извъстія восточнаго отдълеція императорскаго археологическаго общества. Часть первая. Выпускь І-й. — Dasselbe: Выпускъ 2-й. St. Petersburg. 1858. 2 Hefte. 8. (Bulletin der orientalischen Section der kaiserlichen archäologischen Gesellschaft. I. Theil. 1. 2. Lieferung.)

Von der Kön. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen:

2415. Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Von W. Wattenbach. Eine von der Kön. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen gekrönte Preisschrift. Berlin 1858. 8.

Von der Verlagsbuchbandlung, F. Heinicke in Berlin:

2116. Arbeiten der Kaiserlich Russischen Gesandtschaft zu Peking über China, sein Volk, seine Religion, seine Institutionen, socialen Verhältnisse u. s. w. Aus dem Russischen nach dem in St. Petersburg 1852-57 veröffentlichten Original von Dr. Carl Abel und F. A. Mecklenburg. Erster u. zweiter Band. Berlin 1858. 2 Bde. 8.

Von unbekannter Hand:

2117. 8/20. Januar 1858. Einige Nachrichten über die Sprache der Kaiganen, von L. Radloff. (Aus den Mélanges russes Tom. III. S. 569-607.) 8.

Von Herrn Staatsrath v. Dorn:

2118. Объяснение восточных в надписей. Письмо Профессора Каземь-Века къ Академику Вроссе. (Съ приложеніемь таблицы падписей. [Erklärung oriental. Inschriften. Schreiben des Prof. Kasembeg an den Akademiker Brosset etc. Abdruck aus dem 3. Thl. des Bulletin der Kais. Akad. d. Wissensch. 1. u. 2.

22 Bd. XIII.

Abth.] Unterzeichnet: C. Петербургъ 20. Мая 1855 г. (Перепечаптано изБ III-го тома ученых взаписок в императорской академін наукъ по первому и третьему от-АБленіямЪ.) 8. Mit einer Tafel in Fol.: воспоминанія о взяшін Варны 29го Сентиября 1828 года [Erianerungen an die Einnahme von Varna, 29, Sept. 1828], enthaltend türkische Inschriften. 1ADA

. 8 . مخنون الاسرار قوان سند . 819 (PVE

Von der Redaction der Revue Amér, et Orient,:

- 2120. Revue Américaine et Orientale, 1858. Première année, No. 1. Octobre. Paris 1858. 8.
- De la parenté du Japonais avec les idiomes tartares et américains par Hyacinthe de Charencey. Paris 1858. 8. (Zweiter Titel: Annales de philosophie chrétienne. Quatrième série. Tome XVIII. - No. 103; 1858. (57e vol. de coll.)

Von Hrn. Dr. Blau auf seiner persischen Reise im Sommer 1857 für die D. M. G. erworben 1):

- 2122. Mirza Mahdikhan's Geschichte Nadir Schah's, in persischer Sprache. Tabrîz 1271 H. in Folio. Lithogr., mit einigen colorirten Illustrationen. (Sehr mangelhalt gedruckt. Vgl. Dr. Blau's Schreiben, oben S. 259. Nr. 26.)
- Dass. Werk. (Eine andere Ausgabe.) Tabriz 1272 H. in Folio. Lithogr., mit (andern nicht colorirten) Illustrationen. (Besserer Druck. Vgl. oben S. 259. Nr. 27.)

Von der Meyer'schen Hofbuchhandlung in Lemgo und Detmold:

2124. Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen Sprachen, unter Berücksichtigung ihrer Hauptformen, Sanskrit; Zend-Persisch; Griechisch-Lateinisch; Littauisch-Slawisch; Germanisch und Keltisch, von Aug. Friedr. Pott. Zweite Auflage in völlig neuer Umarbeitung. Erster Theil: Präpositionen. Lemgo und Detmold 1859. 8. Durch Ankauf erworben:

2125. Grosse Zusammenstellung über die Kräfte der bekannten einfachen Heil- und Nabrungsmittel von Abu Mohammed Abdallah ben Ahmed aus Malaga, bekannt unter dem Namen Ebn Baithar. Aus dem Arabischen übersetzt von Dr. Joseph von Sontheimer. 2 Bde. Stuttgart

1840. 1842. 8.

- 2126. Réflexions sur l'étude des langues asiatiques adressées à Sir James Mackintosh, suivies d'une lettre à M. H. H. Wilson. Par A. W. de Schlegel. Bonn et Paris 1832. 8.
- 2127. Il Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo, secondo San Giovanni; tradotto in lingua Italiana e Maltese, secondo la Volgata. Londra 1822. 8.
- 2128. Liber Ruth, aethiopice, e vetusto Manuscripto, recens ex Oriente allato erutus, et latinitate fideliter donatus. Nunc primum φιλογλώσσων χάριν in lucem editus a Johan, Georg, Nisselio, Lugduni Batav. Typis et impensis Authoris. 1660. 4.
- 2129. Prophetia Joel, aethiopice, interpretatione latina ad Verbum donata, et perbrevi vocum Hebraicarum et Arabicarum Harmonia illustrata;

<sup>. 1)</sup> Vgl. unten die Handschriften, Münzen u. s. w.

labore et studio M. Theodori Petraei, Cimbri. Lugduni Batav., Sump-

tibus Auctoris, et Typis Nisselianis. 1661. 4.

2130. Vaticinium Malachiae, prophetarum ultimi, aethiopice, latino idiomate ad Verbum donatum, et ad usum ac captum των φιλογλώσσων accommodatum; Nunc primum publici juris factum à M. Theodoro Pctraeo, Cimbro. Lugduni Bat., Sumptibus Auctoris, et Typis Nisselianis. 1661. 4. (Die letzte Seite enthält noch Jesa. LVI, vs. 1—7, aeth. u. lal.)

2131. S. Johannis apostoli et evangelistac Epistolae Catholicae Tres, Arabice et Aethiopice. Omnes ad verbum in latinum versae, cum Vocatium Figuris exactè appositis... Curà ac Industria Johan. Georgii Nisselii & Theodori Petraei. Lugd. Batavor. Ex Officinà Johannis et Danielis Elsevier. Sumptibus Auctorum. 1654. 4.

2132. S. Jacobi apostoli Epistolae catholicae versio Arabica & Aethiopica, latinitate utraque donata . . . . Operâ . . Joh. Georg. Nisselii, & Theo-

dori Petraei. Lugd. Batavor. 1654. 4.

Von Herrn Hofrath v. Auer in Wien:

2133. Katalog der in der Wiener k. k. Hof- und Staatsdruckerei gedruckten philologischen Werke und Broschüren. 1858. 12.

# III. Handschriften, Münzen u. s. w.:

Von Herrn Dr. O. Blau auf einer Reise in Persien im Sommer 1857 für die D. M. G. erworben 1):

### a. Handschriften:

- 248. Pers. Hs.: Akbar-nâmeh von Abû-'l-Fazl, crstcr Theil (in zwei Abtheilungen: 1. Akbar's Abkunft, Timur, Babur, Humayun, 2. Akbar's Regierung bis zum 17. Jahre). 320 Bl. in gr. Fol. Vollständig; deutlich u. sorgfältig geschrieben im J. 1019 H. (Vgl. oben S. 256 unter Nr. 1.)
- 249. Pers. Hs.: Mirkhond's Geschichtswerk رُوضَةُ الْصِغُالِ , Th. IV. (Tahiriden, Şaffariden, Samauiden, Gaznawiden, Buiden, Faţimiden, Isma'îli's, Selgukiden, Kharizmsâh's, Mudaffariden, Atabek's, Goristan, Khilg,
  Nimrûz, Kurt). 225 Bl. in Fol. Schönes Neskhi (Kurâni), correct,
  geschrieben im J. 1030 H. (Oben S. 257. Nr. 4.)
- 250. Pers. Hs.: Iskander Munschi's تاريخ عالم آراي عباسي Theil II. Abth. 1. und 2. (oder nach andrer Theilung Th. II. und III.), enth. die Geschichte Schah 'Abbas des 1. (des Grossen). 363 Bl. in kl. Fol. (Oben Nr. 5.)
- 251. Pers. Hs.: تاریخ محجم (dieser Titel ist auf dem ersten Blatte von späterer Hand beigeschrieben), eine Geschichte der alten pers. Dynastien, der Pischdadier, Kayaniden und Sasaniden, in künstlicher und sehr geblümter Prosa, mit vielen eingeflochtenen Versen, Koranstellen

22 \*

<sup>1)</sup> Vgl. das Schreiben des Dr. Blau oben S. 256 ff. Die Numern des dort gegebenen Verzeichnisses sind hier in Parenthese beigefügt. Ich verzeichne hier alles, was Dr. Blau mir bei seiner Durchreise durch Halle am 10. Juni v. J. persönlich übergeben hat, wozu auch die oben S. 338 unter Nr. 2122 u. 2123 verzeichneten zwei lithographischen Werke gehören. Die übrigen Hss. und Bücher sind erst später aus Persien nach Constantinopel gelangt. Von da wollte sie der türk. Legationsrath Aristarchi-Bey nach Deutschland mitnehmen. Da aber dessen Abreise sich verzögerte, so musste eine andere sichere Gelegenheit abgewartet werden. Sie sind bis heute (d. 4. Febr. 1859) noch nicht in Halle angelangt.

und arabischen Phrasen (in der Manier Wassal's). 172 Bl. in Octav. Der vollständige Titel ist nach Hagi Khalfa nr. 12382: فصل الله بن . Der Verfasser heisst bei H. Kh. فصل الله بن . im 7. Jahrh. der Higra, zur Zeit des Atabek von Luristan 2), Nusratu -'d-din Ahmed, dem das Buch gewidmet ist (s. unsere Hs. fol. 11 recto). (Oben Nr. 7.)

- 252. Pers. Hs.: Hâtifi's Timur-Nâmeh (auch عُفُونَاهُ genannt), romantisches Gedicht, dem Iskander-Nâmeh des Nizâm nachgebildet ). 194 Bl. in Quart. Prachtexemplar auf Pergamentpapier, in schönem Ta'lik, der Text in Linieneinfassung, goldgesprenkelt, die Ueberschriften auf Goldgrund, doch der breite Rand durch Gebrauch schmutzig ge-
- 253. Pers. Hs.: Diwân des Emir Khusrô Dehlewi. 347 Bl. in Folio. Prachtexemplar auf Hanbalyk-Papier, in schönem Ta'lik, der Text in Linieneinfassung, die Ueberschriften in goldfarbiger und blauer Schrift, die ersten sechs Verse auf die mit Arabesken in gotd- und blaufarbigem Grunde verzierten beiden ersten Seiten vertheilt. Kostbarer Einband in gepresstem Leder mit Thier- und Baumfiguren auf Goldgrund. Alles gut erhalten. Geschrieben im J. 911 H. von Murschid- ed-din Muhammed in Schiraz. Vollständig und correct. (Vgl. oben S. 258. Nr. 11.)
- 254. Pers. Hs.: Hâfiz' Diwân. Mit der Vorrede des Mubammed Gulendâm. 110 Bl. in Octav. Etwas flüchtiges Ta'lik. Geschrieben in Isfahân 1225 H. Correct und vollständig, nur das letzte Blatt beschädigt.
- 255. Pers.-türk. Hs.: Hâfiz' Diwân, mit dem türkischen Commentar Surâri's.

  Erster Theil (enth. die Ghazelen bis zum Reimbuchstaben \_\_\_\_). 248 Bl.
  in Folio. Gutes und starkes türk. Neskhi. Geschrieben von Mustafa ben Fazl Efendi im J. 1118 H. Mit vielen Randbemerkungen (auch diese meist von Surâri, z. B. aus seinem arab. Comm. zu Sa'di's Gulistan).
  Eine revidirte treffliche Handschrift. (Oben Nr. 14.)
- 256. Türk. Hs.: Dîwân Newâi's, d. i. Mîr 'Alî Schêr's, alt-türkisch (Dschagatai). 229 Bl. in kl. Folio. Schöne gleichmässige Ta'lik-Schrift. Prachtexemplar, der Text in Linieneinfassung und mit Gold- und Farbenverzierung, drei Seiten auch durch Bilder illustrirt. Geschrieben von Hidâyet, dem Schreiber aus Schirâz (هدايت الكاتب الشيرازي). Das erste Blatt fehlt. Auch der Einband ist prachtvoll. (Oben Nr. 15.)
- 257. Pers. Hs.: Mahmûd Kâćar (كحبود قاجار) von den Dichtern seiner Zeit, biographische Notizen über dieselben und Auswahl ihrer Gedichte. 268 Bl. in Folio. Titel des Werks: سغينه الحبود, in vier Abschnitten

<sup>1)</sup> Flügel im H. Kh. V, p. 628 übersetzt durch "Lexicon alphabetice dispositum"; das ist aber nicht die Form des Buches.

<sup>2)</sup> حاکم لرستان, nicht "praefectus Rostani", wie bei Flügel. (Verbessert in Vol. VII. praef. p. X.)

<sup>3)</sup> S. den Schlussgesang. Daber die irrige Angabe von späterer Hand fol. 1 recto: تمرنامه وسكندرنامه

- (أجلس), 1) Feth 'Ali Schah und andere Dichter der königlichen Familie, 2) Wezire und Gelehrte der Zeit als Dichter, 3) Dichter von Irân (in fünf هرتبه, a) 'Irâk, b) Fârs, c) Khorâsân, d) Ĝilân u. Tabaristân, e) Âzerbâigân), 4) des Verfassers eigene Gedichte. Der Vf. beendigte das Werk im J. 1240 H. Vollständig und correct; ziemlich gute Hand. (Oben Nr. 16.)
- 258. Pers. Hs.: Sa'dì's Gulistan. Mit einzelnen meist türk. Marginalien von verschiedener Hand. 135 Bl. in Duodez. Vollständig, gut geschrieben. (Oben in Blau's Schreiben nicht mit verzeichnet.)
- 239. Türk. Hs.: Aḥmed Rezmi (غزم) Efendi's Bericht über seine Gesandtschaft am Preussischen Hofe (vgl. von Hammer's Geschichte des Osman. Reiches VIII, 272). 35 beschriebene Blätter in kl. Folio. (Oben nicht aufgeführt.)
- 260. Armen. Hs.: Fragment einer Hs. der armenischen Evangelien (Matth. 21, 23 Luc. 5, 24). Vorn und hinten defect und sonst sehr beschädigt. 99 Bl. in Quart. Schöne starke und alte Schrift, zwei Columnen auf jeder Seite durch rothe Linien geschieden, rothe Initialen. Eine Lücke fol. 28 von jüngerer Hand ergänzt.
- 261. Syr. Hs.: Kitabha de Madraschi (Larel 2021). Hymnen und Gebete der Nestorianischen Kirche, in poetischer Form, mit liturgischen Weisungen. 85 Bl. in Octav, ein Blatt, fol. 40, von späterer Hand ergänzt, wie auch die letzten drei Bl. Zusätze von späterer Hand enthalten. Die Sammlung selbst vollständig. Nestorianische Schrift. Gebraucht u. beschmutzt, aber überall leserlich.

# b. Inschriften:

- 262. Gypsabguss der Keilinschrift des Pfeilers Keli Schin bei Uschnu, drei Platten in Holzrahmen. S. diese Zeitschrift Bd. VIII. S. 601. (Vgl. oben S. 259. Nr. 39.)
- 263. Papierabdruck der Keilinschrift von Taschtepe am Südufer des Urumia-See's (welche Rawlinson zu undeutlich fand, um sie zu copiren). 1 Bl. in Doppel-Folio. (Vgl. oben S. 259. Nr. 40.)

### c. Münzen.

- 264. Vierzig Silbermünzen. (Darunter z. B. 3 Pehlewi-Münzen, 2 armenische, 4 Khalifen-Münzen von Mansûr und Mahdi, je eine von Olgäita mit den Namen der 12 Imame, von Kilig Arslan und von Abû Sa'id, u. a. bemerkenswerthe Stücke, deren nähere Beschreibung wir uns vorbehalten.)
- 265. Dreizehn Kupfermünzen. (Sechs mit Kopf oder andrem Bild.)

Von Herrn von Chanykoff:

266. Papierabdruck (mit Dinte umzogen und auf Leinwand geklebt): Sasanidische Inschrift von Derbend. 1 Bl. in Folio. (Vgl. oben S. 259. No. 41.)

Von Herrn Dr. M. A. Levy in Breslau:

 Abdruck eines im Britischen Museum befindlichen Siegelsteines mit dem Bilde eines Skorpions. (S. Zeitschr. Bd. XI. S. 320. Bd. XII. S. 160.)

Von Herrn Dr. Ed. Böhmer in Halle:

268. Eine kleine Silbermünze.

- 269. Hundert Kupfermünzen, in Tanger gesammelt, theils gangbare Marokkanische, theils alte römische u. a., auch einige phonikische Munzen.
- 270. Eine Kupfermünze, die in der grossen Pyramide bei Gizeh gefunden sein soll. (Es ist eine türkische Münze mit der Aufschrift , ac.) 1) Von Herrn Dr. Pinsker:
- 271. Ein in der Krim gefundenes Bruchstück eines mit bebräischen Buchstaben und arabischen Vocal- und Lesezeichen geschriebenen Korans (Sure 42, 13 bis 43, 45), Pergament, 8 Blatt kl. 4. (Zum Theil durch Feuchtigkeit beschädigt, das letzte Blatt zerrissen.)

Von Herrn Dr. Gottwaldt:

- 271. Drei Silbermünzen von Toktamysch Chan, zwei in Neu-Sarai, die dritte in der Horde (im fürstlichen Heerlager) geprägt.
- 1) Eine nähere Beschreibung dieser zum Theil seltenen und eigenthomlichen Münzen wird vorbehalten.

# Berichtigungen zu Zeitschr. XIII, 1-2.

S. 7 Z. 11 "heftigern" l. heftigerem.
11 Anm. 1 Z. 2 ein Komma nach "einfällt" zu setzen.

" 144 vorl. Z. "müsste" I. musste. " 165 drittl. Z. "Abbàs" I. 'Abbàs. " 194 Z. 7 v. u. "überstieg" I. übersteigt. " 201 Z. 11 d. Uebers. "Filsdecken" I. Filzdecken.

, 208 Z. 5 , هانياه ، 1 " ثانياه ، ي 208 .

,, 210 Z. 7 binter sof, zu setzen (2.

Zu S. 269, Anm. 2. In der Einleitung des unserem Helme fast gleichzeitigen Gulistân (geschr. 1258) stehen die Worte مالك , قاب الامم مولى in Beziehung auf den persischen Atabeg Sa'd bin Abi-Bakr (Semelet's Ausg. S. 10 Z. 14) mit richtigem رقاب.

Der Carton zu dem IV. Theile der "Muhammedanischen Quellen zur Geschichte der südlichen Küstenländer des kaspischen Meeres", das Gedicht el-Achtal's enthaltend, ist von Herrn Leop. Voss in Leipzig gratis zu beziehen.

St. Petersburg. **D.** 6/18. **Januar** 1859.

Dorn.



## Ueber den heutigen stand der Phönikischen forschungen.

Von

## Dr. H. v. Ewald.

Niemand der den jezigen zustand unsrer Phönikischen erforschungen und erkenntnisse etwas näber kennt, wird läugnen dass wir seit den lezten zwanzig jahren darin fortschritte gemacht haben welche alles übertreffen was man vorher leicht für möglich gehalten hätte. Eine menge von entdeckungen wichtiger urkunden der verschiedensten art begegnete aufs glücklichste einem ausserdem schon auf diesem gebiete Phönikischer forschungen aufs lebhafteste angeregten eifer: und indem dieser eifer wiederum seiner seits jener schönen vermehrung der stoffe und hülfsmittel der schwierigen erforschung stets lebendig entgegenkam, ist durch dieses seltene zusammentreffen eine förderung unserer wissenschaftlichen erkenntnisse entstanden deren bedeutung niemand weiter verkennen kann. Es ist wohl gut und für manches erspriesslich bei den eben beginnenden aufängen und ersten festern gründungen einer neuen wissenschaft diese erfreuliche seite recht hervorzuhehen.

Von der andern seite aber ist auf diesem felde eines fast ganz neuen erkennens und wissens gerade in der neuesten zeit wiederum aufs neue manche bestrebung emporgetaucht welche die ächten fortschritte aufhalten und viele schon gewonnene richtige erkenntnisse wieder verfinstern kann. Da die arbeit bier allerdings so schwer und der fähigen arbeiter keine grosse zahl ist, so ist es zwar im allgemeinen nicht sehr auffallend dass manche irrthümer hier noch zähe sich erhalten oder auch neu entstehen und sich festsezen wollen. Bei solchen ganz neu entstehenden und aus vielen ursachen sehr schwierigen arbeiten thut geduld von allen seiten noth, von seiten der arbeitenden wie von seiten der ruhiger zuschauenden: jene dürfen sich die mühe nicht verdriessen lassen stets noch neu zu lernen sowie ein neues stück aus den verschütteten überbleibseln des alterthumes wieder sicher ans licht tritt; diese dürfen die unruhen oder auch gar die ereiferungen und erhizungen welche unter den arveitenden selbstsich bilden können, nicht zu schwer nehmen. Nur wenn unter den arbeitenden selbst oder solchen die sich den schein von mit-

'23

arbeitenden geben aus irgendwelchen ursachen bestrebungen emporkommen wollen welche die höchsten grundsäze aller wissenschaft verlezen oder das in einer besondern wissenschaft schon sicher erkannte wieder verläugnen, kann man dem einreissenden

schaden nicht früh und nicht ernst genug steuern.

Das Phonikische Alterthum ist bekanntlich innerhalb dieser lezten zwanzig jahre von zwei seiten aus wissenschaftlich erforscht. Von seite der blossen geschichtlichen betrachtung und begründung aus ist es durch das grossangelegte werk Movers' einer ebenso ausführlichen als vielseitigen untersuchung unterworfen. Dieses werk gereicht der Deutschen wissenschaft in vieler hinsicht sosehr zur ehre dass man seine durch den zu frühen tod des verfassers herbeigeführte nichtvollendung bedauern muss: denn ausser diesem grossen mangel der ihm nun wohl unersezlich anhaftet, kann man zwar manches mit recht an ihm vermissen, besonders sofern seine späteren theile von den heute nur noch sehr wenig genügenden auch ansich zu oberflächlichen ersten zu weit abstehen, ferner sofern es dem verfasser an einer umfassenden und selbstständigen kenntniss der Morgenländischen sprachen fehlte, und wie sein sprachlicher so auch sein geschichtlicher blick zu enge war 1); allein im ganzen ist es doch aus einer so reinen liebe zur erforschung schwieriger gegenstände und einem so unverdrossenen fleisse hervorgegangen dass ich nicht entfernt die zahl derer vermehren möchte welche jezt

<sup>1)</sup> Dies gilt auch noch von dem lezten 1856 erschienenen theile des werkes: 2b. wie Movers s. 80 f. beweisen will das Hebräische wort für kebsweib פּרַלְגָשׁ pilégesh (so vorne mit gedehntem laute aus פּרָנִשׁ pillégesh) sei aus dem Griechischen παλλακίς entlehnt. Allein dieses wort hat im Griechischen selbst keine ableitung und ursprüngliche klarheit; man könnte höchstens an einen zusammenhang desselben mit dem namen der Pallas (als ware diese die Jungfrau) denken, was doch in keiner weise genügt; und nach dem allgemeinen gange der geschichte der menschlichen bildung kam das wort viel eher aus Asien zu den Griechen und Römern als umgekehrt. Allerdings ist es uns bisjetzt ein räthsel wie dieses wort in so alten zeiten gerade den Hebruern Griechen und Lateinern gemeinsam seyn konnte; im Phönikischen haben wir ein solches wort noch nicht wiedergefunden; in den übrigen Semitischen sprachen sind ganz andre wörter für diesen begriff stehend geworden, und nur das Chaldaische לחבא konnte vorne verstümmelt mit ihm gleicher abstammung seyn. Doch kann auch das Armenische Supa trotz der scheinbar grossen abweichung der laute desselben ursprunges seyn, da im Armenischen das anlautende p sehr stark in h übergeht und r mit l wechselt. Jedenfalls geht das wort welches sich schon im ältesten Hebräischen findet aber in diesem keine ableitung hat, auf ein uraltes volk zurück in welchem die ehe früh in doppelter gesezlicher abstufung geordnet war und von dessen mitte aus sich solche sitten schon in vorgeschichtlicher zeit weithin verbreiteten. Es schliesst sich so manchen andern worten dunkel gewordener abkunft an welche als zeugnisse der machtigen bildung eines vorgeschichtlichen volkes schon bei den uns bekannten ältesten völkern erscheinen.

nach dem tode seines verfassers seine verdienste zu verringern und gerade das beste was an Movers ausgezeichnet war zu verkennen und zu entstellen für gut finden 1). Was ich hier ausführen will, betrifft vielmehr nur solche schriften und aufsäze welche das Phönikische alterthum von seiten seiner sprache und schrift erläutern wollen: nur bei diesen trifft das unerfreuliche ein wovon ich zu reden anfing; aber sofern alle höhere geschichtliche betrachtung eines alterthumes ohne einen festen grund in sprache und schrift eitel bleiben muss, ist es hier gerade auch am nothwendigsten die irre werdende forschung stets auf den rechten weg zurückzurufen. Auch so werde ich mich, wo beispiele nöthig werden, nur auf die schriften dieser beiden lezten jahre beschränken.

١.

An den beiden langen inschriften von Massilia und Sidon besizen wir jezt die wichtigsten hülfsmittel um das Phonikische seinem ganzen wesen nach sowohl in sprache als schrift vollkommner wiederzuerkennen: aber da die erstere dieser beiden uns bisjezt dennoch nur sehr verstümmelt erhalten ist, so ist es vorzüglich die von Sidon von welcher wir heute beständig am nächsten ausgeben müssen und auf deren richtiges verständniss nicht genug fleiss verwandt werden kann. Bei der erkenntniss der hohen wichtigkeit dieser urkunde für diesen ebenso wie noch für viele andre zwecke habe ich sie von anfang an sehr scharf ins auge gefasst, sobald ich ein zuverlässiges abbild von ihr empfing meine bekannte Abhandlung über sie veröffentlicht, alle die übrigen grösseren oder kleineren abhandlungen welche über sie erschienen theils in vielen aufsäzen der Göttingischen Gelehrten Anzeigen theils in den Jahrbüchern der Biblischen wissenschaft näher beurtheilt, und noch im October 1857 bei einer gegebenen gelegenheit Spätere zusäze zu jener abhandlung folgen lassen 2) welche eine noch etwas verbessertere übersezung sowie einige weitere erläuterungen und nachweisungen enthalten. Auf alle diese meine theilweise sehr zerstreuten erörterungen mag mir wohl verstattet seyn hier hin-

<sup>1)</sup> wie dies z. b. in einem aufsaze der Tübingischen Quartalschrift geschehen ist. Dieser beurtheiler verkennt und verwirft gerade das beste bei Movers.

<sup>2)</sup> Diese Späteren zusäze finden sich am ende der Abhandlung sowie diese im siebenten bande der Abhh. der Königl. Ges. der WW. in Göttingen 1857 erschien: sie werden aber auch für die besizer des schon 1856 herausgegebenen besonderen druckes der Abhandlung umsonst verabfolgt, und ich wünsche dass alle leser der abhandlung auch diese zusäze wohl beachten. Man findet in ihnen auch alle die zerstreuten stellen angegeben wo ich mit rücksicht auf andre abhandlungen und ansichten die inschrift weiter erläuterte, wohei jedoch der aufsaz in den Gött. Gel. Anz. 1857 s. 268 – 272 nachzutragen ist; auch die in der DMGZ. 1857 s. 328 von Dr. C. Wex über das wort ב'מלכי z. 1 aufgestellte meinung ist dort beurtheilt.

zuweisen, da man oft manches in ihnen nicht so wie zu wünschen wäre beachtet hat. In allen jenen hemerkungen ist zugleich ein bedeutender theil des heutigen zustandes dieser Phönikischen wissenschaft beschrieben: und ich würde hier viel umständlicher seyn müssen, wenn ich nicht darauf verweisen könnte.

Eins der wichtigsten ergebnisse meiner wiederholten erforschung dieser inschrift war nun aber dieses dass die inschrift, so lang sie ist, doch eine vollkommne einheit ihres inhaltes zeigt und als schuzschrift eines sarges deren worte dem hier ruhenden könige selbst in den mund gelegt werden nichts enthält was nicht theils der sache nach theils infolge der alterthümlichen vorstellungen über die Todtenruhe völlig am rechten orte ware. Man erwartet ganz von selbst dass eine inschrift welche sich schon äusserlich als mit sogrosser sorgfalt ausgeführt und völlig als éin zusammenhangendes werk zeigt wie die von Sidon, eine innere einheit ihres ganzen inhaltes habe: und die genauere untersuchung und erkenntniss derselben bestätigt dann vollkommen diese erwartung. Allein noch in der jüngsten kleinen abhandlung über einzelne stellen der inschrift welche erschien 1), verlezt Dr. O. Blau das aus diesem ergebnisse entspringende gesez richtiger erklärung, indem er die worte z. 18. 19 só versteht "Und wiedergeben möge mir der Herr der Könige Dör und Joppe, die herrlichen städte Dagon's (d. i. der Philistäer), die mit gewalt (שם) begannen (שרן) sich aufzulehnen wider (שרן) die macht die ich begründet". Dieses verständniss der buchstaben der inschrift (denn von worten kann in ihr weil ihr worttheilung fehlt zunächst keine rede seyn) ist aber schon ansich nicht möglich. Es geht von der ansicht aus dass die buchstaben האד die bekannte stadt Dor an der kuste des Mittelmeeres bedeuten, und die noch bekanntere Joppé: jenes ware ansich wohl möglich, nicht aber dieses. Denn ich habe neulich schon anderswo gezeigt 2) dass der name der stadt Joppé in Phönikischer oderauch irgendeiner andern Semitischen schrift niemals geschrieben werden konnte : diese lesart aber etwa in צים zu verhessern geht bei der eigenthümlichkeit der Phönikischen schrift gerade in diesem falle nicht an, und wäre eine mehr als verzweifelte ausflucht. An eine solche ausflucht hat nun auch niemand hier gedacht, aber man hat zu grundlos vorausgesezt dass man im Semitischen regruden namen der stadt Joppé schreiben könne.

t) in der DMGZ. 1858 s. 727 bei der beurtheilung eines neuesten werkes über Phönikisches worüber unten weiter zu reden seyn wird. Die DMGZ, theilte früher gelegentlich mit dass Dr. O. Blau sich schon früher mit der erklärung der inschrift viel beschüftigt habe: wir haben bier also, wie Dr. Blau auch selbst andeutet, keine bloss gelegentliche gedanken.

<sup>2)</sup> in dem IXten Jahrbuche der Biblischen wissenschaft s. 125 f.

Zwar sind sehr viele erklärer der inschrift in die versuchung gefallen z. 19 städtenamen zu suchen: da האר ohne schwierigkeit Dor bedeuten könnte, mochten sie der versuchung nicht widerstehen in 'D' das Joppe an derselben küste weiter südlich zu finden; andre dachten dabei auch an andre städte. Allein sollte auch der sonderbare ausdruck städte Dagon's soviel als Philistäische bedeuten können, so ist doch schon hiebei ganz grundlos angenommen dass yak erde oder land jemals eine stadt bezeichnen könne; man kann sich dabei sicher weder auf noch auf die andern von mir in dem Hebr. LB. s. 347 der lezten ausgabe erörterten wörter berufen, da Yak einen zu bestimmten sinn hat. Wollten wir ferner zugeben wir könne mit gewalt und עצמת אש פעלת die macht d. i. die herrschaft die ich gegründet bedeuten, wiewohl ein wort wie buy im Semitischen sonst nie so angewandt wird und bon nicht gründen seyn kann, auch Eshmûnazar die herrschaft über Sidon keineswegs erst selbst gegründet batte; oder wollten wir zugeben שרך könnte bedeuten sie begannen als wäre zu sprechen von -i- (doch dass eine endung -un je im Phonikischen die dritte person der mehrheit im perf. bezeichne, müsste bei der bekannten grossen bedenklichkeit der sache selbst 1) zuvor sonst wie bewiesen werden); oder zugeben dass ein wort wie sich auflehnen wider eine herrschaft bedeuten möge (obwohl man dafür vergeblich auf Jes. 3, 8, wo es eine ganz andre bedeutung hat, sich berufen würde): was gewönnen wir mit allen solchen zweideutigkeiten solange auch nur die richtigkeit des sinnes jenes יפי und ארצה nicht feststeht? Widerstrebt aber ohne ausnahme jedes einzelne wichtige wort dem vorausgesezten sinne, so passt das Ganze dazu auch garnicht in den gesammten zusammenhang und inhalt der inschrift. Dass der todte könig sagen soll "Gott gebe mir die herrschaft über die zwei empörten städte wieder", mag als blosses schreibversehen gelten: aber auch "Gott gebe sie uns wieder" ist ein wunsch der nie einem könige auf seinen sarg geschrieben werden konnte. Und wollten wir sogar auch dieses ganz undenkbare zugeben, so stände er ja im laufe der inschrift ohne allen sinn und zusammenhang in der rede. Die verwerflichkeit jeder erklärung bewährt sich am meisten immer dadurch dass die irgendwie angenommene aber noch unsichere bedeutung eines wortes in den ganzen zusammenhang der rede sich nicht einfügen will. Wo zwar so wie bei dem Phönikischen eine verloren gegangene sprache wieder deutlich werden will, da kann man oft nicht um-

ich habe das ganze verhältniss worauf es hier ankommt in dem Hebr.
 LB. s. 432 der lezten ausgabe bestimmt genug dargelegt.

hin irgendeine nach den verwandten sprachen möglich scheinende bedeutung wenigstens vorläufig anzunehmen: aber man darf nie bei ihr bleiben wenn der gauze zusammenhang der rede ihr zu deutlich widerspricht.

Die worte z. 2. 3 von בגדלם an will Dr. Blau so verstehen als sagte der verstorbene könig "Dahingerafft ward ich in meinem leide, der sohn zweier Gesalbten, ebenbürtiger, vaterlos, sohn einer witwe". Hier trifft aber wesentlich dasselbe ein was wir bei der vorigen stelle fanden: der sinn der einzelnen wörter ist nur mit hülfe etwa eines Arabischen wörterbuches mühsam zusammengesucht, und doch passt der ganze sinn nicht in den zusammenhang der fortlaufenden rede. Soll der sinn in meinem leide in בלעתר liegen, so muss man ein seltenes Arabisches & zu hülfe nehmen welches ansich eine art bize bedeutet und von dem man durchaus nicht behaupten kann es bedeute leid oder krankheit überhaupt; ein wort non als Gesalbter ist eben bis auf weiteren beweis nur als möglich erdacht; noch weit unsicherer oder vielmehr völlig grundlos ist eine bedeutung ebenbürtig für TRD, da ein ara-

doch nur eine bezweckte oder höchstens eine gegenseitige umgürtung umkleidung und hülfeleistung ausdrücken kann, ausserdem als fast rein arabische wortbildung nicht sofort auf andre Semitische sprachen ausdehnbar ist; und sollte ein wort wie מסכים Dual seyn, so müsste ja auch das folgende eigenschaftswort dazu nicht מאזרם sondern מאזרים geschrieben werden. So steht schon bissoweit im einzelnen nichts test, sollte auch das folgende מלמת witwe bedeuten können. Aber noch unerträglicher ist ja der sinn im zusammenhange der ganzen rede welcher so entstehen würde. Denn sollten alle jene worte einen sinn haben, so könnten sie doch nur bedeuten der könig sage er sei jung gestorben, da dass ein älterer könig seinen vater bereits durch den tod verloren habe zu bemerken nicht der mühe werth ist: wie kann aber ein so einfacher sinn dass jemand jung gestorben sei so undeutlich ausgedrückt werden! wo wird bei der anzeige des todes eines königs angemerkt er sei vaterlos gestorben? welcher könig in Asien hat sich je den sohn zweier Gesalbten genannt? Man kann sicher in allen solchen fällen nur sagen, die spruche der inschriften und zumal solcher offenbar so wohl überlegter und wohl ausgeführter inschriften wie unsre von Sidon eine ist, könne doch unmöglich so unklar so geschraubt und ohne alle ursache so untreffend gewesen seyn. Wo wäre der beweis dass die Alten und auch die Phöniken in ihren öffentlichen reden und inschriften so wenig redefähig gewesen wären? Oder fordert es nicht schon das geringste mass von billigkeit dass wir so schlimme dinge nicht grundlos bei ihnen voraus-

Aber Dr. Blau fügt noch über einige andre stellen seine eigenthümlichen ansichten bei. Er meint das wort מהמה welches z. 11 und z. 22 beidemahle in einem gleichen zusammenhange und mitten zwischen ziemlich deutlichen wörtern wiederkehrt, aber auch in der Massilischen Inschrift z. 17 in dem ähnlichen zusammenhange mit vorigem ארם mensch steht, bedeute "der vorbezeichnete mensch". Diese bedeutung soll sich "durch Talmudische und Chaldäische analogien" begründen lassen: wir begreifen aber nicht wie. Sie soll auch einem Arabischen مأموت eutsprechen: wobei nur zu wünschen wäre man hätte alles was die Arabischen wörterbücher über eine wurzel int ihren bedeutungen und ableitungen angeben zuvor näher untersucht. Aber gesezt wir hätten nach den verwandten sprachen irgendein recht eine solche bedeutung für das Phönikische wort anzunehmen, so würde sie ja wiederum in den zusammenhang der rede sich in keiner weise einfügen lassen. Man mache ernstlich den versuch diese bedeutung beidemahle sowohl z. 11 als z. 22 anzuwenden, und man wird einsehen dass es nicht geht. Dazu steht das wort בא z. 11 ganz unbestimmt und nicht wie z. 22 mit dem allerdings im Phönikischen sehr seltenen Artikel הארם: schon deswegen ist ein wort wie "der vorbezeichnete" hier unstatthaft. Da nun der ächte sinn des wortes מהמח heute schon sicher genug wiedererkannt ist, so fällt es umsomehr auf hier noch so grossen irrthümern über es zu begegnen.

So steht diese grosse und im ganzen so wohlerhaltene Sidonische inschrift von jezt an als das hohe merkmahl da woran jede etwas weiter greifende Phönikische forschung sich bewähren muss. Wäre ihr sinn freilich selbst noch sehr unsicher, so könnten sich leicht auch ferner noch die ziellosesten vermuthungen und die ausschweifendsten gedanken bei ihr wie bei den andern grösseren Phönikischen urkunden regen: aber da ihre entzifferung im ganzen jezt feststeht, so ist damit allen solchen schwereren verirrungen ein riegel vorgeschoben. Wie nun aber jezt die dinge stehen, kommt es vor allem därauf an dass man dieses auch in seinem vollen gewichte wohl beachte, um nicht ferner auf diesem ganzen gebiete Morgenländischer wissenschaft ohne rechten nuzen zu arbeiten.

Da ich jedoch hier eben von den längeren inschriften rede, so ergreife ich die gelegenheit um den Abbate M. Lanci in Rom wiederholt aufzufordern den ort wo die 1854 in Malta gefundene und dann auch vom Duc de Luynes veröffentlichte achtzeilige inschrift sich finden lasse, genau anzugeben. Der vielverdiente Luynes hat zwar bei ihrer zweiten veröffentlichung keinen zweifel

an ihrer ächtheit geäussert 1): ich aber habe von anfang an und dann wiederholt öffentlich gefordert dass man um jeden möglichen verdacht zu entfernen den ort wo man sie jezt finden und vergleichen könne genau angebe; und Quatremere hat im Journal des Savans gar ganz offen ihre unächtheit behauptet, freilich aus theilweise sehr wenig beweisenden gründen, zb. der mannesname Nia sei der jezige Maltesische Vella. Wir müssen heute überall scharf auf die ächtheit solcher schäze sehen: auch ist es nicht gut dass eine solche frage sich verschleppe und verjähre. Darum sei meine anfrage, auf welche soviel ich weiss noch keine antwort öffentlich erfolgt ist, auch hier wiederholt.

Nächst jenen grossen inschriften sind es vorzüglich die seit den lezten zwanzig bis dreissig jahren äusserst zahlreich an den tag gekommenen Neupunischen inschriften deren gelungene entzifferung von grösster wichtigkeit werden musste. Diese entzifferung wurde durch die völlig ausgeartete unleserliche schrift aller sowie durch die verstümmelung vieler dieser inschriften sehr erschwert: zum vortheil diente ihr aber die grosse zahl solcher inschriften selbst welche allmahlig auf die eine oder die andre weise veröffentlicht wurden. So fasste ich im j. 1852 alle damals irgendwo und irgendwie veröffentlichten inschriften, 61 der zahl nach, unter denen einzelne längere, in einer abhandlung zusammen welche den ächten sinn aller zum erstenmahle so völlig feststellte dass dieses ganze gebiet im grossen für unsre erkenntniss und wissenschaft gesichert wurde. Jene abhandlung erschien damals auch in einem besondern abdrucke "Entzifferung der Neupunischen inscheiften Göttingen, 1852": da ich sie aber bei der Göttinger Orientalisten-Versammlung in jenem jahre vorgetragen hatte, so gab ich eine kurze anzeige von ibr mit rücksicht auf Bourgade's damals ganz neuen Toison d'or in der DMGZ. 1853 s. 92 f. Die allgemeine richtigkeit jeuer eutzifferung sovieler inschriften ist auch seitdem durch die weiteren funde ähnlicher welche veröffentlicht wurden, aufs beste bestätigt: es ist besonders der Franzose A. Judas welcher sich fortwährend gerne mit der veröffentlichung solcher inschriften beschäftigt und dem man wenigstens für dieses verdienst recht dankbar seyn kann. Die nächsten welche er in den Nouvelles études sur une série d'inscriptions Numidico-Puniques (Paris 1857) herausgab, schienen mir so leicht verständlich dass ich eine ergänzung jener abhandlung nicht für nöthig hielt: später aber erschien von ihm in der Revue archéolo-

<sup>1)</sup> ich sebe jezt dass Movers in jenem zuvor besprochenen bande seines werkes s. 159, wo er der von mir zuerst veröffentlichten erklärung des wichtigsten theiles dieser inschrift folgt, an ihrer ächtheit nicht zweifelt. ...

gique 1858 veröffentlicht eine andre inschrift welche ich, weil sie von bedeutend anderer art und dazu schwieriger zu verstehen ist, in einer besondern kleinen abhandlung erläuterte (vorgelegt der K. Gesellschaft der WW. in Göttingen und so gedruckt in den Nachrichten der K. G. der WW. 1858 s. 137—144).

Blicke ich jezt auf jene in äusserster kürze auf 32 kleinen seiten gegebene entzifferung der 61 inschriften zurück, so finde ich nur ein einziges etwas bedeutenderes versehen welches ich bei der hier gegebenen gelegenheit umso lieber verbessere, da ich damit wie den lezten finstern fleck auslöschen kann der noch am angesichte einiger dieser inschriften hängt. In der 22sten Dankinschrift Bourg. 8 lese ich jezt

לעדן לבעל חמן נאזהש נדער אש נעדר מתנ בעל בן בעלהתן .....

d. i. "Dem Herrn Baal-Ch'môn abtragung des gelübdes welches gelobte Muttumbal sohn Balihathan" u. s. w. Den vorlezten buchstaben der ersten zeile welcher dem neunten der dritten entspricht, halte ich für eine etwas abweichende gestalt des 🛪, da dem eigennamen בעליעתן der mit unwesentlicher verschiedenheit sonst בעליעתן geschriebene entspricht (s. die 9te Grabinschrift). Die Semitischen wurzeln نِّ ندى und die weiter verwandten bedeuten aber leicht das sich lösen, fliessen, nass seyn und mit neuer kraft das dahingeben, abtragen, lösen: wie also ;; die die freigebigkeit ist, so konnte Phonikisch נאזאז (oder auch מודתש geschrieben) sehr wohl die lösung oder bezahlung des gelübdes bezeichnen. Denn nun erklärt sich auch das נאזאס כונא in der 11ten dankinschrift (Judas 15) als kurze redensart für bezahlung (des gelübdes) Tenna's (der es gelobt batte); und das dunkle כעואן רבר am anfange der 29ten dankschrift (Revue archéol. IV, 1 p. 188) wird demnach klar als bezahlung des wortes d. i. des gelübdes. Eine wortbildung aber wie נעזאז bestätigt sich hinreichend durch die ähnlichen Hebr. LB. S. 156c. Freilich kommt das wort gerade in dieser so bestimmten bildung sonst im Semitischen nicht vor: aber wir haben jezt längst lernen können, dass das Phönikische auch viele sehr eigenthümliche worte und wortbildungen hat 1).

Dies also ist das einzige wesentlichere was ich jezt in der entzifferung jener 61 inschriften zu verbessern finde. Bei den

<sup>1)</sup> auch kann man einwenden dass so in dieser lezten dankinschrift ein name des dankenden ganz vermisst werde: und eben dieses veranlasste mich 1852 in dem dunkeln worte einen eigennamen zu suchen. Doch kann dieser zweifel umso weniger entscheiden da wir nicht wissen ob die inschrift nicht verstümmelt uns vorliege.

vielen und grossen schwierigkeiten welche sich hier überall anhäufen, ist es wohl möglich dass besonders in der lesung der eigennamen künftig noch manches sich genauer bestimmen lässt; auch lagen mir 1852 viele inschriften in einem höchst unsichern und unklaren zustande vor, sowie die eben erschienene zweite ausgabe von Bourgade's Toison d'or einige inschriften besser wiedergibt. Allein alles das wesentlichste worauf es bei einer solchen ersten entzifferung unbekannter sprache und schrift ankommt, ist in jener kurzen abhandlung geleistet, und ein fester grund gewonnen auf welchem man weiter bauen kann. Auch ist dieses seit 1852 meines wissens von niemandem bestritten der hier irgend ein selbständigeres und feineres urtheil besizt 1).

Erst dem Jüdischen Prediger in Breslau Dr. M. A. Levy war es vorbehalten den fortschritt zu verkennen und wo möglich zu verdunkeln welcher auf diesem dornenvollen felde gemacht ist 2): aber es ist sofort nur zu unverkennbar welcher ganz fremdartige beweggrund ihn mit dazu getrieben hat. öffentlichte im jahre 1856 ein besonderes werk über die Sidonische inschrift, auf dessen sehr grosse mängel und fehler ich ibn unter möglichster schonung in den Göttingischen Gel. Anz. 1857 s. 324 - 333 aufmerksam machte: wiewohl sich vonselbst versteht dass ich nicht seinetwegen sondern rein der wissenschaft und der wahrheit wegen schrieb. Was ich nun damals zur beurtheilung des versuches des Herrn Levy jene grosse inschrift zu erklären niederschrieb, ist so richtig dass ich es noch jezt nach allen seinen seiten aufrecht erhalte und es heute, ware das überhaupt nöthig, ganz ebenso ausdrücken würde. Allein Dr. Levy liess sich durch jene meine völlig richtige und wohlwollende beurtheilung seines versuches sofort zu öffentlichen worten über mich verleiten welche ich nicht hier mit dem rechten worte bezeichnen will, da ich dieses so eben an einem andern orte gethan habe wo ich ausserdem in einem grössern zusammenhange über ihn reden musste 3). Aber an demselben orte wo er sich

<sup>1)</sup> dass der obenerwähnte Franzose A. Judas sich in den heutigen zustand unseer Deutschen wissenschaft nicht hineinfinden kann und noch immer über Phönikisches die absonderlichsten ansichten und urtheile vorbringt, hat hier keine bedeutung: ich habe indess darüber in den Gött. Gel. Anz. 1857 s. 1793 - 1809 auf veranlassung seiner zwei lezten werke weiter geredet, and es ist wohl gut hier darauf zu verweisen.

<sup>2)</sup> in einem zweiten Hefte seiner "Phönizischen Studien". Breslau, 1857.

<sup>3)</sup> in dem IXten Jahrbuche der Biblischen wissenschaft s. 112-114. Hieranf verweise ich auch deswegen so bestimmt weil es doch inderthat sehr auffallend ist dass Dr. Blau in seiner beurtheilung der zwei Hefte Levy's DMGZ. 1858 s. 723 ff. nicht ein wort gerechten tadels eines solchen verfahrens hat: obgleich ja doch offenbar genug alle ächte wissenschaft in Deutschland verschwinden müsste wenn solche handlungen geduldig hingenommen oder gar gelobt würden; das absichtliche schweigen ist dabei schon ein halbes lob.

und die wissenschaft so weit vergessen konnte 1), unternimmt er es noch dazu in einem aufsaze über die Neupunischen inschriften die richtigen grundlagen zu läugnen oder gar (wenn das möglich wäre) zu zerstören welche ich für deren entzifferung in jener so kurzen und soviel enthaltenden abhandlung vom jahre 1852 gegeben hatte. Da nun auch dieser zweite versuch ein weiteres feld Phönikischen alterthumes zu bewältigen in einem neulichen aufsaze der DMGZ. 1858 s. 726 nicht richtig beurtheilt ist 2) und der schaden welcher so in einem sehr schwierigen felde der wissenschaft angerichtet ist weiter greifen könnte, so scheint es desto nothwendiger hier wenigstens in der kürze auf das richtige verhältniss hinzuweisen. Es ist meine absicht nicht bei irgend etwas schwierigeren fragen die neuen ansichten zu beurtheilen welche Dr. Levy aufstellt: ihre grundlosigkeit wird leicht auch andern einleuchten. Noch weniger habe ich nöthig über die unwürdige art viel zu reden womit er meine worte so oft missversteht oder verdrehet 3). Nur auf die grossen hauptsachen werde ich die rede leiten.

Ich hatte gezeigt dass die 61 Neupunischen inschriften, alle nämlich welche mir damals vorlagen, nur in zwei grosse fächer zerfallen, in dank- und in grabinschriften, und hatte sodann die eigenthümliche art beider genau beschrieben; auch haben die späteren funde anderer inschriften dies alles bestätigt. Hr. Levy eignet sich nun zwar diese ergebnisse zugleich mit den namen an, verdirbt aber die richtige betrachtung und erklärung der dankinschriften sogleich wieder in ihrem begriffe und wesen selbst. Die dankinschriften beziehen sich immer auf erfüllte gelübde: die häufigkeit dieser gelübde, die gewissenhaftigkeit in ihrer abtragung durch solche öffentliche dankinschriften, die theilnahme gewiss auch sovieler nicht sehr wohlhabender Punier an dieser sitte, das alles ist hier auch geschichtlich so vielfach merkwürdig. Auch fordert die sitte das wirklich geschehene erhören der gelübde in der inschrift wo möglich immer deutlich zu erwähnen: so findet sich denn so unabsehbar oft das כע שמע קרלא "weil er (der Gott) seine stimme hörte, mit zusäzen wie oder bloss מחל und ihn segnete, womit in den älteren Phönikischen inschriften auch nach altSemitischer weise das imperf. יברכא ihn segnend wechseln konnte. Solche worte

<sup>1)</sup> in einem "Zweiten Hefte Phönizischer Studien, Breslau 1857." Schon die schöne neben-aufschrift welche Hr. Levy sich erlaubt und die Dr. Blau wie aus schamgefühl auslässt, bezeichnet ihren verfasser hinreichend.

<sup>2)</sup> die eignen aufstellungen Blau's s. 726, die er ausserdem bloss andeutet, lasse ich bier unbesprochen.

<sup>3)</sup> ich bemerke nur wie aus meinen eignen worten bei der 3ten Dankinschrift deutlich erhellet dass dort מורען ein druckfehler für מורען oder sei. מדגרעו

mit vielfachen wendungen der rede sind bier bezeichnend; und bloss der kürze wegen die man überall leicht bei inschriften liebte, wird auch wohl ein wörtchen wie 30 weil dabei ausgelassen, da doch diese worte meist nur am ende und nie ganz vorne stehen. Hr. Levy aber verkennt dieses alles so arg dass er eine menge fehler bier neu einführen will. Nach seiner einsicht können solche dankinschriften auch bevor die gelübde erhört sind aufgerichtet seyn: er übersezt wieder als würde bier die gottheit angerufen "o höre seine stimme!" und merkt nicht wie völlig unmöglich sogar zu denken eine solche inschrift wäre, und wie es sogar auch ohne alle inschriften nie einem einfallen konnte vor der erhörung des gelübdes seinen dank abtragen zu wollen. Er will wiederum nach dem früher berrschenden irrthume das als hätten wir hier bloss ein bekanntes Hebräisches wort lesen mit - als Praposition und dem Infinitive, und bedenkt nicht (um nur einiges im einzelnen zu erwähnen) 1) dass sogar ein solches Hebräisches wort, wenn es hier stände, keinen sinn geben würde; 2) dass -> oder wie sonst bestimmter dafür geschrieben wird yo jezt auch durch die Sidonische inschrift als vor ganzen säzen stehend und so dem Hebräischen 🖘 (da, weil) entsprechend vollkommen bestätigt ist; 3) dass mit www auf vielen dieser inschriften die schreibart wechselt, welche sogar nothwendig auf das perf. hinweist, wie ich für jeden etwas fähigen leser schon in jener abhandlung des jahres 1852 bewies 1). Dass aber mit dem einfachen 30 auch eine etwas längere redensart in der 21sten dankinschrift wechselt, kann nicht auffallen: und vergeblich bemühet sich Hr. Levy dieses schon aus allen den übrigen 28 inschriften klare zu läugnen und die richtige erklärung auch bier zu verdunkeln.

Bei den grabinschriften kann Hr. Levy ebenfalls durchaus nichts wesentliches besser erklären. Eine sehr grosse schwierigkeit lag aber bei vieren der längsten unter diesen inschriften in einigen längern säzen welche von dem sonstigen inhalte solcher inschriften ganz abweichen: es sind die viere 32-35 bei Bourgade. Doch gelang es mir sie mit einer so grossen sicherheit zu entziffern dass auch der stärkste zweisler hier verstummen müsste falls er nur überhaupt die gehörige fähigkeit und die gute lust hätte in diese dinge einzugehen. Was soll man also sagen wenn Dr. Levy zwar nothgedrungen zugeben muss der von mir entzifferte sinn sei allerdings an allen diesen stellen sehr passend, dann aber doch wieder irgendwelche einwände sucht um der wahrheit zu entgeben! Seine einwände sind nach dem was ich selbst gesagt habe gar nicht einmahl neu oder irgendwie

<sup>1)</sup> doch ist es vielleicht noch nüzlich zu erwähnen dass sich diese schreibart FRU auch ohne Fo findet (wie in der ften dankinschrift), der beweis für das perf. also auch in diesem falle klar vorliegt.

nennenswerth: allein um nur nicht in die wahrheit eingehen zu müssen, stellt er sich hier ganz fromm und enthaltsam an, will gerne gestehen dass ihm alle diese worte noch unverständlich seien und er wolle keine künstliche versuche zu ihrer lesung machen. Wäre nun diese scheue enthaltsamkeit aufrichtig, wäre nur zu wünschen dass er sie überall gezeigt hätte: dann wäre unsre Deutsche gelehrtenwelt wohl zu ihrer eignen ehre um einige aufsäze ärmer geblieben.

So wird man denn künftig auch diese reiche quelle unserer erkenntnisse des Phönikischen alterthumes schon mit grosser sicherheit gebrauchen können. Auch hier sollte niemand verkennen dass die festen grundlagen guter einsicht bereits gegeben sind, und dass wer unsre erkenntnisse weiter fördern will vor allem diese grundlagen wohl verstehen und sich ganz zu eigen machen muss.

3.

Ueber die zerstreuteren Phonikischen inschriften zu reden ist hier weniger der ort, da man auf welchem stande heute unsre Phönikischen forschungen seien am deutlichsten und sichersten an jenen zwei grösseren überbleibseln des Phönikischen alterthumes erkennen kaun. Wohl aber mag es von nuzen seyn hier noch über eine andre frage allgemeineren inhaltes zu reden welche sich in den neuesten zeiten lebhafter regt.

Es ist bekannt welche sehr irrthümliche vorstellungen über den ursprung und die urgestalt der Hebräischen und der übrigen mit diesen verwandten Semitischen schriftzuge sich soviele ältere Gelehrte entwarfen. Gegen diese gehalten war es nun sicher ein fortschritt dass man etwa seit dreissig jahren auf einen zusammenhang der Phönikischen und sonstigen Semitischen schrift mit der altAegyptischen hinwies: und ich gab dann im ersten bande der Geschichte des v. I. diesen ahnungen die bestimmtere gestalt dass es allen spuren nach die Hyksôs gewesen welche in jener für uns uralten zeit aus der Aegyptischen zeichenschrift dieselbe buchstabenschrift bildeten welche schon in vorgeschichtlicher zeit in so weit von einander verschiedene zweige zerfiel als die Semitische, die Kyprische und Kleinasiatische, und ausser der Griechischen und Altitalischen noch manche andre Alteuropäische schriftarten sind. Es wären demnach ursprünglich wirkliche wennauch sehr einfache bilder von sichtbaren gegenständen gewesen welche jener urerfinder zum grunde legte: sinnliche namen der buchstaben, dergleichen die Inder nie kannten, wären eben damit ursprünglich gegeben gewesen, sowie man ja an deren uraltem daseyn nicht zweifeln kann; und eine bestimmte anordnung der zeichen, wie mannichfach auch späterhin stärker oder schwächer verändert, würde nicht weniger schon aus jener urzeit her sich erhalten haben. Zwar bemerkte ich in dem Hebr. LB. s. 117 dass die zeichen für die vier stärkeren laute pryndurch eine art von zusammensezung erst aus denen für die entsprechenden schwächeren laute 7 n in hervorgehoben zu seyn scheinen, wie vorzüglich die Phönikische schrift beweisen könne: doch würde dieses mit jenem ursprunge nicht streiten. Denn der erfinder selbst konnte sehr wohl einzelne laute für welche er etwa im damaligen Aegyptischen keine entsprechende laute und bilder vorfand, auf seine eigne art freier ergänzen, entweder durch eine art verdoppelung des zeichens, wie das n nach seinen Phönikischen und altGriechischen zügen neben dem n steht, oder durch hinzufügung eines striches wie y im Phönikischen neben i steht. Ein bestimmter name nach der ähnlichkeit der so entstehenden gestalt musste aber der gleichheit mit allen übrigen wegen auch jedem dieser wenigen zusammengesezteren zeichen gegehen werden.

Einige neueste schriftsteller scheinen sich nun aber dabei nicht beruhigen zu wollen: namentlich gibt Dr. Levy sogleich nach der aufschrift seines ersten Heftes in diesem einen aufsaz "über die ältesten Formen des Phönizischen Alphabetes und das Princip der Schriftbildung". Er meint das "Princip" wonach dieses Alphabet gebildet wurde, sei (nach einem früher von Deutschen Gelehrten vielgebrauchten jezt aber aus guten gründen ziemlich abgenuzten sprachgebrauche) ein durchaus "organisches": die zeichen für ähnliche laute hätten nämlich die grösste ähnlichkeit; das n zeige in seiner gestalt die grundstoffe aus denen das ganze Semitische Alphabet zusammengesezt sei, nämlich winkel und strich. Danach wäre also an einen ursprung der Semitischen buchstabenschrift aus irgendeiner bilderschrift gar nicht zu denken.

Allein die voraussezung dass die zeichen für verwandte laute auch unter sich selbst näher ständen, trifft ja gar nicht ein sobald man wie billig jene oben erwähnten viere אים ע מו ausnimmt. Dagegen hat wer jene meinung aufstellt die gründe für die entstehung Semitischer buchstaben aus Aegyptischer bilderschrift offenbar nicht gehörig gewürdigt. Man nehme zb. das D: will man nicht annehmen es habe in dieser seiner Hebräischen gestalt als endbuchstabe auch seine ursprüngliche gestalt gehabt, was keiner der die dinge kennt meinen wird, so wird man es zb. in seiner Phönikischen gestalt nie aus strich und winkel ableiten können. Ja man sollte denken wer solche schriftarten kenne die wirklich aus strichen und winkeln hervorgegangen sind und mit diesen die Semitische vergleiche, könne nie auf dén gedanken kommen diese sei ebenso entstanden. Wir haben ja wirklich noch schriftarten welche sichtbar genug aus geraden strichen und was diesen etwa entspricht bervorgingen: und im allgemeinen müssen alle menschliche schriftarten entweder aus bildern der gemeinten gegenstände oder aus einer rein künstlich erdachten verschiedenen stellung und zusammensezung von geraden strichen und winkeln oder auch von kreisen sich emporgebildet baben. Wie in Amerika die Mexicaner bilderschrift hatten und daraus eine volle buchstabenschrift hätten bilden können, die Peruaner aber in ihren Quippu's eine rein künstlich erdachte riemen- und knotenschrift die sie mit grosser geschicklichkeit handhabten: ehenso finden wir in der Alten Welt die sprösslinge dieser beiden ganz verschiedenen schriftursprünge. Dass im hohen Norden einst eine ganz eigenthümliche schrift gebraucht wurde aus dem zusammenfügen von holzstäbchen sich bildend, können wir aus mancherlei auzeichen sicher schliessen, vorzüglich auch aus nachrichten und merkmalen welche in den neulich zu St. Petersburg berausgegebenen schriften Castren's über die Nordischen länder und völker Asieus sich zerstreut finden: aus solchen anfängen mag die Keilschrift bervorgegangen seyn, welche in allen ihren verschiedenen arten diesen ihren ursprung doch nie verläugnen kann. Gerade am entgegengesezten ende im äussersten westen der Alten Welt bemerken wir noch heute inschriften 1) deren sehr eigenthümliche schriftzüge uns auf einen ähnlichen ursprung aus blossen strichen winkeln und kreisen zurückschliessen lassen: wir können diese schrift die Libvische nennen, und sie steht als ein zeugniss einer uralten eigenthümlichen bildung von Nordwestafrika umso sprechender da jemehr wir sie jezt fast nur dicht neben Afrikanisch-Phönikischen inschriften finden. In der schönen mitte zwischen beiden äussersten enden der Alten Welt sehen wir nun eine buchstabenschrift schon im höhern Alterthume zwar die verschiedensten gestalten durchlaufen: denn wie verschieden ist schon die Phönikische von den übrigen Semitischen, wie verschieden die Kyprische, wie verschieden die Europäischen wiederum auch unter sich! Immer aber sieht man es allen diesen zweigen einer jezt verlorenen mutterschrift noch so deutlich als möglich an dass sie zulezt aus bilderschrift hervorging, wenn man sie auch nur im ganzen und grossen mit jenen ganz anders entstandenen vergleicht; und so gewiss die jezige Sinesische schrift, wie weit auch von ihrem ursprunge entartet, sich noch immer leicht als aus zeichenschrift entstanden verräth, wird man auch der Semitischen das merkmahl ihrer geburt leicht ansehen. Unter allen Semitischen schriftarten (um so die mit der Phonikischen am nächsten verwandten zu nennen) ist die Phönikische die am eckichtsten ausgebildete: und doch sieht auch sie schon im allgemeinen betrachtet gar nicht so aus als wäre sie aus strichen und winkeln gebildet.

Die meinung Dr. Levy's als wäre die Semitische schrift nicht aus bilderschrift erwachsen, wird also wohl ebenso eine blosse einbildung bleiben wie seine ansicht dass die Phonikische sprache

<sup>1)</sup> von Honegger gefunden, s. Gesenius Monum. tab. 48. LVI F. LXXXV.

schon in der Sidonischen inschrift durch Aramaismen entstellt sei und dass diese auch deswegen erst spät im Persischen zeitalter verfasst seyn könne. Ehe wir wissen und begreifen können oh das Phonikische in den späteren jahrhunderten ebenso wie das Hebräische allmählig durch Aramäische laute worte und wortbildungen entstellt sei, müssen wir es viel vollkommner und sicherer erkennen als wir es bisjezt kennen. Wer nun zumahl so wie Dr. Levy das Phonikische in seiner wahren eigenthümlichkeit noch garnicht richtiger zu erkennen angefangen bat, der kann desto weniger sicher hebaupten welche Phonikische stücke eine etwa durch Aramäische einflüsse schon entstellte sprache zeigen. Soweit wir aber bisjezt das Phonikische als sprache wiedererkannt haben, liegt auch bei der grossen Sidonischen inschrift nicht die entfernteste ursache vor an Aramaische entstellungen zu denken.

Möge man also künftig von allen seiten wohl begreifen auf welcher stufe von gewissheit und sicherheit unsre heutigen Phönikischen erkenntnisse stehen. Wohl waren hier von aufaug an die stärksten schwierigkeiten zu überwinden; und auch künftig wird man die weiteren fortschritte nicht ohne ungewöhnliche mühen erkaufen können. Allein die ersten festen grundlagen einer solchen gewissheit sind jezt gegeben; und was eben so wichtig ist, wie man hier richtig forschen müsse und auf welchem wege man zu sichern ergebnissen gelangen könne, ist heute klar genug gezeigt. Die zahl der möglichen irrthümer hat sich dadurch bedeutend verringert; und war es vor zwanzig jahren unmöglich auf diesem gebiete auch nur von irgend einer bereits gesicherten klaren und weiter führenden wissenschaft zu reden, so wäre es jezt ebenso unwahr als undankbar das daseyn und die wirksamkeit einer wohlbegründeten nüzlichen wissenschaft hier läugnen zu wollen. Die zeit wo jeder hier sich seinen beliebigen einfällen überlassen irrthümer lang und breit ausspinnen und auch die bessern leser verleiten konnte, ist jezt nicht mehr. Auch die neuesten versuche uns hier wieder in die alten unsicherheiten und unzuträglichkeiten zurückzuwerfen oder gar neue ähnliche zu erfinden, müssen als eitel betrachtet werden: und wen allein die reine liebe zu wissenschaft und wahrheit treibt, der wird heute besser wissen was er zu thun habe.

## Ueber altpersische Eigennamen.

Von

## Prof. A. F. Pott.

I. A. W. v. Schlegel hat bereits in der Ind. Bibl. II. 308 -313. die Herodotische Stelle I. 139. besprochen, wonach der alte Geschichtschreiber den Persern eine μεγαλοπρέπεια in ihren Namen, wie Plautus Persa IV, 6, 25. (wohl nicht allzu ernsthaft) Namenslänge (longa nomina), vorwirft. Genauer hingesehen, hat man es jedoch mit dieserlei Anschuldigungen nicht sehr streng zu nehmen. Ich finde nämlich nicht, dass den Persischen Personennamen die beigelegten Pradikate gerade sonderlich mehr gebührten als den Griechischen; und, was den Prunk anbetrifft, so werden sie hierin z. B. von Schwedischen gar oft hinter sich gelassen. Vgl. meine Familienn. S. 278. und Pastor Schramm's Abh. "Unsere Familiennamen" im Hannoverischen Magazin 1849. Febr. März Nr. 16-20., woselbst S. 152 bemerkt wird: "Doch ist eine reine Willkur kaum denkbar bei uns. Denn in Schweden werden bei den nicht seltenen (neuen Rang- und) Namenverleihungen Gold, Silber, Schwert, Schild, Stern und Palme zusammengewürfelt, um einen in seinen Elementen wohlklingenden und hochtönenden, im Ganzen oft eben nichts sagenden Namen zusammenzusetzen und dem neuen Menschen zu verleihen." So leer sind nun die alten Persischen Personennamen, in so weit sich von den, ihrem etymologischen Werthe nach bekannten auf den Rest schliessen lässt, niemals: und, wenn auch ein Theil davon Stolz athmet und allerdings pomphaft genug klingt, die Mehrzahl ist von religiösen Persönlichkeiten und Vorstellungen durchzogen. Vgl. Aehnliches anderwärts, wie z. B. Ch Walz, Ueber die Verleihungen von Götterund Heroennamen an Sterbliche, im Philologus 1. 547-551. Die Namengebung bei den heutigen Persern hat seit dem Sturze der Sassaniden aus sehr begreiflichen Gründen einen völligen Umschwung erfahren; ja, es scheint, einen viel schnelleren und noch eindringlicheren, als z. B. die der germanischen und sonstigen europäischen Welt seit der Bekehrung zum Christenthum. Der Islam, welcher dem Zoroastrismus so feindlich entgegen trat, musste auch denjenigen Namen das Garaus machen, welche damit innig zusammenhängen. Bei den, noch ihrem alten Glauben treu gebliebenen Parsen verhält sich das natürlich 24 Bd. XIII.

anders, und wir wollen uns daher hier eine Notiz über sie in dieser Hinsicht aneignen, welche auch auf ältere Zeiten sogleich einen gewissen Rückschluss gestattet, zumal wenn man die aus der Sassanidenzeit uns zugänglichen Personennamen, als Bestätigung derselben, hinzunimmt. Sie lautet aber bei Ang. Duperron ZAv. II. p. 551. éd. Franç. so: "Le Mobed, ou quelqu' Astronome prend ensuite le thême de la naissance, pour voir quelle sera la destinée de l'enfant, et lui donne un nom: c'est ordinairement celui de quelqu'Ized, ou de quelque Perse célèbre. Dans l'Inde les Parses ont aussi des noms Indiens." Nach Herodot 1, 133, feierten die Perser ihren Geburtstag; und da im Zendischen Kalender nicht nur jeder Monat, sondern auch die einzelnen Tage in ihm pflegten den lzeds geweiht zu sein, wer weiss, ob man nicht häufig bei der Namengebung auf eben erwähnten Umstand Rücksicht nahm! Ich verbinde damit sogleich an dieser Stelle eine andere Bemerkung Anquetil's II. p. 266, not.: C'est, pour l'ordinaire, en ajoutant le nom de leur père, que les Parses se distinguent des personnages plus anciens, dont ils prennent les noms. Ainsi le fils d'Espendiar se nommoit Bahman Espendiar; le Chef de la dynastie des Sasanides, Ardeschir Babekan [d. h. doch wohl "der Babek's" im Plur., d. h. Babek's Sohn oder der Babekide]; le Restaurateur de la loi sous Sapour, Aderbad Mabrespand etc. Also mit einer Art patronymem 1) Genitive des nachgestellten Worts (nach Weise von Darius Hystaspis), indem doch unstreitig zwischen beiden Namen das i Izafet gedacht werden muss.

Die Länge der Personennamen bei den Persern und ihren nächsten Sprachverwandten aber anbetreffend, ist zwar gegründet, dass sie als meistens Composita (Lassen Ztschr. f. K. d. M. VI. 528.) für gewöhnlich von grösserem Wortumfange sein müssen als nicht zusammengesetzte einfache. Dessen ungeachtet wüsste ich nicht, dass sie eben länger wären als die üblicher Maassen auch zusammengesetzten Namenformen bei Griechen und Germanen; eher als die dunklen römischen und überhaupt italischen Nomina und Pränomina, von welchen Composition nur selten mag nachweisbar sein. Fünfsylbige Egn. aus dem classischen Alterthume, wovon man sich bei Jani Ars poët. p. 672 fg. in den prosodischen Verzz. überzeugen kann, sind nichts so gar

Seltenes, z. B. Aristoteles, Aristophanes.

Was weiss uun Herodot uns über die Persische Namenbildung zu berichten? Καὶ τόδε ἄλλό σφι ὧδε συμπέπτωκε γίνε-

<sup>1)</sup> Im Index: Samde bi, surnom qui signifie, qui porte le nom de père de quelqu'un mit dem Beisp. T. I. p. 1. pg. 267. n.: Mokhtar khan, Samdebi d'Azem Schah, c'est-à-dire, qui avoit reçu le nom de Père du fits du Roi. Dies also Ebrennamen, welche den el-kuna geheissenen Vornamen der Araber entsprechen, die mit Vater, Mutter (von dem und dem) beginnen. dem) beginnen. S. v. Hammer, Namen der Araber S. 19 fg.

σθαι, τὸ Πέρσας μεν αὐτοὺς λέληθε, ἡμέας μέν τοι οἴ. τὰ οὐνόματά σφι ξόντα όμοῖα τοῖσι σώμασι καὶ τῆ μεγαλοπρεπείη, τελευτωσι πάντα ες τωυτό γράμμα, το Δωριέες μέν Σάν καλέουσι, Ίωνες δε Σίγμα. ες τοῦτο διζήμενος εύρησεις τελευτώντα τῶν Περσέων τα οὐνόματα, οὐ τὰ μέν, τὰ δ'οὕ, ὰλλὰ πάντα δμοίως. Gewiss sind wir aufs äusserste geneigt, diese Probe linguistischer Beobachtung dem Vater der Geschichte sehr hoch anzurechnen, zumal sie sogar eine grammatische und allgemeinere ist, nicht bloss, wie die im Ganzen doch viel zu spärlichen im Alterthum, die etwa eine lexikalische Erklärung von irgend einem einzelnen fremden Ausdrucke geben. Auch werden wir nicht gerade allzu mürrisch darüber sein, dass der Urheber jener Beobachtung auf sie offenbar mit sehr behaglicher Genugthuung blickt, froh, etwas gesehen zu haben, wovon die Perser, obschon selber die Träger der Namen, keine Abnung hatten. Bei solcher Bewandtniss thut es mir nun wirklich leid, dem liebenswürdigen Alten widersprechen und ibm, in Einverständniss z. B. auch mit Lassen Ztschr. f. K. d. M. VI. 507., obschon ohne griesgrämliche Kritik, dennoch seinen Spass verderben zu müssen. Wir haben Folgendes zu erinnern.

1) Der von ihm aufgestellte Satz ist in seiner Verallgemeinerung geradezu irrig und, weil er nur auf Namen eingeschränkt und nicht auf den Nominativ des gesammten Nomens in dem Perseridiome seiner Zeit ausgedehnt worden, wiederum 2) auf der anderen Seite viel zu eng; ja zeugt endlich 3) von geringer Selbsterkenntniss des Griechen rücksichtlich seiner Muttersprache gegenüber der von den Barbaren. Ein, des Griechischen kundiger Perser nämlich hätte die obige Bemerkung ihrer ganzen Länge nach dem Griechen mit den Personen-Namen seiner, des letzteren, Sprache (denn die sind doch hier wohl allein gemeint), und zwar mit gleichem, wo nicht grösserem Rechte zurückgeben können, als sie von denen des Perseridioms gölte. Ich muss in der That ganz ausserordentlich bezweifeln, ob die Zahl auf Sigma endender Personennamen im Griechischen auch nur um ein Tittelchen unter der Summe so endender Namen bleibe in dem Reiche des Darius und Xerxes. D. h. der alten Perser vor und um Herodots Zeit. Denn freilich in den späteren persischen Sprachen und Mundarten, wie z. B. im Huzvaresch (Spiegel, Gramm. §. 43. 48.), im Neupersischen und Kurdischen, ist vom s als Nominativzeichen der Nomina nirgends mehr die Rede, so wenig als in den römischen Töchtersprachen im Vergleich zu ihrem mütterlichen Latein; oder im Slawischen zu dem altväterischer verbliebenen Lithauischen und Lettischen gehalten; endlich z. B. in unserem gegenwärtigen Deutsch, das von keinem Gothisch - Lithauisch - Sanskritischen sunu-s, Ahd. schon sunu, sun, wie kirchenslawisch cmab (Sohn) u. dgl. mehr weiss, und nur zuweilen im Eintausch dafür ein r, z. B. e-r (Goth. i'-s,

Lat. i-s) bewahrt. Grimm I. 30. Ausg. 2. Glücklicher Weise sind wir jetzt im Stande, mit Hülfe der, in Stein uns erhaltenen Inschriften den alten Geschichtschreiber controliren zu können; und daraus werden wir denn, ob auch vielleicht nicht mit durchweg ausreichender Vollständigkeit ersehen, bis wie weit er Recht hat mit seiner Behauptung. Am besten zieht man bei unserer Frage Lassen Ztschr. f. K. d. M. VI. 509 ff., der zuerst das altpersische Idiom der Inschriften grammatisch bearbeitet hat, zu Rathe, oder wendet sich zu Theod. Benjey, Die Pers. Keilinschriften mit Uebers. u. Glossar. Leipz. 1847, und Oppert's Schrift: Das Lautsystem des Altpersischen. Berl. 1847., wo S. 20. und 24 fg. auch die nöthigen Zusammenstellungen zu finden. Zuvor noch eine Bemerkung. Wer die Persischen Personennamen im Alten Testamente überblickt, würde Herodot, - etwa mit alleiniger Ausnahme von Koresch, Darjavesch und Ahasverosch, deren Endlaut (vgl. Lassen S. 506.) allerdings flexivisch scheint, etwa so wenn wir im Deutschen die entsprechenden Kyrus, Darius und vielleicht (s. sp.) Xerxes mit der überkommenen Nominativ-Endung durch alle Casus-Stellungen beibehalten, - bei allen Unrecht geben müssen; höchstens unter Vorbebalt. der Hebräer habe die Wortgestalt am Schlusse verstümmelt. Die LXX. hat in ihrer Uebersetzung des Buches Esther eine Menge vermeintlich persischer Eigennamen, die aber mit den, von Griechen überlieferten im Ganzen sich nur wenig berühren, und seltsamer Weise überdem in der Uebersetzung mehrfach ganz anders aussehen als im Urtexte. Darunter wird nun, ausser Αρταξέρξης, folgender Unterschied gemacht, 1) zwischen flectirten auf ajoc: Αρσαΐος, Αχραθαΐος, Βουγαΐος, Ζαβουθαΐος, Μουχαΐος, 'Ρουφαΐος, wie auch der Jude Μαρδοχαΐος, dessen Name aber gleichwohl persisch sein könnte. Und 2) unflectirten mit dem Accent auf der letzten Sylbe. Das muss nun mit dem Hebräischen Accentuationssystem zusammenhängen, über welchen Leisten geschlagen zu werden auch Fremdwörter mitunter sich mussten gefallen lassen. Vgl. zwar Αγγαίος (Haggaeus); Houlas, Ίερεμίας, Σοφονίας (als ob von ίερος, σοφός), Νεεμίας, Μαλαχίας, Ζαχαρίας; Μιχαίας (Micha); allein anderseits Ίσραί, λ, Ἱεζεκιήλ, Δανιήλ, Ίωήλ. 'Οβδίου (Obadja). Μωνσης. Ίωνας. 'Ωσηέ (Hoseas). Ἰώβ. ᾿Αμώς. Ναοίμ. ᾿Αμβαχοίμ (Habacuc) u. s. w.

Das Neutrum steht ausserhalb unseres gegenwärtigen Zweckes; wir können es ganz bei Seite schieben. — In Betreff des Femininums leidet Herodots Regel — freilich zur Bestätigung der bekannten Regel: Keine Regel ohne Ausnahme! — an einigen Namen Schiffbruch, die in seinem eigenen Buche vorkommen, als "Ατοσσα 3, 68., rücksichtlich der Endung im Griechischen behandelt, wie z. B. das movirte ἄνασσα. Μανδάνη 1, 107. Κασσανδάνη 1, 1.3, 2. Schwerlich verlieh je das Altpersische, in Abweichung vom Zend, Sanskr., Griech., Lat. u. s. w.,

weiblichen Wörtern auf d im Thema hinten als Kennzeichen des Singularnominative ein s; und, hatten nun jene Namen in ihrer Heimath vorgedachten Ausgang, dann lautete sicherlich auch ihr Nominativ auf & aus ohne Beigesellung eines Zischers. Dasselbe fand ohne Zweifel von Fem. auf langes i statt, im Fall es deren, nach dem Muster des Sskr., gab. Doch vgl. wirklich den Landesnamen Harauwati-sh, Gr. mit Eintausch von o st. t und ins Adj. gezogen: 'Avaywola (sc. vn), während das Volk noch 'Aoaγωτοί heisst. Bákhtari-sh Βακτρία. Hier vermuthlich das kurzei statt eines langen und doch -s. Lassen Ztschr. VI. 492. vgl. 497. So nicht unmöglich Μιθοιδάτις, Tochter des Mithridates 1), obschon das in ihm wahrsch. enthaltene Participium data (datus. creatus) doch eher auf das regelrechte dâtâ (data) rathen lässt, als auf ein aus der Analogie fallendes dati. Der häufige Feminalausgang -tic im Griechischen zog indess allem Vermuthen nach auch Μιθοιδάτις in sein Gleis, ohne dass man im Persischen hinten darin den i-Laut hörte. Od. Patron.? Von "Αμηστρις, ιδος (vgl. auch Aμαστοίνη Priesterin. Arr. An. 7, 4, 5.) neben dem männlichen 'Αμηστρις oder 'Αμιστρις; von 'Αμύτις, ιος, 'Ανούτις; endlich von Παρύσατις, ιδος und ihrem eigentlichen Namen Φάρζιρις (Zend hvare Sonne, zairi golden, Kuhn, Beitr. I. 290) dürfen wir, ohne grosse Gefahr zu irren, annehmen: sie sind in der Endung gräcisirt, war dieser nun ein i-Laut (lang oder kurz) oder auch ein ganz anderer. Πάρμυς, voς T. des Smerdis.

Doch, Herodot möge sich bloss in Betreff des Femininums geirrt, oder auch nur unachtsamer Weise die Weibernamen, als für ihn und uns in beträchtlichem Abstande die Minderzahl, zu excipiren versäumt haben. Auch noch das Masculinum allein straft ihn Lügen. Nur rücksichtlich der Masc. auf i, u (nach Sskr. Decl. II., wo — von Lautveränderungen im Sandhi, wie i-r, u-r; ih, uh abgesehen — der Nom. Sg. desgleichen auf i-s, u-s ausgeht) bleibt sein Satz in vollem Rechte. Hier steht deren durchgängiger Ausgang auf einen Zischlaut fest, welchen, bei Benfey als sh wiedergegeben, Oppert in gewöhnliches s umsetzt. Z. B. Fravarti-sh trotzdem dass in Φραόρτης der Schluss, vermuthlich weil er, trotz μάντις, nicht männlich genug

<sup>1)</sup> Ich setze dabei voraus, das Masc.  $M\iota \Im \varrho \iota \delta \dot{\alpha} \tau \eta s$  oder  $M\iota \Im \varrho a \delta \dot{\alpha} \tau \eta s$  bedeute wirklich "von Mithra gegeben", sodass man im Griechischen nach Analogie von  $H\varrho \dot{\alpha} - \partial \sigma \tau o s$  u. s. w. eher  $- \partial \alpha \tau o s$  ( $\partial \sigma \dot{\tau} \dot{\phi} s$ ) zu erwarten ein Recht hätte, als das  $- \partial \dot{\alpha} \tau \eta s$  mit dem Aussehen eines Nom. ag., wie  $\partial \dot{\alpha} \tau \eta s$ . Zend dâtar (Geber, Schöpfer) ist  $\partial \sigma \dot{\tau} \dot{\eta} \dot{\phi} s$ , dator, conditor, und lautet im Nom. dâtâ. Sähen wir num in  $M\iota \dot{\tau} \varrho \iota \dot{\delta} \dot{\alpha} \tau \eta s$  nicht sowohl, was allerdings das wahrscheinlichere, ein Karmadharaya (a Mithra datus), als, — wir vermuthen das späterhin bei anderen Namen — ein Possessivum nach Analogie des Griechischen  $\partial s \varrho \iota \dot{\eta} \dot{\sigma} \tau \dot{\omega} \varrho$  (Gott zum Berather habend, d. h. auch: von ihm berathen): dann hiesse es: den Mithras zum Schöpfer (dâtar) habend. In beiden Fällen gestattete Altpersisch und Zend hinten kein s.

klang, anders gewendet wurde. Bei Hak'bamanish (Achaemenes) lässt sich beim jetzigen Mangel an obliquen Casusformen des Wortes noch das Bedenken nicht ganz beseitigen, ob der Zischer nicht vielmehr thematisch sei und keineswegs flexivisch. Möchte ich nämlich gleich kein zu grosses Gewicht legen auf das aps. manisch (Boetticher Arica nr. 301.) mit dem üblichen a zur Bildung von Verbalsubstantiven, die sich mit dem sog. Inf. auf. eshné Anguetil ZAv. II. p. 427. inniger berühren mögen: immer ist es doch befremdlich, dass sich das Patronymikon Hak'hamanishiya (Achamenide) mit einem Zischlaute im Innern zeigt, welcher freilich, es ist wahr, der schon von Benfey angeführten Analogie von Sskr. man u - shya (homo) folgen könnte. Im einen wie im anderen Falle hat der Grieche auf getreue Wiedergabe der Endung keinen Fleiss verschwendet. Im Gegentheil: er nahm sich dazu gar nicht die Mühe. Schnell fasste er diesen Namen, wie nicht wenige andere (wovon nachber), - und was Wurzel und Sinn im Groben betrifft, gar nicht so uneben - als Compositum, gleich seinen auf -μένης auf. Daher 'Αγαιμένης, ους.

An Masculinen auf u-s leiden wir keinen Mangel. Z. B. Kuru-s Oppert S. 14., Dar(a) vavus, maghu-s (jetzt im Persischen, vielleicht unter assimilirender Nachwirkung des End-u: mogh mit o st. a), welche im Griechischen Kroog, Auguarog (so am getreuesten), o Mayos wiedergegeben werden, Lat. Cvrus (c natürlich wie k gesprochen), Darius, Magus. Hätte man, statt dem Ohre, der Etymologie nachgeben wollen: dann musste man sie Gr. der Analogie von ly Sig folgen lassen, und Lat. der IV. einverleiben, statt, wie man that, der II. Nicht nur aber giebt es in den classischen Sprachen Mannsn. auf v-c, Lat. us, us nur wenige oder gar nicht: man fand es auch bequem, der grossen Heerstrasse nach zu wandeln, zumal der Lauf nicht sehr widersprach. Ging doch auch in den romanischen Sprachen der Unterschied zwischen H. IV., z. B. im Italienischen, völlig verloren. Der Ahriman heisst im Zend Anghrô mainyu-s (böser Geist) Burn, Y. p. 90., wobei zu beachten, dass der ô-Laut in dem ersten, adjectiven Worte (als Stellvertreter von a-s im Sskr. Nom.) in den obliquen Casus rechtmässig nicht vorkommen kann. Wir kennen die Benennung dieses Wesens bei den Griechen in zwei Formen: 'Αρειμάνιος Plut. Isid. et Os. 46. und 'Aριμάνιος Plut. de an. procr. 27. In beiden ist das yu-s (d. h. y als unser Jot genommen) dem Laute nach wahrheitsgetreu genug wiedergegeben. Vorn (und in diesem Betracht ist die Doppelform lehrreich) hörte der Schriftsteller darin einmal, und zwar dem bösen Charakter dieser Gottheit in etwas entsprechend, -- seinen Ares (vgl. ἀρειμανής, indess selbst ἀρειμάνιος); das andere Mal eine Zusammensetzung mit apt -. Daher der i-Laut in der Mitte, obschon dieser auch in der heutigen Aussprache Ahriman اهرمن

(nach Wilken: Ehremen), indess nur eine schwache Stütze fände. Hidhu-s (Bez. des Landes Sind) mit Weglassen des Nasals in den Inschriften, wie bemerkenswerther Weise auch hebr. הדר neben Syr, Hendu, Arab. (mit Unterdrückung der Endung) Hind. Calmberg liber Esterae p. 29.; - sämmtlich von dem Flussnamen Ίνδός, Lat. Indus nach II., in seiner persischen Umbildung aus Sskr. Sindhu-s, beim Plinius Sindus. Vgl. Sidhus (India) nach Westerg. Achämenidische Inschr. zweiter Gattung in Lassen's Ztschr. VI. 460. Marghu-s (Margiana), aber Babir'u-s, wenn nach der Persischen Namensform im Griechischen behandelt, vielleicht noch mit leisem Hinweis auf das u (unter Absehen von der Nominativ-Endung): Βαβυλών mit einer übrigens dem Griechen geläufigen Endung, von deren Nasal wohl keine orientalische Sprache in dem Namen eine Spur hatte. Ufratu (Nom. unbelegt) in der Lokativform Ufratuwa, ohne Noth im Griech, auf της: Εὐφράτης, ion. Εὐφρήτης, also, wie im Pers., mit langem a. Der Name hedeutet übrigens, in Uebereinstimmung mit dem im Allgemeinen (die Endung abgerechnet) etymologisch einverstandenen εὐπλάτης: von grosser Breite, sehr breit. S. meine weitere Erörterung KZ. VI. 257. Der scheinbar gleichnamige Heerführer der Perser Εὐφοάτας (Xen. Cyr. 6, 3, 28.) scheint das auch als Egn. vorkommende Phrahates, nur mit dem steigernden Zusatze (u, hu = Gr. &v) vorn

Was aber die Nomm. auf -a (Sskr. im Nom. Sg. a-s, zuw. a-h, jedoch im Sandbi vor weichen Consonanten ô u. s. f.) anbetrifft, die Gr. in o-c, Lat. in u-s II. abfallen: so ist es mehr als wahrscheinlich, dass sie zum höchsten auf den blossen Vokal a (ohne s) endeten, wofern nicht gar, was bei der Lesung zweifelhaft, auch selbst noch dieser schon darauf ging, wie er nachmals in Wirklichkeit fehlt. Also z. B. baga (später bag) Gott, etwa Ital, iddio, Frz. Dieu statt des Lat. Deus, aber Frz. vif aus vivus, Ital. vivo. Vgl. etwa Vidarna, Υδάρνης; Vishtáspa Ύστάσπης oder, z. B. bei Xenophon, also in mehr attischer Fassung: Υστάσπας, was mithin auch noch dem Originale näher steht. Gaumata und Gaubruva Oppert S. 7. lauteu, jener Cometes beim Justin, dieser Γωβρύας, ion. ης. Dabei lässt sich aber schwerlich dem ehrlichen Herodot der Umstand als für ihn zeugend anrechnen, wenn allerdings vor einzelnen Partikeln der Zischlaut — durch diese besondere Gunst der Umstände - sich rettete. So z. B. in bagas-ća (Deusque), ferner kas-éij, aniyas-éij, "gauz vergleichbar dem Zendischen yaç-ća, was nur in dem einen Falle (hinter a) das casuale s behalten hat, und sonst ô lautet". Oppert S. 20. Bopp Vgl. Gr. §. 135. Anm. 3. Ausg. 2. Natürlich wusste von solchen Feinheiten Herodot nichts, wenn er sich im Gröberen so wenig mit 'der Sprache vertraut zeigt.

Themata mit Consonanten als Charakter kennen wir aus den entzifferten Denkmalen ebenfalls mehrere. Darunter haben die Verwandtschaftsnamen auf -tar und die gleichendenden Nomm. ag., ganz nach dem Muster des Sskr., ta im Nom. Sg., z. B. pità (pater), màtà (mater), fratartà, daustà, d. h. also nicht nur ohne s (wie in  $\tau\eta\varrho$ ,  $\tau\omega\varrho$ ), sondern sogar überdem mit Wegfall von r. Auch napå (nepos) von Vedisch napåt, während soust im Sskr. das Thema naptar, Nom. napta. Dasselbe Verhalten scheint bei Themen auf n statt zu finden, nach Analogie von Sskr. raga (rex) aus rag-an, und Lat. homo, ĭn-is; sermo, ôn-is u. s. w. Dies gölte nun von dem Königsnamen 'Ksajarsa (so liest Oppert S. 21, 30.), im Fall Benfey Recht behält, hiefur als Thema 'Ksajarsan anzunehmen, während er für den, ausserdem allein bekannten Acc. -sham eine Kürzung aus -shanam (nach Analogie von raganam) ebenfalls aus der Länge des a folgert. Ihm widerspricht aber Oppert am zuletzt a. O., indem er den Acc. aus Ksajarsaham contrahirt glaubt, und ein Thema auf -as im Sskr., Gr. &c, Nom. /c darin sucht.) Der Zischlaut in Einerg wäre demnach lediglich Griechischer Zusatz, während die wahre Analogie hinten ein wr verlangt hätte. Um so befremdlicher, im Falle völliger Namensgleichheit, erschiene der Zischlaut auch in der Form, welche das A. T. darbietet: ארשירוש, also Achasverosch, was die Septuaginta, unter Wegfall des Gutturals, sonst ziemlich getreu Ασσουήρος wiedergieht. Das jedenfalls räthselhafte vordere 1, meint Benfey S. 79., sei durch Eintausch für Jot eingedrungen. Sonst, schiene anders eine Trennung der Persönlichkeit des Ahasverosch von Xerxes gerechtfertigt oder eine etwas verschiedengeartete Namensform für denselben Mann (wie denn oft im Orient Namensumtausch vorkommt) auch hier glaublich, wäre der Gedanke an den Ized Khshathrô vairyô (Schahriver), d. i. rex eximius, bei Achasverösch nahe genug gelegt. Dann erhöbe sich aber die andere Schwierigkeit, wie den zischenden Schlussbuchstaben erklären? Kurz wir fielen bei diesem Versuch, der Charybdis zu entgehen, in die Skylla. Es kurz zu sagen: dieser Sibilant ist in unserem gegenwärtigen Nomen nicht Persisches Nominativzeichen; ihm ward vielmehr durch Umstellung des s oder sch, d. h. rôsch st. rså oder rschå, die Schlussstelle zu Theil. Auch lässt sich für dies Verfahren ein, wie mich dünkt, einleuchtender Grund angeben. In Stockii Clavis linguae hebr. heisst es: A has verus, nomen non tam proprium quam commune Regum Persarum et Medorum; impositum quippe Cambysi Esdr. 4, 6. Artaxerxi Longimano, Estherae marito. Joseph. Kimchi censet compositum esse ex wna, quod ipsi magnum significat, et שאח caput, ut idem sit ac magnum caput, sive magnus Princeps. Die Hebräer glaubten also in dem Worte ihr, wennschon anders geschriebenes rosch (Kopf) zu

vernehmen, und daher dann - hinc illae lacrimae! - die seltsame Abänderung des Wortschlusses. Vgl. Blau Numm, Achaem. p. 12: Rosch, num. ord. primus, princeps etc., wobei er entweder an Hebr. מאס, Aram. - Pers. שח, oder an ein Pers. rusch lux) denkt. Ob Ahasverosch übrigens wirklich mehr Titel gewesen als Name, gleich Pharao, dem keltischen Brennus (wenn anders dies, was Glück Kelt. Namen bei Cäsar S. 129. lautlicher Umstände halber in Abrede stellt = kymr. brennin König st. brigantin): bleibe unentschieden. Ueber das Umgekehrte. wie nämlich ein berühmter Ahn den Nachfolgern seinen Namen gleichsam als Titel leiht, siehe Justin 41, 5, wo er bemerkt: Tertius Parthis rex Priapatius fuit, sed et ipse Arsaces dictus. Nam, sicut supra dictum est, omnes reges suos hoc nomine, sicuti Romani Caesares Augustosque cognominavere. Die älteren Meinungen über die Bedeutung des Namens Xerxes, die man bei Reland ling. vet. Pers. p. 259 sq. findet, sind werthlos. Wir kommen später auf den Gegenstand zurück. Herodot's Angabe, dass er aphioc, also martialisch, kriegerisch besage, hat höchstens im Allgemeinen Gültigkeit; und es kann ihr kaum zur Unterstützung dienen, dass die Benennung der Indischen Kriegerkaste (Kshattriya), welcher auch die Fürsten angehörten, mit dem ersten Theile des Namens (Zend khshava, rex, aber auch regnum) eine gewisse etymologische Beziehung theilt. Das Wort aber beim Val. M. lib. IX .: Jam Xerxes, cujus in nomine superbia et impotentia (Zügellosigkeit, Wildheit) habitat, ist sicherlich nicht etymologisch gemeint, sondern eine rhetorische Floskel, welche nichts weiter ausdrücken will, als, an dem Namen (d. h. an der Person) des Xerxes hafte das, was ihm dort beigelegt wird.

Von anderen consonantischen Ausgängen wären erst Beispiele aus altpersischen Inschriften abzuwarten, um ein diplomatisch festzustellendes Urtheil darüber zu erlangen, ob die Persische Mundart jener Zeit dem Sskr. in Weglassen des Zischlautes hinter einem consonantischen Themenschlusse nachabme, oder ob es, wie meist im Griechischen und Latein, den Platz behaupte, dagegen seinerseits die Charakterbuchstaben entweder verdränge oder mehrfach durch Lautanbequemung sich unterthan mache. Das Zend pflegt, mit Ausnahme der Suffixe vant, mant, z. B. Vîvanhão (st. -hvão) = Sskr. Vivasvân, den Consonanten im Nom. M. und F. ein s, z. B. af-s (aqua), Drukh-s (ein Dämon) anzufügen (Bopp Vgl. Gr. §. 138. Ausg. 2.). Aus diesem Grunde wäre es nicht unglaublich, das Altpersische stehe in unserem Betracht mit dem Zend auf gleicher Stufe. Dies vorausgesetzt, würden dem Herodot noch eine nicht unbeträchtliche Namenmenge mit schliessendem s aus dem Gebiete consonantischer Themen zufallen.

Nach diesen Auseinandersetzungen ist es nun geradezu un-

möglich, dem Herodot unbedingt Recht zu geben. Hätte er gesagt, einige Persische Personennamen gingen (im Nominativ) auf -s aus: nun wohl, in solcher Fassung könnte der Satz nicht angefochten werden. So aber, wie er ihn hinstellt, ist er falsch. Nicht wir, mit den Persischen Denkmalen vor uns, konnen so sehr irren, wie es ihm ganz unabläugbar widerfahren. Die Steine sind zum Reden gebracht und schreien es mächtig genug in die Welt hinein: zur Zeit des Darius und Xerxes bereits bestand das Verhältniss mit dem Sigma des Singular-Nominativs so, wie es eben von uns dargelegt worden. Da nun auch das Zend, das, wie man jetzt einmüthig aunimmt, ursprünglich die Heimath-Sprache des alten Baktriens war und der umliegenden Länder weit im Osten des Arischen Völkergebietes, da dies ldiom so wenig als irgend ein anderes iranisches, so weit wir sie kennen, Herodots Aussage mehr bestätigt als das Altpersische der Inschriften; in fernerer Erwägung, dass nach den Gesetzen der Sprachgeschichte unmöglich die Vermuthung Glauben verdiente, als habe Herodot die von ihm überlieferten Persischen Namen etwa in einer Mundart kennen lernen, worin der obige Thatbestand sich wesentlich anders, und seinem Satze noch gemässer, verhielte: was folgt daraus? Es lassen sich aus dieser Thatsache mancherlei Schlüsse ziehen, welche nicht gerade zum Vortheile des alten Geschichtschreibers ausschlagen. Die öffentlichen Staatsdocumente, deren Entzifferung unserem Jahrhundert vorbehalten worden, überführen ihn aufs glanzendste des Irrthums, wenn schon bei Leibe nicht, absichtlicher Täuschung, allerdings in einer, für sein Werk scheinbar nur sehr untergeordneten und gleichgültigen grammatischen Notiz. Indess, da sich mancherlei Anderes an sie knüpft, fällt sie doch nicht gerade sehr leicht ins Gewicht. Also z. B. die Frage: Verstand Herodot Persisch? hat, wie man sich neuerdings so gern auszudrücken beliebt, eine gar nicht geringe Tragweite, je nachdem sie so oder so beantwortet werden muss. Dass das Griechenidiom mit der Sprache der Perser aufs innigste verwandt sei, diese heutiges Tages ganz ausgemachte Beobachtung freilich durfte man von keinem Griechen erwarten. Theils lag ein solcher Gedanke gar nicht in der damaligen Zeit; und fürs andere, wie viele Griechen auch wirklich, nicht aus Lust und Wissbegier, sondern nur im Drange der Umstände Persisch erlernt haben mochten, so doch gewiss Ktesias, auch etwa Themistokles, Xenophon u. aa., nimmer hätte ihr Stolz es zugelassen: mit Barbaren, zumal die von den Griechen, wie die Perser, besiegt worden und gegen die ihr ganzer Nationalhass gerichtet sein musste, mit solchen Menschen in bruderlicher Stammesgemeinschaft selber sammt ihren Landsleuten stehen zu sollen. Ein zu demüthigendes Ausinnen das, wofür, der einen solchen Satz auszusprechen gewagt, bei Niemandem würde ein gläubiges Ohr,

wohl aber überall bei seinen Griechischen Stammesgenossen verächtliche Abkehr und Verachtung geerntet haben in Ueberfluss. Gesetzt nun, Herodot sei der Persersprache mächtig gewesen, so dürften wir ihm doch nicht daraus einen Vorwurf zusammen drehen, dass er nicht mehr gefunden als er fand! Nämlich dies, dass das Nominativ-s der Perser etymologisch ganz dasselbe sei als das bei den Griechen, der übrigen Indogermanischen Völker zu geschweigen. Wohl aber darf man sich gerechter Weise darüber wundern, dass er das Nahe- und Nächstliegende verkennen konnte, wie der mit Sigma endenden Eigennamen in der That im Griechischen weit mehr seien als im Altpersischen! Während nun Herodot, wie überhaupt die geschäftige Phantasie der Griechen allerorten seine Götter, seine, mit denen, welche er selbst daheim verehrte, identischen Götter wiederzufinden vermeinte (ich weiss nicht ob zuweilen als gewissermassen Aussendlinge von Griechenland nach auswärts, wie zum Oeftern anerkannter Maassen umgekehrt von dort zu sich her?); wie kam es doch, dass ihm nicht dieserlei linguistisches Uebereinkommniss auffiel? Uebrigens nur eine Einzelnheit von Sprachverwandtschaft unter vielen anderen, z. B. die Zahlen. - Die Hauptsache aber bleibt immer: Herodots Beobachtung (es war aber gewiss seine eigne, wie er sich dessen deutlich genug berühmt, keine ihm überlieferte) erweist sich als gar nicht - im Persischen selbst begründet. Allem Ermessen nach überkam er also die persischen Namen nicht unmittelbar aus persischem Munde, sondern aus dem von Zwischenpersonen; und diese können den Umständen nach füglich keine andern gewesen sein als Griechen, mochten diese nun, vermöge eigner Bekanntschaft mit der persischen Sprache, unmittelbar aus der Quelle schöpfen oder mussten auch sie schon indirekt mit Persern verkehren. Solche Griechische Zwischenträger oder Dolmetscher liehen den Persischen Mannsnamen (vielleicht ohne alle Ausnahme, jedenfalls mit höchst winzigen) im Nominativ als Griechischen Schwanz das Sigma, um es in irgend ein declinirbares Fachwerk einzustellen, gerade so, wie es noch die Philologie mit neuen Namen zu thun pflegt, auch wenn sie in dem einheimischen Idiome kein solches -s aufweisen, z. B. Gesenius, Gervinus, die nun zu bleibenden Familiennamen geworden, oder Handius, Boeckhius u. s. w. Dadurch liess sich Papa Herodot verleiten, dies Aussehen der à la Grecque aufgeschwänzten Persernamen nicht für Dichtung, sondern für Wahrheit zu nehmen, d. h. für die im Perseridiome selbst übliche Gestalt. Es ist daher kein Wunder (aber das Gegentheil wäre eins!), dass (wie Herodot selbst bezeugt) den Persern eine Regel verborgen blieb, welche ihnen verborgen bleiben musste. Wären sie doch entweder sehr leichtfertig gewesen oder ganz blöden Auges, hätten sie gefunden, was nicht ist! Ueberhaupt konnte eine solche Regel Niemand aufstellen, wer des Altpersischen halbweges kundig war. Meinte Herodot überdem etwa, die Perser flectirten ihre Nomina nicht und sie blieben in allen Fällen mit dem einen Zischlaute sich gleich! Auch falsch. Inzwischen. wer weiss es nicht, wie mühsam und wie langsamen Schrittes man in Griechenland sich erst allmälig in den Besitz der allernothwendigsten grammatischen Begriffe (wie Redetheile, Casus u. s. w.) setzte: eine Schöpfung, deren erste Anfänge den ausgezeichnetsten Köpfen, wie z. B. Plato und Aristoteles (s. z. B. Classen, de Grammaticae Gr. primordiis. Bonnae 1829, 8.), noch blutsauer wurden. Zu Herodots Zeit hatte man entschieden noch weniger ein klares Bewusstsein über sprachliche Unterscheidungen, und auch selbst nur in der eigenen Sprache. Wir sind daher gerecht genug, an Herodot kein Verlangen der heutigen Linguistik stellen zu wollen, zumal er uns doch mit einer linguistischen Notiz in höchst beachtens- und zugleich dankenswerther Weise beschenkt und überrascht.

Aber, wie nun? wenn Herodot das Persische nicht verstand, wie steht es dann mit seinen sonstigen Nachrichten über Persien und Persische Verhältnisse? Zuverlässig sind seine einschlägigen Kenntnisse alsdann lauter vermittelte. Ein Umstand, der natürlich ihren Werth nicht erhöht. Wer, nur um ein Beispiel anzuführen, in das Religions- und Götterwesen der Perser sich von Herodot I. 131. tief eingeführt wähnt, muss, im Fall er in den Zendschriften sich umsah, sehr bald von diesem Gedanken zurückkommen. Nichts kann dürftiger und mangelhafter sein, als was Herodot in diesem Kapitel vorbringt. Die, es scheint, eine nicht unrichtige Deutung zulassende Bemerkung ausgenommen, dass die Perser eig. keine menschengestaltete Götter, wohl aber Elementargeister verehrten. Ich hoffe abermals aus Persischen Namen den unumstösslichen Beweis liefern zu können: in ihnen sind vielfältig, sogar unter denen, welche Herodot aufzeichnete, solche zu finden, welche aus Persischen 9 sol (altpers. baga, nps. khoda, vgl. Sjögren Oss. Stud. S. 68; oder Amschaspands und Izeds) gebildet worden und mithin zur Zeit der Namengebung bereits Gegenstände der Verehrung unter den Arischen Völkern sein mussten. Zugleich ein Beweis, dass, wie vergleichsweise jung der (sicherlich nur kümmerliche) Rest der auf uns gelangten Zendschriften angesetzt werden möge, die gottheitlichen Träger des Zoroastrischen Glaubens der Hauptsache nach lange vor Herodot in Medien und Persien bekannt sein mussten. Nur Griechische Unart ist es, wenn es dort heisst: τὸν κύκλον πάντα τοῦ οὐρανοῦ Δία 1) καλέοντες. Denn mag der

<sup>1)</sup> Preller Röm. Myth. S. 165. bält den Ausdruck mit Unrecht für auch in Persien einheimisch. Die Stelle bei Hesych. p. 493 ed. Maur. Schmidt: Δΐαν· μεγάλην ἢ ένδοξον· τὸν οὐφανὸν Πέρσαι· καὶ τὴν νῦν καλουμένην

Geschichtschreiber nun den wirklich einheimischen Namen des hier gemeinten göttlichen Wesens gekannt haben oder nicht: uns wird eine Griechische Vorstellung, als Wechselbalg statt der wahrhaft Persischen, vor Augen gerückt. Sskr. div (im Nom. djaus), womit Ζεύς, Διός allerdings etymologisch übereinkommt, ist im Persischen und Zend nicht nachgewiesen und wahrscheinlich auch darin nicht vorhanden, zumal das damit zusammenhängende da êva (Sskr. deva-s, d. i. deus) durch Verketzerung auf böse Dämonen angewendet worden. Aber auch das altpers. asman (Himmel) ist schwerlich gemeint. Vgl. R. Roth über Sskr. acman Fels, Stein; Amboss; Himmel. KZ. II. 44 fgg. Vielmehr, wer darf daran zweifeln? - der auf den Steinschriften oft vorkommende A'uramazdah (Hormuzd) Benfey S. 70., welcher, als höchster unter den Amschaspands, auch allein würdig wäre dem Griechischen Zeus an die Seite gestellt zu werden. Vgl. Lassen Ztschr. f. K. d. M. VI. 577. Θύουσι δὲ ἡλίω (Zend hvare) τε χαι σελήνη (Zend mão ih im Thema, aber Nom. mão, vor der Bindepartikel måoc-ca, Sskr. mås, was nicht Fem., sondern, wie bei uns der Mond, Masc.) καὶ γἤ (Z. zào f.) καὶ πυρὶ (Z. âtar m.) καὶ εδατι (Z. ap f.) καὶ ἀνέμοισι (Z. vàta, nach Vend. S. bei Anquetil 1. 2. pg. 366. nr. 7. Dew des tempêtes, doch verm. nicht immer ein boses Wesen s. bei ihm die Nachweisungen im Index v. Vent). τούτοισι μέν δη μούνοισι θύουσι ἀρχηθεν. Vgl. Burn. Y. p. 348: Ahoura et Mithra, Taschter, la lune et le soleil. Von Uralters; und das gilt auch, wenigstens zum Theil, von mehreren der göttlichen Wesen in der Zoroasterlehre, deren Einführung nur Verkehrtheit in das Zeitalter von Darius Hystaspis versetzen konnte. Dann die bekannte, aber räthselvolle Stelle von (doch nicht etwa häretischer?) Einführung der Urania. Καλέουσι δε Ασσύριοι την Αφροδίτην, Μύλιττα Αράβιοι δέ, Αλίττα (vom Gebären benannte Semitische Namen, wie Γενετυλλίς, Venus Genitrix 1). Πέρσαι δέ, Μίτραν. Aus einer Inschrift des Artaxerxes Mnemon kennen wir den Mithra (Benfey S. 67. M'athra, was aber gewiss mit i zu sprechen), welcher

Νάξον kann in dem Mittelsatze schwerlich etwas Besseres sein als Reminiscenz aus Her. I. 131., was auch der Herausgeber annimmt.

<sup>1)</sup> Kuhn Beitr. 1. 291. Wenn sonst die Geburt sich an die Juno knüpft, als Juno Lucina (quia in lucem edit): so geschieht das in deren Eigenschaft als höchste Repräsentantin der Ehe. Verleihung des Geschäfts als Geburtsbelferin aber, wenn anders als bei uns, nicht einer Frau, sondern der jungfräulichen Artemis überwiesen, erklärt sich leicht aus dem Umstande, dass sich mehrere weibliche Functionen, wie Menstruation und Zeit der Schwangerschaft, nach dem Mondenlauf richten. Aus diesem Grunde verwundere ich mich auch nicht darüber, dass die Ilithyia nach Hom. H. Ap. 104. einen δρμος έννεατηχνς trägt. Wäre sonst die Länge des Halsbandes befremdend genug (Gerhard Myth. I. 117.): so weist doch die bestimmte Neunzahl in ihm entschieden auf das neunmonatliche Tragen der Leibesfrucht hin, und das Halsband selbst mag an die Nabelschnur erinnern sollen.

neben dem Auramazda von dem erwähnten Könige um Schutz angesprochen wird. Auch in den Zendschriften kommt ein männlicher Mithra an allen Ecken und Enden vor. Nirgends - so scheint es, - welcher Unfug auch damit von falscher Gelehrsamkeit getrieben worden, ein weibliches Wesen mit daraus movirtem Namen. Es müsste in dem Ausdrucke "die beiden Mithra" als Dual Burn, Comm. p. 351, versteckt sein. Doch deute ich meinerseits dies auf die Doppelerscheinung desselben Wesens als Morgen- und Abendstern. Herodot sagt auch das nicht, wennschon dahin seine Meinung zu gehen scheint, ohne dass jedoch aus dem zweideutigen Accusative Mitoav nach der einen oder anderen Seite sich etwas schliessen lässt. Ich glaube nun in der That eine Mithra (weiblichen Geschlechts) rundweg läugnen zu müssen. Der Persische Vorsteher des Planeten Venus und Vermittler 1) zwischen Nachtdunkel und Tageshelle (daher in der Persischen Lichtreligion und inmitten des guten und bosen Princips ein so hoch verehrtes Wesen, dass es um desswillen auch leicht mit der Sonne, als dessen Begleiter am Morgen und Abend es sich zeigt, verwechselt werden konnte, das war Mithras, der Mann, nicht wie bei Semitischen Völkern und bei Griechen ein Weib. Nur dieser Beziehung zum Planeten wegen liess sich eine weibliche Mithra bei den Persern vermuthen: indess nach blossem Trugschlusse, wofern nicht etwa wirklich die spätere Zeit eine solche synkretistische Vermengung zweier grundverschiedener Gottheiten sich zu Schulden kommen liess. Die Aphrodite war ja auch selbst bei den Griechen o Pwcφόρος, freilich unter Ergänzung von ἀστήρ. Man höre aber auch Cic. N. D. 2, 10. fin.: stella Veneris, quae Φωςφύρος Graece, Latine dicitur Lucifer (also entschieden männlich, trotz stella f.), quum antegreditur solem, quum subsequitur autem Hesperos. Ein Mann ist auch Uganas m. Planeta Venus, alias Cukras Lassen Bhagavad-Gita p. 259., und dessen Vater Kavi, d. h. Dichter,

<sup>1)</sup> Μεσίτης nach Plutarch, Creuzer S, 729.. gewiss freilich in einem durchaus anderen Sinne als der christliche Mittler, mediator. Als verschieden von der Sonne, allein mit ihr angerufen; als mit der Sonne erscheinend; als Begleiter von Sonne und Mond; als am Himmel immer zwischen Sonne und Mond stehend (s. in Anquetil Index die Nachweisungen) kann er von dem Planeten Venus nicht getrennt werden. Wenn er aber 1000 Ohren und 10,000 Augen hat (Anq. II. 205.), so geht die letzte Angabe unzweifelhaßt darauf, dass er am gestirnten Himmel bald den Reigen eröffnet bald ihn schliesst. Sskr. heisst z. B. die Nacht çatâxì d. i. die hundertäugige. Eben so Indra, der Gott des Himmels, Sahasrûxa, oder Sahasradrç, tausendäugig, was, ausser der Menge von Sternen, dann auch bildlich die Wachsamkeit und Allwissenheit des Gottes veranschaulichen soll, wie auch Mittler zwischen Licht und Dunkel] die Wahrheit sprechend gilt. Dazu der Allschauer (πανόπτης) Argos und Ov. M. XV. 389: Junonis volucrem, quae cauda sidera portat.

Weiser. — Schon vor 25 Jahren, als ich das bis dahin so wenig beachtete Feld Persischer Namenforschung ein wenig auszureuten und anzubauen anfing, drängte sich mir die Bemerkung auf: Herodot gucke der Ized Behram aus der Tasche, ohne dass von ihm gemerkt wurde, wie er ihn (im Namen Φερενδάτης für den Kundigen sprechend genug) darin habe. Bei Zerlegung anderer Persischer Eigennamen wird sich uns dasselbe Schauspiel wiederholen. Eine grosse Menge von ihnen steckt voll Anspielungen auf die Zoroastrischen Gottheiten und Vorstellungen, und ein Volk, das solche Namen in solcher Ausdehnung theils selbst trägt, theils Oertlichkeiten verleiht, muss tief und lange von derjenigen Religionsform durchdrungen sein, welcher die in seinen Namen niedergelegten religiösen Anschauungen angehören.

II. Ehe wir aber zum eigentlichen Werke der Namendeutung schreiten, sei noch ein zweiter Punkt erledigt, welchen zum Voraus zu wissen frommt. Schon in einer Anzeige von Benfey-Stern. Monatsnamen u. s. w. in Erg. Bl. der A. L. Z. Jun. 1839. S. 375. war die Bemerkung von mir leicht hingeworfen, wie von der Umlautung, welche im Zend so üblich ist, im eigentlich Persischen kaum die eine oder andere Spur sich finde. Auch Lassen Ztschr. f. K. d. M. VI. 488, 497., bes. 532. urgirt dies, und läugnet eben so vokalische Epenthesen vor Diphthongen in altversischer Mundart. Arten von Einschiebung, die man von je im Zend sehr befremdlich fand. Ja über die Wahrscheinlichkeit, dass dem Altpersischen die Kürzen & und o abgingen, eben so wie Sskr. und Gothisch, s. denselben a. a. O. S. 190 fg. Da nun aber für uns das Zend als älteste Quelle der arischen Sprachen diesseit des Indus am reichlichsten fliesst, und wegen der Spärlichkeit des altpersischen Sprachschatzes bei Erklärung Persischer Namen oft auf jenes zurückgegangen werden muss: ist es nöthig, bei solcherlei Vergleichen stets die Eigenheit des Zend in Abzug zu bringen, welche das Altpersische nicht mit ihm Aus der Nichtberücksichtigung entsprängen mancherlei Missstände. Bekanntlich üben der Zendischen Sprachweise zufolge oft ein nachfolgendes i, u, und ihre entsprechenden Consonanten j (Engl. y) und v, auf den Vokal einer früheren Sylbe einen gewissen assimilirenden Einfluss in so fern aus, dass diphthongische Laute (z. B. ai, au) entspringen. Auch zeigen sich mancherlei und öfters (z. B. aê) an Triphthongenz grenzende Lautvorschläge, die z. B. mit dergleichen Lautveränderungen in romanischen Sprachen Aehulichkeit haben, als Ital. buono (bonus), niego (nego); walach. oameni (homines), doare (dolet); span. bueno, fuego, luego; Frz. bien (bene), tiens u. s. w. Diez Rom. Spr. I. 117. Ausg. 1. Desgleichen Mhd. guot gut, guete (Abd. guoti), Güte u. s. w., sowie in süddeutschen Mundarten.

Eine wirkliche, indess sehr erklärliche Ausnahme macht der heutige Name von Persien, nämlich Iran aus dazu auch der

eines offenbar arischen Volkes, der Osseten, die sich daher selbst Iron nennen. Das i hierin (vgl. auch das zweifelhafte ira schon im Zend Burn, Nott. p. 78.), und nicht a, schreibt sich nämlich aus dem Zend. airva st. des Sskr. arva (venerandus, fidelis). her. Beides bezeichnet diesseit wie jenseit des Indus Gläubige. freilich, wie das in religiösen Dingen zu gehn pflegt, in einander entgegen gesetztem Sinne. Weil nun aber das Wort besonders durch das Zend als, so zu sagen, die Zoroastrische Kirchensprache eine besondere Heiligkeit besass, borgte man es späterbin, vielleicht erst unter den Sassaniden, dem Zend-Idiome in seiner dort üblichen Gestalt ab, ungeachtet es im eigentlichen Persischen den Umlaut vorn verschmäht hatte. Weder nämlich Aoioi, nach Herod. 7, 62 alter Name für alle Meder: noch die von Classikern aufbewahrten arischen Egn. mit diesem Worte, z. B. Αριαράμνης, Ariyárámna Benfey S. 73.; noch endlich das ariva der Keilschriften, welches sich durch eine blosse Verbreiterung des Consonanten y (unser Jot) zu iy auszeichnet, wie aniya, Zend (bier, gleich dem Sanskr., ohne Umlaut) anya. zeigen von einem ai in der Vordersylbe die geringste Spur. Wäre aber im Altpersischen ein solcher Diphthong gesprochen, ganz ohne allen Zweifel müsste sich das irgend einmal durch Wiedergabe mittelst at in griechischer Schrift verrathen haben. Auch kann dies Argument gegen die freilich jetzt längst aufgegebene Ansicht Anquetil's geltend gemacht werden, als sei Zend das in Medien (statt, wie jetzt kaum Jemand zweifelt, in und um Bactrien) übliche Idiom gewesen. Aquot war ja, sagt Herodot, der alte Name für alle Meder. Freilich bliebe für einen Hartnäckigen noch die Ausrede übrig: es sei nicht gesagt, die Meder hätten sich gerade selbst so geheissen. Uns wäre also nur der Persische Ausdruck Ariya von dem Vater der Geschichte überliefert: mit dem brauche sich der Medische nicht nothwendig genau mundartlich zu decken. Vgl. noch Spiegel: Arya, airya; Aryaman, Airyama in Kuhn-Schleicher, Bejträge S. 129 fgg.

des Zend verschwunden" nennt: so ist das in mehr als einer Hinsicht nicht der zutreffende Ausdruck. Die Sprachen, welche er ins Auge fasst, sind nichts weniger als aus dem Zend geflossen, liegen auch nicht in gerader Linie der Ursache und Zeit nach hinter, vielmehr in bloss seitlicher Abweichung neben ihm. Vom "Verlust" jener Einschaltungen kann aber eben so wenig die Rede sein als von dem der Hörner im syllogismus cornutus; sie konnten nicht etwas verlieren, was sie nie besassen. - Pers. ... miyan (dem Suffixe nach frz. moyen, lat. medianus) findet nicht in dem Diphth. von Zend maidhya st. S. madhya seine Erklärung, sondern bereits in dem auseinandergezerrten v. So entspringt auch nach Wegfall der Dentalmuta girân, kurd. Vgl. Js girân, kurd. ghrana (pesante) aus Sskr. guru, Lat. gravis. Auch abadan i. e. âbâd amoenus, jucundus. - Ein anderes bierher gehöriges Beispiel wirklichen Umlautes, ausser Iran, ist (vgl. Benfey Monatsnamen S. 74.) Pers. أميد u-mîd (spes, desiderium) gegenüber dem Zend. upamaiti (exspectation), im Sskr. mati (unter Anderem whish, desire, inclination), aber - nach nicht gleicher Bildung - upamâti das Angehen mit einem Wunsch. Und dies verdient in so fern ganz vorzügliche Beachtung, als mit u-mîd durch übliche Wechsel auch das ungemein verstümmelte kurd. i-vi (speranza) stimmt. S. Ztschr. f. K. d. M. III. 30. Sskr. upa-miti (Resemblance) von må, messen, fügte sich begrifflich schlecht. - Der Fall mit der Präp. pei-, z. B. pei-ker st. altpers. pati-kara Nachbildung, d. i. Bild, s. auch Lassen Ztschr. Vl. 482. Bött. Horae Aram. nr. 212., liegt in so fern anders, als nicht vom Zend. paiti (norl, nicht eig. noorl, wie ich Etym. Forsch. Bd. I. S. 272 fgg. Ausg. 2. näher begründe) einfach die zweite Sylbe wegfiel, sondern nach Ausstoss von t in altpers, patiya die Vokale a und i fast genau so zusammenflossen, wie in der 3. Pers. Sg. im Griech. & st. Sskr. a-ti. Das Altpers, verschmäht hier den Zendischen Einschub aiti, eben so im Pl. ainti oder enti Lassen Ztschr. Vl. 522. - Das Altners, hat, wie doch das Zend, in den Präpp, keinen Umlaut geduldet. Daher in ihm athiya, Zend aiti, S. ati; awiya, abiya st. Z. aiwi, aibi, S. abhi; upariya, Z. upairi (auch sogar ἐπείο neben dem, ohne Ersatz abgestumpften ὑπέο), S. upari; pariya, Z. pairi, S. pari, περί. Das Schluss-a und die Zerdehnung des Vokals ist dagegen nun eine Eigenthümlichkeit der Altpersischen Mundart. Lassen Ztschr. VI. 493 fg., wo auch Zweifel über die richtige Lesung. Eben so ist die Zend. und Sskr. Präp. anu zu an'uwa auseinandergezerrt. Desgleichen Gubar'uwa (Gobryas); t'huwam, Sskr. tvam (tu). Dadhát'huwa (dato). Dhuwara, S. dvara Thur. Duvitiya

[so, der Unterscheidung bei Benfey gemäss, mit v und nicht w], S. dvitîva, zweite. Ferner uw-aspa, S. sv-acva rossereich, also uw st. hu - im Zend, su Sskr., & Gr. Allein auch Uwak'hshat(a)ra (Cyaxares) = Sskr. sva-xatra, gls. Selbstherr. scher, aus sva (suus). Indess altpers, auch huwa (nicht aus dem Arab. 39), er, wohl nicht eig. st. Zend hva, Sskr. sva (suus), sondern mehr entsprechend dem Sskr. svay-am (ipse). woraus Pers. 35 (ipse). - Nicht minder gehören hieher die Persischen Zahlwörter 70. المفتاد , 80. وهنتاد , und 90. زود , in so fern in ihnen die Zendischen Feminina haptäiti, actäiti (dies bei Bopp nicht, während man wegen Sskr. aciti einen sicheren Beleg wünscht, der auch Burn. Comm. p. 324. nebst Pazend has tat - ohne Umlaut vgl. Benfey Monatsn. S. 30., zu finden) und navaiti (wirklich im Dipbth. mit kurzem a, wie im Nps.!) enthalten sind, und nicht, höchst unwahrscheinlicher Weise, Neutra, die freilich zur Umlautung keinen Anlass gäben, wie in den niederen Zahlen 30. thricata u. s. w. Lepsius, Sprachygl. Abh. S. 148. Bopp Vgl. Gr. S. 320. - Daher zeigt auch 'Aguxwola, Ew. Agazatu, von dem Flusse Haragaiti f. im Zend Burn. Nott. XCI. mit kurzem i (aus S. Sarasvati) benannt, xw an der Stelle von qui ohne Beimischung von i, so wenig als Altpers. Harauwati-sh, womit die Burg Sikthauwati-sh hinten analog gebildet ist. - Altpers. har'uwa, Pers. her (omnis, unusquisque), also mit Weglassung des Labials, aber Zend haurva, S. sarva. Das o im Pers. Izednamen Khordad viell, indess noch durch Einwirkung des diphthongischen Moments in Z. Haurvatat. - Dem entsprechend auch par'uwa (vorherig), dessen a vorn sogar noch ursprünglicher zu erachten (vgl. fra st. Sskr. pra, Lat. pro, Deutsch vor und für) als das dem p anbequemte û in der Umsetzung S. pûrva, woher auch a-pûrva (nichts vor sich als Vorzüglicheres habend, also selbst am vorzüglichsten, wundervoll u. s. w.), wie desgleichen par (a) na neben Sskr. purana vor Alters, früher. Kirchenslaw. прывы пойтос, primus; III.-Slaw. bei Voltiggi parvi, va, vo. Hingegen Zend, paourva, pôurva (anterior, primus), paourvya, pôurvya (primarius) und paoirya, pôirya (also mit Beimengung eines i in Anlass von y) primus; antiquus. Altps. par'uviya = Vedisch pûrvya. Vgl. Etym. Forsch. 1. 523. Ausg. 2. Armenisch auch mit a: paraw Bötticher Arica nr. 365. Fast sollte man sich nun geneigt fühlen, Pers. pir Senex; praesul, Buchar. pir Greis, mit paoirya gleichzustellen. Dann wäre man freilich aber dazu genöthigt, das i aus der Umlautung entstanden zu betrachten, die wir ehen für das Persische läugnen. Anderseits ist ein Zusammenhang mit dem Begriffe des vor so naturgemäss, dass z. B. Sskr. pr-îna Old, ancient, Goth. fair-

ni, Ahd. firni (vetus), woher z. B. Virneburc Ortsn. von ähnlicher Geltung als Altenburg, der Firnewein, davon ausgehen. Allein, wollte man Pers. pir auf diesem Wege (mit Einbusse des ableitenden Nasals) entstanden setzen: dann verlangten die Lautgesetze aus anderem Grunde als im Germanischen, nämlich wegen der Aspirationskraft des r: f, wie sich z. B. Sskr. pramana, Befehl, zu ferman im Pers. gestaltet, oder Zend fratara dem Griech. πρότερος entspricht. Anderseits, will man pîr an Zend para (antérieur), Gr. πάρος, aber Sskr. purás, purà Adv. vor, von Ort und Zeit, pura die vordere - Weltgegend, d. i. Osten, anknupfen, woher dann sein i? Auf nolv etwa - Lat. pr-ius, und die sämmtlich mit comparativischen Formen versehenen Formen, wie pris-tinus, prî-die, prîmus u. a. kann man sich eben so wenig berufen, indem der Sskr. Comparativ pra-yas Valuable, precious, im Zend u. s. w. Gutturale aus s verlangte. Desshalb kann auch يمش pîsch 1. aute, coram (z. B. die Pischdadier 1) oder Leute des ersten Gesetzes; Buchar. pischani Stirn; aber umgekehrt peschman Reue, eig. Nachgedanke) 2. plus, magis, und dessen Comparativ pischter kaum als alter Comparativ angesehen werden, und, ob und wie es mit pîr zusammenhange, ist mir bis jetzt ein Räthsel. Was u st. a und die Umstellung des r (wie Frz. pour st. Lat. pro) anbelangt: bieten die Goth. Prap. faur (vor, für) und faura (raumliches und etbisches vor), die wegen besonderer Regel (Grimm 1. 51. Ausg. 3.) ein, vom wahren Diphthongen au verschiedenes aŭ haben, Ahd. fora (vor), furi (Nhd. für mit Umlaut wegen des schliessenden i) Graff III. 642, eine passende Analogie. Die Bildung übrigens in S. sarva, pûrva u. s. w. mittelst -va ist wahrsch, als gleichartig auch im Lat. par-vus (neben parum) zu suchen. Darin steckt nämlich vorn gekürzt der Comparativ apa-ra (posterior in place or time) von apa,  $\dot{\alpha}\pi\dot{\phi}$ . Also zurückbleibend an Grösse. Aber Goth. favs, Engl. few u.s.w. Gabelentz WB. S. 203. nebst den Verkleinerungsformen paululum, Egn. Paulus, Παῦλος, und παῦρος, wie γλαφυρός: γλάφυ haben das Derivationssuffix -va unmittelbar an die Prap. apa gesetzt. - Ein völlig davon verschiedenes (höchstens die Prap. api, ἐπί einschliessendes) Wort ist par'uwa (viel), Sskr. puru

<sup>1)</sup> Man hat daraus  $\beta$  i  $\sigma$  ta  $\xi$ .  $\delta$   $\beta$  ao i lev  $\xi$ ,  $\pi$  ao  $\delta$   $\Omega$  if votes the sych. ed. Schmidt p. 377. erklären zu können geglaubt. Nicht mit Glück: meine ich. Ist nicht irrthümlich in  $\beta$  i  $\sigma$  ta  $\xi$  das N. pr. V is ht á spa (Hystaspes), — also etwa  $\xi$  st.  $\psi$  = sp. — gemeint: dann würde ich für das erste Glied des Compositums auf viç (Wohnung, Dorf) im Zend rathen, woher z. B. viç palti (loci dominus). Man könnte zu Gunsten dieser Meinung Sskr. viç geltend machen, das als Fem. Sg. auch Haus, Familie, dagegen im Plur. Mens chen bezeichnet, und z. B. auch in viç pati (Herr der Menschen, Bez. des Agui und des Soma) Benfey, Gloss. enthalten ist. Pers. und Kurd. tä  $\xi$  heisst das Diadem, die Herrscherkrone, woher tä  $\xi$  -d  $\hat{a}$ r (Kronenträger) für: König.

= πολύ, Goth. filu aus Sskr. pri (πίμπλημι, implere, plerique), was eig. ein \*paru vorn mit a (ohne assimilirtes u) verlangte. Im jetzigen Persischen μ pur (plenus), allein Zend põuru wie Gr. πουλύ. Zend perena, Sskr. pūrńa, lat. plenus. Z. B. pūrńamāsî Day of full moon, Vollmond, plenilunium. — Hiezu endlich das Zendwort für Berg: paru, pauru, põuru, põuruta, im Sskr. parvata, auch paru, Etym. Forsch. Einl. S. LXXXVII. und Lassen Alterth. I. 429. 441. 525., an welcher letzten Stelle er auch aus einer Darius-Inschrift Paruta hat (nicht bei Benfey).

Desgleichen Ueberfruchtungen der Diphthonge, welche das Zend seltsam auszeichnen, scheinen dem eig. Persischen von je fremd geblieben. Z. B. gaêtha, Pers. giti (mundus). Eben desshalb glaube ich kaum, dass Spiegel bei Höfer 1. 217. Recht hat, Pers. von Sskr. gagat zu trennen und zu gaêtha zu bringen. Daêna (loi, religion) Y. p. 9. 391., kurd. dine (religione, fede) Garz. p. 230. Im Pers. das doch kaum dem Arabischen (vielmehr, sonderbar genug, umgekehrt!) abgeborgte codo din. Vgl. später den Egn. Sovdiroc, aber im Arabischen Kamareddin Khan, Schamseddin Kheladji. d. i. Mond, Sonne des Glaubens (s. Anquetil Index) und eine Fülle anderer. Daêva, pers. 🔑 (κακοδαίμων) trotz Sskr. dêva (Deus). Altpers. hinâ (i kurz!), Zend haênâ, Sskr. sênâ (exercitus). - Hieher gehören auch Pers. Adj. auf ert în, eben so wie bei Grimm II. 176. -in, Etym. Forsch. II. 576., (32); (aureus), اتشين (igneus), Zend -aèna, z. B. frayakshaèna (fait de plomb, μολύβδ-Ινος), drv-aêna (ligneus), zemaêna (fait de terre), woraus nun wieder das Subst. Pers. ( zemîn (terra, regio) floss, ganz wie z. B. Frz. colline (eig. Hügeliges, nämlich Land) aus Lat. collis. Aus Sskr. ima Spiegel bei Höfer 1. 217. 221. Benfey Gl. S. 74.

Wir verfolgen dies Thema nicht weiter, wobei ja zudem die verschiedenen Sprechmethoden (ob z. B. diphthongisch oder nur mit langem Vokal?) in Betracht kämen. So z. B., wenn Spiegel (Huzvaresch-Gr. S. 2.) Érân schreibt st. Irân u. s. w., wo die erstere Aussprache mehr der des Frz. ai gleichkommt als z. B. der Umlautung von inquîro aus quaero im Latein. Vgl. denselben über majhûl und maarûf in Höfer's Ztschr. I. 214 fg., deren vollständig durchgeführte Unterscheidung mit Rücksicht auf die älteren Sprachen noch ihren Bearbeiter erwartet. — Wichtiger ist augenblicklich für uns ein dritter Punkt, zu welchem wir uns jetzt wenden.

III. Es ist befremdlich, aber nichts desto minder wahr, dass ein so leicht hervorzubringender und anscheinend nothwendiger Laut wie l, gleichwohl gar nicht wenigen Sprachen völlig abgeht. Bindseil Abh. 1. S. 318., wozu ich noch das Odschi in Afrika (DMZ, VIII, 431.) und die Laossprache fügen will, welche sogar weder I noch r hat. Benfey Indien S. 345. Das ist nun auch mit dem Zend der Fall (Burn, Y. note G.); allein, was für unseren vorliegenden Gegenstand noch nöthiger zu wissen ist, in dem alten Persisch der Keilinschriften giebt es kein Zeichen für 1, obschon für r deren zwei. Lassen Ztschr. VI. 503. Oppert Lauts. S. 14 fg. Im Huzvaresch (Pehlewi) zeigt sich Schwanken zwischen r und 1 (Spiegel Gramm. S. 162.), z. B. Elam st. Airvama S. 2. Lassen in seiner Ztschr. VI. 545. drückt sich sogar, unter Bezugnahme auf J. Müller, so aus, als habe (was ich nicht so unbedingt glauben möchte) "die Sprache (im Pehlewi) den Laut I erst gewonnen". Benfey-Stern Monatsn. S. 124. bemerken Folgendes: "Das Zend bietet die auffallende Erscheinung dar, dass es den Buchstaben I gar nicht kennt. An die Stelle vieler zendischen r ist nicht bloss im Neupersischen, sondern auch in alten Uebertragungen, besonders von Eigennamen, vielfach der Buchstabe L getreten, so dass man entweder annehmen muss, dass in einem Dialekte des Zend das r schon in I überging, oder, was wahrscheinlicher ist, dass das zendische r so gesprochen wurde, dass es das verwandte l mit umfasste 1) und daher die Völker, welche r und 1 streng schieden, bald den einen, bald den anderen dieser Buchstaben setzten, je nachdem der eine oder der andere in der Aussprache des Zendwortes mehr vorherrschte." Dazu Beispiele, wie Ilan, Anilan (Iran, Aniran 2), die obigen Elam und Ἐλυμαίς, ίδος (das v wohl um Anklanges willen an griechische Namen, wie "Ελυμα, 'Ελυμία u. s. w.). Der Tigris (Keilschr. Tigra) nach Plin. VI. 27. Augabe bei trägerem Laufe Diglito, bei schnellerem aber Tigris, wonach sich, wird eben da S. 203. gemuthmasst, "die sprachlich nicht unwichtige Grenze zwischen r und 1 ziehen" liesse. Also vielleicht zwischen Persisch und Semitisch. Vgl. über den Namen des Flusses noch meine Bemerkungen Kuhn Ztschr. VI. 255.

Diese Bewandtniss hat nun Kiepert in dem Aufsatze: "Andeutungen zu Untersuchungen über den arischen Charakter der

<sup>1)</sup> Vgl. im Japanischen den Laut, worin "r und 1 verschmolzen" Boller Nachweis, dass das Jap. zum Ural-Altaïschen Stamme gehört, S. 5.

<sup>2)</sup> Vgl. Sskr. anârya im Petersb. WB. Das Volk der Αναριάκαι, zwischen Hyrkanien und Atropatene, am kaspischen Meere, Strab. XI, 508. etwa als ein "nichtarisches"? Doch die Schreibung Ανιαράκαι Pol. 5, 44., wenn richtiger und nicht z. B. durch αναρός herbeigeführt, liesse, das k als Suffix gefasst und unter Benutzung von Nps. yâr (amicus), auf ein "nicht-befreundetes" rathen. Aniya Feind, eig. der andere (alius) Bopp, Altpers. Schrift- u. Lautsyst. S. 131. erklärte das ρ nicht. Von einem gauz anderen Worte Ένάρεες später.

Medischen Sprache" (Kuhn's Beitr. I. S. 38-47.) zu dem sinnigen Gedanken benutzt, aus statistischer Vergleichung arischer Ortsnamen mit oder ohne I zu einem Schlusse über die Sprache der Bevölkerung zu gelangen. "Als Schlussergebniss also (wie von ihm das Ganze zusammengefasst wird) haben wir in ganz Iran mit Ausnahme Mediens unter mehr als 300 überlieferten geographischen Namen nicht mehr als etwa 20 den Buchstahen \(\lambda\) enthaltende und diese in deu äussersten, mit fremden Elementen vermischten Grenzstrichen in Norden, Osten und Süden" u. s. w. Wie gern wir uns nun dieser thatsächlichen Beobachtung beugen: ein ausreichender Grund, feste Schlüsse darauf zu bauen, scheint damit noch nicht gewonnen. Dazu müsste man des wahren Umfanges des Sprachgebietes im Persischen Reiche, wo I fehlte, aus alter Zeit versichert sein; und doch will man das mit Hülfe der Geographie erst finden und begrenzen! Ein schlimmer Widerspruch. Das Zend, wenn ursprünglich die Volkssprache in Bactrien und da herum im Nord-Osten, bewiese natürlich für das ganze übrige Reich durch sich nicht das geringste. Aber von dem alten Persischen der Inschriften, was können wir daraus schliessen? Im Grunde nicht mehr, als dass in der officiellen Sprache des persischen Hofes zu Darius Zeit, also auch vielleicht in dem der Landschaft Persis so gesprochen ward, wie die Denkmale angeben, auch in Betreff unseres jetzigen Punktes. Mehr nicht. Ueberall in anderen Persischen Mundarten mochte ja wirklich ein I vorhanden sein, und zwar nicht durch blosse Einwirkung nachbarlicher oder eingesprengter Sprachstämme nicht-iranischen Geblüts. Z. B. Neupersisch. Afghanisch sogar mit einer gewissen Vorliebe wegen Eintausches von I an Stelle von Dentalmuten Etym. Forsch. 1. 94 fg. Belutschen schon in ihrem eigenen Namen. Kurdisch, s. über Wechsel von 1 und r darin Ztschr f. K. d. M. III. 45., wie z. B. belk Laub, auch Ghilani Jovelg (a leaf) Chodzko Specimens p. 555., Pers. 27, oder selvi, Pers. 37, im Mazenderani als Compositum we súr-dâr "cypress tree" ib. p. 569, Auch im Bucharischen, nach den Aufzeichnungen bei Klaur. As. Polygl. S. 239 fgg. zu schliessen. Z. B. kinschal Dolch, statt Pers. خنجر khendscher, kurd. khangiar Garz. p. 115. Dschengel Wald, doch wohl Sskr. gangala Desert, solitary, wild, bei den Engländern jungle. Likab Steigbügel, aber Afgh. rikeboona (stirrups) Leach, Journ. of Bengal Vol. VIII. p. 12. --Ossetisch z.B. nal Männchen von Thieren, Pers. ji ner, Zend nara (vir) u. s. w. — Dagegen im Armenischen nicht mur, wie im Altpersischen, ein doppeltes r (ein durum et lene). sondern auch Mangel des 1, welcher in Fremdwörtern daher mittelst gh ersetzt wird (Petermann, Gramm. p. 27. Cirbied Gramm.

p. 662.). Möglicher Weise daher "Νεάπολις gegenw. Nabhaki" in Kolchis (Sickler Alte Geogr. S. 636.) aus dem Griechischen, wo nicht dies erst die Uebersetzung eines aus Zend nava, naba (uovus) durch Suffigirung oder Composition entstandenen Namens.

Die Inschriften geben Arbirá (Arbela, "Αρβηλα, also auch mit n) Benfey S. 73. und Babiru-sh (Babylon) S. 89, obschon doch sicherlich entweder aedes oder porta Beli (Baal). Also, wie z. B. νάρδος, της aus Sskr. nala-dà (duftgebend) Andropogon muricatum entstand zufolge Lassen Alt. 1. 289. Will man nämlich nicht schon eine ältere Form mit r (vgl. gonarda Cyperus rotundus) in Indien annehmen, wie es der Wörter im Sskr. mehrere giebt, die erst nachmals (üherhaupt einer der gewöhnlichsten Lautwechsel in den Sprachen) I für r eintauschten, z. B. arankrta Burn. Not. p. XLIX.: dann muss man glauben, sein r sei erst durch persische Vertretung von ursprünglichem I in das Wort gekommen. Pers. نودين [eig. wohl adjectivisch, s. oben] Nardus, pec. Indica. Castell. II. 2415., der auf سنير bei Avicenna (sumbul hindî Indische Aehre, ναρδοστάχυς) verweist. Vgl. v Bohlen in dem Aufsatze: Ind. Handel S. 71 fg., wo er γαπανική (anders als Lassen III. 41.) auf ein Adj. yavanika vom Volke der Yavana (westländische Fremde) eben so und aus gleichem Grunde deutet, wie der Pfeffer yavanapriya (den Javanen lieb, von ihnen begehrt) zubenannt wird. Ein aus Lassen III. 34. äusserst erklärliches Beiwort. - Ebenfalls Wechsel zwischen r und 1 - nur, so glaube ich, in umgekehrter Folge, als vorhin - findet statt in dem ungeheuer weit verbreiteten Ausdrucke für Hosen (meine Et. Forsch. Einl. S. LXXX. Benfey Monatsn. S. VI. 191. mit meiner Anz. Erg. A. L. Z. Juni 1839. S. 389. Brockh. Vendidad S. 398. Gesenius Thes. v. Sarabali Daniel III. 21. Boetticher Rudim. myth. Sem. p. 49. u. s. w.). Also im Zend caravara, vielleicht, da çara Kopf wenigstens zu den Hosen nicht passt, aus einem Verwandten von graona (vgl. Lat. clunes u. s. w.) und, im Fall nicht v noch zum ersten Worte gehört, vr (tegere), also crus obtegentes. Doch angeblich als Kopfbedeckung der Magier Isid. Origg. XIX. p. 602. Lindem., wie auch nach vielen Angaben bei DC., was an Pers. (caput) allerdings er-MLat. saraballa, sarrabarrae, und auch mit einer Kürzung sarrabae, welches aber in dieser Gestalt nur scheinbar dem Sskr. çarāva (A lid, a cover) näher rückt. Kurdisch sciarual, aber persisch شلوار, Poln. szarawary und daher in Danzig "scharriwarri, lange Beinkleider" Klein, Dentsches Provinzialwörterb. S. 107. Bei Graff 11. 500: Peinrefta, tibarii [so!] (es ist wohl tibiale, eine Art Strümpfe, gemeint, da tibiarius ein Verfertiger von Flöten heisst), sarabella. Auch in Spanien durch orientalische Vermittelung bei den dortigen Zigeunern solares (Pantaloons, trowsers) meine Zig. II. S. 170.,

und nach Huber Skizzen von Spanien II. S. 199: "zaraguelles, ein charakteristisches Stück der valencianischen Tracht: sehr weite Beinkleider von weisser Leinwand, die in vielen Falten bis an die Knie reichen und fast aussehen, als trügen die Leute gar keine Beinkleider, sondern nur ein Hemd." Endlich ist bei den Batta's auf Sumatra serro-ar (mithin wohl ein durch die Araber ihnen zugebrachtes Kleidungsstück) eine weite Hose. Junghuhn, die Battaländer II. 297.

Um die Sache der Entscheidung wenigstens näber zu bringen, ware namentlich auch das gesammte Sprachgut des Iranischen Völkergebietes zu durchmustern, in so weit dies uns von den Alten überliefert ist, nicht bloss die geographischen Eigennamen, wenn freilich diese, der festen Lage der Oertlichkeiten halber, sich für unsere Frage besser eignen, als die von Personen, welche je nach deren, uns selten bekanntem Geburtsorte, oft in ihren Namen mundartliche, ja der Zeit nach abweichende Verschiedenheiten aufgenommen haben mögen. Die Sammler persischer Wörter aus den Alten, wie Burton und Reland haben nun aber allerdings mehrere derartige Wörter mit à, sei es nun, dass sie es bereits im Persischen wirklich unmittelbar besassen, oder erst auf Umwegen an Stelle eines r erhielten. So z. B. 'Αβίλτακα, μνήμονα · Πέρσαι. Hesych. Reland, ling. vet. Pers. p. 99. vermuthet (dies erste sehr glaublich), dass die Glosse sich auf den Artaxerxes Mnemon beziehe und dem Ktesias entnommen sei. Sein Vorschlag zu einer Aenderung beim Hesych, nämlich 'Aoolxxac, weil so dieser den Namen jenes Königs als früheren Namen angebe, verdient jedoch keinen Beifall. Bötticher hat Arica nr. 1. den nicht unpassenden Gedanken, darin Pers. vir und vîrû (recordatio) zu suchen. Kurdisch ist bira (memoria) und shir das Gegentheil (oblivio) Garz. p. 185. 191. wahrsch. mit j (ez) in negativem Sinne gleichwie ex im Lat. exanimis u. s. w. Der Persische Ausdruck widerspricht wohl; sonst liesse sich der kurdische Ausdruck (s. über ähnliche Lautwechsel Lassen Ztschr. III. 33.) recht wohl auf Zend mere, Sskr. smar Se rappeler zurückbringen, wie denn der Bardiya der Inschr. mit Smerdis (also b st. m oder sm, s. sp.) gleich sein soll. Das τ in αβίλτακα (Nominativ -αξ?) möchte etwa der schwachen Form des Präsentialparticips (Zend Part. praes. pl. marentô Burn. Nott. p. 67.) angehören; der Schluss aber, wie in vielen Egn. das -ακης, Deminutiv-Endung sein, Pers. -ek. In dem vokalischen Vorschlage die Sskr. Prap. & zu finden, erleidet desshalb Bedenken, weil es in keiner Form unserer Wurzel nachweisbar ist. Oder Zend ham (Sskr. sam), vgl. Lat. commemorare? Zend frameretar Celui qui se rappelle, qui commémore. Doch vgl. Aδειγάνες [a?], Nps. (1890 Spiegel, Huzv. Gr. S. 18. und 3 κρητη

('Ρωμαϊκός) der Römer S. 29., worin doch kaum präfigirte Artikel

Es ist unter solchen Umständen einleuchtend, wie Personennamen aus dem Iranischen Sprachkreise ganz besondere Aufmerksamkeit verdienen, wenn sie wider Erwarten ein à enthalten. In Betreff des τον Βελιτανα τάφον Ctes. cap. 21. bin ich sehr in Zweifel, ob der Name Persisch sei, zumal Ael. V. H. XIII. 3. von τοῦ Βήλου - τὸ μνημα, welches Xerxes in Babylon habe öffnen lassen, - entschieden derselbe Vorfall - spricht. Siehe überdem andere Beziehungen zum Belus Ctes. ed. Bähr. p. 154 fg. Sonst könnte der Ausgang an Zend tanu Körper (eig. Ausdehnung, von tan) erinnern, wie ich längst (Et. Forsch. I. S. XXXV.) in 'O - τάνης z. B. Herod. γ'. 68. einen Wohlgestalteten (Εὐμόρφιος von ευμορφος) fand, von welcher Ansicht mich noch nicht gerade das Huddána, als einer der Mitverschworenen in der Medischen Inschrift (Benfey S. 48), zurückbringt. Das Sskr. Adi, su-tanu Very thin or delicate ware in so fern anderer Bildung, als man es nicht für ein Possessiv-Comp. zu halten hätte, sondern für ein Determinativum binten mit dem Adj. tanu (tenuis), was übrigens auch von tan stammt, weil das Dünne langgestreckt zu sein pflegt. Viell. also "erlesenen Körpers". Nämlich vorn mit dem Analogon von Sskr. varya To be chosen or selected, mit Eintausch von I, wie z. B. in wohl (Engl. well), wahl u. s. w. - Das wäre dann auch etwa im Namen des Persers Βλησγάνης Phot. p. 30, 9. zu suchen. Ich würde ihn übersetzen: "erlesene Thaten vollbringend". In Kuhn's Beitr. 1. 289 fgg. habe ich mehrere Persische Namen im Sinne von εὐεργέτης aus Zend hvares Bien agissant erklärt, z. B. Βράζης. Βαρίσσης, 'Οάριζος, wozu ich jetzt - natürlich bloss unter Voraussetzung starker Umformung nach Griechischem Leisten, auch Χρυσεύς Aesch. Pers. 312. und Χρυσάντας (dies: "wohlthuend", als Part. Präs. Act. von verez mit h- st. hu davor; doch vgl. Et. Forsch. Einl. S. LXXI.) Xen. Cyr. 2, 3, 5 u. öfter, bringe, worin sogar die Aspirate gerettet blieb, während der Labial (als v) Umstellung erfuhr. Auf Thaten scheinen sich aber noch mehr Persische Namen zu beziehen, in denen ich, gleichwie in Βλησχάνης, hinten Zend skyaothna, allein auch ohne k: syaothna (actio) suche. Da im Persischen Aspiraten häufig ihren Kern fallen lassen, liesse sich gegen das Fehlen von th hier nicht viel einwenden. Dieser hätte sich dagegen in  $\Pi\iota\sigma$ σούθνης, Sohn des Hystaspes Thuc. 1, 115. 3, 31. und Πισού-Drng Ctes. 52. in der Form ohne k erhalten, aber zugleich in seinem ov den fremden Laut besser bewahrt, während wir in Βλησχάνης ein Vorwiegen des (viell. nur nach Zend-Weise vorgeschlagenen) a in dem ao annehmen müssten Indess, da das Vorderglied in Πισσούθνης von mir nicht verstanden wird; denn Pers. , be si Multi, complures, was auf einen πολύερ-

voc rathen liesse, hätte bei der Wiedergabe doch nicht so mit π zu vertauschen nöthig gehabt: - werde ich überhaupt zweifelhaft, ob nicht gar ein ganz anderes Wort, nämlich Zend fshuvat Vivifiant, qui produit, darin liege. Vgl. übrigens Σπαργαπίσης. dessen Schluss Oppert S. 28 mit dem Gen. C'ispisahya neben Cispais vergleicht. Das Vorderglied in Binoyarns ware demgemäss, trifft unsere Deutung das Richtige, Zend vairya Celui auquel il faut s'addresser pour en obtenir l'objet de ses désirs in dem Namen des Izeds Khshathrô-vairva, nach starken, obschon bekannten Lautveränderungen später Schachriver Brockh. S. 355. und σάρεβαο, σαγριούρ etc., nomen Februarii apud Persas. Reland diss. p. 232. Kappadokisch Europioon Benfey Monatsn. S 97. Ja, mit noch weiterem Verlust, z. B an dem zweiten r, der übrigens (wie z. B. Frz. Trèves aus Treviri) genug Vorgänger hat, daraus der Königsname Kobad Schiruie (Siroes) قبال شيرويد DMZ. VIII. 141 nämlich Khshathra hinten in ارتشير Ardeschîr sich zu schîr (viell, indem man an das Wort für Löwe dachte) umgestalten

konnte: so genau hier vorn.

Bήλουρις, Perser, Plut. Artax. 22., we night mit Naβovριανός, Chaldaer, gleichen Ausgangs (vor dem etwaigen Suffix -ιανός an vielen späteren Griechischen Egn.), könnte allenfalls von dem Belurstein seinen Namen haben, wie auch Sangeiou, Frau im N. T., dem Anscheine nach aus σάπαεινος, hebr. 320, wogegen der Humorist Saphir eig wohl = Schreiber (hebr. 755), und der Musiker Rubinstein aus dem hebr. Ruben. Den Pers. בלרך, Talm. בלרך (crystallus, vel, ut alii, beryllus, per metathesin L et R) Reland diss. T. H. p. 283., kurd bellur (cristallo) hält übrigens Keferstein Mineralogia polyglotta S. 46. nicht sowohl für den Beryll, womit es lautlich zu stimmen scheint und auch öfters übersetzt wird, als für Bergkrystall. - מכיכא, המכיף Dan. V, 7. XIX, 26. werden von Benfey Monatsn S 193. als Derivate von Sskr. mani Juwel, Perle (manikya ein Rubin) erklärt, einem, wenn die ziemlich gleich lautenden Wörter alle zu dieser mit einem fremdartigen Cerebralen versehenen Benennung gehören (Et. Forsch. 1 89. Dief. Celt. 1. Nr. 102), weit verbreiteten Worte, woher z. B. auch monile ex gemmis. Isid. Origg. p. 611. ed. Lindem. Boetticher Rudd. nr 87. Horae 44. unter Beibringung von Armenisch maneag (μανίακον, goldenes Hals- oder Armband bei Persern und Kelten). Also etwa ein Torquatus, wennschon nicht genau aus demselben Grunde als der T. Manlius, welcher den Beinamen von einem Gallier empfing, dem er im Zweikampfe die Halskette abuahm. Cic. Fin. 1, 7, 23. Vgl. kelt. muinae und muintorc (torques, Zeuss S. 764., worin ein zwar in den keltischen Sprachen vorhandenes Wort steckt, das aber doch dem Latein abge-

borgt und dort bloss eingebürgert scheint. Nämlich Welsch bei Owen: torc A wreath; a coil; a collar; a badge of distinction, worn by the ancient Britons, which it was a point of honour for a warrior to preserve from being lost to the enemy in battle. Tynu am y dore To strive for the torques. Das Indigenat von torquis, torques im Lat. wird durch seine Herleitung von torquere = Ahd. drajan, drehen. Graff V. 238. verbürgt. Auch läge es nahe, den Namen des Sectirers Mani herbeizuziehen, um so mehr als sich in: Manichäer gleichfalls ein Gutt zeigt. Lassen III. 405, bezweifelt indess Herleitung aus dem Indischen Worte, das als Name kaum vorkomme; und allerdings kenne ich nur mythische, damit zusammengesetzte Namen, wie Devamani (Götterjuwel), einer der Namen des Civa, Manigrîva (Juwelen-Hals), einer der Söhne Kuvera's, Gottes der Schätze, und Manibhadra (edelsteinbeglückt), einer der Jivas und 2. Name des Königs der Yakschas. Doch so etwa Rajah Mani, nach Ang. Z. Av. I. I. p. CCLXXIII. 27. Empereur de l'Indoustan. Viell. auch, wennschop Griechisch, Marians (d. i. Halsschmuck) und Marros. Indessen Lassens Vorschlag, statt dessen an das "altpers. manich, Geist, in Hakha-manich [d. i. Achaemenes], freundlicher Geist, und dem Zend mainis, in vandremainis tödtlichen Sinnes" anzuknüpfen, befriedigt auch nicht durchaus. Einmal müsste man doch eine Ableitung etwa im Sinne von: geistvoll, verständig voraussetzen (منش heisst nach Burhanik. Natur, Charakter und im Zend s. v. a. Jo Herz Vullers Fragm. S. 36), und die Zischlaute (denn auch Lassen's ch kann nach der Lesung Hak'âmanis Oppert S. 8. kaum etwas anderes sein) wären doch im Persischen nicht ohne Weiteres geschwunden. Dazu Μάνης ausdrücklich im Genitiv Μάγεντος bei Suidas von einem Perser, der unter Constantin dem Gr. die christlichen Dogmen in Verwirrung brachte. Ferner Μανιχαΐος, αίρεσιάρχης ή ἀπό τοῦ Μάνεντος καὶ Μανιγαίου (et Manichael sectator). Eine Bildung, die wenigstens nicht von einer Form auf -Ert passte, das übrigens auch im Persischen Part. Präs. sein könnte, oder dasselbe Suff. enthalten (-vend) als Griech, yapleic u. s. w. Meni (pr. distributio, dann fatum) als Name einer Göttin. Blau de numm. Achaem. p. 12. Doch erklärt sich schwerlich daraus Mavia, Gemalin des Satrapen Zenis aus Dardania. Xen. Hell. 3, 1, 10. Uebrigens ist es sonst das Fem. zu Marns, nach Strab. XII, 3, 353. phrygischer od. paphlagonischer Name (viell. selbst Mavng auf einer sardischen Münze dazu), den man auch häufig Sklaven gab. S. Reland diss. ling. Pers. p. 194., wo er auch erwähnt, dass Petrus de Valle in Babylon eine Namens Mani zur Frau genommen habe. Dem Stifter der Manichäischen Secte habe, als ehemaligem Sklaven, der Name Μάνης angehangen. Quare illas interpretationes, quae Manem

per vas, ut Epiphanius, vel ὁμιλητήν, ut Cyrillus, vel bonum, uti Capellus, transferunt, ut incertas admodum aut falsas, missas facimus: vide Fulleri Miscell, lib II cap. 18." Uebrigens denkt Lassen Zus zu S. 520. (LXXXVII.) dabei an den Manu d. h. dem Wortverstande nach "Denker", welcher Name sich nicht bloss bei den Deutschen Völkern als Mannus, sondern auch bei den Phrygern für den des ersten Königs und des Gründers aller grossen Werke finde. Das erhelle aus folgender Stelle des Plut. de Isid. et Osir. 24: Φρύγες δε μέχρι νῦν τὰ λαμπρά καὶ θαυμαστά των έργων, Μανικά καλούσι, διά το Μάνιν τινά των πάλαι βασιλέων άγαθον άνδοα και δυναστόν γενέσθαι παρ' αὐτοῖς, ὂν ένιοι Μάσδην καλούσι. Der Name Masdes gehöre ihm jedoch nicht, sondern dem höchsten iranischen Gotte, und könne nur durch Missyerständniss auf ihn übertragen sein. Man wird also wohl zwischen den beiden Wörtern man (denken) und mańi (Edelstein) wählen müssen. Nmânya kann, weil als Egn. zweifelhaft, Burn. Y. p. 186. nicht füglich in Betracht kommen. Das Phrygische ist uns freilich trotz der erhaltenen Inschrift, die z. B. Osann bespricht, aus sonstigen Resten (Boetticher Arica iu.) nur sehr unvollkommen bekannt, scheint aber, da die Alten es dem Armenischen näher setzen, nicht ausserhalb des Indogermanismus zu fallen. - Μανδάνη, T. des Astyages, allenfalls mit (vas, theca), wie κανδυτάναι [τᾶναι?] nach Hesych. ίματιο-Θñxaı Reland p. 151. Et. Forsch. 1. S. LXXXI., zusammengesetzt, und alsdann "Edelsteinkästchen", wie auch Dunker Gesch. II. 477. hat unter Erinnerung an das übrigens unaufgehellte Kagσανδάνη Gem. des Kyrus, das sich indess auch an Σανδάκη oder Σανδαύκη, des Xerxes Schwester Plut. Them. 13. anlehnen könute. Oder ist Mardáry dem Sskr. mandaná (Fond of or putting on ornaments) vergleichbar, dessen Cerebrale freilich eine auf Indien beschränkte Heimath zu verrathen scheinen? - Begrifflich liessen sich, ausser der Esmeralda, auch Σμάραγδος auf Münzen und der Smaragdus vergleichen, welcher über Abd. Egn. schrieb. Was sollen wir aber aus dem Σμέρδις machen? Trotz Pers. 5, zümrüd (smaragdus) Reland Diss. Vol. II. p. 275., Sskr. marakata m. und marakta Smaragd (ohue s wie Μαράκανδα jetzt Samarkand heisst) scheint es ganz anderer Bedeutung. Statt Smerdis haben die Keilinschriften nämlich Bart'iya Benfey S. 89., oder Bardiya nach der Lesung von Oppert S. 10, also ähnlich dem Bardyceas als Vorgänger von Dejoces, oder auch Vardanes u. s. w. Sakr. smri wird im Zeud zu mere (se rappeler) mit Verlust des Zischers, wie im reduplicirten Lat. memor. Aber woher nun, wenn wir auch den Zischlaut mundartlich beibehalten annehmen, dann anderseits selbst b für m? S. oben. Etwa äbnlich, wie Σενναχηρίμ Παραλ. S. cap. 32., sonst Sanherib. Oder Westergaard in Lassen's Ztschr.

VI. 464. auf einer Achämenidischen Inschrift zweiter Gattung Wada (Media), Waraśviś (Chorasmia) und 465. Okaveniśjia (Achaemenius) liest? Siehe auch Bopp Das altpers. Schrift- und Lautsyst. S. 150. Vgl. Bähr ad Ctes. p. 90. 113: Ceterum hic Tanyoxarces est idem, quem Herodotus perpetuo Smerdin [doch wohl nicht mit willkürlichem Zusatze eines Zischlautes nach dem Muster von σμερδνός, σμερδαλέος?] appellat (III, 30, 65, 75.) et Justinus (1. 9.) Ergin sive Merdin; cum notante tamen J. Vossio litera σ saepenumero nominum propriorum initio affigatur. Vgl. weiter p. 125: Qui vero bic Sphendates appellatur, eum Herodotus semper nominat Smerdin, Justinus 1. 9. Mergin, Aeschylus Merdin (Μέρδιν). Aeschyli locus est in Persis 774. ubi tamen pro Μέρδις alii habent Μάρδος [Etwa durch Vermengung mit dem gleichnamigen Volke, wo nicht gleich dem Martiya — als Appellativ: Mensch —, neben Mardhuniva Μαρδόvioc Benfey S. 90., Mardunija Oppert S. 10., das seines u halber sich nicht mit pers. مردانه merdaneh (virilis, fortis, strenuus) genau deckt, wie noch Et. Forsch. Einl. S. XXXVI. geglaubt werden konnte, ja möglicher Weise ganz anderen Ursprungs ist, wie seine, mindestens nicht auf der Höhe der Tenuis gebliebene Muta anzudeuten scheint. ]. At jure damnant Scholia vetusta [ad v. 771. ed. Schütz.], assentiente Rutgersio (Var. Lect. p. 231.) et Brunckio, qui primae literae (\(\Sigma\) absorptionem ex metri necessitate factum putat; id quod in aliis quoque vocabulis usitatum.

Ueberhaupt gewinnt es fast das Aussehen, als habe der grosse Tragiker, nicht genug dass mehrere vermeintlich Persische Egn. von etwas wunderlicher Gestalt allein bei ihm gefunden werden, solcherlei Namen mit nicht geringer Dichterfreiheit behandelt. So wird über Αρταφρέτης Pers. 21. 773. von Bähr Ctes. p. 135., schon nach der gleichen Angabe des Schol. zu v. 763., mit Recht bemerkt: "Ita scribit Aeschylus, ad Graecum potius fingens nomen, quo eum designaret, qui recta, sana utitur mente; ab ἄρτιος et φρήν." Vgl. z. B. ἀρτίvoos, sodass also Aeschylus wenigstens das erste Compositionsglied unangetastet liess, und im zweiten doch keinen Umlaut wagte, wie in Ευφρων, Ευθύφρων, Σώφρων u. s. w. Der Schol. zur Aeschylischen Stelle (p. 330. ed. Schütz.) hat die Notiz: τούτον Έλλάνικος Δαφέρνην καλεί. Vgl. auch zu v. 770: Κύρου δὲ νίὸς ὁ Καμβύσης, ἀδελφὸς δὲ, κατὰ Ἑλλάνικον, Μαρφίου καὶ Μέμφιδος. Bei solcher Bewandtniss kann man nicht umhin, unter den Persischen Namen des Aeschylus mehrere mit einigem Misstrauen anzusehen. So z. B. Άλπιστος Pers. 943., dem Aussehen nach fast wie "Ελπιστος Athener, d. i. ersehnt, erhofft. Wahrscheinlich aber Superl. (S. alpa, klein), was so gut möglich wäre, wie bei Μασίστης (d. i. Maximus) Et. Forsch. I. S. XXXVI., welches

übrigens dem Zendischen mazista näher kommt als dem Persischen mathista (grösste) Benfey S. 89, d. h. mit jenem eigenthümlichen Ersatze von z (aus Sskr. h. durch d. Auch die Königin Vasthi im Buche Esther wahrsch. das Fem. zu vahista (optimus), wo nicht (etwa mittelst eines Suff. -ya), gleich dem Dichter Ferdusi, was eig. jedoch nur Beiname. Vullers Fragm. S. 3 .: paridisiaca aus Pers. بهشبن behischt, was im Uebrigen gleichen Ursprungs. S. Obss. sur les mots Zends et Sanscrits Vahista et Vasischtha et sur quelques superlatifs en Zend, par Eugène Burnouf 1834. - Πελάγων 954., etwa unter Anklang an den Volksnamen Παφλαγιών, aus Pers. penluvan (strenuus, fortis, heros) mit Weglassung, oder, falls man nicht y st. v gelten lassen will, lieber mit Umstellung des Gutturals (y st. h). Vgl. Et. Forsch. I. S. LXVI. Eine Erklärung, die, wenn richtig, mit Bezug auf das Wort Pehlewi (Spiegel Huzy, Gr. S 18.) nicht ohne ein besonderes Interesse wäre. - Μάταλλος v. 312. Ein Ματακάς ὁ εύνουχος Ctes 27., womit auffallend Ματάκας, Name eines Eunuchen, Choerob, in Bekkeri Anecd. 1396. zusammentrifft, zumal da nach Bahr ad Ctes. p. 106, 165, die Hdschr. auch mit anderem Accent Μάτακας haben, was nur Paroxytonon kann sein sollen. Im Pehlewi findet sich matak (weiblich), wie Nps. mådeh (eigentlich die Nominativform st Sskr. måtå Mutter, vom Thema måtar) auch zur Motion dient. Lassen Ztschr. VI. 546. Nimmt man nun anders nicht an dem Mangel des r Anstoss: dann fände ich den Namen für einen Eunuchen, oder άνδρογύνης, bezeichnend genug. Die Ενάρεες (d i. άνάνδριες Hippocr. de Aëre, aqua cet. §. 106 pg 100. ed. Coray) bei den Skythen Her. I, 105. 4, 67 haben vielleicht dem zum Trotz einen ächt arischen Namen. Nämlich Zend nara oder nere, nar  $(\dot{a}v\dot{\eta}\varrho)$  mit a- priv., das aber Herodot mag ungenau aufgefasst und desshalb mit & wiedergegeben haben Es ware aber natürlich ein Karmadharaya, wie ἀνήρ ἀνήνα ο und (nur ins Moralische gezogen) avardoog (unmännlich), welches letztere aber auch auf Weiber bezogen: ohne Ehemann (Sskr. adhavâ, vidhavâ), (noch) gattenlos. Mit anderem Nasal, wo nicht verderbt, Natúxas Ctes. 20. — Cylaces eunuchus. Amm. M. XXVII. p. 379. ed. Lindenbr. - Σενάλκης Aesch. V. 696., als ob Griechischen Compp., wie Εὐάλκης, Ίππάλκης u. s. w. anbequemt. Kaum doch zu Caoru, Parsi Schawel gesprochen (Benfey Monatsn. S. 125.), weil dies ein Dew ist, wollte man auch etwa -gbna (tödtend) darin hinten suchen. Φερεσσεύης 310, viell mit demselben Bestandtheile hinten, als das vorhergehende vorn enthalten mag. Mit ähnlichem Wortaufange Φεραύλας Xen. Cyr. 2, 3, 7, 8, 3, 2. Auch mit nicht unähnlichem Ausgange, wie Σευάλκης, die St. der Gordyäer in Mesopotamien Σάταλκα, was auch an Σάταλα, Festung in Kleinarmenien, anklingt. - Orsillus Curt. 5, 3. - Ferner mit A:

'Αρτιβύλης Arr. An. 7, 6, 4. und scheinbar mit einem gleichen Wortelemente in sich der Genitiv Αβουλίτου oder Αβουλήτου Ctes. 43. Bähr v. 215.  $T\alpha\beta\sigma\nu\lambda\eta\varsigma$  (als ob von  $\beta\sigma\nu\lambda\dot{\eta}$ ) Paus. 7, 2, 10; allein Τάβαλος Her. 1, 153. Vgl. "Scriptus Tattami codex per aliquem Ibrâhîm ibn Abû thabl, qui nomen patris Abû thabl (πατήο τυμπάνου) coptice reddidit per Yot afhos (pater musicus: aegypt hos, Indicum has ridere, unde Lat histrio)." Boetticher, Constitutiones Apostolicae cet. p. 39. lot (pater) Parthey Vocab. p. 61. mit hos (tympanum) und dem, sich vielen Wörtern vorheftenden ef. Die Vergleiche mit Sakr. und Lat. ohne Werth. Vgl. aber auch den Tabbalus fort. pro Tabbal שבעל ut מבאל aram.-pers. חבלר Blau Numm. Achaem. p. 12. Ein Babylonier Natitabira Benfey S. 20., Naditabira Oppert S. 10. mit einem Schlusse, worin r für I stehen könnte. Τάβαλα hiess nach Hesychius bei den Parthern die Panke. wofür mit einem, vielleicht auf Fremdheit binweisenden Anlaute, Pers, طبيل Reland ling, Pers, p. 247. Span, atabal mit assimilirtem Artikel aus dem Arabischen; sonst timbal, frz. timbale u. s. w. S. Höfer's Ztschr. 11. 356. Diez Et. Wb. S. 340. Es ware demnach nicht unmöglich, dass Tagalog, obschon bei Herodot ausdrücklich Perser genannt, und Ταβούλης (der letztere nach ταβούλιον, tympanum, quod nostri tabour olim, nunc tambour vocant. DC.; begrifflich den gleichen Namen führten als bei uns Paucke, Bunge u. s. w. (s. meine Familienn, S. 646... Nicht übersehen hiebei darf aber werden, dass τάβαλα parthisch sein soll, kein persisches Wort. Es hängt das nämlich mit der schwer auszumachenden Frage zusammen, zu welchem Volk- und Sprachstamm die Parther (zu Ariern oder - als Skythen - zu Turaniern ?) gehört. Vgl. Lassen in seiner Ztschr. VI. 538 fgg., über die Parthischen Egn. S. 511. und S. 542. über den Punct, wohin man örtlich und volklich das Pehlewi verweisen solle. Z. tav, stark sein? — Δέλφων LXX statt דַלְפֵּרֹן Esther IX. 7. in Uebereinstimmung mit Benfey Monatsn. S. 198, etwa Pers. der-ban (ostiarius).

'Αλογούνη Ctes. 44. ed. Bähr. p. 153. 185., Babylonierin, allein nichts desto weniger mit wahrscheinl. Persischem Namen. Pers.

J) (ruber), Kurd. rengh ahl Colore di porpora, lässt "purpurfarben" als Erklärung dafür zu, wie Πορφυρίς (als Appellativ I. Purpurkleid 2. ein rother Vogel, vgl. Πυραλλίς), Πορφύριος u. s. w. doch auch, wenigstens mittelbar, sich auf den Purpur beziehen. Sogar, welche Zusammenordnung nicht ohne Bedeutung sein kann, Έρυθρά als Tochter des Porphyrion Schol. Il. 2, 499. Zend gaona (zairigaona Qui a le couleur d'or), Pers. gûneh 1. color 2. species, genus, entspricht dem Sskr. guña (mit einem, durch sh oder r veranlassten cerebraleu Nasenlaut), Eigenschaft, wie umgekehrt Sskr. varña (Farbe) auch

für Kaste steht und kurd. rengh, Pers. reng (Farbe) in dem ersten der beiden Idiome sich ausserdem von "Art und Weise" gebrauchen lässt in adverbialen Verbindungen, wie gheir rengh (altrimenti, cioè in altra maniera) Garz. p. 49., aurengh (così) 50. 51. - Podoyoivn ware dann etwa, worauf der Fluss 'Pwwrig in Persien ("rothfarbig" wie der Red river?) führen könnte, mit einem Worte für: roth (vgl. Sskr. rudh-ira Blut, mit roh-ita roth) zusammengesetzt. Doch, will man den Namen auch nicht auf die Kleidung beziehen, sondern auf die Gesichtsfarbe. - auch selbst dann vielleicht zu matt und wenig charakteristisch! Wenn man sich auf Pehlewi varta, Armenisch vard, in der Thusch-Sprache (Versuch von Schiefner 1856. S. 156.) ward, Chald. auch, dem Griechischen Boodov (in älterer und dem Ursprunge treuer gebliebener Form für podov) am nächsten, ורד berufen darf, wofür die Belege von mir in Ztschr. f. K. d. M. VII. 119. beigebracht worden: gabe 'Podovovn den schicklichen Sinn einer "rosenfarbenen". Vielleicht also, nur vorn etwas Griechisch zugestutzt, derselbe Name mit Φραταγούνη Her. η', 224. Doch vgl. Et. Forsch. Einl. S. XLIII. So bedeutet Lala Rookh "tulpenwangig". Nach Rosen, überhaupt Blumen, sind viele Personen, insbesondere Weiber, in Menge benannt (Familienn. S. 276 fg.). Auch im Griechischen, wovon jedoch mehrere bloss fingirt sein möchten. Podónn (Rosen-Antlitz) und die Hetäre aus Thracien Podonig, die in Aegypten lebte, vielleicht mit absichtlicher Auspielung an das Gebirge ihrer Heimath 'Pοδόπη. 'Pοδώ, 'Pόδιον d. i. Röschen, 'Pοδίνη (rosig, wie z. B. rosea Aurora), 'Pοδάνθη (Rosenblüthe), 'Pοδάκλεια (rosenberühmt), Tänzerin. Auch die Mänuer Ροδοχάρης (mit Rosen, oder sich der Rosen, erfreuend), Podogwe (in Rosen leuchtend), wie 'Ηλιοφών, Μηνοφών Sonnen-, Mondengleich leuchtend. Auderer, die auf Rhodos Bezug haben konnten, nicht zu gedenken. Pοδάσηης (rothe Pferde besitzend? oder, da Z. raodha Croissance, élévation, grosse (), Sohn des Phraates, Strab. XVI, p. 748., als wäre es der Zwillingsbruder vom Griechischen Ρόδιππος. Inzwischen 'Ροδοβάτης, Perser Diog. L. 3, 25. kann nicht Einer sein, "der auf Rosen wandelt". Dürfte man an eine so starke Verhunzung im Griechischen Interesse glauben: würde ich unter Annahme der Zusammensetzung vorn mit Zend raevat (splendens), einem Beinamen des Mithras, den nicht ganz passenden Sinn: "vom Mithras beschützt" hinter der Maske vermuthen. In Betreff des zweiten Bestandtheils später. 'Ροισάκης (etwa vom Nom. raêvão aus raya Éclat, splendeur): Βαγασάκης.

Auf Pehlewi-Münzen ΔΙΑ Palasch. Arabisch p, was in diesem Idiome fehlt, durch b (nicht, wie sonst gewöhnlich, durch f) wiedergegeben, Balasch. Gr. Βάλας 1), Βλάσης, Οὐαλεύς.

<sup>1)</sup> Hielt man also den Zischlaut binten bloss für nominative Flexions-Endung?  $B\acute{a}\lambda\alpha_{\rm S}$  Bein. eines syrischen K. Strab. 16, 751. zu Baal?

Valens [romanisirt?], Armenisch Vagarsch Mordtmann DMG. VIII. 75., das, im Falle r umgestellt (nur dass die Abgeneigtheit der Sassaniden gegen die vorangegangene Parthische Dynastie eben da S. 7. sich dawider sträubte), stark an Vologeses, Οὐολόγεσος oder Οὐολόγαισος, den Partherfürsten (s auch Lassen Ztschr. VI. 541.), erinnerte. Der Wechsel zwischen I und r dann etwa, wie bei Appian (freilich hier wohl aus dem besonderen Grunde, die Wiederkehr der litera canina zu vermeiden) 'Oloφέρνης st. 'Οροφέρνης, 'Οδροφέρνης (wahrsch. mit Zend Ahura, Ormuzd, in sich) anderwärts. An Zend ahura-tkaèscha, Befolger des Gesetzes (Pers. کیش Fides, religio) von Ahura, darf, von lautlichen Gründen, wie das V dort gegen Ah hier (auch â in Palasch 1)), Absehen genommen, schon um desswillen kaum gedacht werden, weil die Parther im Allgemeinen- sich wenig oder gar nicht um den Zoroastrismus kümmerten. Indessen "werden Magier bei ihnen erwähnt (Strab. XI, 9. am Ende) und wir wissen von einem Könige sicher dass er ein Vertreter der Lehre Zoroasters war. Auf einer Drachme des Phrahates II (A. de Longpérier über die Sasaniden-Münzen p. III.) nennt er sich: συνήγορος Ζαραστρέως". Wirklich von einem Nom. auf -εύς, wie hier durch den Accent vorausgesetzt wird, oder vielmehr nach Analogie von πόλεως, πήχεως? Dem Titel nach mithin ein Defensor fidei, wie die Englischen Könige. Es ist noch sehr die Frage, ob unser Name Vologeses, als ein parthischer, aus Persischen oder überhaupt Arischen Mitteln dürfe erklärt werden. Dies aber vorausgesetzt, liesse sich, wie mir scheint, ein nicht unebener Sinn herstellen. Nämlich "Beherrscher zahlreicher Länder", Evovávaz, Ευρυμέδων; - eine Benennung, zu der stolze Herrscher, wie die Parthischen, gar leicht für ihre Söhne greifen konnten. Vôuru (Gr. εὐού) Nombreux, abondant, das in verschiedenen Compp., wie z. B. vôuru-gaoyaoiti Qui a des nombreux couples de boeufs, vorkommt, bildete mit Eintausch von I für r den ersten Bestandtheil. Im zweiten Gliede sähe ich aber, nicht sowohl das lautlich näher liegende Z. gaêça Qui cherche, chasseur, als vielmehr gaêtha, Pers. giti Mundus, terrarum orbis. Auch z. B. der Ized Arstat mit Bein. varedhat gaêtha, der die Welt fruchtbar macht. Benfey Monatsn. S. 75. Die einzige Schwierigkeit lage etwa in dem Zischlaute an Stelle des th, sei es nun dass man den Grund davon in der Griechischen Umformung zu suchen hätte oder bereits in der einheimischen Sprache. Assyria neben Athuria DMZ. VIII. 11. ist ein Wechsel, der auf regelrechten Lautverhältnissen Semitischer Mundarten beruht. Der käme uns aber in unserem Falle selbst für den Semitischen

<sup>1)</sup> Dessen P übrigens auch schlecht zu V stimmt. Spiegel bei Höfer I. 217, 224. Doch vgl. Pehlewi apait, apajit, decet. Parsi: avâjed, Pers. bâjed. Lassen Ztschr. VI. 549.

Bd. XIII.

Restandtheil im Pehlewi kaum zu Gute. Indess berücksichtige man altpers, nach Benfey Keilschr. S. 24. hashiya (verus) = Zend. haithya (also auch statt th), Sskr. satya, ετεός, Irisch seadh Yes, vea, truly. Viell, lief der Name ähnlich aus, wie das Adj. gaêthya (terrestris) im Zend, oder mehrere Sassanidennamen auf -i. Auch z. B. thri drei ist zu jetzigem sih und puthra Sohn zu pusar geworden. Lassen Ztschr. VI. 550. Desshalb nimmt Spiegel bei Höfer I. 216. sogar zischende Aussprache für th an. Von wahrsch, gleichem Ausgange der Parther Abdageses Tac. Ann. VI. 37. neben Abdus 31. Ζαβδίβηλος, Araber, Pol. 5, 79, 8. (in der Ausg. von Ernesti T. 1. p. 674. Zuβδιφίλω), was ohne das ζ den ganz vortrefflichen Sinn gabe von Arab. عمد abd (servus, minister - Beli) nach dem Muster so vieler Semitischer Egn., wie Abdallah (servus Dei) u. s. w. Val. Αβδαλώνυμος Emendation für Βαλλώνυμος meine Familienn. S. 704. und den Tyrier Aβδήμων, Tyrann in Cyprus. D. Sic. 14, 98. und 'Aβδύμων Κιτιεύς, Phot. 120, 19, vulg. Αὐδήμων (d. h. wahrsch, mit Av nach der Aussprache im Ngr.). Es bedarf indess keiner Aenderung etwa in der Lesart. Der Name Ζαβδίβηλος bedeutet nämlich offenbar: Donavit Belus, in Analogie mit einem "Jul Aur. Zenobios, der auch Zaβδ-ίλα (d. i. הדה אלה "Θεόδωρος") genannt wird" DMZ. XII. 213. — Die Armenische Namensform Vagarsch erinnert wenigstens dem Aeusseren nach an 'Αοταγένσης, welches Namens wir zwei kennen 1) einen Perser Xen. Cyr. 6, 3, 31. 2) einen Feldherrn des Artaxerxes Xen. An. 1, 7, 11. nebst einer Stadt Artogerassa Amm. M. XXVII. p. 379. ed. Lindenbr. Die Variante 'Αρταχέρσης viell, durch blosses Anstreifen an χέρσος. Auch verdient die handschriftliche Form Ίερσομβάτας st. Ραμβάχας, Meder. Xen. Cyr. 5, 3, 42. vielleicht einige Berücksichtigung. Ferner Γαρσάουρα (Γαρσάβορα v. l.) St. in Kappadokien Strab. XII, 568, und deren Gebiet Tagnavpīric 534., oder l'apoavoia 539. (Den Schluss anlangend auch etwa die St. Γαζίουρα am Pontus, wie es eben da nach Plin. VI. 2. p. 532. ed Franz. ein Gazelum und die Landschaft  $\Gamma a$ ζακηνή gab. Etwa als παλαιον βασίλειον sammt dem Γάζα in Atropatene ib. 15. p. 585. vom Pers. gaza, Schatz? Kaum 'Αζάμορα Bergschloss in Kataonien).

IV. Nach einem Vologeses unstreitig benannt, die Stadt Vologessia Amm. M. XXIII. p. 270. ed. Lindenbr., Βολογεσιάς und Βολογεσίφορα, η [oder Parox.?] St. B. Et — nuper Vologeses rex aliud oppidum Vologesocertam in vicino condidit. Plin. VI 30. p. 691. ed. Franz. Diese Formen können nun, glaube ich, für uns lehrreich werden, indem in deren verschiedenem Schlusse an sich ungleiche, doch im Hauptsinne zusammentreffende Bildungsweisen für Städtenamen sich offenbaren, wozu sich noch einige Analogien herbeischaffen lassen.

- Vologessia ist natürlich eine Adjectivbildung auf -ya, nur elliptisch und von der Ergänzung (dem Begriffe für Stadt u. s. w.) abhängig. In welchem Genus? Vielleicht auch Fem. wie Alexandria, Antiochia, Seleucia (sc. πόλις). Vgl. Et. Forsch. Einl. S. LXIII.
- 2. Βολογεσίφορα (und so auch etwa obiges Γαρσάουρα und gar 'Aváβovoa, St. in Pisidien) erinnert beim ersten Blicke an Sanskr. pura n., pur und purî f. (πόλις) in unendlich vielen Städtenamen. Allein das wäre eiteler Sinnentrug, keine etymolügt, wenn es نيشاچور lügt, wenn es solchen Schein annimmt. Zufolge Malcolm Hist, of Persia T. I. ward es von einem Sapor erbaut, und daher stammt auch gewiss der Name, sollte auch meine Vermuthung, vorn möge darin ein dem Sskr. nav-ya (Gr. νείος neben νέος, Zend. nava, naba) entsprechender Ausdruck liegen, als lautlicher Seits etwas zu kühn verworfen werden. Von Seiten des Begriffs ware es gerade so schicklich wie Νεοχαισάρεια in Pontus. Auf Münzen משח oder משחם [also freilich zwischen den ersten Consonanten weder ein a noch a; vgl. übrigens Kai statt Zend Kava, Kavi auch mit Verlust von v], was Mordtmann DMZ. VIII. 19. vollständig Nischach (puchri) ergänzt wissen will. Βολογεσίστοσα mag nicht eigentliches Compositum sein, sondern zwei aus Unwissenheit zusammengerückte Wörter enthalten, wovon das erste Adi. auf -va, oder auch Genitiv, sein könnte. Vgl. Οὔεμα, Bergfeste in Medien, bei Strabo XI. p. 594., ein persicum castellum Ur Amm. Marc. XXV. 8., und, vor Allem, das in der Geschichte Abrahams vorkommende Ur der Chaldäer Genes, cap. 11. s. Tuch S. 284., worunter aber keine Stadt verstanden zu werden braucht. sondern ein Landestheil, wie die von Dschemschid eingetheilten Var's. Das אַרָּר könnte ursprünglich bloss אור geschrieben worden sein, obwohl auch Umwandlung von va in u nichts ungewöhnliches ist. Ein Ura (Σοῦρα?) Plin. VI. 20. p. 403. ed. Franz. Dies scheint mir nun das Generalwort, gleich dem, ich weiss nicht ob wurzelhaft verwandten var (das Schloss, die Festung) z. B. in Temesvár, város, die Stadt, im Ungarischen. Zend vare, vara Locus circumseptus (Sskr. Wz. vr), arx, palatium, und im Loc. pl. noch mit einem Labial varefshya, der sich noch in dem Schlussvokale von Pers. بارو (arx, murus, castellum) spiegeln mag, was Benfey Monatsn. S. 191 und Calmbera Liber Esterae p. 31. mit בירה gleichstellen. Vgl. auch als spätes Wort βάρις ein grosses Haus, Thurm, Palast, insula. Valck. Amm. p. 44., das eben so den Persern abgeborgt sein mag, als das gleichlautende Wort für Nachen den Aegyptern, fas-ps barque) Champ Gramm. Eg. p. 75. Auch vom kyrillischen wari (domus, habitacula) Ortsn. wie Gostiwar, Wukowar Schaffarik Alt. 1. 513. 11. 243. Gleicher Art als Βολογεσίφορα, worin der Grie-

che sein qoolpha zu hören glaubte, und im Grunde, trotz oder vielmehr wegen seiner Annäherung an  $\betaoolpha$ , getreuer Pyris ab or a, ohne Zweifel nach einem Pyroses (d. i. nach Ammians eigner, und zwar richtiger Erklärung: Victor) oder dgl. Namenausgänge Et. Forsch. Einl. S. LXIV. Eben da  $B\epsilon\rho\sigma\alpha\beta\omega\rho\alpha$  Zosim. lib. III. und, mit ursprünglicherem  $\alpha$ :  $E\sigma\tau\delta\beta\alpha\rho\alpha$  in Baktrien nah an den Quellen des Ochus  $K\alpha\sigma\delta\alpha\rho\iota\varsigma$ , ebenfalls in Baktrien, gäbe als regis (Zend kava) arx einen guten Sinn. Indess Alàn ist nach Burhanik. der Name einer Stadt und Provinz in Turkestan, welche nach Herbelot die Städte Bilcan und Caubari [ein sehr ähnlicher Name!] in sich begreift und die Heimath der Alanen sein soll. Vullers Fragm. S. 125. — Dagegen  $K\lambda\epsilon\iota\sigma\delta\betaoolpha$  in Indien ist Krshńapura.

3. Vologesocerta f. s. oben, womit doch wohl dem Namen nach der Ort εκάλες Valàschgird DMZ. VIII. 26. übereinkommt. So Darabkerd (bei Sickler Alte Geogr. S. 686. verdruckt Darakaberd), d. i Stadt des Darius (Darab), und ein Burugkerd S. 679. Ein Dasdagerd Lassen Ind. Alt. III 56., und Armenisch "Shamirama-kart oder die Stadt der Semiramis" Ztschr. f. K. d. M. VI. 557. Von derselben Bildung Τιγρανόκερτα, τά, grosse St. in Grossarmenien, von Tigranes erbaut, Strab. XI, 532. XII, 539. Τιγράνης etwa mit einem Derivat von Sskr. tig, woher Pers.

und er ahen (ferrum), und demoach: mit scharfem Eisen (als Waffe) versehen! Von derselben Wurzel ja wahrscheinlich auch der Tigris (angeblich "Pfeil"), altpers. Tigra s. Kuhn Ztschr. VI. 257. Καρχαθιόχεστα Hauptstadt von Sophene in Grossarmenien, Strab. XI, 527. Δαδόκερτα auch in Armenien. Vgl. Familienn. S. 458. Allein nicht minder Zadoaxaora, ra, Hauptstadt in Hyrkanien, Arr. An. 3, 23, 6, aber 3, 25, 1. Ζευδράхарта bei Krüger. Nicht unmöglich aus Zend zaotar (sacrificateur) oder zaothra (le sacrifice, offrande du sacrifice). Diese Ansicht liesse sich durch Xavwv, ovog, &, St. in Medien, bei Ptol. Xbara, unterstützen, im Fall man damit Z. havana das Opfer, hàvana Le vase qui renferme le jus extrait de la plante Homa, in Verbindung setzen darf. Schoithra 1. regio 2. urbs (pers. , z. B. in Abuschahr, bei den Engländern Bushir; Arianschehr Spiegel Huzv. Gr. S. 12.) passt natürlich höchstens dann, wenn es Landesstadt (regionis caput) als aus ihm hervorgehenden Sinn zulässt. Ein Χαραχάρτα in Bactrien, worin Sickler S. 652. hinten denselben, nur aspirirten Schluss des vorigen erblickt. Falls mit Zend hvare (sol) zusammengesetzt, eine Sonvenstadt, wie Ἡλιούπολις. Βατραγάρτα St. in Babylonien. Ptol. 5, 9. Kaora St. in Hyrkanien, Strab. XI, 508. viell. eig. Appellativ, wie man in der Umgegend einer grössern Stadt die-

selbe schlechtweg als die "Stadt" bezeichnet. Chatracharta bei Ptolem. VI. 1., wenn Abulfeda Meson, S. 30, eine alte feste Stadt zwischen Sindschar und Takrit (Tuch zu Gen. Kap. 10. S. 239. Ausg. 1.), würde eben so, wie Μιννάκαρτα, τὰ, St. in Arabien, nach St. B., rücksichtlich der Stellung des regierenden Wortes hinten befremden müssen, in so fern das gegen den Semitischen Status constr. verstiesse. Z. B. in Μελικέρτης, wenn wirklich, in umgekehrter Folge vom 'Αστυάναξ: "König der Stadt", s. Kuhn Ztschr. VI. 244 Nach Sickler S. 648. soll, wie nach seinen gewöhnlichen Träumereien, "das ächt phönicische קרית (kirjat) Stadt" darin stecken, wie Bochart Phaleg 468. Carthago, bei Solinus Carthada, Griech. Καργηδών aus Phon. סרתאהרתא (Karthahadtha) als Neustadt oder Neapolis gefasst wissen wollte Findet nun hier nicht Durchmischung zweier grundverschiedener Ausdrücke statt, eines semitischen und eines von ächt arischem Ursprunge: so halte ich mich wenigstens bei Städten auf -κερτα, -καρτα in nachweislich arischen Ländern auch an ein arisches Wort, ohne an das Semitische Berufung einzulegen. Slavisch grad u. s. w. (Schaffarik Alt. II. 510.), z. B. Belgrad (gls. Weissenburg), Stargard d. i. Altenburg, Novgorod (Neustadt), darf - was der Aehnlichkeit im Namensklange wegen erinnert werden mag - nicht entfernt in Vergleich kommen, da es eig. ein Umhegtes, eine Umzäunung, ein Zingel (cingulum, s. Heyse), dem Buchstaben nach ein Umgürtetes (cinctus muro, sepe u. s. w.) anzeigt, wie z. B. Lith. gardas Hürde, offner Stall für die Schafe, neben grandis ein Ring, Armband, Reifen des Rades lehren kann. S. noch Et. Forsch. 1. 144. Lassen in seiner Ztschr. VI. 567. macht zwischen Altpers, tak'ara und karta, als Benennungen von Gebäuden, den Unterschied dass jenes die Privatwohnung des Königs sei, karta oder karta awa-viça ein Palast zu grossen Versammlungen. Ja für Persopolis wird S. 576 sogar "Parcakarta, die Burg der Perser" als einheimische Benennung vermuthet. Karta ist Part. Prät. (gemacht, viell. dann gebaut, conditus), entsprechend dem Sskr. krta (factus), was sogar im Namen sanskrtå (lingua perfecta) selbst enthalten, und als Subst. Werk, wie wir auch z. B. von Vorwerken, von Werken, als Abtheilungen von Festungen, sprechen. Vgl. v. Humboldt Kawiwerk Bd. I. S. 5 .: "Zergliedert man den richtigen Namen (der Stadt auf Java: Hayogyakarta), so besteht er aus der Javanischen Vorschlagsylbe ha oder nga, dem Adj. yogya (passend, schicklich, trefflich), und dem zweiten, vielen Städtenamen in dieser Gegend eigenthümlichen Element karta, welches wohl das Sskr. krta, gemacht, Werk, ist." Pers. ist jetzt kerdeh (factus), kerd (actio, occupatio), allein z. B. in gerdîden 1. fieri, evadere 2. in orbem circumagi, mutari fliessen zwei wurzelhaft verschiedene Formen zusammen, die, der blossen abstracten Möglichkeit nach, beide als Schluss z. B. von Valàsch gird denkbar wären, zumal wenn man das Altpers., vardana (Sskr. vartana) Aufenthaltsort, Stadt" berücksichtigt. Ža. rotundus 2. circulus, z. B. in gird-àb (vortex, gurges aquae), gird bàd Wirbelwind, zumal in der kurdischen Verstümmelung ghira (circulus), erinnern stark an Lat. gyrus, aber auch an III.-Sl. graditi, bauen und zäunen, gråd Stadt nach Voltiggi. Auch Böhm. Hrad, Hrådek. Petters, die Ortsn. Böhmens S. 7. Nur trughafter Weise indess, ist meine Meinung, indem, dieser zufolge, mir das g (wie z. B. in Guschtasp) aus v (Sskr. vrt, Lat. vertere) entstanden scheint. Das nur etwas in der Aussprache verschiedene gerd (pulvis) hingegen bringe ich zu Sskr. karda Mud, clay.

4. Wir kommen jetzt noch zu einem vierten Schlusse von Städtenamen. Das Medische yévog der Apicartoi Her. 1, 101. mit dem mehr gräcisirten agi- st. altpers. ariva] erklärte ich Et. Forsch, I. S. LXXI. als Leute edlen (Arischen) Geschlechts, und dann Lassen Alt. 1. 429. 111. 134 eben so. Generosus. Engl. Gentleman. Zend zantu f. 1. creatio = Sskr. gantu m. (Any animal,, gleichen Ursprungs, nur nicht gleichen Suffixes γενετή, γενέα, γένεσις, Lat. gentes u. s w. 2. ville, bourg, und daher auch Zend-Sprache als Idiom der Städte, wie Pers. Deri der Hofdialekt (lingua aulica); Urdû (lingua castrensis) d. i. Hindustani u. s. f. Auch heisst Ormuzd Huzantu Qui a de bonnes villes. Mir wahrscheinlicher jedoch, gleich dem Pragapati, ein Herr der guten Geschöpfe. Um so interessanter muss uns obiges Aoi artoi sein, welches demnach, obschon in anderem Sinne, das Wort "Zend" mit Sicherheit enthält, -Vom Artaxias hat die allerdings armenische, aber doch, wie es scheint, ganz persisch geheissene Stadt 'Αρτάξατα, ην καί Αρταξιάσαντα (andere ohne Nasal) καλούσιν Αννίβα κτίσαντος Αοταξία τω βασιλεί zufolge Strab. XI. p. 801. den Namen. Doch zieht, was für uns nichts zur Sache thut, Leonold ad Plut. Lucull. c. 31. §. 2. die Erbauung durch Hannibal in Zweifel. St. B. hat dafür auch Αρταξιασώτα, worin ώ unmöglich richtig ist. Nach Chardin die Ruinen gegenw. Ardachat (ch frz.). Hat nun der Nasal Grund, dann suchen wir auch in diesem Stadtnamen nicht grundlos obiges zantu, obschon dem g freilich bei strengerer Schreibung das weichere & hesser entspräche als der harte Zischlaut σ. Δαλισανδός, bei St. B. Δαλίσανδα St. in Isaurien, und Zúgarda Kastell in Karien D. Sic. 14, 79., als zu weit ausserhalb des Persischen Sprachkreises belegen, entscheiden nichts in der Frage. Es giebt aber mehr Formen ohne Nusal. So ferner in Armenien 'Αρξάτα. Dann 'Αρσαμόσατα, vielleicht nach einem Αρσάμης. Dagegen Αρμόσατα zwischen Euphrat

und Tigris Pol. 8, 25. (ed. Vindob. 1763. T. III. p. 24.). Vgl. den Perser Αρμαμίθης. Siehe jedoch über angebliche Buchstabenumstellung Intpp. ad Plin. VI. 10. p. 566. ed. Franz. Τὰ Εὐδίξατα, in Kleinarmenien. Ptol. 5, 7., möglicher Weise als Stadt der Gläubigen, von hu (20) mit daêna (religio). Es müsste der Nasal unterdrückt sein. Zaubaara, Hauptstadt von Kommagene am Euphrat. Viell. nach dem alten Helden Sam, Zend Câma s. Brockhaus. Kύρα, τὰ, richtiger Κύρα, St. in Sogdiana, nach dem Erbauer, dem älteren Kvoog, benannt. Strab. XI, 11, p. 517. Bei Arr. Κύρου oder Κυρόπολις, bei Ptol. Κυρέσχατα, was ich für den ächten Persischen Namen der Stadt (also -σατα, -ξατα), nur griechisch in έσχάτη umgedeutet, Desshalb nimmt mich dann auch kein Wunder, wenn Alexander nach dessen Zerstörung ungefähr an derselben Stelle soll sein 'Αλεξάνδοεια έσχάτη gegründet haben, sei es nun, dass man eine 'Αλεξάνδρου πάλις ungefähr so auf Persisch nannte, oder dass man in der That von vorn herein wirklich eine Alexandria ultima als Griechischen Namen beabsichtigte. Vgl. Intpp. Plin. VI. 31. p. 707. ed. Franz. Wie, wenn eine ähnliche Form, als Sskr. xiti (Wohnung) oder Gr. ατιστός, darin verborgen wäre? Sie müsste indess wegen des beständigen α vor τ einen anderen Schluss der Wz. als i gehabt haben.

In vielen Städten jungerer Zeit, auch in Indien, steht أباك, was 1. amoenus, incolis frequentatus 2. ( aferîn (d. i. Segen? von Zend å-frînami Benedico Brockh. S. 379.) Vox fausta apprecandi, z. B. àbâd bâd Bona fortuna fruatur! erklärt wird. Z. B. Ahmadabad, c'est-à-dire, Ahmed a fait ce lieu fertile, ou le lieu fertile d'Ahmed. Anquetil ZAv. T. I. p. CCLXV., wie hinten mit Indischer Bezeichnung für Stadt: Ahmednagar. Sicherlich doch auch derselben Wurzel, als Ahmed, Muhamed, entsprossen Χαμβδάς ein arabischer Fürst. Epigr. adesp. 596. (App. 134.) mit  $\beta$  zu blosser Milderung der Aussprache, wie in λάμβδα (lamed). Ferner bei ihm im Index: Le Soubah de Schah diehan abad ou Dehli, appelé Dar eul khelafeh (c'est-à-dire, le Palais du Roi, ou le Siège de l'Empereur). Cette ville a pris son nom de Schah djehan, qui l'a fait bâtir, vis-à-vis de l'ancien Debli. Celui d'Elabbad, appelé Aman abad, c'est-à-dire, lieu de repos et d'abondance Akbar abad, nom d'Akbar qui y fixa le Siége de son Empire. Morad abad. Aureng abad (Pers. آرونك Thronus, solium regium), avant Aurengzeb, étoit connue sous le nom de Kehrki, wie ein Aurengnagar. Heiderabad. Togholabad erbaut vom Sultan Togholok schah. 1. p. CCLXX sqq. Schahabad und Sultanabad nach König und Sultan. Sedabad, etwa

aus Arab. سيّد (dominus, princeps), das Span. Cid? Farrokh-

abad, sei nun dies mit dem Indischen Ausdruck für Stadt, wie z. B. das hybride Shikarpur aus pers. shikar Jäger. Lassen Alt. 1. 31. Gellalabad Lassen III. 137. Allahabad gls. Gottesstadt. Asterabad. — Etwa also: ein gesegneter Ort, und zu Zend väthwa (garde) Burn. Y. p. 274. 283., was freilich

von van (protéger, garder) mit n stammt?

5. Mehrere Namen von Oertlichkeiten, insbes. Ländern, haben hinten stån, wie z. B. بندوستار, Hindûstân, Indien. Sabulistan. Chuzistan. Das ist Zend ctana Locus, situs u. s. w., Sskr. sthana Place, spot, site, situation; a town, a city u. s. w., auch asthana Place, site, wozu viell. استانه 1. limen 2. porta ipsa. Im Sskr. der Ländername Rågasthana (Lassen Alt. I. 113.), d. i. "Sitz der Raga, der Könige, oder eig. der Ragaputra, der Königssöhne". Pratishthana 128. Mangalthan in Indien, gls. Glückstadt. Lassen Alt. 111. 138. In der Stadt Multan wurde ein Idol verehrt, woher sie den Namen haben soll. "Fuit igitur Mulasthani" sagt Gildem. Reb. Ind. p. 28, bei Wilson eine Form der Durga. also mit Kürzung des u und Verlust des s. Reinaud Q. scientif. p. 35. Die Gegend Gopestan im Bundeh. Ang. II. 392., wohl von Kuhhirten, Sskr. gopa. Auch wahrsch. 'Agaoravoi', Volk am Indus. Arr. An. 6, 15, 1. - Ein uns schon von den Klassikern überlieferter Ausdruck ist Baylotavov booc, das als Fundort von alten Denkmalen so wichtige Behistun oder (mit Anklang an ستون sutun Columna, fulcimentum, Sskr. sthůná) Bisutun, welches man jetzt als Deorum (altpers. baga von Sskr. bhang) locus erklärt (Benfey Keilschr, S. 3 fg.), während man sonst (Reland diss. p. 144.), an Pers. خاع bâgh (hortus; verm. nebst Zend vakhsh, wachsen, zu Sskr. vah) Boetticher Horae Aram. p. 21. anknüpfend, wahrscheinlich falsch, es für "Gartengegend" hielt. Vgl. Et. Forsch, Einl. S. LXXIX. Auch verm. Το Βαγόον όρος als mag eben so "von عدا معدال mag eben so "von den Göttern gegeben, geschaffen (Zend dåta)", also θεύχτιστος. sein. "Mit Glück (Zend bagha) beschenkt" verstiesse gegen die Quantität; und, wollte man gar das Präsentialpart, des Aktivs (vgl. frådåt Qui donne avec abondance) darin vermuthen, wäre gerade die umgekehrte Quantität von der, welche der Name hat, erforderlich. - Ιαριστάνη, St. in Persien nach St. Byz., viell. mit Persisch derî (aulicus) etwa als Sitz des königlichen Hofes (eig. Pforte), wo nicht des Darius. Vgl. z. B. Le Soubah de Lahore, appelé Dar eul Sultanat, c'est-à-dire, le Palais de l'Empire. Ang. I. p. CCLXXI. u. aa. Rücksichtlich des

Vokales stäche indess die urbs regia Durine Plin. VI. 32. p. 709. ed. Franz. davon ab, indem sie auf altpers. dhuwara Thur, Benfey Klschr. S. 85. zurückginge. Seltsam genug klingt das manichäische Dogma bei den Persern το των δαοισθενών, ο έρμηνεύεται τὸ τοῦ ἀγαθοῦ Johannes Malala XII. p. 410. damit zusammen. Wahrscheinlich rein zufällig. Vgl. später des Königs Mithridates T. Dripetine. Rücksichtlich dieser Notiz bin ich eben so unwissend als Reland diss. p. 172, und Bötticher Arica p. 15. - Απόστανα, τὰ, Ort in Persien, Arr. Ind. 38, 5., dem äusseren Scheine nach wie mit der Griechischen Präp. (auch im Zend eine Prap. apô, Yacna p. 85.) verbunden, in Wahrheit aber, so bedünkt mich, ein "Wasserort", oder nach dem Ized des Namens (âpô eig. Nom. Plur., aquae) s. Benfey Monatsn. S. 59 fg. benannt. — Nostana in Drangiana, Sickler Alte Geogr. S. 695., viell. "neuer Ort". — Σακαστανή, Segestan, Sedschestan, البستان Sîstân Vullers Fragm. S. 125. (viell, schon to im Pehlwi DMZ, VIII, 12, und 27.), d. h. Land der Zaxai, Sskr. Caka, von ähnlichem Werthe als Câkala, was man (Lassen Alt. 1. 652. 852. 111. 361.) , Wohnung, Sskr. alaya, der Çaka" erklärt, ohne jedoch von dem Wriddhi Rechenschaft zu geben. - In Indien viele Ortschaften mit einem verwandten Worte: sthala (Place, site), dem ungefähr unser stelle (locus), -stadt und -stedt, Stätte, entspricht. Ydoaώτης εν Καμβισθόλοισι, scheinbar mit θόλος, in welchem Ausgange übrigens das th beachtet wird, aus Sskr. Kapisthala "Affengegend" Lassen Zus. zu Bd. I. S. XLII. Dieses folgt der Analogie von Kuçasthala (-î S. 713.), d. i. eig. eine Stelle voll Kuça-Gras; Avisthala und Vrkasthala Schafund Wolfstätte S. 691. Vgl. bei Schaffarik Slav. Alt. II. 222. "östlich von Polog das noch heute sog. Owtschepolje (1045. Eutzapelos bei Kedrenos, Neustapolis bei Georg. Akrop., Schaffeld)." In der letzten Gestalt hat das Wort, ausser durch die Verwandlung seines zweiten Gliedes in πόλις, auch noch durch Vorheftung der verstümmelten Prap. Ev (eig. also mit Dativ) Gräcisirung erfahren. Ferner Vasusthalî (Schätzestätte), die Stadt des Kuvera. Tapah sthalî, Stätte der Andacht, für Benares. Lassen 130. Prasthala 696. — Etwa auch Z. nmana 1. locus, regio 2. domus, habitatio, als ein Compos. (wohl mit Sskr. ni) von Pers. ماندن Manere, remanere (vgl. Frz. maison aus mansio, d. i. Wohnung, Aufenthaltsort) in Kaquavia, wovon die Hauptst. Καρμάνη; und Κορομάνη (Ἡλιούπολις von khor sol!) St. am persischen Meerbusen?

6. Buttmann hat in den Abh. der Berl. Akad. vom J. 1824. (Berl. 1826.) S. 102. darauf aufmerksam gemacht, wie die Aegyptischen Nomen (36 nach Diod. S. 1. 54.) im Griechischen fast alle mit dem Griechischen Gentilsuffixe -της, z. Β. ὁ Σαΐτης

νομός, Τεντυρίτης, Ταθνοίτης versehen seien. Von der Richtigkeit der Beobachtung überzeugt man sich leicht, wenn man Plin. V. 9. zur Hand nimmt, wo die Nomen aufgezählt werden. Die Topographie des alten Aegyptens nach den 44 Nomen geordnet bei Brugsch, das alte Aegypten Bd. I. Kap. 5. Da νομός, bei Herod. V. 90. u. s. w. auch von den Persischen Satrapieen gebraucht, wessbalb kaum fraglich ob für Aegypten ein der Hellenischen Sprache abgeborgter oder alteinheimischer Ausdruck (das letztere nimmt z. B. Rosenm, Bibl. Alterthumsk. III. S. 240, an, vgl. Parthey Vocab. Copt. p. 567., jedoch way für praefectura, nomus p. 173.), - seines Zeichens ein Masc, ist, erhielten auch die Beisätze den gleichen Charakter. Sonst pflegt, indem man in der Vorstellung den Gesammtbegriff yn, ywoa ergauzend hinzudenkt, das Fem. seine Stelle zu finden. Z. B. l'adilwiris Landschaft am Pontus mit der Stadt Fudikier. Toriairie oder Ίστιαιῶτις. Λεπρεάτις von Λέπρεον. Λαβεάτις. Τεγεάτις, Τυαντις die Stadtgebiete von Teyea, Trava. Η Φθιώτις γτ, Πιλιώτις Ίωλκός u. s. w. Von Πευκολαώτις mit seiner Gräcisirung später. Regio Celenderitis Seleucia supra amnem Calvoadnum, Tracheotis (auch Touyeia) cognomine Plin. V. 22. Praefectura Armeniae majoris Caranitis Plin. VI. 20. Xalxitic Insel mit Erzgruben, woher der Name. Χαλωνίτις neben Χαλωvitai als Volk.

Einer anderen Bemerkung Buttmann's (Gramm. §. 119, 54.) zufolge bilden -nvoc, avoc gar keine appellative Adjective, aber viele von Städten und Ländern, jedoch nur ausserhalb Griechenlands. Vgl. Et. Forsch. 11. 582. Daher als Gentilia z. B. Gindareni von Γίνδαφος, Gabeni, Emeseni, Έμεσηνοί. Baetarreni. Laodiceni Plin. VI. 19. Aulocreni, Euphorbeni, Pelteni, Silbiani V. 29. Hypaepeni 31. Thyatireni, Bregmenteni, Perpereni, Tiareni. 33. Lystreni, Sebasteni, Thebaseni. 42. 'Aβασηνοί Volk in Arabien, St. Byz. viell. zu vergleichen mit "Aβaσa Insel der Aethiopen. Paus, 6, 26, 9, Σιττακηνοί. Ματιανοί. Τιβαρηνοί. Σαρακηνοί. Σαρδιανός Eumenes Cardianus Frontin. Strateg. IV, 7, 34. Aber auch daber im Fem. Plin. VI. 19. regio Chalcidene, welche anderwärts 'n Χαλκιδική (die chalkidische) heisst, gleicher Analogie z. B. mit Cyrrhestice, das von Cyrrhus den Namen bat. Bei Strabo Φαυνηνή oder Φαυνίτις Landschaft Armeniens. Aus diesem Grunde in Asien eine Menge Namen von Ländern und Landschaften auf -ηνή, -ene, die, als eigentlich ableitende Adjectivsuffixe, natürlich nie oder selten mitzählen dürfen, wo es sich um etymologische Aufhellung der einheimischen Namen handelt. So z. B. Κομμαγηνή, ein Theil von Syrien an Kappadokien grenzend. Daraus liesse sich, unter Zuhülfenahme von Zend hu (ev) ein "gut-magisches" Land machen. Nach etwaiger Analogie von Sskr. z. B. Brahmavartta, Aryavartta Lassen Alt. 1. 5., Brahmarshadeça, das Land der göttlichen Weisen 127., und Vîrabhûmi Heldenland 133. Καμισηνή in Armenien und Κωμισηνή in Parthien, was stark an den Mannsn. Wum'is a der Keilschr. erinnert. Bei Strabo XI. p. 527. in Armenien die Provinzen Σωφηνή (auch Σωφανίνη, 'Ακιλισηνή, Γουγοδυλινή, Σακασσηνή, Γωγαρηνή, Φανηνή, Κωμισηνή, 'Ωρχηστενή, Χουζηνή, Καμβυσηνή, 'Οδεμαντίς u. s. w. Ξερξηνή nach Xerxes beuannte Landschaft an Kleinarmenien angrenzend. 'Ατροπατηνή, vgl. 'Ατροπάτης. 'Αδιαβηνή. Κουλουπηνή. Μελιτηνή. Χαμανηνή. Χαρακηνή von der Stadt Charax. Palmirenae solitudines Plin. V, 21., wo auch Stelendena regio. Armeniae regia Otene, 'Ωτηνή. 16. Sidene VI. 4. Σανισηνή. Σαραμηνή. Σαραουηνή und Σαργαρανσηνή Theile von Kappadokien. Πατταληνή am Indus.

7. Eine zwar bekannte Sache ist es, die aber noch immer grössere Beachtung verdient, als ihr bisher abseiten der Sprachforscher zu Theil geworden, dass ausländische Namen, überhaupt Fremdwörter, allerhand Verdrehungen ausgesetzt sind, indem man sie theils nicht mit den einheimischen Lautund Schriftcharakteren genau wiederzugeben vermag, und sie desshalb gern Anbequemungen an das aufnehmende Idiom selbst bis zu dem Punkte nachgeben, als seien sie in ihm von vorn herein zu Hause gewesen und desshalb auch darin gleichsam et ymologisch begründet. Hievon ein paar Beispiele.

a) De Tanai Eustath. in Dion. v. 17.: Ἰστέον δὲ ὅτι ὁ ποταμὸς οὖτος, διὰ τὸ τεταμένως ῥεῖν (mithin als ob extense, von τάννμαι) Τάναϊς ελληνιστὶ καλουμένος, Σίλις, ὡς φασί τινες παρὰ τοῖς παροικοῦσι βαρβάροις ὼνόμασται. Intpp. Plin. VI. 7. p. 559. Franz. Der neuere Name Don erinnert bekanntlich lebhaft an don, was wenigstens bei den Osseten im Kaukasus

ganz im Allgemeinen "Fluss" bezeichnet. -

b) Schon dem Geschichtschreiber Amm. M. XXIII. p. 269. Lindenbr. steigt doch ein sehr angebrachter Zweifel darüber auf, ob 'Αδιαβηνή, Landschaft in Assyrien zwischen den Flüssen Lykos und Kapros (Wolf und Eber?), aus dem Gricchischen zu leiten, wirklich erlaubt sei. Juxta hunc circuitum, sagt er, Adiabena est, Assyria priscis temporibus vocitata, longaque assuetudine ad hoc translata vocabulum ea re, quod inter Oenam et Tigridem sita navigeros fluvios, adiri vado nunquam potuit: transire enim διαβαίνειν dicimus Graeci: et veteres quidem hoc arbitrantur. Nos autem didicimus, quod in his terris amnes sunt duo perpetui, quos et transivimus [durchwatet !], Diavas et Adiavas, juncti navalibus pontibus. Ideoque intelligi Adiavenam cognominatam, ut a fluminibus maximis Aegyptus, Homero autore, et India [dies ist richtig für uns Abendländer; Hindustan, d. i. Indus-Land, umfasst aber eig. nur das nördliche Indien mit Ausschluss von Dekhau], et Euphratensis autehac Commagena cet. Vgl. über die Varianteu

Zabas, Anzabas Schneider, Lat. Gramm. 1, 386. Ausserdem ja heisst auf Griechisch "undurchschreitbar", wie z. Β. ποταμός bei Xenophon: αδιάβατος, - vgl. auch Anab. 2, 2: Τίγρης ποταμός έστι ναυσίπορος, δν ούχ αν δυναίμεθα άνευ πλοίων διαβηναι: - und demgemäss auch ist die Erklärung des Landesnamens aus dieser Sprache grundfalsch. S. noch Mordtmann DMZ. VIII. 15. Offenbar bilden Diavas und Adiavas einen Gegensatz, ähnlich dem z. B. von Iran ve Aniran (Iran, und Nicht-Iran = Turan; vgl. Lassen, Ind. Alterth. 1. 7 fg.); und, habe ich anders Recht mit meiner Vermuthung, die schon Et. Forsch. Einl. S. LIX. Ausg. 1. geäussert worden, dass wir Zend daêva (mauvais génie) mit leiser Abanderung in jenem Namenpaare zu suchen haben: dann fiel, aller Wahrscheinlichkeit nach, der Diavas, wenn, wie hienach nicht unglaublich, von daeva-vai, oder Verehrern der Devs, umwohnt und nicht bloss eigner schlimmer Eigenschaften wegen ein Dew-Fluss, ausserhalb des heiligen Gebiets der reinen Ormuzd-Verehrer, während Adiavas mit dem gesammten Adiabene umgekehrt ganz eigentlich die Nicht-Gemeinschaft mit den bösen Geistern, d. h. den Devs, hervorhöbe. Man vgl. im Vendid. 18. nr. 467. p. 174. Brockh. die Gegenüberstellung von daévayaçnâmca adaévayaçnâmca eben so dicht neben einander; und selbst den Mannsu. 'Αδείης Aesch. Pers. 304. wage ich als "devlosen" (vielleicht körperlich gleich mit abros, obschon dem Sinne nach dessen Gegentheil: "der nicht in des Teufels Krallen ist") zu deuten, einigermassen analog mit Zend vîdaêva 1) Contraire aux Dévas. Diavas als eig. Adjectiv liesse sich, wo nicht gar durch Sskr. daiva (göttlich, himmlisch) und Secos, dann durch Zend daêvi (Verehrer der Devas) und etwaiges Suffix -ya rechtfertigen, in welchem zweiten Falle etwa das i dort aus Jot hinter v in den Wurzelkörper selbst hinein genommen wäre. Indess auch Zusammensetzung bliebe möglich, d. h. von Zend daèva mit ap, Pers. à b (aqua), als: "Teufels-Wasser" es bedürfte hiezu nur der nicht gewaltsamen Voraussetzung von Wegfall des vorderen

<sup>1)</sup> Auch hieraus erklärt sich vielleicht der pers. Mannsn. Βεόδης Phot. bibl. p. 23, 23. Ja selbst Βινδόης 29, b. 17., wenn man Vendidad (auch mit müssigem n) zu Hülfe nehmen darf aus vidaèvodâta (donné contre les Dévas). Doch melden sich ausserdem andere Candidaten zur Wahl. Nämlich etwa vîdh vâo, wissend, weise, Superl. vaêdista, oder vañh udâo Qui donne du bien. Eben erwähnter Superl. vaêdista darf wohl nicht in Οὐδιάστης, Perser, Ctes. 43. a, 23. gesucht werden, und zwar vorzügtich seines a wegen, das mich auch zu etwaiger Gleichsetzung dieses Namens mit "Vedest, 9e. ayeul de Zoroastre" (Anquetil ZA. I. 2. p. 8. II. 51. 419.) kein Vertrauen fassen lässt. Hinten mit yazata (Ized) und vorn hu, altpers. u (εὖ), dem, etwa zu Milderung des Hiatus, ein für das Griechische Ohr hinter οὐ gewohntes δ (οὐδε) nachtrat? Sonst könnte auch δε das y (Jot) haben vertreten sollen, wie Ptolemäus den Indischen Flussnamen Yamunâ getreu genug durch Διαμούνα wiedergiebt. Als ob mit διά.

Labial. Man lese inzwischen auch über die "Entstehung des Namens חדיב aus dem Namen der Flüsse (des grossen und kleinen Zab)", was hiemit grosse Aehnlichkeit hat, bei Cassel. Magyar. Alterth, S. 273 fg. nach, der übrigens die von mir aufgestellte Ansicht nicht gelten lassen will. "Dass Land und Fluss einen Namen trugen, ist etwas allzu häufiges, wie allerdings der svrische Namen דרב vom דרב sich unterscheiden mochte, indem der erstere, der kleine Zah, einen reissenderen Lauf als der andere hat" S. 274. Danach müsste also das erste Wort nicht nur zu Adiabene, sondern auch zu Adiavas, das zweite aber zu Diavas stimmen. Es wird aber schwer halten, damit zugleich zu vereinigen, nicht nur Arab. الزاب الاعلى Sabatus superior (Tuch, de Nino urbe p. 16.), sondern auch den kleinen Zab, welcher nichts desto weniger bei Theophanes Chronogr. p. 267. A. noch μέγας ποταμός Ζαβας ( الزاب الاسفط p. 40. heisst, und ein sehr reissender Strom ist (p. 35). Denn es müsste so ja Dîb (oder könnte man dies ungefahr wie Diab lesen?) mit Zab gleichstehen, in ähnlicher Weise wie Ζεύς (Sskr. dyaus) im Genitiv Διός hat mit Wegfall von Digamma. Ueberdem kommt aber noch der Záβατος (oder Σάβατος), Nebenfluss des Tigris Xen. An. 2, 5, 1., sonst Avxog, in Betracht. Es lässt sich jedoch nicht verkennen. wie derselbe sich, seines v halber, gegen eine Vereinigung mit Diavas sträubt, darf man anders nicht dafür n vermuthen, wodurch wir eine Zusammensetzung mit obigem Zend ap (Wasser) erhielten. Auch leuchtet ein, wie bei seiner Schreibung Xenophon unmöglich konnte διαβατός im Auge haben: eher noch eine Zusammensetzung, wie ζάβοτος, und demnach ζα- etwa mit βάτος. Bemerkenswerther Weise übrigens heisst im Sskr. gavat (properans, festinans) von gu, woher auch kurdisch zu (presto) u. s. w. Et. Forsch. I. S. 210. Ausg. 1. Vgl. auch Brockh. Vend. S. 362. závare (la force), kurd. zorája (vecmenza), Pers. ; ) (vis, violentia), angeblich von zu, se hater. Vielleicht dessenungeachtet aber auch et gui (fluvius), wenn man Sskr. gava Swift, quick hinzunimmt. Wie es sich mit unseren Flussnamen verhalte: das steht auf alle Fälle sicher, die Griechen waren auf völligem Irrwege mit ihrem Deutungsversuche. Merkwürdig genug aber, dass, ausser dem Tigris selbst (übrigens nicht der Tiger, sondern bekanntlich von den Alten als "Pfeil", eher "pfeilschnell" gedeutet KZ. VI. 253 fgg.), in jenen Gegenden noch zwei andere Flüsse vorhanden, scheinbar mit Griechischen Namen von wilden Thieren. Möglich, dass die letzteren beiden in der That nicht von Verdrehung einheimischer Benennungen herrühren, sondern ganz eigentlich ihnen von Griechen ertheilt wurden, um deren Wildheit und Schnelligkeit dadurch charakteristisch anzudeuten. So könnte Κάπρος (der kleine Zab;

indess auch Nebenfluss des Mäander in Grossphrygien) nebst dem Kunλόβορος (der im Kreise - wohl durch Stromwirhel - um sich fressende; vgl. rura mordere das am Flusse belegene Feld benagen bei Hor.) in Attika und dem, gleich dem erymanthischen Eber (von Preller auf den Fluss Erymanthos gedeutet) vielleicht von wühlerischer Natur benannten Zug in Böotien (KZ. VI. 125.) seine Rechtfertigung finden; so gut wie Aixog, im Fall dies wirklich "Wolf" ist. Dazu passte nämlich vortrefflich die Angabe bei Tuch, de Nino urbe p. 35., wonach von Kaswini appellatur Sabatus (יוֹלָיִי, die Syrische Form אבא ו. c. p. 44.) furibundus propter cursus velocitatem. Auch diese Erklärung von Zuβac, Diavas u. s. f. litte noch an einigen Schwierigkeiten. Wenn Diavas einen reissenden (Sskr. gava) Strom anzeigt, so müsste Adiavas, will man nicht etwa Zusammensetzung mit Sskr. & behaupten (vgl. im Petersb. WB. agavana als Erklärung von agi Wettlauf u. s. w.), gegentheils einen solchen bedeuten mit trägerem Laufe (Sskr. a-gavas nicht rasch, nicht rüstig). Die Lange des Vokals in Zab ware wohl nicht allzu bedenklich, zumal wenn es eig. mit ab (aqua) componirt sein sollte. Allein die Frage, ob z oder d der primitivere Laut, darf nicht bloss wegen Diavas, wobei zu bedenken, dass Ammian als Grieche vielleicht das δ schon gelispelt sprach, wie die heutigen Griechen, sondern noch mehr wegen קיב durchans nicht unbeachtet gelassen werden. Man vgl. z. B. Zuguyyai und Δράγγαι alsbald. Ausserdem aber, soll nicht das cha in בידות das aus der persischen Sprache verschwundene a priv. stärker markiren, vielleicht weil man es irriger Weise für artikelartigen Vorschlag nahm: dann wüsste ich nicht, was dessen Sinn sein könnte; oder man müsste zu Zend hu- (20), wo nicht den Buchstaben nach leichter: ha- (Sskr. sa-, mit), seine Zuflucht nehmen. Ohnedies widerspräche gerade Hervorhebung nicht-ruschen Laufes beim הדיב vor dem דיב ganz eigentlich der oben aus Cassel beigebrachten Stelle.

c) Wir wenden uns zur Έρυθρὰ θάλασσα, mare Erythraeu m (vgl. Reland, Diss. misc. de Mari rubro s. Erythraeo T. I. p. 101.), um wahrscheinlich zu machen, dass sein Name rothes Meer (mare rubrum) aus blosser Falschdeutung entstanden sei. Man hatte übrigens vor Allem eine mythische Beutung zur Hand. Nach Steph. B. gab es einen König Ἐρύθρας (Strab. XVI. 766. ein Perser, oder XVII. 799. Sohn des Perseus), wovon das erythräische Meer benannt sein sollte. Eine der leeren Erfindungen, welcher sich, wie bekannt, tausendfältig das Alterthum schuldig machte, um vornehmlich für Städte vermeintliche Personen (κτίσται) aufzutreiben, aus denen man glaubte Namen, oft auch Gründung wirklich vorhandener Oertlichkeiten erklären zu können. In solcher Weise hatte man (für unseren

Fall besonders lehrreich) auch in Betreff der Städte 'Eov Soul einen 'Eovoac, des Leukon also eines Weisse!) Sohn, oder einen "Eov9005, S. des Rhadamanthus, in gar nicht zaghafter Bereitschaft. Derartige Nullen dürfen uns nie abhalten von Aufsuchen der wahren Namen-Ursprünge. Warum nun aber unser Erythras hier mit dem Perseus in verwandtschaftliche Beziehung gebracht wird, sieht sich ohne Aufwand grossen Scharfsinnes ein. Man ging dem verführerischen Klange von Namen nur weiter nach. Es kostete nämlich dem Griechen nichts, mit seinem Perseus die Perser auf dem Wege in Verbindung zu setzen, dass man deren eponymen Stammvater Héoorg (ein Geschöpf vielleicht auch der eignen und nicht einmal ausländischer Phantasie) flugs zum Sohne des Perseus mit der Andromeda dekretirte. Herod. 7, 61; Apolld. 2, 4. Nun ist ja aber das erythräische Meer unzweifelhaft ein solches, was hauptsächlich Persiens Südküsten bespült; folglich -! Merkwürdig genug übrigens, dass Her. 7, 89, die Polivixes von den Küsten des erythräischen Meeres in ihre nachmaligen Wohnsitze einwandern lässt, und golvik ja auch man meint freilich erst nach der Purpurfarbe, welche die Phoniker in Gang brachten — "roth" (puniceus) bezeichnet. Dion. Perieg. v. 905: Οἱ δ' άλὸς ἐγγὺς ἐόντες, ἐπωνυμίην Φοίνιzες Των δ' ανδρών γενεής οι 'Εουθραίοι γεγάασιν. Uebrigens, im richtigen Gefühl, dass Egvood Falassa, unmöglich auch nur nach grammatischer Analogie, von Ἐρύθρας abstammen könne, schuf Dion. Per. 711., oder benutzte doch, mit dichterischer Freiheit Ἐρυθραΐος πόντος, was allerdings ein nach dem Erythras benanntes Meer, auch sprachgerecht, sein könnte, und im Latein als Erythraeum mare sich forterbte. Mare - quod Rubrum dixere nostri, sagt Plin. VI. cap. 28., Graeci Erythraeum a rege Erythra. Man sehe Ausführlicheres in Reland's oben bereits erwähnter Diss., worin z. B. auch gezeigt wird, dass der Name von mare rubrum u. s. w. sich keinesweges bei den Alten immer, wie heute, auf den Arabischen Meerbusen beschränkt, sondern oft das ganze Meer südlich von Asien umfasst, wesshalb sie auch öfter Euphrat und Tigris, ja den Indus ins rothe Meer sich ergiessen lassen. Sonst ist of Eov Poucot, von den Anwohnern des Persischen Meerhusens (dieser hiess auch zuweilen im engeren Sinne ξουθοά θάλασσα Reland Diss. cap. VI.) gebraucht, eine eben so richtige Bildung, als wenn man die Bewohner von 'Ερυθραί so nennt nach Analogie von 'Αθηναΐοι, 'Ρωμαΐοι u. aa. Gentilia auf -ιος, angeheftet an Ortsn. mit a oder η.

Woher hat nun das rothe Meer, ξουθοù θάλασσα, den Namen? Mare certe quo alluitur, ne colore quidem abhorret a ceteris, ab Erythra rege inditum est nomen: propter quod ignari rubere aquas credunt. Curt. 8, 9. Das Letztere, was man auch über die angeblich rothe Farbe jenes Meeres und deren Gründe gefabelt hat (siehe einen Wust von Meinungen hierüber zu der

Stelle in der Freinsheim'schen Ausgabe), ist vollkommen wahr, ohne dass darum die andere Meinung, wozu der Geschichtschreiber von Alexanders Thaten sich schlägt, um ein Haar besser oder begründeter wäre. Das schwarze (nach seinen Stürmen als unbeilschwangeres so genannt, und das weisse Meer böten für ein wirklich rothes nur eine sehr tauschende Analogie. Reland hält έρυθρά θάλασσα für ächt Griechisch, und ist der Ausicht, das Epitheton roth gehe auf eine heisse, von der Sonne (namentlich beim Aufgange) geröthete Zone, und das rothe Meer bezeichne demnach ein, eben in der heissen Zone belegenes Ost-Land. Viel zu künstlich, obschon ich ihm Recht gebe, wenn er Herleitung von den Idumäern (DIR Edom, ruber) durch Gleichsetzung des Ervthras mit Edom als völlig aus der Luft gegriffen verwirft. (Einen rein mythischen, vielleicht von der Röthe des Blitzes oder vom Abendroth hergenommenen Anstrich bat Eovaua, Tochter des Gervoneus und die nach ihr augeblich benannte Insel. Reland cap. 22. und Preller, Griech. Myth. II, 144 fg.)

Doch nun heraus mit meiner Vermuthung. Längst habe ich mich dem Glauben hingegeben, in Ερυθοù δάλασσα stecke, trotzdem dass man das erste Wort, aus Unkenntniss der richtigen Etymologie, welche doch aller Wahrscheinlichkeit nach in einem Persischen Idiome gesucht werden muss, für Griechisches Adj. nahm und tautologisch zu einem, Meer bedeutenden Worte setzte, selber schon das Pers. derja (Meer), was auch von Seiten des Lautes nicht leicht beanstandet werden könnte. Wollte des Griechen Ohr in dem Namen einmal einheimische Klänge vernehmen: dann verfuhr sein Mund nach Umständen noch säuberlich genug, wenn von ihm das heutige derja, oder desseu älterer Ausdruck, mit Sou wiedergegeben wurde. Was die Form des letztern aubetrifft, so ist die wohl am besten aus taradaraya erkennbar, was nach Benfey, Pers. Keilinschr. S. 81. "jenseit des Meeres", - also im ersten Theile mit Lat. transmarinus vergleichbar - bedeutet. Vgl. die Ζαράγγαι und Δραγyaı Burnouf Y. Not. p. XCVI., wahrsch. von Zend zarayô (lac), Pehlewi zaré (lac et mer), Pers. لورياً 1. Mare 2. Magnus fluvius, und, mir nur rücksichtlich des Anlautes undeutlich, wie ich zu glauben wage, auch Russ. ogeno, III.-Slaw. jezer m., jezero n., Poln. jezioro u. s. w. (Landsee, Teich). Nach Lassen, Ztschr. VI. 471. aus Sskr. haras, also, wenn begründet, mit dem üblichen Eintausch von z (d) st. h, wie Ill. jezero (auch Ung. ezer), tausend, aus Pers. hezar, Zend hazanra = Sskr. sahasra. Sskr. sam-udra (eig. Wasser-Versammlung) kommt natürlich, des sonst ähnlichen Schlusses ungeachtet, gar nicht in Frage.

Uehrigens wüsste ich auch für den Anfang, wie mir vorkommt, nicht unschicklichen Rath; nur dass, in Ermangelung der einheimischen Lautgestalt des Wortes, zwischen zwei, es scheint, gleich guten Wegen sich eine sichere Wahl kaum treffen lässt. Dem Begriffe nach passte Comp. mit Zend Airya, Arisch, oder, damit ziemlich gleichbedeutend, Iranisch, vortrefflich. Wir erhielten dadurch ein Arisches, d. h. auch, wie Arab. babr Fârs, Persisches Meer. - Abseiten des Lautes empföhle sich vielleicht noch besser Zusammensetzung mit Zend, auch Sskr. uru (large, grand), also das grosse Meer. Ein Name, der sich auch begrifflich empfiehlt, indem das ervthräische Meer, wie Reland unwiderleglich dargethan hat, weitgefehlt nur auf den Persischen oder Arabischen oder Gangetischen Meerbusen eingeschränkt zu sein, in gar nicht ungewöhnlicher Ausdehnung des Begriffs diese alle vielmehr als Ganzes die Theile in sich fasst. Vgl. z. B. bei Reland p. 62, 77. Agatharchides: θάλατταν οὖσαν ἄπειρον μεγέθει πάντας έτι καὶ καθ' ήμας επονομάζειν ερυθράν und p. 74. aus Strab. l. XVI.: Arabiam scribit habere ab austro την μεγάλην θάλατταν την έξω των κόλπων άμφοιν ην απασαν έρυθραν καλούσιν. Schon in KZ. VI. 257. erkläre ich mehrere, an Wassern gelegene Städte ibrem Namen Εξρωπος (z. B. Amm. M. XXXIII. p. 273. Lindenbr.) nach, aus Zend urvapa (breite Wasser habend); und ausserdem kommt Zarayô vôurukashem (Lac, qui a des rivages étendus), also selbst in Verein mit zarayô (See) vor. Burn. Y. Nott. p. 97. Letzteres in sehr analoger Weise, indem vouru zwar nicht Erweichung ist von pouru (Sskr. purûru, wo mit uru sogar verbunden. Benfey Gloss.), aber sich zu Sskr. \*varu, das man für den Comparativ var-îyas voraussetzen muss, gekürzt uru, sehr ähnlich verhält, wie põuru: S. puru  $(\pi o v \lambda \dot{v}, \pi o \lambda \dot{v})$ und dem Griech. εὐρύ entspricht. Vgl. εὐρέα νῶτα θαλάσσης und, εὐρύπορος (weithin fahrbar) als Hom. Beiwort des Meeres, und nur von einer Entfernung im Besonderen, nicht von der unendlichen Weite des Meeres überhaupt: Insula Melita, satis lato ab Sicilia mari periculosoque disjuncta. Cic. Verr. 2, 4, 46.

Dass der vermeintliche König Erythras mit so vielen andern vermeintlichen Eponymi von Oertern und Völkern ein blosses Hirngespinnst sei, wird man heutzutage Relanden (Kap. 15.) ohne Weiteres einräumen. Wenn man übrigens sogar ein Grabmal von ihm auf einer der Inseln des Persischen Meerbusens kennen wollte: so mag es mit dem Grabmal seine Richtigkeit haben, nur dass freilich zweifelhaft bliebe, wem zu Ehren es gesetzt sei. Auch wird von Verschiedenen eine andere Insel genannt, worauf es sich befunden haben soll. Plin. lib. VI. 33. p. 721. ed. Franz. sagt: Insula in alto objacet Ogyris, clara Erythra rege ibi sepulto, und diese gieht man für das heutige Hormuz jag aus. Indem der zweite Name an den Hormuzd (Z. Ahura-mazda) lebhaft genug erinnert, liesse sich gewiss als nicht ganz unwahrschein-Bd. XIII.

lich die Vermuthung aufstellen, ob nicht auch jenes  $0\,\mathrm{g\,vri\,s}$ , nach Eust. in Dion. v. 606.  $^\prime\Omega\gamma\nu\varrho\iota_\zeta$  ebenfalls mit Grabmal des Erythras, dem Zendischen âhuirya (relatif à Ahura) gleichkommt und folglich nur den ersten Theil des Persischen Götternamens, während Hormuz beide, enthalte. Das Omega ware eine dunklere Aussprache des â;  $\gamma$  Stellvertreter von b und  $\iota$  von y (Jot). Zu überlegen wäre dabei indess etwa noch, ob nicht zu der Sage auch der wenigstens neupers. Ausdruck gûr (sepulcrum, monumentum) könne mitgewirkt haben. Dagegen, wenn man Arrian in Hist. Ind. Glauben schenkt, war es die Insel  $^\prime\Omega\acute{a}\varrho\alpha\varkappa\tau a$ , auf welcher man das Grabmal des Erythras zeigte. Auch nennt er als einen Beherrscher derselben  $Ma\zeta\acute{\eta}\nu\eta\varsigma$ , was zwar auch an Mazda erinnert, allein mit kurd. mazèn (magnus) einerlei

sein mag.

d. Ein anderes recht in die Augen fallendes Beispiel von der Sucht, Fremdwörter der einheimischen Sprache zu assimiliren, bietet der Fluss, von dessen Namen uns glücklicher Weise die Zendische Urform überliefert ist. Nämlich Haetu-mat' (in einzelnen Casus n vor t), d. h. der überbrückte. Man sehe nun aber Burn. Nott. p. XCIII. die Masse von Namens-Varianten, welche daraus geflossen, zu einem grossen Theile Kinder falscher Vergleiche und Herleitungen. Man nennt ihn im jetzigen Persisch öfters Hindmend. Augenscheinlich, indem das vordere n keine Berechtigung in der Etymologie hat, mit irrigem Hinschielen nach Hind. Die Formen Hirmend, Hilmend u. ä. finden ihre Erklärung vermuthlich dadurch, dass im Afghanischen r und I häufig an die Stelle von Dentalmuten sich einschleichen (Et. Forsch. 1. 95.). Gleichwohl dürften Ἐρύμανδρος, Hermandus bei Arrian und Plinius auf Irrthum beruhende verwerfliche Lesungen sein. Ἐρύμανθος bei Polybius und Erymanthus bei Curtius aber ist dem gleichnamigen Flusse in Arkadien zu Liebe gewählte Form. Jedoch in Bezug auf das Wortende muss man ihr sogar vor Έτιμανόρος den Vorzug geben, welchem man einerseits einen mit Personen-Namen auf -ανδρος (als ob von έτυμος) oder -μανδρος und nuch zweiter Seite hin mit Μαίανδρος gleich abfallenden Ausgang gab. Vgl. ausser coriandrum st. xoglarror auch Maiardong als Namens-Verdrehung für das Gebirge Mandara Lassen, Alterth. Zus. S. L.

e. Ἐκβάτανα hat durch Griechische Umbildung den Schein angenommen, als gehöre es zu ἐκβαίνειν, ἐκβατήριος, wie man auch bei ἀδιαβηνή an διαβαίνω gedacht hat. Dem einheimischen Persischen Ausdrucke offenbar näher steht ion. und poet. ἀγβάτανα, welches Namens übrigens äuch noch eine, später Βατάνεια genannte Stadt in Syrien am Berge Karmel lag. Desgleichen Hebr. κηροίλ Rosenm. Hdb. der Bibl. Alterth. I. S. 297. kann als Nominativform gelten, welche des Endvokals verlustig geht vom Thema Hagamatan. Dies bedeutet "eig. conventio, Zu-

sammenkunft, Vereinigung, conform der Art, wie Deiokes nach Her. 1. 98. die Stadt gründete" Benfey Klschr. S. 17. 80. 96. vgl. Spiegel Huzvaresch-Gramm. S. 120. Also vielleicht, wie Aquae Convenarum, Bagnères, wofür man es hält. Ist das richtig: dann stammt es von Sskr. san-gam Congredi, convenire (auch hostiliter, was auf einen Schlachtort zielen könnte); visitare, und ware in der That mit συμβαίνειν etymologisch verwandt, in so fern als gâ (Gr.  $\beta \bar{a}$ ) die kürzere Form zu gam ist. \( \Gamma \beta \) und \( \pi \beta \) demnach enthalten, unter Ausstossen des Vokales a (welche auch z. B. im Sskr. ga-gmu: neben ga-gama eintritt), diese Wurzel, indem sie zugleich m in die Muta verwandeln, wie auch zwischen Bardiya und Smerdis (s. ob.) ein ähnlicher Wechsel eintritt. Der Hauch vorn ist, wie unzählige Male sonst, im Griechischen weggelassen, während Persisch Hamadan das g unterdrückte, auf Pehlewi-Münzen aber die Abbreviatur 2008 DMZ. VIII. 14. auf eine Umstellung des Hauches hinter dem Vokal schliessen lässt: eine Stelle, die er auch im Hebr. einnimmt. - Ein völlig anderer Name ist demnach on oder non, d. i. Aspahân, Ispahân, βραθοί, der allenfalls inποστασία gleich Stuttgart - bedeuten kann, wie Lassen wollte (Etym. Forsch, Einl. S. LXI. LXXII, u. 186.). Etwa Altpers, awahana Wohnort von Sskr. vas, oder eine ausgekernte Form von Sskr. dhâ (علام) wie راها nihân (absconditus, latens) von nihâden (ponere, collocare) aus Sskr. ni+dhà (1. deorsum ponere 2. abjicere 3. sepelire, wie Lat. ponere, beisetzen, bestatten, von Todten), also eig. "niedergelegt", wie Lat. abdere wörtlich "weglegen" ist. Sskr. nidhâna A receptacle, âdhâna Taking. Receiving. A pledge, deposite u. s. w. Auch sogar Pers. - nur mit Festhaltem an dem kernhaftern Element des Lautes: (3) dân (Vas, theca). Für Ἐκβάτανα wäre eine solche Deutung unmöglich, indem Pers. asp (equus) vollkommen widerstrebte, es aber nirgend hier eine dem Lat. equus in der Aussprache sich annähernde Form giebt. Als durchaus verwerflich erweist sich jetzt auch durch die diplomatisch auf Stein beglauhigte Urform Relands Erklärung Diss. p. 106 aus قُ âq (dominus, magnus) und الجادار âbâdân Locus cultus et incolis refertus, obschon sich diese früherbin alleufalls durch die vielen Namenausgänge auf -âbâd empfahl. Uebrigens sagt der Schol. Aesch, Pers. 16.: ὅτι 'Ακεσσαῖα πρότερον ἐκαλεῖτο ἀπὸ 'Ακεσσαίου τὰ νῦν Ἐκβάτανα λεγόμενα.

Portospana in Karmanien und 'Ουτόσπανα, St. der Paropamisaden Strab. XV, 723., aller Wahrscheinlichkeit nuch von Zend çpânañh (excellence), wozu man auch Σπαμίτυης ziehen könnte, stände diese Variante von Ασπαμίτυης Ctes. cap. 29. (s. Bähr p. 165.) sicherer. Im zweiten obiger Städtenamen sucht

man als Vorderglied wohl am schicklichsten Z. vereta (célèbre), im ersten aber perethu (amplus, magnus, Gr. πλατύς). Dann stände 'Ορτόσπανα mit seinem Namen ("von berühmter Vortrefflichkeit") auch nicht durch die Wirklichkeit in Widerspruch, indem diese Stadt als Knotenpunkt der grossen Karavanenstrasse von Persien nach Indien desgleichen als ή έχ Βάχτρων τρίοδος bezeichnet wird. Da sie sonst auch Kapovoa (Cabura Lassen III. 135.) hiess, ware es leicht möglich, dass dies ihr eigentlicher und gewöhnlicher, jenes nur ein vornehmerer Titel-Name war. Baktrien heisst der Zendavesta Bakhdîm grîram (fortunatam), ëredhwô drafsham d. h. die hochfahnige, von drafsha Le drapeau, étendard. Burn. Y. Nott. p. 48. Boett. Arica nr. 243. Thusch drosa. Benfey Gloss. v. drapsa, als "tropfend" von verschiedenen Gottheiten. Ob von dem Adi, crira mit Aufgeben des einen der beiden o die Zipaxec Volk zwischen der Mäotis und dem kaspischen See, ist natürlich sehr fraglich. Dagegen scheint mir Herleitung aus drafsha für Jupawa (mit Einschieben des ersten a zur Milderung der Aussprache) Strab. XI, 516, XV, 725. oder Jouwaxa (mit Suff., das gewöhnlich verkleinert) Arr. An. 3, 29., St. in Baktrien; desgleichen Δοεψιανοί in Sogdiana und Δρέψα μητρόπολις ganz unbedenklich. Ja selbst "Αδραψα in Hyrkanien, sei es nun mit der Privativ-Partikel a- zusammengesetzt (was freilich als "ohne Fahne" gewiss nicht ein lobendes Epitheton gabe), oder aus einem ha- statt Sskr. sa- (mit), wo nicht: "eine eigne (Zend hva, qa suus) Fahne besitzend", schliesst sich von unserer Namenfamilie vermuthlich keinesweges aus. Ich argwöhne nun aber, es hat sich von der, auf Baktrien bezüglichen Bezeichnung noch eine Erinnerung bis zum Schahnameh herab erhalten. Ferdusi erzählt nämlich von einem Drohbriefe, geschrieben mit pehlewischer Schrift, welchen der König Ardschasp von Turan an Guschtasp durch zwei Zauberer entsendet. "Darauf entfernte sich (bei Vullers, Fragm. S. 79.) der hasssüchtige Biderefsch, nach dem berühmten Balkh zog ihn die Pracht dieser Stadt, nebst seinem Freunde, dem halsstarrigen Namchast, der da bittet um einen schönen Namen." Dazu Vullers S. 118: "Ferdusi spielt hier auf Beider Namen an. Biderefsch bedeutet im Persischen ohne Glanz, und Namchast heisst: Bitte-um-einen-Namen. Der Dichter sagt daher von Biderefsch, der Glanz oder die Pracht der Stadt Balkh habe diesen, des Glanzes beraubten, an sich gezogen; und Namchast, der Namenlose, bitte um einen guten Namen." Sollte der erste Name jedoch nicht vielmehr buchstäblich einen "fahnelosen" bezeichnen, und so zu dem "hochfahnigen" Baktra den geraden Gegensatz bilden? Freilich ist direfschân Splendens. Vgl. indess, dass im Sskr. ketu Lichterscheinung: Helle, Klarheit, zugleich das Feldzeichen, Bauner, bezeichne, und (s. Petersb. WB.) zur Bildung von mehreren

Egn. z. B. Ketumant (als Adj. mit Klarheit begabt, hell), Suketu; Ketumala (Egn. eines Volkes) sich hergicht.

Die Persische St. Zoupa erklärt sich etwa zunächst adjectivisch (vgl. Frz. fort, forteresse; fortification) als starke Festung (vorausgesetzt dass sie dies war). So vielleicht nicht minder der Fluss Zioberis in Parthien (Sickler Geogr. S. 690) im Sinne des violens Aufidus. Hor. Od. 3, 30, 10. Man wendete sich hiebei passend an Zend zavare (la force), Pers. 35 zor (vis, violentia) Bätticher Arica nr. 272., kurd. zoraja (veemenza), altps. zurukara [vorn au st. u?] Gewalthäter. Vorausgesetzt, dass in diesen Wörtern nicht bloss der Begriff der Gewaltsamkeit liegt. Persisch Signification zûrmend Robustus, validus. 2. violentus. Dazu nicht unglaublich, und dann von ganz besonderem Interesse, der Name der Huzvaresch-Sprache (gew. Pehlewi geheissen, s. früher Πελάγων), indem er scheint ein Idiom weltlicher Machthaber anzeigen zu wollen im Gegensatze zu dem, so zu sprechen, kirchlichen Zend. Vgl. das alte Kirchenslavisch. Siehe Spiegel Huzvaresch-Gramm. S. 193, wonach sich im Yesht Aban 1, 6. Westerg, huzvarêna als "gute Kraft habend, mächtig" findet. — Χάραξ Πασινοῦ oder Σπασίνου Intpp. Plin. VI. 32. p. 709, ed. Franz., wo das erste Wort Griechisch ist in der Bedeutung eines mit Palisaden befestigten Ortes.

f. Semitischen Ursprungs, wie schon die Stellung beweist, ist der Νααρ-μάλχας, d. i. βασίλειος πόταμος in Babylonien. Naarmalcha Ammian. lib. 24. p. 286, 299. ed. Lindenbr. quod fluvius (amnis) regum interpretatur. Dazu ferner die Obss. p. 140. und Reland Diss. T. II. p. 201., wie Μάλχος bekanntlich "König" besagt. Bei Plin. VI. 30. p. 688. ed. Franz. Euphratem - ab Assyriis vero universis appellatum Armalchar wegen des voraufgehenden m ein n zuwenig, und r am Ende falsch], quod significat regium flumen. Et. Forsch. Einl. S. XLIV. Aus 哉 (fluvius), was z. B. auch in Mawaralnahr, Naharaïna (Mesopotamia) Champollion Gramm. Égypt. p. 150. 159., d. h. unstreitig nach "den beiden Flüssen" so geheissen. Etwa auch Nάαοδα St. in Syrien am Euphrat, und Νάρμαλις St. in Pisidien, eig. nach Flüssen benannt? Ausserdem Plin. VI. 30. p. 691 .: Sunt etiamnum in Mesopotamia oppida: Hipparenum, Chaldaeorum doctrina clarum et hoc, sicut Babylonii, juxta fluvium Narragam, qui dedit civitati nomen. Dazu Intpp. Civitati, sc. alteri, nempe Narragae. Das Wort aber wird erklärt: a Chaldaico נהר רגע Naar-raga, quod flumen scissum significat.

V. Ueber die ethuographische Stellung der Parther s. Lassen Ztschr. f. K. d. M. Vl. 538 fgg. und Spiegel Huzvaresch-Gramm. §. 2: "Die Sprachverhältnisse von Alexander's Eroberung bis in die ersten Jahrh. nach der Entstehung des Islams." Sskr.

Parada nach Lassen De Pent, Indic. p. 61. Die Altpers, Keilinschr. 1836. S. 71., also mit d und hinten ohne Lippenvokal. Altpers. , Parth wa parthisch. Bez, des Landes, Masc. Nom. und Parthwi Fem. Parthien" (Benfey S. 87.) spiegelt sich am besten in Παρθυαία oder Παρθυηνή neben Παρθία, Lateinisch Parthia und Parthiene, welche letzteren, im Fall nicht i für v stehen soll, das w aufgaben, wie desgleichen Πάρθοι, Parthi u. s. w. Zu dem allgemeinen Grunde der Vernachlässigung des w mag noch als besonderer der kommen, dass es ein illyrisches Volk Παρθεινοί oder Παρθηνοί, Parthini, gab, sowie eine St. Πάρθος, Parthus, in Illyrien, wesshalb die genealogische Spekulation sogar eine Παρθώ als T. des Illyrios (App. Illyr, 2.) erfand. Justin XLI, 1. sagt: Parthi - Scytharum exsules fuere, hoc etiam ipsorum vocabulo manifestatur; nam Scythico sermone Parthi exsules dicuntur. Diese Stelle kommt auch bei Jornandes cap. 6. vor, wo aber noch ein verdrehter Zusatz: De nomine vero quod diximus eos Parthos id est fugaces, ita aliquanti [späterer Ausdruck für aliquot] etvmologiam traxerunt, ut dicerentur Parthi, quia suos refugere parentes", als ob der Name von diesem Lateinischen Worte käme! Vgl. Selig Cassel, Magyar. Alterth. S. 286. vgl. S. 193: "Es gehört die biblische Anschauung selbst, nach der Meder und Perser zu verschiedenen Stämmen auseinandergerissen werden, gewiss zu den bedeutungsvollsten Bemerkungen auch für neue Untersuchungen." Ueber "Auswanderer" als Bezeichnung mehrerer Völkerschaften s. Et. Forsch. 11. 527. Inseln des Ervthräischen Meeres, εν τησι τους 'Ανασπάστους [Verbannte] καλεομένους κατοικίζει βασιλεύς. Her. γ', 93. Gregg, Karavanenzüge durch die westlichen Prairieen 1845 II. S. 188: "Die Stämme erhalten oft ihre Namen von abgegangenen Häuptlingen oder auch von einem besonderen Umstande bei ihrer Trennung; oft aber nehmen sie einen Namen von einem bedeutsamen Worte in ihrer Sprache an. So sollen Choctaw und Chikasaw Namen von Häuptlingen gewesen sein; Seminole (oder Seminoleh) und Pioria bedeuten einen Flüchtling oder Abtrünnigen, während Illinois in der Sprache jenes alten Stammes, und Lunnapae [vgl. Mithr. III, 3, 415. Talvj, Indian. Spr. S. 54.], wodurch die Delawares sich unterscheiden, Mann heisst." Lassen bringt den Namen der Parther mit Zend peretu (Brücke) aus pere (1. complere, facere 2. traducere. Cl. 10. caus. traverser, faire traverser) in Verbindung, so dass es also "der Ueberschreiter, die Grenzen überschreitend, übersiedelt" bezeichnete. So deutet ja auch der Name Hebräer "appellativ gefasst, auf Jenseitige, Leute aus dem jenseitigen Lande, von עבר jenseitiges Land, insbes. Land jenseit des Euphrat, und der Ableitungssylbe u. s. w." Rödiger, Hebr. Gr. S. 2. Der Zeudwurzel steht, ausser περαίνω (vollenden, beendigen), auch περάν, z. B. Jáluσσαν, sehr

nahe, und nach Lassens Voraussetzung müsste sich Parther etwa mit περάτης, natürlich nach Abzug des anderen Wortschlusses, vergleichen lassen. Dieser aber scheint in dem, auch von Personen gebräuchlichen Sskr.-Suff. -tu begründet, z. B. gantu A traveller, a way-farer; gantu A goer, agantu A guest. Gatu A singer. Krantu (eig. Wanderer) A bird in general. Vahatu (eig. vector) An ox; a traveller. Kantu (amator) der Gott Kamadeva; auch, nebst kanti: Happy. Kshantu Patient, enduring. S. über dies Suffix Leo Meyer Kuhn Ztschr. VI. 288. An tu treten dann wohl als neue Suff. a und i, vor welchen sich der Vokal naturgemäss zu w verwandelte, seinerseits aber die auch im Zend begründete Aspiration des t hervorrief. giebt es auch ein Unadisuffix -tva im Sskr., wie dâ-tva A giver, a donor; ganitva Father, -tvà Mother, das sich unmittelbar für Parth wa beanspruchen liesse. Ein Analogon von Sskr. paradeca A foreign country, Hindust, (étranger) G. de Tassy, Rudim. p. 37., und Lat. peregre, also hinten Comp. mit Zend danhu, daqyu (provincia), was ich Etym. Forsch. S. LXXIV. Indogerm. Sprachst. Hall. Encycl. S. 53. (vgl. Bötticher Arica p. 56. nr. 21.) vermuthete, scheint mir seit Auffindung der Originalform unhaltbar geworden. Ueber die Zulässigkeit, dieses angeblich Skythische Wort aus Arischen Mitteln zu deuten, s. Lassen unter Zugrundelegung von Malalas, Chronogr. II. p. 26. ed. B.: ουςτινας μετανάστας ποιήσας ἐκέλευσεν αὐτοὺς οἰκεῖν ἐν Περσίδι· . . . καὶ ἔμειναν ἐν Περσίδι οἱ αὐτοὶ Σκύθαι ἐξ ἐκείνου ἔως τῆς [τοῦ ²] νῦν · οἴτινες ξκλήθησαν άπὸ τῶν Περσῶν Πάρθοι, ὅ ἐστιν ἔρμηνευόμενον Περσική διαλέκτω Σκύθαι. Vgl. auch den böotischen Volksstamm Ποονάσται bei Steph. Byz., der doch wohl analog gebildet (etwa als früheste Bewohner) mit μετανάσται, was nicht zu sein unter allen Hellenen die Athener bei Her. 7, 161. sich rühmen. Daher auch Μετανάστης (Umsiedler) Paus. 7, 1, 7. als Sohn des "Αρχανδρος, das ich nicht für ἀρχὸς ἀνήρ (herrschender Mann) als Determinativum erkläre, weil sonst gewiss nicht hinten das ableitende oς, vielmehr -ηνωρ stände, sondern als ein Compositum, worin "Männer" der vom Verbum abhängige Begriff ist. Hier wäre nun aber wieder eine doppelte Möglichkeit. Entweder sollte der Name, nach Analogie des Wortes ἀρχέγονος (der Erste des Geschlechts, Stammvater) einen bezeichnen, welcher einen neuen Stammreigen beginnt, oder zweitens einen Anführer von Männern gleich Αυχέλαος. Darüber entschiede vielleicht zu Gunsten der zweiten Ansicht seines Bruders Άρχιτέλης Name, könnte man darin einen Anführer von Kriegerscharen (τέλος) suchen, und nicht Jemanden, der in Erreichung vorgesteckter Ziele ausgezeichnet ist. Beide nämlich sind Sohne des Achaus (also dieses Eponymus der Achäer) und werden Schwiegersöhne des Danaus (wiederum alter Stammname der Griechen) und wan-

dern so lautet diese Stammsage - von Phthiotis nach Argos ein, und dess nicht zum kleinsten Beweise, meint der Berichterstatter Paus, Achaica Kap. 1., diene der obige Name Meravaστης, der, wie sich von selbst versteht, ein anokryphes Erzeugniss der Sage selbst ist. Gleichermassen ist auch der mythische Vater von Ayaios und Iwv, nämlich Zovos nicht als nach der Farbe Eov 965 1) (Ear 965) geheissen zu betrachten, sondern, schon durch diesen seinen natürlich unhistorischen und bloss eine genealogisch-ethnische Anschauungsweise vorstellenden Namen als ein "Verstossener (ejectus ex patria atque in exilium expulsus)." Es ist ein Derivat aus έξωθέω, indess begreiflicher Weise nicht aus dieser secundaren Gestalt des Verbums, sondern aus der unabgeleiteten wurzelhaften, wie sie sich noch in Ekwow (Wz. ωθ) offenbart neben έξωθήσω; also fast genau so, wic φίλος nicht von φιλέω ausgehen kann (eher umgekehrt), wohl aber von der Wz. gil, die noch in egilaury sich geltend macht. Die Aphärese des Vokales vorn darf uns am wenigsten irren: sie findet im Monatso, Eurgixós, der vom Aufblühen (Esarger) herrührt (vgl. die ähnliche Bildung συντελικός), ein durchweg ausreichendes Gegenbild. Das ov aber st. w lässt sich durch mundartliche Analoga stützen. Wirklich berichtet a. a. O. die Sage von ihm: Χρόνω δε υστερον αποθανόντος Έλληνος, Ξουθον οί λοιποί του "Ελληνος παίδες διώχουσι έχ Θεσσαλίας χ. τ. έξ. und abermals nach Erechtheus Tode zu Athen: οἱ λοιποὶ τοῦ Έρεγθέως παίδες (ausser Kekrops) ξεελαύνουσι έκ της γώρας αυtov. Auch Zovoia in Sicilien. Vielleicht gar als eine Stadt Landesverwiesener, réfugiés.

Spiegel, Huzvaresch-Gramm. S. S. sagt etwas dreist und vielleicht mit zu knapper Einschränkung: "Die Namen der Parthischen Könige sind alle éranisch [iranisch], mit Ausnahme des Sanatroikes, der wenigstens noch nicht erklärt ist." Vgl. Lipsii Exc. ad Tac. Ann. lib. III. A.: Parthorum reges, qui innexi rebus: ulteriora mihi non sunt curae. Also nicht vollständig. Ueberhaupt aber bedürfte es zur weiteren Aufhellung der Frage über das Idiom, welches den Parthern durch Geburt angehörte, einer Sammlung von allen Parthischen Namen. Das Verzeichniss bloss ihrer Königsnamen entschiede zu wenig. Die Könige der Parther hatten ein zu wohlbegründetes Interesse, Namen ihrer

<sup>1)</sup> Nämlich es soll unter dem Blondhanrigen Apollo gemeint sein, wie man will. A. v. Gutschmid, Beitr. zur Gesch. des alten Orients S. 127. Eben da: "Die Malayen (der Name soll dasselbe bedeuten, wie der der Parther. nämlich μετανάσται) sind über alle Indischen Inseln verbreitet n. s. w. Auf dem Continent ist nur éin Land, wo die Malayen in größern Massen sitzen, die Halbinsel Malaka, die von ihnen den Namen hat, wie Ionien von den Ioniern" u. s. w. Die Bewohner dieser Halbinsel nennen sich selbst Malāyū oder Malāyo (y der Deutsche Cons. j). Humb. Kawiwerk Bd. I. S. 12. vgl. S. I.

Vorgänger aus der Persischen Dynastie aufzunehmen; und ein Schluss etwa auf arischen Ursprung der Parther und ihrer Sprache ware daraus nicht im mindesten gerechtfertigt. Man machte sich sonst desselben Trugschlusses schuldig, wie Bötticher Arica p. 4., wenn er behauptet: Cappadoces per mensium nomina certo proximae cum Persis affinitatis arguuntur. Bei den Kappadokern war mit vielen Persischen Gebräuchen zugleich der Gebrauch des Zend-Kalenders, und zwar um so leichter eingeführt, als derselbe durch die Namen von tzeds, welche darin eine so grosse Rolle spielen, eine durchweg religiöse Bedeutung besass. Sollte diess Argument gelten: dann müssten auch alle neueren Europäer (selbst die ausserhalb des Romanismus stehen) so gut wie Lateinischer Rede sich bedienen, weil sie mit ziemlicher Gleichförmigkeit sammt dem Julianischen (nachmals verbesserten Gregorianischen) Kalender auch die römischen Namen der Monate bei sich einführten. S. noch DMZ. X. 377.

Vorsichtiger als Spiegel hatte sich Lassen (Ztschr. f. K. d. M. VI. 541.) ausgedrückt: "Die Namen ihrer [der Parther] Könige sind mit wenigen Ausnahmen Persisch, es werden Magier bei ihnen erwähnt und wir wissen von einem Könige sicher, dass er ein Vertreter der Lehre des Zoroaster war. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Sprache des roheren Volks sich aus der des gebildeteren bereicherte; es ist daher sehr glaublich, wenn Justin [XLL, 2, vgl. übrigens Suid. ed. Gaisf. p. 3376. s. v. Σωστρις] berichtet, die Sprache der Parther sei aus der Skythischen und Medischen gemischt." Mit weiterem Beifügen: "Die einzigen Königsnamen, die man nicht als Persisch kann gelten lassen, sind Mnaskires (auf Münzen MNACKYPA), Sinatrokes (auf Münzen Sanatroik) und wahrscheinlich auch Vopoues, Pakoros und etwa noch Orodes. Gotarzes und Bardanes halte ich für Persisch und dieses muss auch Vologeses (Bolageses, Bolagaises) sein, da so auch ein Sassanide heisst." Mnascires nimmt Spiegel a. a. O. mit Silvestre de Sacy (vgl. auch Et. Forsch. S. LVIII.) unbedenklich für Minotschehr (aus himmlischem Samen), was auch, einiger lautlicher Schwierigkeiten (z. B. des a dort vorn) ungeachtet, wohl anginge. Gegen die Ansicht aber, welche Quatremère mit mir theilte, als ob Huzvaresch oder das sog. Pehlewi die Sprache der Parther könne gewesen sein, spricht wenigstens lebhaft der Umstand, dass sich im Huzvaresch ein skythisches Element nicht vorfindet. Spiegel Gramm. S. 159. Ueber etwaige Reste von ihm als gesprochener Sprache Ritter, Asien VI, 2, 217. VI, 1, 624. Von dem Orte Dizmar im N. von Tabriz wird es jedoch als sicher behauptet von Rawlinson, Journ. of the R. Geogr. Soc. IX, 1, 109. Lassen Ztschr. VI. 544. Wenn es nur nicht so damit steht, wie mit dem vermeintlichen Zeud am kaspischen Meere bei Chodzko Spec. of Pers. Poetry. Auch in der kleinen Stadt Nain, welche vor Kurzem noch von Guebern bewohnt worden, wird noch jetzt ein eigner alterthümlicher Dialekt gesprochen. DMZ. XII. 716. — Gotarzes erkennt man unschwer in dem Namen des persischen (nicht turanischen) Helden in dem Namen des persischen (nicht turanischen) Helden in wieder, den Vullers Fragm. S. 5. Ghuders schreibt. Nur verstehe ich auch diesen etymologisch nicht. — Πάκοφος möglicher Weise purus sol, aus pers. Δι påk Purus, mundus, castus, das aber wahrsch. aus Sskr. påvaka (Wz. pû) Purificatory; fire etc. zusammengezogen, und το (khor), Zend hvare, im Genitiv hûrô Lassen Alt. I. 761. — Ueber die anderen im Verfolg bei Gelegenheit.

Wir wollen gegenwärtig noch mehrere Parthische Namen zusammenordnen, für welche ich zwar keine Erklärung weiss, die aber vielleicht eben durch deren Zusammenstellung auf einen Hausen einmal ermöglicht wird. Strabo 16. p. 748. hat: 'Ο Φραάτης — τέτταρας παίδας γνησίους ἐνεχείρησεν ὅμηρα αὐτῷ Σαρασπάδην καὶ Κεροσπάδην καὶ Φραάνην [Behram?] καὶ Βοώνην etc., wofür Lips. ad Tac. Ann. 11. 2. Φραάτην καὶ Βονώνην [Bahman?] ändert. Dann auf einem alten Steine zu Rom bei Grut. CCLXXXVIII,

2, den Gronov zu Tac. a. a. 0. beibringt:

SARASPADANES . PHRAATIS .
ARSACIS . REGVM . REGIS . F .
PARTHVS .
RHODASPES . PHRAATIS .
ARSACIS . REGVM . REGIS .
PARTHVS

Ueber Podáonne s. oben gegen den Schluss von 3. Ein Titel, wie Regum rex war im Persischen Reiche ganz üblich, wie der ähnliche Le grand Khan Khanan Ang. ZAv. I. p. CCLXVI. Siehe auch Et. Forsch. Einl. S. LXIII., und vgl. DMZ. VIII. 31. z. B. Mazdaiasa Bag Artachschetr Malka Iran, d. i. "der Hormuzdverehrer, der göttliche Ardeschir König von Iran (Persien)", aus der Zeit der Sassaniden, die frommer waren als ihre Vorgänger, die parthischen Arsaciden (auch Aρσάκω bei Strabo). Vgl. Antiochus II. Theos unter den Seleukiden, Divus Augustus u. s. w. In der Inschrift mit längerem Schweife Saraspadanes, wie Σερασπαδάνης Strab. XVI, 2. 148. Ornospades Parther. Tac. A. VI. 37. Aehnlich K'hamaspada Benfey Klschr. S. 79. Der von Trajan den Parthern zum Könige gesetzte Parthamaspates (Et. Forsch. Einl. S. LX.), wenn anders dies am Schlusse gleich trotz seines t. Vgl. etwa die מרחמים im B. Esther (Calmberg p. 32.), dessen B scheint eher ph (f) gesprochen werden zu müssen als p, wegen des altpers, fratama, erster, das aus Sskr. prathama (primus) durch regelrechte Aspiration des p vor r in den iranischen Sprachen hervorging. Benfey Klschr. S. 88. Ein NIDON Esther IX. 9, dessen Schluss wenigstens zu

dem im Sskr. Açvapati nicht passt, auch nähme man Apokope, wie in Hirbed Φ. (Vullers Fragm. S. 25.), an. Σπαδίνης hiess ein König der Aorser am Mäotis. Strab. XI, 5. 506. Von einem Persischen Flecken Σπάδα, wovon ein Einw. Σπαδονεύς heisst, leitet St. Byz. (vgl. ad Tac. Ann. VI. 31.) die σπάδοι her. Diese Herleitung ist nicht allzu sicher, indem man sonst nicht uneben das Wort aus σπᾶν (vgl. z. Β. λυχοσπάς, vom Wolfe zerrissen), wie θλιβίας von θλίβειν, herleitet. Jedenfalls sind, was ich schon A. L. Z. Dec. 1845. Nr. 279. S. 1046. gegen Leo (Malb. Gl. II. 96. 103.) aufrecht erhielt, Lat. spathus equus und spadare keine latinisirte Keltenwörter. Vgl. Wackernagel, Vocabul. Optimus p. 44: Spado — dem usgeworfen ist. — Cabonum equum castratum quem caballum nos dicimus. Placidi Gloss. Aus capo. - Uebertragen: Palmes Berhaft schützling d. i. tragbarer Schössling am Wein, aber das Gegentheil spado. Vocab. Opt. p. 29. Also wie Plin. XV. 15. p. 184. ed. Franz. A conditione castrati seminis, quae spadonia appellant Belgae. — Eine Erato Tac. Ann. II. 4., die Griechisch genug aussieht. Indess Vonones doch wohl erst führte Graeci comites mit sich, die indess von den Parthern verlacht wurden. Kap. 2. - Surena, eine Würde bei den Parthern, Tac. A. VI. 42. erklärte sich nur gezwungen aus Zend cûra (heros) und dem Nom. nà von nar (vir). Zusammensetzung mit altpers. hinâ, Heer, vorausgesetzt, liesse es sich dem Sskr. Cûrasena (Heldenheer habend) vergleichen.

VI. Das Persische Reich war gross und umfasste, ausser den arischen, auch eine Menge nichtarischer Provinzen. Es könnte daher keine Verwunderung erregen, sollte unter den uns als Persisch überlieferten Personennamen der eine oder andere mit unterlaufen, welcher eben so wenig im engeren volklichen Sinne einem Perser angehörte, als man etwa jeden Unterthauen des Königs von Preussen (z. B. einen Hechinger oder Poleu) in anderem als staatlichem Betracht einen "Preussen" zu nennen das Recht hätte. Allein auch die Arischen Lande zerfielen, wie noch heute, in mancherlei Mundarten, und recht wohl könnte daher kommen, dass manche Namensformen, je nachdem sie andere Personen anderer Provinzen trugen und zumal wenn ausserdem ein bedeutender Zeitabschnitt hinzukommt (vgl. z. B. die jüngste Inschrift des dritten Artaxerxes. Lassen Ztschr. S. 534.), auch nicht immer in ganz gleicher Gestalt erscheinen. Wenigstens, dass davon stets und unter allen Umständen nur die Ueberlieferung der Schriftsteller die alleinige Schuld trage, überrede ich mich schwer. Oft wird die Heimath der in Frage stehenden Person ausdrücklich näher mit bezeichnet. Von Medischen und Persischen Fürsten z. B. wissen wir; und manche Fürsten z. B. von Armenien und Pontus haben, ungeachtet ihre Unterthanen

andere Idiome, als das Persische, zur Muttersprache hatten, gleichwohl Persische Namen. Seit übrigens der Persische Stamm der eigentlich obherrschende wurde, seit dieser Zeit wird auch wohl überwiegend die Mehrzahl (indess, wie schon die grosse Darius-Inschrift lehrt, keinesweges immer) von besonders hervorragenden geschichtlichen Persönlichkeiten in jenen Gegenden dem genannten vornehmsten Stamme angehören. Wären demnach unsere Kenntnisse über die gleichzeitige altpersische Mundart ausgedehnter, als sie sind, und läge uns ein vollständiges Wörterbuch von ihr vor, während wir davon nur ein, ob auch an sich ungemein schätzenswerthes, doch in Wahrheit sehr dürftiges Vokabular besitzen, das aus den Keilinschriften gewonnen worden: keine Frage, wir würden uns an dieses zumeist halten, um uns in Betreff altpersischer Namen bei ihm Raths zu erholen. So aber sind wir meist auf indirekte Hülfsmittel verwiesen. Früher konnte man sich, wie z. B. Burton und Reland, in Betreff des altpersischen Sprachgutes, was uns das klassische oder semitische Alterthum überlieferte, fast nur auf die jüngste Form des Persischen, also das Neupersische, stützen, das, wie jetzt nicht mehr zweifelhaft, in seiner unendlichen Abweichung von den alten Urformen meist nur eine sehr gebrechliche Hülfe bot. Jetzt ist, unter Vorbehalt der allerdings nothwendigen Abzüge mundartlicher Besonderheiten, die Zendsprache glücklicher Weise für uns die vorzüglichste, ja selbst, absolut genommen, eine ausgezeichnete Rathgeberin auch in dieser Sache. Aus ihr, wie natürlich schon aus den Keilinschriften, lernen wir manchen Namen (vgl. z. B. viele bei Anq. ZAv. II. 266 fgg., die aber natürlich in der Lesung berichtigt werden müssen), im Originale kennen und gewinnen erst damit häufig das allein entscheidende Mittel, die wahre etymologische Herkunft solcher Namen und folglich auch deren eigentliche Bedeutung mit Sicherheit zu erkennen. So leicht wird uns jedoch die Sache keinesweges immer gemacht, indem bei weitem in den meisten Fällen die alten Namen nur durch die färbenden Media ausländischer Schreibung auf uns gelangten. Da sieht man sich dann, soll jenen Namen noch überhaupt in sprachlicher Beziehung etwas abgerungen werden, wohl oder übel (oder man müsste von vorn herein die Waffen strecken und feig die Hände in den Schooss legen) auf das freilich glatte Eis der Muthmassung hingestellt, worauf das Straucheln und Fallen auch dem Vorsichtigsten begegnen kann. Ist aber bei Herstellung von Texten die Conjectur unverwehrt, da wo die Handschriften uns im Stich lassen: warum müsste sie hier, in unserm Falle, jeder, auch der bescheidenern, Berechtigung baar sein? Lassen sich später noch z. B. aus Inschriften, Münzen Berichtigungen ziehen: desto besser. Die Conjectur wird immer einiges Verdienst behalten, sobald sie nur für jeden Einzelfall wo möglich alle Chancen genügend in Erwä-

gung nimmt, den richtigen Analogieen alles Ernstes auf die Färthe zu kommen sucht und dabei nicht allzu keck, immer der Möglichkeit des Irrens eingedenk, auftritt. Dass die Alten mit Ummodelungen fremder Eigennamen und Annassung an ihr eignes Idiom nicht zu zaghaft bei der Hand waren; ist eine bekannte und immer mit in Rechnung zu bringende Sache. Nur ist, wo der diplomatische Beweis fehlt, schwer, die Grenzlinie stets richtig zu ziehen, und Gefahr da, öfters gegen sie Anklagen zu erheben, die. mindestens gesagt, oft etwas zu leicht befunden werden möchten. "Aus der fünf und ein halbes Jahrhundert dauernden Fremdherrschaft der Seleukiden und Parther sind uns gar keine Denkmale erhalten" Lassen S. 538. Erst mit den Sassaniden (S. 542) tauchen wieder deren, und zwar äusserst willkommene, Inschriften und namentlich Münzlegenden, auf, deren Sprache bekanntlich das Pehlewi ist, in welcher Form uns dann, ausser anderen neueren, auch manche Namen wieder zu Gesicht kommen, die wir bereits aus fernem Alterthum kannten. Bei Benfey-Stern Monatsn. S. 71. heisst es: "Dass die meisten der bei den Griechen vorkommenden Persischen Eigennamen aus Pazendformen, nicht aus Zendischen, sich erklären, wird sich bei mehreren Gelegenheiten zeigen; eben so, dass die kappadokischen Monatsnamen theilweis im Pazend ihre Erklärung finden (vgl. §. XII.). Wir dürfen daraus schliessen, dass, wie auch schon bemerkt, dieser Dialekt der Zendsprache schon sehr alt sei." Diese Bemerkung Benfey's darf man nicht zu streng nach dem Buchstaben nehmen. Das Pazend als eine vielleicht provinzielle Sprachweise von etwas zwitterhafter Natur (vgl. Lassen Z. f. K. d. M. VI. 551.) kann den Altpersischen Namen nicht ihr Dasein gegeben haben. Man wird höchstens sagen durfen: letztere begegnen uns zum Oefteren bereits auf einer Stufe der Verderbniss, welche sich zu einer höheren aufwärts ungefähr so verhält, wie Pazend zu Zend. Z. B. Tiooageorns enthält wahrsch. vorn den Ized-Namen Zend Tistrya (eig. Adj. von tistâr), Pehlewi חישתר (von Ang. Taschter gelesen) Spiegel Huzv. Gr. S. 29, sei es nun, dass die Assimilation (σσ st. στ) und das Weglassen des r (um des folgenden willen?) bloss den griechischen Schriftstellern angehöre oder bereits der Mundart, welcher der Name im Besonderen angehörte. Vgl. später TiBouvστης. Nun aber enthalten Τιριδάτας, wo nicht, rücksichtlich des η, etwas bedenklicher Weise Τηριδάτας Luc. D. Mer. 9, 2. und in letzterer Form ein Eunuch des jüngeren Kyrus Ael. V. H.; ferner Τιρίβαζος, Τηρίβαζος, woran kaum zu zweifeln, dasselbe Wort vorn (viell. noch unter Beibehaltung von Jot hinten st. ya), nur in der jungeren Gestalt von Tir, welches sowohl a als t einbüsste. Ein, namentlich vor r gewöhnlicher Uebergang von t durch th hindurch zu h oder auch gänzlichem Wegfall.

Was die kappadokischen Monatsnamen anbetrifft, so unterliegt kaum einem Zweifel, dass dieselben, wie Benfey Monatsu. S. 83, mit Recht bemerkt, "als völlige Fremdlinge in der [uns freilich bis auf ein paar Ausdrücke (Boetticher Arica p. 6.) gänzlich unbekannten] kappadokischen Sprache bestehen mussten und also leicht sehr entstellenden Veränderungen ausgesetzt waren". Es ist bereits gegen Bötticher Arica p. 4. 7. erinnert, dass diese Monatsnamen als den Kappadokern erst in Folge der Eroberung durch die Perser zugeführtes Sprachgut schlechterdings keinen Schluss auf das jenem Volke angeborne Idiom gestatten Wenn z. B. früherhin Kunnadoxía als eine "mit schönen Pferden versehene Provinz" von mir, unter Billigung von Benfey S. 77. 177., zu deuten versucht worden: so hält dieser Erklärungsversuch seit Auffindung des Namens Kat(a) pat'huka Benfey Keilschr. S. 77. 83. nicht mehr Stich. Ueber die aus nicht weniger als 10 verschiedenen Handschriften geflossenen Verzeichnisse solcher Kappadokischer Monatsnamen, die aber selber persischen Ursprungs sind, siehe bei Benfey-Stern S. 76 fgg. das Nöthige. Die Namen der Amschaspands bestehen im Zend zuweilen aus zwei aneinandergerückten Wörtern S. 98., wesshalb dann nicht zu verwundern, wenn in mehreren Personennamen der eine Bestandtheil (z. B. Ahurô oder Mazdâo), wie sich später zeigen wird, ausreicht. Im Uebrigen haben auch die Namensformen kappadokischer Monate viel Lehrreiches, indem sie zeigen, mit wie grosser Freiheit oftmals gegen die in ihnen enthaltenen Namen von Gottheiten die Umschreibung mittelst Griechischer Buchstaben verfahren sei. In meiner Anzeige des Benfey-Stern'schen Werks in der Hall. A. L. Z. 1839. Ergänzungsbl. Nr. 46 -50. habe ich, neben Anderem, auch insbesondere auf die kurdischen Monatsnamen bei Garzoni aufmerksam genracht, die freilich einen anderen Charakter haben. Man sehe darüber jetzt in seiner wichtigen Arbeit über das kurdische Idiom Hn. P. Lerch im Bulletin der Petersb. Akad. T. XIV. p. 84. und in den Abh. in 8. S. 632. - Hier noch ein paar Bemerkungen. In den Suppl. zu Schneider's Griech. WB. heisst es: "Gregor. Naz. 1. p. 844. Paris. έορτάζομεν τη κρ' τοῦ καθ' ἡμᾶς μηνός Δαβοῦσα. Villoison im Magazin encycl. an XI. 6. p. 195. erklärt dies nach einem Cod. Laur. Ημερολόγιον μηνίον διαφορών πόλεων, wo aber δάθου steht, für den Monat October, bei den Kappadokiern so genanut." Reland diss. misc. II. p. 129, hat aus Stephani Thes. IV. p. 225. unter den kappadokischen Monatsnamen zwischen 'Αρθρά (in lächerlicher Weise Griechisch verballhornt aus 'Αδάρ, d. h. eig. Feuer) und 'Ωσμωνία (d. i. Βαχμάν, also σ wohl durch Missverstand st.  $\chi$ ) den  $T\epsilon \tau ovola$ , der anderwärts  $\Delta t$  heisst. Offenbar also der Genitiv dathushô (unter Ergänzung des Wortes für Monat) im Zend, d. h. derjenige Monat, in welchem das Fest maidhyarya (d. h. das mittjährige) gefeiert wird; - ein

Umstand freilich, welcher zu der, mindestens bei Benfey S 31. 69. angegebenen Stellung des Zendischen Dadhväo (viell. obiges  $\delta \dot{\alpha} \vartheta ov$ ), Pazend Daë, Pehlewi Dîn, Pers. Dei als 10ten Monats nicht sonderlich passt. Ob das  $\beta$  in  $\delta \alpha \beta o\tilde{v}\sigma \alpha$  sich bloss aus dem ov entwickelte oder irrige Lesart sei statt eines anderen Consonanten, entzieht sich sicherer Entscheidung. Den Namen nach (vgl. S. 115 mit 155.) entsprechen sich:

| he Monate:    | Neupersische:                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Cl.        |                                                                                                         |
| Artana        | Farwerdin                                                                                               |
| Artiistin     | Ardbehescht                                                                                             |
| Arotata       | Chordad                                                                                                 |
| Tiri          | Tir                                                                                                     |
| Amartata      | Mordad                                                                                                  |
| Xanthri - ori | Schahrir                                                                                                |
| Miira(n)      | Mibr                                                                                                    |
| i) Aponemo-mi | Abân                                                                                                    |
| Athra         | Ader                                                                                                    |
| Dathusa       | Dei                                                                                                     |
| Osmana        | Bahmen                                                                                                  |
| ra            | Asfendarmed.                                                                                            |
|               | 2. Cl. Artana Artiistin Arotata Tiri Amartata Xanthri - ori Miira(n) i) Aponemo-mi Athra Dathusa Osmana |

Arische Gentilität folgt daraus für die Kappadokier mit nichten. Denn diese Namen gehören ja bloss zu jener Art verwandtschaftlicher Sprachbeziehungen, welche man tralaticisch heissen kann. Trotzdem nun aber, dass die Kappadoker ohne alle Widerrede vorgedachte Namen (in welcher Zeit, wüsste ich freilich nicht zu sagen) von den Persern empfingen: wie sonderbar nun, dass die Persischen Darius-Inschriften keinesweges die, durchweg göttlichen Wesen entnommenen Zendnamen in ihren Monaten zeigen, obschon doch mit letzteren die kappadokische sowie neupersische Namenreihe übereinkommt. Vielmehr haben wir dort 7 Monatsnamen, und unter diesen stimmt kaum einer, vielleicht keiner zum Zend. Sie sind meines Wissens sachlich noch nicht näher bestimmt, und desshalb ist auch die etymologische Deutung von ihnen misslich. Sie lauten aber: Anamaka (der namenlose?). Atřivativa, welcher (kaum von einem Personennamen wie Sskr. Atri, Patron. A'trêya', sondern wahrsch.) von einem Worte gleich Zend atar (ignis) ausgehend,

zum Ader Ji, oder 9. Monate, stimmen könnte. Benfey Monatsn. S. 61. Bågayådi "Gottesverehrung" nach Benfey, mithin religiösen Charakters. Garmapada etwa, wie Benfey Keilschr. S. 130 will, Wärme-Ort. Also nach Analogie von "was in Compp. zwar gewöhnlich für den Ort steht, allein auch für dessen Gegenbild, die Zeit, in den Benennungen für Jahreszeiten, z. B. "phahreistän veris locus, i. e. vernum tem-

pus, aus 14. (ver). Dies letzte Wort (vgl. Monatsn. S. 136.) sucht nun Benfey Klschr. S. 83. hinten in Thurawahara und meint, es als "heisser Frühling" für den zweiten Frühlingsmonat erklären zu können. Thaigarchi. Viyak'hna allerdings möglicher Weise von Sskr. vi-khan, graben. Mit der blossen Ausrede, es möchten diese altpersischen Monatsnamen mehr den Charakter von Volksbenennungen haben (vgl. etwa Benfey Monatsn. S. 166. und eine sehr junge Namenreihe S. 130.), reicht man nicht sehr weit, indem sich schwer begreift, wie nicht auf öffentlichen Staatsdenkmalen sollten auch die feierlicheren Bezeichnungen der Monate in Anwendung gekommen sein. Höchstens müsste man etwa einen bürgerlichen, und so zu sagen weltlichen, von einem religiösen Festkalender unterschieden haben. Die Meinung, als sei das zendisch [baktrisch!] - persische Jahr um 750 vor Chr. Geb. in Kappadokien eingeführt, wie sie von den Vffn. S. 116. aufgestellt worden, wird mit Recht S. 156, wieder zurückgenommen. Nach unserer Bekanntschaft mit den obigen Monatsnamen der Keilinschriften wird die Sache, statt einfacher, im Gegentheil aufs neue verwickelter, und lade ich Jeden, der darüber Aufschluss zu geben sich im Stande fühlt, hiemit ein, dem Publikum ihn nicht vorzuenthalten. - Ueber die Jezdegird'sche Aera verbreitet sich Olshausen, Pehlewilegenden S. 37.

Sirouzé, d. h. das dreissigtägige (Gebet) im Parsi (s. Ang. ZV. 11, 315 fgg.), bezieht sich auf die himmlischen Wesen, welche den 30 Tagen des Monates vorstehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hängt damit die Zahl von Gottheiten zusammen, welche in 33 besteht und den Indern wie cisindischen Ariern gemeinschaftlich ist. Benfey Indien S. 169. (bes. Abdr.). Bei den Indern heissen diese dêvâs (Dii), während der gleiche Name bei den Zoroastrianern zu einem häretischen Scheltworte (daêva, Devs, böse Götter) herabgesunken ist. Im Persischen dagegen heissen sie im Allgemeinen Izeds (Zend yazata, d. i. colendi, adorandi), wo nicht zwischen den Amschaspants (Ameshacpenta, Immortales sacrosancti) oder den Gottheiten höheren, und den lzeds, in diesem Falle niederen Ranges, unterschieden wird. Jener aber sind, der alten Planetenzahl entsprechend, sieben, nämlich 1) Ahura mazda (Hormuzd, Ormuzd) 2) Vanhuman ô (Bahman) 3) Ashavahista (Ardibehescht) 4) Khshathravairya (Schahriver) 5) Cpeñtâ ârmaiti (Asfendarmed) 6) Haurvatat (Chordad) 7) Amertat (Mordad). Darunter befinden sich mehrere, denen wir auch bei unserer Durchmusterung von Persischen Personennamen hoffen wieder zu begegnen, ungerechnet Gottheiten wie Verethraghna (Bahram, Behram), Mithra u. s. w. Dazu, unter den allgemeineren Bezeichnungen von Gottheiten, altpers. baga (Gott) u. s. w. Einige solcher Personennamen sind nun bloss von den Namen der Gottheiten abgeleitet (z. B.  $Mi\partial\rho\eta\varsigma$ ,  $Mi\partial\rho\varrho\varsigma$ , obwohl Syrer, wie z. B.  $\Delta\eta\mu\dot{\eta}\tau\varrho\iota\varrho\varsigma$  von der  $\Delta\eta\mu\dot{\eta}\tau\eta\varrho$ ); andere damit vorn (ob auch hinten, ist mehr als zweifelhaft) zusammengesetzt. Ungefähr, nämlich so, dass das zweite Glied auf Geschenkt sein, auf Schutz u. s. w. zielt, nach diesen Formeln: "von der Gottheit so und so— (den Aeltern) gegeben oder geschaffen; von ihr beschützt" und was dgl. mehr ist. Z. B.

Griechisch Θεόδοτος, d. h. von den Göttern (oder auch nur von einem bestimmten, dem die Aeltern vorzugsweise huldigten) gegeben. Θεοςδοτίδης, oder auch, durch Umsetzung von cd in ζ noch inniger verbunden, Θεοζοτίδης, worin man einen instrumentalen Dativ (9εοίς, von den Göttern Et. Forsch. Einl. S. XXXIX.) zu suchen hat, wo nicht eine falsche Nachbildung des Genitivs in διοςδότους · ὑπὸ Διὸς δεδομένους. Hesych. Sehr verschieden von Θεοδότας, was nur aktiv sein kann: ein Götter-Geber, ihnen Opfer, Ehre u. s. w. gebend und darbringend. Accδοτος, Διδότη (mit zusammengezogenem Dativ, wie Δίφιλος, aber noch uncontrahirt Διιτρέφης, Διειτρέφης, Αρηίφιλος), Ζηνόδοτος, 'Ηρόδοτος. 'Απολλόδοτος, 'Ασκληπιόδοτος, Διονυσόδοτος, Έρμόdoroc. Im Sskr., ausser anderen auf -datta (datus, creatus) Familienn. S. 694., z. B. Indradatta (Upakosa in Brockh. Gründung der St. Pataliputra S. 8.); ferner aus Lassen, Alterth. 1. 812. Bhagadatta (d. i. etwa von der Sonne oder von einer Form des Siwa gegeben); S. 702. Vagradatta, viell. während eines Gewitters geboren, weil vagra (auch Königsn. S. 705.) Indra's Donnerkeil heisst. Somadatta 695. vom Monde gegeben. Acvamedhadatta S. XXIII., d. h. vom Rossopfer (also, dem Glauben nach, in Folge, wo nicht: wahrend eines solchen) bescheert. In dieser Weise nun auch Persisch (Et. Forsch. Einl. S. XXXVII. bis LIX.) mehrere Egn., worin ich der Mehrzahl nach, dem gegentheiligen Scheine im Griechischen zum Trotz, nicht ein Nom. ag. (δότης) suche trotz des so aus dem Pers. dâta (datus) umgemodelten Ausgangs, sondern gleichfalls ein passives Particip, sei es nun von dà (δίδωμι) oder dhâ (τ/θημι), was sich wegen ungenauen Gebrauchs der Aspiration im Arischen Sprachkreise nicht mit Sicherheit entscheiden lässt. Vgl. Brockh. Vendid. S. 368. Spiegel Huzv. Gr. S. 160 Auch Z. datha (le don), was wegen der Menge griechischer Egn. auf -δωρος, z. B. Διόδωρος, Ήρακλεόδωρος, Ηρόδωρος in Frage kommen könnte, mag bei Seite bleiben müssen. Derartig z. B. 'Ορμισθάτης; allein bloss aus dem ersten Theile von Ahura mazda, so scheint es: 'Αβραδάτας; wie Zend ahura-dhâta (donné d'Ahura). Auch vielleicht selbst (nur hier mit y st. h) Aγοαδάτης. Eine Deutung, wie die Rosenmüllers bei Bähr ed. Ctes. p. 458., "ut sit Agah-dar-dad i. e. juris cognitionem habens, jus tenens ac servans" kann gegenwärtig auf keine Zu-XIII. Bd.

stimmung mehr rechnen. Zwar ist stil agah Gnarus, peritus, to dar tenens, und of dad 1. donum 2. justitia, aequitas (wohl weil sie Jedem das Seine giebt: Zend dâitya dandum. Burn. Y. Alph. p. CXXXVII.); allein eine derartige Nachstellung des Regierten im Comp. ware für die alte Sprache schlechthin unerträglich. Vgl. Αρτάδες A. L. Z 1839. S. 390. Σφενδαδάτης eben so, glaube ich: von den Heiligen, nämlich den Amesha cpenta, gegeben. 'Ασιδάτης wahrsch. mit as by a (saint), einem etymologischen Anverwandten von Asha-vahista. Μιτραδάτης ion. st. des richtigern Μιθραδάτης vom Mithras, wie Τιριδάτης, Pisidier, vom Tir. Desgleichen Φερενδάτης vom Behram. Μαδάτης und, falls dieser zweite Name Persisch, Μαγαδάτης vom Monde, Pers. mah. Unsicherer Γαδάτας vom schaffenden Urstiere (gão Taurus; gão-cpeñta bos sanctus) oder, was das Wort auch bedeutet, von der Erde (Tellus, Gaa) geboren? Möglicher Weise auch von gatha (Hymnus, Gebet), mithin gls. kraft des Gebetes erfleht, da auch die Bitten Arral als personificirte Töchter des Zeus und (weil der Mensch so oft Unheilvolles von den Göttern erbittet) Schwestern der Ate 11. 9, 502. gedacht worden. Im letzteren Falle hätte Unterdrückung des einen von drei Zungenbuchstaben sich gar leicht eingeschlichen. Unsicherer 'Ασπαδάτης, Αὐτοφραδάτης, Μαρφαδάτης, Σπιθραδάτης. - Atradates Duncker Gesch. II. 353. 472.

2. K. Keil weist im Philologus 1. 554. Namen, wie 'Απολλωνικέτης, Ίσμεινικέτας vom Flussgotte Ίσμηνός, Ζηνικέτης, Ματρικέτας (Mater Deûm), nach, die wir sogleich in unserem Nutzen verwenden wollen. Ίκέτης hat jenes doppelsinnige, und gls. Activität und Passivität zugleich vorstellende Janusgesicht, wonach es, gleich ξένος (Gast und Wirth), nicht nur den Schutzsuchenden, sondern auch den Schutzgewährer in sich begreift. In sehr erklärlicher, wenn auch zuerst ein wenig befremdender Weise. Trétne ist der Nahende (Kommende), sei es nun, der sich den Altären der Götter bittweise nähert, oder der entgegenkommende Gott, der als praesens numen seinen Wunsch erhört. Wie man nun obige Namencomposita fassen wolle: sie geben in beiderlei Beziehung einen schönen und grammatisch vollkommen gutbegründeten Sinn. Determinativ gefasst wäre es: "bei dieser oder jener Gottheit als supplex Schutz suchend." Dagegen, wird das Ganze als Possessiv genommen, hiesse es: "diesen oder jenen Gott zum Schirmherren habend", ähnlich wie der Mannsn. 'Hoo-Groc Etym. M. p. 147, 46. doch kaum eine andere Deutung zulässt, als: "der die Hera zu seiner Hauptgottheit erkor", wie das späte Ίερόθεος unter allen Umständen nicht "ein heiliger Gott" sein könnte, sondern: "heilig Gott haltend", da, auch wenn christlich, "die Heiligen als göttlich betrachtend" doch wohl gegen das Christenthum zu arg verstiesse. - Hiezu

liefert nun, irre ich mich nicht, das Persische Analoga. Da haben wir Ctes. 55. zwei Brüder Μητρώστης καὶ "Ηλικος 1), wo nicht der erste Μιτρώστης. Ferner Μιθραύστης, persischer Statthalter in Armenien. Arr. An. 3, 8, 8. Hierin suche ich nicht, obgleich auch dies vielleicht anginge, Zend thwaresta (fait, arrangé), sondern das Nom. ag. thwòrestar (Nom. thwôrestâ), protector, in dem Sinne von: qui Mithram protectoris loco habet et colit. Das η in Μητρώστης scheint, ist es anders nicht rein falsche Lesart, Anpassung an Griech. μήτης. wie auch wahrsch, in Μητραγάθης, Μητροβάτης, ja selbst, ist der Name anders persisch, in Μητυοδάτης, wie desgleichen Τηοιδάτας Luc. D. Mer. 9, 2. vulg. für Τιοιδάτας u. s. w. mit gleichfalls übelberechtigtem n. Ich denke desshalb dabei weder an Z. mão nh (Mond) noch mãthra (la parole). Doch s. S. 424. 431. Sehr erklärlich ist die letzte Sylbe von Mithra (altpers. M'athra Benfey S. 90.) mit der ähnlich anlautenden ersten des zweiten Worts in eins zusammengeflossen, und zwar in einer Weise, die mit χοχχοθοαύστης, die zuerst erwähnte Form mit τρώσις, äusserlich zusammenklingt. Dasselbe gilt ohne grossen Widerstreit von Τιθραύστης, Name eines persischen Statthalters in Lydien Xen. Hell. 3, 4, 25; Paus. 3, 9, 7. Es wird "den Tir (Zend Tistrya) zum Beschützer habend" bezeichnen. Das o hätte sich, um nicht vor or stehen zu müssen, durch Umstellung dem 3 zugesellt. - Scheinbar über den gleichen Leisten geschlagen Ζαθραύστης; indess, will man nicht in den vorhin genannten beiden Namen dasselbe Hinterglied suchen, als in diesem, wirklich nur scheinbar. So heisst nämlich der Gesetzgeber bei den Arianern Diod. Sic. I. 94., und kann demzufolge nur eine andere Fassung sein für den Persischen Religionsstifter (Plat. Alc. I, 122, a.) Ζωροάστρης, was wie ein Comp. aus ζωρός (lauter, ungemischt, vom Weine) und ἀστήρ aussieht. Anquetil ZAv. 1. 2 Vie de Zoroastre zu Anfange bespricht den Namen mit seinen mannichfachen Entstellungen und die (jetzt sämmtlich als falsch erweisbaren) Versuche, ihn zu deuten. Den Stern darin liess man sich selten entgehen, z.B. wenn die Clementinischen Recognitionen einen lebenden (ζωός) Stern (ἀστήρ), natürlich um das restirende o wenig bekümmert, herauslasen. Interessanter ist die von Dinon und Hermodorus (beim Diog. von L. Vorr.) abgegebene Erklärung als ἀστροθύτης, Sternendiener, was freilich zu der, durch Zoroaster gestifteten Religion gar übel passte. Da nämlich die dazu nöthigen Elemente beide

<sup>1)</sup> Etwa aus Zend airya (venerandus) mit Suffix -ka? Es wäre darin nicht nur das  $\lambda$  bemerkenswerth (vgl. z. B. Anilan st. Aniran, Nichtarier), sondern auch das  $\eta$ , das doch wohl auf ein assimilirtes ai (obschon dies sich getreuer durch  $\alpha\iota$  wiedergeben liess) hinzeigte, und nicht auf reines a, wie im altpers. ariya.

im Zend sich finden 1. zaotar (sacrificateur) und 2. ctare (ἀστήρ): so könnte jene Erklärung mehr als eine bloss den Griechen angehörende Grille sein, und zwar Ueberlieferung aus dem Munde von Persern, welche (allerdings schon der Stellung der Glieder nach wider die Gesetze der Sprache) den Namen ihres Religionsstifters sich so zurechtlegen mochten. Wahrhaft lautet der Name im Zend Zarathustra, was Burnouf früher in Zarath-ustra (fulvos camelos\*) habens, vgl. die Compp. auf -uonne) zerlegte, ohne jedoch das th genügend zu rechtfertigen. Da vaxas in den Veden ein Ochse heisst, und offenbar rücksichtlich des Anlautes ursprünglicher ist als uxan: unterliegt Herleitung dieser Wörter im Sinue von vector (jumentum) aus Sskr. vah (vehere), das durch einen Zischlaut vermehrt worden. keinem gerechten Zweifel. Dasselbe gilt von Sskr. usht'ra (sh st. x) Kameel, was vorn älteres va voraussetzte. Davor bätte sich nun im Zend ein t aspiriren können, und es verdient wenigstens einige Beachtung, dass Sskr. harit, gelb, ohne freilich rücksichtlich des i zu stimmen, doch wenigstens auch mit t schliesst. Später, in Folge von, durch Lassen und Windischmann ibm gemachter Einwurfe, theilte er Zara-thustra (Goldstern) Nott. p. 166. Das scheint nun auch das Richtige, obschon es noch keineswegs den genügenden Grad völliger Sicherheit gewährt. Tvashtar, der Zimmerer, beisst einer der 12 Indischen Götter, weil er als deren Baumeister fungirt. Indess das Wort wird auch, unter Deutung aus tvish (glänzen), in den Veden (s. Benfey Gl.) auf den Feuergott Agnis bezogen, und dann, als dipta, aus der genannten Wurzel (indess des a wegen kaum richtig) etymologisch zu rechtfertigen gesucht. Jedenfalls liesse sich eine aus tvish mittelst Samprasarana zu tush umgewandelte Wurzel denken, der, sei es nun ein Nom. ag. auf -tar oder ein neutrales -tra entspross. Also etwas Glänzendes, nur nicht nothwendig ein Stern. Wenn der Tistrya (Tir) dazu gehörte, so müsste er früh v hinter t verloren baben, weil sonst Aspiration zu th schwerlich ausgeblieben wäre. Keinesfalls aber liegt in Ζωροάστρης (also richtig hinten nicht -αστηρ auslautend, sondern mit η st. Zend-a) Pers. 8, Lim sitareh (stella, horoscopus, fortuna) mit üblichem Einschub eines mildernden Vokals aus Zend gtåre, unser: stern, - was man sonst darin zu suchen pflegte. Doch keine Frage, dass, hätte man nicht ἀστήρ bei der obigen Namensform im Kopfe gehabt, er sich getreuer wiedergeben liess. Vgl. die 'Αστάρτη, welche Herodian V. 6. zu einer Αστροάρχη verdreht, mit den, an Herodot erinnernden Worten: Λίβυες μέν ουν αυτήν Ουρανίαν καλούσι. Φοίνικες δέ Αστροάρχην ονομάζουσι, σελήνην είναι θέλοντες; also wie auch Orph. von einer Sternenfürstin άστράρχη gesprochen wird. Uebrigens kann Esther, bei den LXX. Έσθήο (mithin ohne Hinweis auf ἀστήο).

מסתר Calmberg p. 34. füglich nichts als Stern bedeuten, wie z. B. Aστερία nach Plut. Cim. 4. eine Salaminierin, als Fem. zu Αστέριος, auch Αστρα Athen. XIII, 583, e. eine Hetäre hiess. Vgl. ausserdem Αστήρ Sohn eines Αγγιμόλιος Herodot 5, 63., wie bei uns der Egn. Stern. Αστέρωπος (mit Augen gleich Sternen?) Mannsn. Plut. Cleom. 10. Unter den Argonauten, wohl als sternkundige Schiffer Αστερίων - ον οα Κομήτης (also der Haarstern) γείνατο. Apoll. Rh. 1, 35. und ein Αστέριος 176. Man vergleiche 'Αστεροδεία Schol. Ap. Rh. 3, 242. als T. des Okeanus und der Tethys. Sehr schön, indem die Schifffahrt auf dem Meere astronomischer Kenntnisse, also der Hülfe einer "des Sternenweges" Kundigen, allerdings benöthigt ist. Aus dem früheren Namen der Esther jedoch הרסה aus חה, d. i Myrthe, kann Atossa nicht erklärt werden, weil dann dieser Name Semitischen Ursprungs wäre, für die ältesten Zeiten aber von solcher Mischung der Sprachen sich nur schwer möchten sichere Beispiele auftreiben lassen. Man müsste sonst annehmen, die Gem. des Kambyses und des Darius Hystaspis Her. 3, 68., Aesch. Pers. seien eig. Ausländerinnen und hätten diesen, ihnen von Hause aus zuständigen Namen auch auf dem Throne beibehalten. sich ist der Name hübsch und daher auch bei den Griechen in Brauch, z. B. Μύρτιον als Deminutiv, Μυρτία, Μυδοίνη (Myrtenzweig) u. s. w - Vielleicht gar Στάτειρα Ctes. Nur stark vergriecht. Es hat ja ganz das Aussehen einer Motion nach Analogie von σώτειρα: σωτήρ, und es liegt nicht gerade ausser dem Bereiche des Möglichen, es haben dem Umformer die auch στατήρ geheissenen Dareiken, wenn auch fälschlich, vorgeschwebt. Zu dem Allen vgl. man noch Reland Diss. T. II. p. 264: Addo hoc nomen, ut veram (१) scriptionem ejus exhibeam, quae بالشبي Zerdâscht est, (ad quod Ζαράδης proxime accedit, quo nomine eum appellat Theodoretus sermone q. ad Graecos), quamvis et زادشت Zaraduscht et ورادشت Zaradhuscht et adhuc aliis modis scribatur, quos accuratissime lectori suo exhibuit in Histor, relig. Pers. p. 306. Th. Hyde. Hievon balten sich die letzten Formen, namentlich die mit dh, mit Ausnahme des fehlenden zweiten r, noch nahe genug an das Original, während die erste fälschlich das ohnehin ungerechtfertigte i umstellt. Ζωρόαδος oder Ζαράδης haben sich einer viel tieferen Verderbniss hingegeben, indem sie, sich wahrscheinlich an die neupersische Form anlehnend, das sht hinten, mit Vernachlässigung des t, gleichsam wie die Sibilans der griechischen Nominativ-Endung behandelten. Die Münze mit συνήγορος Ζαραστρέως, der wir schon früher gedachten, hat zwar das Vorderglied ganz unverändert; dagegen durch Wegwerfen von t das zweite Glied stark misshandelt. Vgl. endlich noch bei Agathias Hist. II. 24. Zogóαστρος (mit einem o vorn, das jedenfalls getreuer als das ω sonst). ήτοι Ζαράδης (διττή γαρ έπ' αντω ή έπωνυμία. Lassen Alt. I. 753. - Ein, wie man sich unschwer überzeugt, auch zur Beurtheilung anderer Fälle ausserst lehrreiches Beispiel wegen seiner so überaus bunten Namenform. - Kaum nehme ich nun Anstand. Σαράσσιος, Fürst in Baktrien (Strab. XI, 516.) für ein daraus gebildetes Adj. zu erklären: Zarathustri, Nom. i-s (relatif a Zoroastre, sectateur de Z., wie اهرمني daemoniacus), indem der Mangel eines Jota von den Griechen leicht gering genug angeschlagen wurde, um es wegzulassen. Dass um der Dissimilation willen sowohl ein T als o wegblieb, hat nichts Auffälliges. und zweitens auch nicht, wenn diesmal es mit dem beginnenden Zischlaut nicht zu streng genommen, d. h. ein harter an die Stelle des weichen geschohen wurde. Es gab auch einen Sariaster, Sohn des Königs Tigranes von Armenien. Val. M. lib. IX. Von gleicher Bedeutung scheint mir ferner Zapludoig (also hier hinten mit i), auch Zapiddong, ov Ath. XIII. 575, a.; Perser, Strab. IX, 14, obschon, freilich sehr wunderlicher Weise, sich ein "Goldfeuer" aus ihm herausbringen liesse. Es könnte das vordere i in ihm und in Sariaster auf zairi (jaune, doré, aber auch Gold, wie zara) führen, und wirklich etwa mit Z. ctare (stella) zusammengesetzt sein: nur dass freilich dann wieder nicht das a vor d passte. Sehr schön dagegen erklärte sich das Schluss-i von Zupladoic, im Fall das ganze Wort dem Nom. Zarathustris (zoroastrisch) gleich zu erachten ware. Man hätte übrigens den Namen wohl als: Zoroastri addictus zu fassen, in Analogie mit unserem Christian (eig. Christ). Auch fände die gewaltige Kurzung der Buchstaben thust zu & nach dem Obigen einige Entschuldigung. Apxequioc (mit Ausnahme des o fast wie der frühere Name von Ekbatana, nämlich 'Axeogaia), καὶ Σαρσαθαΐος, καὶ Μαλισεάρ (also mit λ) οἱ ἄργοντες Περσων και Μίδων. Esther I. 14. Sollte hievon der mittlere Name auch "Zoroastrisch" bedeuten, und, wenn auch nicht durch eine Umstellung von 9-5, doch durch Ausfall von th und Auseinanderziehen von s-t entstanden sein? - S. jetzt Spiegel Av. II. Einl. XIV.

3. Hieran reihe ich zwei persische Mannsnamen, die aus Götternamen mit einem, uns schon aus Hesychius bekannten Worte, jedenfalls mit einem nahen Verwandten davon, zusammengesetzt sind. Dieser Lexikograph hat nämlich: "Οπαστόν το εφόδιον. Πέρσαι, was seinem Aeussern nach man fast in Versuchung gerathen könnte mit dem Griechischen Adj. Verb. ὁπαστόν von ὁπάζω zum Begleiter geben; verleihen, zu vermengen. Pers. κτως, was Reland diss. p. 206. herbeizog und ihm zufolge notat fasciculum, sarcinam, et quidvis arcte colligatum, quemadmodum illud esse solet, quod iter facturi secum vehere constituerunt, ware Reise-Bündel von binden, wie Zend baç-ta (ligatus, vinctus) Part. ist von bañd (ligare). Diese Deutung, obschon

Rücken, lässt doch دشيت Rücken, lässt doch die erste Sylbe unerklärt. Da nun ohnehin egiboor nicht nothwendig von Bagage verstanden werden muss, sondern als Reisegeld, Zehrung (viaticum) auch auf "Hülfsmittel zur Erlangung einer Sache" übertragen vorkommt: hat Bötticher Arica p. 23. nr. 72. vielmehr richtig darin altpers, upa-stá d. i. Beistand (vgl. auch Lat. assistere und Frz. subsistance), Zend upacta Brockh. S. 349. 1. auxilium 2. ministerium, Huldigung, erkannt. Im Sskr. gleichen Ursprungs z. B. upasthatar A servant, also: qui astat - subministrans; upasthàna I. Proximity, nearness 2. Obtaining, getting. 3. An assembly. Demzufolge erkläre ich nun Oropastes 1) Justin I. 9. (vgl. Dunker Gesch. II. 601.): .vom Ahura Beistand empfangend", wo nicht: "dem Ahura seine Huldigung darbringend", also in diesem zweiten Falle in activem Sinne. Zu der Annahme eines Nominativs (Sskr. upasthata), die zugleich, wegen der ganz ahnlichen Wortnusgange unonraτης, χαταστάτης im Griechischen wenig glaublicher Weise Kürzung des Wortendes mitanzunehmen gebote, zwingt uns nichts. Sonst könnte man auch gar leicht auf den Gedanken kommen, Analoga von Sskr. Devadása, Deutsch Gottschalk (Dei servus) darin zu suchen. Wie Oropastes, verhält sich natürlich aber Μιθοωπάστης, ein Perser, Strab. XVI, 3, 766. auch, und das ω in ihm (was aus dem zweiten o des vorbesagten Namens nicht erhellet, dessen erster seiner Quantität nach auch zweifelhaft ist) bekundet durch seine Schreibung noch sehr richtig die Verschmelzung des a von Mithra mit dem u des Schlussgliedes. Das ist in Μιθροπαίστης, Perser, Plut. Them. 29. nicht der Fall, dagegen durch das av der falsche Schein einer Beziehung zu πανοτήο hinein gekommen. Diese bedeuten folglich: vom Mithra beschützt.

Dem Sinne nach folgen derselben Analogie die mit Passiv-Participien schliessenden Egn., z. B. Θεοφύλακτος, und im Sskr. die ältere Gupta-Dynastie Lassen Alt. Bd. II. Beil. S. XXX., wie Gupta<sup>2</sup>) (beschützt, natürlich: von den Göttern) selbst, der etwa 150 bis 160 nach Chr. Geb. regierte. Candragupta I. II. d. i. Mondesschützling. Samudragupta I. 644. vom Meere; Mahendragupta oder Nârâyańagupta vom

Dessen Bruder Cometes, gräcisirt aus Gumáta. Vgl. Anm. Marc.
 XVIII. p. 141. ed. Lindenbr. Gumathenam, regionem uberem et cultu juxta foecundam: in qua vicus est Abarne nomine, sospitalium aquarum

lavacris colentibus notus. Also von ap, Pers, VI (aqua)?

<sup>2)</sup> Offenbar aus der Kürzang von gô (Kuh), die z. B. in Dvigu-Compp. üblich ist, mit pâ (tueri). Vgl. gôpa, gopì Hirt, Hirtin, βουκόλος, und etymologisch auch im zweiten Gliede verwandt βουπάμων, viele Rinder besitzend. Vgl. den ähnlichen Fall mit gav-ish. Oder zu guh?

grossen Indra, oder Vischnu; endlich Skandagupta oder Kumaragupta d. h. vom Kriegsgotte beschützt. Vgl. auch die zahlreiche Namenclasse mit munt, mund (Schutz) im Germanischen bei Förstemann Altdeutsches Namenbuch 1. 939. Darunter, als am nächsten hieher gehörig, Codemund (unter Gottes Schutz stehend) 538., Ansemund (von den Asen beschirmt) 109. Hiltimunt 678. von der Kriegsgöttin Schutz empfangend, während die meisten mehr in activem Sinne gebraucht scheinen, wie 'Αμύνων, 'Αμύντας, 'Αμύντωο, 'Αμυνίας, Ahd, Mundo, Nhd. Mundt (nicht: os). So z. B. Teudemund, Folemund, Lantmunt, Charimund, das Volk, Land, Heer schützend, wie 'Auvrardoog. Wigmunt ungefahr entsprechend dem Gr. 'Aμυνόμαγος, d. h. entweder: schützend im Kampfe, oder: zum Schutze kämpfend. Baldmund, Berahtmund kühnen, glänzenden Schutz verleihend. Hrodmunt mit Ruhm, ruhmvoll schützend; Sigimund, Sigismund siegreichen Schutz gewährend. Auch giebt es derlei Slavische Namen mit bran (braniti, schützen, wie Gostobran (die Gastfreunde schützend?), Pravdobran Petters, Böhm. Eigenn. H. Progr. S. 14., welcher das letzte Wort mit Ahd. Warimund ahnlichen Sinnes glaubt.

Ich hoffe in der folgenden Nummer noch mehr Persische Namen dieses Schlages aufzuweisen, nur dass wir darin andere Wurzeln zu suchen haben.

4. Im Zend findet sich aus der Wurzel van: vathwa f. Garde, protection. Brockh. S. 397., woher z. B. vîrô-văthwanam G. pl., der Frauen, welche die Männer zu Schützern (gls. Hütern, Hirten?) haben". Sonst bedeutet das Wort aber auch Heerde (also das, was geschützt wird). Wir begegnen nun mehreren Persischen Mannsnamen auf -βάτης, welcher Ausgang ganz füglich, mit leicht erklärlichem Uebergehen des w, jenem väthwa, woher auch hväthwa (chef des peuples), entspräche. Der Grieche konnte es, wie er es ja pflegt, nach einheimischen Bildungsweisen modeln, also hier nach dem Nom. ag. z. B. ἀεροβάτης; selbst nach Namen von freilich nicht sehr klarer Bedeutung: Παραβάτης, Παραιβάτης als Mitkämpfer, Σύμμαγος. 'Αοχεβάτης, Sohn des Lykaon, 'Ιοβάτης, König in Lycien. Der Name des Indischen Königs Stußoogarns Dind. Sic. 2, 16. Lassen 1. 859., muss freilich ganz anderer Herkunft sein, als die Persischen, wenn und in so weit diese von vathwa ausgehen, was dem Sskr. fremd ist. Wahrsch. enthält er hinten pati (Herr) mit sthavira Fixed, firm, steady. 2. Old, aged; sthâvara Fixed, immoveable u. s. w., sodass er einigermassen dem Lat. Firmicus u. s. w. im Sinne nahe käme. - Unserer Auslegung zufolge wäre demnach Μιτφοβάτης zu übersetzen: einer, der den Mithras zum Hort (Hirten?) und Beschützer hat. Tξαβάτης oder

Ἰζαβάτης, jedoch auch mit den Varianten Ἰξαλβάτης, Ἰζαλβάτης wahrsch. "von den Izeds, Zend Yazata, beschirmt", Vgl. Pazend îzad Benfey Monatsn. S. 120. und den König Yezdegird. Sollte etwa das a der Varianten Stellvertreter für d sein, was vor \( \beta \) unmittelbar unstatthaft gewesen wäre? Vgl. Stephani dittogr. in Ctes. ed. Bähr. p. 33. 119. - Αγδαβάτης Aesch. Pers. 920. könnte etwa heissen, der durch die Macht des Gebetes, Zend gatha (eig. Gesang, vgl. Lat. carmen, incantatio auch von Zauberkraft) Benfey Monatsn. S. 66. vor Unheil bewahrt wird. Vgl. Μιτραγάθης Et. Forsch. S. Lll. viell. "an Mithras vorzugsweise sein Gebet richtend". - Μασσαβατική, Landschaft Mediens, zu Elymaia gehörig, Strab. XVI, 1, 744. bedeutet viell., indem -ixi natürlich bloss griechischer Zusatz (sc. γη) ist: "das Land der Mazda-Schützlinge", indem sie wahrsch. als rechtgläubige Mazdayacni (Ormuzdverehrer) glaubten, auf ganz besonderen Schutz des höchsten Gottes Anspruch machen zu dürfen. Ptol. in Perside, L. VI. c. 4. Μεσαβάται, woher Mesabatene Plin. VI. 31. p. 704, nur mit Annäherung an μέσος. Vgl. Ατροπατηνή später. Plut. Artax. Vit. cap. 17. Masabaten nominat caedis auctorem. Bähr Ctes. p. 237. Das wäre also: "von Mazda beschützt", gerade wie mazdadhâta donné, créé par Mazda. Eine Möglichkeit freilich bliebe, ob nicht (s. sogleich) Besitzer von grossen Heerden gemeint seien, indem im Zend mazô (grand) z regelrecht die Stelle des Sskr. h in mahat (μέγας, magnus) vertritt. Μεγαβάτης ist wahrsch. mondbeschützt, wie im Sskr. Candragupta, von maonh, Pers. mah 1. Luna 2. mensis (Sskr. masa) Mond. Man könnte inzwischen, unter Hinblick nach Zend maga (magnitudo), Pers. are mih (magnus), auch aus ihm einen Besitzer grosser Heerden herausdeuten. -

In einigen Compp. auf  $-\beta \acute{a}\tau\eta\varsigma$  wenigstens scheint der Sinn väthwa (troupeau) zu verlangen. Z. B.  $O_{corto}\beta \acute{a}\tau\eta\varsigma$  Arr. An. 1, 2, 3. 2, 5, 7., erklärte sich passend als Besitzer von Rossheerden,  $A\gamma \acute{e}\lambda\iota\pi\sigma\varsigma$  Kuhn Ztschr. VI. 47.,  $E^{\imath}\tau\omega\lambda\varsigma\varsigma$  u. s. w., aus Z. aurvaṭ, Pl. aurvañtô Le cheval. Da das entsprechende Sskr. arvat m. Horse, arvatî A mare von dem allerdings fraglichen arb oder arv (To go) kommen soll, jedenfalls aber (etwa als Particip des Verbums rǐ, gehen, nach Cl. 8., wie karômi, und daher sein v, gedacht?) zunächst bloss adjectivisch einen Renner bezeichnet: ist auch Zohâk, fils de Nedasp, appelé aussi Arvandasp Anq. ZA. II. 417. erklärlich, indem es: "schnelle Rosse besitzend" anzeigen muss. Eben so, nur als Determinativ, Zend aurvaṭ-aṣpa Coursier rapide. Y. p. 372. Bei dem Allem entsteht doch der Verdacht, ob nicht  $O_{corta}$  als ein heiliges Wesen, sei es nun Berg (Ervend, Elvend) oder

Fluss 1) (s. die gelehrte Untersuchung von Burn. Comm. p. 247 fgg. Add, p. 181.), auch in 'Oporto Batre zu suchen sei. Nur kann ich Burnouf keinesweges beipflichten, wenn er in jenem, mir dann unverständlich bleibenden Namen Zend paiti (Herr) sieht, was ich noch weniger in den häufigen Namenausgängen -Baloc oder -Bainc erkennen kann. Also etwa: "vom Orontes beschützt," nach der Weise, wie die Griechen viele Namen auf -dorog und -δωρος haben, z. B. das böotische Patronymikum Ποταμοδώριος, Knyloodotos und Knyloodopos, worin vorn der Name einer Flussgottheit steckt. Was kann aber Νορονδαβάτης (D. H. Νοροδα-Butne) Ctes 14. und Bahr. p. 133. sein, wenn nicht, wie ich stark argwöhne, das v in diesem Namen eines der sieben verschworenen Perser ein blosser Irrthum ist! Und, wie steht es mit dem 'Οκονδαβάτης Arr. An. 3, 8, 5., dessen x ich freilich nicht ohne Weiteres anzutasten und in o umzuändern wage, خداوند wenngleich die Möglichkeit eines Zusammenhanges mit خداوند khudåvend (Dominus, possessor, rex) nur eine schwache ist? Zwar die gewaltsame Verkurzung wurde ich weniger scheuen, als die Vorsetzsylbe, welche höchstens aus Zend hu (et) sich erklärte. Etwa: "von dem guten Herrn geschützt", indem 'As khudà (deus) gemeint wäre, und kein irdischer Herr? Pers. Se khûd (ipse) aus dem Sskr. Poss. sva (suus), woher auch svâmin Owner, proprietor; auch master, lord; sovereign, prince, bezeichnet eig. den welcher selbst über sich verfügen kann, Lat. sui juris, also auch selbständig, von Niemandem abhängig, ist (auf eignen Füssen steht), wesshalb denn auch khudavend eben so den Herrn bezeichnet, wie dies mit artoc, ipse, oft genug der Fall ist. Selbst Khuda, Gott, aber reiht sich an, weil es eig. airoquic (selbsterschaffen) bezeichnet. Aus den schwachen, nasallosen Formen erklart Burnouf, jedoch nicht ohne den Weg für eine andere Deutung (aus huraodha, qui a une bonne croissance p 280.) offen zu halten, selbst 'Ορώδης, Orodes, Youdry, Ja 'Opoity, Her. 3, 120 ff. (Luc. Contempl. 14 auch 'Ophring). In letzterem könnte man jedoch jedenfalls auch den Namen des Amschaspands Khordad, Zend Haurvatat (Sskr. Sarvatati, der oder die Alles Hervorbringende, im Rigveda) vermuthen; etwa mit der, um des Uebellauts willen in

<sup>1)</sup> Bekanntlich ein Fluss dieses Namens in Syrien, der aber dessen ungeachtet einen persischen Namen tragen mag. Wegen des Fl.  $O\varrho\delta\alpha\tau\iota$ s in Persis Strab. XV. 3, 727., den Burnouf nur als schwache Femininalform davon ohne Nasal ansieht, gebe ich jedoch zu bedenken, dass Amm. M. XXIII. p. 272. ed. Lindenbr. auch einen Oates Fl. kennt, dem ja Zend uru  $(\varepsilon \dot{\nu}\varrho\dot{\nu}s)$  vorgesetzt sein könnte.  $B\alpha\delta\tilde{\alpha}s$  Fl. in Syrien, Strab. XV. 3, 728. etwa von Arab.  $slabel{eq:constraint}$   $slabel{eq:constraint}$  vådi (Flussthal) — vgl. Guadalquivir (flumen magnum). Doch s Spiegel Huzv. S. 188. Zend vaidhi.

einigen Casus stattfindenden Verkürzung zu Haurvat Benfey Monatsn. S. 48. Der Diphthong of erregte im einen, wie im anderen Falle einiges Misstrauen, will man ihn nicht auf Rechnung der Häufigkeit solcher Namensausgänge: Aauoirac, Aioiτας, 'Hooiτης u. s. w. im Griechischen setzen. 'Ogordάτης Suid. (das 'Ogodάντης mit verstelltem Nasal der Ausg. von Aem. Portus schon wider die Buchstabenfolge) und Opoardne, beide ohne weitere Angabe als Manusn., indess doch wohl, woran kaum zu zweifeln, Persische. Also das erstere verm, durch Kürzung von 'Ορόντης wegen der Aufeinanderfolge von drei Dentalmutä und zu erklären als: "vom Orontes gegeben", oder "geschaffen". 'Oρράνδης wohl noch regelrechter als 'Ορόνδης Ctes. 43, b. 15. Pazend Urvañda, aber doch noch ursprünglicher Aovavons, persischer Statthalter. Her. 4, 166 ff, wie bei Nerioseng Arvanda; endlich der häufige Mannsn. "Ορόντας, της scheinen doch kaum in dem Sinne von Ίππίας, Ίππων u. s. w. genommen, sondern eher Adj. auch vom Aurvat als heil. Berge. Burnouf Add, p. 183, theilt aus Firdusi (éd. Macan T. 1. p. 39.) die Stelle mit: "Si tu ne sais pas la langue pehlvie, sache qu'en arabe l'Arvand se nomme Didjleh". Also war Arvand (courant, rapide, reissend) auch eine Benennung des Tigris. Daraus empfängt nun, täusche ich mich nicht, Βαγρανανδηνή, Gegend in Asien an den Quellen des Tigris, Ptol. 5, 13. Aufklärung. Schon an sich wäre es glaublich genug, wenn man die religiöse Verehrung der segenbringenden Flüsse, die überhaupt bei den Persern statt fand, ins Besondere auch auf die Quellgegend des Tigris erstreckte, nach Art der Inder, bei welchen der Ursprung des Gauges eine besonders hohe religiöse Bedeutung hatte. Wäre nun Βαγρανανδηνή das Land des "göttlichen Arvand", d. h. Tigris? Altpers. baga (vgl. z. B. Bötticher Arica n. 63, pr. 28.) ist bekanntlich Gott. Die Umstellung von ao zu ρα hat natürlich kein Bedenken, wesshalb auch nicht etwa auf das Part. Pras. von reften, Imper. rew (incedere) braucht zurückgegangen zu werden. — 'Αρταπάτας Xen. An. 1, 6, 11. wäre etwa paiti (Herr) mit arta, areta 1. respecté, vénéré, illustre 2. grand, chef; also: achtbarer, grosser Herr. Ist nun Αρταβά- $\pi\eta\varsigma$ ,  $\alpha\varsigma$ , blosse Variante davon mit  $\beta$  st.  $\pi$ , oder hat arta auch die Bedeutung numerischer Grösse, sodass ein Besitzer grosser Heerden damit gemeint würde? Ratu (Herr, auch ehrendes Beiw. der Izeds) ist zu entlegen, als dass ich, darauf fussend, 'Αρταβάτης = ,,von den Herren beschützt" setzen zu dürfen glaubte. Eher "von den, 'Agracor genannten Herren geschützt." Vielleicht erklärten sich dann andere Formen mit Nasal aus våthwån (qui possède des troupeaux), indem sich aspirirtes th oftmals im Persischen verflüchtigte. Also möglich, dass Artabannes Amm. M. cp. 27. p. 379. ed. Lindenbr., Αρτάβανος Herod. 4, 83. 7, 10 u. aa. sich als "grosser (oder geehrter?) Heerdenbesitzer" auffassen liesse.

Nach Benfey Monatsn, S. 47. möglicher Weise aus Zend ashavan (der Reine) wegen Ardabihist aus Z. asha vahista; trotz 'Aoiδάτης, was er als: "vom Aschesching gegeben" festhält. Hier werden aber unsere Schritte gar unsicher; und ohne etwa dereinstige Beihülfe von Inschriften müssen wir durchaus zweifelfreien Auflösungen entsagen. Der Möglichkeiten 1) sind zu viele und mit deren Menge wächst auch die Qual des Wählens. Da baben wir z. B. Pers. west. schû-bâu (pastor), dessen wahrscheinliche Entstehung aus paçu (pecus) ich bereits Et. Forsch. 1. 161. errieth, ehe noch die synkopirte Zendform dafür: fshu Brockh. S. 379. (auch z. B. drvôfshu Qui conserve les bestiaux, Beiw. des Ormuzd) zu Tage gefördert war. Vgl. Bötticher Arica nr. 252. pers. påsbån, custos, armen. pahapan. Dazu Pers. derban Janitor, Thurhuter, und auch Talmudisch דרבן Reland diss. misc. II. p. 287. Woher stammt namlich dies ban (custos, praefectus)? Dass v in Pers. b (z. B. bad Wind st. Sskr. vata) übergeht, kommt oft genug vor, allein der Uebergang von p zu b ist, wo überhaupt zulässig, gewiss seltener Art. Dürfen wir nun zu Sskr. på (tueri), wie bisher geschah, rücksichtlich des ban auch ferner unsere Zuflucht nehmen, oder haben wir z. B. an Zend avanh n. La protection, wenn nicht das nh st. Sskr. s, gewichtigen Einspruch erhebt, zu denken? Vgl. für jenen Fall das nur von einer Verlängerung der Wz. på ausgehende Sskr. paçu-pâla A herdsman, und in Betreff des ersten Worts Ital. pecorajo Schäfer. Paçus-haurva (entweder der die Heerde ganz erhält, - mithin, ohne dass ein Stück verloren geht, oder: dem die Heerde Alles ist, über Alles geht) ist der Name des Hundes Pésoschorom. Die Bildung, nebst vic-haurva (eig. celui pour lequel les maisons ou les hommes sont), Beneunung eines anderen Hundes, nach dem Muster Sskr. Compp. hinten mit einem neutral gedachten Adj. para, parama, uttama (Höchstes, Vortrefflichstes), z. B. cintápara das Nachdenken als Vorzüglichstes betrachtend (und daher ihm ganz hingegeben). Wie verhält es sich weiter mit solchen Formen, die ein, doch wohl von β grundverschiedenes π enthalten, in der Endung -πανος, -πάνης? Ich sähe darin gern Sskr. pana n. Preserving, protecting, wie dagegen in anderen auf -πάτης das Sskr. Partic. Prät. Pass. von på (tueri): påta Preserved, protected, während sich in den wenigsten Fällen Deutung aus dem übrigens gleichwurzeligen Zend paiti, Sskr. pati (Herr, eig. activ: Schützer) mit dem Gesammtsinne des componirten Eigennamens vertrüge.

<sup>1)</sup> Zend vanhanh, Nom. vanhò (excellentia). — Auch sogar Ableitungssuffixe könnten in Frage kommen. Z. B. das -van in ashavan der Reine Benfey Monatsn. S. 47.; atharvan Lassen Alt. I. 523. Brockh. S. 341. 347. Boetticher Horae Aram, p. 18. Sodann das mehr erweiterte -vant (wie Gr. χαρίεις, εντος u. s. w.).

Bedeuten 'Αρτάπανος Ctes. cp. 29. vgl. Bähr p. 165. und 'Αρταπάνης Arist. Pol. 5, 10. einen solchen, der erhabenen (göttlichen) Schutz geniesst! - Das Persische bietet uns viele Mannsnamen mit Meya-, eben so wie es im Griechischen deren in Menge giebt. In letzteren entspricht es dem Sskr. mahà (gross), wie es die Composition erfordert, z. B. in Meyandig, Meyaodévng u. s. w. Wäre nun auch bei den Persischen Egn. dieser Art äusserlich das Gleiche möglich wegen Zend maga (magnitudo), dessen g etwa ein Sskr. gh voraussetzt, wie Pers. (nubes) = Sskr. megha, und mih (magnus): so ist doch die Uebereinstimmung des Meya- in jenen mit dem Griechischen wahrsch. stets oder doch meist nur ein täuschender Schein, herbeigeführt durch blosse Anbequemung an das zweite Idiom, während in Wahrheit dürfte nur an den Mond (pers. meh oder mah) gedacht werden, der eine gewisse religiöse Verehrung genoss. Also vielmehr entsprechender Griechischen Egn. wie Μηνογένης, Μηνοφάνης, Μηνόφιλος ganz wie z. B. Διογένης, Διοφάνης, Δίφιλος. Demzufolge ware Μεγάπανος, Heerführer der Hyrkanier, Her. 7, 62. seinem Namen nach einer, welcher vom Monde Schutz hat, und Μεγαπάτης, nur in grammatisch verschiedener Fassung ("vom Monde beschützt"), ungefähr wieder dasselbe. Sskr. aus der verlängerten Form pål (defendendum curare) z. B. auch die Egn. Indrapâlita (vom Indra beschützt), Bandhupâlita (unter dem Schutz der Verwandten stebend?) Lassen Alt. 11. 272. Uebrigens fehlt dem Zend på (tueri, servare) keineswegs. Brockh. S. 375. So scheint mir nun Βαγαπαΐος Ctes. (42, a, 5) aus Z. payu Nourricier, protecteur (auch Beiw. der Acpina's oder Dioskuren, wo es artisan bedeuten soll) eine schöne Erklärung für sich zu schöpfen. Es hiesse: einer, welcher Gott (oder: die Götter) zum Beschützer hat. Dagegen Βαγαπάτης Ctes. cap. 14. (über Masabates Bähr ed. p. 237. s. oben) = Θεοφύλακτος, was den Sinn anbetrifft. Und dazu fügte sich auch Φαρναπάτης aufs trefflichste, wenn wir es als "vom Behram (Verethraghna) beschützt" auslegen. In Betreff des zweiten Bestandtheiles ist jedoch nicht ausser Acht zu lassen der active Gebrauch von påta mächtig, Lat. potens (vgl. Sskr. çakta mächtig, von çak können, wie Lat. potus der getrunken hat, betrunken) im Altpersischen. Benfey Keilschr. S. 87., unter dessen Berücksichtigung für Bayanaing u. s. w. auch die Uebersetzung "durch die Götter mächtig" nicht ganz unrecht schiene. "Aderbat ein bekannter pers. Name" Spiegel Huzv .-Gr. S. 185. ist des b ungeachtet (vgl. z. B. vi ab Aqua st.

Ssk. âp) doch kaum verschieden von Άτιοπάτης Arr. An. 3, 8, 4. u. s. w. Ein Name, der unter allen Umständen, wie ausserdem viele Söhne Guschtasps Anq. ZA. 11. 267., vom Feuer (âtar,

auch Ized des Feners, wie Sskr. Agni Feuergott) benannt sind, herrührt. Vgl. auch Aderbad Mahrespand Destour Mobed, wovon das zweite Wort sich auf "heilige Rede" bezieht. Benfey Monatsn. S. 136. Man hat diesen Namen wohl "Feuerherr" erklärt und 'Ατροπατία, 'Αιροπατηνή als Land der Feuerherren. Ich muss indess bekennen, wie mir nicht recht klar geworden, was man sich unter so geheissenen Personen zu denken habe. Ein Compositum der Art mit paiti ist nicht bekannt. Die Herbeds heissen ithrapaiti (eig. hier Herren) und ich bezweifele, dass wir auf jenem Wege aus Feuerherren (bei uns: Herren von der Feuerpolizei) etwa Feuerpriester oder überhaupt Feuerverehrer zu machen ein Recht hätten. Höchstens wäre der Ized des Feuers, Atar, selber als "Feuerherr" zu bezeichnen, wie Neriosengh den Haurvatat als apam pati (aquarum dominus) Benfey Monatsn. S 51., den Ameretat als vanaspatinam pati (der Waldesherren, d. h. der Bäume, Herr) und den Khsathravairva als saptadhátúnám pati (der 7 Metalle Herr, im Sskr. asht'adhatu als collectives Neutrum: die Achtzahl von Metallen: Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Blei, Messing [brass], Eisen und Stahl) darstellt. Wir glauben nun "Feuer-Schützling" sei eine viel angemessenere Uebersetzung von Άτροπάτης, und selbst Argonaria lässt sich zwar als adjectivische Herleitung für das Land der Atar-Beschützten ausgeben, eben so möglich aber auch als hinten mit femininalem påtå versehen, für "ein vom Atar in Schutz genommenes" Land selber. In dem jetzigen Namen der Provinz انرباه Adserbaigan (vgl. Spiegel Huzv. Gramm. S. 171.) findet Lassen Alt. 1. S. 6. ein Feuerland, als lautete er Zendisch athrô vaegô. Vgl. indess Et. Forsch. Einl. S. LXXV., wonach das - an Plural-Endung sein möchte, wie in Iran, und eig, die Bewohner des Landes bezeichnen. Wenigstens erklärte sich der Nasal aus der bloss griechischen Endung in 'Ατροπατ- $\eta 
u \eta$  schwerlich; und noch unglaublicher  $cute{g}$  aus  $cute{t}$ . Indess, wenn Strabo mit seiner Uebertragungsgeschichte des Landes als Satrapie an Atropates, die zu Alexanders Zeit statt gefunden habe, nicht durchaus im Irrthume ist, - und 'Ατροπατία spricht doch wenigstens für dereinstiges 7 in dem Worte, -- kann sich Lassens Vermuthung nicht halten. Das & der Sylbe bai setzt nicht nothwendig Kürzung gerade aus Zend paiti (Herr) voraus, wenn schon die Analogie der Präp, پیکر pei-ker st. altpers. pati-kara Conterfey, die indess als بای, nicht بای, keine völlige ist, einigermassen günstiges Zeugniss dafür ablegt. Wir hahen ja auch جا på und جا påi (pes) neben einander, und es verschrumpfte davon das erste ganz unwidersprechlich aus Zend pådha, Sskr. påda, während man sich für das zweite nach einem sicheren Vorbilde (S. påd-ya, eig. adj., ist Wasser zum

Reinigen der Füsse) vergebens umsähe. Auch - und - und (facies); ja جا يو (crinis); وي und روي (facies); ja ب g â und gàï (locus) gehen neben einander, und von جاى wäre es nicht schlechthin unmöglich, es stecke hinten in Adserbaigan, obwohl es doch nur Ausnahmefall ist, wenn Unbelebtes statt Lo vielmehr 📆 als Plural-Endung sich beilegt. Pers, 🖏 zådeh (filius) ist Zend zâta = Lat. gnatus, natus von zan, Sskr. gan (gignere) und Mîr-za (Emiri filius), Kurd. brá zá. kvár zá (Bruders- und Schwestersohn) Garz, p. 60, 61., zà (Thierjunges) p. 205., Afgh. zai 5, Sohn, DMZ. XII. 583. - seien es nun Kürzungen davon oder dem Sskr. - ga in Compp. entsprechend) weichen durch ihr j, und nicht z, in befremdender Weise ab. Sonst könnten wir bei Adserbaigan auf Nachkömmlinge sei es nun, allerdings in sich weniger glaublich, eines, Atropates geheissenen Satrapen rathen, oder von Bewohnern, die sich in besonderem Schutze des Atar stehend glaubten. Vgl. oben Μασσαβατική. Die Feuerverehrung hat noch in mehr Ortsnamen Spuren hinterlassen. So unstreitig 'Ατραι, αί, eine feste Stadt in Mesopotamien, Ew. Aronrol Herodian III, 9., viell, ganz eigentlich plural "die Feuer" wegen dort häufiger Feueraltäre (πυρεῖα), oder als Adj. von Åtar: "diesem Feuergenius geweiht". Hat der Asper in Arqu bei Dio Cass. Grund: ware auch Deutung aus hu (εν; vgl. ενπύρωτος) vielleicht nicht ganz unzulässig. Dies musste vor dem nachfolgenden Vokale zu hy- werden, und der Asper verträte das h bei Ueberhörung von v. Etwa umgekehrt aus u st. hu mit ächt altpersischer Weglassung des Hauches: Βατραχάρτα, St. in Babylonien, als boni ignis urbs s. oben. Vgl. den Berg Χοάθρας in Medien, Ptolem., wenn Zend qathra (suum ignem habens) Burn. Y. p. 419°, und nicht zu khâthra (nourriture) etwaiger schöner Weiden halber. Ueber etwaige Beziehung des Lat. atrium zu Z. âtar Feuer, s. Kuhn in seiner Ztschr. VI. 240.

5. Uns sind bisher mancherlei Schutzgenossen von Göttern vorgekommen. Von Sklaven derselben, wie im Sskr. deren in Menge auf -dâsa Familienn. S. 696. 715., wüsste ich keine Spur zu nennen. Desto mehr giebt es in semitischen Sprachen, z. B. Arabisch Abd-allah. Ein, Hru. Lepsius (Briefe S. 185.) geschenkter christlicher Aethiope hiess eig. "Gabre Máriam d. i. im Abyssinischen Sklave der Maria", hatte aber bei seiner früheren Herrin Sultana Nasr den Namen Rehân (arab. Bez. für das wohlriechende Basilikum) erhalten, geradewie "Ωκιμιον Hetäreuname Athen. XIII, 567., c. und öfter. Vgl. die Ausleger zu Pers. IV. 22. Ocimum Venerem stimulat Plin. XX, 48. — Deutsch Gottschalk d. i. Knecht Gottes. Vgl. Παῦλος δοῦλος

θεοῦ Ep. ad Tit. I. 1., Goth. übers. durch Paulus, skalks Guths. ed. Massm. p. 568, Egn. Gotes scalb Graff IV. 152, Förstem. 1. 539. Vgl. Frz. Amondieu, was doch wohl meo Deo, sc. devotus, heisst der Vf. eines Lehrbegriffs der Optik. Im Keltischen Zeuss I. p. XIII. z. B. Calvus Patricii = Máelpatric, ferner Maelbrigte (Brigittae calvus s. servus), Moelcoluim u. s. w. entweder von geschorenen Mönchen (máel, jetzt maol kahl) oder cambr. mail (servus). Dann auch p. XXIII. Gillana-nomb (servus sanctorum) u. s. w. - Auch kann ich den von Förstemann Namenb. 1. 518, angeregten Zweifel durchaus nicht theilen, indem er fragt, ob man in gisal germanischer Egn. st. gisal (obses), wie Grimm behauptet, nicht vielmehr altn. gisli Strahl (eig. doch wohl aus der Bedeutung von Geissel, flagellum entwickelt, und nicht wie Strahl aus dem von Pfeil) annehmen müsse. Mhd. hiess gisel Benecke Mhd. WB. 1. 536. 1) derjenige, der im Kampfe gegen seinen Feind gefangen genommen wird, und sich in die volle Gewalt seines Siegers ergiebt. 2) Derjenige, der sich mit seiner Person für einen anderen verbürgt, in welchem Sinne es z. B. von Christus heisst: Crist unsir gîsil dur unsich in grabi lag (Christ lag als unser Bürge um unserntwillen im Grabe, ist für uns gestorben). Viele und besonders rîche gisel zu machen, war nicht nur ruhmvoll, sondern, des Lösegeldes wegen, auch ein einträgliches Geschäft. Daher erklären sich leicht Egn. mit dem Worte vorn, wie z. B. Gisalbert, Gisalmar (in deditionem receptis hostibus praeclarus), Kisalmunt (solche Kriegsgefangenen schützend), Gisilhar, d. h. entweder in Wirklichkeit: der ein ganzes fleer von gisel erworben hat, oder vielmehr bildlich gefasst: der ein treu-ergebenes und ihm unbedingt folgendes Heer befehligt. Was uns aber hier näher angeht, ist der Gebrauch von gisal im zweiten Gliede von Egn., weil es dann den Compp. mit servus ziemlich gleich kommt. Z. B. was könnte denn Godigisil, woraus nur der Unverstand eine Gottesgeissel (Ahd. geisla f. scutica, flagellum) machen würde, anders bedeuten, als ein Schutzbefohlener Gottes? wie Gotesman Förstem. S. 542 und als eig. Comp. Godeman Gottes Dienstmann (Dei cliens) bezeichnet. Eben so Ansigisil gls. ein Vasall der Asen. Warum nicht aber auch in bildlicher Uebertragung, wie Förstemann selbst Gisela, quasi vere juxta nomen suum fidei obses? Demgemäss bedeuten Droctigisil, Theudegisil; Leudegisil; Laudegisil solche, welche in treuem Eifer dem Volke, den Leuten, ihrem Vaterlande dienen und ihre Kräfte widmen. Auch übersetze ich z. B. Chelmegisel dem Helme (d. b., wie wir etwa sagen würden, der Fahne) oder dem Kriegsdienste sich widmend. Gundegisil Kriege und Schlachten, aber Fridugisal umgekehrt: dem Frieden sich hingebend. Adalgisil voll adliger Tüchtigkeit u. s. w.

6. Niemand wird aber auch etwas dagegen einzuwenden haben, wenn die Aeltern, ihren Kindern gleichwie mit glücklicher Vorbedeutung, die Freundschaft der Götter, Propheten u. s. w. zu sichern, schon in deren Namen den Wunsch offenbaren. Z. B. Θεόφιλος, Abd. Goduin (Deo carus) Förstem. S. 540. Nach diesem Muster nicht nur Dost Mohammed (amicus Mohammedis prophetae), sondern schon Μεγαδόστης. Perser, Her. 7, 105. d. i. Μηνόφιλος (ein gar nicht seltener Name, z. B. ein Athener Lys. 8, 15.), ja selbst noch mit Dativ. nach Weise von Δίφιλος, beim Herodian VIII. 2. ein Μηνίφιλος. In Betreff der strengeren grammatischen Bildung kann man in Zweifel gerathen: der Sinn im Allgemeinen ist ganz gewiss der so eben angegebene. Vorn haben wir altpers. maha, welchem Sskr. màsa (Lat. mensis) entspricht, und eig. das messende (Nachtgestirn), daher auch Sskr. ćandra und ćandra-mas (Mond), anzeigt, weil nach den Mondphasen sich die älteste Zeitrechnung richtete. Das zweite Glied enthält, so viel steht fest, ein Derivat von Zend zush (aimer, se plaire à quelque chose), Sskr. gusb Gratum babere, favere, diligere, indem sich öfters im Persischen d als plattere Aussprache an die Stelle von Zend z setzte, z. B. auch in dest (manus), Zend zasta, dessen z bier übrigens aus h in Sskr. hasta entsprang. könnte nun aber z. B. an ein passives Participium im Sinne von adamatus denken, vgl. Sskr. gush-t'a (gratus, solitus), oder an eine Nominalform, wie Sskr. goshita, yoshita (A woman), d. h. die glückbegabte (von gosha n. Happiness, pleasure), wo nicht, die von ihrem Reichthum an Freuden und Glück auch auderen mittheilt, Freudenbringerin (gosha). Ich stimme aber für Pers. كرست dost (amicus, carus), dessen Länge, und altpers. daustå (Freund), wie Oppert S. 9. statt dushtá Benfey Klschr. S. 85. unstreitig richtiger liest, allerdings die von Benfey aufgestellte Meinung unterstützen, dies Wort sei der regelrechte Nom. von einem Thema dush-tar[ô]. Das Sakr. Suff. tr oder tar (Nominativ-tâ) für Nomm. ag., vgl. auch Zend thwôrestar, thrâtar Protecteur (Nom. -tâ), erfordert ja wirklich Gunirung, und, eben so wie dost, ist auch مخب dokht (aus Sskr. Nom. duhità) neben دختر dokhter (Thema duhitar), Tochter, Persisch in allgemeinen Gebrauch gekommen. Man hat nun die Wahl: soll Μεγαδόστης possessiv für einen gelten, "der den Mond zum Freunde hat", oder auch determinativ: des Mondes Freund seiend? - 'Αρτύστης Sohn der Parysatis, Ctes. (42, b, 10.) liesse sich höchstens unter der Voraussetzung hieher ziehen, der Anfang sei dem häufigen 'Αρτα- in persischen Egn. nachgemodelt. Desshalb dann vielleicht das τ für d, und vorn auch nicht gerade die getreueste Wiedergabe des altpers. A'ura, Zend Ahura (Ormuzd) durch ao. Der dann sich ergebende Sinn:

"des Ahura Freund" wäre natürlich nicht unpassend. Oder mit Weglassung des δ hinter dem verwandten τ: "der Heroen Aoταῖοι) Freund"! Am ungezwungensten liesse man sich durch tusta und tasta (creavit), das Westergaard in Lassen's Ztschr. VI. 462, 464, auf altpers, Inschr. liest, zu Anknüpfung an Sskr. tax (Part. tash-t'a) od. tvax, woher z. B. Tvast'ar - Griech. τευχτήο, verleiten. Es ware demnach etwa "vom Ahura geschaffen (τευκτός, τυκτός = Sskr. tvash-t'a Pared, maide thin)", wo nicht gar: "vom A. erzeugt". Vgl. Zend thvakhshista (le plus agissant), allein thvarsta (fait, arrangé). Vgl. Benfev Inschr. v. thakatá und τύκτα = τέλειον Her. IX, 110. 'Αρτα-Cuoron, welches den Schein einer Zusammensetzung mit Griech. ζωστήρ angenommen hat, mag auch ein, nur wegen des ζ mehr Zendisches Derivat von obigem zush enthalten. Doch bekenne ich, da mir das Verhältniss des Vordergliedes (gew. arta erhaben, gross) zum zweiten dunkel ist, und letzteres nicht nothwendig dem Fem. Sskr. -tri der Nom. ag. auf -tar zu entsprechen brauchte, vielmehr auch von einer Neutralform nach Analogie z. B. von döithra, Auge, ausgeben könnte: das Ganze ist mir noch unklar.

Dagraζάθης, Heerführer der Inder, Her. 7, 65. heisst, vermuthe ich: dem Behram opfernd. Sei es nun, wir haben das Schlusswort für zaotar (von zu) = Sskr. hötar Opferer, Priester, als Nom. ag. zu nehmen, oder als zaothra = Sskr. hotra n. (Opfergabe). In diesem zweiten Falle wäre das Wort zu übersetzen: "dem Behram Opfer darbringend", wie auch im Lat. sacerdos gesagt wird. Möglich, dass sacerdotes, einigermassen der Analogie von antistites rücksichtlich Zusatzes des t folgend, grammatisch zu fassen sei, wie qui sacra dat; oder so, dass dötes noch den generellen Sinn von Gaben hat, possessiv: qui sacra dona habet quae Diis offerat.

Griech. Θεοδότας Luc. Zeux. 9. u s. w. kann doch unmöglich anders als mit δότης (dator) componirt sein und bedeutet demnach: wer den Göttern das Ihrige (Opfer, Verehrung u. s. w.)

giebt und zollt. S. oben nr. a.

7. Αβροχόμας, vielleicht nur, weil man einen Weichhaarigen (Αβροχόμης als Mannsn. Locell. Xen. Eph. p. 122.) im Sinne hatte, mit zweitem o st. α. Dann etwa: den Ahura (Ormuzd) liebend, wo nicht: vom Ahura geliebt. Vgl. Αβραδάτης (vom Ahura gegeben) König der Susier oben unter a. Μασχάμης könnte dasselbe sein, nur mit dem zweiten Theile (Mazdao) vom vollen Namen des Gottes. Vgl. Sskr. kam (amare, und Kàma der Liebesgott), altpers. kàma Wunsch, Willen, kamana treu, Zend kàmya (avec le désir). — Άρταχάμας Perser, Xen. Cyr. 8, 6, 7. An. 7, 8, 25. (auch etwa Αρταχάμα Frau des Ptolemäus, Arr. 7, 4, 6., wofern ihr Name persisch) weiss ich, falls nicht vorn die Αρταῖοι (ἥρωες) gemeint sind, nicht mit

Sicherheit zu übersetzen, und bin selbst in Zweifel, wohin das  $\tau \alpha$ , ob zum ersten oder zum zweiten Gliede, gehöre. S. das folg.

8. Das Alterthum bat es in der Art, die adeligen Geschlechter der Gegenwart durch die Heroen hindurch wo möglich an die Götter genealogisch anzuknüpfen, und fand kein Arg daran, wenn man in anmasslicher Weise auch in den Egn. dies häufig ausdrückt. So z. B. Θεόγνητος, η (a Deo gnatus, genitus), Διόγνητος (a Jove), 'Ηρόγνητος (a Junone); Θεογένης aus eines Gottes, und Θεαγένης doch wohl: aus einer Göttin Geschlecht; Διογένης, Έρμογένης u. s. w. Es hat grosse Wahrscheinlichkeit, dass auch in einigen Pers. Egn. Zend taokhman [taokhma Germe bei Brockb.], Sskr. tokma Geschlecht, toka [vgl. τέχνον | Kind. Benfey Klschr. S. 7. Gloss. S. 82., Pers. tukhm u. s. w. Boetticher Rudim. nr. 120. Horae Aram. nr. 68. sich erhalten habe. So z. B. in Aproxunc. Ich würde es "arischen (d. h. edeln) Geschlechtes" erklären, wie Airyanem vaêgô eig. "iranisches Geschlecht" (Sskr. viga Seed (of plants etc.) 2. Semen virile, welchen Sinn auch vêga mit ihm theilt), das heil. Land bei dem Zend-Volke heisst. Benfey ergänzt Klschr. laut Zusatz am Schluss in der luschr. N. R. 14, 19, S. 55, putra st. d-tr. wonach sich Darius als einen Ariya, Ariya (putra) d. b. Arier (Hochwürdigen), eines Ariers Sohn, bezeichnet. Nur hält von jener Erklärung der Mangel z. B. eines i hinter o mich noch zurück. Bei Unterdrückung eines von zwei t, die, um den Uebellaut der Wiederkehr zu vermeiden, nicht unglaublich wäre, liesse sich auch an Z. areta denken, und das Wort: "von ehrwürdigem, grossem Geschlechte" übersetzen. Ja zufolge der Herodoteischen Erklärung von Αρταίοι als ήρωες läge ein Sinn, wie der des Griech. Egn. 'Ηρωγένης (ex heroum genere oriundus), nichts weniger als ausser dem Wege. Mit dem Αρτύχας weiss ich trotz des Sskr. toka noch nicht viel anzufangen. Lässt das v auf Sakr. ratu (Herr) rathen, und ist das x Verkleinerungssuffix? Wohl kaum Sskr. kâya Leib. Bei etwas minder voller Aussprache des Diphth. in taumà (Spross), wie Oppert S. 8. auf der Inschr. liest, könnte man selbst Αρτάμας viell. dem Αρτόχμης gleichstellen. Doch vgl. den Superl. Σπιταμάς und Zend takhma (fortis). — Τεριτούχμης Ctes. 53., im Genitiv Τεριτούχμου (Mon. Τεριτέγμεω) 55. Bähr p. 201. D. i., wie ich glaube: "aus dem Geschlechte des Tîr, Zend Tistrya 1)", nach ungefährer Ana-

<sup>1)</sup> Bei Garzoni Gramm. della lingua Kurda p. 56. heisst der 5. kurdische Monat oder Juli Tirma (d. h. Monat des Tir), während nach dem Syrischen Kalender, der seine Zählung mit dem October beginnt, auf den Juli als 10. der kommt, unter welchem Namen ihn auch die kurdischen Verz. bei Lerch a. a. O. S. 632., nämlich als Taemuz, kennen. Sonderbar genug also hat der kurdische Kalender, worauf bereits A. L. Z. Erg. Juni 1839. S. 365. aufmerksam gemacht worden, bei Garzoni (allein nicht bei Lerch)

logie der Formen  $T\eta\varrho$ ίβαζος,  $T\eta\varrho$ ιδάτας mit  $\eta$  st.  $\iota$  in  $T\iota\varrho$ ίβαζος,  $T\iota\varrho$ ιδάτας. Die Variante Περιτούχμης  $\rho$ . 199. kommt wohl nicht in Betracht. Aber auch, wenn dies, ware Zurückführung des Worts auf die Peri's (angelus, spiritus bonus) misslich, indem der Zendname dafür Pairika fem. Brockh. S. 374, 376. als von pere (im Sinne von détruire) ausgehend: le destructeur heisst, und die Peri's, natürlich als schlechte Genien, vom Zarathustra bekämpft werden sollen. Spiegel DMZ, 1, 262. Folglich war die frühere Ansicht über sie nicht eine so günstige, wie gegenwärtig. Aus diesem Grunde würde ich auch Παρύσατις nur mit Zögern als "eine aus dem Geschlechte (Sskr. gati) der Peri's" deuten. Vgl. sonst Et. Forsch. Einl. S. LXIX. Z. B. Perîzâd الجرية Tochter des Chaqan von China DMZ. III. 256., Verwandte von der Peridokht, Tochter des Faghfur's 1) von China. S. 254.; - ein Name, wie Turandokht (Turandot) d. i. Tochter von Turan. Es scheint mir desshalb nicht unglaublich: Παρύσατις bezeichne - im Orient als grosses Glück betrachtet - ,, von zahlreicher Nachkommenschaft", wie altpers.

den Ized Tir in drei Monaten, nämlich einmal (Juli) in der asigmatischen Form; und ausserdem in der Koppelung von dem 8. Monat — Oct. und dem 9. — Nov., angenommen dass der 7. hebr. Monat משרי und der 1. bei den Syrern vom Ized Tistrya den Namen habe, in der älteren minder entstellten Gestalt aus dem Zend. Von Lerch's 3 Verzz. weicht bei sonst wesentlicher Gleichheit der Monatsnamen, die jedoch, ausser hier, auch noch durch das Zerfallen des Kanun im 10. und 11. unterbrochen wird, doch in unserem Falle jedes von einander ab. Das von Bohtan zwischen Merdin und Nisibin hat, dem Syrischen entsprechend, 8. Tisrin schlechtweg (zufolge Navoni

Fundgr. des Or. IV. 62. Syr. آنشريي أول h. der erste Teschrin) und 9. Tiśrin paśi (Pers. بحس pes, d. i. posterior), Syr. zweiter T., pes, d. i. posterior). Syr. zweiter T., Dagegen bei Diarbekir heisst 8. ćaeleï peśin (das zweite Wort = erster, Pers. بنشريين تاني pisch Aute), aber 9. ćaeleï peśin (posterior). Hierin erblicke ich nichts als bei Garzoni 8. ciria, oder ciria ber (prior) Garz. p. 201. und 9. ciria pasi, nur dass es l an die Stelle von dem regelrechteren r in letzteren setzte. Das c (Deutsch tsch) ist aber in Wahrheit nichts als durch Ausstoss des Vokals in Eins zusammengeflossenes تشريب und dieser Name also wirklich mit dem Tirma wesentlich, nur nicht nach der chronologischen Verschiedenheit im Namen des Izeds, identisch. Vgl. Persisch عند Primus aestatis mensis anni Persici. Cast.; wogegen im Bucharischen das gewiss nicht verschiedene Wort tyrmah Klapr. As. Polygl. S. 246. Herbst bedeutet. Zuletzt giebt uns das Verz. im Zaza-Dialekte bei Pâlu für 8. âśme païzi vaerjenne und 9. âśme païzi pejenne. As me Monat; païz kühl, Herbst; und vaerjenne (vorn unstreitig gleich dem ber bei Garz.), erster; pejenne anderer.

Des r wegen, was im Chinesischen mangelt, schwerlich dieser Sprache angehörend. Im Kurdischen heisst aber das Porcellan farfüri [etwa: kaiserliches?] Porcellana, vasi diterra della Cina. Garz. Gr. p. 216.

par'u-zana volkreich, etym. gleich mit  $\Pi o \lambda \dot{v} \gamma o v o \varsigma$ . —  $K a \varrho \tau \dot{w} - \mu \eta \varsigma$ , Meder, Et. Forsch. Einl. S. LI. enthält vielleicht die altpers. Form taum â ohne Guttural. Das wäre nun etwa "einer aus dem Herrenstande", wenn es anders mit dem Ggs. von kåra (handelnd, von Kriegsstämmen) und vith als unterthänigen Bauern (Tadschik) Benfey Keilinschr. S. 23. 78. Grund hat. Etwa auch  $K a \varrho \mu \bar{u} v l a$ , jetzt Kirmán, daher mit Zend nmåna (regio)?

Uns sind drei Pers. Egn. aufbewahrt, die, ein voraufgehendes v in Abrechnung gebracht, das wahrsch. nicht zum ersten, sondern zum zweiten Worte geschlagen werden muss, ganz das Aussehen von Compp. gewonnen haben mit αλχμή (z. B. Néarmos d. h. mit neuer, und folglich tüchtiger, Lanze). Liegt ihnen nicht Zend taokhman, sondern takhma (fortis) zum Grunde, an welches letztere (und Sskr. citra) Benfey Klschr. S. 81. bei dem von Oppert S. 8. C'itratak'ma geschriebenen Personennamen erinnert? Etwa: an der Fähigkeit zu Nachkommenschaft stark? Nämlich eithra ist Same. Vgl. Brockh. S. 371: dryôashacithra Qui conserve les pures semences. Μεγασίδρας, Perser, Her. 7, 72. verm. nicht: von grosser (hober) Abkunft, sondern "aus des Mondes Samen geflossen", Μηνογένης. Da indess Neupersisch 1€ > tschehr und 5€ tschehreh (vultus, facies) auch in Compp. vorkommt, wie ورنجه و perîtschehreh (Engelgesicht), von Mädchen gebraucht: wäre immer auch dafür "Mondesantlitz" denkbar, wie Khorschidtscher (s. Ang. Index) auch am wahrscheinlichsten mit "Sonnenantlitz" wiederzugeben wäre. Nur kann ich freilich nicht das Entstehen von h aus th für unseren Fall beweisen, der sonst, z.B. in schehr (urbs) aus Z. shôithra, bekannt genug ist. Wäre es etwa ein Derivat mittelst -tra (wie dôithra Auge) gleich cas-man, Sskr. caxus, Auge? - Μασίστρης, Heerführer der Perser nach Aesch. Pers. 30. lässt sich, zumal wenn man eine Umsetzung des einräumt, auch vortrefflich als "aus des Mazdao Samen entsprungen" auffassen. Freilich wollen wir nicht verschweigen, dass auch hier z. B. wegen Οὐδιάστης, die Möglichkeit einer Erklärung aus dem Sskr. Nom. ag. yasht'ar (A sacrificer) offen zu halten gerathen scheint. — Minotschetri heisst "von himmlischem (mainyu) Geschlecht" Spiegel Huzv. Gr. S. 171. und in Kuhn's Beitr. I. 38., und Μνασχίρης, König der Parther, wenn anders damit gleich (Et. Forsch. Einl. S. LXIX.) s. oben, könnte selbst in 'Oρίσκος (als ob Dem.) auf eine Kürzung "aus oromazdischem (Ahuirya) Geschlecht" führen, indem dann zu der Weglassung des einen ø dieselbe Aufforderung vorlag, wie in Ζαράδης st. Ζωροάστρης. Oder ware es nebst 'Οάριζος u. s. w. (s. Kuhn Beitr. I. 290.) als εὐεργέτης aus Zend hvares zu deuten? - Da ist nun 1) der Υσταίχμας Aesch. Pers. 966. Vielleicht: im Kampfe tapfer. Wenngleich nämlich Υστάσπης von vîç-ta (erworben) st. Sskr. vit-

ta ausgeht: scheint im jetzigen Namen ein Subst. von Zend yudh (combattre; vgl. yaodha, pugnator) zu liegen, mit einer Umbildung des dh gleich der in dem Griech. Frauenn, Youivn, d. i. Schlacht, von gleicher Bedeutung als so viele Germanische Hilti, Hilta u. s. w. Graff IV. 912. Kaum mit Pers. khûsch (bonus, praeclarus) und: von guter Herkunft. Ausserdem 2) Τοιταίχμης Tzetz. Chil. 3, 1., der aber in längerer und wahrsch. weniger verderbter Form 3) bei Her. 1, 192, 7, 82. Τοιτανταίχιης lautet. Es würde mich ganz vorzüglich freuen, behalte ich mit meiner Vermuthung Recht, in diesem Namenpaar die im Zend übliche Doppelform Thrita und Thraêtaona wiederzufinden, welches zweite jetzt gls. zu Feridun Glanz der Welt. aus خر splendor und arab. فر dunyâ Mundus (vgl. gîti efrûz, Welfall erleuchtend, u. s. w. Possart Pers. Gramm. S. 127.) umgedeutet worden. Vgl. DMZ. III, 246. Spiegel und ganz besonders 11. 216 ff. Roth und meine weiteren Benutzungen von dessen und Anderer Angaben in Kuhn's Ztschr. IV. 429. 439. Sogar eine Hindeutung auf den Zendischen Athwya, Sskr. Åptyå, welcher eben diesem interessanten Sagenkreise gleichfalls angehört, glaube ich im Αθώος, pers. Eunuch, Ctes. (42, b, 5.) entdeckt zu haben, welcher Name (scheinbar Adj. vom Berge ASus) das Zendische wy (altpers., seiner, unter 1. besprochenen Gewohnheit gemäss, verm. zu uwiy auseinandergezogen) getreu genug mit ω wiedergiebt. Ist nun Τριτανταίχμης s. v. a. "wie Feridun tapfer"?

## Aus Sa'di's Diwan.

Von

#### Prof. K. H. Graf.

(Fortsetzung 1).)

# II. Auswahl aus Sa'di's طيبات.

Während in Sa'di's Kosiden das didactische Element vorwaltet, herrscht in der aus 399 kleinern Gedichten bestehenden

Sammlung der (Calcuttaer Ausgabe der Sa'di'schen Werke Fol. 264-366) fast ausschliesslich das lyrische. Sa'di bekundet darin seine Meisterschaft auch als Liebesdichter, doch spielt das Erotische nach Sufi-Weise häufig in das Mystische hinüber, oft ist der Inhalt auch ein rein mystischer, und hie und da verfällt der Dichter auch in den ihm sonst geläufigen didactischen Ton.

Die طبيات gehören wohl grossentheils einer frühern Lebensperiode Sa'di's an als die Kasiden, doch finden sich äusserst wenige Andeutungen darin, aus denen man auf Zeit und Ort der Abfassung schliessen könnte; nur einige Male ist Schiras als Sa'di's Wohnort genannt, ein Lobgedicht auf den Atabek Mohammed Calcuttaer Ausg. Fol. 279), welchen er bittet von ihm den Rath eines Greises پنگ عبرانی anzuhören, führt in die Zeit nach dem Gulistan herab, und eine Art Widmung an Selgukschah 3), welche unmittelbar nach dem Lobe Gottes und Mohammed's an der Spitze der Sammlung steht, zeigt dass diese nicht vor dem J. 1262 gemacht und als ein Ganzes herausgegeben worden ist.

Die einzelnen Gedichte dieser Sammlung halten sich in Betreff ihrer Länge zwischen 4 und 13 Disticha als äussersten Grenzen, nur einige wenige haben deren 14 bis 16, ein einzi-

<sup>1)</sup> S. Bd. IX S. 92 ff. Bd. XII S. 82 ff.

زهم از قبل تو نوشداروست فحش از دهن تو طیباتست (2

<sup>&</sup>quot;Gift von dir dargereicht ist heilende Arznei, Schmähworte aus deinem Munde sind Süssigkeiten," (Calcutt. Ausg. Fol. 281 v.)

<sup>3)</sup> S. Bd. XII S. 87.

ges 22. Die darin gebrauchten Metra will ich nach der Ordnung aufführen, in welcher sie in Vullers' Grammatik Th. II. S. 181 — 186 (vgl. Gladwin's Dissertations on the Rhetoric Prosody and Rhyme of the Persians S. 81—87), wo man die Schemata finden kann, vorkommen:

```
1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
                   10 ــــــ مطوى مخبون
 8.
                  26 رمل متمن محذوف
 9.
                       15 - مشكول
10.
       9 ـــــــ مخبون
52 ــــــ ـــــ محذوف oder مقطوع
11.
12.
                18 _ مسدّس محذوف
13.
       2 __ مخبور محذرف oder مقطوع
14.
                8 سریع مطوی مکسوف
15.
              13 منسرے مطوی مکسوف
9 ___ مجدوع
16.
17.
   21 خفيف مخبون محذوف oder مقطوع
18.
19.
        20.
   11 مجتث مخبون
45 ـــ ــ محذوف oder مقطوع
2 متقارب
2 ــ مقصور
21.
23.
24.
```

يسيط ist im Metrum (داني النج) ist im Metrum بسيط geschrieben, doch stets mit der auch bei den Arabern erlaubten Verkürzung der ersten Sylbe des zweiten und vierten Fusses (s. de Sacy, Gramm. ar. 11, p. 632, l. 16—18), so dass das Schema ist: مستفعلي فعلي مستفعلي فعلي مستفعلي فعلي مستفعلي فعلي مستفعلي فعلي مستفعلي فعلي المستفعلي المستفعلي المستفعلي فعلي المستفعلي فعلي المستفعلي Was die Uebersetzung der ausgewählten Stücke betrifft, so habe ich mir hier in Bezug auf den Reim nicht dieselbe Freiheit genommen wie bei den Kasiden, da ich es bei solchen kleinern Gedichten für nöthig hielt auch in diesem Punkte die Uebersetzung dem Originale anzupassen: dabei habe ich mich aber, so viel es bei der dadurch vermehrten Schwierigkeit geschehen konnte, doch möglichster Worttreue beflissen.

## II.

### Metr. 20.

این بوی روح پرور از آن کوی دلبر است وین آب زندگانی از آن حوص کوثر است ای بیاد بوستان مگرت نافیه در میان وی مرغ آشنا مگرت نامه در بر ۱) است بوئی بهشت می گذرد یا نسیم دوست بیا کیاروان صبح کیه گیتی منور است این قاصد از کدام زمین است مشکبوی وین نامه درچه داشت که عنوان معظراست بیر راه بیاد عود بیر آتش نهاده اند یا خود در آن زمین که توثی خاک عنبر است

#### T.

Erquickender Geruch weht her aus jenem zaubervollen Land,
Dies Lebenswasser strömt dort von des Paradiesesflusses Rand.
O trauter Vogel, hast vielleicht ein Liederbuch du in der Brust?
Mit einem Moschusbeutel bist du Wind des Gartens wohl entsandt?
Ist's Paradieseswohlgeruch der wehet? ist es Freundes Hauch?
Ist's Morgenkarawanenzug, da hell von Licht die Welt entbrannt?
Der Bote mit dem Moschusduft aus welchem Lande kommt er her?
Dass lieblich so die Aufschrift riecht, worin ward dieser Brief
gesandt?

In jenem Lande, wo du weilst, besteht der Staub aus Ambra wohl? Hat auf des Windes Wege denn man etwa Aloe verbrannt?

<sup>1)</sup> C. چ

باز آی وحلقه به در زندان شوق زن کاصاب را دو دیده چو مسمار به در است باز آکه در فنراق تو چشمر امیدوار چون گوش روزدار به الله اکبر است دانی که چون گوش گذاراندم روزگار روز کشر است گفتیم عشق را بصبوری دوا کنیم است گفتیم عشق را بصبوری دوا کنیم صورت رچشم غابیب واخلان در نظم در نامه نیر چند بگنجد حدیث شوق در نامه نیر چند بگنجد حدیث شوق کوته کنم که قضهٔ ما کار دفتر است موزان ومیوهٔ سخنش هجنان برق شوق سوزان ومیوهٔ سخنش هجنان تر است

O kehre wieder! klopfe doch am Thor des Sehnsuchtskerkers an: Wie Nägel ist der Freunde Aug' auf's Thor geheftet unverwandt. O komm zurück! von dir getrennt, ist hoffnungsvoll das Auge stets Wie bei dem Fastenden das Ohr auf das Allah ekber gespannt'). Du weisst es wohl, wie so dahin die Tage unsres Lebens geh'n: Ein Tag, der ohne dich verging, ist nah' dem jüngsten Tag verwandt.

Ich dachte mir, in der Geduld fänd' ich der Liebe Heilung doch: Die Liebe wuchs mit jedem Tag, indess nur die Geduld entschwand. Dem Blick entrückt ist die Gestalt, das schöne Inn're seh' ich stets; Vor Augen ist das Wesen mir, vom Anschau'n nur bin ich gebannt. Noch sagen könnt' in diesem Brief ich viel von meiner Schnsucht dir, Doch brech' ich ab: was ich erlebt, nicht fasste es ein ganzer Band. Wie auf dem Felde oft ein Baum, gibt Sa'di, von der Schnsucht Blitz Getroffen, frische Redefrucht, und doch verzehret ihn der Brand.

<sup>1)</sup> Wörtl. "Das Auge des Hossenden ist wie das Ohr des Fastenden auf الله اكبر (gerichtet)." الله اكبر ist der Ruf, welcher das Ende des Fastens anzeigt; s. Muradgea d'Ohsson, I, S. 353 der deutschen Bearbeitung.

آری خوش است وقت عزیزان ببوی عود وز سوز غافل اند که در جان مجمر اسد

### III.

Metr. 20.

رفتی وصد فزار دلت دست در رکیب ای جان اهل دل که تواند زتو شکیب گوئی که احتمال کیند شدّت فرای آن را که یکنفس نیبود طاقت عتیب تیا چچو آفتاب بیر آئ دگیر زشری ۱) ما جمله دیده بر ره وانگشت بر حبیب از دست قاصدی که کتابت بمن رسد در یای قاصد افتم وبر سم نهم کتیب چون دیگران زدل نروی ۱) گر روی زچشم کاندر میان جانی واز دیده در حبیب

Wie froh, von Aloe umbaucht, fliesst der Erlauchten Leben hin! Nicht kümmern sie sich um die Gluth in der des Beckens<sup>3</sup>) Herz entbrannt.

#### II.

Du gingst: zehntauseud Herzen die folgten dir beim Scheiden:
O Seele der Verständ'gen, wer trägt es dich zu meiden?
Wer einen Augenblick nur den Vorwurf ') nicht erduldet,
Soll dieser wohl geduldig der Trennung Härte leiden?
Bis wieder gleich der Sonne im Osten du erscheinest,
Wird auf den Weg das Aug', auf den Freund der Finger deuten.
Wenn mir die Hand des Boten ein Schreiben von dir brächte,
Vor ihm mich neigend würd' ich auf's Haupt das Schreiben breiten.
Du wohnst in meiner Seele, wenn auch dem Aug' entschwunden,
Ob And're, wenn dem Auge, dem Herzen auch entgleiten.

بهروی C. شوقی C. شوقی (1

<sup>3)</sup> nämlich des Beckens in welchem die Aloe brennt.

<sup>4)</sup> عتیب (Imâle st. اعتاب) Vorwürfe die der Geliebte dem Liebenden macht.

امید روز وصل دل خلق می دود ورزده فرای خون باچدانیدی از نهیب در بوستانسرای تدو بعد از تو کی بود خندان انار وتازه به وسرخ روی سیب بی عید متّفق نشود خلقرا نشاط از بسکه از رسیدنت آئین کنند وزیب این طلعت خجسته که با تست غم مدار کاقبال یاورت بود اندر فراز وشیب گراه تست خاطر سعدی بحکم آن که خلق خوشت چو گفتهٔ سعدیست دلفریب خلق خوشت چو گفتهٔ سعدیست دلفریب تائید و نصرت و ظفرت باد همان دلویب

## III.

## Metr. 7.

ای ساریان آهسته رو کآرام جانم می رود وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

Des Wiedersehens Hoffen belebet Aller Herzen,
Aus Furcht sonst würden bluten sie in den Trennungszeiten.
Kann nach dir noch im Garten das Aug' an Quitten Frische,
An der Granate Lachen, der Aepfel Roth sich weiden?
Sonst nur an heil'gem Feste eint sich das Volk zum Jubel,
Doch sieh' ob deines Kommens in Festschmuck sie sich kleiden.
Wie Glück und Heil dein Antlitz umstrahlt, sei nicht in Sorgen:
Im Hoh'n und Niedern wird dich das Glück hilfreich begleiten.
Da dein huldreiches Wesen die Herzen all' entzücket
Wie Sa'di's Reden, muss dich auch Sa'di's Geist begleiten.
Ob Morgens oder Abends du auf dein Pferd gestiegen,
Mag Heil und Macht und Sieg stets an deiner Seite reiten.

Ш.

O Treiber, ziehe langsam bin, denn meiner Seele Wonn' 1) entschwand, Und fort zieht auch mein eignes Herz an meines Herzensräubers Hand.

<sup>1)</sup> كا آرام دل vgl. XIII v. 11. 12.

گفتم پنیرفگ و فسون پنهان کنم ریش درون پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود من مانده ام مهاجور ازو بیرچاره و رنجور ازو گوئی که نیشی دور ازو بر استخوانم می رود بگذشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم بگذشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم با این هم بیداد او وین عهد بی بنیاد او در سینه دارم یاد او تا بر زبانم می رود محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان کن عشق آن سوو روان گوئی روانم می رود باز آی و بر چشمم نشین ای دلفریب نازنین کاشوب و فریاد از زمین تا آسمانم می رود کاشوب و فریاد از زمین تا آسمانم می رود از رفتن جان از بدن گویند هم نوعی سخن می رود

Durch List wollt' ich und falschen Schein verbergen meine innre Pein, Doch rinnt — wie kann's verborgen sein? — Blut über meiner Schwelle Rand.

Von mir gewendet hat er sich, in Noth und Schmerz gelassen mich, Es ist als ob des Speeres Stich er tief mir ins Gebein gerannt. Fort ging der Freund in sprödem Sinn, gab mich der Qual und Trauer hin,

Dass gleich dem Weihrauchfass ich bin, und Rauch aufsteigt aus meinem Brand.

Drückt schwer auch seines Grolls Gewicht, ob treulos er den Bund auch bricht,

Aus meinem Busen weicht er nicht, so dass die Zung' es laut bekannt.

Sei, Treiber, nicht so ungestüm, lass sanft die Karawane ziehn! Mit jenem Schlanken zieht dahin mein Geist durch Lieb' an ihn gebannt.

O komm, auf meinem Auge ruh', du süsser Herzenszaub'rer du! Von mir wird ja dem Himmel zu der Angst- und Klageruf gesandt. Wie Seel' entweicht aus Leibes Bund, viel spricht darüber mancher Mund:

Mir ward durch eig'nes Auge kund, wie meine Seele mir entschwand. سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بیوفا طاقت نمی آرم جفاگار از فغانم می رود

#### IV.

Metr. 24.

مرا راحت از زندگی دوش بود که آن مادرویم در آغوش بود چنین مست دیدار وحیران عشق کده دنییا ودینم فراموش بود نگویم می لعبل شیرین گوار که زعر از کف دست او نوش بود ندانستم از غایت لطف وحسن که سیم وسمن یا بر ودوش بود بدیدار و گفت از جانب روش سرایای من دیده و گوش بود غی دانم آن شب که چون روز شد کسی باز داند که با هوش بود کسی باز داند که با هوش بود

Doch, Sa'di, mag er treulos sein, ich stelle drum mein Klagen ein; Was hilft's? er hat von meinem Schrei'n ja grausam sich hinweg gewandt.

### IV.

O gestern Nacht, welch frohe Lebensstunden,
Die jenen Mond in meinem Arm gefunden.
So trunk'nen Blicks im Liebesrausch war ich,
Dass Welt und Glaube meinem Sinn entschwunden.
Nicht musste süsser Wein rubinroth nur,
Gift musst' aus seiner Hand als Labsal munden.
Ob Silber, Jasmin, Schulter oder Brust,
Konnt' ich vor lauter Schönheit nicht erkunden.
Bei seinem lieblich süssen Wort und Blick
War Aug' und Ohr von oben ich bis unten.
Wie's Tag ward jene Nacht, ich weiss es nicht,
Das weiss nur wem nicht der Verstand geschwunden.

مونّن غلط گفت بانگ نماز مگر هچو من مست ومدهوش بود مگر هچو من مست ومدهوش بود بگفتیم ودشمن بدانست 1) و دوست نماند آن تحمّل که سرپوش بود بخوابش مگر دیدهٔ سعدیا زبان در کش امروز کآن دوش بود مبادا که گنجی ببیند فقیر و کم نتواند از حرص خاموش بود

#### V.

#### Metr. 10.

خبرت خرابتر کرد جراحت جدائی چو خیال آب روشن که بتشنگان نمائی تو چه ارمغانی آری که بدوستان فرستی به از آن نه ارمغانی که تو خویشتی بیائی بشدی ودل بیردی وبدست غم سیردی شب وروز در خیالی وندانمت کاجائی

Zur Unzeit rief der Rufer zum Gebet,
Wie ich konnt' er vom Rausch wohl nicht gesunden.
Ich sprach davon, kund ward es Freund und Feind,
Zu bergen es hatt' ich nicht Kraft gefunden.
Im Schlaf wohl hast du, Sa'di, dies geseh'n?
War's gestern Nacht, lass heut' die Zung' gebunden.
Nie möge einen Schatz der Arme seh'n:
Von Gier wird seine Zunge überwunden.

#### $\mathbf{V}$ .

Dein Gruss hat mir nur herber den Trennungsschmerz gemacht, Wie klaren Wassers Traumbild, wenn es dem Durst'gen lacht. Wozu bringst ein Geschenk du, den Freunden es zu senden? Kein besseres Geschenk als wenn du dich selbst gebracht. Du gingst und nahmst das Herz mir und gabst es hin dem Kummer; Nicht weiss ich wo du weilst, doch seh' ich dich Tag und Nacht.

<sup>1)</sup> C. ندانست (1)

دل خویش را بگفتم چو تو دوست می گرفتم نده گجب که خوبرویان بکننگ بیوفائی چه کننگ گر تحمّل نکننگ بیوفائی تو هر آن ستم که خوافی بکنی که پادشائی سخنی که با تو دارم بنسیم صبح گفتم دگری نمی شناسم که تو با وی آشنائی من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت برو ای فقیه وبا ما مفروش پارسائی تو که گفته تحمّل نکنم جفای خوبان بکنی اگر چه سعدی نظری بیازمائی در چشم بامدادان ببهشت بس کشودن نظری بیازمائی در چشم بامدادان ببهشت بس کشودن نظری بیازمائی

#### VI.

Metr. 20.

آن سروِ نازنین که چه خوش می رود براه وآن چشم آهوانه که خوش می کند نگاه

Zum Herzen sprach ich, als ich zum Freunde dich erkoren: Wohl sind die Schönen stets nur auf Unbestand bedacht. Was können Unterthanen als mit Geduld ertragen? Du bist ein König, bast drum grausam zu sein die Macht. Was ich dir melden wollte, wird von dem Morgenwinde Dem ich 's gesagt — denn ihn nur ja kennst du — überbracht Vorbei ist's dass ich höre auf guten Rath: geb', Weiser, Mit deiner frommen Uebung, die du zu Markt gebracht. Der du gesagt: Nicht möcht' ich der Schönen Qual ertragen, Du thust's, erfuhrst wie Sa'di du Eines Blickes Macht. Des Freundes Anblick schauen ist süsser als am Morgen Der Augen Pforte öffnen auf Paradieses Pracht.

#### VI.

Wie sieht man die Cypresse einher so lieblich schweben, Und das Gazellenauge so schön den Blick erheben!

کے سرو دیدہ کد کمر بست بر میان یا ماہ چاردہ کہ بسر بے نہد گلاہ گل با وجود او چو کیاهیست نزد گل مه پیش روی او جو ستارهست پیش ماه سلطان صفت هی رود وصد هزار دل با او چنانکه از پی سلطان رود سیاه ڭوينىد ازو حذر كن وراه ڭريىز ڭير كويم كجا روم ك ندارم كريزكاه اول نظم کے چاہ زخدان بدیدمش گوئی در اوفتاد دل از دست من بجاه دل خود دریغ نیست که از دست من برفت جان عزيز بر كف دست است كُو بخواه ای هر دو دیده پای که بر خاك می نهی آخم نه بر دو ديده سن به كه خاك راه حيف است ازآن دهان كه تو داري جواب تليخ وآن سينة سفيد كمه داري دل سياه

Wo sah man sonst Cypressen gegürtet um die Mitte,
Wo auf des Vollmonds Haupte die Mütz' empor sich heben?
Die Rose neben ihm scheint wie Gras nur bei der Rose,
Der Mond bei seinem Antlitz wie Stern und Mond daneben.
Er schreitet wie ein König und hunderttausend Herzen
Mit ihm, gleichwie den König die Krieger rings umgeben.
Man sagt mir, ich soll hüten vor ihm mich und entfliehen:
Wohin denn flieh'n? mir ist ja kein Zufluchtsort gegeben.
Kaum dass des Kinnes Grübchen ich sah, so schien das Herz auch
Entfallen aus den Händen mir in die Grube eben.
Doch gleichviel ob das Herz auch mir aus der Hand entwichen,
Sieh' hier auf meiner Hand liegt, — mag's seyn! — das theure
Leben.

O Augenwonne! dass du statt auf den Staub des Weges Auf meine Augen setzest den Fuss, lass mich erstreben! Ach! kann aus solchem Munde denn bitt're Antwort kommen, Kann in der weissen Brust dir ein schwarzes Herz denn leben! Bd. XIII. بیرچارگان در آتش عشقت بسوختند آه از تو سنگدل که چه نامهربانی آه شهری بگفتگوی تو در تنکنای شوی شب روز می کنند و تو در خواب صححگاه گفتم بنالم از تو بیاران ودوستان باشد که دست جور بداری زبیگناه بازم حفاظ داین همت گرفت وگفت در دوست جز بدوست مبر سعدیا پناه

#### VIII.

#### Metr. 12.

آن نه زلف است و بنا گوش که روز است و شبست وآن نه بالای صنوبر که درخت رطبیست آن دهان نیست که در وصف سخندان آید مثر اندر سخن آئی و بدانم که لبست آتش روی تو زآنگونه که در خلف گرفت عجل از سوختگی نیست که خامی عجبست

Die Armen, die entbrannt sind vom Feuer deiner Liebe!
Dass du so hart und grausam, ach! Seufzer nur entschweben.
Du schläfst beim Morgenlichte, indess die Nacht zum Tag macht
Die Menge von dir sprechend in Sehnsucht-Angst und Beben.
Bei Freunden und Genossen wollt' über dich ich klagen,
Du möchtest vom Unschuld'gen die Hand der Strenge heben;
Doch wieder fasste Vorsicht des Denkens Saum und sagte:
Schutz kann dir vor dem Freunde, Sadi, der Freund nur geben.

#### VII.

Keine Lock' ist dies, kein Ohr ist's, nein der Tag ist's und die Nacht;

Nicht der Tanne schlanker Wuchs ist's, nein der Dattelpalme Pracht. Nicht ein Mund ist's den beschreiben können des Beredten Worte; Sprächst du nicht, nie bätt' ich, dass es eine Lippe sei, gedacht. Der Art ist dein Antlitz, dass es Feuer rings umher entzündet: Wunderbar dass etwas heil bleibt, nicht der Brand der angefacht.

آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار هم درختی که بنوروز نجنبد حطبست جنبش سرو تو پنداری کر باد صباست نه که از نالهٔ مرغان چمن در طربست هم کسرا بتو این میل نباشد که مراست کافتابی تو وکوتاه نظم مرغ شبست خواهم اندر طلبت عمر بیایان آورد گرچه راهم نه باندازهٔ پای طلبست فرقصائی سبعی دارد ومن در غم دوست اجلم می کشد و درد فراقمر سببست اجلم می کشد و درد فراقمر سببست شخی خویش بمیگانه نمی باید گفت گله از دوست بدشمن نه طریق ادبست لیکن این حال محال است که پنهان ماند لیکن این حال می ویردهٔ سعدی قصبست نو رزه می دری ویودهٔ سعدی قصبست

Nicht ein Mensch ist, wer nicht liebet in der Zeit der Frühlingslüfte, Dürres Holz nur ist der Baum der am Neujahrstag 1) nicht erwacht.

Meinst du dass vom Morgenwinde die Cypresse sich beweget?
Nein, der Vögel Seufzer haben in Bewegung sie gebracht.
Neigung hat zu dir nicht Jeder, wie ich sie im Herzen trage:
Dich als Sonne sieht kurzsichtig ja der Vogel nicht der Nacht.
In dem Streben nach dir werd' ich bis zum Schluss mein Leben bringen,

lst auch nach des Strebens Fusse nicht des Weges Maass gemacht. Jedes Schicksal ist verursacht: rafft im Kummer um den Freund mich Hin der Tod, so hat der Trennung Schmerz mir dies Geschick gebracht.

Von den eignen Dingen ziemt es nicht dass man zu Fremden spreche,

Ueber seinen Freund zu klagen bei dem Feind ist unbedacht. Doch unmöglich ist's ja dass mein Zustand je verborgen bleibe, Du zerreissest Panzer, Sa'di's Hülle ist aus Rohr gemacht.

zur Zeit der Frühlings-Tagundnachtgleiche.

## VIII.

Metr. 9.

ای مسلمانان فغان زان نرکس جادو فریب کو بیکره برد از من صبم وآرام وشکیب رومیانه روی دارد زنگیانه زلیف وخال چون کمان چاچیان ابروی دارد پر عتیب از عجایبهاء عالم می ودو چیب عجیب جمع می بینم عیان در روی او من فی حجیب ماه وپروین تیم وزهره شمس وقوس وکاج وعاج مور ونرکس لعل وگل سبزی ومی وصل وفریب بان وخطمی شمع وصندل شیم وقیم ونور ونار هیب شهد وشکم مشکه و عنیم در ولولو نار وسیب معجزات پنج پیغمبر برویش بر بدید

#### VIII.

Gläub'ge, helft vor diesem Auge, das mit Zauber mich umflicht, Das mit einem Mal die Ruhe, die Geduld und Kraft mir bricht. Gleich den Griechen ist sein Antlitz, gleich dem Neger Mal und Locke,

Gleich dem türk'schen Bogen 1) drohet von der Braue Pfeils Gewicht.

Von den Weltenwundern zeigen zwei und dreissig Wunderdinge Offen sich und unverschleiert mir auf seinem Angesicht:

Mond, Plejaden, Mercur, Venus, Soun' und Bogen, Tann' und Elfbein,

Ros', Rubin, Narziss' und Ameis', Laub, Wein, Liebestrug und -pflicht'),

Honig, Zucker, Moschus, Ambra, Perl', Juwel, Granat und Apfel,

Milch, Pech, Moschusweid' und Althee, Wachs und Sandel, Feu'r und Licht.

Offenbar auf seinem Antlitz sind der fünf Propheten Wunder:

<sup>1)</sup> کیاں جاچیاں, einer auch unter dem Namen Taschkend bekannten und durch die dort verfertigten Bogen berühmten Stadt in Maweralnahar.

<sup>2)</sup> Eigentl. Liebestreue und Liebestrug; s. Bd. XI S. 675 Z. 2, vgl. S. 674 Z. 3.

احمد وداود وعیسی خصر وداماد شعیب ای صنم گر من بمیرم نا چشیده آن لبان دادگر از تو خواهد داد من روز حسیب سعدیا از روی تحقیق این سخی نشنیده هد نشیبی را فرازی هر فرازی را نشیب

#### IX.

#### Metr. 13.

خوشتر از دوران عشف ایام نیست بامداد عاشقان را شام نیست مطربان رفتند وصوفی در سماع عشفرا آغاز هست انجام نیست از هراران در یکی گیرد سماع زانکه هر کس محرم پیغام نیست

Mohammed, David und Jesu, Chidr und der mit Allah spricht 1).
Abgott, sterbe ich und habe diese Lippen nicht gekostet,
Fordert noch mein Recht von dir einst der Gerechte beim Gericht.
Sa'di, hast du diesen sichern Wahrspruch niemals noch vernommen,
Dass dem Niedern stets ein Hohes, Hohem Nied'res stets entspricht?

IX.

Süss're Zeit als Liebeszeit wird nie bescheert, Wo der Morgen keinen Abend je gebärt. Die verklung'nen Töne hört der Sufi noch 2): Liebe hat begonnen wohl, nie aufgehört. Einen unter Tausend rührt der Töne Klang, Da nicht Jeder den Geweihten angehört.

d. i. Mose; diese Bezeichnung Mose's babe ich des Reimes wegen gewählt, statt داماد شعیب der Schwiegersohn Schoaib's (Jethro's), welches aus demselben Grunde im Texte steht.

<sup>2)</sup> Eigentl.: "Die Spielleute sind fort, der Sufi aber ist (noch immer) im Hören (versunken)", — schwelgt fortwährend im Nachgenusse ihres Spieles, hört und geniesst es, wie gegenwärtig, im Geiste fort. So auch die wahre Liebe: einmal genossen, bleibt sie der Seele stets gegenwärtig.

سام هم جويندگ ١ آخريست عبارفيان را منتهار كام نمست آشنایان رو بدید معنی بدند در سرائ خاص بار عام نیست تا نسو زد ہے نیایٹ ہوی عود بخته داند کاین سخون با خام نیست عر كسي را نام معشوقى كه عست مى برد معشوق مارا نام نيست مستى از من يدرس وشور عاشقي او کایا داند که درد آشام نیست باد صبح وخاك شيراز آتشيست هر که را دروی گرفت آرام نیست خواب بیهنگامیت از ۵ می باد ورنه بانگ صبح ببهنگام نبست سعديا چون بت شكستي خود مباش خودیاستی کمتر از اصنام نیست

Jedem Streben ist ein Ende sonst gesetzt, Dem der Gott sucht ist ein Endpunkt nicht gewährt. Die Vertrauten geh'n nach solchem Ziel den Weg, Doch dem Pöbel ist das inn're Haus verwehrt. Brennend nur riecht Aloe: wer reif ist weiss Dass sich dieses Wort nicht an die Rohen kehrt. Jeder nennet des Geliebten Namen wohl: Unsres Lieben Namen ward noch nie gehört. Frage mich nach Trunkenheit und Liebesrausch: Kann dies wissen wer den Becher nie geleert! Morgenwind und Schirasstaub, ein Feuer ist's, Ruhe findet nicht wen dieser Brand verzehrt. Schlaf zur Unzeit macht dass man vom Wege irrt, Sonst ist's Unzeit nicht, wenn Morgenruf man bört. Sa'di, brachst die Götzen du, werd' es nicht selbst: Gleichwie Götzendienst ist's, wenn man sich verehrt.

#### X.

#### Metr. 12.

چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را سرو بالای کمان ابرو اگم تیم زند عاشق آن است که بر دیده نهد پیکان را دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت سر من دار که در چای تو ریزم جان را کاجکی پرده بر افتادی از آن منظر حسن تما همه را دیده در اوصافِ تو حیران ماندی تما دیده در اوصافِ تو حیران ماندی مه را دیده در اوصافِ تو حیران را لیکن آن نقش که در روی تو من می بینم همه را دیده نباشد کمه ببینند آن را چشم گریانِ میرا حال بگفتم بطبیب گفتم گریانِ میرا حال بگفتم بطبیب گفتم آن دا دیده درین درد بخواهم فرسود

## X.

Muss der Sclave nicht den Nacken dem Gebote bücken?

Muss der Ball ohnmächtig nicht sich nach dem Schlägel schicken?

Wenn mit Bogenbrauen die Cypresse Pfeile schiesst,

Auf das Auge lässt wer liebet das Geschoss sich drücken.

Fasse meine Hand, denn meine Noth ist grenzenlos,

Nimm mein Haupt, vor dir muss ich dem Leben mich entrücken.

Höbe von dem holden Antlitz doch der Schleier sich,

Dass aufschlösse sich der Bildersaal vor Aller Blicken,

Voll Entzücken blieb' ob deiner Schönheit jeder Blick,

Keinen Tadel sprächen sie mehr über mein Entzücken;

Aber was in deinem Antlitz meinem Blick sich zeigt,

Alle haben nicht das Auge dass sie es erblicken.

Weinend klagt' ob meinem Zustand ich dem Arzt, er sprach:

Einen Kuss nur musst du auf die holden Lippen drücken!

Ach! sprach ich, dann werd' ich wohl in meinem Schmerz vergeh'n,

که محال است که حاصل کنم این درمان را هناجه با ساعد سیمین نه بعقل افکندم غایت جهل بود مشت زدن سندان را سعدی از سرزنش خلف نترسد هیهات غرقه در بحر چه اندیشه کند طوفان را سر بنه گه سم میدان ارادت داری نه گزیم است که گوئی بود این میدان را

#### XI.

#### Metr. 12.

باجهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست بغنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح تا دل مرده مثر زنده کند کاین دم ازوست نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل آنچه در سر سویداه بنی آدم ازوست

Denn das Mittel zu erreichen wird mir niemals glücken. Mit dem Silberarm wagt' ich den Kampf aus Unverstand: Wessen Faust den Ambos schlägt, den muss Wahnsinn berücken. Fern sei's dass sich Sa'di fürchtet vor der Leute Schmäh'n: Wer im Meer versank, wird dem die Fluth den Sinn verrücken? Gib dich hin, wenn du der Bahn des Strebeus dich ergibst!): Wer auf dieser Bahn zum Ball ward, muss dem Schlag sich bücken.

### XI.

An der Welt freu'ich mich darum, weil die Welt sich freut durch Ihn, Alles was besteht ich lieb'es, ist doch Raum und Zeit durch Ibn. O benutze, Freund, den Hauch noch, den erquickend bringt der Morgen,

Dass der Hauch dem todten Herzen Leben noch verleibt durch Ihn. Nicht dem Himmel ist gegeben, nicht den Engeln ist gewähret, Was sich reget in des Menschenberzens Heimlichkeit durch Ihn.

<sup>1)</sup> S. Bd. IX S. 129.

الحلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست بارادت بکشم درد که درمان هم ازوست زخم خونینم اثمر به نشود به باشد خنگ آن زخم که هر لحظه مرا مرهم ازوست غمر وشادی بسر عارف چه تفاوت دارد ساقیا باده بده شادی آن کاین غم ازوست پادشاهی و ثدائی بسر ما یکسانست که بدین در هم را پشت عبادت خم ازوست سعدیا ثمر بکند سیل فنا خانه عمر دل قوی دار که بنیاد بقا محکم ازوست

#### XIII.

#### Metr. 10.

اگرم حیات بخشی وگرم هلاک خواهی سر بندگی بخدمت بنهم که دادشاهی من اگر هزار خدمت بکنم گناهگارم

Mit Genuss schlürf' ich das Gift ein, wenn der Schöne ist der Schenke,

Willig will den Schmerz ich tragen, der auch Heilung beut durch Ihn.

Mag sie immer gut nicht dünken, gut ist meine blut'ge Wunde: Heil der Wunde, denn verbunden wird sie jederzeit durch Ihn. Ist's dem Wissenden nicht gleichviel, ob er Leid ob Freud' empfinde?

Schenke, bring' als Wein die Freude, dass auch dieses Leid durch Ihn.

Ob ein König, ob ein Bettler, Beide müssen gleich uns gelten, Denn im Glauben krümmt sich jeder Rücken dienstbereit durch ihn. Sa'di, mag der Strom des Todes auch des Lebens Haus zerstören, Zage nimmer, denn der Grund bleibt fest in Ewigkeit durch ihn.

#### XII.

Magst du mir Leben schenken, magst mich dem Tode weih'n, Das Haupt im Dienst gebeuget bin ich, o König, dein. Ob tausendfach ich diene, doch bin ich schuldbeladen, تو اگر هزار چون من بکشی که بیگناهی بکسی نمی توانم که شکایتت بگویم هم جانب تو خواهند وتو آن کنی که خوا قی تو بآفتاب مانی بکمال حسن وطلعت که نظم نمی تواند که ببیندت کماهی من اگر چنانکه نهیست نظم بدوست کردن هم عمر توبه کردم 1) گه نگردم از مناهی بخدای اگر بدردم بکشی که بر نکردم کسی از تو چون گریزد که تواش گریزگاهی منم ای نگار وحشی که در انتظار روبت هم ای نگار وحشی که در انتظار روبت هم عشف اگر بکوشم که بدوستان بپوشم عم عشف اگر بکوشم که بدوستان بپوشم سخنان سوزنا می بدو گواهی مختان سوزنا می بدوستان بپوشم وگم ایدن شب درازم بکشد در آرزویت

Ob Tausende du tödtest, von Schuld doch bist du rein.
Bei Keinem kann ich klagen ob deines Thuns: du handelst
Wie du willst, während Alle zu dir verlangend schrei'n.
Du bist der Sonne ähnlich an Strahlenglanz und Schönheit,
Denn nicht vermag das Auge zu schauen deinen Schein ').
Umsonst! ist's auch verboten zu schau'n nach dem Geliebten,
Nie lass ich vom Verbot'nen, muss stets auch ich's bereu'n.
Fürwahr wenn auch durch Schmerz du mich tödtest, nicht verwehr' ich's 3):

Wer flieht denn vor dir? Du nur kannst Zuflucht ja verleib'n. Ich Armer bin ein Wild, das dich, Bild, zu schauen hoffend, Die Nacht durchwacht, wo Schlummer wiegt Fisch und Vogel ein. Der Liebe Gram wohl streb' ich den Freunden zu verbergen, Doch meine brünst'gen Reden verrathen meine Pein. Und wenn im Wunsch nach dir mich die lange Nacht getödtet,

<sup>1)</sup> گوديدن Abkürzung von گاه نگردم با Abkürzung von گه نگردم F1.

<sup>2)</sup> علم , arabisch: so wie sie ist, nämlich die Sonne, الشمس , eigenthümliche Zusammenfassung des primum und des secundum comparationis in einen Begriff.

<sup>.</sup>Borb حفظ كودن وبخاطر نثاه داشتي = بر كودن (3

نه عجب که زنگ کردم بنسیم صحکاهی خصری چو کلكِ سعکی هه روز در سیاهیست نه عجب که آب حیوان بدر آید از سیاهی

#### XIII.

#### Metr. 7.

بر خیر تا یکسو نهیم این دلق ازرق فام را بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوی نام را هر ساعت از تو قبلهٔ بابت پرستی 1) می رود توحید بر ما عرضهٔ کن تا بشکنیم اصنام را می با جوانان خوردنم خاطر تمنا می کند تا کودکان در چی فتند این چیر درد آشام را

So flösst mir wieder Leben der Hauch des Morgens ein. Den ganzen Tag, wie Chidt, taucht sich Sa'di's Rohr in Schwärze: Was aus der Schwärze quillet muss Lebenswasser sein.

#### XIII.

Auf, auf, lass uns Valet nunmehr der blaugefärbten Kutte sagen, Das Götzenthum, das Frommsein heisst, in der Entäuss'rung Windverjagen 2).

Stets zieht durch dich Anbetung uns nach deiner Pforte Kibla hin:
O lass die Einheit nur uns schau'n, dass ell die Götzen wir zerschlagen

Wein mit Jünglingen im Verein zu trinken jetzt verlangt es mich, Dass mit dem tapfern Alten sich die Jungen nicht zu messen wagen 3).

<sup>1)</sup> قبله بابت پرستی n. abstr. von dem n. concr. compositum قبله Anbeter der Kibla deiner Pforte, d. h. Anbetung welche deiner Pforte als Kibla dargebracht wird. Vgl. über solche Composita Bd. V S. 314 Anm. 2.

قلاش مردم بی نام وننگ ولوند ویی چیز ومفلس واز کاینات (2 مجردرا گویند . Borb

<sup>3)</sup> Eigentl. dass die Jungen unterliegen diesem Alten, der bis auf den Grund austrinkt.

نهي تنكناي خلوتم خاطم بصحما مي كشد کز بوستان باد سحم خوش می دهد پیغام را غافل مباش ار عاقلي درياب الم صاحبدلي شاہد کے نتواں بافتی دیگر جنین ایام را دلبندم آن پیمان کسل منظور چشم آرام دل نی نی دلآرامش مخوان کے دل بیرد آرام را دنيا ودين وصبر وعقل از من برفت اندر غمش حاثي كه سلطان خيمه زد غوغا نماند عام را سعدی نصحت نشنود ورجان درین سر می رود صوفی کرانجانی مکسی ساقی بیاور جام را

#### XIV.

#### Metr. 13.

درد عشف از تندرستی خوشتم است بلكه درويشي زهستي خوشتم است

Aus dieser Zelle Enge treibt in's Freie mich der Geist binaus, Dort kann der frische Morgenwind vom Hain mir süsse Botschaft sagen.

Beacht' es wohl, hast du Verstand, begreif es recht, hast Einsicht du:

Vielleicht sehnst du vergebens dich einst noch nach audern solchen Tagen.

O der Geliebte ohne Treu, des Auges Späh'n, des Herzens Ruh'! Nein, nenne Herzensruh' ihn nicht, der quält das Herz mit Unruh-Plagen.

Entschwunden sind Verstand, Geduld, Welt, Glaube mir im Gram um ibn:

Nicht darf das Volk mehr lärmen wo das Zelt der König aufgeschlagen.

Auf guten Rath hört Sa'di nicht, gibt er auch drum die Seele bin: Sufi, sei grämlich nicht! Herbei lass deu Pokal vom Schenken tragen.

#### XIV.

Liebesschmerz ist als gesund zu leben schöner, Sich entäussern als sich überheben schöner.

خودپرستی خیرد از دنیا وجاه
نیستی وحقیرستی خوشتم است
عقل بهتم می نهند از کاینات
عارفان گویند مستی خوشتم است
چون گرانباران بسختی می روند
هم سبکباری وچستی خوشتر است
سعدیا چون دولت وفرماندهی
می نماند تنگدستی خوشتر است

Selbstverehrung geht hervor aus Welt und Rang, Nichtssein ist und Gott sich zu ergeben schöner. Für der Dinge Bestes hält man den Verstand, Doch ist Rausch, den Wissende erstreben, schöner Schwerbelad'ne geh'n mit Mühe nur einher, Unter leichter Last ist hinzuschweben schöner. Sa'di, da der Reichthum und die Herrschaft nicht Von Bestand sind, ist die Armuth eben schöner.

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

# Ueber die Praeterital-Bildung des persischen Verbums.

Von

#### Prof. H. A. Barb 1).

Die persischen National-Grammatiker, zunächst Lexicographen, haben für die Deduction der Bildungsformen des Verbums ihrer Sprache den Infinitiv desselben zum Ausgangspunkte genommen, offenbar aus dem Grunde, weil sie, im Geiste der arabischen Grammatiker berangebildet, in dieser Form des Verbums eine Art Masdar gefunden zu haben glaubten. Die europäischen Verfasser persischer Grammatiken folgten ihnen um so leichter auf dem bemerkten Wege, da sie durch die Analogie des bei dem Verbum der europäischen Sprachen beobachteten Verfahrens ebendahin geführt wurden. Wie wenig befriedigend ihre in viele Regeln auseinandergehende und von einer noch grössern Anzahl von Ausnahmen durchkreuzte Lehre sich in der Theorie und Praxis darstellt, brauche ich hier nicht eingehend zu besprechen; diess ist eine den geehrten Mitgliedern der Versammlung wohlbekannte Thatsache. Es würde zu weit führen, wenn ich eine Geschichte und Kritik aller der mühseligen und verfehlten Versuche gabe, welche von unsern Grammatikern gemacht worden sind, um mit Hilfe der verschiedenartigsten Combinationen gewisse Gesetze der Analogie für jenen Bildungsprocess aufzustellen und so die persischen Zeitwörter wenigstens in eine systematische Lebersicht zu bringen. Aus derselben Rücksicht muss ich mich auch einer methodischen Auseinandersetzung meines von der bisherigen Lehre ganz abweichenden Verfahrens und der Gründe, welche mich hiezu veranfasst haben, enthalten. Ich werde mich auf eine einfache Darlegung der von mir erzielten Resultate beschränken, und erlaube mir nur noch die Bemerkung voranzuschicken, dass ich die dem Wege meiner Vorgänger entgegengesetzte Richtung verfolgend 2), von der Wurzel des Verbums, welche in dem Imperativ 2. ps. sing. sich

<sup>1)</sup> Vorgetragen bei der Generalversammlung in Wien d. 25. September 1858.

<sup>2)</sup> Wir glauben hier bemerken zu müssen, dass Vullers (Institutiones ling, pers. p. 112 ff.), wenn auch in der Ableitung des Praeteritums unmittelbar vom Imperativ nicht mit Herrn Prof. Barb übereinstimmend, ibm doch in der Hauptsache, der Zugrundelegung der 2. Person Sing, des Imperativs für die Bildung aller andern Formen des Verbums und auch des Infinitivs, vorausgegangen ist. Allerdings aber hat er dieses Verbältniss zwischen Imperativ und Infinitiv bei der Behandlung der unregelmässigen Verba, wo es gerade am wichtigsten ist, wieder umgekehrt (Instit. p. 138 ff.). D. Red.

ganz rein erhält, zur Bildung des Praeteritums aufsteige und dieses als die zweite Grundform für die Ableitung des Mittelwortes der Vergangenheit, des Infinitivs und sonstiger Verbalnomina hinstelle, welche bei allen Zeitwörtern in ganz gleicher Art vor sich geht. — Der Schwerpunkt des Ganzen fällt somit in die Bildung des Praeteritums, und hiefür erkenne ich als Grundgesetz die Anhängung des Charakterlautes 3 an die Wurzel.

Wurzeln mit vocalischen Ausgängen und die auf und en ausgehenden erhalten den Charakterlant des Praeteritums unmittelbar angehängt, und zwar geschieht der Anschluss desselben

- c) an die Wurzeln, welche auf ن auslauten, wieder theils ohne alle Veränderung, wie: ماند مان ماند مان, so auch an einige Causalverben, wie رحاند رهان u. s. w.; theils aber mit Elision des ن, so: آهد ماند رهان الخريس ماند و زن ماند و الماند و ال

Auch bei Wurzeln mit anderen consonantischen Ausgängen finden wir den Charakterlaut des Praeteritums unmittelbar angehängt, aber der Euphonie wegen zu — erhärtet, und zwar geschieht der Anschluss desselben bei

Neben diesem Grundgesetze erkenne ich eine Herabstimmung entwickelter Praeteritalstämme zu secundären Wurzeln in Verbindung mit Afterpraeteritalbildungen derselben nach dem gegebenen Grundgesetze. Hieher gehören namentlich alle auf ספר ש auslautenden Wurzeln, so namentlich: بند فرستان فرست سنه نهفت سند نهفت سند فرستان فرست سنه نهفت سند نهفت سند ورستان فرست سنه نهفت سند ورستان فرست سند نهفت سند ورستان فرستان فرست سند نهفت سند ورستان فرستان فرستان

Hilfe eines Verbindungsvocals, welcher in der Regel Y ist, wie والبعث المنظقة المنظق

So lautet das von mir in seiner Doppelanwendung erkannte Grundgesetz der Praeteritalbildung des persischen Verbums. Die Motivirung der einzelnen Sätze, welche ich hier aufgestellt habe, vermöchte ich nicht zu geben ohne über das Mass hinauszugehen, auf welches ich meinen Vortrag beschränken musste. Doch habe ich für jede meiner Behauptungen die nöthigen Belege gesammelt, und bin bereit, der geehrten Versammlung die in der einen oder andern Richtung gewünschte nähere Erläuterung zu geben. Nur auf Grund jener vollen Ueberzeugung, welche ich von der Sache habe, konnte es geschehen, dass ich damit in diesem gelehrten Kreise aufzutreten wage; aber ich bin fern davon, zu behaupten, dass ich in Allem und Jedem das Richtige getroffen hätte, oder dass ich nicht etwa ganz im Irrthume sein könnte. Ich sage diess nicht aus blosser Bescheidenheit, sondern auch noch aus dem Grande, weil ich sehr wohl begreife, wie leicht ich von einer blinden Parteilichkeit und Vorliebe für ein Werk langjährigen Nachdenkens befangen sein könnte, wenn ich mich auch von solcher stets frei zu balten suchte. Indem ich das erleuchtete Urtheil competenter Richter, welche hier versammelt sind und auf deren Ausspruch ich einen hohen Werth lege, über die von mir aufgestellte Theorie anrufe, kann ich nicht unerwähnt lassen, dass das geehrte Mitglied dieser Versammlung, Herr Prof. Dr. Boller, welcher von meiner umfassenderen, hier nur in gedrängtem Auszuge mitgetheilten Arbeit Einsicht zu nehmen Gelegenheit hatte, mir mit unumwundenem Freimuthe, welchen ich dankbar anerkenne, bemerkte, dass meine Deductionen gegen den durch das Sanskrit und Zend gegebenen sprachwissenschaftlichen Standpunkt verstossen. Ich bin weit entsernt, mich mit Herrn Prof. Boller in den beiden genannten Sprachen messen zu wollen, da ich in denselben nur insoweit bewandert bin, als ich deren für meine bescheidenen linguistischen Studien bedarf. Ich erlaube mir dagegen nur zu bemerken, dass, wiewohl ich lediglich im Schoosse der persischen Sprache selbst jene Gesetze suchte, weil ich sie zunächst da suchen zu müssen glaubte, ich hiebei 31 Bd. XIII.

auch auf den allgemeinen sprachwissenschaftlichen Standpunkt jederzeit gebührende Rücksicht genommen habe.

Wie sehr ich diess gethan - und gewiss mehr als jeder meiner Vorgänger gethan - habe, beweist der Umstand zur Genüge, dass, während diese den Infinitiv zum Ausgangspunkte ihrer Deductionen nahmen, ich von der Wurzel aus die Bildungsformen des Verbums zu construiren suchte. Ob ich hierin glücklich war? - diess ist eine andere Frage, die nach meiner unmassgeblichen Ansicht zunächst ganz allein vom specifisch persischen Standnunkte entschieden werden muss. Die Sprachen erklären wohl einander, und die Sprachwissenschaft ist die systematische Verbindung dieser Erklärungen; aber in erster Linie müssen wir doch jede einzelne Sprache für sich reden lassen, Wenn ich daher recht sehe, so handelt es sich vor Allem um die Entscheidang, ob und in wieweit die von mir gewonnenen Ergebnisse sich in dem persischen Sprachorganismus und durch ibn begründen lassen. Sind sie zweifelhaft oder gar unrichtig, dann fallen sie von selbst, sie mögen nun mehr oder weniger mit dem Sanskrit übereinstimmen. Sollten sie aber wahr und begründet sein und als solche von der geehrten Versammlung anerkannt werden, dann muss ich annehmen, dass sich auch der Widerstreit derselben mit dem Sanskrit ausgleichen lassen wird, und es ist dann unsere wie der Sanskritschule Aufgabe, Mittel und Wege hiefür zu suchen. - Mit Rücksicht auf die grössere Tragweite, welche der Gegenstand durch das besprochene Verhältniss annimmt, erlaube ich mir die Bitte zu stellen, dass eine Discussion über den Gegenstand oder eine commissarische Prüfung meines Vortrags angestellt werden möge, um erstens zu entscheiden, ob und in wieweit die von mir vorgetragenen Gesetze über die Praeteritalbildung des Verbums in der persischen Sprache an und für sich, das ist im Wesen des Baues dieser Sprache, Anspruch auf Giltigkeit haben, und zweitens, wenn dieses wirklich der Fall sein sollte, zu erörtern, ob und inwieweit vom Standpunkte der vergleichenden Sprachwissenschaft dagegen Einsprache erhoben werden könne, und ob nicht der Widerstreit der Ansichten sich vermitteln lasse. Herr Prof. Boller hat mir freundlichst zugesagt, sich an der Discussion über diesen letztern Punkt zu betheiligen; ich bin jeden Augenblick bereit Rede und Antwort zu stehen, etwaige Dunkelbeiten aufzuklären und Zweifel und Bedenken, in soweit diess in meinen Kräften steht, zu heben.

# Ueber den Titel des Matthaeus in Curetons syrischen Evangelien.

Von

## Prof. H. Gildemeister.

Die erste Ueberschrift der von Cureton neulich berausgegebenen Evangelienhandschrift As [22] hat zu sehr verschiedenen Erklärungsversuchen Anlass gegeben. Da vor dem Namen Matthaeus eine

kleine Lücke im Pergament ist, so glaubte der Herausgeber, dass hier ein 2 gestanden haben könne, und übersetzt: The distinct Gospel of Matthew, was sprachlich unzulässig ist. Eben so wenig lässt sich etwas gewinnen aus der Vergleichung der von ihm angeführten Stelle Assemani Bibl. Or. II, 230, wo ein laras ? (as congelium per anni circulum dispositum" erwähnt wird. Zwar ist Assemani's Erklärung, an deren Richtigkeit von vorn berein zu zweifeln schon desbalb bedenklich ist, weil ihm dergleichen technische kirchliche Ausdrücke geläufig genug sein mussten, vollkommen zu rechtfertigen. Die Benennung ist elliptisch für Lorso Evangelium lectionum disjunctarum oder selectarum, der aus dem Zusammenhang gerissenen, aphoristischen Lesestücke, und Ableiungen von Lais bilden den eigentlichen Namen für solche Lectionarien, welche den biblischen Text nicht für die continua lectio in Abschnitte theilen, sondern die Abschnitte wach der nicht mit dem Text correspondirenden Ordnung der Festtage ausheben. Der so eingerichtete vaticanische Cod. XXIV bei Assemani Cat. Bibl. Vat. II, 196 führt den Titel: ביינגן עם באל עם באל עם אין der Cod. Mus. Brit. XXIX bei Rosen Cat. p. 48: امتری ایمتری رصف (vgl. cod. XXX); im Singular erscheint das. p. 38: كالمصكرية الأحدا الماليك عنه وهديد والمالية والمالية المالية الما Tara alein für ein solches Lectionarium bietet die Unterschrift des Cod. XX bei Assemani 1. 1. p. 135; vollständig heisst es مردد و مارد الله عن الله (sic) bei Rosen p. 53. Nach dem Nomocanon des Barhebraeus sollen die Schüler welche nicht zum Priesterthum bestimmt sind, nicht die ganze Bibel, sondern nur Psalmen und عنداً die Auswahl der Lectionen des Jahrescyclus lernen (Ass. B. O. III, 2, 937). Derselbe Gebrauch des Worts zeigt sich in dem Buchtitel bei Ass. B. O. III, 1, 18: جهور معنا بایک کنه برای این این این کنه این کنه این کنه این کنه این کنه این ک die evanyelischen Gebote ausgehoben und aufgestellt von Johannes, und lasa findet sich daselbst III, 1, 145, Z. 3. v. u. neben im Sinn von Abschnitten, Capiteln. Aber so sicher demgemäss diese Bedeutung sonst ist, so ist doch klar, dass sie bei dem Titel einer Handschrift, wie die fragliche, welche den fortlaufenden Text bietet und nicht einmal ursprüngliche Bezeichnungen von Lectionen batte, ganz unanwendhar bleibt.

Gegen eine dritte Erklärung, welche ebenfalls das کم von den vorhergehenden Worten abtrennt und nach welcher معدوماً als Name dieser 3 1. von der gewöhnlichen abweichenden Textgestaltung als die bunte oder abweichende, variata im Gegensatz zur simplex gesasst wird, spricht der Umstand, dass land, soviel bekannt, immer nur im Femininum gebraucht wird, indem nach Analogie der  $\pi \dot{\epsilon} \mu \pi \tau n$  etc. seil.  $\dot{\epsilon} \kappa \delta \sigma \sigma \iota s$  dazu land zu ergänzen ist, so dass für den Gegensatz nicht wohl eine Masculinform statthaft war. Auch lassen sich vielleicht gegen die Möglichkeit oder Passlichkeit dieser Bezeichnung sachliche Bedenken erheben.

Bei beiden letzteren Fassungen ist vorausgesetzt, dass in der Handschrift absichtlich von den beiden ersten Worten getrennt sei. Aber der kleine Zwischenraum rührt von einer Lücke im Pergament her; er kann also weder den Zweck einer syntactischen Trennung der Worte haben, noch ist es wahrsebeinlich dass diese Lücke etwa erst nach der Schrift entstanden wäre, Auch scheint die Analogie der übrigen Titel und Unterschriften, welche vollständig Evangelium des Lucas u. s. w. nicht bloss Lucas lauten, zu fordern, dass auch das erste Evangelium nicht bloss Matthaeus überschrieben worden sei. Am natürlichsten wird es beim ersten Anblick der syrischen Worte sein, als Apposition mit As so zu verbinden, dass es dazu einen vorangestellten (vgl. Hoffmann Gr. §. 118 Ann. 1) Beinamen bildet. Dann würde das Wort zu erklären sein low, and woll a sell on Röm. 1, 1. αφωρισμένος είς εὐαγγέλιον θεού: der Auserlesene, Erwählte. Und diese Erklärung ist nicht blosse Vermuthung: sie ist historisch zu erhärten. Denn obschon allerdings nicht klar ist, wesshalb gerade Matthaeus vor andern Aposteln oder Evangelisten einen solchen Namen führt (ob als έχ τελώνου κλητός, wie ibn die Menueen nennen?), so findet sich doch später in der Kirche des Orients dies Epitheton ihm ausschlieselich beigelegt. nennen ihn die Evangelienhandschriften Bodl. متى المصطفى XIV aus dem Jahr 1385 bei Nicoll Cat. II, 17, und Mus. Brit. XI aus 1337 bei Cureton Cat. II, 11, und ausdrücklich wird ihm in den sonderbaren Prolegomenen, welche sich mehr oder weniger ausführlich, aber übereinstimmend vor arabischen und aethiopischen Evangelien finden (z. B. Bodl. XIV. Mus. Brit, XI von 1280. Cureton p. 10) und aus denen Kirsten seine Vitae quatuor evangelistarum Brest. 1608. schöpfte, dieser Beiname als ein nur ihm chirsten وتفسير اسمه المصطفى Kirsten وتفسير اسمه المصطفى p. 21. Nicoll p. 17), wobei ich die zu Grunde liegende Etymologie nicht errathe. Es ist dies aber eben so l'ehersetzung von 🎿 🕰 , wie Hesychius das άφωρισμένος durch έχλελεγμένος giebt und .... dem έχλογάδιον

(Montfaucon Bibl. Coisl. p. 249) entspricht. Man würde nicht einwenden können, dass von der späten Zeit dieser uns bloss arabisch bekannten Prolegomenen der Schluss auf das fünfte Jahrhundert, in welches Cureton die Handschrift setzt, unsicher sei; denn sie enthalten Dinge, die in höheres Alterthum binauf gehn. Zum Beweis dient z. B. die in dieser Zeitschrift VIII, 586 aus ihnen mitgetheilte Notiz, dass Marcus sich den Daumen abgehauen habe, eine Nachricht, die sich auch bei einigen abendländischen





Schriftstellern sporadisch findet (Ordericus Vitalis im 12. Jahrh. bei Duchesne Script. Norm. 426; Petrus de Natalibus um 1370), aber von der katholischen Kritik mit Abscheu abgewiesen wird (Vulgi potius decautata, quam majorum auctoritate asserta fabella, sagt Baronius ad a. 45; inepta fabella nec refutatione digna Henschenius AA. SS. 25 Apr. III 346 D). Sie findet sich in der That nicht bei den Späteren: die von den Bollandisten abgedruckten Stücke wissen davon nichts mehr, auch nicht Nicetas Paphlago gegen 900 (Combesis Auct. noviss. I, 429), und die Menaeen zum 25 Apr. und das vor Possini Catena abgedruckte Encomium Marci, welche doch die einzelnen Glieder des Evangelisten lobpreisend aufzählen und daher alle Gelegenheit zur Erwähnung hatten, beobachten über diesen Punkt Schweigen. Auch in den oben erwähnten Handschriften, soweit sich nach den gegebenen Auszügen darüber urtheilen lässt, scheint nichts mehr davon vorzukommen, ungeachtet die nach Fleischer's Urtheil nicht unter das zehnte Jahrhundert berabzusetzende Tischendorfsche Handschrift die Sache noch entbält. das Alter dieser Tradition in höchst unzweideutiger Weise neuerdings durch Hippolytus bestätigt worden, der den Marcus ganz unbefangen adv. haer. p. 252 Miller ὁ πολοβοδάκτυλος nennt.

Hiermit fällt allerdings die Möglichkeit weg, aus der Ueberschrift irgend eine Aussage über Beschaffenheit oder Ursprung der neuen syrischen Evangelienrecension zu gewinnen.

## Arabisches aus Kanton.

Von

#### Prof. Dieterici.

Von Herrn Prediger Fabri, Inspector der Rheinischen Missions-Gesellschaft in Barmen, erhielt ich am 9. Dec. 1858 eine von Herrn Missionar Krone, gegenwärtig in Hong-Kong, ihm übersandte Kopie (wohl Abdruck) einer Inschrift, welche Hr. Krone in der ältesten Moschee von Kanton gefunden hat 1). Dieselbe lautet:

قال الله تعالى انما يعبر مساجد الله من آمن بالله والبيوم الآخر وقال الذي عليه السلام من بني مسجدا لله تعالى بني الله تعالى له سبعين الف قصرا في للبنة استتم هذا بناء 2) المسجد الجامع الكبير الصحابي رضى الله عنه المعود 3) الابتدا ومحمود الانتها بهمم قواد الامير المعالى

<sup>1)</sup> S. das beigefügte Facsimile.

<sup>2)</sup> So durch einen Schreibfehler statt ابناء هذا.

<sup>3)</sup> Im Original falsch Junea.

الى صدر الاعالى امير محمود ويشاد ادام الله حرمته المتعالى 1) بتاريخ سنة احدى وخمسين وسبعاية في شهر رجب تحريرا في جيجينك ١٠ نمن دكسر

"Gott der Erbabene spricht: Die Bethäuser Gottes baut und erhält nur wer an Gott und den jüngsten Tag glaubt<sup>2</sup>). Und der Prophet (Heil über ihn!) spricht: Wer Gott dem Erbabenen ein Bethaus baut, dem baut Gott der Erhabene siebzig tausend Schlösser im Paradiese. — Vollendet wurde der Bau dieses grossen, den Gefährten (des Propheten) gewidmeten Gemeinde-Bethauses, an dem Gott Wohlgefallen haben möge, von einem (Baumeister), dessen Anfang glücklich und dessen Ende preiswürdig sei, durch den frommen Eifer der Hofdiener<sup>3</sup>) des zum Ehrenplatze unter den Erhabensten erhobenen Emirs, des Emir Mahmud Weisad, dessen hohe Würde Gott immerdar erhalten wolle, im J. 751 im Monat Ragab [beg. d. 4. Sept. 1350]. Geschrieben im 10. Jahre Gyging's"<sup>4</sup>).

Der erwähnte Gyging (d. h. die höchste Gradheit) gehörte zur Mongolen-Dynastie, die seit 1260 den Thron von China inne hatte. Sein postumer Name ist Sünty (d. h. der gehorsame Kaiser). Er herrschte von 1333-1367 und wählte dreimal verschiedene Regierungsprädicate. Das erste führte er 2 Jahre 1333 - 35, das zweite 6 Jahre 1335 - 41, und das dritte, Gyging, 27 Jabre von 1341 an. Das zehnte Jahr seiner Herrschaft als Gyging fällt also auf das Jahr 1351, womit das 751. Jahr der Higra, dessen letzter Theil ebenfalls auf 1351 fällt, vollkommen übereinstimmt. Diese in schönem Jahuti geschriebene Inschrift beweist, dass die Herrscher der mongolischen Dynastie. wiewohl sie dem Lamaischen Buddhismus, der in Tibet seinen Sitz batte, huldigten, doch gegen die Muhammedaner so tolerant waren, dass diese in Kanton eine vollständige Gemeinde bildeten und sich Gebethäuser bauen durften. Besonders interessant ist die Inschrift, wenn man sie mit den Nachrichten Ibn Batûta's, welcher auch um diese Zeit China bereiste 6), zusammenhält. Er fand fast in allen von ihm besuchten Städten muhammedanische Gemeinden mit Richter und Scheichen; so in Zaitun (Tseu-thung, gegen wärtig Thsiuan-tschu-fu), desgleichen in Sin Kalan (Kanton), wo auch eine Moschee war, dann in der gewaltigen Stadt Kangenfu, wo ein ganzer Stadttheil von Muhammedanern bewohnt war, und besonders in Khansa (Hangtscheu-fu), vgl. Defrémery's u. Sanguinetti's Ibn Batûta, IV, 269-284. Der Muhammedanismus drang durch Turkistan in die nordwestlichen Provinzen von

<sup>1)</sup> Der Reim mit الاعبالي scheint diesen Sprachfehler statt الاعبالي herbeigeführt zu haben. Denn die Stellung des Wortes erlaubt es weder auf مير الحمود ويشاد noch auf عليه الحمود ويشاد

<sup>2)</sup> Sur. 9, V. 18.

<sup>3)</sup> قائد von قواد, was nach dem türk. Kamus auch so viel als das türk. Ćauś bedeutet.

<sup>4)</sup> Die beiden letzten Worte, so wie das darunter stehende Zeichen, empfehlen wir zunächst unsern Sinologen zur Erklärung.

<sup>5)</sup> Ibn Batûta reiste zwischen 725-49. Sein Besuch China's fällt in die letzte Zeit seiner Reise.

China, Schensi und Schansi, jedenfalls schon vor dem 12. Jahrh. ein. Schon unter der Dynastie Kin und Juen 1115—1232 waren die Muhammedaner im Mittelreich verbreitet, vgl. Morrison's chinesisches Wörterbuch S. 460. Eine andere Verbreitung des Islâm fand durch Schifffahrt vom Meere aus statt, und mag der Islâm wohl von den Sunda-Inseln nach Kanton gelangt sein, wie ja Sumatra zu Ibn Batûta's Zeit von einem muhammedanischen König beherrscht wurde; s. Ibn Batûta, IV, S. 230 ff.

# Ibn Zaidûn's Sendschreiben an Ibn Gahwar von Cordova. Ein Vortrag

gehalten bei der Generalversammlung zu Wien am 27. September 1858

#### Dr. W. F. A. Behrnauer.

Ich erlaube mir Ihnen in dem Folgenden eine Notiz zu geben über eine beabsichtigte Textausgabe der Risata (des Sendschreibens) des grossen spanischen Dichters und Wazirs Ibn Zaidun an Ibn Gabwar, Senator von Cordova, im fünften Jahrhunderte der Higra d. i. dem eilften der christlichen Zeitrechnung, als er von dem erzürnten Herrn in das Gefängniss geworfen worden war, commentirt nach der Ueberlieferung des 'Alî bin Zâfir von dem grossen arabischen Philologen Salahaddin as-Şafadi. Das Specimen criticum, welches der sel. Professor Heinrich Engelin Weyers im J. 1831 zu Leyden herausgab 1), enthaltend Ibn Khakans Stellen über Ibn Zaidûn nach Leydener und Gothaer Handschriften, war der Anfang eines sehr weitläufig angelegten Werkes. Reiske hatte schon im Jahre 1755 von Ibn Zaidûn, jenem ausgezeichneten Gelehrten und Wazir der Umajjaden, am Hofe der Gabwariden von Cordova und der 'Abbâdiden von Sevilla, in dem sich noch einmal die ganze Grösse der Kraft und Bildung des eben untergegangenen umajjadischen Reiches abspiegelte, ein anziehendes lehrreiches Sendschreiben an Ibn 'Abdûs. seinen Nebenbuhler bei der geistreichen umajjadischen Prinzessin Wallada. Tochter des Chalifen Mustakfi billah, bekannt gemacht 2). Man musste auf das lebhafteste wünschen, dass Weyers seine in der Vorrede zu seinem Specimen criticum pag. 3 angedeutete Absicht, eine Abhandlung über die Commentare zu jenen Schristen herauszugeben und zwei der in historischer und literarischer Hinsicht wichtigsten Commentare, nämlich den durch Proben schon längst bekannten Commentar des Ibn Nubbata und den bis jetzt unbekannten Safadi's, vollständig im arabischen Originaltexte abzudrucken, zur Ausführung bringen möchte. Leider wurde der um diesen Schriftsteller hochverdiente Orientalist im April des Jahres 1844 der Wissenschaft durch den Tod entrissen und die bezeichnete Absicht kam seitdem nicht zur Ausführung. Im

<sup>1)</sup> Prolegomena ad editionem duarum Ibn Zaiduni epistolarum et commentariorum quibus ab Ibn Nabata et Safadio singulae illustratae sunt. 4.

<sup>2)</sup> Abi'l Walidi Ibn Zeiduni Risálet seu Epistolium arabice et latine cum notulis ed. J. J. Reiske. Lips. 1755. 4.

Jahre 1854 trat Herr von Kremer sein Exemplar der Risala Gahwarijja (des Sendschreibens Ibn Zaidûn's an Ibn Gahwar) der k. k. Hofbibliothek ab und forderte mich auf, an die Herausgabe des arabischen Textes des wenig bekannten Sendschreibens zu gehen. Bei der ganz aus der neuesten Zeit stammenden Abschrift dieses Sendschreibens hatte ich wenig Vertrauen zum Texte der Wiener Handschrift, und da sich schon Wevers damit beschäftigt hatte, so setzte ich voraus, dass in der Leydener Universitätsbibliothek auch ein Exemplar davon vorhanden sein müsse. Ich wandte mich nun zum Behufe einer Collation an Herrn Juynboll in Leyden, der mir auch bald die Handschrift der dortigen Universitätsbibliothek zukommen liess. Zu gleicher Zeit wandte ich mich an Herrn Reinaud in Paris, der mir nicht nur für diese Textausgabe eine besondere Copie und Collation aus den beiden dortigen Handschriften des Sendschreibens, Supplément Arabe 1503 u. 1504, durch Herrn Dugat anfertigen liess, sondern mir auch für die zu gebende literarhistorische Einleitung über den Verfasser (Ibn Zaidun) und den Commentator (as-Şafadi) so wie über den am Ende des Sendschreibens erwähnten Muhjiddin Ibn 'Abdazzahir folgende 7 Quellen aus den arabischen Handschriften der kaiserl. Pariser Bibliothek nachwies:

- 1) Die Notiz über Ibn Zaidun in der Kharida des Imadaddin.
- Aş Şafadi's Biographie in Abu'lmaḥâsin Tangriberdi's Werke: al-Manhal aş - şâfî.
- Safadi's geschieht auch Erwähnung in den Nugum az-zähira von demselben Abu'lmahâsin Tangriberdi.
- 4) Şafadî wird auch von Makrîzî in seinem Kitâb as-sulûk erwähnt.
- 5) Eine lange Notiz über Muhjiddin Abulfadl Abdallâb in Ibn Ḥabib's Durrat al-aslâk.
- 6) Ueber denselben eine längere Notiz in der Fortsetzung von Ibn Challikân's biographischem Werke Wafayât al a'jân, von Ibn Abi'lfahr as-Sâkâ'î.
- 7) Ueber denselben aus Abu 'Imaḥàsin's al-Manhalaṣ-ṣâfi.

Alle diese Notizen besitze ich in genauen Abschriften durch mehrere Freunde.

Für die Textkritik der Gahwarijja wurde ferner das im asiatischen Museum der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg befindliche Exemplar verglichen, so wie mir aus den beiden ältesten Handschriften der Gahwarijja, die sich in der Escorial-Bibliothek befinden, Herr Prof. Müller aus München bei seinem Aufenthalte dort eine sorgfältige Collation des Textes des Sendschreibens geliefert hat. Von der Handschrift der Gahwarijja auf der Bodleyan Library zu Oxford erhielt ich durch Hrn. Wright eine genaue Collation. Für die Textkritik aber ist schliesslich noch besonders das Autograph des Commentators as-Şafadî hervorzuheben, dus sich in dessen Dîwân befindet und das ich in einem ganz getreuen Facsimile der Ausgabe beizugeben gedenke. Für die besondere Textkritik der einzelnen im Commentare zur Gahwarijja vorkommenden Gedichte wurde wo möglich auf die Original-Diwane zurückgegangen.

Wenn wir nun weiter zu den Quellen der Biographie Ibn Zaidûn's, as-Şafadî's und Muhjiddîn's übergehen, so sind diese ausser den angeführten: I. Für die Genealogie Ibn Zaidûn's, zwei: Ibn Baschkuwâl's Ṣilə (التكملة العالمة) und Ibn al-Abbârs Takmila zur Ṣila (التكملة العالمة).

Als Quellen für die Geschichte seines Lebens wie für seine Schriften führen wir an: 1) Al-Makkarî. 2) Die Kasida an-nûnijja, welche Iba Zaidûn an die Prinzessin Wallada verfasste und die as - Şafadî auch in der Vorrede zur Gahwarijja in 27 Versen in gleichem Metrum parodirend nachgedichtet bat, wird in der Einleitung zur Ausgabe der Gahwarijja mitgetheilt werden. 3) In einer arabischen poetischen Sammlung von Isma'il al-Mahasini wird eine kurze Notiz über Ibn Zaidun gegeben. 4) Vor allem aber ist für seine Biographie für uns von grösster Wichtigkeit was uns as-Şafadî selbst in seinem grossen biographischen Werke Wâfi bi'l-wafayat über Ibn Zaidûn mittheilt. 5) Giebt as-Şafadi eine kurze Lebensbeschreibung Ibn Zaidûn's in der Dibâga seines Commentares zur Risâla an Ibn 'Abdûs. 6) Verdient für die Biographie Ibn Zaidûn's volle Berücksichtigung die eben angedeutete unter dem Titel كنن الكتّاب ومنتخب الاداب (der Schatz der Schreiber und die Auswahl der Humaniora) bekannte Blumenlese. 7) Die Notiz über Ibn Zaidûn in der Vorrede zu Ibn Nubbâta's Commentar zur 'Abdûsijja. Schliesslich اخبار الملوك ونناهمة führen wir noch an, dass sich in dem 9. Bande der

الممالك والملوك في طبقات الشعرا المتقدمين من الجاهليّة والمخصرمين من الجاهليّة والمخصرمين d. i. Nachrichten über die Könige und Lustschau der Reiche und der Völker (eig. der Beberrschten) über die Klassen der früheren Dichter der vorislamischen und der der ersten und weitern islamischen Zeit, verfasst von al-Malik al-mansûr, eine Notiz über Ibn Zaidûn findet.

II. Für eine ausführliche Biographie aṣ-Ṣafadi's, des Commentators der Gahwarijja, der seinen Commentar تمام المتون في شرح رسالة البن زيدون d. i. Vollendung der Texte, zur Erklärung des Sendschreibens Ibn Zaidûn's, betitelt hat, sind benutzt worden ausser den obgedachten Quellen für seine Biographie:

 Ibn Hagr el 'Askalânî's ad-Duraru'l-kâmina fi a'jân il-mi'at it-tâmina (Verborgene Perlen über die Angesehenen des achten Jahrhunderts der Higra).

2) Takîaddîn Ibn Schuhba's طبقات الشافعية (Klassen der Schäfiiten).

3) Ibn Habîb's Durrat al-aslâk fi duwal al-atrâk.

4) Dahabî's العين في التواريخ (das Wesentliche über die geschichtlichen Angaben).

5) Şafadî's eigenes Werk: Alhân as-sawâģi bain al-bâdì wa'l-murâģi, (Taubenmelodien zwischen dem Anfangenden und Erwiedernden), seine poetische Correspondenz mit den grössten Dichtern und Wohlrednern seiner Zeit, nach den Namen der Briefsteller alphabetisch geordnet und fast ganz in Versen. Nähere Notizen über Şafadi's grossartige literarische Wirksamkeit giebt uns die Liste seiner Werke, von denen ich das Glück hatte die handschriftlichen Originale selbst zum grössten Theile benutzen zu können, und worüber meine Einleitung ausführlicher berichten wird.

Es erübrigt noch eine kurze Angabe der zwei weitern benutzten biographischen Quellen über den am Schlusse des Commentars der Gabwarijja erwähnten Muhjiddîn Bin 'Abdallâh; das sind Nuwairi und Sujûţi, ersterer in seiner Geschichte. Muhjiddîn Bin Abdallâh schrieb im Jahre 653 d. H. = 1255 n. Chr. eine dem Sendschreiben Ibn Zaidûn's an Ibn Gahwar ähnliche Risâla, die Şafadî am Ende seines Commentars zur Gahwarijja gegeben hat, an den Emîr Nâsiraddîn Abû Muhammad al-Hasan, der selbst Dichter war.

Ich habe diese Arbeit mit der grössten Begeisterung unternommen und war so glücklich in der Nähe und Ferne zur Förderung derselben willige Freunde zu finden, die mich bei Schwierigkeiten unablässig unterstützten. Möge sie, die Frucht vieler Jahre, bei ihrem in naher Aussicht stehenden Erscheinen in der orientalistischen Gelehrtenwelt die Aufnahme finden, welche sie zu verdienen hofft!

## Beiträge zur Erklärung der Målavikå

Von

#### Professor Fr. Bollensen.

Durch Prof. Weber's Uebersetzung der Målavikà ward in mir das Interesse für dies Drama Kålidàsa's wieder wach gerufen. Der Text desselben liegt uns in Tollbergs Ausgabe vor, die mit ungenügenden kritischen Hülfsmitteln unternommen ward. Erst später konnte sich Tullberg in den Besitz des nöthigen kritischen Apparats setzen. Dieser befindet sich jetzt in den Händen Hrn. Stenzlers: bis auf ein paar Mittheilungen im Anhange der Weberschen Uebersetzung liegt der Schatz noch ungehoben, was wir um so mehr bedauern, da derselbe schwerlich bessern Händen hätte anvertraut werden können. Leider hat der verehrte Gelehrte bis jetzt keine Zeit gefunden auf Grundlage dieser Hülfsmittel eine neue Textausgabe zu veranstalten. Von Herzen stimme ich ein, dass sie zeitgemäss, auch wenn sie nur dazu diente, dem einseitigen Ueberfluthen der Vedaliteratur einen Damm entgegen zu setzen.

Im Nachfolgenden mache ich es mir zur Aufgabe meine von Hrn. Webers Auffassung abweichende Deutung dem Publicum zur Beurtheilung vorzulegen, ohne mich dabei auf eine Bestimmung des Werthes dieser Uebertragung im allgemeinen einzulassen, noch auch irgend welche Verantwortung für die Richtigkeit alles dessen, was ich hier nicht berühre, zu übernehmen. Dazu scheint mir eine Verarbeitung des gesammten kritischen Apparats nothwendig zu sein. Wenn ich auch glaube, dass der Text nur stellenweise verderbt genannt werden kann, so gehört doch ein nicht geringer Muth dazu einen solchen zu übersetzen, und ich halte es darum für meine Pflicht Hrn. Professor Weber hiemit im Namen aller Freunde und Kenner des Indischen Dramas den wärmsten Dank für dies Geschenk auszusprechen.

Bevor ich jedoch zur Prüfung einzelner Stellen schreite, will ich zunächst hemerken, dass sich dies Drame in metrischer Beziehung den andern desselben

Verfassers anreiht und somit von dieser Seite kein Grund zu Zweifeln und Bedenken vorliegt. An Prakritversmassen ist es freilich sehr arm und nur Str. 25 liefert einen kargen Beitrag zu der sprudelnden Fülle und bunten Mannigfaltigkeit, die im 4. Akte der Vikramorvaci herrscht. Das der Tullberg'schen Ausgabe vorangeschickte Schema giebt mir zu einigen Gegenhemerkungen Veranlassung. Wie ich bereits zu Vikr. S. 527 bemerkt, kommt dem S. IX. 2 Âryâgîti benannten Versmasse vielmehr der Name Sugîti zu: denn dieses enthält die Summen 32+27=59 K., während Aryagiti in 2 gleiche Hälften zu 32 K. zerfällt. Mehr Schwierigkeiten macht das Schema der 25. Str. Die Angabe bei Tullberg unter 3 erkennt zwar richtig den Bau der ersten Hälfte, irrt aber in Bestimmung der zweiten. Während die erste Hälfte durchgängig aus 2 K. und 5 L. besteht, hat die zweite eben so beständig 2 L. und 6 K. Die Folge der Längen und Kürzen d. i. der Silbenfall ist absichtlich vom Verskünstler verschoben, damit man erkenne, dass Ton - und nicht Silbenmass statt finde. In der ersten haben ad gleichen Silbenfall, be aber sind verschoben. Derselbe Grundsatz waltet in der zweiten Hälfte, nur mit dem Unterschiede, dass hier b allein verschoben, acd aber zusammenfallen. Damit die Summe in b stimme, muss kim vor pi als Kürze gefasst werden, und um dies auzudeuten schreibe man kim mit Anunasika nach Vikr. S. 525 f. Nun giebt phuraï kim pi vâmao die Tonfolge und entspricht somit dem Inhalte der andern Zeilen acd ooo o - - | d. h. die Halbzeilen enthalten in der zweiten Hälfte je 10 K., sowie in der ersten je 12 K. und die Ganzzeile je 22 K., zusammen 22 X 4 = 88 K. Wir haben also eine Um legung oder auch eine Variation (citra jatih 1) der Åkriti vor uns.

Wir gehen nun zur Betrachtung des Textes selbst über und beginnen mit Str. 15, die Hr. W. also übersetzt:

Str. 15. "Die Kunst des Einen ruht in ihm allein, Ein Andrer hat treffliche Lehrergabe, Wer Beides gut macht, der ist an der (sic) Spitze Der Lehrer einer Kunst zu stellen einzig."

Die letzte Hälfte der Strophe setzt es ausser Zweifel, dass der Dichter den besten Lehrer (cikshaka) schildern will. Zwei Dinge muss er im vorzüglichen Grade besitzen (yasyobhayam sådhu), um den ersten Platz unter den Lehrern einzunehmen. Z. a. u. b. treten in einen gewissen Gegensatz: der eine Lehrer schöpft aus sich selber d. h. er besitzt von Natur hohe Lehrgabe, der andere entlehnt geschickt von Andern d. h. er besitzt das Talent der Nachahmung (sankränti). Natürliche Lehrgabe und geschickte Nachahmung fremder Lehrenethoden sind die beiden Faktoren, die den ausgezeichneten Lehrer ausmachen. Was fangen wir aber mit clishtå kriyå an? Es ist klar, dass es nach dem Gedankengange die Lehrkunst bezeichnen soll. Wir werden also kaum irre gehen, wenn wir den unverständlichen, verdorbenen Ausdruck mit einem verständlichen vertauschen: man lese ohne weiteres cikshäkriyå d. i. die Ansübung des Lehrens: die Lehrkunst, die in ihm selber ruht, ist eben die natürliche Lehrgabe.

<sup>1)</sup> So verbessere Mricch. ed. Stenzler annot. zu 29, 20. (S. 251).

Str. 20. Das der Strophe voraufgehende sangitakam bezeichnet nie das Orchester, wie Hr. W. übersetzt, sondern die Aufführung von Musik, Gesang und Tanz. Unser Concert giebt zwar den Indischen Begriff nicht vollkommen wieder, doch weiss ich keinen passendern Ausdruck dafür.

Die nun folgende Strophe (20) übersetzt Hr. W. wie folgt:
denn von dorther
Betäubt der Pauke voller Schall die Sinne,
Der mit dem Mittelton beginnend anschwellt (sic) etc.

Der zweiten Zeile (die der 3. des Textes entspricht) sieht man es an, dass ein Missverständniss obwalten muss. Die Pauke ist ein Schallinstrument, von einer Tonleiter, worauf der Ausdruck hinzudeuten scheint, kann füglich nicht die Rede sein. Bei der Dunkelheit der Worte bescheide ich mich übrigens sie zu deuten. Ich halte mich lieber an den Text. Das der Strophe voraufgehende eshâ bezieht sich auf mayûrî marjana der letzten Zeile und umschliesst so den ganzen Gedanken. Die Mittelpause zerlegt ihn aber in zwei Hälften, von denen die erste das Bild, den Vergleich, - die zweite das enthält, womit der Inbalt der ersten verglichen wird. Insofern hört die Mittelpause nicht auf, auch Gedankenpause zu sein: trotzdem dass beide Hälften eine sprachliche Einheit bilden, deren Theile grammatisch in einander greifen, hält der Gegensatz von Bild und Gegenstand sie auseinander, die Pause sinkt nicht zum Einschnitt berab. Unter mayuri marjana eigentl. Pfauenwirbel muss dem Zusammenhange gemäss das krästigste sinnbetäubende Wirbeln der Pauke verstanden werden. Z. e bestimmt es näher "entstehend aus dem Mittelton (madhyamasvara) untergelegt der nirhrådini." Es fragt sich zunächst, was diese beiden Ausdrücke besagen. madhyamasvara "Mittelton" ) bezeichnet in der Indischen Tonleiter den je fünsten Ton von dem Grundton an gerechnet d. h. die Dominante. Da die Dominante ohne Grundton undenkbar, so muss dieser nothwendig angegeben werden. Er bestimmt das Tonfeld und führt daher vorzugsweise den Namen des tönenden nirhrådini d. i. Tonica. Die der Tonica untergelegte Dominante nennt man die Unterdominante d. h. die Dominante ändert ihre Lage nicht bloss um eine Octave, sondern die Quinte wird nun zur Quarte. Tonica und Unterdominante bezeichnen die Stimmung der Pauken ganz so wie noch heutiges Tages. Zeile c heisst nun "bestehend aus Tonica mit Unterdominante." Der Genitiv pushkarasya hängt ab vom folgenden nirhrådini, zu dem es in der Bedeutung Pauke gehört oder hinzugedacht werden muss: denn es ist doppelsinnig. In Z. a b steht es in der bildlichen Uebertragung als Wolke. Nach Mallin, zu Kumâr, II, 50 bezeichnen pushkara u. âvartaka eine bestimmte Art von Wolken meghânâm kûţastbûh d. h. die sich über andere Wolken aufthürmen, über sie hervorragen. Man sieht, dass hier nicht ihre Form, sondern nur ihre Lage in Betracht kommt. Während die obere Wolke den Donner rollt, brummt die tiefere mit krachenden Schlägen den Bass dazu. Dies nun auf die Pauke

<sup>1)</sup> Der Ausdruck "Mittelton" passt eigentlich nur zur alten Tonleiter von 5 Tönen, daher svara noch bie und da als Symbol für 5 angetroffen wird, gewöhnlich freilich bezeichnet es 7.

angewandt giebt uns die Andeutung, dass die eigentliche Pauke (daher der Singular) über den Kessel hervorragt und die nirhrådin oder Tonica wirbelt, während vielleicht kräftige Schläge auf den Kessel selbst diesen in der tiefern Unterdominante ertönen machen. Ich sage ausdrücklich "vielleicht," weil die Construction einer solchen Pauke mir nicht bekannt ist.

- 19, 1. vibhavataçca parivârah. In der Austassung dieses Ausdrucks weicht Hr. W. nicht nur von meiner zu Vikr. 30, 18 gegebenen Deutung ab, sondern auch von seiner eigenen. An dieser Stelle übersetzt er vibhavatas "in gebührender Austellung," 45, 21 "in angemessener Vertheilung," dagegen 64, 5 bloss durch angemessen ("Dhârinî tritt auf begleitet von M.—und angemessener Begleitung" vibhavataçca parivârah). In der That vermag ich nicht einzusehen wie vibhavatas zu der Bedeutung "in gebührender Austellung" oder "in angemessener Vertheilung" kommt, das wäre ja allenfalls vibhâgatas! vibhava scheint mir noch immer den Stand eines vibhu zu bezeichnen, daher vibhavatas gemäss dem Stande eines vibhu, also standesgemäss, königlich.
- 19, 11. kritir layamadhyâ catushpadâ soll nach Hrn. W. heissen "das Werk besteht aus vier Gliedern, mit dem Takt in der Mitte." Sollte man nicht meinen, dass bis zum Ruhepunkt in der Mitte Sänger und Spieler taktlos durch einander wirthschaften, dann aber, sobald sie schweigen, ein eigener Taktschläger auftritt und wie ein Verrückter in der Lust herumsicht, worauf dann die wilde Jagd von neuem losbricht? layamadhya, layamupagata (Str. 29), layasamâsrita (Vikr. S. 515 unter carcari) und dgl. sind lauter Ausdrücke, die da bezeichnen, dass ein Stück im strengen musikalischen Takte vorgetragen werden soll. Um die Bewegung, wo nöthig, zu specialisiren, treten druta (allegro), vilambita (lento) und madhya (moderato) noch vor laya. Hier ist von einer viergliedrigen Gesangesstrophe die Rede. Da sich beim modernen Gesange der Takt von selbst versteht, so glaube ich nicht, dass es zur Bezeichnung der Intention des Dichters noch eines weitern Ausdrucks im Deutschen bedarf.
- 20, 2. appamatto (apromatta) heisst nicht "in aller Ruhe", sondern aufmerksam, vgl. Vikr. S. 309.
- Str. 24. uras bezeichnet nie den weiblichen Busen und sankshipta heisst nicht fest, sondern schmal; also "schmal die Brust" vgl. alpabhujantara Vikr. Str. 112 und daselbst meine Anmerkung. Auch die Worte parçve praunfishte derselben Zeile scheinen mir nicht richtig gefasst zu sein. Ich denke die Seiten heissen glatt wegen der Ründung: wenn die Rippen durchschienen, verdienten sie das Beiwort wol nicht.
- Str. 27. Wir kennen Kâlidâsa's Talent für malerische Darstellung: es zeigt sich hier im schönsten Lichte. Unser Gedichtchen giebt nämlich einen prächtigen Vorwurf für einen Maler oder Bildhauer, indem Mâlavikâ in stehender Stellung dargestellt wird, wie sie die linke Hand auf die Hüfte stützt, die rechte schlaff herunter hängen lässt. Die eine Seite ihres Körpers ist gebogen, die andere geradegestreckt. So weit befindet sie sich einer Statue gleich in Ruhe. Damit aber dem obersten ästhetischen Gesetze, das irgend eine Thätigkeit, eine Lebensäusserung fordert, Genüge geschehe, spielt ihre

Zehe mit den Blumen auf dem Boden und ihr gesenkter Blick folgt aufmerksam diesem Spiele, ohne dass die Ruhe aufgehoben, noch die plastische Stellung beeinträchtigt wird. Damit die Thätigkeit zur plastischen Ruhe mehr in Gegensatz trete und überhaupt die Lebensäusserung durch das Spielen mit den Blumen energischer zur Geltung komme, wird man besser thun das Attribut von kuttime durch das Präsens zu übersetzen "mit dessen Blumen ihre Zehe spielt." Ueberdies schwächt die Uebersetzung die hohe Befriedigung, die der Dichter über sein gelungenes Bild zu empfinden scheint, wider den Wortlaut gar zu sehr ab. atitaram kantam heisst nicht "fast noch schöner", sondern weit schöner. Endlich halte ich die Deutung von sandhistimitavalayam für irrig. Hr. W. übersetzt "an der (Hand) das Armband zittert noch." stimita heisst fest, unbeweglich (vgl. stimitanayana, stimitalocana festen, stieren Blicks) und bildet den Gegensatz zu cithila lose. Das lose Armband ist Zeichen der Abmagerung z. B. aus Liebesharm und andern Sorgen, dagegen setzt ein festanschliessendes Armband einen vollen, runden Arm voraus und ist darum ein Zeichen frischer, blühender Gesundheit. Dies passt hier allein: kurz sandhistimitavalaya ist ein Armband, das festsitzt am Gelenk.

Str. 29 bietet mehrere Schwierigkeiten, die mir vom l'ebersetzer nicht gelöst zu sein scheinen. Zunächst übersetzt Hr. W. tanmayatvam raseshu mir wenigstens ganz unverständlich "versenkt war in der Stimmung sie." Ich verstehe darunter Angemessenheit, Wahrheit in den Stimmungen d. h. sie stellte sie angemessen dar. Die letzten Worte der Strophe vishayâd râgabandhah sa eva fertigt der Lebersetzer etwas gar zu allgemein ab mit "das nennt man Spiel." Obwol der Einschnitt hinter vishayâd fällt, muss es doch zum Folgenden gezogen werden. Ein Einschnitt hat nicht das Gewicht der Pause, er ist nur rhythmischer Natur. Ber Sinn scheint mir zu sein: das ist eine Reihe von râga's je nach dem Gegenstande d. i. je nach den äussern Umständen oder dem jedesmaligen Falle. Eines solchen Falles wird Str. 67 Erwähnung gethan.

22, 22 - 23. na khalu nepathyasavanam idam, sagt Ganadasah "wahrlich dies ist kein Theateropfer d. h. kein scheinbares, sondern ein wirkliches. "Denn wäre dem anders, fährt er fort, so würden wir dich nicht mit Opfergaben ehren." Zwar ist dies offenbar der Gedankengang, nur schade dass der Text das gerade Gegentheil davon besagt. Denn die Frageform ersetzt schon die Negation und die grammatische Aussage muss in positive Form gekleidet sein. Fügen wir der fragenden Aussage noch eine Negation hinzu, so gelangen wir zu dem verkehrten Sinne ,,wir werden dich nur beschenken, wenn das Opfer ein scheinbares ist, mithin in Wirklichkeit nicht statt findet," Ausserdem leidet der Text noch an dem grammatischen Fehler, dass arcayati mit zwei Accusativen — dem der Sache und dem der Person — construirt ist, was doch sonst unerhört. Aus allem diesen leuchtet ein, dass ein verdorbener Text vorliegt, den wir durch eine wahre Kleinigkeit heilen können. Man verlängere nur den Anuswâra über y und schreibe die beiden letzten Worte in eins, dakshinîyenârcayishyamah, und Alles ist in Ordnung: wir haben den gesorderten Instrumental der Sache und sind die widersinnige Negation los geworden.

<sup>23, 9.</sup> Der Buffo hat vom Arme des Königs ein Armband gezogen, in

der augenscheinlichen Absicht es der Mâlavikâ zu übergeben. Die Königin merkt seine Absicht, stellt ihn zur Rede und fragt, weshalb er den Schmuck genommen, worauf der Vidûshaka nach seiner Weise zweideutig erwiedert parakeram tit karia was Hr. W. übersetzt "Nun, ganz einfach, weil er nicht mir gehört." Doch zweifelt er selbst an der Richtigkeit seiner Uebersetzung und eine nachgetragene Note stellt es dem Leser anheim es auch anders zu verstehen und zwar "Nun, weil ich denke, dass Andere es thun sollten." parakeram heisst vielmehr "um eines andern willen, für einen andern oder eine andere." Die Zweideutigkeit steckt in para, das zu den sarvädini nämäni gehört, die im Anfange von Zusammensetzungen die Femininform nicht zulassen, so dass parakeram heissen kann für einen andern nämlich den König d. h. in seinem Namen, aber auch für eine andere d. i. für Mâlavikâ. Es stellt sich parakeram also dem annacintåe Vikr. 33, 1 an die Seite.

- 26, 7 fasst Hr. W. die Worte suho de ujjänavanavväbäro als Wunsch "mögest du Glück haben in deiner Gartenbeschäftigung!" d. h. er supplirt hodu, dessen Ergänzung jedoch gegen die Grammatik verstösst. Man fasse es als Frage und ergänze atthi "geht die Arbeit gut von statten?" Aehnlich hört man die Arbeitenden in Deutschland von den Vorübergehenden mit einem "gehts so fleissig?" begrüssen, worauf die so Begrüssten mit ja antworten. Weiter unten Z. 12 ist sannihidam wol nicht richtig wiedergegeben, es sollte heissen "Citronen sind zur Hand."
- Str. 39. Im letzten Pada muss die Lesart der Hdsch, vyåvrito wieder hergestellt werden. Tullbergs vyåprito beruht auf einem Missverständniss. Construire: måruto dakshino me ange cůta° d. i. der Wind ist freundlich gegen meine Glieder durch etc. Demnach übersetze ich: ein freundlicher Wind berührt meine Glieder, als wär' es eine sanftstreichelnde Hand, geöffnet vom Frühling. Im zweiten Pada verändere man das sinnstörende pricchateva in pricchativa.

Des Vidushaka Worte pavisa nivvuditàhâa schliessen sich dem Vorhergehenden nur dann genau an, wenn darin die Aufforderung liegt das eben geschilderte Glück (nivvudi) zu geniessen. Dies geschieht denn auch wirklich, wie die scenische Anweisung 30, 5 ausdrücklich bemerkt.

- Str. 40. Die Uebersetzung scheint mir vollkommen zutreffend zu sein. In allen vier Pada's wird das Uebertreffende dem Uebertroffenen gegenüber gestellt. âkrântâ macht davon keine Ausnahme, es heisst übertroffen. Gewiss irrig stellt das Petersburger Wörterbuch unsere Stelle unter die Bedeutung "4) beginnen."
- 32, 7. 8. adibhûmilanghino manorahâdo virama steh ab von deinem Wunsche, "der über deine Hoffnung hinausgeht." Ich fürchte für deutsche Leser etwas zu spitzfindig. Ein Wunsch, der den höchsten erreichbaren Punkt (adibhûmi) überschreitet, strebt nach zu Hohem, nach etwas Unerreichbarem, kann also nicht verwirklicht werden. Dies Unerreichbare ist eben der Besitz des Königs.
- 36, 5 sucht der Vidûshaka den ungeduldigen König zurück zu halten mit den Worten: kudo de anusao. Wir haben hier einen neuen Fall, dass Hr. W. den geforderten Sinn richtig trifft im Widerspruche mit dem Wort-

laute des Textes. Er übersetzt "wozu dies Drängen!" Diesen oder einen ähnlichen Sinn müssen die Worte dem Gedankengange gemäss haben. Das leidet keinen Zweisel. Aus anusao = anuçaya, das durchaus nur Reue bezeichnet, lässt sich diese Bedeutung platterdings nicht ableiten. Hat dem Uebersetzer etwa έπικεῖοθαί τινι vorgeschwebt? Dem Sanskrit wie Prakrit geht das Bild ab und so bleibt nichts übrig, als in anusao eine Verderbung zu sehen. Wer Handschriften zu prüfen Gelegenheit gehabt hat, weiss wie häufig o mit ro oder dies mit jenem verwechselt wird (wovon wir unten ein merkwürdiges Beispiel antreffen werden): dem ist ferner nicht unbekannt, dass zu der Zahl der ordinärsten Schreibfehler die Verwechslung von o mit åro gehört; ja wenn der Vokalstrich über der Linie nur nachlässig hingeworfen, so schwankt der Leser zwischen ao, oa, ora und aro. Hier scheint mir nur ein Beispiel der Verwechselung von o mit åro vorzuliegen: denn wenn wir statt des widersinnigen anusao vielmehr anusaro lesen, so haben wir das passende, den Schriftzügen nach naheliegende Wort für den geforderten Sinn. kudo de anusâro, was läufst, rennst du ihr so nach? Wozu die Eile? Du kannst sie noch lange genug etc.

38, 17, 18. lambhia will Hr. W. in der Note in lambhio verwandelt wissen, sich stützend auf C. Zunächst versieht er sich in der Lesung der Hdschr. C, die ein fehlerhaftes lambhaïa hat; sodann übersieht er, dass durch lambhio = lambhitah alle Construction über den Haufen geworfen wird, es sei denn dass lambhita als actives Particip der Vergangenheit nachzuweiseu wäre. jo de calanasakkaram lambhia ist dennoch richtig übersetzt ("nachdem er die Wohlthat deines Fusses empfangen hat"), denn jo lambhia heisst wörtlich qui accepit. Es ist jenes Praeteritum, von dem Lassen Instt. Pr. §. 123 handelt. Es hat nie das Augment. Auch 32, 8 und 51, 20 verkennt Hr. W. die Form (ââsia), indem er sie beidemal durch das Präsens wiedergiebt. Um nicht noch einmal darauf zurückkommen zu müssen, will ich noch hinzufügen, dass ââsia 32, 8 die 2. Ps. sgl., 51, 20 die 1. Ps. sgl., unser lambhia die 3. Ps. sgl. vertritt, so dass alle 3 Personen der Einzahl zusammenfallen. Man könnte sich verleiten lassen aus der ersten Person auf am (das sich neben a findet z. B. Çak. 74, 7) die Folgerung zu ziehen, dass die Endungen am und a etwa aus dem sanskr. am, as, at verstümmelt seien. Dem widerspricht entschieden theils der beständige Mangel des Augments, theils der Gebrauch. Kurz wir müssen von einer Tempusform ganz absehen, zumal iam sich nicht auf die 1. Ps. beschränkt und ia alle 3 Personen im Singular sowol als im Plural vertritt. Sie verhalten sich zu einander wie kim u. ki, mattam u. matta, mattâin u. mattai. Dies beiläufig.

Str. 52. Von den beiden nebeinander stehenden Instrumentalen ist tanumadhyayå der instr. agentis und durchs Versmass geschützt "von der Schlanken mit ihrem Fusse beglückt." Der König redet den Açokabaum an. Er fährt fort nach Hrn. W.: (wenn)

"Du nicht sogleich mit Blüthen dich bedeckst,

Trägst du umsonst das schmerzlich bange Sehnen,

Durch das Verliebten gleichgestellt du wirst."

mudhå vahasi doholam sagt der Dichter vom Baume d. h. du trägst umsonst die Knospen vgl. 58, 23. dohalo Verlangen nennt die dichterische

Sprache die aufbrechen wollenden Knospen im Gegensatz zu den Blüthen: auf einen Verliebten bezogen bezeichnet dohala dessen Liebesverlangen. Die Knospe harret der Blüthe, wie der Geliebte der Geliebten.

- 39, 13. Der Vidûshaka scheint irgend eine Unart begangen zu haben; von der Zofe darauf aufmerksam gemacht bemerkt Irâwatî: kaham khu annahâ jîvissadi, wie soll er sonst leben d. h. ohne dergleichen Unarten zu begehen.
- 48, 15. dansanena anuggaham icchami tti. Die Uebersetzung trägt die Gnade auf den Bittsteller über "er wünsche die Gnade zu haben aufwarten zu dürfen" statt zu sagen: er bäte um die gnädige Bewilligung einer Audienz.
- 49, 14. 15. paccuppanna heisst prompt, übers. "Aber so dumm ich bin, hatte ich doch darauf gleieh eine Antwort bereit."
- Str. 65 verstehe ich so, dass Freude und Trauer schnell nach einander (kshanat) auf Mâlavikâ's Antlitze wechseln, während dieser Wechsel bei den Lotusblumen erst nach langem Zwischenraume (bei Auf- und Untergang der Sonne) eintritt.
- 51, 2. 3 lese ich aus den Worten das gerade Gegentheil von dem heraus, was Hr. W. darin findet. Målavikå betrachtet das Bild und klagt, dass die Verwirrung sie hindere (na taha jaha) sich seines Anblicks eben so zu freuen, wie u. s. w. Des Narren Worte bestätigen dies ausdrücklich. na kim ist selbständige Verneinung nein und bildet den Gegensatz zum bejahenden atha kim: jenem folgt eine verneinende, diesem eine bejahende Aussage: "Nein, sie hat dich noch gar nicht so betrachtet, wie du sie."

Im Folgenden herrscht Verwirrung: manjüsâ fügt sich nach keiner Seite hin und stört nur. Ich halte es daher für ein Einschiebsel, das zu entfernen: dann ordne man via hinter raanabhandam und übersetze "Umsonst trägst du deinen Jugendstolz wie ein Juwelenkästehen zur Schau", denn na dittho bhavan u. s. w. Hr. W. scheint manjüsâ als Instrumental zu nehmen und trägt damit eine Freiheit des Apabhransa ungehörigerweise ins Hauptprakrit über. Auch trug man das Juwelenkästehen in einem Körbehen, ein Büchschen möchte zu dem Behuf doch wol zu klein sein.

Str. 66. Der wahre Sinn dieser Strophe hat sich dem Uebersetzer nicht erschliessen können, da er zwei Ausdrücke irrig aufgefasst, in Folge dessen denn auch die Gegensätze nicht zur Geltung kommen. nirvarnayitum heisst betrachten, aber schwerlich sich etwas ausmalen. Auch wenn die Wurzel beide Bedeutungen zuliesse, könnte nur jene massgebend sein. Was soll sich Målavikå noch ausmalen, da sie ja ein Gemälde vor sich hat? Eben so wenig hat samagra die Bedeutung gerades Wegs, es heisst ganz und bildet im Verein mit der voraufgehenden Negation den Gegensatz zu kårtsyena. Darnach ist der Sinn vielmehr dieser: Frauen betrachten gern (nirvarnayitum icchanti) ein Gemälde, das frühere Zusammenkünste darstellt, in aller Ausführlichkeit, bis in alle Einzelnheiten (kårtsyena), auf Geliebten dagegen weilt ihr Blick nur halb (na samagravartini vilocanâni), wie dies dem Könige widersahren. Aus dem Folgenden leuchtet ein, dass das Gemälde, mit dessen Betrachtung Målavikå beschästigt ist, einen wirklichen Vorsall darstellt

— die Zusammenkunft des Königs in Begleitung Vidûshaka's mit Irâwatî und Gefolge.

51, 20 dürfte sâsûyam parâvartate zu wenig gekehrt sein, ich würde übersetzen: sie dreht ihr ärgerlich den Rücken zu.

Str. 71 zerfällt in zwei selbständige Theile mit eigener Aussage — visrija und parigrihâna —, die Halbpause daher wirkliche Gedankenpause. Gegen diesen regelrechten Bau verstösst Hr. W., wenn er pranayonmukhe des ersten Theils in grammatische Abhängigkeit vom zweiten Theile setzt. Der genannte Locativ darf sein regens nur im ersten Theile finden und dies ist sangama. "Leg ab die Furcht vor der Vereinigung mit dem (mit mir), der deiner Gegenliebe schon lange harret." In der andern Hälfte fordert der König die geliebte Mûlavikà auf mit ihm so zu verfahren (caritam) wie die Atimuktawinde mit dem Sahakara d. h. ihn zu umschlingen.

55, 20. pasannamuhavanno darf man nicht von der Gesichtsfarbe verstehen, wenn man sich nicht in unverständliche Seltsamkeiten verwickeln will. Denn was heisst seine Gesichtsfarbe sieht ganz klar aus? mukbavarna sind Mienen, Gesichtszüge, kurz der Ausdruck des Gesichts. Die Wirkungen des Giftes verzerren nicht die Züge des Gesichts, der Ausdruck desselbeu ist ganz ruhig (pasanna). Çâk. 64, 1 schliessen die Einsiedler aus den ruhigen Mienen der Ankömmlinge, dass ein friedliches Geschäft sie herführe. Sie fürchteten feindliche Absichten.

56, 23 fasse man upacâra als Benehmen, Betragen.

57, 22. Der Ausdruck des Textes lässt zu wünschen übrig, doch glaube ich, dass annatthi für annattho zu lesen.

Str. 79. In der Auffassung dieser Strophe weiche ich insofern vom Uebersetzer ab, als ich yauvanam nicht für das Subject halte. Dies scheint mir geradezu unmöglich. Ich fasse es als Attribut von cetas und übersetze,,dieser Beginn des Wechsels der Jahreszeit stimmt ein jugendliches Gemüth wehnüthig." Der König meint zunächst sich selbst.

65, 15. Der Minister lässt sich beim Könige entschuldigen, dass er die beiden kunstfertigen Mädchen nicht mit vorgeführt habe: denn sie seien alaghugarire in Folge der Ermüdung von der Reise (mårgapariçramåt). Weber's "noch nicht erholt" liegt weder in den Worten, noch kann es als eine Folge der Reise betrachtet werden. Sagen wir aber ihre Glieder seien von den Strapatzen der Reise noch steif (alaghu), so genügen wir beiden Forderungen.

66, 20. candanam khu mae påduåbadesena důsidam übersetzt Hr. W., So habe ich duftigem Sandel den Schimpf gethan mit meinem Schuh darauf zu treten "Die Königiu meint unter Sandel, dem Edelsten seiner Art, die als Princessin erkannte Målavikå. Die Nähe des unmittelbar vorhergehenden råadåriå mag es entschuldigen, dass das blanke candanam gegen die sonstige Gewohnheit im bildlichen Sinne gebraucht wird. Auf jeden Fall müssen wir råadåriå hinzudenken, so dass der Ausdruck unserm "die Perle der Princessinnen" entspricht. In ihrer Unkenntniss der hohen Geburt Målavikå's hat die Königin diese Perle der Princessinnen ohne die ihrem Range gebührende Ehrerbietung behandelt. Die Worte enthalten eine Selbstanklage und drücken zugleich ihr Bedauern des Geschehenen aus. Sie bedient sich daher eines sehr kräftigen Bildes; beschimpft, beleidigt habe ich sie durch

påduåbadesa d. h. die Verweigerung der Schuhe. Wie kommt nun Hr. W. zu seiner Auffassung? Schuhe verweigern kann doch unmöglich heissen mit den Schuhen auf etwas treten! Die Worte sind zu einfach, um missverstanden zu werden; ich möchte daher glauben, dass Hr. W. nach einer verbesserten Lesart übersetzt, ohne aber die Correctur anzugeben. Einer Verbesserung scheint mir der Text indess nicht zu bedürsen, sobald man die bildliche Redensart richtig deutet. Es wird hinreichen daran zu erinnern. dess die Indische Etikette es als Zeichen tiefer Ehrerbietung oder Unterwürfigkeit betrachtet, wenn man einer vornehmen Person gegenüber seine Schuhe vor sich hinstellt: puraskritya påduke Mah. III, 15985. agratah påduke kritvå ib. 16593. Aus diesem Grunde wird es dem Brahmanenschüler zur Pflicht gemacht seinem Guru beim Abschiede unter andern auch Schuhe zu schenken, Man. II, 246. Ja Râm. II, 112, 21 werden dem Râma Schuhe geschenkt als Symbole der Herrschaft, vor denen sich Bharata niederwirft, als stände der Herrscher vor ihm. Dies in Betracht gezogen will die Königin also sagen, dass sie durch Verweigerung der gebührenden Ehrerhietung die hohe Princessin beleidigt habe.

67, 21 sa ca gantavyam antarena nivishto gatàdhvâ banigjanah. In Auffassung dieses Satzes schwankt der Uebersetzer, indem er es dahin gestellt sein lässt, ob sie aus Ermüdung Halt machten oder um sich über den einzuschlagenden Weg zu berathen. Ueber den Grund der Rast geben uns die Worte keine Aufklärung und kann uns auch vollkommen gleichgültig sein. Die Karavane rastet gatadhva d. h. entweder nachdem sie den ganzen Weg zurückgelegt oder nur eine Strecke Weges. Das voraufgehende gantavyam antarena d. i. während des Wanderns, auf dem Marsche, zeigt, dass unter dem zurückgelegten Wege nur eine Strecke, vielleicht ein Tagesmarsch zu verstehen ist. Ich übersetze demnach: die Karavane rastele auf dem Marsche oder auf der Reise nach Zurücklegung einer Wegstrecke. So viel leuchtet nun wol ein, dass gantavyam nicht als partic. fut, pass, genommen werden kann, zu dem man adhvanam hinzuzudenken habe. Denn wenn gatâdhvâ die ganze zurückgelegte Reise bezeichnet, so bleibt ja nichts vom Wege übrig, den man noch einzuschlagen hätte: bezieht sich gatadhva aber nur auf eine Wegestrecke, so lässt sich doch nicht sagen. dass man am Ende der einen ausrastet, indem man sich auf der andern befindet. Vorliegende Stelle ist ganz geeignet wich in dem Glauben zu bestärken, dass ich in Bezug auf vancayitavyam Hit. I dist. 72 und prårthayitavya Vikr. 19, 2 (s. dazu meine Anm.) das Richtige getroffen. Unser gantavvam reiht sich jenen Formen an: es ist ein vom Infinitiv gantu(m) vermittelst der Endung ya gebildetes actives Verbalsubstantiv = das Gehen.

Str. 91. Der Sinn dieser Strophe unterliegt keinem Zweifel: der Gatte hat dich zur Helden-frau, die Geburt des Sohnes zur Helden-mutter gemacht. bhartâ verbessere man unbedenklich in bhartâ.

72, 23. Am Schlusse unserer Erörterungen kommen wir zu der in kritischer Beziehung interessantesten und lehrreichsten Stelle des ganzen Dramas. In loaghanavaggharo liegt eine Verderbung vor, die sich über sämmtliche Handschriften erstreckt. Die einen überliefern die verdorhene Lesung mechanisch, die andern versuchen eine Deutung, die um so schlimmer ausfällt, als sie in

Folge dessen gezwungen sind einen neuen Gedanken statt des alten echter einzuschmuggeln. Und dennoch bedarf die verdorbene Lesung nur einer kleiner Nachbülfe, um tadellos dazustehen. Wir haben schon oben erinnert, dass o und ro beim Lesen oder Schreiben nicht selten verwechselt werden. Dies geschieht am leichtesten, wenn o mit dem alten Schriftzeichen geschrieben wird, dessen Vordertheil einem u ähnelt und dessen Hintertheil aus einem senkrechten Striche besteht — etwa wie bei Bopp Gr. cr. p. 2 Annot. Wir thuen weiter nichts, als dass wir für ro ein blosses o lesen vagghao und dies ist das sanskr. vyåghra Tiger. In der Zusammensetzung muss ausserdem das aus vy assimilirte vv nach kurzem Vokal wieder zum Vorschein kommen und so erhalten wir loaghanavvagghao — lokaghanavvåghrah "Tiger des Volkes d. i. Fürst, Gebieter eines Volkes." Der Narr will die Schwäche des Königs verhöhnen: der mächtige Gebieter eines ganzen Volkes lässt sich durch ein Weib einschüchtern und aus der Fassung bringen.

Wenden wir uns jetzt zu den Lesungen der Stenzlerschen Handschriften. Beide stimmen im Gedanken überein, dessen Gewand nur variirt in navasangame und navavaro. Was die vorangehenden Worte anbetrifft, so wird auch in ihnen Vebereinstimmung statt finden. Zu dem Behuf fiihre ich das verdorbene loavavahåro nicht mit Hrn. Stenzler auf loavvavahåro = vyavahåra zurück, sondern auf loavvåhåro = lokavyåhåro,,die Leute pflegen zu sagen, so dass es ganz dasselbe besagt wie loappavådo = lokapravåda. Veberdiess will vyahåra schon deshalb nicht recht in den Gedanken aufgehen, weil nicht von einer Thätigkeit, sondern von einem Zustande — nicht von dem was einer thut, sondern von dem was einer erleidet die Rede ist.

# Aus einem Briefe des Rabb. Dr. Geiger.

Breslau 10. April 1859.

... In dem interessanten Aufsatze des Hrn. Prof. Flügel über die "Abhandlungen der aufrichtigen Brüder", welcher den diesjährigen Band unserer Ztschr. eröffnet, wird (S. 2) einer von mir mitgetheilten Bemerkung gedacht. Hn. Prof. Flügel's Arbeit wurde nämlich in kürzerer Form bereits auf der Versammlung, die 1857 hier Statt fand, durch Hrn. Prof. Fleischer vorgelesen; bei der Erwähnung des Cap. über den Menschen als Mikrokosmus fiel mir das Büchlein Joseph's ben Zaddik ein, welches diesen Namen trägt, und von dem Maimonides — nach einer richtigen, in einem von mir eingesehenen Mspt. aufbewahrten Lesart — urtheilt, es sei nach Art der "aufrichtigen Brüder" behandelt. Nachdem ich diese Bemerkung Hrn. Prof. Fleischer mitgetheilt, schrieb ich sie auf seinen Wunsch flüchtig in der Sitzung nieder, und so scheint sie Hrn. Prof. Flügel zugekommen zu sein. Daher mag sich auch bei diesem ein kleines Missverständniss eingeschlichen haben. Denn nicht die 21. Abhandlung der "aufrichtigen Freunde", der Streit zwischen Mensch u. Thier, reizte Joseph ben Zaddik zur Nachahmung, vielmehr die 25., welche

den Menschen als Mikrokosmos darstellt, und Maimonides (der 1204, nicht 1208 starb) beurtheilte Joseph's Schrist nicht etwa, weil sie ihm wichtig schien; er hatte sie, wie er selbst eingesteht, gar nicht gesehen; er erwiderte vielmehr blos auf Thibbon's Anfrage darüber, und sein Urtheil scheint sich eben blos auf den Titel zu begründen. Die Uebersetzer dieses theilweise arabisch geschriebenen Briefes haben nun in der Uebertragung des אכואך אלצמא durch בעלי (nicht בעלי (אנשי einen Irrthum begangen, indem sie אם mit TDY, Eigenschaft, verwechselten, und haben daher Joseph zu den von Maim, häufig getadelten dogmatischen Philosophen gestellt, die Gott durch Beilegung von Eigenschaften seiner Absolutheit entkleideten. Diesen Irrthum begeht noch Kämpf in seiner "nichtandalusischen Poesie" S. 164 und "Zehn Makamen" S. 233, ihn noch dadurch steigernd, dass er Joseph des Anthropomorphismus bezüchtigt! Uebrigens hat בעלי התארים in dem erklärten Sinn durchaus Nichts gemein mit den אכשי התרים, den umspähenden Kaufleuten 1 Kön. 10, 15, die Fl. hier ohne Grund herbeizieht. - Gestatten Sie mir hierbei gelegentlich, auch Einiges über Kalonymos zu berichtigen. Er war nicht aus Mantua, sondern ein geborener Provenzale, der sich jedoch viel in Italien aufhielt; er starb nicht um 1250, wurde vielmehr erst 1287 geboren und schrieb das "Iggereth ba'ale chajim", die Uebersetzung von N. 21 der Abhandlungen der aufrichtigen Brüder, im J. 1316, wie es ausdrücklich in der Nachschrift heisst (in ed. Mantua, während spätere Ausgaben dieses Epigraph weggelassen haben) 1). Auch ist Kal. in Schutz dagegen zu nehmen, als habe er irrthümlich zum Verf. dieser 51 Abhandlungen einen Abulzafa gemacht, dies ist lediglich Missverständniss der Bibliographen, welche Kal.' Worte flüchtig angesehen haben. Kal. sagt vielmehr ausdrücklich in der Vorrede, das von ihm Uebersetzte sei der Theil eines grösseren Werkes, das im Arab. heisse Sendschreiben אבואל צפה (was Druckfehler ist für אכואל und dies für אבואן, es sei in kleine Abhandlungen getheilt 2), welche sie (die Verf.) kleine Sendschreiben nannten, bilde aber ein Werk, und nachdem er über dessen philosophischen Character einsichtig sich ausgesprochen, fährt er fort: "Es ist ausgegangen von einer Secte mehrer verbundener Phitosophen . . . , wer aber der Verfasser (Redacteur) ist, ist nicht bekannt, er ist darin nicht erwähnt, da sie es anonym geschrieben. Die Veranlassung dazu mag sein, dass sie an vielen Stellen des Buches abweichende dogmatische und philosophische Ansichten aufstellen, so dass ausser den über Mathematik handelnden Stellen fast jede Abhandlung widersprechende Ansichten enthält, darum mögen die Namen der Urheber und Redactoren des Buches verschwiegen worden sein. Unter den arab. Gelehrten ist grosse Meinungsverschiedenheit in Betreff der Beilegung einzelner Theile dieses Buches an verschiedene Männer aus jener Zeit." Bestimmter konnte man sich über diesen Punkt nicht aussprechen. - Noch eine Belehrung des Kal. am Schlusse der Vorrede

<sup>1)</sup> Genaueres über ihn s. bei Zunz in m. wiss. Zeitschr. f. jüd. Theol. B. II S. 313 ff., B. IV S. 199 ff. und meinen "jüd. Dichtungen" S. 54 ff. (wo für 1328 zu lesen ist 1323).

עטרי (עשרי , wie in ed. Mantua, nicht ששה wie bei Wolf nach späteren Ausgaben.

— welche, wie aus dem Zusammenhange hervorzugehn scheint, dem Schlusse des Originals selbst entnommen ist — verdient hervorgehoben zu werden. Während wir nämlich aus Flügel's Inhaltsverzeichniss N. 48 u. 51 (S. 16) zu dem Gedanken kommen sollten, die "Brüder" hätten an Ginnen (Dämonen) geglaubt, sagt Kal.: "Weil beim Streite zweier Parteien die Entscheidung eines unbetheiligten Richters nöthig ist, darum führte er (der Verf.) zwischen Mensch und Thieren die Dämonen als Schiedsrichter ein, die Darstellung einkleidend nach Art der Irrenden, welche meinen, dass die Dämonen bald als Menschen, bald als Thiere erscheinen könnten nach ihrem Willen, womit aber keineswegs angenommen werden darf, als glaube Dies der Verfasser des Buches." —

Gestatten Sie mir nun noch einige Worte über die von mir in der Ztsehr. besprochene mittelalterliche jud. Medaille! Nicht, um die von Ihnen (S. 273) darüber für unsere Zeitschrift als geschlossen erklärten Acten wieder aufzunehmen, sondern blos eine kleine Berichtigung des früher von mir Aufgestellten dürfte noch nach der aufgefundenen Erklärung der Abbreviaturen durch Hinweisung auf Hiob 14, 13 am Platze sein. Mit dieser Entzifferung fällt die von Loewe aufgestellte und von mir adoptirte Vermuthung, als habe ein Mitglied aus der Familie der Piatelli die Umschrift angefertigt, umilitas und ταπείνωσις sind demnach keine Anspielung auf den Verfertiger derselben als einen "Anav", beziehen sich vielmehr auf den verstorbenen Binjamin b. Eliah Beër, dessen Demuth gepriesen werden soll. Auch שנימן בן כרש (was mit Loewe festzuhalten ist st. UTD), ist nicht auf den Verfasser zu beziehen. sondern auf den durch die Medaille Verewigten, dessen Grossvater Schabthai geheissen (vgl. Zunz in m. wiss. Ztschr. f. jud Theol. III S. 53), und wenn der Name des Vaters weggelassen worden, so mag Dies gerade desshalb geschehen sein, weil der Vater, welcher die Prägung der Medaille veranlasste, sich damit begnügte, im Akrostichon genannt zu sein, aber gerade auch seinen Vater nicht übergangen wissen wollte. Dass übrigens DDWD "Verfahren" bedeutet, wird Hr. Dr. Jost wohl nicht bestreiten; der Ausdruck "Process" ist von mir blos zur Verdeutlichung des Sinnes gewählt worden, nicht aber als solle er das hebr. Wort decken. - Aus der wiederholten Mittheilung des Hrn. Dr. Blau in Betreff des Dekalogs in einer samarit. Inschrift (S. 275 ff.) erkennen wir, dass der samarit. Uebersetzer und Abusaid den sam. Text richtig wiedergeben, welcher gleichfalls אחמר hat, während die Polyglotten כלא lesen. - Die von meinem Urtheile über Rapoports Erech Millin abweichende Ansicht Kirchheim's liegt nun zur Entscheidung unbefangener Gelehrten vor und bedarf es meinerseits keiner Replik . . .

### Saramà's Botschaft.

Von

#### Theodor Aufrecht.

"In Folge eines Fluches von Durvâsas, heisst es im 16ten Kapitel des Vârâbapurâna, wurde Indra von Durjaya, dem Sohne des Supratika, des Himmelreichs beraubt, und begab sich sammt allen Göttern auf die Erde, im Osten von Vârânasî. Mittler Weile übten Blitz und Hellblitz (Vidyut und Sudyut), zwei Daityas, grosse Busse, und bemächtigten sich nach Durjaya's Tode der Weltherrschaft, auch brachten sie ein grosses Heer zusammen um die Götter zu bekämpfen. Die Götter sannen, wie sie das Himmelreich wiedererlangen könnten. Da rieth ihnen Brihaspati zuerst ein Kuhopfer, und dann alle übrigen Opfer zu bringen, das sei das einzige Mittel zum Ziele zu kommen.

Gomedhena yajadhvam vai pratbamam, tadanantaram | 11 ||

Yashtavyam kratubhih sarvair, eshâ sthitir athâmarâh | Hierauf brachten die Gütter Kühe und anderes Vieh zusammen. Die Kühe, unter Saramâ's, der Gütterhündin, Obbut gegeben, wurden auf dem Himavat von den beiden Daityas ergriffen. Saramâ fand zwar ihre Spur aus, wurde aber durch einen Trunk frischgemelkter Milch zum Schweigen gebracht.

Âsâm gavâm tu dugdhvaiva kshìram tvam Sarame çubhe | Pibasvaivam, iti proktvà tasyai tad dadur anjas 1 20 || Dattvà tu kshìrapânam tu 1) tasyai te daityanâyakâh | Mâ bhadre devarâjâya gâç cemâ vinivedaya || 21 || Evam uktvà tato daityâ mumucus tâm çunîm vane | Tair muktâ sâ surâns tûrnam jagâma khalu vepatî || 22 ||

Als Indra sie nach den Kühen fragte, gab sie vor von deren Aufenthalt keine Kunde zu haben. Die Maruts aber waren ihr unsichtbar gefolgt und verrietben den wahren Verhalt. Indra erzürnt stiess sie mit den Füssen, da floss ihr die getrunkene Milch aus dem Halse.

Krodhena mahatâvishţo devendraḥ pâkaçâsanaḥ | Kshîram pîtam tvayâ mûḍhe gâvas tâç câsurair hṛitâḥ || 29 || Evam uktvâ tadâ tena tâḍitâ Saramâ, dhare (o terra) | Tasyendrapâdaghâtena kshîram vaktrât prasusruve || 30 || Sravatâ tena payasâ sâ çunî yatra gâbhavan²) | Jagâma tatra Devendrah sahasanyas tadâ, dhare || 31 ||

Hierauf lief Saramâ nach dem Orte, wo die Kübe versteckt waren, und Indra folgte ihr mit einem Heere nach. Er tödtet Vidyut und Sudyut, findet die Kübe, seine Kraft wächst durch Darbringung von tausendfachen Opfern, und nach Vernichtung des Daityaheeres erlangt er seine Herrschaft wieder."

Diese Erzählung stimmt wesentlich mit einer von Kuhn in Haupt's Zeitschrift mitgetheilten Sage der Bribaddevatâ überein. Beide legen Zeugniss davon ab, wie ein sinnreicher Mythus, nachdem sein Verständniss verloren

So alle vier Hss. Am nächsten liegt es tat zu setzen.
 Für gâvo' bhavan, wie tasyendrao für tasyâ îndrao im vorhergehenden.
 Dergleichen; und ärgere, Verstösse sind in den Purânen nicht selten.

gegangen ist, durch Zufügung von zwecklosen Beithalen getrübt, verzerrt, und ins Gemeine gezogen werden kann. In dem nachstehend mitgetheilten Rigliede erscheint Saramâ als die treue Botin, die durch keine lockenden Verheissungen sich von ibrer Pflicht abwendig machen lässt. Sie findet die geraubten Kühe, versucht die Panis zuerst durch Zurede, dann durch Drobung zur Rückgabe der Rinder zu bewegen, und nachdem beides fruchtlos geblie ben, kehrt sie zu Indra zurück. Das alte Lied ist, abgesehen von seinem mythologischen Inbalt, durch seinen poetischen Werth ausgezeichnet. Der Trotz und dann die Feigheit der Panis, im Gegensatz zu dem Ernste und der Biederkeit der Saramâ, sind in so scharfen und treffenden Zügen gezeichnet, dass man dieses Gedicht eine der schönsten Zierden des Rigvedanennen darf.

Rigveda X, 108.

किमिन्छंती सरमा प्रेदमानर दूरे ह्यथ्वा जगुरिः पराचैः। कासेहिंतिः का परितकस्यासीत कथं रसायां अतरः पर्यांसि ॥ १॥ इंद्रंस्य दूनीरिषिता चरामि मह इच्छंती पणयो निधीन्वः। अतिष्करों भियसा तन्नं आवत तथा रसायां अतरं पर्यांसि ॥ २ ॥ कीहङ्किंद्रं: सरमे का हंशीका यस्येदं दूतीरसरः पराकात्। ञ्चा च गर्छान्मिचमेना दधामा-था गवां गोपंतिनीं भवाति ॥ ३॥ नाहं तं वैद दभ्यं दभत्स यस्येदं दूतीरसंरं पराकात्। न तं गूहंति सवतो गभीरा हता इंद्रेंग पगायः शयध्वे ॥ ४ ॥

इमा गार्वः सरमे या ऐन्छः परि दिवी ऋंतान्सभगे पत्ती। वस्तं एना अवं मृजाद्यूध्यु-नास्माकमायुधा संति तिरमा ॥ ५ ॥ असेन्या वंः परायो वचांस्य-निषव्यास्तन्त्रः संतु पापीः। अधृष्टा व एतवा अंस्तु पंथा बृहस्पतिंवे उभया न मृंळात् ॥ ६ अयं निधिः संरमे अद्विवृधो गोभिरश्वेभिर्वमुंभिर्न्यृष्टः । रहांति तं पणयो ये सुगोपा रेक् पदमलेकमा जगंथ ॥ ७ ॥ एह गंमचुषंयः सामंशिता अयास्यो अंगिरसो नवग्वाः। त एतमूर्वे वि भंजंत गोना-मथैतद्वचंः पणयो वमन्नित् ॥ ৮॥ एवा च तं संरम आजगंथ प्रबाधिता सहंसा दैर्थेन। स्वसारं ता कृणवे मा पुनर्गा अपं ते गवां सुभगे भजाम ॥ ९॥ नाह वेद भातृतं नो स्वंमृत-मिंद्रो विदुरंगिरसश्च घोराः।

गोर्कामा मे अच्छदयन्यदाय-मपातं दत पणयो वरीयः ॥ १० ॥ दूरमित पणयो वरीय उद्गावी यंतु मिन्तीर्क्ततेनं । बृहस्पित्यां अविंद्बिगूंद्धाः सोमो यावांण ऋषंयश्च विप्राः ॥ ११ ॥

Uebersetzung.

1.

Was suchend ist Sarama hergekommen?

Der Weg ist lang, mühsam der Gang und abseit.

Bringst Märe du? hat dich die Noth getrieben?

Durchwatet wie hast du der Rasa Fluthen?

2.

"Indra's Geheiss führte mich her als Botin, Zu finden aus euere Festen, Paņis. Das gab mir Muth, als ich zu schwimmen zagte, Durchwatet so hab' ich der Rasa Fluthen."

3,

Wer ist Indra, Sarama, was sein Aussehn, Der fernber dich sandte zu uns als Botin? Er komme flugs, Freundschaft werden wir schliessen. Wollen ihn zum Hirten der Rinder wählen.

1.

"Ich weiss nur eins, Leidem erweist er Leides, Der fernher mich sandte zu euch als Botin. Nicht Ströme tief können euch, Panis, bergen, Wenn Indra kommt, werdet in Tod ihr schlafen."

5.

Hier, Sarama, siehst du die Kühe, welche In aller Welt spürend du suchtest, Heil dir! Wer ohne Kampf möchte sie von sich lassen? Und gilt es Kampf, schwingen wir scharfe Waffen.

ħ.

"Kein Heer beschirmt, Panis, den Trotz der Rede. Den faulen Leib machet in bälden schussfest, Erseht zur Flucht Pfade, die unzugänglich: Brihaspati's Gnade nicht dürft ihr hoffen." 7.

Das ist der Hort, Sarama, tief im Berge,
Von Schätzen und Rossen und Rindern strotzend;
Von guter Wacht lassen wir ihn behüten:
Zum öden Ort kamest du her vergebens.

8

"Wenn kommen her Seher Somabegeistert, Agastia, Angiras und Navagvas, Und unter sich theilen die Rinderhürde: Bereut zu spät, Paņis, ihr eure Worte."

9

So bist du denn, Sarama, bergekommen, Von göttlichem Willen und Wunsch getrieben, Sei Schwester uns, kehre zurück nicht wieder, Zu eigen nimm, Heil dir! ein Theil der Heerde.

10.

"Mir ist nicht kund Brüderschaft, Schwesterschaft nicht, Indra vielleicht, Angiras' stolzen Söhnen. Sie harrten lang, guten Empfang erwart' ich, Ergreift die Flucht, Paņis, und sucht das Weite."

#### -11.

Der Dichter spricht:

Fern, ferner flicht, Panis, und zieht in's Weite! Tief brüll' und klar strümend die Schar der Kühe. Brihaspati fand sie versteckt in Klüften, Und Somafroh fanden sie weise Scher.

Die Deutung des Mythus ist von Kuhn a. a. O. in seinen Grundzügen entwickelt, und wir werden im Wesentlichen ihm beizustimmen haben. Ich entwickele die zu Grunde liegende Idee in Kürze dermassen: Nachdem die Wolken (pani) lange Zeit der lechzenden Erde das Wasser (go) vorenthalten haben, sendet der Aethergott (Indra), von der Menschen Gebet und Opfer gerührt, als seinen Vorhoten den Sturm (Saramâ), bis er zuletzt selbst mit Blitz und Donnerkeil die bergende Wolke zerspaltet.

Zu Schlusse gebe ich *Durga's* Commentar zu Nir. XI, 25 als eine Probe von der Erklärungsweise dieses tüchtigen Grammatikers. Der Text ist aus Ms. Wilson 475 mit Vergleichung von drei anderen Handschriften genommen.

Saramā devaçunī aitihāsikapaksheņa, mādhyamikā vān nairuktapaksheņa. Sā kasmāt? saranāt, gamanāt. Tasyā eshā bhavati. Kim icchantīti. Devapaņayah kilāsurā devagavīr apajahruh. Tatah kilendras tadanveshaņāya tadālayam Saramām prāhiņot. Te ca Devapaņayas tām drīshtvā paprachur anaya'rcā: kim icchantī Sarameti. Idam asmannivāsasthānam Saramā kim icchantī kim asmattah prārthayantī prānat prāptavatī? Kadā cid apy anāgatapūrveti. Api ca. Dūre hy adhvā, mahad eva tad yānam; na yadrīcchayā çakyam āgantum. Ya eva jagurīh syāt, bhrīçam gantā, sa eva çakta āgantum. Parācaih parāncanair acitah parānmukhair ancanair acito gatāh: viprakrishto devanīvāsād

asmannivâsah. Yato brûmah: He Sarame, kâsmehitih, kâ tavâsmâsv arthahitir, arthasyâbhidhânam? Ko 'smatto 'rthas tava prâptavyo 'bbipreta âsid, yenayam atimahân adbvâ vyavasita âgantum? Api ca. Kâ paritakmyâstt, kim paritakanam? api nâma sukhâ râtrir anantarâ tavâsit? Paritakmyâ râtrih Takmety ushnanâmu takater gatyarthasya. Sarvato bi tad gatam bhavati. Tad enâm ubhayatah parigribya vartata iti paritakmyâ râtrih. Api ca. Katham Rasâyâ atarah payâñsi. Rasâ nâma nadî adhyardhayo-janavistàrâ. Tasyâh payâñsy atidushtarâni katham atarah, katham tîrnavaty asi. Atha vâ. Kathamrasâni tâny udakâni? Api nâma svâdûni. Çrântâyâs tavântarâvâsâh keshv âsann iti. Devaçunîndrena prahiteti nidânaprakhyâpanam mantrârthâbhivyaktuye. Samûde, samvâdam kritavatîty arthah. Ity âkhyânavida eva manyante.

Vàkpakshe tu, cirakâtînavpîshtivyuparame kadà cid abhinavameghasamplave sahasaiva stanayitnum upaçrutya kuta iyam madhyamikâ vâk cirenàgateti vismitas tàm asûyann iva bravîti: Kîm icchantî Sarameti. Idam asmacchrotram ciram anâgamya Saramâ mâdhyamikâ vâk kim ivecchantî prânat, praptavatî? Api ca. Dûre hy adhvâ, ciraçruteyam asmâbhih, jagurir, bhriçam yâ gatâ syât. Sâ ciravicchinnam etad varshavartma punar âgacchet, samtanuyât? Paracaih, parânmukbair etad, anâgatam. Ciranashtam ity arthah. Api ca. Kâsmehitih, kim asmatsvârthâdhânam âsît? Pûrvam tava, he Sarame, yerâgamah, kim vâ na 1) jâtam, yena nâgamah? Api ca. Ciraproshitâyâs tava kim paritakanam âsît? Antarikshanadyâ api mahatyâ Rasâyâh katham atarah payânsi, katham atibahûny udakâny udakâni samkshobhyâtmânam pratilabdhavatîsîti. Vâg vai Sarameti ha vijnâyate.

### Anmerkungen

1. Jaguri leitet Sâyana von der Wurzel grî ab, mit Verweisung auf P. III, 2, 171, und erklärt es mit: udgûrnah, mahatâ prayatnenâpi gantum na çakyate. Das Wort scheint nirgends wieder vorzukommen. Professor Roth zu Nir. XI, 25 übersetzt: "denn fern verschlingt sich im Abwege die Strasse," wobei das "sich" nicht gerechtfertigt, und die Vorstellung von einer sich selbst verschlingenden Strasse modern sentimental erscheint. Am liebsten erwarten würde man einen Gedanken wie "windet sich aus der Ferne", und eine Ableitung von gam, die Yâska vorschlägt, wäre nicht unmöglich. — Asmehiti, "Anliegen an uns", gebildet wie devahiti, purohiti. — Paritakmyâ. Vgl. Roth a. a. O. Passend vergleicht Benfey im SV. s. v. taku die Wurzel tank. Die Grundbedeutung ist vielleicht in τήκω ἐτάκην erhalten, wie man die Krankheit takman mit τηκεδών wird zusammenstellen müssen. — Rasâ scheint mir in unserer, wie in mehreren anderen Stellen, die Milchstrasse zu bezeichnen. — 2. Atishkado bhiyasâ, transgrediendi metu. Der Dativ atishkade findet sich RV. VIII, 56, 19. — 4. Na tam, nämlich dabhyam. — 5. Ayudhvi wird im Petersb. Lexicon folgendermassen erklärt:

5. Ayudhvi wird im Petersb. Lexicon folgendermassen erklärt: ,, 表現に有(3. ヌ+ す。) adj. nicht kämpfend, kein tüchtiger Kämpfer." Dagegen

<sup>1)</sup> So die Hss.

wäre nichts einzuwenden, wenn es im Sanskrit ein yudhvin gäbe. In Abwesenheit eines solchen Wortes (der Veda bat für "kriegerisch" von derselben Wurzel yudhma, yudhvan, yuyudhi) wird es gerathen sein bei Sâyana's vollkommen angemessener Erklärung zu verharren, und ayudhvi für das Gerundium auf tvê zu nehmen. Ayudhvyuta ist demnach eine ungenaue Schreibung für ayuddhvyuta. Bloss um nachzuweisen, dass der Accent analog sei, erwähne ich ádattvå aus AV. XII, 4, 19. 23. 45, und ánaçitvå aus Çatap. Br. II, 3, 2, 5. - 6. Asenya, "von keinem Heere begleitet". Vielleicht aber: "nicht einem Heere vergleichbar, machtlos," da senya RV. I, 81, 2. VII, 30, 2. AV. I, 20, 2. VI, 99, 2. "machtvoll" zu sein scheint. Völlig anders wird das Wort im Petersburger Lexicon erklärt. - Anishavya, "keinem Geschosse zugänglich", von an + ishavya (= ishu + ya). Die im Petersburger Lexicon gegebene Erklärung und Ableitung ist mir durchaus unverständlich. - Ubhaya, "in beiderlei Beziehung", d. h. in Bezug auf euere Leiber, und den Weg, den ihr bei der Flucht einschlagen werdet. -7. reku, leer. Ebenso RV. IV, 5, 12. - 8. Vaman fasse ich wörtlich: "die Panis werden ihre Prahlerei von sich geben." Vgl. das Lateinische evomere in seiner übertragenen Bedeutung. Möglich wäre die Auffassung: "dann können die Panis ihre Worte beweisen". Vgl. RV. X, 28, 7: apa vrajam mahina daçushe vam, mit meiner Macht that ich meinem Verehrer die Hürde auf; und RV. IV, 58, 2: catuheringo avamid gaura etat, diese Opferbutter gab der vierbörnige Stier (Agni). - 10. Gokama etc. Wörtlich: "die Kuhliebenden waren mir gewogen, wenn ich kam". - 11. Minatih. Hält man an dieser Lesung fest, so würde man etwa "die verletzten" zu übertragen haben. Meine Uebersetzung beruht auf der Vermuthung, dass statt minatih mimatih zu lesen sei. - "Brihaspati fand sie versteckt, und Soma, die Steine (zum Somapressen) und weise Seber", d. i. Indra durch ein Somaopfer und Andacht gerührt liess den langersehnten Regen fliessen.

# Ueber Bedeutung und Form von SVAVÂN.

Von

#### Theodor Aufrecht.

Bei aller Achtung, die wir den Verfassern der Padatexte zollen müssen, wird sich doch in manchen Fällen zeigen lassen, dass sie den zusammenhängenden Text missverstanden haben. Gegenwärtig erweise ich dieses an einem klaren Beispiele. Das Wort Svåvån wird durchgängig in abgetheilt, als wäre es ein Nominativ von svavat (svam asyåstiti svavån). Såyana erklärt es mit dhanavån, reichthumbegabt. Diese Erklärung setzt voraus, dass sva, wie in späterer Zeit, "Habe" bedeute, eine Bedeutung, die sich in den Veden nicht nachweisen lässt. Das Wort kommt in folgenden Stellen vor:

RV. I, 35, 10, von Savitri:

हिरंग्यहस्तो अमुरः मुनीयः मुनृळीकः स्ववाँ यात्ववाङ् ।
RV. I, 118, 1, von dem Wagen der Açvins:

ञ्चा वां रथों अश्विना श्येनपंता सुमृद्धीकः स्ववाँ यात्वर्वाङ् ।

RV. III, 54, 12, von Tvashtri:

सुकृत्सुंपाणिः स्ववाँ ऋतावां देवस्त्वष्टावंसे तानि नी

RV. VI, 47, 12, 13, = RV. X, 131, 6, 7, von Indra:

इंद्रः सुनामा स्ववाँ अवोभिः सुमृळीको भवतु विश्ववैदाः। बाधतां हेषो अभयं कृणोतु सुवीर्यस्य पत्तयः स्याम॥ तस्यं व्यं सुमतो यज्ञियस्यापि भद्रे सीमन्से स्याम। स सुनामा स्ववाँ इंद्रो असे आराचिह्वेषः सनुतर्युयोतु॥ RV. VI, 68, 5, von einem Verehrer des Indra und Varuna:

स इत्मुदानुः स्ववाँ ऋतावेंद्रा यो वां वरुण दार्शित त्मन्।
RV. X, 92, 9, von Rudra:

स्तोमं वो अद्य ह्ट्राय शिक्षंसे श्या वीराय नमंसा दिदिष्टन। येभिः शिवः स्ववं एव्यावंभिद्विः सिषंक्ति स्वयंशा निकांमभिः॥

Die im AV, und in der VS, vorkommenden Stellen sind aus dem Rigveda entnommen.

Es muss auffallen, dass von dem angeblichen svavat kein einziger obliquer Casus vorkommt. Andererseits findet sich von dem adj. svavas (pada su+avas), hülfreich, der Acc. sg. svavasam RV. V, 8, 2. 60, 1. X, 47, 2. der Dual svavasà RV. I, 93, 7, der Plural svavasas RV. IV, 33, 8. VI, 51, 11; aber es fehlt an einem Nominativ sg. svavàs. Dieses nehme man in Betracht, und vergleiche Verbindungen wie स्वायुधं स्वयंसं सुनीधं (rayim), सुशमाणा स्वयसा हि भूतं (Açvinau), सुशमाणाः स्वयसः सुनीधा भवंतु नः सुनानासः सुगोपाः (Viçvade-

vâs); und man wird leicht zur Ueberzeugung gelangen, dass in each der Nom. sg. zu each vorliege. Setzt man die Bedeutung "hölfreich" in die obigen Stellen, so findet sie sich in allen am rechten Orte, und die Verbindung svavân avobhih führt uns gleichsam von selbst auf die richtige Spur.

Pâṇini hat sich nicht wie Sâyaṇa von der Autorität des Padatextes verblenden lassen, sondern lehrt VII, 1, 83, dass svavas im Nominativ svavân bilde. Derselbe gibt uns die passendste Analogie an die Hand, indem er in derselben Regel von sva-tavas den Nominativ sva-tavân außstellt. Dieser Casus findet sich RV. IV, 2, 6.—20, 6. VS. XVII, 85., während im Vocativ svatavas, im Dativ svatavase, im Nom. und Voc. pl. svatavasas, im Dat. pl. svatavadbhyas (VS. XXIV, 16) und svatavobhyas (Çatap. II, 5, 1, 14) sich findet. Der wahre Sachverbalt ist bereits von Böhtlingk zu P. VII, 4, 48. angedeutet worden. Es liegen den Formen svavân, svatavan, svatavadbhyas Themata auf ant zu Grunde, wie ja alle Nomina auf as aus ant hervorgegangen sind.

Ueberschreite ich das rechte Mass, wenn ich mit svåvant den Beinamen des Dionysos  $E\check{v}\alpha\varsigma$ ,  $v\tau o\varsigma$ , Lat. Evan, vergleiche, und trotz des abweichenden Accentes den bacchischen Zuruf  $\varepsilon \dot{v} \dot{\alpha} v$  als dessen Vokativ fasse? Nicht unmöglich wäre es auch  $E\check{v}\iota o\varsigma$  und  $\varepsilon \dot{v}o\check{\iota}$  auf die Wurzel av zurückzuführen, falls nicht die von Grammatikern angeführten Formen  $E\check{v}o\iota o\varsigma$ ,  $\varepsilon \dot{v}o\acute{\iota}$  u. s. w. auf mehr als einer schlechten Deutung sich gründen.

## Uebersicht der tatarischen Grammatiken,

von ₩

Die tatarische Grammatik von Machnudow 1) ist ein erfreuliches Zeichen des Fortschrittes der Kasanischen Tataren. Die erste tatarische Grammatik erschien in Russland 1778. Ihr Verfasser war Saäd Chalfin, خافي المعالى , damals Lehrer des Tatarischen am Kasanschen Gymnasium und Dolmetscher im Admiralitäts-Comptoir. Jene Lehrerstelle blieb in seiner Familie erblich bis auf den Enkel, den Herausgeber des Abulghazi, herab. Die Grammatik erschien zuerst in Moskau; denn Kasan erhielt erst im J. 1799 eine tatarische Buchdruckerei, aus welcher dann 1809 eine zweite Ausgabe hervorging. Da diese Ausgabe bei Zenker fehlt, so setze ich hier den ganzen Titel her: Азбука и грамманика шаппарскаго языка съ правилами арабскаго чиненіа преподаваемыя въ Импера-

<sup>1)</sup> Практическое руководство къ изученю татарскаго языка, старшимъ учителемъ 1-й казанской гимназсіи мах-мудовымъ. Praktische Anleitung zur Erlernung der tatarischen Sprache, von dem ältesten Lehrer des 1sten Kasanschen Gymnasiums, Machmudow. Kasan 1858. gr. 8.

торской Казанской гимназіи. Вь типографіи Казанскаго Университента 1809. ABC und Grammatik der tatarischen Sprache mit den Regeln der arabischen Lesart (d. h. Unterweisung arabisch lesen zu lernen), als Handbuch beim Unterricht am kaiserl. Gymnasium in hasan. Druckerei der kaiserl. Univers. 1809. Wie sich von selbst versteht, beschäftigt sie sich nur mit dem Kasanschen Dialekt. Im Anfange dieses Jahrhunderts, 1801 (nicht 1804, wie Zenker bat) wurde bei der Akademie der Wissenschaften in Petersburg eine tatarische Grammatik herausgegeben, deren Verfasser, Giganow, ein Geistlicher in Tobolsk und zugleich Lehrer am dortigen Seminar war. Der Wille war bier besser als die Befähigung. Abgesehen davon, dass Giganow die tatarische Declination der russischen nachmodelte, ist in der Conjugationslebre keine Spur von Eintheilung der Tempora in gegenwärtige, vergangene und zukünftige au entdecken; sie führen die Nummern 1-13, und von jedem Tempus giebt es eine doppelte Form, eine einfache und eine zusammengesetzte; so heisst es: erste zusammengesetzte Zeit, siebente einfache Zeit, u. s. w. Nichtsdestoweniger bietet dieses empirisch zusammengestellte Buch ein unschätzbares Material zur Vergleichung und zur Entwicklung der Sprachgesetze; die Beispiele sind es, die ihm seinen Werth geben. Der hier behandelte Dialekt ist der sibirische. - Die nächstfolgende Grammatik ist die von Trojanski, einem Geistlichen in Kasan, die zwei Auflagen erlebt hat. Die dritte Ausgabe soll in diesem oder dem künstigen Jahre erscheinen. Diese Grammatik hat am Ende Gespräche; der in ihr behandelte Dialekt ist eine Art Mischdialekt, und durch diese Verallgemeinerung oder Verschmelzung aller Dialekte verliert das übrigens schätzbare Buch an Werth. Wie ich höre, will der neue Bearbeiter die zu erwartende Ausgabe nur für den Kasanschen Dialekt einrichten. - Die Grammatik von Kasembek kennen Sie selbst, wenigstens in Zenker's Lebersetzung. Mir gefällt, offen gestanden, die erste Ausgabe besser als die zweite. Die erste ist in der Formenlebre eigentlich eine russische Bearbeitung der türkischen Grammatik von Jaubert, mit besonderer Berücksichtigung des Aderbeidschanischen Dialekts, der Muttersprache Kasembeks, dem auch die Syntax ganz angehört. Diese erste Ausgabe behält ihre Bestimmung, eine türkisch-tatarische Grammatik zu seyn, unverrückt im Auge; in der zweiten tritt diese Bestimmung durch Herbeiziehung zahlreicher vergleichender Bemerkungen aus zum Theil fero liegenden Sprachgebieten einigermassen in den Hintergrund. - Seitdem ist noch eine Grammatik von Makkarow erschienen, die den Kumykschen Dialekt lebrt, und das J. 1853 brachte tatarisch-russische Gespräche im Krimschen Dialekt von Abdurrachman Krim Chawadscha فريم خواجه. Machmudow'sche Grammatik hat den Vorzug, dass sie das Conjugationssystem fasslicher darstellt; sie nimmt nur drei einfache Zeiten, Präsens, Perfectum und Futurum, an, die alle drei vom Imperativ mit Hinzufügung des charakteristischen Buchstaben I im Präseus, S im Perfectum, , im Futurum abgeleitet werden. Was die tatarische Conjugation besonders schwierig macht, ist die conjugatio periphrastica, die bis jetzt in keinem Lehrbuche besonders abgehandelt wurde. Machmudow (کحمد علی محمود اوغلی) hat

die periphrastischen Formen von den übrigen abgesondert und dadurch mehr Licht in die Sache gebracht.

# Aus Briefen an Prof. Fleischer. Von Prof. Dr. Gottwaldt.

Kasan d. 16/28. Mai 1858.

- Durch L. Voss erhalten Sie ein dschagatausches الاسرار. الاسرار. 1. الاسرار. Dr. Behrnauer hatte mir seine Copie einer Wiener Handschrift desselben Gedichtes zugeschickt. Es glückte mir, durch einen hiesigen Tataren ein zweites Exemplar zu erlangen, welches alt und ohne Zweifel aus dem Anfange des 16. Jahrh. ist. Bei der Vergleichung mit Behrnauers Abschrift fand ich aber eine durchaus abweichende Redaction. Ehe ich das Gedicht in Druck gab, wozu Behrnauer mir den Gebrauch seiner Abschrift gestattete, wollte ich erst warten bis der Zufall mir ein drittes Exemplar in die Hände spielte. Allein dieser Zusall blieb zu lange aus, und da für die Herausgabe der Wiener Handschrift noch in Europa Hoffnung ist, so liess ich die Kasaner Redaction wie sie ist — cum grano salis — abdrucken. Als Verfasser des Gedichtes nennt Berezin, der die Wiener Copie von mir zur Abschrift erhielt, in seiner Chrestomathie turque den Mir Ali Schir, - nicht eben wahrscheinlich; denn aus den gleich darauf mitgetheilten Bruchstücken von ergiebt sich dessen Verschiedenheit von dem unsrigen, und bieraus doch wohl auch die Verschiedenheit des Verfassers. Ich glaube diesen in einem gewissen Heider gefunden zu haben, von dem es S.A ندوتی جهان زمزمه Heisst, sein Zaubegeflüster erfülle die ganze Welt, مزممه in Beziehung auf den S. 11 gefragt wird: Wer in der Welt ausser dem trefflichen Heider hat so unendlich دنیادا جز حیدر صاحب هنر کیم جاودی مونجه ?viele Perlen ausgestreut und der wieder erscheint in den Worten S. M: Für das Wasser gehört der Fisch, für das Feuer der Salamander, für den Gram der صوغه باليغ أوتغه سمندر كيراك غم غم به Liebende, für den Schmerz Heider, موغه باليغ المحب درغه حيدر كيراك. Indessen habe ich über diese Persönlichkeit nirgends das Geringste auffinden können, auch nicht im Babernameh, wo eine bedeutende Anzahl dschagataïscher Dichter erwähnt sind. Unser "Schatz der Geheimnisse" hat ausser dem Namen nichts mit dem des Nizami gemein; für Kritik und Erklärung des einen bietet das andere nicht den geringsten Anhalt dar. Wenn mir übrigens in dem Gedichte nicht Alles klar ist, so

<sup>1)</sup> الاسرار. 33

tröste ich mich damit, dass Ilminski, unsere dschagatausche Hanptautorität, sich in demselben Falle befindet. Es gieht da auch Wörter die noch in keinem Lexikon stehen, z. B. بمكن in der Bedeutung von بمكن, der ältern Form von بمكن , gleichwie.

Ilminski hat noch immer den Plan nicht aufgegeben, die dschagatausche Propheten- und Heiligen-Legende ربغوزى von قصص الانبيا berauszugeben, und es ist Hoffuung zur baldigen Verwirklichung dieses Planes vorhanden, indem ein hiesiger Tatar sich bereit erklärt hat, die Kosten der Ausgabe zu bestreiten. Abulghazi wird auch bald neu herauskommen, und dann bleibt von prosaischen dschagataischen Werken nur noch die Lebersetzung des Tabari zu drucken. - Mit dem 1. Juli d. J. wird zu Tomsk in Sibirien ein geistliches Seminar errichtet und dabei ein Katheder für das Tatarische. Kudeewski, ein Schüler Ilminski's, ist dafür bestimmt. - Ein neues tatarischrussisches Wörterbuch wird jetzt durch Ilminski und Sablukow (Prof. des Tatarischen und Arabischen am hiesigen geistlichen Seminar) zum Drucke vorbereitet; es ist von einem hiesigen Tataren geschrieben. Das Trojanskische ist gar zu mager und überdies unbequem eingerichtet. - Von den 600 Exx., welche Ilminski von seinem auf eigene Kosten herausgegebenen Babernameh 1) hat drucken lassen, war schon gegen die Mitte des vorigen Jahres ungeführ ein Drittel nach der Kirgisensteppe abgesetzt. Der Text ist aus einer Abschrift Kehr's genommen, die lange Zeit in Moskau lag, endlich aber in die Lebrabtheilung des Ministeriums des Aeussern kam, aus dessen Bibliothek sie der Herausgeber empfing. Die Abschrift ist büchst gewissenhaft gemacht, und selbst die eingeschlichenen Fehler sind mehr aus Aengstlichkeit als aus Unachtsamkeit entstanden. Kehr arbeitete an dieser Abschrift fast Tag für Tag; überall hat er das Datum hinzugefügt, so dass man genau nachweisen kann, wie viel er jeden Tag geschrieben und wann er sich etwa einen Feiertag gemacht hat. In Vergleich mit der englischen Uebersetzung hat der Kebr'sche Text an zwei Stellen Lücken von einigen wenigen Worten und an einer dritten (8, 38 u. 39) statt des dschagataïschen Urtextes die persische Uebersetzung; dagegen findet sich in ihm eine Ergänzung der Geschichtserzählung im J. 908, und an einer andern Stelle (S. 379 u. 380) die Aufzählung der einzelnen Einkünfte einiger indischen Provinzen, von welchen in der englischen Uebersetzung nur die Gesammtsumme angegeben ist. Uebrigens bedarf letztere Stelle meinem Dafürhalten nach, um ganz correct zu sein, der Nachhülfe aus einer andern Handschrift. Fände Ilminski die Möglichkeit, die des East India House zu vergleichen, so wäre er entschlossen gleich eine neue Ausgabe zu veranstalten.

d. 3/15. Sept. 1858

 - Hminski druckt in diesem Winter Rubughûzi's islamische Prophetenund Heiligen-Legende nach der Handschrift der Petersburger Akademie; aus-

Baber-nameh djagataice ad fidem codicis Petropolitani ed. N. Ilminski. Cazani 1857. IV u. 508 S. gr 8.

serdem benutzt er noch vier andere Handschriften hiesiger Tataren. Das Exemplar der kaiserlichen Bibliothek, welches Dorn in seinem Katalog beschrieben hat, ist sehr fehlerhaft und deswegen unberücksichtigt geblieben. Gegen Anfang 1859, noch rechtzeitig für die Messe zu Irbit in Sibirien, wird die Ausgabe, etwa 30 Bogen Text im Format des Babernameh, vollendet sein. Die Auflage ist 1500 Exx. stark, — für den Bedarf eher zu wenig als zu viel. — Ausser Koranen ist in diesem Jahre nicht viel Neues gedruckt worden. Will's Gott, wird nun auch Mir Ati Schir unter die Presse kommen. Das Verständniss des Dschagataüschen ist den hiesigen Tataren doch schwieriger als man glauben sollte; auch Ilmioski sieht sich genöthigt, zu seinem Rubughäzi lexikalische Randbemerkungen zu machen.

### Von Prof. Dr. Wright.

Oxford d. 27. Aug. 1858.

— In den letzten drei oder vier Sommerferien habe ich einen Theil der Zeit, die ich in Oxford zubrachte, auf das Studium der Nakaid des Garêr und al-Farazdak (كتاب النقائض نقائض جرير والفرزن ) verwendet, und nachdem ich mit dem Inhalte derselben ziemlich auf's Reine gekommen war, bin ich diesen Sommer daran gegangen, sie zur Herausgabe abzuschreiben. Mit Ausnahme des Kitâb al-Agânî kenne ich kein Buch dieser Gattung, das so wichtig wäre, nicht bloss vom lexikalischen und grammatischen, sondern auch vom geschichtlichen Standpunkte aus. As-Sukkarî ist ein vortrefflicher Grammatiker, und er hat seinen Commentar überdies mit den ausführlichsten

Detailangaben über alle إيام العبب, auf welche in den Gedichten angespielt wird, sowie mit zahlreichen Auszügen aus ältern Dichtern durchwebt. Die Zeiten des Garir, al-Farazdak, al-Ahtal und al-Bait werden durch dieses Werk viele Aufklärung erhalten. Die Oxforder Handschrift ist ziemlich gut; unglücklicher Weise haben die letzten zwei oder drei Seiten viele kleine Lücken, die von dem schadhaften Zustande der Vorlage des Abschreibers An Umfang übertrifft dieses Werk den Kamil des al-Mu-Meine Absicht in Bezug auf dasselbe ist, mich der barrad bedeutend. Herausgabe desselben zu widmen sobald ich mit dem Kâmil zu Stande seyn werde. Die Hamâsa des al-Buhturi werde ich, als ein Werk von bei weitem geringerem Werth und Interesse, einstweilen bei Seite lassen. -Meine Hülfsmittel zur Textkritik sind, abgesehen von gedruckten Büchern, hauptsächlich folgende: 1) der Dìwân des  $\acute{G}ar\hat{r}$  (Leyden); 2) der Dìwân des al-Farazdak (Oxford), 3) die Mufaddalijat (Brit. Museum), von welchen allen ich Abschriften habe, [Vgl. Ztschr. VII, S. 109-110.]

### Von Herrn Cand. Broch.

Christiania d. 23. Jan. 1859.

Seit Mitte November, wo ich wieder hier eingetroffen bin, habe ich die Absendung eines Briefes an Sie von Woche zu Woche aufgeschoben, um Ihnen zugleich melden zu können, wie es mit dem Drucke des Mufassal steht. Dies kann ich nun endlich jetzt, im neuen Jahre, wirklich thun. -Den August brachte ich in Berlin zu, wie den September in Kopenhagen. In Berlin konnte ich nur während der vier Oeffnungsstunden täglich auf der Bibliothek arbeiten. Die eine (Petermann'sche) Handschrift ist von sehr geringer Bedeutung, die andere (Sprenger'sche) zwar viel besser, doch in der Vocalisation oft unzuverlässig. In Kopenhagen habe ich den Commentar von Ibn Hagib (nicht Ibn Hisam, wie ich in Leipzig meinte) zu Hause benutzen können und ihn ganz gut ausgebeutet; er ist aber viel kurzer gefasst als der von Abu 'I-Baka in der Refaïya [Ztschr. VIII, S. 575, Z. 7 v. u.] und enthält fast gar keine Erläuterungen über die angeführten Verse. -Der Mufassal wird auf Kosten der Universität als Universitätsprogramm gedruckt, 400 Exx. auf Druckpapier und 100 Exx. auf Velin. Davon werden 350 von der Universität überall hin verschenkt; die übrigen 150 sollen in den Buchhandel kommen; die Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig wird sie in Commission nehmen. Das Ganze wird ungefähr 14 Octavbogen betragen und, wie ich hoffe, im Herbste d. J. versendet werden können 1).

<sup>1)</sup> Ich habe seitdem von Hrn. Cand. Broch die ersten drei Ausbängebogen des Mufussal zugeschickt erhalten, und freue mich, alle Arabisten im Voraus auf das Erscheinen dieses in jeder Hinsicht trefflichen syntaktischen Werkes von Zamahsari aufmerksam machen und ihnen die Versicherung geben zu können, dass der von Herrn Broch mit grösster Umsicht und Genauigkeit festgestellte Text wie der scharfe und saubere Druck mit neuen Berliner Lettern fast nichts zu wünschen übrig lässt.

# Bibliographische Anzeigen.

### Gabirol's Dichtungen.

שלמח. Schire Schlomo. Hebräische Gedichte von Salomo ben Gabirol aus Malaga. Aus Handschriften in Oxford, Parma und Wien gesammelt, erläutert und zum erstenmal herausgegeben von Leopold Dukes. Hannov. 1858. 1. Heft 1—40 u. XVI u. VI deutsche Seiten, 2. Heft 41—94 u. XVI deutsche Seiten kl. 8.

Hr. Dukes hat seit länger als zwanzig Jahren sich wesentliche Verdienste erworben durch die Veröffentlichung einer grossen Anzahl höchst interessanter und seltener Dichtungen; er erhöht diese Verdienste durch die Herausgabe der Gedichte Gabirol's, von denen ausser seinen religiösen in die verschiedenen Liturgieen übergegangenen bis jetzt sehr wenige bekannt geworden sind und die zum grössten Theile blos noch, soviel man weiss, in der einzigen Pococke'schen Handschrift zu Oxford aufbewahrt sind. Die meisten der in den rubricirten zwei Heften gedruckten Gedichte sind daher auch nach dieser Hdschr. abgedruckt, ein geringerer Theil ist einer Wiener, die gleichfalls D. selbst copirt hat, und einer Hdschr. in Parma entnommen, von welcher letzteren D. die von S. G. Stern gemachten Abschriften benützt hat. Auffallend ist, dass D. seine Arbeit nicht vervollständigt hat durch Benützung eines im Besitze des Hrn. Carmoly befindlichen Codex, aus dem ich mir selbst drei treffliche in Oxford nicht vorhandene Gedichte G.'s abgeschrieben habe und von welchen D. nur eines (N. 5 S. 7) nach der Wiener Hdschr. mitgetheilt hat, während die zwei andern bei ihm fehlen. Auch beeinträchtigt es die Vollständigkeit der Sammlung, dass die religiösen Lieder durchaus ausgeschlossen sind; konnten auch die bekannten fehlen, so verdienten doch die blos handschriftlichen oder in seltenen Liturgieen gedruckten eine Aufnahme, und auch auf die leicht zugänglichen musste wenigstens, sollte wirklich ein Leberblick über Gab.'s poetische Leistungen gewonnen werden, ein Hinweis aufmerksam machen. Der Titel lässt uns auch eine solche Beschränkung nicht vermuthen, und nur das Vorwort zu Hest 2 S. XIII berührt diesen Punkt "beiläufig."

Ist nun zwar hier gegen die erste Pflicht, welche der Herausgeber einer Sammlung zu erfüllen hat, nämlich möglichste Vollständigkeit, gesündigt, so sind wir dennoch immer für das Dargebotene dankbar und dürsen die Ergänzung vielleicht in einem dritten Heste erwarten. Von grösserem Gewichte ist uns jedoch die Erörterung der Frage, ob die Gedichte treu und correct

nach der Hdschr. wiedergegeben sind. Ist Dies die Pflicht eines jeden Herausgebers, so umsomehr dessen, der schwierige und dunkle Gedichte zum ersten Male veröffentlicht, wie die Gabirol'schen sind, bei denen auch geringe Irrthümer grobe Missverständnisse erzeugen, das ohnehin schwierige Verständniss um ein Bedeutendes erschweren, und von einem sachkundigen Herausgeber, wie Hr. D. es ist, durfte hierin gewiss die vollste Gewissenhaftigkeit erwartet werden. Leider aber hat uns dieser Gelehrte bereits daran gewöhnt, in dem Vertrauen auf seine Mittheilungen sehr behutsam zu sein. und er setzt diesmal unsere Nachsicht auf eine Probe, die kaum mit dem Ernste der Wissenschaft sich verträgt. Einzelne dieser Gedichte sind nun bereits früher veröffentlicht worden, und zwar meist nach denselben Codices, die auch dieser Ausgabe zu Grunde liegen, und grossentheils auch früher nach der von Dukes gefertigten Abschrift; sie erschienen in dem Literaturblatte zu der von Fürst herausgegebenen Zeitschrift "der Orient", in den zu London erschienenen Sammelwerken "Treasures of Oxford" (בבור אקספרד), Dibrey Hephez "Acceptable words" (אָברי חפר), in der von S. Sachs herausgegebenen (unvollendeten) hebr. periodischen Schrift "ha-Thechiah" (תחות מוסים) und sonst noch. Von fast allen Gedichten aber besitze ich (ausser einigen von Luzzatto mir mitgetheilten und andern aus dem Cod. Carmoly mir gemachten Abschriften) nach dem Oxforder Codex getreue Abschriften, welche durch Goldberg, Edelmann und Steinschneider angesertigt worden. Ich habe mir die Mühe der Vergleichung nicht erspart und eine Nachlässigkeit der Behandlung gefunden, welche die ganze Ausgabe ohne neuen Einblick in das Mspt. zur Benützung fast ganz untauglich macht.

Eine so scharfe Behauptung bedarf allerdings der Begründung, und ich stehe nicht an, diese hier in kurzen Umrissen zu geben, beschränke mich jedoch meistens, um dem Leser das selbstständige Urtheil frei zu halten, auf die bereits früher gedruckten Stücke, so dass er sich nicht auf die Autorität der blos in meinen Händen befindlichen Abschriften zu verlassen hat, obgleich Zusammenhang, Wortverständniss und Versmass noch ausserdem die Falschheit der D. schen Lesarten hinlänglich nachweisen. Es fehlen erstens in dieser Ausgabe ganze Verse, In dem ersten Gedichte der Sammlung (S. 1-3), der Anklage gegen die Saragossaner, welches bereits im Litbl. des Or. 1843 Col. 805 ff. und Dibre Chefez S. 19 f. abgedruckt war, fehlt auf S. 3 nach der ersten Hälfte des fünften Verses dessen zweite Hälfte und die erste des sechsten Verses. Voran geht nämlich der Ausdruck der Verachtung gegen die Welt, und nun folgt, wie bei D. V. 5 lautet:

אם ישט לבבי בדרכה ירד בחכם לשוני

d. h. übersetzt: "wenn mein Herz abweichen sollte nach ihrem (der Erde) Wege hin, so möge herabsteigen in ihren Gaumen meine Zunge." Das giebt keinen Sinn. Aus Or. u. Dibre Ch. ersehn wir, dass es heissen muss:

אם ישט לבבי בדרכה לטמון בחבי עוני ישוב עמלי בראשי ירד בחכי זדוני

"wenn...hiu, in meinem Innern meine Sünde zu verbergen, so kehre mein Mühsal auf mein Haupt zurück, es steige in meinen Gau-

לא טוב היות נפשי כמו שמש שהחשיכוה ענניה

Dessgleichen fehlen in N. 9 (S. 13 ff.), welches nach D.'s eigner Abschrift hereits in ha-Thechiah I S. 47 ff. abgedruckt ist, an zwei Stellen je ein ganzer V., und zwar auf S. 15 nach V. 11 (in ha-Th. V. 30) und auf S. 17 nach V. 2 (das. V. 78). Wie nun bei den bereits gedruckten, wo Jedem eine Ergänzung leicht möglich ist, so ist es auch bei den hier zuerst veröffentlichten. N. 57 schliesst auf S. 61 mit einem ganz sinnlosen Verse. Natürlich, da er blos Trümmer aus drei Versen der Handschrift enthält, welche so lauten:

יום הגדוד עמד ביני וביניכם היה עליכם לי היום כמו שנה יפקד אשר פזר רעים להקהלם וכמה קראתיהו עלי זאת ולא ענה וימטיר בדמעתי מטר באדמתכם ויזרח באדמתי שמש אשר פנה

"An dem Tage, da die Wanderung sich zwischen mich und euch stellte, da ward mir wegen euer (der Trennung von euch) der Tag wie ein Jahr. Möge der (Gott), welcher die Freunde zerstreut hat, ihre Wiedervereinigung verfügen! Wie oft habe ich ihn desshalb angerusen, er aber hat nicht geantwortet. Möge er mit meiner Thräne Regen auf euer Erdreich strömen lassen, und auf meinem Boden gehe die Sonne wieder auf, die sich gewendet." Daraus wird hei D.:

יפקד אשר פזר רעים להקהלם וכמה קראתיהו היום כמו שנה, also der verstümmelte zweite V. mit dem Schlusse des ersten und gänzlicher Weglassung des dritten! Wie soll da ein Verständniss möglich sein? N. 61 (S. 62) enthält bei D. nur 3 Verse, im Mspt. jedoch noch 22, und in N. 62 (das.) fehlt wiederum der ganze dritte Vers!

15 V. 27 a שיר חach אם , auf S. 16 V. 13 b מיר חach ישר Richtig finden sich alle diese Worte in dem Abdrucke in ha-Thechiah und ebenso in der Abschrift, welche ich von Goldberg besitze. Die Vergleichung des grammatischen Gedichtes unter N. 55 (S. 56 ff.) mit dem Abdrucke in der Einleitung zu Parchon's Wörterbuche und den von Luzzatto in Ozar nechmad II S. 36 f. vorgeschlagenen Correcturen bietet nicht minder eine grosse Anzahl von Versehn, welche D. sich in dessen Abdrucke zu Schulden kommen liess. Diese Fehler verunstalten oft den Sinn, immer das Versmass. Auf dieses aber, welches ein so wesentliches Moment bei den Gedichten der unter arabischem Einflusse schreibenden Juden ist, welches oft allein die richtige Punctation und daher das Verständniss der unpunctirten, nicht selten dunkeln Texte an die Hand giebt, namentlich auch ein zuverlässiger Führer ist für Correcturen der schon von den alten Abschreibern nicht selten nachlässig und willkürlich behandelten Texte, - auf dieses Versmass, sage ich, das bei Gabirol in dem regelmässigen Wechsel von Jathed und einigen Vocalen ein sehr einfaches und daher sehr leicht auffindbares ist, hat D. nicht die geringste Aufmerksamkeit verwendet. Seine Conjecturen, wenn er sich an solche wagt, werden fast regelmässig durch das Versmass widerlegt; sieht er sich veranlasst, irgend ein Wort ausnahmsweise mit Vocalen zu versehn, so kann man sicher darauf rechnen, dass die Vocalisation, wenn nicht gegen die Grammatik, doch gegen das Versmass verstösst. So wird N. 1 auf S. 2 in V. 18 a punctirt: בשמר, während es בשמר heissen muss, N. 6 S. 8 V. 1a זרוער st. זרוער, N. 9 S. 17 V. 4a הרום st. והרום, was sich N. 19 S. 34 V. 6a wiederholt, während es das. V. 5a st. הקעם heissen muss הקעם, N. 22 S. 35 V. 10 b יעריר ו עניני 1. א. 32 S. 44 V. 15 a עניני ו עניני, N. 32 S. 44 V. 15 א. N. 34 S. 47 das letzte Wort ובבתי 1. ובבתי ), N. 69 S. 70 V. 19 a ו נצים l. נצים u. dgl. m. - Ja, die Nichtbeachtung des Versmasses geht so weit, dass selbst die Vershälften unrichtig abgetheilt sind und so der ganze Bau zerstört wird. So muss in N. 5 S. 7 die erste Hälfte von V. 4 mit schliessen, in N. 7 S. 10 gehört D noch zur ersten Hälfte von V. 5, in N. 11 gehört auf S. 21 Dan noch zur ersten Hälfte von V. 17, auf S. 22 baw zur ersten Hälfte von V. 2 (der Vers ist noch sonst corrumpirt) und obenso נשוד in V. 9, was Alles in Ginse Oxford (S. 36 ff.) bereits richtig abgedruckt war. Ebenso gehört in N. 22 S. 35 V. 2 שחוק ובכי, in N. 55 S. 57 V. אורי (ו. יאהי ohne Wav), V. 5 אורי, V. 6 אורי, V. 9 יחמד: das. ist zu streichen), S. 59 V. 9 כחוד, S. 60 V.4 יחמדו zur ersten, und umgekehrt N. 27 S. 40 V. 9 אלר, N. 55 S. 57 V. 1 אא, V. 2 אסף, V. 4 קרש , S. 59 V. 4 לם zur zweiten Vershälfte. Dass nun sonst noch die grübsten Verstösse gegen Versmass und Sinn begangen sind, - mit den Belegen dafür will ich den Leser verschonen; wer sich dafür interessirt, kann durch eigne Vergleichung mit den anderweitig bereits gedruckten Stücken und durch nur einige Aufmerksamkeit auf das Metrum sich selbst eine schöne Dornenlese zusammenstellen.

<sup>1)</sup> Vgl. darüber noch Abulwalid in Rikmah S. 157.

Es mag zugegeben werden, dass einige dieser Verunstaltungen blosse Druckfehler sind, obgleich das zweite Heft auf S. 94 einzelne wenige Berichtigungen bringt, ohne dieser argen Verstösse zu gedenken; der grössere und bedeutendere Theil kann jedenfalls nicht auf Rechnung des Setzers, der so manchmal für die Verfasser als Sündenbock die Schuld übernehmen muss, gebracht werden. Denn Hr. D. erklärt zuweilen die Stellen gerade nach diesen ganz falschen Lesarten, wie denn überhaupt, was hier noch drittens kurz zu besprechen ist, von einem Verständnisse der Gedichte bei demselben gar keine Spur ist, und wo er in Anmerkungen etwas zur Erklärung bietet, da sind seine Worte, mit Ausnahme oft sehr überflüssiger Parallelen, meistens mehr verwirrend als aufhellend. N. 5 S. 7 f. schildert die mit dem Herbste in Gabirol's Heimath herannahende Regenzeit in höchst malerischer Weise, wo der Kampf zwischen der Sonne und den Regenwolken so anziehende Farbenmischungen bildet, und in kühnem Uebergange springt der Gedanke von der Erhabenheit des Sonnenlichts und der von ihm umspielten Wolken zu der des Menschengeistes und zur Verherrlichung seines eignen Dichtergenius. Herr D. freilich macht als Ueberschrift dazu ביופר האביב, über die Schönheit des Frühlings, eine Ueberschrift, die ebenso wie fast alle übrigen eine Probe davon liefert, mit welch glücklichem Tacte er sich in Sinn und Geist dieser Dichtungen hineingefühlt hat! V. 2 sagt nun: "ein Sommertag, den Herbsttag erwartend (ויום קיץ ליום חורף מצפדו), kommt an ihn heran die Blitze zu verkünden." Hr. D. conjicirt in A. 10: רליום קיץ יום חורף; damit wird das Versmass ganz zerstört, und es müsste in Rücksicht auf dieses jedenfalls gesagt werden: ריום חורף ליום קיץ. Allein diese ganze Conjectur ist sinnlos; der Herbsttag kann nicht den Sommertag erwarten, der kann blos dem Winter und Frühling entgegensehen; der Herbst verkündet auch nicht dem weit von ihm getrennten, in Spanien wolken- und gewitterlosen Sommer die Blitze, das kann nur ein an den Herbst hart angränzender Tag des Spätsommers, der bereits die herbstliche Witterung vorbereitet. 1) In V. 4 ist dann von der Freude der Erde über den befruchtenden Regen die Rede, und es heisst: "Sieh, wie die Welt lacht und zart sind (ורכר mit Khaf ist zu lesen st. ורבו mit Beth) ihre Wangen, die so hart waren." Hr. D. verkennt die einfache Correctur und will in A. 12 das schöne לחיוה in ילדרה verwandeln, also: ,,und zahlreich sind ihre Kinder, die stark sind"; was soll dies schleppende und ganz gedankenleere: אשר המה חזקים ? - Nach D. S. 17 A. 1 hat die Variante הרל keinen Sinn, während gerade die von ihm in den Text aufgenommene 377 keinen Sinn giebt. - N. 22 S. 35 enthält die Klage über das Scheiden eines Freundes, und diese drückt V. 10 mit den Worten aus:

יונה עלי יונה אחי אשר נדד אבכה כאלו אין חקוה וצפיה Hr. D. bringt nach dem zweiten יונה, nach יונה ein Komma

an, an beiden letzten Stellen sehr zum Ueberflusse, an der ersten aber, wie wir sogleich sehn werden, durchaus falsch und sinnverwirrend. In A. 5 will uns nämlich Hr. D. belehren, was das erste hedeutet; er meint, es komme

<sup>1)</sup> Besser noch ist die 'LA. in eod. Carmoly: ליר חורף.

wohl von 738, klagen, her, sei der Paronomasie wegen mit dem zweiten (was dieses bedeuten soll, erfahren wir jedoch nicht) gewählt, müsste aber freilich dann האכה heissen. Solchen willkürlichen Neubildungen begegnen wir aber überhaupt bei Gab, nicht. Hingegen treffen wir bei ihm eine Bezeichnung des dichterischen Genius, die mit dem Begriffe der Muse eine gewisse Aehnlichkeit hat und die, soweit mir bekannt, weder bei arab, noch jüd, Dichtern soust vorkommt. Sie lehnt sich freilich an die bildliche jüd. Darstellung an, Israel mit einer Taube zu vergleichen, auch den beiligen Geist (wie in den Evangelien) in der Gestalt einer Taube sich herabsenken oder (wie im Thalmud) die vom Himmel berniederfahrende Stimme, namentlich bei traurigen Verkündigungen oder Aussprüchen, wie eine Taube klagend sich vernehmen zu lassen (בת קול שמנהמה כיונה). Unter dem Sinnbilde der Taube'nun redet Gab. seinen Dichtergeist an; so beginnt N. 14 (S. 26): יונה, "o Täubchen, Saron's Lilie gleich", so bezeichnet er die von ihm geschaute Unbekannte verherrlichend in N. 27 (S. 40): "Wer steigt dort empor gleich des Morgenroths Strahl . . ., sie dünkt mich ein Täubchen, eilt über's Gefild (V. 6b)." In demselben Sinne sagt er nun hier zuerst V. 9: "Die du auf dem Zweige ruhst, was hast du am Anblicke der Thrane eines Menschen, der lebend wie ein Todter geworden, an seiner schmerzlichen Klage?" und fügt in V. 10 hinzu: "o Taube, ich weine über meinen Bruder (Freund) Jonah, der dahingewandert, als wäre nicht mehr Hoffnung und Aussicht." Wir wissen also auch genauer, wie der Freund hiess, von dem getrennt zu sein er hier so schmerzlich beklagt, und es hindert Nichts, in diesem Jonah den berühmten Grammatiker Abulwalid ibn Gannach zu erkennen. Es ist kaum zu bezweifeln, dass Gab, mit diesem bekannt und wohl eine Zeit lang auch mit ihm eng befreundet war, wenn ich auch vermuthen möchte. dass diese Freundschaft, wie so manche andere bei Gab., dann in deren Gegentheil umgeschlagen sei. Jedoch darüber wie über so vieles Andere, das tiefer in das Seelenleben Gab.'s einführt, anderswo; hier war es uns nur zu thun um das Verständniss dieser Stelle und um den Nachweis, wie der Herausgeber, statt uns ein kundiger Führer bei schwierigen Stellen zu sein, uns verlässt oder gar auf Abwege zu leiten versucht. Das Gedicht schliesst nun mit der Aufforderung an den entfernten Freund, dieses Lied freundlich anzunehmen: "eine Dichtung wie ein Siegel, auf dem dein Name eingegraben, Sonne und Mond zwischen ihren Lichtern und anter ihren Perlen der edle wesenhafte Geist." Ueber die hier im Originale mitgetheilten Worte soll uns Anm. 11 belehren; שלישיה, meint Hr. D., bedeute wohl vorzüglich wie Jes. 15, 5 oder soviel wie שלישי Spr. 22, 20. Wie wir nun diesen Halbvers übersetzen sollen, darüber uns zu belehren, unterlässt Hr. D. Was heisst: "dem Tage und den Massen sei sie vorzüglich"? Versuchen wir statt seiner die Erklärung! Zuerst muss der Text berichtigt werden; es ist zu lesen - wie es in der Abschrift Goldberg's lautet st. אהיה berichtigt blos das Versmass, das hier keinen Jathed gestattet, sondern zwei Vocale verlangt, ולמדות aber st. ולמדות

<sup>1)</sup> Vgl. noch andre Anklänge in N. 34 S. 46 und in den Parallelen das. A. 7.

andert den Sinn. 75, Zeuge, wird der Mond genannt Ps. 89, 38, während 738 Licht, schlechtweg die Sonne bedeutet, und es heisst demnach: dem Lichte (der Sonne) und dem Zeugnisse (dem Monde) sei sie (geselle sie, diese Dichtung sich hinzu) als die dritte, was dann im folg. V. weiter ausgeführt wird. Solche überschwengliche Vergleiche fallen uns bei diesen Dichtern nicht auf; als Parallele finden wir in N. 30 S. 42 V. 15 ff.: ,ich sehne mich Deine Gestalt zu schauen, die die Sonne in ihrem Mittagsglanze beschämt; in der Welt sind zwei grosse Lichter, und nun sind es mit deiner Gestalt drei, die sieben Sterne der Höhe durch dich acht, die vier Elemente durch dich fünf." Auch Moses ben Esra singt in der Widmung seiner Gedichte (vgl. meine jüdischen Dichtungen etc. S. 14):

Du bist der Sonne ächter Zwillingsbruder, Ein würd'ger Bruder ist auch mein Gesang.

Was bedeutet in N. 10 S. 18 das Ende von V. 2: הנפשר מחסה לשוכך בשרו Hr. D. erklärt es uns in A. 5: "Seine Seele ist ein Schutz dem Körper, der das Fleisch der Seele bewohnt (oder welcher der fleischliche Bewohner der Seele ist, לגוף שהיא (!) שוכן בשר של הנשמה (!)." Das ist sinnlos; dass die Seele den Körper belebt, dieser die Hülle jener ist, ist richtig, ist aber kein besonderes Lob des geistigen Strebens, welches der Dichter hier von sich aussagen will; ganz schielend aber ist, dass der Körper ein Bewohner der Seele sei; von der Seele vielmehr wird gesagt, dass sie im Körper wohnt. Dazu kommt, dass לשוכן gegen das Metrum ist, indem ein Schwa mobile zuviel vorhanden wäre. Im Codex steht wirklich, nach der Abschrift Goldb.'s, לשכן ohne Way, also ist של zu lesen; "und seine Seele ist ein Schutz sein Fleisch zu bewohnen" giebt aber gleichfalls keinen Sinn. Man lese jedoch, nach einer sehr einfachen Correctur המאסה st. הסחם, und man vernimmt dann die kräftigen Worte: "und seine Seele verschmäht es (ferner) sein Fleisch zu bewohnen." - Ueber die unrichtige Auffassung der Worte in dem Gedichte Isaak's aben Esra, welche D. hier S. 37 A. 5 wiederholt, habe ich bereits anderwärts gesprochen. - In N. 25 S. 38 f. klagt der Dichter über das Leid, das seinen Körper zusammenschrumpfen macht, während D. es zum Lobe der Weisheit und der ununterbrochenen Beschäftigung mit derselben gedichtet sein lässt! Es mag uns nun nicht wundern, wenn D. in Beziehung auf V. 10 sagt (A. 8), der Zusammenhang dieses Verses mit dem vorhergehenden sei nicht leicht zu verstehn, während Nichts einfacher ist als dieser ganz natürliche Zusammenhang. V. 9 sagt: "und siehe, das Wehe hat mein Fleisch aufgezehrt und in den Rest meines Leibes ein zerschmelzendes Feuer gesenkt", und V. 10 fährt fort: "so dass unsre Nasenringe Halsketten und unsere Fingerringe Fussspangen wurden", d. h. er ist so zusammengeschrumpft, dass ein Nasenring ihm um den Hals, ein Siegelring um den Fuss als Kette gelegt werden kann. - In den Stachelversen N. 39 S. 51 sagt er im letzten V.: "und wisse, dass יבש am Wintertage, was willst du gar beginnen an einem Sommer- oder Herbsttage?" Zu den unübersetzten Worten bemerkt D. in A. 6, es müsse ohne Zweisel דוכן heissen; warum Dies? קום oder ישות heisst: dein Saft, Mark, und bedarf

keiner Correctur. 1) - Auf die Aufforderung seiner Freunde in N. 40, sich am Gennsse des Weines zu erfreuen, erwidert der Dichter (S. 52 V. 2): "let es möglich סחר בתוך חרס בתוך Das nimmt D.: "Irdnes in Irdnes zu legen?" und erklärt in A. 2, der Kelch sei irden, der Mensch gleichfalls irdisch, und die Frage wäre demnach, ob es möglich sei, den Kelch in den Menschen zu legen. Aber den Kelch soll der Mensch nicht in sich aufnehmen. sondern den darin befindlichen Wein; der Sinn wäre demnach so schief, dass wir Gab, eines solch versehlten Bildes nicht beschuldigen dürfen. Allein wie in N. 25, wo er dieselbe Zumuthung in gleichem Sinne abweist, dass sein Leid zu bezwingen der Wein nicht mächtig genug sei, so sagt er auch hier, es sei nicht möglich, die Sonne (was on das erste Mal bedeuten soll) in ein irden Fass einzusperren, und ebenso fände sich für sein Riesenwehe kein beruhigendes Mittel. - Aus dem grammatischen Gedichte N. 55, das noch vielfach der Berichtigung und Erklärung bedarf, will ich nur ein Beispiel gedankenloser Erläuterung auswählen. S. 59 V. 26 heisst es von dem Gebrauche des Alef am Anfange des Wortes, nachdem im vorherg. V. seine Anwendung für die erste Person der Zukunst besprochen ist, auch für die Vergangenheit komme vor אלת בהחחבר להן נפתרת. Dazu bemerkt D. in A. 5. es fehle hier wohl das Wörtehen 17, der Verf. spreche nämlich hier von dem Wav conversivum. Man begreift wohl schwer, wie mit einem Male hier vom Alef zum Wav übergesprungen sein soll, ebensowenig wie D. die Worte übersetzen will, wo ferner das Wörtchen 17 eingefügt werden soll, umsoweniger, da in dem Verse kein Fuss fehlt, aber im Gegentheile st. des zweifüssigen להן ein Wörtchen stehn muss, das einen Jathed enthält. Es ist auch zu lesen, und der Verf. sagt, es komme Alef auch im Präteritum vor, wo es wie He aufzufassen sei, wie in אחחבר, 2 Ch. 20, 35, das gleich sei.

Jedoch ich müsste ein ganzes Buch schreiben, wollte ich jede unrichtige Lesart corrigiren, jeden Verstoss gegen das Versmass berichtigen, jede falsche Erklärung nachweisen, jede schiefe Ueberschrift auf den wahren Inhalt zurückführen; dem Mangel an allem Verständnisse Gab.'scher Dichterweise gegenüber, müsste die ganze Tiefe von Gab.'s Seele erschlossen, das ganze Gefüge seiner Dichtungen erklärt werden. Zum Nachweise, dass Hr. D. diese kostbaren Ueberreste verunstaltet hat, so verunstaltet, dass seine Ausgabe zu jedem Zwecke durchaus unbrauchbar ist, genügt das bisher Gesagte, und selbst der an dem Gegenstande sich lebhaft betheiligende Leser ist bereits ermüdet. Ich lasse daher die Frage, ob alle hier abgedruckten Gedichte auch wirklich Gab. angehören, auf sich beruhen, gehe ebensowenig auf die Besprechung der Zeitgenossen ein, von denen D. auf S. 87 ff. eine Reihe mittheilt, die grösstentheils nicht hierher gehört, weil sie Späterlebende enthält, während wirkliche Zeitgenossen fehlen. So ist nicht einmal der Name des so sehr von Gab. verherrlichten Jekuthiel erwähnt. Ueber diesen hat Hr. Dr. Grätz neulich in Frankel's Monatschrift (1858 S. 454 ff.) Vermuthungen ausgesprochen, die wir als solche dahingestellt sein lassen können, da sie

<sup>1)</sup> Umgekehrt betrachtet der Italiener ein trocknes Gehirn als ein verständiges, vgl. die Anführung auf S. 91.

am Ende doch blos Combinationen sind, die kein Zeugniss für sich aufweisen können. Eine Handhabe jedoch, Jekuthiel näher zu erkennen, dürfte uns eine Stelle in dem interessanten Werke Moses ben Esra's darbieten, welche Steinschneider in dem Kataloge der Oxforder Bibliothek S. 2333 mitgetheilt hat. Nachdem nämlich M. b. E. (f. 144a) Einiges von Gabirol über Jekuthiel angeführt, fährt er nach den Worten: או יד יקותיאל עלי ערפנו, welche dem hier N. 16 S. 29 abgedruckten Gedichte entnommen sind, folgendermassen fort: وكلّ ما مدر به هذا الوجل ابن حسان ر الله اصاب فيه الاغراض وحزّ المفاصل وبحق فانه وجد حصًا وآجرًا فبنا وكما قال شاعر العرب وقد In Allem, womit, وجدت مكان القول ذا سعة فان وجدت لسانا قايلا فقل dieser Mann den Ibn Hassan gelobt hat, hat er die Zwecke erreicht und die Kernpunkte getroffen (wörtl.: er hat die Articulationsstellen durchschnitten); und natürlich, denn er fand den geeigneten Stoff (zum Lobgedichte, wörtl.: Kalk und Ziegeln), so konnte er wohl bauen (näml. die dichterischen Beith's), wie der arab. Dichter sagt: Du hast einen passenden, weitausgedehnten Gegenstand der Rede gefunden; findest du nun eine redefähige Zunge, so sprich!" 1) Hieraus wird klar, dass Jekuth. auch 138 7 NOT hiess 2). Zu seinem Lobe sang demnach auch der Dichter Isaak b. Chalfon; denn' der Vers, welchen M. b. E. (f. 139) von diesem anführt, ist nicht wie Dukes in Nachal Kedumim S. 10 angiebt, zum Lobe des אבן חבאן, sondern wie mir Steinschn, berichtigt, zu dem des 7807 73. Nun finden wir aber auch einen Hassan b. Hassan, der als Astronom und Verf. von astronomischen Schriften sich eines bedeutenden Rufes erfreut, und den alle spätern Astronomen, wie Isaak b. Baruch Albaliah (st. 1094), Abraham b. Chija (gegen 1134), Isaak Israeli (um 1310) u. A. ehrend anführen, wenn sie auch seine Ansichten zuweilen bestreiten. Die vorzüglichen Kenntnisse in der Astronomie sind es aber, die gerade Gab. an Jekuthiel hervorhebt, während er seine sonstige wissenschaftliche Bedeutung nur ganz allgemein verherrlicht. "Sein Name, sagt nämlich Gab. in dem Gedichte N. 15 (S. 28 von V. 2 an), wird beigelegt der Astronomie 3) die (ohne ihn) fast verloren gegangen wäre, weil sie nicht erforscht wurde; sie war verschlossen mehr als Perlen, wie ein unbeackerter Fels, bis er ihre Riegel gesprengt, ihre Verborgenheiten durchforscht, ihren ganzen Schatz gehoben, in ihre Tiefen untergetaucht und die Perlen von dort geholt und so ihre Ausgänge und Grenzen unverrückbar festgestellt." Wir brauchen daher nicht anzustehn, den von Gab. verherrlichten Ibn-Hassan Jekuthiel mit dem Astronomen Hassan ben Hassan ha-

<sup>1)</sup> Die Austindung des richtigen Sinnes dieser St. verdanke ich der Güte des Hrn. Prof. Fleischer.

<sup>2)</sup> Auch in einer Hdschr., welche das Trauerlied über Jek.'s Tod bringt, wird derselbe Alhassan genannt (Orient 1848 Ebl. N. 19 S. 304 A. 4).

<sup>3)</sup> התכונה, vgl. D. in der Anm. — Gr. (a. a. O. S. 457) druckt statt dessen התכונה (mit Beth st. Khaf) ab und übersetzt darnach, er habe seinen Namen der Vernunft, d. h. der Wissenschaft gegeben. Allein diese Correctur wird durch Nichts veranlasst und entfernt Gr. gerade.von der einzigen Spur, auf welcher wir unsern Ibn-Hassan auffinden können.

Dajan in Cordova zu identificiren, und es mag uns der Umstarl nicht daran hindern, dass jener 1039 ermordet worden, dieser bereits Ende 971 astronomische Studien getrieben, da wir ihm ein hohes Alter beizulegen vollkommen berechtigt sind. 1) Dass er als Astronom auch am Hofe von Saragossa, wohin er sich wie so viele Andere beim Sturze des Khalifat's in Cordova (1024) begeben haben mag — wie wir ihn denn aus Gab.'s Liedern als neuen Ankömmling gefeiert sehn —, angesehn war, ist wahrscheinlich, und dass sein Tod die Folge gewesen von dem Sturze des Khalifen zu Saragossa, zu dessen Hofe er nun gehörte, eine nicht fern liegende Vermuthung, ohne dass wir ihn gerade zum Wesir erheben möchten.

Die sonstigen Zuthaten des Herausg, haben keinen Zusammenhang mit Gab, und verdienen daher hier keine Beachtung; an dem geistreichen Briefe, der die ersten VI Seiten des zweiten Heftes füllt, überlassen wir die Freude dessen Schreiber.

Breslau 7. März 1859.

Geiger.

#### Ahmed Dschewdet Efendi's Geschichte des Osmanischen Reiches. Vierter Band.

Wissen — sag! ein bekanntes Sprichwort der Türken — ist den Frankenländern, Reichthum den Indiern, Herrschaft<sup>2</sup>) dem Stamme Osmans als

<sup>1)</sup> Dass Jek. 1039 ermordet worden, sagt Gab. in dem Trauerliede N. 18 8. 32; dass der Dajan Hassan bereits am 25 Khisley 4732, d. h. Ende 971, astronomische Beobachtungen gemacht habe, theilt nach seinem Buch Isaak Israeli in Jessod Olam IV, 14 (ed. Goldberg B. H S. 75 f.) mit, und ist an dem Jahre 4732, das auch zum zweiten Male (S. 28) als das erste des 250sten neunzehnjährigen Mondcyclus richtig steht, festzuhalten gegenüber der LA. 4713, welche in der genannten neuen Ausgabe zum ersten Male steht, da nur 4732 der 25. Khislev auf einen Sabbath traf (nach seinem Zeichen WT, d. h. dass Neujahr auf Sabbath trifft, Marcheschvan und Khisley beide 30 Tage enthalten), während 4713 dieses Datum auf Mittwoch traf (nach seinem Zeichen 57, wonach Neujahr am Donnerstag, Marcheschvan aber blos 29 Tage enthält), dort aber ausdrücklich angegeben ist, dass dieses Datum mit dem Sabbathe zusammentraf. Wenn nun das Jahr, in welchem Hassan diese astronomische Beobachtung anstellte, 67 Jahre abliegt von dem, in welchem Jek. ermordet worden, so musste er, wenn die Identität beider festgehalten werden soll, ein hohes Alter erreicht haben; dieses anzunehmen sind wir aber auch vollkommen berechtigt, da ihn Abraham b. Chija, und zwar im Namen des Isaak ben Baruch, immer הישיש השב nennt (Ibbur II, 7 fidentisch mit Jessod Olam IV, 8 S. 70, wo er immer Hassan schlechtweg beisst, und mit Obadiah zu Maim. Kiddusch ba-Chodesch 7, 1, wo er Ali ben Mar Hassan heisst] und III, 5 S. 94), was darauf hindeutet, dass er in bohem Alter gestorben, und auch von Jek. dürfen wir Dies annehmen, da bereits Isaak b. Chalfon, zu dessen Endzeit (בסוף ימיו) erst Gab. geboren worden (Charisi c. 18), demselhen in seinen Gedichten gleichfalls gehuldigt hat. Es bindert demnach Nichts, in beiden nur eine Person zu sehn.

Im Originale Saltanat. Dieses Wort wird im Munde des Volkes auch in der Bedeutung von Pracht, Pomp und äusserem Glanze ge-

kennzeichnende Nationaleigentbümlichkeit zu Theil geworden. Und in der That, bedenkt man, wie diese in ihren Anfängen ganz unbedeutende Wanderhorde ein Reich erwarb, das von den Küsten des persischen Golfes an die Oasen der grossen Sahara, von den Felsbergen der Lesghier an die Marken deutschen Landes reichte, und mit welch' einfachem Regierungsapparate sie die an Nationalität, Religion und Sitte so mannigfaltigen Bestandtheile des ungebeueren Gebietes zusammenzuhalten verstand und grösstentheils noch heutzutage zusammenhält, so kann man ihr die Vollberechtigung zu der angeführten schmeichelhaften Selbstbeurtheilung billigerweise nicht streitig machen. Ja vielmehr muss diese letztere auf die türkisch-tatarische Völkerfamilie überhaupt ausgedehnt werden, wie ein Rundblick auf die Throne Asiens beweist, die seit dem Verfalle des Chalifats mit wenig Ausnahmen Männer dieser Race zu Besitzern hatten.

Jene, man kann sagen ausschliesslich, auf Domination im allerpraktischsten Sinne, nämlich auf Erwerb und Festhaltung des Erworbenen abzielende Nationaltendenz, welche den Osmanen in politischer Beziehung zu so grossartigen Erfolgen verhalf, tritt nicht minder in der Sphäre ihrer geistigen Bestrebungen, in ihrer Literatur, zu Tage. Auch hier erscheinen sie vor Allem erobernd; auch hier, unbekümmert um Vervollkommnung und Fortentwickelung des Eroberten, begnügten sie sich damit, die gewaltsam erworbenen Produkte fremden Denkfleisses zu erhalten oder höchstens durch Uebersetzung, Bearbeitung und Commentirung ihren Zwecken gerecht zu machen, etwa in der Art, wie sie fremde Gotteshäuser in Moscheen umzuwandeln pflegten. Wissenschaftlich Neues, geistige Schöpfungen im eigentlichen Sinne, haben sie ebenso wenig aufzuweisen als ihre mongolischen und tatarischen Stammverwandten, und die wenigen Erfindungen oder vielmehr Erneuerungen und Verbesserungen ganz materieller Natur, wie stehende Heere, Kunstgriffe in Geschütz-, Minir- und Fortificationskunde u. dgl., wofür ihnen die Menschheit dankt oder nicht dankt, erklären sich eben auch nur aus ihrer besagten, ausschliesslich auf praktische Herrschaft abzielenden Tendenz. So sind denn ihre literarischen Leistungen durchschnittlich nur mehr oder minder gelungene Conterfeie arabischer und persischer Originale, ja selbst ihre Sprache ist bekanntlich nur ein -- wenn auch künstliches und süsses - Conglomerat, wovon kaum ein Drittel ihren heimischen Steppen angehört, das l'ebrige aus den Idiomen der genannten beiden Culturvölker buntartig zusammengewürfelt ist.

Aus dem gleichen Grunde haben sie sich auch jenen Fächern des Wissens, welche einen mehr compilatorischen, also ihrer nationalen Richtung entsprechenderen Charakter an sich tragen, mit verhältnissmässig grösserer

braucht und hat desshalb zu ganz falscher Deutung des Sprichwortes Veranlassung gegeben. So verleitete es unter anderen auch Tott in seinen bekannten Memoiren zu der Bemerkung, wie unvernünftig ein Volk sein müsse, welches als höchstes Privilegium seiner Nationalität "äusseren Prunk" in Anspruch nehme. Orientalisten gegenüber bedarf es nicht erst des Nachweises, dass das Wort Saltanat sowohl nach seiner Abstammung als nach seinem Gebrauche in der Schriftsprache Herrschaft, Ausübung der Regierungsgewalt bedeutet.

Vorliebe zugewendet und im lexico- bio- geo- und bibliographischen Fache wirklich Erhebliches geleistet. Hadschi Chalfa's grosser Literatur-Catalog, sein Dschibannuma, Ewlia's Reisen, Mustakimsade's Lebensbeschreibung der Gesetzgelehrten und Scheiche, Aassim Efendis Bearbeitungen des Kamus und Bürhani katbi u. s. w. fallen in diese Categorie und sind und bleiben würdige Denkmale des schätzbarsten Sammlerfleisses. Eben desshalb sind sie auch in der Geschichtschreibung und namentlich in der das Sammlertalent zunächst in Anspruch nehmenden Gattung derselben, nämlich der Chronistik, vorzugsweise selbstthätig aufgetreten, wofür übrigens schon in dem positiven, ihrer mehrbemerkten Charakterrichtung besonders zusagenden Objecte dieses Wissenszweiges ein genügender Bestimmungsgrund liegen mag. Eine ununterbrochene Reihe von Reichsannalen und zahlreiche Universal- und Specialgeschichten, türkischem Originalkiele entsprossen, dienen als Belege für das Gesagte. Ja selbst heutzutage, wo ihre politischen Vergrösserungsgelüste längst dem Bedürfnisse der Nothwehr gewichen sind und ihre literarische Schwungkraft sich auch nur zu Umarbeitungen vorhandenen alten Materials selten mehr zu erheben vermag, selbst heutzutage noch giebt sich ihr nationaler Trieb insofern kund, als, während alle anderen Felder geistigen Schaffens so gut als brach liegen, der edle Fruchtbaum geschichtlicher Forschung, von ihrer Hand gepflegt, zu frischen Blüthen ausschlägt.

So erschien vor Kurzem bereits ein eister Theil der "allgemeinen Geschichte des Osmanischen Reiches" von Chairullah Efendi, und unmittelbar darauf folgte der vierte Band von Dschewdet Efendi's historischem Werke, das die Schicksale desselben Staates seit der verhängnissvollen Epoche des Friedensschlusses von Kütschük Kainardsche (1774), also einen ganz modernen Zeitraum, zum Gegenstande gewählt hat (s. Ztschr. X, S. 303). Das bemerkte jüngste Heft Chairullah Efendi's bietet wenig Neues, und die vorhergegangenen drei Bände Dschewdet's sind bereits von einer bessern Feder ausführlich geschildert worden 1). Die gegenwärtige Besprechung beschränkt sich somit auf den vierten Band, ein Buch von 527 Octavseiten, hervorgegangen aus der Constantinopeler Staatsdruckerei in der zweiten Decade des Monats Safer 1275 (letzte Hälfte Septembers 1858).

Dreizehn Jahre waren seit Schliessung des genannteu türkisch-russischen Friedensvertrages verslossen, Jahre, während welcher sich die Pforte vergebens bemüht hatte, die Consequenzen dieser durch Romanzossen's Säbel ihr aufgedrungenen unheilvollen Vereinbarung möglichst wenig zu praktischer Geltung gelangen zu lassen, als eines Tages (16. August 1787) der Grossvesir Jusuf Pascha den russischen Gesandten Bulgakoss zur Pforte rusen und nach kurzem Wortwechsel von dort aus in das Staatsgefängniss der sieben Thürme abführen liess. Die Ursachen und Beweggründe dieses einer Kriegserklärung — die auch wirklich unmittelbar daraus solgte — gleichkommenden Vorganges, die Erössnung der Feindseligkeiten durch den türkischen Angrissaus Kriburun (Kinburn) und der Beitritt des mit Russland verbündeten Oesterreich zum Kriege sind bereits im vorhergehenden Bande besprochen. Der

<sup>1)</sup> S. Hammer-Purgstall's Anzeigen in den Sitzungsberichten der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien.

vorliegende beginnt, nach einer übersichtlichen Recapitulirung der bemerkten Thatsachen und vorbereitenden Zusammenfassung der nächstfolgenden, mit dem eigentlichen Vorspiele des blutigen Dramas, dem Auszug der heiligen Fahne aus den Mauern der osmanischen Hauptstadt. Fahrlässigkeit der Behörden, schlechte Communicationsmittel und namentlich das verspätete Eintreffen der aus allen Theilen des Reiches zusammengetriebenen Lebensmilizen und Freiwilligen hemmten gleich anfangs den rascheren Fortschritt der Armee, während günstige Nachrichten von partiellen Erfolgen an den Gränzen, mit Eifer verbreitet, ihre Kampfbegier steigern sollten. In allgemeiner Rathsversammlung zu Adrianopel wurde entschieden, mit der Hauptarmee, den Grosswesir an der Spitze, gegen Oesterreich die Offensive zu ergreifen, wogegen abgesonderte Truppencorps, von Seriaskern befehligt, vertheidigungsweise gegen Russland zu operiren hätten. Allein schon in Sophia gab sich unter den Janitscharen jener böse Geist der Insubordination und Zügellosigkeit kund, der diese einst so nützliche Kerntruppe, nach einem oft gebrauchten Ausdrucke der einheimischen Schriftsteller, dem eigenen Heerde gefährlicher machte als dem Feinde. Während eines daselbst veranstalteten Scheibenschiessens überfielen sie das Zelt des zuschauenden Grosswesirs, der mit genauer Mühe ihren Messern entrann. In der Nähe von Widdin, wo das Lager am 12. Juli 1788 eintraf, erneuerten sich die aufrührerischen Scenen, so dass der bedrängte türkische Feldherr es für das Beste hielt, den Krieg je eher je lieber auf feindliches Gebiet hinüber zu spielen. Zwei Wochen später setzten denn auch 12,000 Türken bei Kalafat über die Donau, während Jussuf Pascha sich auf dem rechten Ufer gegen Fethislam zu bewegte, um den beabsichtigten Einfall ins Banat zu unterstützen. Dieser war anfänglich von so unerwarteten Erfolgen begleitet, dass sie unser Autor selbst ganz unbegreiflich findet und der speciellen Einwirkung göttlicher Gnade zuschreibt. Alt-Orsowa und die dortigen Schanzen, die veteranische Höhle (bei den Türken Inlik geheissen) und Mehadia wurden genommen, Brand und Verheerung über Karansebes bis nach Lugos getragen, wo Kaiser Joseph selbst in harte Bedrängniss gerieth. Geistige Waffen sollten den ehernen und eisernen zu Hülfe kommen, und allabendlich, wenn die Kanonen schwiegen, tönten Recitationen aus Bocharis grosser Prophetenlegende und die Sure des Sieges aus den Reihen der Angreifer in der Richtung der kaiserlichen Schanzen und Bollwerke empor, den Zorn des Himmels auf deren Vertheidiger herabslehend. So rasch übrigens diese osmanische Raub- und Sturmfluth eingebrochen war, ebenso rasch lief sie wieder ab. Die Annäherung des Winters und die mit ihr bevorstebende Heimkehr der nur zum Sommerfeldzuge verpflichteten Spahi-Contingente, schlimme Nachrichten aus Oczakow und Ismaïl, die sich mit Mühe des Andranges der Russen erwehrten, Chotin's Wegnahme durch die Oesterreicher und vor Allem der laut ausgesprochene Wunsch der Janitscharen, die gewonnene Beute in Sicherheit zu bringen, nöthigten den Grosswefir auf die Winterquartiere zu denken. Am 28. Oktober 1788 war er mit der Hauptarmee bereits wieder in Widdin und drei Wochen später in Rustschuk angelangt, von wo aus er, laut immer dringenderer Befehle des Sultans, dem wankenden Oczakow Hülfe zumitteln sollte. Schon hatte er den verzweifelten Entschluss gefasst, persönlich mit ein paar tausend Reitern trotz Schnee und 34 Bd. XIII.

unwegsamer Gegend sich dahin aufzumachen, als ihm (im December) die erschütternde Nachricht vom Falle dieser Grenzwarte an seinen Standort fesselte. Conträre Windströmungen, wodurch die zum Entsatze beorderten türkischen Fabrzeuge thatlos im Bosporus zurückgehalten worden waren, hatten die Katastrophe beschleunigt, bei welcher der Heroismus des Angriffs mit dem der Vertheidigung wetteiferte. Mittlerweile waren auch die in Mehadia und Panczowa verbliebenen türkischen Besatzungen durch die wieder vorrückenden österreichischen Truppen verjagt worden, so dass noch vor dem Winter das ganze linke Donauufer in den Besitz seines rechtmässigen Herrn zurückkehrte.

Während derort das Glück der türkischen Waffen plötzlich umschlug, nahmen auch die Verlegenheiten der Centralgewalt in Stambul in bedrohlichster Weise zu. Theuerung und Geldmangel wirkten lähmend nach allen Seiten. Um namentlich letzterem abzuhelfen, wurden Anleiben bei den Barbaresken, bei den Moscheengütern und sogar (das erste Mal seit dem Bestehen des Reiches) beim Auslande durch Vermittlung des holländischen Gesandten in Vorschlag gebracht. Da keine dieser Massregeln Aussicht auf hinreichenden Erfolg bot, nahm man zu den alten Mitteln: patriotischen Beistedern und der leidigen Münzverschlechterung, seine Zuflucht. Der Repräsentant Schwedens, das bereits seit geraumer Zeit gegen Russland zu Felde lag, drängte auf Bezahlung der zugesagten Subsidiengelder. Preussen unterhandelte seinerseits ein Offensivbündniss. Frankreich und Spanien bestürmten den Diwan im entgegengesetzten Sinne mit mehr oder minder interessirten Vermittlungsvorschlägen. Solche Stimmenverschiedenheit der ausländischen Diplomatie weckte auch bei den türkischen Machthabern verschiedenen Wider-Das Serai und die unter seinem unmittelbaren Einflusse stebenden provisorischen Minister in der Hauptstadt waren für Fortsetzung, der Grosswesir und seine Umgebung, die den misslichen Zustand der Armee aus nächster Ansicht kannten, für Beendigung des Kampfes, in welchem Wunsche sie österreichisches Entgegenkommen bestärkte.

Da änderte das Ableben Sultan Abdulhamids (7. April 1789) plötzlich die Sachlage zu Gunsten der Kriegsfreunde. Wie der letzte Seufzer des sterbenden Monarchen dem Falle Oczakow's gegolten hatte, so war seines Nachfolgers, Selim's III., erster Regentengedanke Rache an Russland. Aenderungen in den Commandostellen und neue Aufgebote zu Land und See entsprachen dieser Absicht, vermochten aber nicht das rasch entflohene Glück der Schlachten den osmanischen Fabnen wieder zuzuwenden. Auf ein ungünstiges Gefecht bei Galatz (Mai 1789) folgten die entscheidenden Niederlagen bei Fokschan (Juli) und Martinestie (September), woran Oesterreicher und Russen gleich ehrenvollen Antheil nahmen. Akkerman, Bender, Belgrad, Semendria u. s. w. fielen in die Hände der Sieger, womit der diesjährige Feldzug sein Ende erreichte. Wiederholte Aenderungen im Grosswesirate, mit welchem nunmehr in Folge dreimaligen Traumgesichtes des Sultans der "letzte Ritter" der Osmanen und langjährige Grossadmiral Ghasi Hassan Pascha, beigenannt "der Algierer", betraut wurde, begründeten gleichfalls keine nachhaltige Besserung der Lage. Der Winter verging mit Unterhandlungen über Waffenstillstandsprojecte, die aber auf Betrieb Preussens scheiterten.

Bald darauf ward der eiserne Hassan Pascha in Schumla durch ein bitziges Pieber weggerafft, so dass die Leitung des dritten Feldzugs seinem, vermöge zufälligen Loosziehens zur höchsten Reichswürde berufenen Nachfolger Hassan Pascha aus Rustschuk vorbebalten blieb. Von allen Seiten lau geführt und durch Friedensunterhandlungen unterbrochen, lieferte der fernere Krieg verbältnissmässig unbedeutende Resultate. Neuorsowas Besetzung durch die Oesterreicher, ein verunglückter Angriff Koburgs auf Giurgewo, dem. auf Grundlage der gleichzeitig abgeschlossenen Reichenbacher Convention, neunmonatliche Waffenruhe und sofortiges Zusammentreten des Congresses zu Sistow (October 1790) folgte, waren auf der einen, die Wegnahme der Donaumundungen durch die Russen auf der andern Seite seine wichtigsten Ereignisse. Folgenreicher war die bereits in den Winter (December) fallende Erstürmung Ismails durch Suworoff, welche dem unfähigen Grosswesir den Kopf kostete (Februar 1791) und vereint mit den weiteren Fortschritten der Russen, die bis Babadagh herüberstreiften, Sultan Selim's im Vertrauen auf Preussens werkthätige Hilfeleistung wurzelnder Kriegslust nothgedrungen ein Ziel setzte. So wurden denn ein Paar Tage nachdem der Friedensschluss mit Oesterreich (dessen nähere Schilderung dem fünften Bande vorbehalten bleibt) dem Grosswesir officiell gemeldet worden war, auch dem russischen Kriege durch Vereinbarung eines Waffenstillstandes (August 1791) ein Ende gemacht, den im Anfange des nächsten Jahres (Jänner 1792) der Friede zu Jassy (dessen eingehendere Besprechung gleichfalls noch bevorsteht) dauernd besiegelte.

Dies sind die Umrisse des historischen Gemäldes, welches Dschewdet in dem 4ten Theile seines Werkes aufrollt. Die Quellen oder, um im Bilde zu bleiben, die Farbentöpfe woraus er den Stoff zu seinem Gemälde schöpfte, finden sich im Vorworte angegeben, nämlich: die handschriftlichen Reichsannaten Wassifs, Enweri's, Edib's und Aassim's, wovon die erstgenannten während des Autors Abwesenheit in Spanien durch den Ceremonienmeister Hassan Efendi ergänzt wurden; serner die Chroniken Dschawid Abmed Bey's und Ssaïd Efendi's, die Biographien der Scheiche Mekka's von Abdul-Schekur (alle drei handschriftlich), die Lebensheschreibungen der Grosswesire (gedruckt), die der Chane der Krim und der Scheiche des Islams (bandschriftlich), die kurzgefasste Chronik eines gewissen Schehri Ismaïl Efendi und Bruchstücke eines im Lager geführten militärischen Tagebuches (beide handschriftlich), die gedruckten Conferenzprotokolle der Friedensschlüsse von Sistow und Jassy, eine politische Abhandlung Nihali Efendis, betitelt "Spiegel des Staates", und endlich, was das Wichtigste, das neue Reichsarchiv in Constantinopel (Chasineï Ewrak), woraus die amtliche Correspondenz der Grosswesire mit den Sultanen, die Chatt oder Handbillets der letzteren, die Protokolle der Staatsconferenzen, die Noten der fremden Repräsentanten u. s. w. entnommen wurden, die, grösstentheils wörtlich abgedruckt, einen tiefen Einblick in die politische Werkstätte jener Epoche gestatten.

Doch nicht fleissiges Quellenstudium allein unterscheidet Dschewdet's Leistung und namentlich den vorliegenden Band vortheilhaft von den Producten seiner älteren Fachgenossen. Seine einfache und klare Darstellungsweise und sein offenbares Bestreben, durch kritische Sonderung des Stoffes und Aneinanderreihung zeitlich geschiedener, aber ursachlich zusammengehörender Thatsachen zu einem historischen Gesammtbilde zu gelangen, beweist, dass er mit dem bisher von sämmtlichen türkischen Historikern befolgten System gebrochen hat, nach welchem Treue und Verständlichkeit so häufig dem Gefallen an tönender Phraseologie, die Uebersichtlichkeit aber durchweg dem starren Festhalten an chronologischer Reihenfolge untergeordnet und geopfert wurde. Nicht minder lobenswerth erscheint die Freimüthigkeit, womit er die damaligen schlimmen Zustände seines Vaterlandes unumwunden darlegt, sowie jener Hauch religiöser und politischer Toleranz, der durch das Ganze weht und, nächst dem Verfasser, die Regierung, unter welcher er schreibt, höher ehrt als so manche legislatorische und administrative Verbesserungen, die mehr dem Drucke von Aussen als wirklicher Gesinnungsänderung zuzuschreiben sind.

Als Curiosum sei zum Schlusse eine Stelle (S. 346) in treuer Uebersetzung angeführt, die für die Kenntniss des islamischen Staatsrechtes insofern von Interesse ist, als sie den Muhammedanern die lang bezweifelte religiös-gesetzliche Berechtigung vindicirt, mit Andersgläubigen Allianzen abzuschliessen. Friedens- und Freundschaftsverträge gewöhnlicher Art mit Nichtmusulmanen einzugehen, hatte die Pforte bekanntlich auch früher kein Bedenken getragen, Schutz- und Trutzbündnisse im eigentlichen Sinne hingegen bis zur besprochenen Epoche mit Bebarrlichkeit zurückgewiesen.

Schweden und Preussen sind die Mächte, welche türkischerseits zuerst eine Systemsänderung in dieser Beziehung veranlassten. Während jedoch der mit ersterer Macht vereinbarte derartige Tractat Seitens der Gesetzgelehrten nicht beanstandet worden war, erhob sich, als es sich um den endlichen Abschluss eines ähnlichen Bündnisses mit Preussen handelte, auf Anstisten des Grosswesirs der Kadi des Lagers Schanisade dagegen und erinnerte an den Koranvers (Sure 60, t): O die ihr gläubig seid, nehmt nicht meine und eure Feinde zu Freunden! woraus er die religiösgesetzliche Unzulässigkeit von derlei Allianzen mit christlichen Potentaten ableitete. "Was nun diesen Punkt anbelangt" — äussert Dschewdet Efendi — "so sind derartige Hilfsbündnisse sowohl in den Präcedentien begründet, als "auch von den vertrauenswürdigsten Rechtsgelehrten als erlaubt angesehen "worden. Wenn daher Schanisade, um die Absichten des Grosswesirs und "der übrigen im Felde befindlichen Würdenträger zu fördern, auf den Ge-"danken gerieth, das fragliche Bündniss vom religiös-gesetzlichen Standpunkte "aus zu hintertreiben, so beweist dies eben nur seine mangelhaften Kenntnisse "im Fache der theokratischen Jurisprudenz (Fikh). Nachdem nun aber ein-"mal die Angelegenheit auf diese Art, mit stillschweigender Uebergehung der "eigentlich hiebei wirkenden Motive, auf das Gebiet religiös-gesetzlicher "Streitfragen hinüber gespielt worden war, unterzog sie der damalige "Scheich-ül-Islam Hamidifadé Mustafa Efendi, ein als besonders tüchtig und allseitig durchgebildet bekannter Gesetzgelehrter, dessen Wort schon an und ,,für sich allgemeines Vertrauen erweckte, gemeinschaftlich mit mehreren "anderen wohl bewanderten Ulema, einer eingehenden Discussion, deren Er-"gebniss sich folgendermassen herausstellte: Der bemerkte Koranvers er-"schien in Bezug auf die Person des Ibn Ebi Baltaa und ist, zufolge über-

"einstimmenden Zeugnisses der hanefitischen Imame, in einem anderen (als ,dem von Schanisadé gemeinten) Sinne zu verstehen. Zudem existirt ein münd-.licher Ausspruch des Propheten (Hadiss), welcher lautet: ", Fürwahr, "Gott der Erhabene wird diesen Islam kräftigen durch Män-"ner die ihm nicht angehören"". Unter diesen "Männern" aber sind, "wie die scharfsinnigsten Ueberlieferungs-Ausleger in ihren besten Schriften "versichern, "Nichtmusulmanen" gemeint, und zwar entweder Zeitgenossen "des Propheten, oder auch, den Ausspruch in vorhersagendem Sinne gefasst, "solche die erst zukünstig auftreten sollten, und bei dieser letztern Annahme "wäre der besagte Ausspruch zu den divinatorischen Inspirationen des Pro-"photen zu zählen. Einige der Ausleger neigen zur erstern Erklärung, wäh-"rend andere, mit Rücksicht auf die Allgemeinheit des Ausdrucks, der letztern Deutung den Vorzug einräumen. Ueberdiess heisst es in einem andern "Ausspruche des Propheten (Hadiss): "Fürwahr, Gott wird die Re-"ligion kräftigen durch Vermittlung der Sünder", wobei unter "den "Sündern" die Ungläubigen und unter "Religion" der Islam zu verstehen "sind. - Der in Muslim's Traditionssammlung aufgeführte Hadiss: "Für-"wahr, wir suchen keine Hilfe bei den Heiden" steht mit dem "eben citirten nicht in Widerspruch, indem jener sich auf eine specielle "Epoche bezieht und übrigens das Factum, dass Sefwan Ibn Ómeije (in Bezug "auf welchen er ausgesprochen ward), obgleich Heide, dennoch am Kriegs-"zuge von Honein Theil nahm, den nachmals erfolgten Widerruf desselben "beweist. - Alle diese Gründe setzte der Scheich-ül-Islam dem Sultan Selim "persönlich auseinander und fügte noch als weiteren Beleg (zu Gunsten seiner "Ansicht) hinzu, dass auch zu Lebzeiten des Propheten mit den ungläubigen "Araberstämmen äholiche Hilfsverträge, wie z.B. mit den Beni Koreidha, "zu bestimmten Zwecken abgeschlossen worden seien, worauf der Monarch, "der ohnedies dem Bündnisse mit Preussen ursprünglich geneigt war, nun-"mehr auch von der religiös-gesetzlichen Zulässigkeit desselben überzeugt, "den Befehl erliess, dasselbe ohne weitern Verzug abzuschliessen und in "Ordnung zu bringen."

Constantinopel, Mitte Februar 1859.

Ottocar v. Schlechta-Wssehrd.

Die Landenge von Sues. Zur Beurtheilung des Canalprojectes und des Auszuges der Israeliten aus Aegypten, dargestellt von M. J. Schleiden. Leipzig 1858, 8.

Die vergleichende Geographie eines geschichtlich jederzeit so wichtigen Landstriches, wie der Isthmus von Sues, ist ohne Zweifel ein für ausführliche Behandlung sehr geeigneter Gegenstand. Die Hauptpuncte derselben stellt die obige Schrift zusammen, und wenn allerdings eine vollständige Aufzählung der übrigen zahlreichen, in Reisebeschreibungen und bei arabischen Schriftstellern erwähnten Localitäten einen noch viel ausgedehuteren Untersuchungsstoff bieten und für künftige Prüfungen an Ort und Stelle eine unentbehrliche Vorarbeit bilden würde, so mussten doch der Zweck der Arbeit

und die benutzbaren Hülfsmittel die Granze für ihren Umfang bestimmen. In diesem ist sie sehr dankenswerth wegen des klaren, durch eine gute Karte erläuterten Bildes, das sie von den Grundzügen der Formation der Landenge nach den bekannten Quellen giebt, und sie führt manche noch bestrittene Fragen zur Entscheidung oder der Entscheidung nahe, obschon in historischen Untersuchungen der Verfasser weniger auf seinem Felde ist, als er selbst zu glauben scheint.

Dasjenige Resultat, auf welches er den meisten Werth legt und das von den herkömmlichen Ansichten am weitesten abweicht, wird sieh voraussichtlich keine Zustimmung erwerben können. Ohne zu wissen, dass er bei dieser Behauptung einen Vorgänger hat, mit welchem zusammenzutreffen nicht gerade für schmeichelhaft gilt, ist er auf die Meinung Hermanns von der Hardt gerathen: der im Pentateuch erzählte Durchzug der Israeliten sei nicht durch den arabischen Meerbusen, sondern durch den Sirbonissee geschehen, Bei der Beweisführung läuft, genau angesehen, das entscheidende Argument darauf hinaus, dass das Ex. 14, 2 gepannte Migdot das auf der Heerstrasse nach Syrien in späterer Zeit erwähnte sein müsse, weil wir kein anderes kennen. Migdol ist aber unzweifelhaft ein semitisches Appellativ (was der Verfasser S. 178 dagegen sagt, trifft nicht, weil 5730 hieroglyphisch wegen Mangels der beiden Mediae und Zusammenfallens des I und r gar nicht anders als maktr wiederzugeben war, während dieses als ügyptisches Wort ohne Schwierigkeit mit semitischen Buchstaben ganz genau ausgedrückt werden konnte, und weil die Brugsch gegenübergestellte Auctorität Champollion's schon desshalb ganz übel herbeigezogen ist, weil Brugsch von der Form maktr und Champollion von der Form meshtol redet), und dass ein Name von so allgemeiner Bedeutung mehr als einer Localität beigelegt werden konote, wird auf keine Weise zu bestreiten sein. Die zum Zweck des Beweises ziemlich dictatorisch vorgenommene Scheidung der hebräischen Quellen in ältere, die bloss vom Meer, jungere, die vom Schilfmeer sprächen, bewährt sich ebenfalls nicht. Es ist jedoch nicht dieses Ortes, ausführlich auf einen solchen speciell der alttestamentlichen Exegese angehörigen Punct einzugehn; hier möge nur gegen die Art, wie der Verfasser die arabischen Quellen zu seinen Beweisen benutzt oder verwirft, ein Wort des Protestes eingelegt werden.

Zu diesem Zweck diene zunächst ein Punct, in welchem Br. Schleiden die gangbare Ansicht bestreitet, die Lage von Klysma und seine Identität mit dem arabischen Kolsum. Er hat die Vorstellung, die Araber hätten ein Castell, das sie nach "Zerstörung" von Klysma an einem andern Orte erbaut, mit dem Namen Klysma benannt und die Identität mit dem alten Orte (von welcher übrigens kein Araber spricht) "sobald sie den Ptolemaeus kennen lernten (der gegen 850 übersetzt ward) ohne Prüfung vorausgesetzt" (S. 130—132). Die Lage des alten Klysma bestimmt er nach der tabula Peutingeriana und den sonst von ihm verworfenen Gradzahlen des Ptolemaeus bei Ayun Musa, unbekümmert darum, wie schlecht der Name auf einen landeinwärts gelegenen Ort passen würde. Bei der sonstigen Erfahrung über das zähe Haften der alten Ortsbenennungen namentlich in Aegypten und Palaestina muss man dies von vorn herein sehr unwahrscheinlich, und da Klysma im Jahrhundert vor

der mubammedanischen Eroberung noch existirt, ganz unbegreislich finden. Aber auch die Zeugnisse widersprechen. - Dass das Kolsum der Araber an dem Orte, wo noch heute der Name bewahrt ist, zu suchen sei, an dem schmalen Ausläuser des Busens und zwar an seiner Westseite, ist kein Zweifel. Hierhin setzen aber auch die älteren Nachrichten Klysma. Wollte man auf die Angabe des Philostorgius, der Busen habe bei Klysma geendigt (καθ ο τελευτα), auch kein Gewicht legen, obschon die Beweiskraft dieselbe ist, wie bei den arabischen Ausdrücken, bei deren einem Hr. Schleiden S. 132 sie ausdrücklich anerkennt, oder wie bei der S. 114 angeführten Stelle über Heroopolis; so haben wir doch aus der Zeit kurz vor der muhammedanischen Eroberung eine ausdrückliche Aussage bei Antoninus Martyr; dieser, da er die Israeliten bei Klysma in das Meer geben und an der anderen Seite herauskommen lässt, hat offenbar die Vorstellung, dass es am Westufer gelegen, und schliesst die Lage bei Ayun Musa gänzlich aus. Hr. Schleiden fertigt ihn zwar mit der Bemerkung ab, seine Reise sei aus mangelhafter Anschauung, verworrener Erinnerung, unverdauten Bibelbrocken und albernen Fabeln zusammengestoppelt. Aber bei einer speciellen Frage kommt man mit solchen allgemeinen Redensarten nicht weit: bei einem Schriftsteller. der, wie so viele des Mittelalters, Fabelbaftes und Glaubwürdiges durch einander berichtet, muss man ja doch immer erst den Charakter jeder Nachricht im Einzelnen prüfen, und die vorliegende ist so bestimmt und unbefangen, so wenig von etwanigen sonstigen Zwecken beeinslusst, dass sie, besonders da Hr. Schleiden nicht leugnet dass Antonin den Weg selbst gemacht, als einfache Aussage eines Augenzeugen gelten muss und desshalb für die Lage des damaligen Klysma ein vollgültiges Zeugniss bildet. Gleiche ist aus Cosmas zu folgern, der 1940 den Durchzug bei Klysma setzt und im Verlauf fortfährt: παρελθόντων οὖν τῶν Ἰσραηλιτῶν είς τὸ πέραν είς του λεγόμενον φοινικώνα, also unmöglich Klysma am Ostufer kennt. Die Beweisgründe des Hrn. Schleiden für die entgegengesetzte Ansicht wiegen sehr leicht; wenn er z. B. geltend mucht, dass der h. Sisois in Klysma bäufig von dem Abt von Raithu besueht worden sei und Klysma folglich in der Nähe von Raithu gelegen habe, so lässt sich doch daraus nicht entscheiden, ob es eine Meile näher oder entfernter gewesen sei. Das ältere Zeugniss des in Aegypten wohlbekannten Lucian Alex. 44., wonach Klysma am Ausgangspunkt des Canals lag (vgl. Letronne zu Dieuil S. 13.), hat er, ungeachtet es doch nicht unbekannt ist, gänzlich übersehen. Es wird also wohl bei der bisherigen Annahme der Identität von Klysma und Kolsum sein Bewenden haben, für die sich auch Quatremère Mém. I. 162. 164. 174. 176. ausdrücklich erklärt; der Verfasser muss ihn sehr flüchtig gelesen haben, wenn er meint, dieser käme zu keinem bestimmten Resultate (S. 132). Allerdings bekommen wir dadurch für eine und dieselbe Localität eine Menge Stadtnamen: Arsinoe, Cleopatris, Fossa Trajani, Clysma, Sues und vielleicht selbst Heroonpolis (denn jedenfalls muss vor Arsinoe noch ein Name vorangehn). Aber theils mögen sie wirklich verschiedene, wenn auch bei dem nach den natürlichen Verhältnissen engen Terrain nahe bei einander befindliche Ortslagen bezeichnen (vgl. Schleiden S. 129. 130), woraus sich auch die Angaben der Araber von zwei Oertern im Gebiet Kolsum (Quatremère

Mem. I. 179, wozu nun zu fügen Idrisi I, 331 Jaubert) erklären, theils fauden Namensveränderungen statt, wie bei Arsinoe, Cleopatris, Fossa Trajani. Der Name Sues ist nach den beiden Stellen des Makrizi bei Quatremère I, 182, 183 (I, 71, 36 und 213, 3 der Bulaker Ausgabe) Bezeichnung der Stelle von Kolsum, und der Widerspruch, den Hr. Schleiden bei Ouatremère findet, ist nicht vorhanden, wenn man genauer liest. Vielleicht lässt sich, um das nebenbei zu bemerken, der Name noch höher binauf verfolgen, wenn die Vermuthung richtig ist, es müsse bei Idrisi I. 331 Jaubert der dort erwähnte Brunnen | statt | gelesen werden, wie umgekehrt ein weigen sich I, 130 anstatt des im gedruckten Auszug stehenden richtigen wird eingeschlichen hat. Makrizi's Angabe wird aber durch die etwas späteren Augenzeugen bestätigt. Tucher, der 1380 reiste, nennt bloss einen Berg Sues, womit er gewiss nicht, wie Robinson I. 421 vermuthet, den Berg Ataka meint, sondern jenen Hügel, dessen João de Castro westlich bei Sues erwähnt. Die Portugiesischen Nachrichten aus dem Anfang des sechszehnten Jahrhunderts sagen bestimmt, dass Sues, da der Indische Handel damals über Kuçair und Tor ging und ohnehin von den Portugiesen gestört ward, ganz verlassen gewesen sei, bis 1516 und 1538 der Bau der muhammedanischen Flotten es vorübergehend in Aufnahme brachte; es sei indess auch da noch ein elender, etwa 30 bis 40 Strobhütten zühlender und bloss von Schiffsbauern und Garnison bevölkerter Ort. Die Ruinen beschreiben sie jedoch als bedeutend und erwähnen namentlich, was zu beachten, dass sehr viele aus dem Canal vor Alters gespeiste Cisternen vorhanden seien 1). Gewiss hat der Ort wechselnde Zeiten gehabt, in denen er bedeutender war, als Hr. Schleiden im Allgemeinen annimmt. Auffallend ist, dass im Widerspruch zu den sonstigen Quellen das Maraçid, das doch vor 1453. vielleicht vor 1412 geschrieben scheint, Sues bereits ein Städtchen nennt. eine Notiz, deren Würdigung für die Untersuchung über das Alter dieses Werks nicht übersehen werden darf.

Sind so die Araber von der Verwirrung der Geographie rücksichtlich Klysma's frei zu sprechen, so hat ihnen Hr. Schleiden über ihre Nachrichten von dem alten Isthmuscanal desto herbere Vorwürfe zu machen; speciell haben in dieser Beziehung Alfargani, Abulfeda und Makrizi sein Missfallen auf sich gezogen. Abulfeda muss sich seine "albernen Notizen", seinen "colossalen Anachronismus", dass der Trajanscanal seit den Zeiten der Cleopatra versandet gewesen, seine "confuse Verarbeitung" und den "von ihm als Gratisbeilage erfundenen" Hadrian vorhalten lassen. Indess hier ist Hrn. Schleiden ein Unglück begegnet: bei Abulfeda liest man von alle dem nichts, und was Hr. Schleiden für eine Stelle des Abulfeda hält und als solche

<sup>1)</sup> Duarte Barbosa 1516 in Collecção de noticias para a historia das nações ultramarinas II. 1812. p. 246, oder bei Ramusio I. 291 der Ausgabe von 1588. Sommario bei Ramusio I. 324. 326. Reise des comito Venetiano 1538, daselbst I. 274. João de Castro in Allg. Historie der Reisen. 1747. I. 219. Barros Asia Dec. II, 8, 1. Couto Dec. V, 7, 9. Comm. do grande d'Alboquerque IV, 7.

zweimal S. 80 und 83 abdrucken lässt, ist eine Stelle aus Lebeau Histoire du Bas Empire XII, S. 490 der ersten, XI, S. 298 der zweiten Ausgabe und findet sich in Hrn. Schleidens Quelle, Le Père in der Descr. de l'Égypte XI, 356 der Octavausgabe, ganz ausdrücklich als aus diesem Buch genommen bezeichnet. Ebenso wird S. 80. 81. dem Fargani, in dessen Schrift nichts als das eine Wort Kolsum vorkommt, eine längere Stelle zugeschrieben, die vielmehr in Golius Noten steht. Allerdings war Hr. Schleiden hier durch Le Père irre geführt, aber die bei der Arbeit gewonnene Ueberzeugung. "welche unnütze Arbeit ein leichtsinniger Schriftsteller seinen Nachfolgern durch balbe oder falsche Anführungen aufbürdet" (S. VI), hätte ihn doch zum Nachschlagen eines Citates, auf welches er Folgerungen gründen will, veranlassen sollen. Nicht besser verhält es sich mit dem dritten, dem Makrizi beigelegten Satze (S. 80), der ebenfalls nur Worte des Golius aus seinem Commentar zum Fargani enthält. Nach Anführung dieser drei Stellen aus europäischen Gelehrten, glaubt Hr. Schleiden: "so ins richtige Licht "gestellt, werden die arabischen Schriftsteller in Zukunft nicht mehr als "brauchbare Quellen für die Canalbauten der Alten angesehen werden". Drei Verstösse dieser Art auf einer Seite sind für einen Schriftsteller, der andere Autoren nicht anführen kann, ohne ihnen fortwährend Ausdrücke, wie ...un "verzeihliche Oberflächlichkeit, Unsinn, Ununterrichtetheit, oberflächlicher "Compilator und Schwätzer, älterer Ignorant" u. dgl. nachzuwerfen, doch etwas zu viel.

Was Hrn. Schleiden besonderen Anstoss giebt und seinen Unwillen gegen die arabischen Schriftsteller reizt, ist namentlich die Verbindung, in die sie den Namen Hadrians mit dem Canal bringen. "Gröbere Unwissenheit", meint er bei Gelegenheit der Stelle aus Makrizi (d. h. Golius), "ist nicht wohl "denkbar. Hadrian, von dessen Arbeiten in Aegypten wir übrigens gar nichts "wissen, sollte seine Werke mit dem Namen Trajan's geschmückt haben, "er, der seine Regierung damit begann, sechs Senatoren hinzurichten, weil "sie Anhänger Trajan's gewesen waren!" Wenn ihm nun der Angegriffene erwiderte, dass eine politische Handlung, wie die Hinrichtung gegnerischer Senatoren, doch nicht einen triftigen Schluss auf Etikettenfragen zulässt, dass Hadrian sonst seinem Vorgänger die schicklichen Ehren erwies, z. B. den ihm selbst angetragenen Triumph ablehnte und statt seiner Trajan's Bild auffahren liess, diesem zu Ehren Schauspiele ausstattete (Spart. 6, 19), dass er namentlich bei seinen unzähligen öffentlichen Arbeiten seinen eignen Namen nur auf den Tempel des Trajans setzte, dagegen den von ihm bloss vollendeten oder restaurirten Bauwerken ihre ursprünglichen Benennungen liess (Spart. l. l.), und es daher nicht so ganz unmöglich sein werde, wenn er etwa für einen unter Trajan angefangenen, von ihm vollendeten Canal den ersteren Namen habe beibehalten lassen; so würde doch noch immer in Frage stehn, auf welcher Seite die gröbere Unwissenheit zu suchen sei. Nun aber bat Hr. Schleiden ganz versäumt, den oft citirten langen Abschnitt Makrizi's. der von Langlès in den Notices et Extraits VI, 1801, S. 334 ff., übersetzt ist, mit eignen Augen anzusehn, wo er gefunden haben würde, dass Makrizi sich für seine Aussage auf ältere und christliche Werke beruft, wie er denn in der That solche gekannt haben muss, und zwar in Beziehung auf Hadrian, wie die sachliche aber nicht wörtliche Uebereinstimmung zeigt, dieselben wie Eutychius. Es lässt sich daher immer fragen, ob die Beziehung des Canals auf Hadrian nicht vielleicht auf einer bessern Autorität beruhe als man gewöhnlich annimmt; jedenfalls sind die Araber, vor allen Abulfeda, an der Erfindung völlig unschuldig.

Aber auch den Trajanscanal selbst bestrebt sich Hr. Schleiden möglichst zu beseitigen. Er hat die Vorstellung, die unwissenden phantasirenden Araber hätten den in unsern griechischen Handschriften vorliegenden Text des Ptolemaeus corrumpirt (S. 53), freilich ohne im entferntesten sich darum zu bekümmern, auf welchem Wege dies auch nur möglich gewesen wäre. So möchte er auch die Stelle, wo Ptolemaeus von dem Τραϊανός ποταμός spricht (S. 77) für ein grabisches Einschiebsel erklären, weil sie verdorben sei. Der Beweis für letzteres ist freilich lahm genug, sofern das mit dem alten Babylon identificirte Kaçr alshama' (Chama) ja ganz unmittelbar an den Nil reichte (z. B. Quatremère Mém. I, 71), und dia, als den Punct bezeichnend durch welchen eine Linie gelegt ist, nicht so streng urgirt zu werden brancht. Da indess noch einige nicht abzuleugnende, wenn auch dürstige Zeugnisse bei römischen Schriftstellern existiren (zu denen noch das obige des Lucian gehört), so bleibt er bei der Vermuthung stehen, ein schmeichelnder Statthalter habe die Reste des Ptolemaeuscanals dem Trajan zu Ehren umgetauft, vornämlich weil (S. 77. 80) wir von Arbeiten unter Trajan und Hadrian in Aegypten nichts wüssten. Aber dabei ist das wir zu restringiren. Keinem Bearbeiter des vorliegenden Gegenstandes durfte die glänzende Combination unbekannt bleiben, durch welche Letronne in einer für das Verständniss der Schicksale des Canals überhaupt höchst wichtigen Abbandlung (Recueil des inscriptions Gr. et Lat. de l'Égypte I, 1842, S. 136-199, und früher Revue des deux mondes, 1841, XXVII. S. 215-235) so viel bistorisches Licht gerade über diesen Zeitpunct seiner Geschichte verbreitet hat, indem er zeigt, wie die unter Trajan angefangene und bald nach Hadrian aufgegebene Ausbeutung des "Togevua Toullaror am Gebel Fatirah und des Mons Porphyrites am Gebel Dokhan, deren Monolithen nur seewarts verfahren werden konnten, in der engsten Verbindung mit der Erneuerung des Ptolemaeercanals und seinem Eingehen stand.

Der arabische Vebersetzer des Pentateuch kommt nicht besser weg, als die Muhammedaner: Hr. Schleiden, indem er sich eine ungewaschene Bemerkung des Franzosen Rozière (Descr. de l'Ég. Antiq. Mém. VI, 301 der Octavausgabe) aneignet, hält ihm S. 123 den "Schnitzer" vor. dass er aus dem in der Peschithto Gen. 46, 28 gebrauchten is shadar, er entsendete, eine "Gegend Sedir" gemacht habe. Saadias hat sich natürlich um die syrische Vebersetzung nicht entfernt bekümmert, und dass er sein Sedir aus dem an einer ganz anderen Stelle des Verses stehenden shadar gemacht, ist nicht bloss an sich undenkbar, sondern auch um so weniger anzunehmen, als er damit ganz das Richtige getroffen hat, wie seit Sacy Mém. de l'ac. des inscr. XLIX. 1808. S. 71 fest steht. An einer andern Stelle S. 171 führt Hr. Schleiden dies Sedir aus Quatremère Mém. I, 62 (vgl. auch Hist. des Snldans Mamlouks I, 1, 20. I, 2, 49) selbst an und stimmt mit Saadias überein,

indem er dorthiu richtig die Lage von Gosen setzt. Für die Identificirung ist noch auf ein bisher nicht hervorgehobenes merkwürdiges Analogon zu der israelitischen Geschichte aufmerksam zu machen, die Versetzung einiger arabischen Nomadenstämme in diese Gegend, das eigentliche Hauf, von welcher Makrizi Ueb. die in Aeg, eingewanderten Stämme hrsg. v. Wüstenfeld S. 39 ff. 81 ff. erzählt, und wobei insbesondere die dort vorkommenden Zahlen zur Vergleichung mit den biblischen, die man unbegreißlicher Weise noch ernsthaft als historische vertheidigt (besser sieht in dieser Hinsicht der Verfasser S. 187), interessant sind. - Ueberhaupt ist auch sonst Hr. Schleiden in Vergleichung der alten Versionen nicht glücklich: die Erwähnung von Heroopolis an jener Stelle in den Lxx lässt sich nicht aus Verwechslung mit print erklären, da sie letzteres Wort ja schon durch συναντήσαι wiedergeben. S. 193 sight er die von Cosmas citirte Uebersetzung von Ex. 14, 2 für eine mit der eignen Combination des סי החירת mit dem Sirbonissee stimmende Erklärung des Cosmas selbst an. Aber dies war nur durch ein doppeltes Missverständniss möglich. "Επαυλις, wodurch die Lxx den Namen im Sinne von Ansiedelung, wie sie מלח und חוֹת so übersetzen, wiedergeben wollten, nahm der lateinische Uebersetzer des Cosmas für Hürde, Stall, und setzte demgemäss caula. Dies versteht nun Hr. Schleiden wieder als Loch und findet darin eine Bestätigung seiner Meinung, dass פי החירת die βάραθρα des Diodor seien.

Nach solchen Proben wird Hr. Schleiden sich nicht wundern dürfen, Orientalisten und Exegeten für seine obschon mit berausfordernder Zuversichtlichkeit vorgetragenen Belehrungen weniger empfänglich zu finden. Man wird ihm nicht glauben, dass die von ihm S. 95 richtig bestrittene, weil schon durch die geographische Lage unmögliche Identificirung der Namen hasios und Kataja قطيا deshalb zu verwerfen sei, weil nach "dem Geographen Maracid" (einem Schriftsteller von der Art des vielbelächelten Articulus Smalcaldicus) das letztere Wort Lehngut bedeute; denn dies wird mit andern Consonanten Realis geschrieben. Oder dass S. 106 die Benennung Tih gar nichts mit den Israeliten zu thun habe, sondern einfach Wüste heisse, während nichts sicherer ist, als dass diese Gegend vom Zug der Israeliten (der Ausdruck geht wohl durch Sur. 5, 29 auf Ex. 14, 3 zurück) benannt ist, allerdings nicht nach Tradition, sondern nach historischer Berechnung. Oder dass Syrer dasselbe Wort sei wie Tyrier (S. 175) und περειιότη die Bedeutung πηλός habe (S. 150), wozu er durch allerlei Verwechselungen und die unwahrscheinliche Identificirung von Pelusium mit Faramâ statt mit Tinah gekommen ist. Und so werden wir uns auch gegen ein Verfahren mit bekannten hebräischen Wörtern verwahren müssen, wie S. 185, wo wir belehrt werden, 370 heisse auch bloss sich wohin wenden und der Sinn der Umkehr liege nicht nothwendig in dem Worte. Das ganze alte Testament zeigt das Gegentheil, und dawider kann man sich nicht auf eine einzige Stelle ψ. 73, 10 berufen, bei der manche Exegeten (nicht z. B. unter den Neueren Böttcher Inf. §. 400) bloss in der Verlegenheit, den Worten einen Sinn abgewinnen zu müssen, zu jener Aushülfe gegriffen haben, und die, da sie durchaus nicht in den Zusammenhang passt und und namentlich מכרל gar keine Beziehung haben, nothwendig verdorben

ist. Man sieht nach dem Parallelismus so viel durch, dass hier statt מבורהלם ein פשבעה לחם oder dgl. (wie schon Houbigant und Herder etwas ähnliches vermuthet haben) gestanden haben muss, wodurch alles (zu vgl. Böttcher a. a. O., zu אבלא Roediger Index anal. zu Gesen. Thes. p. 6) in Ordnung kommt und der Zusammenhang mit dem Folgenden ein fliessender (wie Hiob 21, 14) wird.

J. Gildemeister.

Die Religion des Buddha und ihre Entstehung von Carl Friedrich Köppen. Berlin bei F. Schneider. 1857. 8.

Geschichte des Englischen Reiches in Asien von Karl Friedrich Neumann. 2 Bde. Leipzig bei F. A. Brockhaus. 1857. 8.

Wir freuen uns, biermit zwei Werke anzeigen zu können, welche, aus laugen, tiesen Studien hervorgegangen, mit vielem unverkennbaren umsichtigen Einblicke in die Quellen und in lebensvoller Darstellung geschrieben, ein bedeutender Gewinn für die Wissenschaft sind.

Das erstere Werk von C. F. Köppen enthält nach einer kurzen Vorrede und einer Uebersicht des Inbaltes, jedoch ohne am Schlusse einen wünschenswerthen Index zu bieten, auf 614 Seiten die Darstellung des auf dem Titel angekündigten Thema. — Die Vorrede sagt: "Der vorliegende Band bedürfte zu seiner Ergänzung eines zweiten, in welchem die Geschichte des Buddhismus bis auf die Gegenwart fortgeführt würde. Die Vollendung eines solchen liegt jedoch erst dann einiger Massen in der Möglichkeit, wenn das von Wassiliew der Petersburger Akademie überreichte Werk, desgleichen die Geschichte des indischen Buddhismus von dem Tibetaner Tavantha und die Lebensbeschreibungen mehrer buddhistischer Kirchenväter, deren Erscheinen in Aussicht gestellt ist, veröffentlich sein werden." Sodann sagt der Verfasser, dass er bei wichtigen Namen unter dem Texte die eigenthümlichen Transscriptionen bemerklich gemacht habe, deren sich nicht indische buddhistische Völker in Uebertragung der indischen Originalwerke bedient hätten.

Das Werk selbst bietet nun zuerst: die religiöse Entwickelung der Inder bis zum Erscheinen des Buddha (S. 1-70), dann das Leben des Buddha Çâkjamani, und die erste Periode der buddhistischen Kirchengeschichte bis zum Concil von Pâtaliputra (S. 71-209); darauf folgt: der Buddhismus (S. 211-614) in folgenden Unterabtheilungen: der Grundgedanke und das Grunddogma des Buddhismus, und zwar I. Dharma: von den Welten, von den Klassen der Wesen, von den Weltumwälzungen, vom Kreislauf und von der Erlösung, von den Buddha's; II. Vinaya: das Mönchthum und die Regel, die Hierarchie und Hagiologie, das Laienthum und die Moral, die Kirche und der Cultus, die Beschauung; III. Abhidharma oder die buddhistische Metaphysik. Schluss (S. 613. 614).

Man sieht schon aus diesem gedrängtesten Ueberblicke den grossen Reichthum des hier behandelten Stoffes, und dieser ist bis auf dankenswerthes Eingehen in Details mit einer überall, wo es nöthig erschien, erfolgten Angabe der Quellen dargelegt, wobei wir nur gewünscht bätten, dass der Verfasser bei jeder erstmaligen Nennung einer Quelle deren Titel vollständig

unter dem Texte angegeben hätte; das Buch ist doch nicht blos für Fachgelehrte bestimmt.

Wir könnten nun wohl mit dem Verfasser über manches Einzelne rechten, z. B. dass er nach der modernen, weit verbreiteten Ansicht (S. 3) sagt, vom Lichte sei die religiöse Anschauung der Inder, ja der Indo-Germanen überhaupt ausgegangen, und nun meint, dass sich dies aus dem Begriffe und Namen Gott und Himmel, aus einem Urmonotheismus dieser Art erweisen Geschichtlich liegt nur vor, dass diese Völker vom Concreten und Einzelnen ausgegangen und dann erst zum abstracteren allgemeinen Begriffe "Gott" gekommen sind, nachdem einzelne Natur- und Localgötter bestanden. So möchten wir auch (S. 132) den Satz nicht unterschreiben: "Es ist wohl keine Frage, dass, wenn das indische Volk nicht schon völlig verreligionisirt und durch den theologisch-priesterlichen Vampyrismus und weltlichen Despotismus alles Blutes und Lebensmuthes beraubt gewesen wäre, der Ruf der Befreiung und die Predigt von der Gleichheit der Menschen, welche Çâkjamuni ergehen liess, zu einer ähnlichen Erhebung der untersten Volksklassen bätte führen müssen, wie Luthers Predigt von der christlichen Freiheit zum Bauernaufstande." Abgesehen nun, völlig abgesehen von dieser Parallele, ist ja gar nicht gewiss, dass Buddha selbst klar und offen dem Brahmanenthume. dem Kastenwesen entgegengetreten sei; es entwickelte sich erst nach ihm eine principielle Opposition seiner Institute und des lastenden Brahmanenwesens, und nun gar die Lehre von einer "Gleichheit der Menschen" ist ihm wie dem gesammten fernsten Osten fremd gewesen. Hat doch der Verfasser wenige Seiten zuvor selbst sehr richtig gesagt: "Einerseits ist es in der That zu viel gesagt, wenn man den Asceten der Çâkja als einen socialen Reformer darstellt, der sich gegen die Tyrannei der höheren Stände erhoben, die Gleichheit aller Menschen gepredigt und für die Abschaffung der Kasten geeifert .... Die Wahrheit liegt auch hier in der Mitte. Der Buddha kämpft nicht eigentlich und direct gegen das Kastenwesen, aber dennoch liegt in seiner Lehre - als Consequenz - die Aufhebung desselben." Dies ist historisch richtig, jenes Erstere nicht.

Doch dergleichen ist bis auf einen wichtigen Uebelstand, welchen wir nachher erwähnen müssen, Kleinigkeit im Vergleich mit dem vielen Grossen und Trefflichen, welches das Buch bietet, z. B. die Darstellung über die Identität des Piyadasi und Dharmâçôka, S. 174 ff., obschon Andere dem Verfasser in dieser l'eberzeugung vorangingen; über die Hauptschulen und Sekten S. 150 ff., wiewohl wir hier auch Einiges über die Verhältnisse der Dschaina's zu den Buddhisten erwartet oder doch gewünscht hätten. Sehr gut sind die Bemerkungen über die bedeutenden Wirkungen des Buddhismus auf die Entwilderung mancher Völker u. dgl. S. 481 ff. Bedeutsam, jedoch nicht ohne alle Einschränkung zu fassen, sind S. 486 u. a. folgende Sätze: "Die christliche Gemeinde kannte uranfänglich keinen gesonderten Stand der Geistlichen; die buddhistische dagegen bestand zuerst nur aus solchen. Dort bildete sich der Clerus erst aus dem Laienthume heraus und war eine Folge der Weiterentwickelung und Ausbreitung des Gemeindelebens; hier war derselbe sowohl der Zeit, als der Idee nach das Erste, war der Kern, um den sich die weltliche Glaubensbrüderschaft als Schale und Gebäuse herumlegte." Sehr dankenswerth ist das über den Cultus, die Stupa's, den Rosenkranz u. dgl. Gebotene; wichtig die Ableitung der Seelenwanderungslebre aus der Brahmalebre, obschon die Ableitung einer so weit verbreiteten wundersamen Lehre aus Reflexionen, welche doch auch nicht zu den frühesten gehören, immer viele Dunkelheiten lässt; über Nirvana S. 306 ff. In Betreff der Zeitrechnung kommt der Verfasser S. 209 auch zu dem Resultate, dass "der Tod Çâkjamuni's ungefähr und in runder Summe zwei Jahrbunderte vor dem vielgepriesenen Herrscher Magadhas gesetzt werden müsse, wonach der Königssohn von Kapilavastu etwa Zeitgenosse des Darius Hystaspis und Xerxes I. gewesen wäre." Am Schlusse sagt der Verfasser. "Hiermit schliesst bis auf Weiteres unsere Darstellung. Es würde nunmehr falls Zeit und Kräfte und die erwartete Herausgabe neuer Quellen und Hülfsmittel es gestatteten - ihre Aufgabe sein, die äussere Geschichte und die Gestaltung des Buddhathums seit Açôka's Tagen zu verfolgen; wie es einerseits Ceylon zu seiner Metropole des Südens macht und von bier aus Hinter-Indien gewinnt; wie es andererseits in den Induslandern und in Afghanistan unter der Herrschaft der Juetschi eine zweite Glanzperiode durchlebt, sich aber zugleich in deren weitem Reiche mit fremdartigen Elementen mischt; wie es von hier Baktrien und die kleine Bucharei überzieht, seinen Einfluss weit gen Westen erstreckend, so dass es mit an der Wiege des Manichaismus und der Gnosis gestanden hat; wie es ein halbes Jahrhundert nach Chr. ins Reich der Mitte aufgenommen wird" u. s. w.

Man wird schon hieraus erkennen, dass sich der Verfasser zur Aufgabe gestellt hat, die geschichtliche Entwickelung des Buddhismus nur bis zum dritten Concile, dem von Pataliputra, also dem unter Açoka gehaltenen, darzustellen, d. h. dem Concile, in Folge dessen die Missionen nach Aussen beginnen und die Trennung in einen südlichen und nördlichen Buddhismus erfolgte. Diese Aufgabe stellt sich auch der Verfasser ganz entschieden auf S. 200, wo er sagt: "Mit dem Anfange der Trennung, mit der Mission von Pâtaliputra fäuft also der erste Zeitraum der Kirchengeschichte ab, die Periode des einen, ungetheilten, wenn auch durch Secten gespaltenen Buddhismus, und wir sind demnach zu dem Punkte gelangt, an welchem wir den Faden des historischen Fortschrittes piederlegen, um die Glaubens- und Sittenlehre nebst allem Zubehör, kurz das ganze Religionssystem im Zusammenhange darzustellen, wie sich dasselbe in der ältesten Zeit entwickelt hat. Zu dem ältern Buddhismus wird aber im Allgemeinen das zu rechnen sein, was den nördlichen und südlichen Bekennern des Cakjasohnes gemeinsam ist, womit übrigens gar nicht gesagt sein soll, dass es sammt und sonders bis in Açôka's Tage hinaufreiche. Es kam vielmehr darauf an, gleich hier die buddhistische Dogmatik, Moral und Philosophie nebst deren praktischer Anwendung und Durchführung in Cultus, Sitte u. s. w. zusammenzufassen, mit alleiniger Auslassung derjenigen Theorien, die ausschliesslich der "grossen Ueberfahrt" und dem mystischen Systeme angehören. Doch musste der Vergleichung und Verdeutlichung halber selbst auf diese hier und da ein Blick geworfen werden. Was die äussern, durch sich selbst verständlichen Bezüge, wie die Cultusformen, die Gebräuche, die hierarchischen Einrichtungen u. s. w. betrifft, so ist bei der Darstellung derselben häufig bis auf die

gegenwärtigen Zustände zurückgegangen." Nun wollen wir dem Verfasser daraus keinen Vorwurf machen, dass auf diese Weise das vierte Concil, das unter Kanischka, das doch auch sehr wichtig wurde, fast nur gelegentlich und im Vorübergehen erwähnt werden konnte, während die ersten drei mit Mehrem besprochen worden sind. Nein, wir glauben selbst, dass eine gründliche Untersuchung des Buddhismus sich zunächst erst auf den Zeitraum bis zur dritten Synode beschränken muss; wiewohl dies Buch nicht blos für Fachindologen berechnet ist und in solchem Falle wohl die vierte Synode eine genauere Bezeichnung verdient hätte. Aber das müssen wir entschieden bedauern, dass der Verfasser den angenommenen terminus ad quem, die Zeit der dritten Synode, in der Darstellung von Dharma, Vinaya und Abhidharma nicht streng gehalten, und das, was nicht in jenem ersten, dem nördlichen und südlichen Buddhismus Gemeinsamen gegeben ist, überall (es ist an mehren Stellen in achtenswerther Weise geschehen) von dem geschieden und als separat bezeichnet hat, was als jener ersten Zeit zugehörig zu betrachten ist. Ausserdem, dass sich der Verfasser dadurch eine Fortsetzung seines gelehrten und verdienstlichen Werkes, die wir um der Wahrheit willen von Herzen wünschen, bedeutend erschwert hat, ist es dadurch nicht selten gekommen, dass Dinge sehr verschiedener Zeit neben einander stehen mit dem Scheine, als gehörten sie einer und derselben Zeit zu, und dass nun die Zuversicht, Dies oder Jenes gehöre wirklich schon jener ersten Periode an, bisweilen recht schwer wird. Im Ganzen Dank für die sorgfältige, umsiehtige und geistvolle Arbeit!

Noch Grösseres bietet das über zwei Theile sich verbreitende zweite der genannten Werke, das von K. F. Neumann: Die Geschichte des Englischen Reiches in Indien. Es ist ebenfalls, wie schon der Name des als tiefer Kenner des fernsten Orients allbekannten Verfassers verbürgt, aus langen Studien hervorgegangen und mit einer zum Theil selbst in Indien und England erworbenen Kunde, in reichster und durchdringender Benutzung des grossen Materiales, welches hier namentlich die englische Literatur bietet, mit einem für Humanität warmen Herzen geistvoll mit pragmatischem Sinne und Freimütbigkeit geschrieben. Doch fühlen wir uns gedrungen, fast den gleichen Wunsch, wie bei jenem erstgenannten Werke auszusprechen, dass nämlich das "Vor- und Neben- und Nacheinander" der Sache möchte mehr berücksichtigt worden sein, jedoch allerdings in diesem Werke nicht sowohl in der Darstellung der einzelnen Sachen, wo dies in trefflicher Weise geschehen ist, als in der Anlage der Darstellung des Ganzen.

Das Werk, in sehr bezeichnender Weise, dem Träger und Verbreiter büherer Menschlichkeit, dem angelsächsischen Volke in Europa, in Amerika und Australien" gewidmet, behandelt, ohne Vorrede beginnend, aber mit einem Index endigend, der bei dem grossen Reichthume des dargehotenen Stoffes hier sehr zu wünschen war und ungeachtet der, jedem Theile, ja selbst wiederum jedem einzelnen der zehn Bücher, in welche das Gauze getheilt ist, vorangestellten Inhaltsanzeige, dankbarst anzuerkennen ist, den Gegenstand in folgenden Abschnitten: I. Band: 1. England und die ostindische Hansa; 2. Hindu und Muselman; 3. Baber und die Grossmongolen; 4. Westund Mittelasien; 5. die Gründung des angloindischen Reiches; 6. der Fort-

bau des angloindischen Reiches — S. 1 bis 653, — II. Band: 7. Die Erweiterung nach Osten und Norden; 8. Lord Bentinck und die Reformbewegung; 9. Afghanistan und Sind; 10. die Sikh und China.

Wir wollen, um den weiten Umfang und grossen Reichthum des hier gebotenen Stoffes erkenntlicher zu machen, zu einem Beispiele nur den Inhalt des 2. Buches angeben: Hindostan und Dekhan; Eingeborene und Einwanderer; die Chond; ihre Religion und Regierungsform; die Priestervölker und ihre Geschichte; Gleichbeit der Eingeborenen; Reiche im Dekhan; Komorin; Meder und Perser; die Schwäche Indiens; Alexander und die Griechen; die Parther und das Lehenswesen; das griechisch - baktrische Reich; Einstuss griechischer Wissenschaft; Muhammed und seine Araber; ihre Züge gegen Indien; Buddhismus; die Wirren im Araberreiche; Samaniden und Soffariden; muselmanische Verwaltung; Alptegin und Sebektegin; Dschaibal und das Reich Ghasna; Mahmud der Ghasnavide; seine Züge gegen Indien; Kanodsch und Pattan Somnath: Ferischtah: Dschat und Balutschen: Mahmud und der Despotismus; Dauerhastigkeit der Völker; Firdusi und sein Königsbuch; muselmanischer Baustil; die Nachfolger Mahmud's und die Seldschuken; Erhebung der Hindu; Ibrahim und Labor; Perser und Tadschik; die Ghoriden; Untergang des Reiches Ghasna; Mahmud der Ghoride; die Radschputen und Prithwi Radschah; Kothbeddin Ibek und das Reich der Türken; die Mongolen, Schemseddin Balin und sein Hof; das Haus Gildschi; Ibn Batuta; das Haus Toghluk; Firus und seine Bauten; eine mongolische Rathsversammlung; die Tadschik und der alte Naturcultus; Timur's Zug nach Indien; Timur und die östlichen Annalisten; das Morden in Delhi; Chiar Chan; das Haus Lodi; Sikander Lodi; Daulet Chan und Baber . . . S. 79-164.

Man erkennt nun schon aus dieser L'ebersicht, dass im Allgemeinen das Vor- und Nacheinander der Dinge recht wohl berücksichtigt worden ist, denn jede einzelne Partie ist nach dem Titel des Buches von ihren Anfängen an fort- und beraufgeführt, z. B. die Geschichte der Baberiden, gleich einer Episode und einer durchgeführten Episode; man kann und muss sich auch ferner aus der Darstellung des ersten Buches abnehmen, dass der Verfasser in demselben England und die ostindische Hansa "wesentlich bis zu dem Punkte hat darstellen wollen, wo im" J. 1708 ,, die vereinigte Gesellschaft der Kausleute von England, welche nach Ostindien handeln", eintritt, und dass er dann, wie selbstständig, im 2. Buche nachholt: Hindu und Muselman, im 3. Buche: Baber und die Grossmongolen und im 4. Buche: West- und Mittelasien, und dies bis zur Gründung des angloindischen Reiches, welches die Darstellung des fünften Buches ist. Nur erfährt man nicht als klar herausgehoben, von wenn an diese Gründung datirt sei. von da, dass im J. 1612 Dschehangir den Engländern zu Surate "Plätze einräumt, um eine Factorei zu gründen", eine Begebenheit, die, wie der Verfasser selbst sagt, für das Schicksal der östlichen Menschheit wie für die Stellung des europäischen Staatensystems folgenreich war. Jedoch diese Besitznahme erfahren wir nur wie beiläufig im dritten Buche in der Darstellung der Geschichte Babers und der Grossmongolen (S. 273). Noch möchten wir aber zu dem Obigen nur bemerklich machen, dass, wenn der Verfasser zuerst von Hindu und Muselman und dann besonders von Baber und den Grossmongolen spricht und doch unter Muselman dort nur Mahmud den Ghazneviden u. a. bis zu Baber meint, dies leicht das Misverständniss erzeugen kann, als wären Baber und die Grossmongolen nicht auch Muselmanen gewesen. Doch zur Hauptsache zurück. Es ist ferner die Grenze zwischen Buch 5: Die Gründung des angloindischen Reiches, und zwischen Buch 6: Der Fortbau des angloind. R., wenn auch, wie wir zugeben wollen, meist gehalten, doch nicht streng genug markirt. Gehörte doch zu diesem Fortbaue, genau genommen, alles Folgende bis zur Gegenwart hin. — Da hätte man der Sache nach nun auch wünschen mögen, dass das 7. Buch: Die Erweiterung nach Osten und nach Westen, das jetzt am Anfang des 2. Theiles steht, noch zu dem ersten gekommen wäre.

Einen bedeutendern und klar begrenzten Abschnitt bietet nun allerdings der Auftritt Lord Bentinck's in Indien und noch mehr als dies der Beginn bedeutender Reformbewegungen, wie dies gut bezeichnet ist. Bentinck war Oberstatthalter vom J. 1828—1835. Zum Theil als eingreifend in die Geschichte des englischen Reiches, aber anderntheils doch nur als episodisch nachholende Beigabe konute nun wohl im 9. Buche ein eigner Abschnitt kommen über Afghanistan und Sind, da sich von jenem Zeitpunkte an das Interesse der englischen Macht besonders nach jenen Gegenden hinrichtet; ebenso nachher im 10. Buche: die Sikh und China; in welchem Abschnitte, dem Titel dieses Abschnittes nach unerwartet, doch in richtiger Zeitfolge, zuletzt die neueste Geschichtswendung in Indien, die Schilderhebung bis zum Sept. 1857 besprochen wird. Das Ganze schliesst mit kurzen, aber trefflichen erhebenden Bemerkungen über den wahrscheinlichen Gang der Cultur auf unserm Erdballe. Noch sei bemerkt, dass dem Index einige Notizen über die Orthographie orientalischer Namen vorangeschickt sind.

Wir glauben somit genügend bezeichnet zu haben, dass wir achtend anerkennen, der Verfasser babe im Allgemeinen das Vor- und Nacheinander in der Geschichte des englischen Reiches berücksichtigt, und in Darstellung desselben hat er der literarischen Welt geboten, was Wenige gleich ihm bieten konnten. Dennoch müssen wir wünschen, dass der Verfasser die Geschichte des englischen Reiches in Indien, an sich betrachtet, bei der Darstellung des gebotenen Reichthumes der Sachen strenger im Auge behalten und das jedem Ereignisse im englischen Reiche Danebenliegende, die nicht gerade unmittelbar zur Geschichte des angloindischen Reiches gehörenden Momente (die früheren Herrscher: Mahmud von Ghazne, Baber, Akbar d. Grosse, Blicke in die Geschichte Tübets, Mittelasien u. dgl.), wieweit es geschehen konnte, in einer Einleitung vorausgeschickt, oder aber den betreffenden Orten als Episoden und Excurse beigegeben hätte. Es wird doch in der That dem Leser, der gern ein klares Bild von der Gründung und dem Fortgange der englischen Macht in Indien sich bilden möchte, sehr schwer, wenn er schon weiterhin in der Darstellung des Ganzen (II, 92 ff.), noch im siebenten Buche, mitten in Erzählung der Erweiterung der englischen Macht, bei unmarkirt fortlaufendem Texte sich in die erste Geschichte des tübetischen Stammes u. dgl. zurückversetzen soll. Wie höchst dankenswerth auch das Dargebotene an sich ist, wobei das Bekannte oft mit feinen 35 Bd. XIII.

Bemerkungen bereichert ist, ob wir gleich an mauchem Einzelnen Anstoss nahmen. — so würde doch eine andre Anordnung des Stoffes, wenigstens ein stürkeres, augenblicklich erkennbares Hervorheben und Herausstellen der Punkte, auf welche es hierbei wesentlich ankam, die klare Einsicht in das Ganze mehr erleichtert haben. Wir scheiden von dem Verf. mit Ehrerbietung und Dank für das Grosse, was er in diesem Werke für die Sache der Wahrheit geleistet hat.

Dresden d. 23. Febr. 1859.

Dr. Käuffer.

- 1. Zehn Makamen aus dem Tachkemoni oder Diwan des Charisi. Nach authentischen Mss., unter denen eines aus dem J. 1281, herausgege ben, vocalisirt... und erläutert, wie auch mit Beilagen biographischen und literarhistorischen Inhalts vermehrt von Dr. S. J. Kaempf, Pr. Doc. an der k. k. Univ. in Prag n. ord, Mitgl. d. D. M. G. Prag 1858. XLII u. 248 S. gr. 8.
- Nichtandalusische Poesie andalusischer Dichter aus dem elften, zwolften und dreizehnten Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der Poesie des Mittelalters. Von Dr. S. J. Kaempf, Pr. Doc. u. s. w. Prag 1858. XXIV v. 294 S. gr. 8.

Hr. K. batte im J. 1845 die Vorrede und die beiden ersten Makamen aus Charisi's Tachkemoni mit deutscher Nachbildung und Anmerkungen ber ausgegeben. Jetzt bietet er uns abermals zehn Makamen des gewandten und ergötzlichen bebräischen Nachahmers des Meisters der arabischen Makame. Durch die noch sehr fehlerhafte Stern'sche Ausgabe (Wien 1854.) hat sich Hr. K. in seiner Arbeit nicht stören lassen, sondern mit unablässiger Hingabe und unermüdlichem Fleiss seine Aufgabe verfolgt. (Vgl. diese Ztschr. Bd. A. S. 776 f.). Nr. 1. entbält den hebräischen Text (Mak. 3-10, 17 und 11) mit Anmerkungen. In dem andern Bande (Nr. 2.) sucht er den Inhalt des hebr. Bandes durch deutsche Nachbildung und eine Auswahl von erläuternden Bemerkungen einem weiteren Leserkreise geniessbar zu machen. In beiden Theilen stehen Charisi's Makamen im Vordergrunde. Was aus früheren hebräischen Dichtern des Mittelalters, wie Ben Gabirol, Mose und Abra ham ben Esra, Jebuda Levi u. A. mitgetheilt und über sie beigebracht wird, das bildet im hebr. Theile die "Beilagen" S. 173 ff., hauptsächlich bestebend in ausführtieben Anmerkungen zur 3. Makame, in welcher Charisi die früheren Dichter ihren Leistungen nach vorführt und beurtheilt. In dem etwas früher erschienenen deutschen Theile macht dies hinter der Uebersetzung der Makamen eine zweite Abtheilung oder einen Anhang aus. Die Erläuterungen sind vertheilt, dort mehr die sprachlichen und kritischen und die für den Gelehrten bestimmten, hier mehr nur das zum allgemeineren Verständniss Gehörige, doch so dass Manches, wie z. B. die Biographie und Charakteristik Charisi's, in beiden Bänden zu finden ist, während sonst der eine auf den andern verweist. – Den Text der Makamen hat der Herausgeber vollständig

vocalisirt, was wir bei einem solchen mit Reim und Wortspiel überladenen Kunstwerke der Rede ganz in der Ordnung finden, und er hat dies wie auch die Scheidung der Reimglieder mit grosser Sorgfalt und Genauigkeit ausgeführt, so dass Ref. selten auf ein Wort gestossen ist, welches er anders lesen würde, wie z. B. S. 4 Z. ז מְתְנֵי statt מָתְנֵי, 30, 5 אָנִי נְהַוּא wegen des Metrums für אכי והוא (s. Gen. 41, 11), 33, 10 ומער stalt ומער (durch ein "sic" fixirt, aber es ist die Stelle Hos. 2, 15), 45, 4 החצים ונה לונה אבנים 1, 89, 2 שבנים 1, 90, בלבלר 1, אבנים 1, 90, א הבנים 1, 90, בלבלר 1, 89, 5 lies חקראנה nach מביום Jer 2, 24, S 124, 15 ליום f. לייום (denn die Worte sind aus Hiob 17, 13; ebend. Z. 11-12 konnte auf Dan. 1, 3 und Deut. 28, 8 verwiesen werden). S. 125, 10 ist זהורידנר zu schreiben für זיחור דנר. S. 127 wäre wohl gerathen, קלרותיר zu punktiren, wie es zweimal im Exodus steht, u. A. Manches der Art mag nur Druckfehler seyn, z. B. S. 140, 12 יוְתְבָּאָר statt יְנְתְבָּאָר, 132, 9 הַשְׁלָּה וֹשׁלָּה, 95, 6 הַבְּּמָבה für הַהַּפָּבם, (so richtig 96, 6) v. s. w. Druckfehler finden sich öfter in den arabischen Wörtern, die in den Anm. vorkommen; dagegen ist der Text des dreisprachigen Gedichts der 11ten Makame S. 159 ff. hier zum ersten Male correct gedruckt. Heberhaupt ist der Druck und die äussere Ausstattung so sauber und schön als man nur wünschen kann. Aus den beiden Hss. des Hrn. Joseph Almanzi in Padua, deren Lesarten der gelehrte S. D. Luzzatto für deu Herausg, auszog, hat dieser den Text an unzähligen Stellen verbessert und vervollständigt, wo die bisherigen Ausgaben oft grobe Fehler oder Lücken hatten. Die unter den Text gesetzten Anmerkungen notiren diese Fehler. die zum Theil geringerer Art, öfter aber recht schlimme Verderbnisse sind, wie z. B. S. 94, 4 das sinnlose ord der Amsterd. Ausg., wofür Hr. K. nach Cod. A. mit Recht יפעת gesetzt hat, wie ebend. Z. 11 דריו (von דר מום)

Esther 1, 6, in der Bedeutung "Perle", vgl. دُرٌ, nicht , wie hier steht). Am Schlusse der Makame von der Schlacht (der 7ten) bat K. aus Cod. B. einen volleren und, wie es scheint, passenderen Text als den der Ausgaben aufgenommen. Sollte nicht hierin eine theilweise Leberarbeitung des Charisi selbst vorliegen? Weitere Spuren davon könnte man im Eingange der 9ten Makame (bei K. S. 105) finden, und im Texte des Cod. B. S. 130 Anm. 55 u. 56. Ausser dem kritischen Material geben diese Anm. auch die Nachweisung der Bibelstellen, welche Charisi in seine Darstellung verwebt, nicht selten so, dass er die Worte in andrem Sinne anbringt als dem, welchen sie im Zusammenhange der Bibelstelle haben. Hierbei hätte Hr. K. etwas freigebiger verfahren sollen, um dem Gedächtniss des Lesers zu Hülfe zu kommen, z. B. S. 10 Z. 19, wo der Ausspruch אָלָפּל יְהְנָה לָאָלָם aus Jes. 60, 22 auf R. Schelomo TOPT angewendet wird, oder S. 13, 9, we in das Lob des R. Joseph ben Zaddik Worte aus Kob. 12, 4 und Ps. 75, 11 geschickt verflochten sind, oder S. 5, 15, wo Ch. drolliger Weise die Worte aus Richt. 3, 22 אַחֵר הַפְּאָב אַחר com Eintreten des Küchenmeisters ("der hinter dem Feuer steht"!) gebraucht, oder wenn er S 4, 7 das Wort אָכּרֹךְ aus Spr. 8, 30 in einer jetzt nicht mehr recipirten Bedeutung nimmt. S. 77, 10 ist der Ausdruck wohl mit Rücksicht auf 4 Mos. 35 \*

21, 16 gewählt. S. 83, 5 war zu vergleichen Hiob 41, 14 und 39, 19. S. 88, 19 ist nach Jes. 5, 25 gestaltet, S. 131, 13 nach Ps. 22, 15. S. 101 Anm. 86 sollte stehen 1 Mos. 1, 6. Auch die Anspielungen auf den Talmud und der Gebrauch neuhebräischer Wörter werden notirt. Auf talmud, Gebrauch hätte noch öfter hingewiesen werden können, z. B. bei המכ ישכחה S. 22, bei חרופה חרופה S. 21, bei מרון, Schaaf" S. 46 u. a. Dagegen ist der bildliche Ausdruck "Cedern des Libanon" für hervorragende Männer auch schon biblisch, Jes. 2, 13. Zach. 11, 1. 2. דרדיר in der Stelle Baba kamma f. 92 b ist sicher nicht die Kräbe, wie es S. 140 erklärt wird, sondern der Staar, wie das verwandte arab. زرزور, er fliegt oft mit dem Raben und gehört zu den sogen. Rabenvögeln. Ueher فوقاري (S. 134) s. Fleischer im Lit. Bl. des Orient 1841 Nr. 10. Wenn sonach in diesen Anmerkungen manches vermisst wird, so enthalten sie doch auch ein reiches Maass von treffenden und belehrenden Erläuterungen alfer Art. Alle längeren Bemerkungen (zum Theil in hebr. Sprache) und namentlich ausschreitende Textcitate sind in die Beilagen verwiesen, welchen in dem deutschen Bande die .. zweite Abtheilung" entspricht, enthaltend eine kurze Geschichte und Charakteristik der neuhebräischen Poesie bis auf Charisi's Zeit mit Proben einzelner Gedichte, die hier in deutscher Lebersetzung oder Nachbildung erscheinen, während in den Beilagen des hebr. Baudes öfter auf andere Sammlungen und Zeitschriften verwiesen ist, wo die Texte abgedruckt sind, Diese hat Ref. nicht überalt einsehen können und daher nur die von Hrn. K. vollständig mitgetheilten Texte , ausserdem Jehuda Levi's Gedichte in Luzzatto's "Bethulath bath Jehuda" und wenige andere verglichen. ein paar Bemerkungen darüber mögen hier stehen. In dem schönen Gedicht des Jehuda Levi von der Secreise steht S. 225 Z. 13 der Halbvers המלים ומושים, (בי תחדש) לפניו שיר מחלים ומושים, worm das Metrom binkt. Dichter meint offenbar Lieder der Leviten Familien מולם, and מולם, er hat wohl geschrieben בכי מחלי המושים auf Grund der Stelle 1 Chron. 23, 21. שני מושרם wegen des Reimes = בני מושר ebend. Vs. 23 4 Mos. 3, 33, 26, 28. Bei dem folgenden Gedicht, an einen Freund gerichtet, der dem Dichter einen Krug Wein geschickt hatte, sind im zweiten Verse die Verbesserungen und ישלחתו nicht heachtet, welche Geiger (Divan S 126) aus Luzzatto's Hs. beibringt; auch ist Vs. 1 בעסיסף zu schreiben. Das Gedicht des Abraham ben Ezra S. 221 ist nicht richtig angeordnet, wie schon die mehrfachen Reime in der je dritten Zeile der Stropben zeigen. Ebenso hat Hr. K. in dem 8, 222 aus den Ginze Oxford mitgetheilten Gedicht, obwohl er es (8, 236 des 2, 8des) als ein in Hinsicht des Metrums sehr kunstreiches, als "eine Art sapphische Strophe" bezeichnet, doch gerade das Wesentliche des Strophenbau's nicht erkannt. Es ist ein Gedicht mit sogen,

Gürtelreim (موشح), hier . Die Anordnung der Reime und Strophen in sotehen Gedichten ist sehr verschiedenartig. Einige arabische Beispiele giebt Freytag Darst. d. arab. Verskunst S. 422 ff., sonst s. Hariri S. 230. Makkari 1. S. 17, 33, 312, 917 u. a. Zu Anfang unsres Gedichts fehlt nichts,

der 4te Vs. ist in den Ginze Oxf. eichtig, nur dass der erste Buchstab 3 zu streichen ist, Vs. 17 muss es jedenfalls 7000 heissen. Auch Anderes in diesen Texten bedarf noch der Nachhülfe, obwohl wir auch hier die rühmenswertheste Sorgfalt und den oft glücklichen Scharfsinn des Herausgebers gern anerkennen. - Die Uebersetzung oder vielmehr Nachbildung der Makamen sowohl als der übrigen Poesien ist oft sehr gelungen und zeugt von Talent und Geschick für solche Arbeit; doch fehlt es auch nicht an mangelhaften Partien, was nicht sehr zu verwundern ist, wenn, wie hier, eine so künstliche Form für den Uebersetzer maassgebend und der Zwang eines in solchem Lebermaass gebotenen Reimes zu überwinden ist. Wir könnten viele so gelungene Stellen der Lebersetzung nachweisen, wie die lebendige Schilderung der Schlacht (D. Bd. S. 76-80), aber auch Stellen, in welchen die Uebersetzung allzufrei ist, oder matt und lahm. Doch sind letztere nicht eben bäufig, und sie stören nicht sehr, weil das Bessere überwiegend ist. Vieles ist wörtlich oder fast wörtlich oder doch sinngetren übersetzt, und dabei doch die schwierige Form des Originals eingehalten. Selbst vor solchen Kunststücken wie der vorwärts und rückwärts zu lesende Brief (Hebr. Bd. S. 98, schreckt die Nachahmungslust des Uebersetzers nicht zurück (D. Bd. S. 87). Mit seinem Versuch einer neuen Theorie hebräischer Prosodie (Hebr. Bd. S. XIX ff.), der übrigens im Princip dem Bellermann'schen ähnlich ist und wozu er als Probe ein Stück aus einem Schöpfungshymnus in Hexametern giebt, kann sich Ref. nicht befreunden, auch steht er hier nicht recht am Ort; dagegen gestehen wir der rührenden Episode, die uns im Hebr, Bde S. 214 begegnet, ihre volle Berechtigung zu. Wir schliessen mit dem Wunsche, dass Hr. Kümpf uns hald eine vollständige E. Rödiger. Ausgabe des Charisi geben möge.

## اخلاق ناصرى herausyegeben von 'Abd al-Ghanyy. Lith. Calculta 1269 (1852—3). 395 SS. 8.

Da in Asien erschienene Ausgaben von orientalischen Werken in Europa nicht so bekannt sind wie es wünschenswerth sein dürfte, so mag eine kurze Anzeige einer Ausgabe des obigen wohlbekannten Werkes, die sich durch Genauigkeit auszeichnet, nicht überflüssig sein.

Gelchrte Perser 'schreiben wissenschaftliche Werke arabisch, und daher finden wir über philosophische Gegenstände wenig in ihrer Sprache was der Beachtung werth wäre; doch in Werken über Ethik ist ihre Literatur ge diegener als die der Araber. Gottlose Leute kommen in eine Lebensperiode in der sie gerne moralisiren, und so wurde die Ethik oft an persischen Höfen von vornehmen Herren studirt, die nicht Arabisch verstanden; das ist die Ursache dieser Anomalie.

Es gab unter den Mostimen ursprünglich zweierlei Arten von Büchern über Moral. Einige sammelten die Aussprüche des Propheten und der Väter ihrer Kirche über diesen Gegenstand. Das älteste Buch dieser Art das wir besitzen ist wahrscheinlich das كارم الاخلاق des Ibn Aby Dunyâ, st. 281. Aber weit voller sind die zwei Werke des Rechtsgelehrten Abû Layth Samarqandy (st. 375), nämlich das تقبيد الغافين und das بستان العارفين und das تقبيد الغافين und das وعناس der mostimischen Culturgeschichte unentbehrlich. Diese auf Tradition gegründete Bearbeitung der Ethik neigte sich schon früh zur Asvetik. Den Lebergang können wir am besten in dem überaus wichtigen كتاب دواء القلوب des Mohâsiby, st. 243. verfolgen, worüber ich im Journ. As. Soc. B. eine Notiz mitgetheilt habe.

Andere machten die Ethica Nicomachea zur Grundlage ihrer Arbeit. Enter den mir bekannten Werken hält sich das طها,8 الغفس am meisten an Aristoteles. Der Verfasser ist der bekannte Hofpbilosoph des 'Adhad aldawla und seines Nachfolgers Çamçam aldawla, - Ahmad b. Moh. Ibn Miskawayh, st. 421. Ḥagy Chalyfa giebt dem Buche den Titel نهذيب الاخلاق, welcher "Sittenbildung" bedeutet. Auch in Lakhnau ist ein Exemplar welches diese Aufschrift hat Der richtige Titel jedoch ist Tabarat alnafs. So wird das Werk auch in den Achlagi Humayuny und Achlagi Nagiry genannt. Capt. Hager hat im J. 1854 angefangen es berauszugeben, es ist aber nur ein Bogen davon gedruckt worden. Eine mehr religiöse Richtung hat das des zu Anfang des sechsten Jahrhunderts gestorbenen Råghib Içfahâny. Die Aufschriften der Kapitel sind: رال الانساب. ودواه وفضيلته واخلاقه آفى العلم والعقل والنطق آفيما يتعلق بالقوى الشهوية ت فيما يتعلق بالقوى الغصبية 6 في العدالة والظلم والبغض والمحبة آفيهما يتعلف بالمكاسب والصناعة والانفاق والجود . Das Buch ist klein und kann als eine abgekürzte Umarbeitung des vorigen angeschen werden, nur hat der Verfasser viel mehr aus den auf Tradition gestützten Werken aufgenommen als Ibn Miskawayh. Die genannten Arbeiten sind arabisch.

Wenn Naçyr aldyn Tusy, st. 672, nicht der erste war welcher die Ethik in persischer Sprache bearbeitete, so ist er doch der erste dessen Arbeit grosses Außehen machte. Er übertrug das Werk des Ibn Miskawayh (aber mit grossen Veränderungen) auf den Wunsch des Nâçir aldyn 'Abd al-Rahym b. Aby Mançûr in seine Muttersprache und nannte seine Bearbeitung ibm zu Ehren Achlâqi Nâçiry; diese Benennungsweise stammt von Aristoteles her und wurde auch von anderen Autoren nachgeabmt; wir haben Achlâqi schamsyya, welche Hasan b. Rûzbehân Schyrâzy dem Schams aldyn Moh. widmete und in 14 Kapitel eintheilte; Achlâqi Schâhy, die der Arzt Mozaffar Hosayny hüschâny, der den Titel Schifây hatte, für Schâh Tahmâsp schrieb und in eine Einleitung, zwei Maqâla und einen Schluss eintheilte; Achlâqi Humâyûny

oder die kaiserliche Ethik, die im J. 912 dem Bâbar gewidmet wurde; Achlâqi Nûry, so geuannt von Nûr aldyn Gihûngyr, der Verfasser ist wahrscheinlich Nûr aldyn Châqâny; Achlâqi Gihângyry, ein Auszug aus dem Werke des 'Abd al-Wahhâb Ilhâmy von Moh. Sa'yd b. Karam Allah, und die bekannten Achlâqi Galâly, welche eigentlich den Titel لوامع الاشراق haben, und Achlâqi Moksiny. Die letzen hat Ouseley fälschlich خلاق الحسنين الحسنين اودامه المداوة الحلاق الحسنين الإسراق ووnannt.

Die Achlagi Naciry sind philosophisch gehalten und im Ganzen genommen nohl das beste moslimische Werk über Ethik, obwohl die ewigen Kettenschlüsse ermiiden und der Stil steif ist. Das einzige Werk das ihm dem Vorrang abstreiten kann sind die Achlagi Galaly. Dawwany, der Verfasser, war zwar ein grosser Geck, aber er war geistreich, batte einen eleganten Anflug von Mysticismus und schrieb ganz vorzüglich schöne persische Prosa. Die Achlaqi Galaly sind ins Englische übersetzt worden. Die Arbeit bätte vielleicht an Eleganz und gelehrtem Anstrich verloren, aber sie wäre gewiss viel befriedigender, wenn der Lebersetzer persisch gekount oder wenigstens einen Munschi gehalten hätte der der Sprache besser mächtig war. Es wäre sehr zu wünschen dass die Achlagi Naçiry oder Galaly 1) verdeutscht würden, um auch Nichtorientalisten mit den moslimischen Begriffen über Moral zu befreunden. Der Herausgeber 'Abd al-Ghanyy ist mir persönlich bekannt. Er zeichnet sich durch Gewissenhaftigkeit, die er auch in dieser Arbeit an den Tag legt, vortbeilhaft vor andern seiner Landsleute aus. Er hat die ältere, höchst seltene Calcuttaer Ausgabe und Handschriften benutzt. Zu bedauern ist dass er nicht den Commentar des Qabul Ahmad (des Verfassers des Haft Qolzum, welches Ghâziy aldyn Ḥaydar an Kindesstatt augenommen hat) benutzen konnte, denn er enthält einen Text den er vom Autograph abgeschrieben und damit dreimal verglichen hat. Das Autograph dieses Commentars war in Lakhnau, ist aber wahrscheinlich während der Belagerung zu Grunde gegangen.

Die Lithographie von 'Abd al-Ghanyy's Ausgabe ist sehr klar und gefällig für das Auge. Die Liste der Errata ist zwar etwas lang, aber mit ihrer Hilfe wird der Text correct. Die Randglossen, welche nicht gar zu zahlreich sind, sind für das Bedürfniss von Lesern berechnet die im Arabischen nicht viel Fertigkeit haben.

Bern den 16. Febr. 1859.

A. Sprenger.

<sup>1)</sup> Ich muss hier bemerken, dass die beiden Calcuttaer Ausgaben der Achläqi Galäly nicht frei genug von Fehlern sind, um als Grundlage einer Vebersetzung dienen zu können.

Die Religionsphilosophie des Mose ben Maimon (Maimonides). Von Dr. M. Joël. (Im Jahresbericht des jüd. theol. Seminars "Fränckelscher Stiftung.") Breslau 1859. 49 S. gr. 4.

Die unbefangene Würdigung der philosophisch-theologischen Leistungen des Maimonides, unternommen mit der volleren Einsicht in die unserer Zeit zu einer solchen Arbeit vorliegenden Materialien, schreitet in erfreulicher Weise fort. Von Munk's trefflicher Ausgabe des Guide des égarés ist der Text des zweiten Bandes, wie wir hören, gedruckt; die Arbeit des Hrn. Dr. Joël orientirt in verdienstlicher Weise, weil in objectiver Haltung, nach kurzen einleitenden Bemerkungen (- S. 4), über "die Philosophie des Maimoni" (-S. 24), über "Maimoni's Ausgleichung der Philosophie mit der Bibel" (-S. 40) und über M.'s Auffassung der hiblischen Gehote". Obgleich nun der erste Abschnitt dieser Abhandlung der umfänglichste ist, so steht er doch offenbar an Interesse den beiden andern weit nach. Als Philosoph hat M. kaum etwas Eigenthümliches, desto mehr in der scharfen Anwendung seiner philos. Grundsätze auf die Auffassung der Bibel und der bibl. Gesetze, Bedurfte es nun zum Verständnisse dieses Theiles der Bekanntschaft mit M's philosophischem Systeme, so hätte einleitend der Standpunkt der Philosophie unter den damaligen Arabern und wie weit dieser auch von den jud. Vorgängern und älteren Zeitgenossen des M. angenommen worden, ausführlicher erörtert werden müssen, am für M. wenigstens das Verdienst energischer Consequenz zu wahren. Die literarhistorische Seite ist aber gerade die schwächste dieser Abhandlung; nicht blos vermisst man in ihr vieles aus diesem Gebiete hierher Gebörige, sondern sucht auch bei dem, was sie anführt, vergebens die Bekanntschaft mit den neueren Forschungen. So lesen wir S. 25, es gelte für M. "als oberster exegetischer Grundsatz der bekannte thalmudische Satz, dass die Bibel sich der Ausdrucksweise des Volkes anbequemt hat." In diesem Sinne ist jedoch der Satz keineswegs thalm., vielmehr haben die philos. Rabbinen, freilich schon vor M., einem anklingenden thalm. Satze eine viel umfassendere Deutung nach dieser Richtung hin gegeben, um so ihrem Verfahren eine thalm. Berechtigung zu vindiciren 1). Ebenso sollte endlich einmal M.'s allgemeine Einleitung zu seinem Mischnah-Commentare unter diesem richtigen Namen und nicht als Einl. zur ersten Mischnah-Ordnung Sera'im bezeichnet werden, wie hier S. 27 A. geschieht 2). So ist auch der Ausdruck "Maasse Merkaba", der S. 31 ff. gebraucht wird, unrichtig, und ist das erste Wort blos durch die Zusammenstellung mit "Maasse Bereschit" als dem Schöpfungswerke fälschlich hinzugefügt worden 3). Auch die Behauptung das., "von jeher" sei der "esoterische Sinn" der Schöpfungsgeschichte und der Darstellung des göttlichen Haushalts

<sup>1)</sup> Vgl. meine wiss. Zeitschr. für jüd. Theol. V S. 78 ff., S. 239, S. 274 ff. u. S. 407; Reggio in Ozar nechmad i S. 125 ff. u. meine Bemerkungen dazu das. S. 159 f.

<sup>2)</sup> Vgl. die in vor. Anm. angef. Ztschr. II. S.  $474~\mathrm{A.}$ , wozu noch viele Belege hinzugefügt werden können.

<sup>3)</sup> Vgl. mein Glossar zu den Lesestücken aus der Mischnah S. 119.

in Ezech. 1 n. 10 Gegenstand der mannichfachsten Deutung gewesen, bedarf sehr der Einschränkung; esoterische Deutungen kennen nicht die thalm., sondern die spätern philosophirenden Rabbinen. Wie seltsam gar ist es, wenn man zwei Male auf S. 45 "Klai" liest für אלפכאר, also Kile, und S. 37 A. 5 Alpachar für אלפכאר, אלפכאר (Töpfer, daher auch hei Aben Esra לבינות), also Alphachar 1)!

Ein sehr wichtiges Moment bei der Darstellung der Ansichten M.'s ist von dem Hrn. Vf. nicht in seiner vollen Bedeutung hervorgeboben worden, und ist dadurch manches Schiefe und Unrichtige in seine Auffassung gekommen. M. hat in sich selbst, noch mehr aber in seinen Schriften immer zwischen dem bestehenden Glauben und den Resultaten seines Nachdenkens transigirt; bei ihm selbst hatte Dies wohl zumeist den Einfluss auf sein praktisches Verhalten, dass er sich mit aller Strenge den allgemeinen Anforderungen unterwarf; offenbar weniger aber hat es auf die Beschränkung oder Modificirung seiner philos. Ueberzeugungen eingewirkt. Anders in seinen Schriften. Hier sucht er die Ausgleichung wirklich herzustellen, und indem er einzelnen praktischen Anforderungen in seinen thalm. Schriften, wo es durchaus erforderlich ist, die Spitze abbricht, die philos. Grundlagen neben der vollen Geltung der Satzungen zu wahren sucht, zeigt er sich andrerseits gefügig, sobald nicht die philos. Speculation dadurch gefährdet ist, solange nur namentlich der Gottesbegriff in seiner Reinheit, die Anerkennung des vernunstmässig geleiteten menschlichen freien Willens nicht alterirt wird; er lässt Annahmen zu, bedient sich selbst ihrer, ohne sie zu billigen, und begnügt sich, sie an irgend einem Orte in ihrer Incongruenz nachgewiesen zu haben, begnügt sich mit gelegentlichen leisen Andeutungen, die er am Orte selbst, wo der Gegenstand seine eigentliche Behandlung findet, ganz unberücksichtigt lässt. Darauf macht er im Allg. in dem an seinen Schüler gerichteten einleitenden Schreiben zum Moreh aufmerksam mit der Bemerkung, es dürfe keine gelegentliche Aeusserung in seinem Buche übersehen werden; darauf in dem Schlusse zum Vorworte, wenn er unter den Widersprüchen. welche sich in diesem seinem eigenen Werke finden, auch solche bezeichnet. die dem gewöhnlichen Leser nicht so leicht auffallend, aber gerade für ihn nothwendig sind, weil ibm gewisse Ansichten, die allerdings für den tiefer Nachdenkenden in nothwendigem Zusammenhange stehn mit andern mitgetheilten, verschwiegen oder modificirt werden müssen, und von die ser Art, schliesst er, seien (neben einer andern propädeutischen) die in diesem seinem Werke vorkommenden scheinbaren Widersprüche. Das sind so bestimmte Aussprüche, und dieselben sind von den alten einsichtigen Commentatoren so entschieden hervorgehoben und zu mehren Stellen angewendet worden, dass es befremdend ist, wenn sie von unserm Vf. so ganz ignorirt werden. Wer es unternimmt, die Ansichten des M. darzustellen, muss bei aller Objectivität, bei aller Zurückhaltung des

<sup>1)</sup> Vgl. Zunz zur Gesch. u. Lit. S. 428 f.

eignen Urtheils, doch bie und da, wenn auch manchmal zweiselnd, Consequenzen ziehen, die M. bald stillschweigend übergangen, bald absichtlich modificirt bat, muss auf die Halbheit binweisen, die sein vermittelndes Streben erzeugt bat, und mag er es dahingestellt sein lassen, ob diese Halbheit sich in ihm selbst festgesetzt hatte, oder blos die Form war, in der er seine Leberzeugungen der Geffentlichkeit zu übergeben für got befunden hat. Der Vf. aber versäumt diese Pflicht der Ergänzung. - So steht offenbar M. in dem scholastischen Streite, ob Alles vom Willen oder von der Weisheit Gottes abzuleiten sei, entschieden auf Seiten der letzteren Meinung, obgleich er sich im Allg., da der Gegenstand für seinen nächsten Zweck von unter geordneterer Bedeutung ist und der Ausdruck vom Willen Gottes dem gewöhnlichen Leser mundgerechter ist, beider Bezeichnungen promiscue bedient und nur erst da, wo die Consequenz der Willenstheorie ihm bedenklich wird. m Beziehung nämlich auf die Vernünftigkeit der bibl. Gesetze, III, 26 sich entschieden darüber ausspricht. Was M. verschweigt, das musste unser Vf. am geeigneten Orte, d. h. schon im ersten Abschnitte, erganzen und hätte nicht mit M. bis zum dritten (S 40) warten sollen 1). - Der letzte ethische Zweck ist für M., wie der Vf. S. 23 f. u. 38 richtig angiebt, die geistige Vervollkommnung, die Reinheit der Erkenntniss; dennoch aber drängt thin die Aulehnung an einen Bibelvers und die Anbequemung an die berrschende Meinung, wiederum bei dieser Erkenntniss die Bedeutung hervorzuheben, dass sie sittliches Handeln erzengt (Moreb, Ende). Diesen Widerspruch merkte offenbar Samuel Thibbon, und er weicht daher von seinem Meister ab in der Vorr, zu seiner Lebersetzung der "acht einfeitenden Cap, zu Aboth"; die Abweichung Th.'s ist höchst instructiv sowohl für das Vermittelungsverfahren des M., als für die Consequenz, zu der schärfere Denker geführt wurden. -Für M. giebt es offenbar kein similiches prophetisches Gesicht, sie sind alle rein geistig zu fassen; wenn frühere Denker die gebrauchten sinnlichen Aus drücke von Gott fern hielten, sie aber auf Engel oder ein "geschaffenes Licht" nbertrugen, so ist ihm Dies eine falsche Anschmiegung an das Wort, das er in philosophischer Sublimirung ganz umdeutet. Allein diese Beziehung auf ein "geschaffenes Licht" widerstreitet jedenfalls nicht seinem Hauptstreben, den Gottesbegriff von aller Sionlichkeit zu befreien; und so lässt er diese Deutung zu, bedient sich ihrer neben der höhern, ohne sie jedoch für seine Person anzunehmen. So schliesst er I, 5 mit den Worten: "unsere Hauptabsicht ist nachzuweisen, dass alles in Beziehung auf Gott in der Bibel vorkommende Seben (der Propheten) nur ein geistiges Auffassen ist, nicht ein sinnliches Sehen mit den Augen; will jedoch ein beschränkter Mensch diese Stufe, zu der wir ihn erheben wollen, nicht erreichen, will er vielmehr, dass derartige Ausdrücke wohl sinnliche Wahr nehmungen bedeuten, aber in Beziehung auf ein geschaffe nes Licht oder auf einen Engel, so schadet Dies auch nichts. In diesem Sinne sagt er I, 18, die Worte (Exod. 24, 2): Moses nahte allem

<sup>1)</sup> Vgl. diese Ztschr. Bd. XII. S. 691 f.

Gotte, seien als geistiges Hinantreten, nicht aber als ein örtliches aufzufassen; willst du es aber, fügt er hinzu, erklären, Moses habe sich der Stelle des Berges genähert, auf welcher "das Licht" gewesen, so magst du es thun. So heisst, lehrt er I, 19, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Erde oder den Tempel, nichts Anders, als: diese zeugen für seine Vollkommenbeit; willst du jedoch, fügt er wieder hinzu, unter der Herrlichkeit Gottes das "geschaffene Licht" verstehen, so schadet Dies nichts. So setzt er die verschiedenen Ansichten in Bezug auf ein Gesicht des Moses in I, 21 auseinander und schliesst: Du magst nun wählen, ob diese ganze Erscheinung blos ein prophetisches Gesicht, alle Wahrnehmung blos eine geistige gewesen, wie wir znerst erklärt haben, oder ob damit noch verbunden war die sinnliche Wahrnehmung, jedoch eines geschaffenen Dinges. welches das geistige Erfassen vermittelt; wähle dir, welche Ausicht du willst. die Hauptsache bleibt, dass von Gott kein räumliches Dahinziehen ausgesagt werde; und so noch ferner Cap. 22 u. an andern Orten. Wenn daber M. zuweilen diese ausführliche Hinweisung auf die beiden Ansichten unterlässt. deren eine er billigt, während er die andre blos duldet, und sich vielmehr der letzteren als der gangbaren anschließt, so würden wir entschieden irren. wenn wir Dies als seine eigne Meinung bezeichnen wollten und nicht im Gegentheile als die von ihm verworfene, aber volkstbümliche und unschädliche; einen solchen Irrthum begeht nun der Vf., wenn er S. 35 sagt: "Bemerkenswerth ist jedoch, dass M. für die Offenbarung Gottes auf Sinai und für andre Erscheinungen der "Herrlichkeit Gottes" mit den ältern Religionsphilosophen ein geschaffenes Licht annimmt". -- Zu den schwierigsten Fragen gebörte für M. offenbar die über Wunder. Bei M. strenger Ansicht von der Unveränderlichkeit Gottes, bei seiner Ableitung aller Dinge und namentlich der Naturgesetze von der ewigen Weisheit Gottes, bei seiner Vergeistigung aller prophetischen Gesichte, die demnach keinen äusserlich wahrnehmbaren Vorgang zu ihrem Substrate haben, ist die Annahme von Wundern ihrem strengen Begriffe nach ebenso überflüssig und ohne Beweiskraft wie der ganzen Wirksamkeit Gottes widersprechend. Bedarf es zur Begründung seiner philos. religiösen Veberzeugungen keiner Wander, so zwingt ihn nach seiner exegetischen Methode auch keine Schriftstelle zu deren Annahme; "die Pforten der Deutung sind nicht verschlossen ," wie er selbst sagt. In der That degradirt er auch mehre Wunder, die er als ganz natürliche Vorgänge erklärt, andere schränkt er dermassen ein, dass sie auf ein Minimum reducirt werden wobei jedoch, wie Nachmanides richtig gegen ihn bemerkt, das Minimum dann dieselbe begriffliche Schwierigkeit macht wie ein Plus -; allein dennoch duldet es sein Vermittelungsstreben nicht, mit dem Wunderglauben zu brechen. Er verfällt nun auf ein eignes Mittel, das Wunder als solches zu belassen und es dennoch wieder als aufs engste in das Naturgesetz verwebt darzustellen. Gott habe, meint er, von vorn herein bei der Schöpfung festgestellt, dass zur gegebenen Zeit das wunderhare Ereigniss eintreten solle. so dass kein zeitliches Eingreifen Gottes Statt finde, dennoch aber das Wunder aus dem gewöhnlichen Laufe der Dinge heraustrete und seine Bestimmung für einen besondern Zweck in sich trage, nur dass es schon in der Urzeit

mitgesetzt worden 1). Diese Auffassung ist durch und durch sophistisch und schwerlich von M. ernstlich gemeint, jedenfalls aber für seine, sei es in sich oder blos nach Aussen vollzogene Transaction höchst charakteristisch. Bei unserm Vf. erfabren wir jedoch hierüber durchaus Nichts, vielmehr giebt uns derselbe als Ansicht des M. blos dies : die Möglichkeit der Wunder sei nur unter Voraussetzung einer vollkommen freien Ursache gegeben, die in gleicher Weise als letzter Grund für die Naturgesetze wie für die Wunder angenommen werde. Wenn daher Aristoteles im Rechte sei, von festen und nicht alterirbaren Naturgesetzen zu reden, so bernhe doch diese ihre Stabilität auf dem Willen Gottes, der sie demnach in einzelnen Fällen, wo es seiner Weisheit angemessen scheine, auch aufhebe (S. 37 u. 38)! Diese vulgäre Auffassung widerlegt jedoch M. in allen seinen sonstigen Aeusserungen. - In der Erklärung der Merkhabah ist M. sehr knapp, der Vf. erweitert sie im Ganzen mit richtigem Verständniss (S. 33 ff.). M. ist jedoch nicht blos knapp, sondern übergeht am Orte selbst Manches ganz, das er anderswo andeutet, und er hat dazu seinen guten Grund; er stimmt nämlich mit gewissen Anschauungen in der Vision Ezechiel's nicht überein. Da er Dies nicht sagen will, so übergeht er am Orte, wo man sie suchen sollte. die Stellen ganz, berührt sie aber leise ganz anderswo gelegentlich. So deutet M. namentlich die Stelle Ezech. 1, 24 von dem mächtigen Schalle des Flügelschlages der heiligen Thiere auf die pythagoräische Ansicht von der Musik der Sphären; in diesem Sinne sagt er Il, 8, diese Ansicht sei in unserm Glauben verbreitet, in mathematischen Annahmen gelte aber nur der Beweis. Alle Erklärer verstehen diese feine Anspielung auf den V. in Ezechiel sehr wohl, so auch schon der befreundete Lebersetzer Samuel Thibbon, so Abarbanel, Asariah de'Rossi 2) u. A. Nur für unsern Vf. ist diese Andeutung nicht vorhanden

Es scheint, dass der Vf. zu diesen Verschweigungen durch ein apologetisches Streben verleitet worden ist, das sich jedoch mit seiner sonst angestrebten Objectivität nicht wohl verträgt. Ohne diese Voraussetzung begreift man nicht, wie der Vf. sagen kann, M. babe das wahre Wesen der Hagadah richtig bestimmt (S. 38). M., der die künstlichsten Sublimirungen mit der Hag. vorgenommen, mit starrem philos. Dogmatismus jeden kindlich naiven oder poetischen Satz in seinen philos. Schmelztiegel geworfen, soll deren wahres Wesen richtig bestimmt haben! Ganz ähnlich lautet es, wenn wir S. 39 belehrt werden, M. habe einen früher gehegten Plan, in einem Buche der Harmonie die Uebereinstimmung des esoterischen Midraschsinnes mit der Philosophie nachzuweisen, wieder fallen lassen, hauptsächlich aus dem Grunde, weil "ihm nach Jahren seine eigenen Erklärungen nicht mehr gefallen hätten und er sich überzeugt habe, dass das allegorische Gewand der

Vgl. in Kürze Munk S. 287 A.; die Belege können vielfach vermehrt werden.

<sup>2)</sup> Thibbon in dem Büchlein: jikkawu ha-majim S. 52; Abarbanel an vielen Orten, auch in der Einl. zu Ezech.; de Rossi in Meor 'enajim c. 11 p. 94 b. ed. Wien.

Hagada das kleidsamste sei, weil es die Wahrheit gerade so sehen lasse, wie man sie zeigen solle". Das sind Worte Joël's, aber nicht des M. Dieser sagt, er würde, wenn er die Erklärung wiederum in verbüllender Weise gegeben bätte, nur eine Hülle mit einer andern vertauscht, wenn er sie aber offen dargelegt hätte, etwas gerade dem Publicum, für das seine Arbeit bestimmt gewesen, nämlich den Uneinsichtigen, Unangemessenes geliefert haben. Das lautet ganz anders als die poetisirende Darstellung des Vfs. So ist es auch nicht im Geiste des M., wenn diesem in den Mund gelegt wird (8. 41 u. A. 2), der Mangel an "geschichtlichen" Renntnissen verschulde es oft, wenn wir den Grund mancher hibl. Gesetze nicht kennen, während bei M. die Geschichte sehr wenig zu ihrem Rechte kommt. So ist es auch blos das Streben, M. in Schutz zu nehmen, wenn das noch sehr zweiselhaste Alter der "nabatäischen" Schriften S. 43 A. 1 rasch nach Quatremère und Chwolsobn aufgegriffen wird; die besonnene Wissenschaft wird mit ihrem Urtheile noch warten, bis Bücher und Untersuchungen ihr vorliegen. Eine andre Art von vorsichtiger Apologetik aber ist es, wenn der sonst streng objectiv sich haltende Vf. sich doch an einigen Orten gegen die Ansichten des M. verwahren zu müssen glaubt, um nur den Verdacht abzuwebren, als theile er dieselben für seine Person; so bei der Opfertheorie S. 42 A. 5 und bei der Erklärung der Speisegesetze als Sanitätsgesetze S. 49 A. 2.

Es bleibt immer unumstössliche Wahrheit: Nur die mit voller Beherrschung des historischen Stoffes unternommene und rein historisch würdigeude Untersuchung fördert wahrhaft die Wissenschaft und den Glauben.

Breslau 17. Februar 1859.

Geiger.

### Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft für das Jahr 1859 beigetreten:

534. Herr Carl Hoffmann, stud. orient. in Arnstadt.

535. ., Heinrich Edler von Suchecki, Wappens Poraj, k. k. a. o. Professor der polnischen Litteratur u Sprache a. d. Univers in Prag.

536. ,, Dr. Wilhelm Volck, Cand. theol. in Nürnberg.

537. ., A. Merx, stud. theol. in Halle.

538. " Max Hermann Friedländer, Rabbinatscandidat in Wien.

Weljaminoff-Sernov, Adjunct der kaiserl. Akademie d. Wissenschaften in St. Petersburg.

540. " Dr. Joseph Perles in Breslau.

541. " Rev. R. Gwynn in London.

Der grosse Verlust, den vor Kurzem die wissenschaftliche Welt erlitten, hat insbesondere auch unsere Gesellschaft betroffen: Freiherr Alexander von Humboldt, der Nestor unserer Ehrenmitglieder, vollendete am 6. Mai im 90. Lebensjahre.

Veränderungen des Wohnortes, Beförderungen u. s. w.:

Herr Andrée; jetzt in Leipzig.

., Aufrecht: jetzt in Oxford.

.. Barth: jetzt in Berlin.

. Blau: jetzt königl. preuss. Consul in Trapezunt.

., Bollensen: jetzt in Göttingen.

" Nesselmann: jetzt ord. Prof, der morgent. Sprachen an der Univers, zu Königsberg.

, Niedner: ordentl. Professor der Kirchengeschichte an der Univers. zu Berlin, Consistorialrath und Mitglied des Consistoriums der Provinz Brandenburg.

" Schiefner: kais. russ. Staatsrath.

" v. Siebold ist nach Japan zurückgekehrt.

.. Wetzstein: jetzt in Berlin.

Die 200 Mr. Unterstützung von Seiten der Königl. Sächsischen Regierung auf das Jahr 1859 sind ausgezahlt worden.

# Verzeichniss der bis zum 4. Juni 1859 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. W. 1).

(Vgl. S. 331 - 342.)

#### I. Fortsetzungen.

Von der Kais. Akad. d. Wissenschaften zu St. Petersburg:

Zu Nr. 9. Bulletin de la classe des sciences historiques, philologiques et politiques de l'Académie Impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. Nr. 356-373. (Tome XV. No. 20-24, nebst dem Titel und dem alphabetischen Register zu Tome XV.; Tome XVI. Nr. 1-13.) 4.

Von der Redaction:

 Zu Nr. 155. a. Zeitschrift der D. M. G. Dreizehnter Band. 1. u. 2. Heft. Mit 2 Kupfertafeln. Leipzig 1859. 8.

b. Abbandlungen für die Kunde des Morgenlandes herausgegeben von der D. M. G. I. Bd. No. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des Ignatios zu den übrigen Recensionen der Ignatianischen Literatur. Von Richard Adelbert Lipsius, Dr. theol. Leipzig 1859. 8. (Nebst dem Haupttitel zum 1. Bde der Abhh. für die Kunde des Morgenlandes.)

Von der Königl. Akademie der Wissenschaften zu München:

3. Zu Nr. 183. Abhandlungen der philos, philologischen Classe der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Achten Bandes dritte Abtheilung. In der Reihe der Denkschriften der XXXIII. Band. München 1858. 4. [Mit 4 Tafeln, Abbildungen von Münzen enthaltend.]

Von der Kön. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen:

 Zu Nr. 239. a. Göttingische gelehrte Anzeigen - - 1 - III. Bd. auf das Jahr 1858. (3. Bd. nebst Register.) Göttingen. 3 Bde. 8.

b. Nachrichten von der Georg-Augusts-Universität und der Kön, Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Vom Jahre 1858. Nr. 1-28. Nebst Register. Göttingen. 8.

Von der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien:

- Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch - historische Classe.
  - a. XXVI. Band. Jahrg. 1858. Heft l u. II. [Jänner, Februar.] Wien 1858. 8.
  - b. XXVII. Band. Jahrg. 1858. Heft I bis III. [März Mai.] (Mit 4 Tafeln.) Wien 1858. 8.
  - c. XXVIII. Band, Jahrg. 1858. Heft I III. [Juni, Juli, October.] Wien 1858. 8.

<sup>1)</sup> Die geehrten Zusender, soweit sie Mitglieder der D. M. G. sind werden ersucht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsschein zu betrachten.

Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G.

Dr. Rödiger. Dr. Anger.

 Zu Nr. 295. a. Archiv für Kunde österreichischer Geschichts - Quellen. - - Neunzehnter Band. I. II. Zwanzigster Band. I. Wien 1858. Zusammen 3 Hefte. 8.

b. Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. - Achter Jahrgang. 1858. (24 Numern.) Wien 1858. 8. [Nebst einem Facsimile.]

c. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. --Zweite Abtheilung: Diplomataria et Acta. XVII. Band. Auch unter dem Titel: Actenstücke zur Geschichte Franz Rákóczy's und seiner Verhin dungen mit dem Auslande -- herausgegeben von Joseph Fiedler, II. Band. Wien 1858. 8.

Von d. Royal Geographical Society in London:

 Zu Nr. 609. Vol. III. No. I. u. No. II. Proceedings of the Royal Geographical Society of London. 1859. London. 2 Hefte, 8. (No. 1 durch Schiffbruch beschädigt.)

Von der Rönigt. Akademie der Wissenschaften zu Berlin:

 Zu Nr. 642. Monatsbericht der Königl. Preuss. Akademie der Wissen schaften zu Berlin. Juli -- December 1858. (Sept. Oct. in 1 Hefte.) Zus. 5 Hefte. 8.

Von der Redaction:

 Zu Nr. 847. Vol. II. - New series. No. IV. The Journal of the Indian Archipetago and Eastern Asia. Edited by J. R. Logan. Singapore. 8. Nebst Titel u. Register zu New Series Vol. II: Singapore 1858. [Mit 3 aufgeklebten Abbildungen.]

Vom Herausgeber:

 Zu Nr. 883. Avesta die heiligen Schriften der Parsen. Im Grundtexte sammt der Huzväresch-Lebersetzung herausgegeben von Dr. Friedrich Spiegel. II. Bd. Vispered. Yaçna. Erste Abtheilung. Wien 1858. Aus der Kais. Kön. Hof- u. Staatsdruckerei (n.) Leipzig. 8.

Von d. Asiatic Society of Bengal:

 Zu Nr. 1044. Journal of the Asiatic Society of Bengal. No. CCLXVIII. No. III. -- 1858. Calcutta 1858. 8. [Mit 2 in den Text gedruckten Figuren.]

Von dem historischen Vereine für Steiermark:

 Zu Nr. 1232. a. Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark. Herausgegeben von dessen Ausschusse. Achtes Heft. Gratz 1858. 8.

b. Bericht über die IN. allgemeine Versammlung des historischen Vereines für Steiermark am 24. April 1858. 7 SS. 8.

Von der Mechitharistencongregation zu Wien:

Zu Nr. 1322. Europa. (Armenische Zeitschrift) 1859. Nr. 1. 5 – 12.
 (Nebst einem Verzeichniss armenischer Publicationen von 1776 – 1859 mit beigefügten Preisen.) 4.

Von d. Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen:

 Zu Nr. 1422. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen. Deel XXVI. Batavia 1854—1857. 4. [Nebst 1 Tafet, gehörig zu Deel XXV, zu: Natezingen op de Ichthyologie van Japan door Dr. P. Bleeker; und 17 Tafeln, zu Deel XXVI gehörig.]

Von dem Herausgeber:

 Zu Nr. 1432. Die Lieder des Hafis. Persisch mit dem Commentare des Sudi herausgegeben von Hermann Brockhaus. Zweiten Bandes zweites Heft. Leipzig 1859. 4. Von d. Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen:

16. Zu Nr. 1456. Tijdschrift voor Indische taal- land- en volkenkunde uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen. Onder redaktie van P. Bleeker, J. Munnich en E. Netscher. Deel VI. Nieuwe serie. Deel III. Aflev. I - VI. (IV u. V in 1 Hefte.) Batavia 1856. Hest 6: 1857. Zusammen 5 Heste. 8. (Nebst dem Umschlagstitel zu dem ganzen Deel.)

Vom Herausgeber:

17. Zu Nr. 1509. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums - - herausg. vom Oberrabbiner Dr. Z. Frankel. Achter Jahrgang. Februar - Mai 1859. Leipzig 1859. 4 Hefte. 8.

Durch Ankauf erworben:

Dasselbe. 3. Jahrg. Leipzig 1854. 8.

Von der Société de Géographie zu Paris:

18. Zu Nr. 1521. Bulletin de la Société de Géographie - - Unatrième série. Tome XVI. Nos. 95 et 96. Novembre, Décembre. Paris 1858. Tome XVII. Nos. 97-99. Janv., Février, Mars. Paris 1859. Zus. 5 Hefte. 8

Von Justus Perthes' Geographischer Anstalt zu Gotha:

19. Zu Nr. 1644. Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann:

a. 1858. XI. [mit 44 Holzschnitten u, einer Karte], XII. [mit 1 Holzschnitt u. 1 Karte], XIII. (Titel u. Inhaltsverzeichniss für den Jahrgang

1858; Literarisches.) Gotha. 4 Hefte. 4.

b. 1859. I. | mit 1 Holzschnitt u. 3 Karten = Tafel 1-3], II. [mit Tafel 4. 5.], III. [mit 1 Holzschnitt u. Tafel 6], IV. [mit 3 Holzschnitten u. Taf. 7]. Gotha. 4 Hefte. 4.

Von dem Koninklijk Instituut voor de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië:

20. Zu Nr. 1674. Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut etc. Nieuwe volgreeks. Tweede deel. Tweede stuk. Amsterdam u. Batavia 1858. 8.

Von der DMG, durch Subscription:

21. Zu Nr. 1935. Hadikat el-Ahbar. (Journal in arabischer Sprache.) Jahrg. 1. 1858. No. 2. 8. 10. 21.; Jahrg. II. 1859. No. 58-70. Fol.

Von der Redaction:

22. Zu Nr. 2018. The Atlantis: a Register of Literature and Science. Conducted by Members of the Catholic University of Ireland. No. 111. January, 1859. (With two Plates.) London. 8. Nebst 1 Blatt: "Nachrichten der Atlantis" und 1 Specimen of proposed Index of Science and Literature. 1 Bogen. 8.

Von dem Herausgeber:

23. Zu Nr. 2100. Ben Chananja. Monatschrift für jüdische Theologie. Herausgeber und Redakteur: Leopold Löw, Oberrabbiner zu Szegedin. II. Jahrg. 1-5. Heft. Szegedin 1859. 8.

#### II. Andere Werke:

Von den Verfassern oder Herausgebern:

2134. An English-Hindustani Law and Commercial Dictionary of words and phrases used in civil, criminal, revenue, and mercantile affairs; designed especially to assist translators of law papers. By S. W. Fallon. Calcutta 1858. t8. 36

XIII. Bd.

- 2135. Meletemata Peschitthoniana. Diss. inaugur., quam --- ad summos in philos. honores rite capessendos die XAX. mensis Martii MDCCCLIX --- publ. defend. auct. Josephus Perles. Vratisl. 8.
- 2136. Commercielle Zustände Persiens. Aus den Erfahrungen einer Reise im Sommer 1857 dargestellt von Dr. Otto Blau. Berlin 1858. 8.
- 2137. Question scientifique et personnelle soulevée au sein de l'Institut au sujet des dernières découvertes sur la géographie et l'histoire de l'Inde, avec les explications de M. Reinaud. Nouvelle édition, revue et augmentée d'une deuxième partie. Paris 1859. 8.
- 2138. Ueber Gazzâlîs Leben und Werke. Von R. Gosche. Aus den Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1858. Berlin 1858. 4.
- 2139. Der Mensch im Raum und in der Zeit (physisch, sprachlich, geschichtlich). Eine etheographische Skizze von Dr. F. Pruner-Bey München 1859. 4.
- 2140. a. 14f26. Januar 1859. Ueber eine Peblewy-Inschrift und die Bedeutung des Wortes Avesta. Von B. Dorn. (Aus den Mélanges asiatiques. T. III. p. 506-531.) 8. Angefügt:
  - b.  $3\hat{f}(5)$  December 1858. Neun vom General Bartholomäi dem asiatischen Museum geschenkte Münzen. Von **B. Dorn**. (Aus den Mélanges asiatiques, T. III. p. 502—505.) 8.
- 2141. Les origines Indo-Européennes ou les Aryas primitifs(.) Essai de paléontologie linguistique par Adolphe Pictet(.) Première partie(.) Paris 1859. Roy.-8.
- 2142. Lebensgemälde biblischer Personen nach Auffassung der j\u00fcdischen Sage. Von Dr. B. Beer, Leben Abrahams. Leipzig 1859. 8. Auch u. d. T.: Leben Abrahams nach Auffassung der j\u00fcdischen Sage, mit erl\u00e4uternden Anmerkungen und Nachweisungen von Dr. B. Beer.
- 2143. Zwei vedische Texte über omina und portenta. Von A. Weber. 1) Das Adbhutabrähmana des Sämaveda p. 313 343. 2) Der Adbhutädhyäya des Kauçikasütra p. 344 413. Aus den Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1858. Berlin 1859. 4.
- 2144. Auszug aus dem Monatsbericht der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1) 17. Jan. 1859. Sitzung der philos.-histor. Klasse: Weber, über das Daçakumâra-Caritam, die Fahrten der zehn Prinzen (S. 18-56). 2) 20. Jan. 1859. Gesammtsitzung der Akademie: Dess. Nachträge zu seiner Ausgabe (1859) des ersten Buches des Çatapatha Brâhmana (S. 60-63). 8.
- 2145. Auszug aus dem Monatsbericht der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. S. 158-180. 3. Februar 1859. Gesammtsitzung der Akademie. Weber, über ein indisches Würfelorakel. 8.
- 2146. Herakleitos und Zoroaster. Eine historische Untersuchung von August Gladisch. Leipzig 1859. 8.
- 2147. Opuscula arabica, collected and edited from MSS, in the University library of Leyden by William Wright. Leyden, London and Edinburgh, 1859. 8.
- 2148. Die Ereignisse in Ostasien und die Nothwendigkeit deutscher Handelsverträge mit Siam, China und Japan. Eine Denkschrift von Karl Friedrich Neumann. (Abdruck aus der Allg. Zeitung.) 1859. 8
- 2149. Reisen des Johannes Schiltberger aus München in Europa, Asia und Afrika von 1394 bis 1427. Zum ersten Mal nach der gleichzeitigen Heidelberger Handschrift herausgegeben und erläutert von Karl Friedrich Neumann. Mit Zusätzen von Fallmereyer und Hammer-Purgstall. München 1859. 8.
- 2150. Die Sage von Nala und Damayanti nach der Bearbeitung des Soma-

deva herausgegeben von Hermann Brockhaus. Leipzig 1859. 4. (Dedication: "Der Kön. Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München bringt in Anerkennung ihrer grossen und vielseitigen Vordienste um die Wissenschaften zur Feier ihres hundertjährigen Jubiläums ihre Glückwünsche dar die Königl. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. 28. März 1859.")

Von Herrn Staatsrath Dr. Schiefner:

27. August

- 2151. 8. Septbr. 1858. Zur tatarischen Lautlehre. Aus einem Briefe des Prof. Ilminsky an A. Schiefner. Kasan den 25. Juli 1858. (Aus den Mélanges asiatiques. T. III. [p. 476-481.]) 8.
- 2152. Academiae Jenensi saecularia tertia diebus XV. XVI. XVII. Aug. anni MDCCCLVIII. celebranda gratulatur Academia Caesarea Scientiarum Petropolitana. Carminis Indici "Vimalapraçnottararatnamâla" versio Tibetica ab Antonio Schiefner edita. Petrop. 1858. Fol.

Von den Curatoren der Universität zu Leyden:

2153. Catalogus codicum hebraeorum bibliothecae Academíae Lugduno-Batavae. Auctore M. Steinschneider. Lugd. Bat. 1858. 8. [Mit 11 Tafeln Schriftproben.]

Von Ferd. Dümmlers Verlagshandlung:

2154. Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Herausgegeben von Dr. M. Lazarus und Dr. H. Steinthal. Band I. Heft 1. Berlin 1859. 8.

Von Herrn Dr. Hoffmann in Leiden:

2155. Zwei Quartblätter, enthaltend Schriftproben von

a. Japaansch Katakana, gegraveerd onder toezigt van Professor J.

Hoffmann, te Leiden;

b. Mandailiengsch van het eiland Sumatra. Gegr. onder toezigt van

Professor H. C. Millies;

c. Makassaarsch, gegraveerd onder toezigt van Dr. B. F. Matthes; d. Boegineesch, gegraveerd onder toezigt van Dr. B. F. Matthes. Am untern Rande: Gegraveerd en gegoten door N. Tetterode, te Amsterdam.

Von der D. M. G.:

2156. Votivtafel, dem Herrn Geh. Regierungsrath Prof. Dr. Bernstein in Breslau am funfzigsten Jahrestage seiner Ernennung zum Doctor der Philosophie, den 12. Jan. 1859, von der D. M. G. überreicht. 1 Bl. Fol. Vgl. oben S. 329.

Von der Kön. Akademie der Wissenschaften zu München:

- 2157. Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae regiae Monacensis. Tomus VII. Codices Gallicos, Hispanicos, Italicos, Anglicos, Suecicos, Danicos, Slavicos, Esthnicos, Hungaricos complectens. Auch u. d. T.: Codices manu scripti bibl. reg. Monac. Gallici Hungarici descripti. Monachii 1858. 4.
- 2158. Ueber königliche Massnahmen für das Gedeihen der Wissenschaften. Rede zur Feier des Allerböchsten Geburtsfestes Seiner Majestät des Königs Maximilian II. von Bayern gehalten in der öffentlichen Sitzung der kön. Akademie der Wissenschaften am 28. November 1857 von Friedrich von Thiersch. München 1858. 4.
- 2159. Ueber die geschichtlichen Vorstusen der neueren Rechtsphilosophie. Rede in der öffentlichen Sitzung der kön. Akademie der Wissenschaften am 27. März 1858, zur Vorseier ihres 99. Stiftungstages vorgetragen von Prof. Dr. Carl Prantl. München 1858. 4.

36 \*

- 2160. Ueber neuaufgefundene Dichtungen Francesco Petrarca's. Vortrag in der öffentlichen Sitzung der kön. Akademie der Wissenschaften am 27. März 1858 zur Vorfeier ihres 99. Stiftungstages gehalten von Prof. Dr. Georg Martin Thomas. München 1858. 4.
- 2161. Ueber das Verhältniss der Akademie zur Schule. Rede in der öffentlichen Sitzung der kön. Akademie der Wissenschaften am 27. März 1858 zur Vorfeier ihres 99. Stiftungstages gehalten von Friedrich von Thiersch. München 1858. 4.

Von Herrn Dr. van Dyck in Beirut:

- 2162. كتاب العهد للديد لربنا وتخلصنا يسوع المسيح (Die Evangelien arabisch, aus dem Griechischen, begonnen von Eli Smith, vollendet von van Dyck.) S. l. et a. 8.
- 2163. كتاب اعتراضات على الكنيسة الرومانية من جهة الاستحالة (Enwürfe gegen die römisch-katholische Lehre von der Transsubstantiation, verfasst von Mikha, einem Maurer in Mosul, und durch die Beiruter Missionspresse gedruckt.) Beirut 1859. 12.
- نبذة تواريخ مقتطفة من ديوان الشيخ ناصيف البازجي الشهير . 2164. مُفي عنه و (Probe von Chronogrammen aus dem Diwan des Scheich Nâșif el-Jâsigi). Beirut 1859. 8.

Durch Ankauf erworben:

- 2165. المتان حاتم طائي (Geschichte des Ḥàtim Ṭài, in turk. Sprache.)
  Constantinopel 1256 H. (1840). 4.
- 2166. كريكتا (Muhammedanische Religionslehre, türkisch). Constantinopel 1253 H. (1837). kl. 4.
- 2167. اوقومف كتابي در Türk. Lesebuch: Conversationsphrasen, Fabeln, Sentenzen). Malta 1834. 8.
- 2168. Histoire de Nader Chah, connu sous le nom de Thahmas Kuli Khan, empereur de Perse. Traduite d'un manuscrit persan, par Ordre de Sa Majesté le roi de Dannemark. Avec des notes chronologiques, historiques, géographiques. Et un traité sur la poésie orientale. Par Mr. Jones. 2 vols. Londres 1770. 4. (Originalausgabe.)
- 2169. The Moolukhkhus-ool-Tuwareekh, being an abridgment of the celebrated historical work called the Seir Mootakherin, prepared chiefly by Maulavi Abdool Kerim, Head Moonshee of the Persian Office.

  Calcutta 1827. 4. (Pers. Titel: عليات عليات الكريم سيد غيلام حسين خان طباطبائي شه انرا مولوي عبد الكريم ملخص ساخته بنيد على التواريخ موسوم نمود در عهد نواب مستطاب معلى القاب ارل امهرست اف اركان كورنم جنرل بهادر دام اقسمالية در سنه ١٨٤٧ عيسوي در مطبع صاحبان كميت مدارس متعلقه دورت وليم يقالب طبع در آمد.

Von Herrn Dr. O. Blau auf einer Reise in Persien im Sommer 1857 für die D. M. G. erworben. (S. unten bei "Hss."):

- 2170. کتاب وصاف (Geschichte des Wassaf). Mit einem Glossar der sehwierigeren Wörter. Lithogr. Bombay 1) 1269 H. = 1853 Chr. 708 S. Fol.
- 2171. Das Neue Testament, aus der Peschittha in neu-syrische Sprache übersetzt. (Mit Angabe der Lesarten des griech. Textes, wo die Pesch. abweicht, gleichfalls in Neu-Syrisch übersetzt.) Urmia 1854. Hoch-4.
- 2172. Geschichte der christlichen Kirche, in neu-syrischer Sprache. Urmia 1856. 278 S. 4.
- 2173. Biblische Geographie und Chronologie, in neu-syrischer Sprache. Urmia 172 S. Fol.
- 2174. Lehrbuch der Arithmetik, in neu-syrischer Sprache. Urmia 1855. 314 S. 4.
- 2175. (Die Ruhe der Heiligen). Aus dem Englischen des Richard Baxter ins Neu-Syrische übersetzt. Urmia 1854. 614 S. 8.
- 2176. (Eine Missionsschrift von dem Anfang und Wachsthum der Gottesfurcht in der Seele). Neu-syrisch. Urmia 1857. 350 S. 4.
- 2177. Gesangbuch in neu-syrischer Sprache. (Titelblatt fehlt.) Urmia. 240 S. 8.
- 2178. Biblische Erzählungen. Neu-syrisch, in Prosa und Versen. (Titelblatt fehlt.) 384 S. 8.

Von dem histor. Verein f. Steiermark:

- 2179. Die steiermärkischen Schützen-Freiwilligen-Bataillone und ihre Leistungen in den Jahren 1848 und 1849. Herausgegeben von dem Ausschusse des hist. Vereines f. Steiermark. Gratz 1857. 8.
- Von Hrn. Staatsrath Dr. Schiefner im Auftrage von Frau Natalie Castrén:
  2180. Nordiska Resor och Forskningar af M. A. Castrén. Femte Bandet. Till
  trycket befordradt af Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland.
  Auch u. d. Titel: M. A. Castréns smärre afhandlingar och akademiska
  dissertationer. Helsingfors 1858. 8.

#### III. Handschriften, Münzen u. s. w.:

- Von Herrn Dr. O. Blau auf einer Reise in Persien im Sommer 1857 für die D.M.G. erworben. S. schon oben S. 339 ff. die Numern 248—265, auch S. 338 Nr. 2122 u. 2123 und auf gegenwärtiger Seite Nr. 2170—2178<sup>2</sup>):
- 272. Pers. Hs.: Mirkhond's Geschichtswerk روضة الصغال Th. I. (Vorrede, Einleitung, Schöpfung, Adam, Noah u. seine Söhne, die altarabischen und die biblischen Propheten, die alten pers. Könige von Kayumarth

<sup>1)</sup> Nicht "Teheran", wie oben S. 259 unter Nr. 25 steht. E. R.

<sup>2)</sup> Der Rest der von Dr. Blau erworbenen Hss. und Bücher langte endlich am 1. April d. J. in Halle an. Ich füge auch hier wieder die Numern, welche die Bücher in Blau's-Schreiben haben (s. oben S. 256 ff. u. S. 339), in Parenthese bei, da ich bei einigen den Inhalt, Verfasser, Druckort u. dgl. etwas genauer bestimmen konnte. Das geographische Werk (oben S. 259 Nr. 24) will Dr. Blau später mit einem besonderen Berichte schieken. Sonst habe ich zu bemerken, dass an syrischen Drucken der Missionspresse von Urmia nicht "eilf" (wie S. 259 Nr. 25 steht), sondern nur acht eingegangen sind, welche ich oben unter Nr. 2171—2178 aufgeführt habe. E. R.

bis Darab und Iskander, die alten Weisen Adam, Seth, Idris, Sokrates u. s. w., Bahram und Bahroz, Asganier, Sasaniden.) 334 Bl. in Folio. Gut geschrieben, einige Blätter ergänzt, wie fol. 215 — 217, und so auch das letzte Blatt, wo das Datum 1124 H. (Vgl. oben 8. 257 unter Nr. 2.)

- 273. Pers. Hs.: Dass. Th. I, aber defect 1). 274 Bl. in Folio. Grössere, gute und ziemlich alte Schrift. Die Hs. ist schlecht gehalten, aber abgesehn von der Defecten nicht viel beschädigt. (Oben Nr. 3.)
- des 3. Theiles 3. Band (جزو سيم أز مجلد دالت), der die Geschichte Timur's und der Timuriden enthält bis auf die Zeit des Verfassers (gegen Ende das Datum 929 H.). Starker Band von 552 Bl. in Folio. Etwas flüchtige, aber deutliche Hand, beendigt im Monat Muharram 1244 H. = Jul. 1828 Chr. (Oben S. 257 unter Nr. 6 irrig als 'Ali Yezdi's Werk bezeichnet, das schon im J. 828 H. verfasst ward. 'Ali Yezdi wird von Khondemir in diesem Bande Bl. 211 b unter den verstorbenen Gelehrten aufgeführt.)
- 275. Pers. Hs.: Bericht vom Prinzen Gamsid-Khân in Indien (Golkonda), überschrieben: قَدُا كَتَابِ نَقْلَ جِمْسِيد خَانِ. 37 Blatt in Quart. Geschrieben im J. 1246 H.= 1830/31 Chr. (Oben Nr. 8.)
- 276. Pers. Hs.: Nizâmi's fünf grosse Gedichte, خمسه نظامی می 289 Bl. in Octav. Prachthandschrift in zierlichem kleinem Neskhi, nur leider viel gebraucht und beschmutzt. Die beiden ersten Seiten (Bl. 1b u. 2a) reich verziert mit Arabesken-Einfassungen in Gold und blauer Farbe, doch von Bl. 2 ein Stück des Textes abgerissen; die weiteren Texte durchweg in Linieneinfassung, die Ueberschriften in Gold. Auch ist die Hs. mit 13 kleinen Bildern illustrirt, die aber meist absichtlich, wie es scheint, verwischt oder entstellt sind. Die fünf Gedichte sind so vertheilt, dass im Mittelfelde der Seiten, welches nach dem Maasse der Distichen immer in zwei Columnen geschieden ist, zuerst das der Distichen immer in zwei Columnen geschieden ist, zuerst das zu lesen ist Bl. 1b 56a, darauf im Mittelfelde weiter bis Bl. 170b, neben diesen beiden Gedichten am Rande in besonderer Einienfassung براي المعادية المعادية المعادية Bl. 1b 170a; dann im Mittelfelde der Beinenfassung Bl. 171b 289b, und ebenda beginnend am Rande Bl. 171b 289b, von wo an der Rand unbeschrie-

<sup>1)</sup> Die Defecte sind folgende: 1) Es fehlt der Anfang bis gegen Ende der Geschichte Noah's. 2) Bl. 7 bricht in der Geschichte des Hâd ab., Bl. 8 ist leer gelassen, Bl. 9 fährt in der Geschicht des Şâlih fort. 3) Zwischen Bl. 193 und 194 fehlt der Schluss von der Regierung des Tahmaras und die Regierung des Gamsid. 4) Bl. 268 bricht in der Aufzählung der alten Weisen bei Thales ab., es fehlen noch fünf Männer dieser Reihe und heinabe der ganze Abschnitt von den heiden Brüdern Bahram und Bahra; für diese Lücke sind nur zwei Blätter (269 u. 270) leer gelassen, sie nimmt aber in dem andern Exemplar (s. die vorhergehende Nr.) bei viel engerer Schrift über 11 Blätter ein. 5) Am Ende fehlt mit Ausnahme der drei ersten Seiten (273 b bis 274 b) die ganze Geschichte der Sasaniden, die in dem andern Ex. 30 Blätter einnimmt.

- ben ist 1). Am äusseren Rande stehen hier und da ausgelassene Wörter oder Verse, auch einige Glossen in pers. oder türk. Sprache. (Oben Nr. 10.)
- 277. Pers. Hs.: Diwan des Schaikh Kemâl Khogendi (كمال خامجندي), des Zeitgenossen von Hafiz. 268 Bl. in kl. Quart. Schön geschrieben auf goldgesprenkeltem Hanbalyk-Papier vom Derwisch Mahmud ibn 'Abdallah, dem نقاش (Bücherverzierer), bekannt unter dem Namen Khadûli فكولئ (Oben Nr. 12.)
- 278. Pers. Hs.: فرهنگ جهانگیری. So in der Aufschrift. Es ist aber nur ein dürftiger, jedoch in sich vollständiger Auszug aus dem grossen pers. Lexicon, welches Ḥusaia Ingu (حسين أنجو ) verfasste und im J. 1017 dem Grossmogul Nüreddin Gihängir überreichte, nach dessen Namen er es benannt hatte<sup>3</sup>). 185 Bl. in Quart (worunter 9 unbeschriebene). Geschrieben im J. 1196 H. (Oben Nr. 17.)
- 279. Pers. Hs.: Ein älteres medicinisches Werk über Krankheiten und ihre Heilung, mit häufiger Berufung auf die griech. Aerzte und deren arab. L'ebersetzer und Commentatoren, besonders Galenus, Hippokrates, Muhammed Zakaria (d. i. Rhazes) u. A. (s. oben S. 258). 178 Bl. in Folio. Alte starke Neskhi-Schrift. Defect und verbunden. Das erste Buch (مقالت أولى) beginnt Bl. 143a mitten im ersten Capitel (باب) und reicht bis zu Ende des 18. Cap. Bl. 178a. Das 2te Buch von 63 Capp. ist jedenfalls vollständig erhalten Bl. 1b-64b. Und vom 3ten Buch Cap. 1 bis Mitte 33 Bl. 64b-142b. Wieviel Text fehlen mag, kann erst durch Vergleichung eines vollständigen Exemplars ermittelt werden. Der Name des Versassers ist nirgends ersichtlich, ebenso wenig das Datum der Absebrift. (Bl. 1572 am Rande kommt gelegentlich die Jahrzahl 964 vor, und Bl. 1785 von der Hand eines späteren Besitzers 1072.) Zu den ersten Capp. des 3. Buchs (vom Fieber handelnd) sind von einer späteren mehr cursiven, aber immer noch alten Hand zwischen den Zeilen und am Rande viele Zusätze beigeschrieben, und zwar, wie Bl. 64b bemerkt ist, aus dem Werke نخيره, wie auch weiterhin solche Zusätze einigemal mit den Worten صاحب نخيره كفته است Bl. 71a, 77b, 81a) oder از نخيره (Bl. 73a) eingeführt werden 4). (Oben Nr. 18.)

<sup>1)</sup> Der zweite Theil des Iskander-Nameh, das sogen. حمال نامع , fehlt, wie in den meisten Hss.; der Text, den Dr. Blau (oben S. 257) so bezeichnet, ist خسرو رشيريي.

<sup>1)</sup> Eine Wiener Hs. dieses Diwans, freilich ein Prachtexemplar, wurde mit 68 Ducaten bezahlt. Hammer, Gesch. d. pers. Redek. S. 258.

<sup>2)</sup> Die lange und wichtige Einfeitung über Grammatisches u. s. w. ist hier auf 5 Quartseiten zusammengeschrumpft, im Lexicon selbst fehlen alle Citate und sonstige Ausführungen, und nach demselben Zuschnitt sind die 5 Abschnitte des Anhangs (خاتمه) zusammengedrängt.

<sup>3)</sup> Ohne Zweisel ist das medicinische Werk دخـيـرهٔ خوارزمشاهی gemeint.

- 280. Pers. Hs.: Anweisung zur Punktirkunst (ممل), betitelt مراة المبدى, von المحمد ابراهيم خان بن محمد مشهد خان). 168 Bl. in Quart. (Oben Nr. 20.)
- 281: Tärk. Hs.: بيادگار ابن شريف, ein Compendium der medicinischen Wissenschaften von Ibn Serif. 147 Bl. in Quart. Mit zahlreichen Zusätzen und Verbesserungen am Rande, vermuthlich vom Verfasser selbst. (Siehe oben Nr. 19.)

282. Syr. Hs.: Fragmente meist liturgischen Inhalts. 50 und einige Blätter und halbe Blätter, die meisten in Quart, 6 in Folio, sehr schlecht conservirt, vieles abgerissen und verloren, mehrere Blätter zusammen-

geklebt. Es lassen sich etwa folgende Stücke sondern:

a) Fragment von etwa 42 Bl., doch manche bis zur Hälfte abgerissen, mehrere auch unauflöslich zusammengeklebt. Dieses Stück ist, wie es scheint, von einer und derselben alten Hand geschrieben. Durch Ablösung des ersten Blattes ist der Anfang eines Werkes gewonnen. das den Titel bat 12050, 1000. Aber diesem Texte geboren nur

die drei ersten Blätter, alles Folgende ist liturgisch.

- b) Fragm., liturgisch. 3 Bl. an der vorderen Schale dieser Hs., welche zur Fütterung des Einbandes verwendet waren. Grössere und ältere Schrift.
  - c) Fragm., liturgisch. 8 Bl., neuere Schrift.
- b) Fragm. der Peschito, 2 Bl. mit Stücken aus Ps. 104, 105, 108 und 109.
  - e) Fragm., liturgisch. 6 Bl. in Folio. (Oben Nr. 22.)

Durch Ankauf erworben:

283. Zwei türkische Original-Schreiben (je ein Bogen). Fol.

284. Acht dgl. (je ein halber Bogen). Fol.

285. Vier dgl. in kleinerem Format.

1) Was hinter diesem Namen steht, ist mir zur Zeit nicht deutlich. Es lässt sich etwa so lesen: مطلوطي هندوستان سبتي ملك حيد, E. R.

## Berichtigungen.

على وجوفها ١٠ "على وجوفها,, Bd. XII, 8. 63 Z. 6

- Z. 21 nach "Kameelweibeben" einzusetzen: meinetwegen.
- 64 drittl. Z. nach "einer" einzusetzen: hundertjährigen. - 331 Z. 9 v. u. nach "jeder Mann von gesundem Urtheil" einzusetzen: der ein Freund der Cultur ist.

Bd. XIII, S. 137 Z. 33 ,,68" l. 73.

- 168 Z. 16 "Ibn Bakr" l. Abû Bakr.
- 169 Z. 22-26 "stimmen hervorgehen" l. stimmen dafür, dass er drei und sechzig Jahre alt wurde, und diess war allem Anschein nach die ursprüngliche Angabe.
- Z. 28 "45" l. 43.
- 170 Z. 34 ,,12" l. 10.
- 175 Z. 12 nach "42ste" einzusetzen: Lebensjahr.
- 476 Z. 21 "Jâḥâtî" I. Jâkâtî.

## Ueber Muhammad bin Ishâk's Fihrist al-'ulûm.

Von .

## Prof. G. Flügel.

Die erste unmittelbare Kenntniss, die ich mir von Muhammad bin Ishak's Fihrist verschaffte, datirt vom J. 1829, und ich verdanke sie dem früher in Wansleben's Besitze befindlichen Bande I. dieses Werkes auf der Kaiserl. Bibliothek in Paris, nachdem ich vorzugsweise durch den Gebrauch, den Hottinger davon gemacht batte, darauf hingewiesen worden war. Der Inhalt des Bandes sprach mich so an, dass ich ihn vollständig copirte und mich entschloss, von allen weitern Theilen des Werkes, die ich irgendwo entdecken würde, Abschrift zu nehmen und mich so nach und nach in den Besitz eines möglichst vollständigen und correcten Textes zu setzen. Das ist mir denn im Laufe der Jahre, in denen z. B. die Wiener Bruchstücke durch zu Constantinopel gefertigte Abschriften berbeigeschafft wurden, mit Ausnahme einer nicht sehr umfänglichen Lücke, über die ich am gehörigen Orte Näheres sagen werde, so ziemlich gelungen.

Aus dem Pariser Codex sandte ich die kurze Notiz über das Alphabet der Russen nach Petersburg, welche dem hochachtbaren Akademiker Frähn Veranlassung zu seiner Denkschrift über die Schrift der Russen gab 1). — Später im J. 1845 theilte ich durch einen Vortrag auf der Darmstädter Versammlung der Philologen, Schulmänner und Orientalisten den Inhalt der zehn Bücher des gesammten Werkes mit, und gab dann Nachrichten über den Verfasser und die Benutzung seines Werkes durch einheimische und europäische Gelehrte, so wie etwas ausführlichere Notizen über den Inhalt des ersten Buches, auf den ich der Vollständigkeit wegen in diesem Bericht zurückkomme, im ersten Jahresber. d. D. M. G. 2). — Nachdem de Sacy, Quatremère, Frähn (nur mittelbar), Hammer-Purgstall, Hamaker und Weijers — also nur Männer, in deren Nähe sich einzelne Theile des Buches befanden — mehr-

<sup>1)</sup> Ibn-Abi-Jakub el-Nedim's Nachricht von der Schrift der Russen im X. Jahrhundert n. Chr. kritisch beleuchtet. Ein Versuch. St. Petersburg 1835. 24 S. 4.

<sup>2)</sup> Jahresbericht d. D. M. G. für 1845. S. 58-69.

fach unter grossem Lobe mehr oder weniger umfassende. Stellet des Werkes benutzt hatten, ist in neuester Zeit erst von Prof. Chwolsohn durch ein bedeutendes Bruchstück über die Sabier, auf welches meine Inhaltsangabe in dem eben erwähnten Jahresbericht zuerst aufmerksam gemacht hatte und das recht eigentlich den Kern und die Unterlage zu seinen trefflichen Untersuchungen bildet, die grosse Bedeutung des Werkes allgemeiner und anschaulicher vor Augen gelegt worden. — Ich selbst liess das Werk nicht ausser Acht, wie die Abhandlung über al-Kindî und der Abschnitt über die indischen und persischen Aerzte¹) neben vielfach anderem Gebrauche beweisen, und beschäftige mich gerade jetzt auf das ernsteste mit Vorarbeiten zur versprochenen Herausgabe desselben, zumal die Pariser asiatische Gesellschaft von seiner Aufnahme in ihre Collection d'ouvrages orientaux im Hinblick auf meine Bearbeitung desselben Abstand genommen hat.

Um nun aber eine umfassendere Uebersicht und gründlichere Beurtheilung des Werkes möglich zu machen, als eines Buches "von dem jeder spricht und das keiner kennt", hat mich die Redaction unserer Zeitschrift ermächtigt, dasselbe in seiner Gesammtheit zu beschreiben. Ich bin dafür um so dankbarer, weil das Buch in der That ein Urquell für arabische Culturgeschichte ist, aus dem man zu allen Zeiten und unter den verschiedensten Zonen reichlich geschöpft hat, ohne ihn im geringsten zu er-

schöpfen.

Der Pariser Codex, eine alte bereits im J. 617 (1220) mit dem damals noch vorhandenen Originale verglichene Handschrift von 237 Octavblättern, da und dort durch Wurmstich hart mitgenommen, ist zum grössten Theil ein wahres Unicum, das Wansleben in Kahira kaufte, aber in seiner Nouvelle relation d'un voyage fait en Egypte (1672 und 1673) nicht erwähnt, so dass es ungewiss bleibt, ob er bei seiner Rückkehr nach Paris nur diesen ersten Band, oder noch andere Theile des Werkes besass. Derselbe enthält etwa das erste Drittel des Ganzen und kündigt sich als of har gegen und kündigt sich als of har gegen und der in dieser Abschrift die ersten vier Bücher (when har der in dieser Abschrift die ersten vier Bücher (when har der in dieser Abschrift die ersten vier Bücher (when har der in dieser Abschrift die ersten vier Bücher (when har der in dieser Abschrift die ersten vier Bücher (when har der in dieser Abschrift die ersten vier Bücher (when har der in dieser Abschrift die ersten vier Bücher (when har der in dieser Abschrift die ersten vier Bücher (when har der in dieser Abschrift die ersten vier Bücher (when har der in dieser Abschrift die ersten vier Bücher (when har der in dieser Abschrift die ersten vier Bücher (when har der in dieser Abschrift die ersten vier Bücher (when har der in dieser Abschrift die ersten vier Bücher (when har der in der in dieser Abschrift die ersten vier Bücher (when har der in de

Das Werk beginnt mit einem ganz kurzen Vorwort, in welchem sein Inhalt mit folgenden Worten angekündigt wird: "Das ist das Verzeichniss der Bücher aller Völker"), nämlich der Araber

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. D. M. G. XI, S. 148 ff.

<sup>2)</sup> عنا فهرس الأمم (كالله بير الله بير الله بير الله بير الله بير الله بير الله و أست خميع الأمم (كالله بير الله بير الل

und der Nichtaraber (البونان hier die Griechen البونان, die Perser und die Inder), die sich in arabischer Sprache und Schrift niedergeschrieben vorsinden über die verschiedenartigen Wissenschaften, die Nachrichten über ihre Verfasser (معنف ), die Kategorien (طبقات ) ihrer Schriftsteller (مرفف ), ihre Genealogien, die Zeitbestimmung ihrer Geburt, die Dauer (معنف ) ihres Lebens, die Zeit ihres Todes, die (Geburts- und Aufenthalts-) Orte (معنف ) in ihren Ländern, ihre guten und schlimmen Eigenschaften, vom Anfange einer jeden bis auf unsere Zeit, d. i. bis zum Jahre 377 (987—988), neuerstandenen Wissenschaft."

Diese hauptsächlich durch die am Schluss hinzugefügte Zeitangabe wichtige Inhaltsanzeige verspricht weniger als das Werk leistet, wie schon das von Chwolsohn herausgegebene Bruchstück deutlich aufzeigt und aus dem Fortgange dieses Berichtes sich noch anschaulicher herausstellen wird. An sie schliesst sich die Inhaltsanzeige der zehn Bücher mit ihren Unterabtheilungen an, wie ich sie bereits in dem genannten Jahresberichte mitgetheilt habe. Ihr folgt die erste Unterabtheilung oder Abzweigung (قرية) des ersten Buchs, enthaltend die Schilderung der Sprachen der Völker d. i. der Araber und Nichtaraber, ihrer Schriftgattungen (خطوط), verschiedenen Schriftzüge (خطوط) und Schriftzeichen (خطوط).

Es liegt in der Natur der Sache, dass zuerst von den Arabern die Rede ist (sic الكلام على اهر العربي) und die Frage aufgeworfen wird, wer der Urheber der arabischen Schrift sei (ויט פיש שלים וلعربي). Es wird die Erzählung wiederholt, unter dem Stamme 'Adnan bin 'Âd hätten sich reine Araber mit den Namen Abû Gâd Hawaz u. s. w., niedergelassen, und aus den Buchstaben dieser Namen hätten dann die Araber ihr ursprüngliches Alphabet gebildet. Dazu, heisst es weiter, erfanden sie Buchstaben, die in jenen Namen nicht enthalten waren, wie عند المناف المناف

türk. Ķāmûs übereinstimmt: الاشياء الاشياء دوميه در جامع الاشياء بالمعناسة در جامع الاشياء . Fl.]

<sup>1)</sup> Vgl. die Araber Afrikas bei de Sacy in der Gramm. 1, S. 9.

stellen die Buchstaben in diese Reihenfolge: ابجاد هاوز حاطى wo das Alif als Zeichen für die Aussprache, wo das Alif als Zeichen wiederholt erscheint. - Andere lassen den Adam die arabische und persische Schrift 300 Jahre vor seinem Tode zuerst auf Lehmziegeln, die er gebacken babe (عربك), niederschreiben. -Nach der dritten Annahme 1) waren die Urheber der Schrift die bekannten drei Männer aus dem Stamme Baulan, die in Anbar wohnten, nämlich Muramir bin Murra, Aslam bin Sadra und 'Amir bin Ḥadra, von denen der erste die ursprünglichen Formen ( انصور), der zweite ibre Trennung und Verbindung und der dritte die Anwendung der diakritischen Punkte (والرعجام) erfunden haben soll. Andere anders. Je nach Bedürfniss schuf man für neue Erscheinungen neue Namen, und als die Sprache so erweitert worden, fing man unter den 'Adnaniden (عدنانيّة) zu dichten an. Jeder arabische Stamm bildete von nun an seinen besondern Dialect aus, während die Grundform für alle gemeinschaftlich blieb. Jedoch nach der Sendung des Propheten und der Offenbarung im Koran enthielten sich die Araber der Erweiterung (8043) der Sprache. - Noch andere Meinungen werden über diese alte Reihenfolge der Buchstaben, die auch die bebräische ist, mitgetheilt, während der Verfasser sich alle Mühe giebt, die heutige Ordnung I, U, U, u. s. w. von bis jetzt zum Theil unbekannten Erfindern abzuleiten. Studien über das Verhältniss der altsyrischen zur arabischen Schrift dürften Weiteres an die Hand geben und mannigfachen Stoff zu paläographischen Forschungen bieten.

Der Vf. geht hierauf zum himjaritischen Schriftcharakter über, in dem sich, ganz entgegengesetzt den Schriftzeichen (الشكال) Alif, Bà, Tà u. s. w., eine gestützte Schrift (مسند) darstellt, deren Buchstaben von einander getrennt (vgl. weiter unten, S. 566 Z. 20 u. 21) stehen und die, wie Ibn Chaldun (Chrest. II, S. (Pt) bemerkt, nicht von Andern gelernt werden sollte. Die dem Texte beigegebenen Buchstaben sind, wie der Vf. hinzufügt, von ihm selbst aus einem in der Bibliothek des Chalifen Mamûn befindlichen Schriftstück in himjaritischen Charakteren copirt. Zugleich spricht er sich dahin aus, die erste arabische Schrift sei die mekkanische gewesen, auf diese sei die von Medina, dann die von Basra und Kufa gefolgt. Hierauf geht er zu den Schriftarten über, wie sie bei den Abschriften des Koran zur Anwendung kamen, nämlich die mekkanische, die medinensische, und

<sup>1)</sup> Vgl. de Sacy in den Mémoires de l'Acad. Bd. L., S. 3. des Separatabdrucks.

zwar die gerade (القيم), die dreieckige (المثلّث) und die runde (المثلّث), dann die kufische, die basrenser, die mit lang gestreckten Buchstaben (المشق), die تجاويد genannte, die Salawâţî (المسلواطي), die künstliche (المصنوع), die sich neigende (المايد), die mit eng verbundenen Buchstaben (الساجليّ), die isfahanische, die Urkundenschrift (الراصف), die Kîrâmûz (قيراموز).

Der Vf. nennt als den, der am frühesten im ersten Jahrhundert in schöner Schrift Abschriften des Koran verfertigte, von denen er selbst ein Exemplar sah, Châlid bin Abî'l-hajjâg und nach diesem den im J. 130 (747-748) gestorbenen Freigelassenen Abû Jahjâ Mâlik bin Dînâr. Unter den spätern vorzüglichern Koranabschreibern bezeichnet er Chuśnam aus Basra und Mahdi aus Kufa zur Zeit Hârûn ar-Rasîd's, die ihres Gleichen nicht hatten, Abû Hudajji, der unter dem Chalifen Mutasim lebte und zu den vornehmen Kufensern gehörte, ebenso andere aus Kufa, wie Ibn Umm Seiban, Mashur, Abu Himjara, Ibn Himjara und Abu'lfarag zur Zeit des Verfassers. Andere, von denen er funfzehn namentlich aufführt, schrieben deren in der Schriftart Muhakkak 1) und Mask. - Zur Zeit der Umajjaden zeichnete sich vor allen Kutba aus, der vier aus einander abgeleitete Schriftgattungen (اقلام) erfand (استخرير) und mit ibnen zuerst auftrat. Der Erste, der dasselbe in grösserem Massstabe unter den 'Abbasiden that, war ad - Dahhâk bin 'Aglân. Ihm folgten unter al-Mansûr und al-Mahdî Andere, wie Ishâk bin Hammâd, die geschickte Schüler bildeten. Sie alle schrieben in ursprünglichen abgemessenen Schriftarten, die ein Einziger sich nicht mehr aneignen konnte. Hieher gehören vor allen die, welche in officiellen Staatsschriften zur Anwendung kamen und andere waren, wenn die Chalifen an fremde Herrscher und wenn sie an Statthalter und Emire schrieben, oder die zu öffentlichen Urkunden der verschiedensten Art verwendet So entstand eine Schrift aus der andern unter besondern Namen und zu besondern Zwecken, zuerst zwölf, dann vierundzwanzig, sämmtlich aus dem قلم جليل, وقلم الطومار الكبير, hervorgegangen, قلم الثلث الكبير الثقيل , und قلم النصف الثقيل die wiederum insgesammt den قىلىم جليل zur Unterlage hatten, der deshalb auch ابو الاقلام der Vater der Schriftgattungen biess.

Später unter den Haschimiden entstand der zu den Abschriften des Koran gebrauchte irakanische Schriftzug, genannt

<sup>1)</sup> S. Hist. des Sultans Mamlouks, par Quatremère II, 1. 66. II, 11. 307-

wervollkommt wurde. Von diesem gelangte man zu besondern Schriftarten für Könige, zum قلم الثلثين, für gerichtliche Urkunden العجلات, Verträge موامرات, Berathungen العبر, Sicherheitsurkunden قلم الديباج, der sehr grosse Züge hatte u. s. w. Als Fadl bin Sahl, der spätere Wezir Mâmûn's, heranwuchs, erfand man eine neue Schrift, die als die schönste bezeichnet und mit dem Namen الرياسي belegt wurde. Auch sie theilte sich wieder in vielerlei Abzweigungen.

Ganz besonders als Schönschreiber (محرر) hebt der Vf. den Barbarî المجروبيري mit Namen Abû 'lḥasan Isḥâk bin Ibrahîm bin 'Abdallâh at-Tamîmî as-Sa'dî, den Lehrer des Chalifen Muktadir und der Kinder desselben, hervor und rühmt sein Buch الوامق المخطقة (s. H. Ch. II, S. 242. nr. 2687) als die zu seiner Zeit am schönsten geschriebene und in Bezug auf die Schreibkunst inhaltreichste Schrift. In seine Fusstapfen traf sein Bruder Abû 'lḥasan, sein Sohn Abû 'lkàsim Isma'îl, sein Enkel Abû Muḥammad al-Kâsim bin Isma'îl und Andere. Ueber alle ihre Zeitgenossen aber ragten hervor der im Sawwâl 272 (886) geborene und im Sawwâl 328 (940) gestorbene Abû 'Alî Muḥammad bin 'Alî bin Mukla und sein im Ramadân 278 (891—892) geborner und 338 (949—950) gestorbener Bruder Abû 'Abdallâh al-Hasan bin 'Alî. Ihr Vater Mukla (ein Ehrenuame) so wie viele ihrer spätern Verwandten kamen ihnen nicht gleich.

Bildliche Vergleiche, die die Trefflichkeit des Kalam characterisiren, führen auf die Vorzüge der Schrift und das Lob der arabischen Sprache, nachdem noch Einiges über die Zahl der Buchstaben gesagt ist. Ebenso wird eine hässliche Schrift hart getadelt, dagegen, welche Wohlthat die Bücher für den Menschen seien, in einem besondern Abschnitt hervorgehoben.

Unter den nichtarabischen Schriftgattungen, die der Vf. hebandelt, nimmt die syrische القلم السرياني, mit welcher er die

nabatäische in Verbindung bringt, den ersten Platz ein. Er bespricht ihre Namen und ihren Character. - Der Versuch nachzuweisen, wer zuerst die und jene Sprache gesprochen und geschrieben, wird auch bei der nächstfolgenden, der persischen, angestellt. Ihr werden von Ibn al-Mukaffa' sieben Idiome Li und sieben Schriftarten mit besonderen Namen, jene an verschiedenen Orten, diese zu verschiedener Anwendung, beigelegt. Die Zahl ihrer Buchstaben wechselt und steigt bis zu 33. Die Züge derselben werden theilweise verzeichnet. - Der Name der he-لقب ) wird von عبي abgeleitet (القلم العبراني abgeleitet und auch Joseph habe sich ihrer, بذلك حيث عبم ابرهيم الفرات heisst es, in den Reichsangelegenheiten bedient. - Unter القلم wo auch Kadmus (die Codd. قيمس) und neben ihm Agnûn 1) (einige Codd. اعتون) erwähnt werden als die welche 16 Buchstaben aus Aegypten nach Griechenland brachten, woneben einer der Beiden und (der Dichter) Simonides (Codd. (سموثيلس und سموتيلس) je vier neue Buchstaben dazu erfand, werden verschiedene Schriftzuge beschrieben, deren sich die Griechen zu besondern Zwecken bedienten. Selbst die Eintheilung der griechischen Buchstaben in gewisser Beschränkung ist dem Vf. nicht unbekannt. - Der longobardische und sächsische Schriftcharacter zählt 22 Buchstaben und wird von der Linken zur Rechten geschrieben. Die Schriftgattung heisse اقيسطليقي oder قلم الصين Die chinesische Schriftgattung). — Die chinesische gleiche der Malerei نقش und ermüde selbst den gewandtesten Schreiber, so dass die leichteste Hand in einem Tage nicht mehr als drei Blätter fördere. Der Vf. sah mehrere chinesische Bücher und beschreibt die Schrift recht gut, erwähnt auch nach Muhammad bin Zakarijâ ar - Râzî ein Beispiel von der glücklichen Fassungskraft eines Chinesen, der in fünf Monaten vollkommen arabisch sprechen und schneller schreiben lernte als die Araber selbst. Die chinesische Tinte ähnle dem sogenannten chinesischen Oele (الدهن الصيني Tusche).

Der Schriftzug des Mani (Manes, القلم المنان), hervorgegangen aus dem Persischen und Syrischen, gehört nur ihm und seinen Glaubensgenossen an, enthält mehr Buchstaben als das arabische Alphabet und dient zu den Abschriften ihrer Evangelien und Gesetzbücher. — Ebenso haben die Marcioniten ihre

<sup>1)</sup> Ursprünglich vielleicht der Name des Vaters des Kadmus, Agenor,

Wahrscheinlich ἐπιστολική, so dass das erste σ aus σ entstanden ist.

eigene Schrift. - Die sogdianische, jenseits des Oxus gebräuchliche Schrift gehöre einem christlichen Volke an, das dem Dualismus huldige. - Der Vf., der nun nach Sind (alle Codd. نسند) übergeht, lässt dieses Gebiet von einem Volke bewohnt sein, dessen Sprache ebenso in verschiedene Dialecte (لغات) wie seine Religion in verschiedene Secten (مذاهب zerfalle. Es bediene sich mehrerer Schriftarten (ein Reisender schätzt sie auf 200), von denen der Vf. einige erwähnt und ihre Eigenthümlichkeiten bezeichnet. Die Zahl der Buchstaben ist nicht gross, sie ergänzen aber die fehlenden durch Beifügung von Puncten.

Von den afrikanischen Völkerschaften, die er unter zusammenfasst, erwähnt er die Auwohner des obern Nil, wie die Nubier, die Buga (einen Berberstamm am arabischen Meerbusen 1)), die Zagawa, Marawa, الاستان, die Berber und verschiedenen Stämme der Zang, die sich wegen der Nähe der indischen Sprache bedienten und, soviel er wisse, keine eigenthumliche Schriftgattung (قلم) und Schreibart hätten; er fügt jedoch binzu, dass die Nubier sich nach einem andern Berichte der syrischen, griechischen und koptischen Schrift bedienen, aber nur für religiöse Materien. Die Habessinier dagegen hätten verbundene (!) Buchstaben ähnlich den himjaritischen, schrieben von der Rechten zur Linken, setzten nach jedem Worte (auch) drei Puncte u. s. w.

Den türkischen und den ihnen verwandten Stämmen weist der Vf. keinen eigenthümlichen Schriftcharacter zu, bemerkt aber, dass sich die Bulgaren und die Nubbat فتنت der chinesischen und der Schrift des Mani, die Chazaren der bebräischen Schrift bedienen. Gebrauch der türkischen Herrscher sei, Zeichen von dem Wezir auf gespaltene Pfeile eingraben (نقشر) zu lassen und diese als Missiven an andere Fürsten zu senden. - Was der Vf. von der russischen Schrift sagt, ist von Frähn a. a. O. (s. S. 559, Anm. 1) mitgetheilt. - Die frankische Schrift ähnle der griechischen, habe aber schöneres Ebenmass und finde sich bisweilen auf fränkischen Schwertern. — Die Armenier schrieben meistentheils griechisch und arabisch wegen der Nähe dieser Länder. So seien auch ihre Evangelien griechisch geschrieben und ihr eigener Schriftzug komme dem griechischen nahe. - Die Fürsten des Kaukasus hätten keinen eigenen Schriftzug und ihre Sprache sei so verschieden wie ihre Stämme.

<sup>1)</sup> Vgl. Ztschr. I, S. 64 u. 65.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich تبت die Tibetaner.

Der folgende Abschnitt über das Federschneiden (לוללים على برى الاقلام) hebt die verschiedenen Arten dieser Kunst hervor, die der Hebräer, der Syrer, Grieche, Perser, Chinese, die Schriftmaler לאביי und die Araber in Anwendung bringen. Die erste Unterabtheilung schliesst mit einem Bericht über die verschiedenen Arten des Papiers, der am Ende des Mémoire sur l'origine et les anciens monumens de la littérature parmi les Arabes von de Sacy abgedruckt und übersetzt ist 1).

Für die zweite Unterabtheilung, die von den Namen der nach der Glaubenslehre der Muhammedaner und nach der ihrer resp. Bekenner von Gott geoffenbar-في اسمآء كتب الشرائع المنولة على مذهب) ten Gesetzbücher handelt, hatte der Vf. zu seiner Quelle (المسلمين ومذاعب العلها ein Buch aus der Bibliothek Mâmûn's, die überhaupt ein ganz ausgezeichneter und leicht zugänglicher Bücherschatz gewesen sein muss. Er erzählt von mancherlei Uebersetzungen aus fremden Büchern und zunächst aus einem der Sabier, die an Abraham und an die diesem von Gott geoffenbarten Schriften glauben (الصابيون الأبرهيمية); ebenso von solchen, die aus dem Hebräischen und Griechischen und zwar ganz wörtlich übersetzt seien. Die Gesammtzahl der Propheten wird zu 124,000, die der hierunter begriffenen, durch unmittelbar göttliche Eingebung ausgezeichneten Gottgesandten zu 315 2), die der göttlichen Offen-barungsschriften zu 104 angegeben. Vor Moses seien 5 Bücher, zusammen 100 Blätter, geoffenbart worden und dann die Tora dem Moses und die übrigen Bücher des Alten Bundes. Unter den gelehrten Schriften der Juden werden die des Saadias (سعيد besonders erwähnt und ihre Zahl angegeben. Sie bilden den Uebergang zu den Schriften des Neuen Bundes und zu einer Reihe vorzüglich syrischer Kirchenschriftsteller (مطران).

So ist denn der Weg zur dritten Unterabtheilung gebahnt, die uns dem eigentlichen Gebiete des Buches, dem Muhammedanismus, zuführt. Sie handelt von der Offenbarungsgeschichte des Koran, den darüber verfassten Büchern, den sieben kanonischen und andern Koranlesern und deren Schriften (عندى هذا الفي على المناه

<sup>1)</sup> Mémoires de l'Acad. Bd. L, S. 188 ff. des Separatabdrucks.

<sup>2)</sup> Nach der gewöhnlichen Angabe 313; s. Baidâwî zu Sur. 2, V. 209; d'Obsson, übers. v. Beck I, S. 107.

بعث الكتاب الذي لا ياتيه الماطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد واسماء الكتب المؤلفة فيه واخبار القرآء السبعة وغيرهم Die Befürchtung dass durch die fortdauernden Kämpfe die Zahl der ältesten und sichersten Korauleser immer mehr sich verringern und Vieles vom Koran dadurch verloren gehen möchte, veranlasste nach der Ueberlieferung zuerst den Abû Bakr, welchen 'Umar unterstützte, den Zeid bin Tabit mit der Sammlung des Koran zu beauftragen. Dieser trug ihn von kleinen Papierblättern (قاع), dunnen weissen Steinen (فحاف), Palmästen (عسب) und aus dem Gedächtniss der Ueberlieferer (صدور الرجال) zusammen; die Verse 129 u. 130 der 9. Sure (سورة التوبة) fand er nur bei dem Ansarier Abû Chuzeima, sonst bei Niemand. Die so vereinigten Blätter blieben bei Abû Bakr, kamen alsdann an 'Umar und von diesem an dessen Tochter Hafsa. Utman, in Folge der Warnung, es möchte sich, wenn nicht etwas geschehe, die Gemeinde (%al) in Secten spalten wie die Christen und Juden, liess sich die losen Blätter الصحف von der Hafsa bringen und von Zeid bin Tabit, 'Abdallah bin az - Zubeir, Sa'îd bin al-'As und 'Abdarrahman bin al-Harit bin Hisam in der Form ganzer Koran-Codices (مياحف)) abschreiben. Zugleich wurden die Kureischiden aufgefordert, Abweichungen von ihrem Dialect zu berichtigen. Den so redigirten Koran versendete man mit dem Befehl, Alles ausser ihm zu verbrennen, was auch streng befolgt worden zu sein scheint.

Das folgende Capitel handelt über die Offenbarung des Koran in Mekka und Medina und die Ordnung, in welcher die einzelnen Suren und Verse offenbart wurden. Nach einer Tradition waren die zuerst offenbarten Verse Sur. 96, V. 1—5, Sur. 68, V. 1, Sur. 73, V. 1, und Sur. 74. So nach der Ueberlieferung des Muḥammad bin Nu màn bin Baśîr. Andere nennen als erste Offenbarung Sur. 111, V. 1, Sur. 81. 87. 94. 103. 89. 93. 92. 100. 108. 102 u. s. w. So nach Muǧahid. Einzelne Andeutungen von Śaʿbî und Ibn ʿAbbàs berichten, welche Suren in Mekka und welche in Medina offenbart wurden. In einem besondern Capitel wird die Reihenfolge der Suren in der Abschrift des Codex von ʿAbdallàb bin Masʿūd²), der aber nur 110 Suren enthielt, so wie weitere Bemerkungen über die Beschaffenheit dieser Abschrift

<sup>1)</sup> مصاحف, Pl. مصاحف, eig. überhaupt ein Ganzes von Blättern (فعض), ein Band; dann wie bei uns "der Codex" in besonderer Bedeutung.

<sup>2)</sup> Vgl. Ibn Coteiba S. 128. 289. — Ibn Doreid S. 109. — Lib, Class, II, 1.

mitgetheilt. Die Abschrift des Ubay bin Ka'b in Basra enthielt 116 Suren, von denen aber nur 100 einzeln aufgeführt sind, im Ganzen 6210 Verse. — 'Aṭâ bin Jasâr zählt dagegen 114 Suren, 6170 Verse, 77,439 Worte und 323,015 Buchstaben, während 'Aṣim al-Chugʻandî nur 113 Suren zulässt und Jaḥjā bin al-Ḥârit ar-Rammâ 6226 Verse und 321,530 Buchstaben zählt.

Duter den Sammlern des Koran بالقرآن bei Lebzeiten des Propheten werden 'Alî bin Abî Ṭâlib, Sa'd bin 'Ubeid bin an-Nu'mân, Abû'd-Dardâ 'Uweimir bin Zeid, Mu'âd bin Gabal bin Aus, Abû Zeid Ṭâbit bin Zeid, Ubay bin Ka'b und Andere genannt. — 'Alî bin Abî Ṭâlib, heisst es, habe 3 Tage lang zu Hause gesessen, bis er die Sammlung des Koran vollendet hatte, und daraus sei der erste aus dem eigenen Gedächtniss gesammelte Codex hervorgegangen, den der Vf. noch später bei den Banû Ḥasan, zu denen er von dem Geschlecht Ga'far العراجة المعادلة الم

Unter den 7 Koranlesern hatte der zuerst genannte Abû 'Amr bin al-'Alâ zu seinen vorzüglichsten Schülern Jûnus und andere Scheiche in Basra aus der vierten Classe. Seine Lesart oder Redaction (قراعة) sammelten drei verschiedene Ueberlieferer in drei verschiedenen Schriften (قراء ع). - Von den Ueberlieferern des Nafi, der seinen Ursprung aus Isfahan herleitet, nennt der Vf. Isa bin Meina Kalûn, Muhammad bin Ishak al-Musajjibî, al-Aşma'î und Andere. — Der dritte Koranleser 'Abdallâh bin Katîr Abû 'lhasan oder Abû Bakr gehört zu den Koranlesern Mekka's und in die zweite Classe, und führt den Beinamen ad-Darani, weil er Gewürzhandler war, der be aber in Ḥigaz داراني oder vielmehr الماري beisst. Andere anders. Er starb 120 (738) in Mekka und liegt auch daselbst begraben. Als Ueberlieferer seiner Redaction wird nur Isma'îl bin 'Abdallah bin Kustantîn genannt. - Abû Bakr 'Asim aus der dritten Classe zählt zu den Kufensern und starb 128 (745-746). Zu seinen Ueberlieferern gehört Abû Bakr Muhammad bin 'Abbâs und Andere. — 'Abdallâh bin 'Amir al-Jahsubî, der den Koran von 'Utmân empfangen (ich) d. b. gelernt haben soll, zählt zu der ersten Classe der Tabi'un, stammte aus Damaskus und starb daselbst 118 (736). Seine Schüler oder Ueberlieferer sind zahlreich. — Ḥamza bin Ḥabîb mit dem Beinamen az-Zajjat, der Oelhändler, weil er das Oel von Kufa nach Hulwan verführte und dafür Brod und Nüsse nach Kufa brachte, gehört der vierten Classe und den Kufensern an, war dabei Rechtsgelehrter und قراعة حمزة starb 156 (773). Von ihm kennt man die Schriften قراعة

und كتاب الفرائض. Als erster seiner Ueberlieferer wird Châlid bin Jazîd genannt. - Kisâî der Grammatiker, seinem Ursprunge nach ein Perser, stammt von einer Familie in Kufa ab und ist auch da erzogen. Von hier aus unternahm er Reisen und starb in einer Ortschaft des Districts Rei mit Namen Zanbaweih im J. 179 (795). Er gehört zu den Koranlesern Bagdads und lehrte anfänglich die Redaction des Hamza, bis er seinen eigenen Weg ging. Von ihm werden zahlreiche Ueberlieferer genannt und ebenso beschäftigten sich schriftlich mit seiner Redaction die meisten Gelehrten.

Den sieben kanonischen Koranlesern folgen solche, die ihnen eigenthümliche, von der Analogie abweichende Lesarten festhalten (قراء الشواذ), und die Koranleser der Städte Medina, Mekka, Basra, Kufa, die aus Syrien, Jemen, Bagdad, und einzelne vorzüglich berühmte Männer, die Ausehen in dieser Wissenschaft erlangten, wie Ahû Bakr Ahmad bin Mûsâ bin al-'Abbâs bin Mugahid, geb. 245 (859-860) und gest. 324 (935-936), in Bagdad, der sich auch in den übrigen Koranwissenschaften auszeichnete, daher auch seine Schriften schon zahlreicher als die seiner Vorgänger sind; ferner Ibn Sanabûd, der كتاب ما خالف schrieb; Abû Bakr Ahmad Ibn Kâmil in فيه ابن كثير ابا عمرو Surrmanraa geboren und bedeutender Schriftsteller; Abû 'Çahir 'Abdalwahid bin 'Umar bin Muhammad aus Bagdad, der 349 (960 -961) starb und eine ganze Reibe Schriften grossentheils über die verschiedenen Lesarten der frühern Koranleser hinterliess; Abû 'Alî al-Hasan bin Dâûd mit dem Beinamen an-Nakkâd, der Kureischide und Umajjade aus Kufa, wo er auch starb, Vf. des ; كتاب قراءة الاعشى und des كتاب اللغة ومخارج للحروف واصول النحو Abû Bakr Muhammad bin al-Hasan Ibn Miksam, Koranleser in Bagdad, gest. 362 (972-973), Sprachkenner und Grammatiker, der sich auch viel mit Poesie beschäftigte; Abu Bakr Muhammad bin al-Ḥasan al-Anṣàrî mit dem Beinamen an-Nakṣàś, dessen Vorfahren in Mosul lebten, wo er auch geboren war, der aber als Koranleser in Bagdad auftrat, wohin er von auswärts viele Schüler lockte. Der Vf. nennt 18 Schriften von ihm, darunter einen weitschichtigen Commentar des Koran von 12,000 Blättern. Er starb in Bagdad 351 (962).

تسمية الكتب المصنّفة في تفسير القرآن Unter der Ueberschrift zählt der Vf. über 40 alte Korancommentare mit ihren . في معاني القرآن ومشكله ومجازه Verfassern auf, 26 von den Schriften في النقط 6 , في القراءات 22 , في لغات القرآن 6 , في غريب القرآن 14 في الوقف والابتداء في القرآن 12 في لامات القرآن 4 و الشكل للقرآن كتاب اختلاف مصاحف اهيل المدينة B. في اختلاف المصاحف 7 فيما 2 , في وقف التمام 4 , واهل الكوفة واهل البصرة عن الكسائمي في هجاء 3 , في متشابه القرآن 10 , اتفقت الفاظم , معانيه في القرآن في 12 في اجزاء القرآن 6 في مقطوع القرآن وموصول م المصاحف nach den Medinensern, 3 nach den Medinensern, 3 nach den Mekkanern, 4 nach den Kufensern, 3 nach den Basrensern, 3 nach den Damasceneru (اهل الشام), ferner 18 Schriften في ناسخ في und 21 في احكام القرآن 11, في نوول القرآن 2, القرآن ومنسوخه معاني شني من القرآن

Auf diese letzten Angaben des ersten Buchs, die mit Sonnabend 1. Śa'bán 377 (26. Nov. 987) abschliessen, folgt noch ein kurzer Nachtrag über einige spätere Koranleser, wie über Ibnalmunådî, der mehr als 120 Schriften über die Wissenschaften des Koran verfasst haben soll und 334 (945-946) starb; über Abû'lhasan 'Alî bin Murra an-Nakkâs, dessen Familie der Stadt des Heils Bagdad angehört; über den Koranleser in Bagdad Abû 'Îsâ Bakr bin Ahmad bin Bakkar, der 352 (963) starb; über Ibn al-Watik (أجرى الوادف!) Abû Muḥammad 'Abdal'azîz, von dem 4 Schriften genannt werden ; und endlich über Abû'lfarag den Schüler des Ibn Sanabûd.

Hiermit schliesst das Gebiet der Koranwissenschaften, wie es sich bis über die Mitte des 4. Jahrhunderts der Fl. gestaltet hatte und in seiner Literatur zur Kenntniss unsers Verfassers gelangt war, in den hier aufgestellten Grenzen ab. Die aufgeführten Werke bilden den Grund zum spätern weitern Ausbau des Gebäudes, der zum grossen Glück immer auf seine uns in ihrer ursprünglichen Gestalt bis auf einzelne Bruchstücke so ziemlich verloren gegangene Basis zurückging. Von den hier erwähnten Schriften ist uns nur eine geringe Anzahl erhalten, so dass die Literatur der Araber ganz das Schicksal anderer Literaturen in ihren Anfängen theilt. Wir erhielten Kunde von jenen Schriften, sie selbst sind abhanden gekommen, und ihre Verfasser, die Schöpfer der Wissenschaft, müssen sich mit der Ehre begnügen, dass die Nachwelt sie abschrieb und sich aneignete, dabei auch so viel Dankbarkeit übte, dass sie wenigstens die Titel der Werke und die Namen ihrer Verfasser vor Vergessenheit schützte.

Wie nun im Islam alles Wissen im Koran sich concentrirt und von ihm ausgegangen ist, so verfährt auch unser Verfasser ganz folgerecht, wenn er im zweiten Buche zu allernächst

diejenigen Wissenschaften behandelt, die dem Studium, dem Verständniss und der Kritik des Korans dienten und ihren Ursprung verdankten, sich aber mit der Zeit zu selbständigen Wissenschaften herausarbeiteten; wir meinen die Grammatik und في اخبار — die Sprache, letztere in lexikalischer Beziehung - النحويين واللغويين واسمآء كتبال -, welche die erste Unter abtheilung zum Gegenstand hat. Es liegt auf der Hand, dass die ersten Koranleser unbewusst sich auch zu Grammatikern und Sprachkennern heranbilden mussten, um ihre Textgestaltung zu stützen und zu rechtfertigen. Nur fehlte anfangs die Systematisirung dieser einzelnen sprachlichen Beobachtungen; jedoch nicht lange, so kamen sie in die Hände von Männern, die hinlanglich befähigt waren die Tragweite dieser Beobachtungen zu erkennen. den einheitlichen Bau, die Gesetze und Eigenthümlichkeiten der Sprache anfänglich nur in Beziehung auf einzelne Sprachtheile, ja selbst in Beziehung auf die Aussprache, die Anwendung der Sprachorgane, die Stellung und den Gebrauch einzelner Buchstaben, wie des Lâm, Tâ, Hà, Jà, zu ahnen, dann aber mehr im Zusammenhange zu erforschen und selbständig zu begründen. Daher dürfen wir uns nicht wundern, dass mehrere der Verfasser von Schriften der genannten Koranwissenschaften sich in rein grammatischen Arbeiten versuchten und geradezu Grammatiker genannt werden, wie Nakkad, der ein كتاب اللغة ومخارج تخبروف schrieb, Sajjar كتاب في النحو Ibn Miksam, der ein , واصول النحو bin 'Abdallah, Kutrub, Chalaf, Abû Ihusein al-Chazzaz und Andere, so wie wir bereits auch einem besondern Abschnitt في الغات القرار., begegneten.

Die erste Unterabtheilung führt die Ueberschrift أبتداء الكلام في النحو واخبيار النحويين واللغويين من البصريين والعويين من البصريين, und die Annahme der meisten Gelehrten, dass Abû'laswad ad-Dualî der erste Lehrer und Begründer der Grammatik gewesen sei und dass dieser hinwieder den Chalifen 'Alî zu seinem Lehrer gehabt habe, ist auch hier an die Spitze gestellt, während Andere den Nasr bin 'Aşim ad-Dualî als ihren Begründer (سم النحو), Andere wieder Andere nennen. Auch über die Bezeichnung der Grammatik durch النحو , eigentlich nur Syntax, ist das Nöthige bemerkt. — In einem besondern Abschnitt, der beweisen soll, dass Abû'laswad ad-Dualî sich wirklich zuerst über die Grammatik schriftstellerisch ausgelassen habe, erzählt der Verfasser, dass er bei einem Büchersammler eine bei andern vergeblich gesuchte Bibliothek gesehen habe mit grammatischen, lexikalischen und schönwissenschaftlichen Schriften. Jener

zeigte ihm 300 Rall Häute جلود, ägyptisches Papier قرضاس, chinesische, tihamische und churasanische Papierblätter ررق und bräunliche Häute جلوداكم mit kleinen Abhandlungen تعليقات, einzelnen Kasiden, grammatischen Bemerkungen, Erzählungen, Berichten, Sicherheitsurkunden امانات und Verträgen عهود von der Hand des Chalifen 'Alî, grammatischen und lexikalischen Schriften von Abû 'Amr bin al-'Atà, Abû 'Amr aś-Seibànî, Asma'î, Ibn al-A'rabî, Sîbaweih, al-Farra, al-Kisaî, von vielen Traditionslehrern, und auch vier Blätter wahrscheinlich auf chinesischem Papier von Abu laswad über الفاعل والمعول. Ausserdem nennt er eine Anzahl Schüler von ihm, wendet sich dann zu den einzelnen Grammatikern der Schule von Basra und beginnt mit

'Îsâ bin 'Umar at-Takafî, einem bedeutenden Grammatiker von Basra, der 149 (766-767) starb und ein حتاب لجامع und وتتاب لجامع hinterliess. - Diesem folgen Junus bin Habib, der 88 Jahre alt  $183~(799\!-\!800)$  starb und ausser grammatischen und lexikologischen Schriften eine über معانى القرار, Sprichwörter u. s. w. hinterliess, und al-Chalil bin Ahmad, dessen Vater zuerst im Islam den Namen Ahmad gehabt haben soll. Chalîl ist der bekannte Begründer der Metrik, wodurch er die Reinheit der Gedichte sicherte حصري به الشعر Ob ihm auch das Buch des 'Ain, so benannt, weil dieses lexikalische Werk mit dem 'Ain beginnt 1), zuzuschreiben, ist auch heute noch eine offene Frage. Er starb 74 J. alt 170 (786-787) in Basra und verfasste auch noch andere Bücher. — Unter den wohlredenden Arabern فصحاء العب, die in Städten sich aufhielten, werden genannt Abû'lbeidâ ar-Rabâhî (Rijâhî?), der die Kuaben in Basra unterrichtete; - Abû Malik 'Amr bin Kirkira, auch ein Wüstenaraber (اعراق), der sich zur Schule von Basra hielt; - Abû Irâr, ein Wüstenaraber; - Abû Zijâd al-Kilâbî, der zur Zeit des Mahdî nach Bagdad kam, daselbst nach 40 Jahren starb und vorzüglich lexikalische Schriften verfasste; - Abû Sarar al-Ganawî; — Abû'l-gàmûs Taur bin Jazîd, ein Wüstenaraber in Basra; - Abû'ś-śamh, auch ein Beduine, der sich in Hira nie-

<sup>1)</sup> Die Buchstaben folgen sich so: القاف الغرن القاف الكاف لخيم الشين الصاد الصاد السين الراء الطاء الدال التاء الظاء الذال الثاء الزاء اللام النون الفاء الميم الواو الالف اليآء 3 7 \*

derliess und ein Buch über das Kameel کتاب الابل schrieb; --Sabîl bin 'Ar'ara ad - Duba'î, der sich der Rechtgläubigkeit entfremdete; - Abû 'Adnan, der unter andern ein Buch über die Grammatiker verfasste; - Aba Tawaba al-Asadî; - der Beduine Abû Cheira حمره Nabsal bin Zeid; - 'Abû Sibl al-'Ukeilî, Vf. eines كتاب النوادر von 300 Blättern; - Rahmag (أرهمج) bin Muharrir al-Başrî, ebenfalls Vf. eines كتاب النوادر von 150 Blättern; - Abû Muhallim as-Seibânî, ein geborner Perser, der 248 (862-863) starb und Mehrerlei schrieb; - Abû Mahdîja ein Beduine, den die Basrenser als Autorität gebrauchten, ohne dass er selbst etwas Schriftliches binterliess; - Abû Mishal Abdalwahhab, ebenfalls ein Wüstenaraber, der sich in Bagdad aufhielt und mit Asma'î Unterhandlungen über die Abwandlungslehre تصريف pflog; - al-Wahsî Abû Tarwan, ein Wüstenaraber und wie sein Vorgänger Verfasser von 2 Schriften; - Abû Damdam al-Kilâbî, der zu Ehren des Hasan bin Sahl dichtete; - al-Bahdali 'Amr bin 'Amir, der Lehrer des Asma'î; - Gahm bin Chalaf al-Mâzinî, ein Zeitgenosse des Aşma'î.

Unter der Ueberschrift رس خطرط العلماء sind nichts als Namen von gelehrten Männern aufgeführt, die sich durch ihre Handschrift auszeichneten und davon Proben in Abschriften niederlegten!). — Den wohlredenden Wüstenarabern فصحاء الأعراب Werden ausser andern beigezählt: Abû Feid Muarrag as - Sadûsî, der im J. 191 (806—7) an einem Tage mit dem Dichter Abû Nuwâs starb und mehrerlei Schriften hinterliess?); — al-Lihjânî 'Alî bin Mubârak, Diener (علم ) des Kisâî und Vf. eines المنوائل : — 'Abdallâh bin Sa'îd al - Umawî, der sich bei den Beduinen in der Wüste unterrichtete; — Abû 'Iminhâl, Herausgeber von Sprichwörtern; — al-Ḥirmâzî Abû 'Alî al-Ḥasan bin 'Alî, der sich in Basra niederliess; — Abû 'I'ameital 'Abdallâh bin Chuleid, den Wüstenarabern angehörend, der sich in Chorasan am Hofe des 'Ţâhir bin al-Ḥusein aufhielt und 240 (854—855) starb; — 'Abbâd bin Kuseib, von dem uns Ibn Kuteiba (S. 269) erzählt; —

<sup>1)</sup> Das sind die anderwärts sogenannten خطوط المنسوبة. Wird Einem ein خطوط منسوب zugeschrieben, so beisst das, er schrieb eine so schöne Hand, dass man sich um ihrer Schönheit willen auf dieselbe berief. An einem andern Orte mehr darüber.

<sup>2)</sup> Gewöhnlich werde ich von nun an ganz kurz mit den Worten: 1, 2, 3 u. s. w. Schriften, angeben, wie viel sich bei unserm Vf. Werke der einzelnen Schriftsteller angeführt finden.

Muhammad bin 'Abdalmalik al-Asadî al-Fak'asî, Zeitgenosse des Manşûr und der nachfolgenden Chalifen, der کتاب ماتی بنی اسد herausgab; — Ibn Abî Şubh 'Abdallah bin 'Amr al-Mâzinî, ein Beduine, der in Bagdad starb; - Rabî'a al-Basrî, Beduine und Vf. mehrerer Schriften; - Chalaf al-Ahmar, der aus Churâsân ver- كتاب العرب وما قسيال فيها من الشعر stammen soll und ein fasste; — Jazîd bin 'Alî as-Sabak (السمق) und dessen Verwandte, wie Abdallah bin Abî Muhammad al-Jazîdî, Isma'îl bin Abî Muhammad al-Jazîdî und Abû 'Abdallâh Muhammad bin al-'Abbas bin Abî Muhammad al-Jazîdî, der 310 (922-923) starb, nebst ihren Schriften; - Sibaweih 'Amr bin 'Utman, Schüler des Chalîl, der 32 Jahre alt nach Irak kam, grammatische Zwiegespräche mit Kisaî und Achfas bielt, und dessen Buch die bekannte Mustergrammatik wurde; gest. in Persien etwas über 40 Jahr alt; - an-Nadr bin Sumeil, Vf. des in 5 Theile zerfallenden تناب الصعات und anderer Werke, gest. 203 (818-819) oder 204; - Abû'lhasan Sa'îd bin Mas'ada al-Achfas al-Mugâsi'î, einer der berühmtern Basrensischen Grammatiker und Schüler des Sibaweih, obgleich älter als dieser; stammte, wie es heisst, aus Chuwarazm und starb 221 (836) oder 215 (830-831) mit Hinterlassung von 14 Schriften; - Kutrub Abû Alî Muhammad bin al-Mustanîr, ein zweiter Schüler des Sîbaweih und anderer Lehrer von Basra, Vf. von 18 Schriften, gest. 206 (821-822); - Abû 'Ubeida Ma'mar bin al-Mutannâ, der in Verdacht steht den Koran-

text mit frevelhaftem Leichtsinn (بطرا) behandelt zu haben und um seines Unglaubens willen, als er 210 oder 211 (825-826) oder nach Andern 208 oder 209 (823-825) in hohem Alter starb, - er war 114 (732 -733) geboren - ohne Begleitung begraben worden sein soll, trotz seiner Freigeisterei aber an Dammâd Abû Gassan einen sehr treuen Schüler hatte und nicht weniger als 104 Schriften hinterliess, die der Vf. aufzählt; — Abû Zeid Sa'îd bin Aus al-Anşârî, der für einen grössern Grammatiker als Asma'î und Abû 'Ubeida gilt und daher schlechthin Abû Zeid der Grammatiker beisst; er liess auch die Schule von Kufa nicht unbeachtet und trug Einiges aus ihr in die von Basra über, starb 215 (830-831) und hinterliess 33 Schriften; - Asma'î 'Abdalmalik bin Kureib, der in Basra 213 (828-829), nach Andern 217 starb und mehr als 40 Schriften verfasste; sein Neffe (Bruderssohn) 'Abdarraḥmân gab ein كتاب معاني الشعر heraus; — Ahmad bin Hâtim, gest. 231 (845-846) über 70 J. alt, 9 Schriften; - Atram Abû'lhasan Alî bin al-Mugîra, Schüler des Asma'î und Abû 'Ubeida, starb 230 (844-845) und schrieb ein كتاب النواد, und تعاب غبيب للحديث ; — Garmî Abû 'Umar, Schüler des Achfes, Bd. XIII.

Abû Zeid und Aşma'î, 8 Schriften; — al-Mazinî Bakr bin Muhammad bin Habib, 6 Schriften; — at-Taurî 'Abdallâh bin Muhammad, einer der anhänglichsten Schüler des Aşma'î, 5 Schriften; — Zijâdî Abû İshâk İbrâhîm. Schüler des Aşma'î, 5 Schriften, darunter والرياح والأمطار; — ar-Rijâsî Abû 'Ifadl al-'Abbâs bin al-Farah, der viel von Aşma'î überlieferte und wahrscheinlich 257 (870—871) in Basra starb, 3 Schriften; — Abû Hâtim as-Siğistânî Sahl bin Muḥammad, der viel von Abû Zeid, Abû 'Übeida und al-Aşma'î überlieferte, ein bedeutender Metriker, 32 Schriften, gest. im Rağab 255 (868—869); — Mubarrad Muḥammad bin Jazîd, der nach seinen Lehrern Garmî und Mâzinî Gründer einer neuen Kategorie (عند المنابعة عند المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنا

Andere Gelehrte Basra's ومن علماء البصريين waren Abû Ga'far Ahmad bin Muhammad bin Rustum at - Tabari, 6 Schriften; - al-Uśnandani Abu 'Utman, Vf. eines تتاب معاني الشعر und eines زكتاب الابيات; - al-Mîrmân Muḥammad bin 'Alî bin Isma'il, 6 Schriften; - az - Zaggag Abû Ishak Ibrahîm bin Muhammad, Schüler des Mubarrad und Lehrer der Söhne des Mu'tadid, der ihn sehr achtete, gest. im Gumada II. 310 (922), 13 Schriften; - Ibn Dureid Abû Bakr Muhammad bin al-Hasan, geb. 223 (837-838), stammte aus 'Uman und begab sich, nachdem er in Basra seine Bildung erhalten hatte, dorthin zurück, ging dann nach Gazirat Ibn 'Umar (die Codd. اأبن عمارة) und nach einigem Aufenthalt daselbst nach Persien und von da nach Bagdad, wo er 321 (933) starb, 19 Schriften, von deren einer, der بحمورة في علم اللغة, bemerkt wird, es liefen davon sehr verschiedene, theils Zusätze theils Auslassungen enthaltende Abschriften um, da er sie theils in Persien, theils in Bagdad aus dem Gedächtniss dictirt und bald etwas hinzugefügt bald etwas weggelassen habe; die persische Recension sei die letzte und die richtigste Abschrift die von Abû 'lfath 'Abdallah bin Ahmad; - Ibn as - Sarrag Abû Bakr, der geliebteste Schüler Mubarrad's und nach dem Tode des Zaggag ein Haupt der Grammatiker, 10 Schriften; - Abu Sa'id as Sirafi, aus Persien stammend und in Siraf geboren, wo er auch bis gegen sein 20. Jahr verweilte, dann nach Uman ging, nach Siraf zurückkehrte und eine Zeitlang in dem Heere diente, gest. 368 (978-979), 6 Schriften; — Ibn Durustaweih Abû Muhammad Abdallâh bin Gafar, der Schüler des Mubarrad und Talab, aber trotzdem lebhafter Gegner der Basrenser, gest. nach 330 (941 flg.), 38

Schriften; - Abû'lhasan Alî bin 'Îsâ ar-Rummânî, aus Surrmanraâ stammend, geb. 296 (908-909) in Bagdad, ein bedeutender Scholastiker und Grammatiker dieser Stadt, der allein von grammatisch-lexikalischen Schriften 19 hinterliess; - al-Farisi Abû 'Alî bin Ahmad, gest. vor 370 (980), Vf. von 5 Schriften.

So viel über die der Schule von Basra angehörenden Grammatiker, die der Verfasser deshalb vorausschickt, weil die Kenntniss der ächt arabischen Sprache (العربية) von Basra aus zuerst gelehrt und verbreitet, Kufa auch später erbaut wurde. Hierhin versetzt uns die zweite Unterabtheilung mit ibren Nachrichten über die nach dieser Stadt und Schule أخبار benanuten Grammatiker und Lexikographen lbre Reibe eröffnet . النحريين واللغويين الكوفتين

ar-Ruasî 1) Muhammad bin Abî Sara, der erste unter den Kufensern der ein Buch über die Grammatik schrieb, von Sibaweih in seiner Grammatik immer kurzweg al-Kûfî genannt, war der Lehrer von al-Kisaî und al-Farra und hinterliess 5 Schriften; — Muàd al-Harrà Abû Muslim oder nach Andern Abû 'Alî, geb. unter Jazîd bin 'Abdalmalik und gest. 187 (803), ohne dass ein von ihm verfasstes Buch bekannt geworden wäre; - al-Kisaî Abû'lhasan 'Alî bin Hamza, Schüler des Ruàsî, kam nach Bagdad, wo ihn Rasîd zu seinen Söhnen Mâmûn und Amîn gesellte, gest. in Rei 197 (812-813), 14 Schriften ; - Nasr bin Jusuf, Schüler des Kisaî, 2 Schriften. - Andere Gelehrte Kufa's sind Abû 'lhasan Ahmad, 2 Schriften; - Châlid bin Kultûm al-Kalbî, 2 Schriften; - al-Farra Abû Zakarija Jahja bin Zijad, geb. in

kufa, dessen Buch في المعاني القرآن d. i. في المعاني einer eigenthümlichen Veranlassung seinen Ursprung verdankte; lebte lange in Bagdad, nur ganz kurze Zeit in Kufa, und starb auf dem Wege nach Mekka 207 (822-823). Von seinen 13 Schriften ist die betitelte durch ihren reichen Inhalt eine der bedeutendsten. Er hatte berühmte Schüler, darunter Abû Ga'far Muhammad bin Kâdim, von dem 3 Bücher bekannt sind; — Salama bin 'Asim Abû Muhammad, der als treuer Schüler sich nicht von al-Farrà trennte, 2 Schriften; — at-Tawwâl Abû 'Abdallâh, von dem keine Schrift bekannt ist; -- Abû 'Amr aś-Seibanî Ishâk bin Mirar, dessen Kinder und Kindeskinder seine Schüler wurden. Seinem Sohn 'Amr allein werden 5 Schriften beigelegt. Abû 'Amr erreichte ein Alter von 118 Jahren und starb 206 (821—822) oder nach Andern 213 (828 - 829) mit Hinterlassung von 6 Schriften; - al-Mufaddal ad-Dabbî Abû'l'abbas, der für Mahdî die

<sup>1)</sup> So genannt von seinem grossen Kopfe. Vgl. H. Ch. VII, S. 849.

unter dem Namen Mufaddalijat bekannten 128 Kasiden sammelte, von denen es nach Umfang und Ordnung verschiedene Recensionen giebt, doch gilt die von Ibn al-Arabî als die richtigste. Ausserdem veröffentlichte al-Mufaddal noch 4 andere Schriften; -Ibn al-A'rabî Abû 'Abdallah Muhammad bin Zijad, lehrte stets ohne alle schriftliche Beihilfe und starb in Surrmanraa über 80 J. alt 231 (845 - 846), 15 Schriften; - al-Kasim bin Ma'n bin 'Abdarrahman, der Lehrer des Ibn al-A'rabi; - Tabit bin Abi Tabit Abû Muhammad, der viele Kufenser zu Schülern hatte, 6 Schriften; - Ibn Sa'dan Abu Ga'far Muhammad bin Sa'dan, geb. in Bagdad, aber der Schule (مذعب) von Kufa angehörend. Er starb 231 (845 - 846) und hinterliess 2 Schriften und das Bruchstück einer dritten حدود betitelten; - Hisam bin Mua'wija der Blinde, Schüler des Kisaî und Vf. zweier Schriften und eines Bruchstücks; - al-Chattabî Abû Muhammad 'Abdallah bin Muhammad, 4 Schriften; - as-Sarachsi 'Abdal aziz bin Muhammad, der ein grosses grammatisches Werk schrieb, das man aber nirgends findet; - Ibn Mardan Abû Mûsa 'Îsa, Vf. eines ديتاب القياس على أصول النحو ; \_ al-Kirmanî Hisam bin Ibrahîm, Schüler des Asma'î, 4 Schriften; - Ibn Kunasa Abû Muhammad 'Abdallah, geb. 123 (740 - 741), begab sich von Kufa nach Bagdad, starb aber in Kufa 207 (822-823), 3 Schriften; -Sa'dan bin al-Mubarak Abû 'Utman, nicht ohne einigen Anflug der Schule von Basra, 5 Schriften; - at - Tusi Abu lhasan Ali bin Abdallah, der mit Scheichen von Kufa und Basra Umgang hatte, vorzüglich mit Ibn al-A'rabî, walbend er mit Ibn as-Sikkit nicht auf freundschaftlichem Fusse stand? Abû Ubeid al-Kasim bin Sallam, der Richter von Tarsus, auch bereits Anhanger der gemischten Schule von Kufa und Basra. Er starb 224 (838-839) in Mekka und hinterliess 19 Schriften ausser den juridischen; -'Alî bin 'Abdal'azîz, einer seiner Schüler, starb 287 (900); - Barzach al-Arudi, der Metriker, nicht eben glaubwürdig, 6 Schriften; - as-Sikkît und sein Sohn Ja'kûb Abû Jûsuf. Letzterer, obwohl Bagdadenser, hielt sich doch zu den Lehrern von Kufa und war Lehrer des Sohnes Mutawakkil's. Er starb 246 (860 -861), 23 Schriften; - al-Hazanbal Abû 'Abdallah Muhammad bin 'Abdallah, Schüler des Ibn as-Sikkît; — Abû 'Aşîda Ahmad bin 'Ubeid, lebte unter Mutawakkil, 4 Schriften; - al-Mufaddal bin Salama Abû Tâlib, Schüler des Ibn al-A'râbî und Vf. von 19 Schriften; - Şa'ûdâ Muhammad bin Hubeira al-Asadî, vertraut mit 'Abdallah bin Mu'tazz, an den er mehrere Sendschreiben richtete; - Ta'lab Ahmad bin Jahja bin Zeid Abû'l'abbas, studirte vorzugsweise die Werke des Farra und starb 291 (903-904), 21 Schriften. Auch dictirte er gelehrte Unterhaltungen (مجالسات) verschiedenen Inhalts und hatte bedeutende Schüler, wie Abû Muhammad 'Abdallah bin Muhammad as-Samî, den Vf. von Jahn

مرافرون ; — Ibn al-Hâil Hârûn, jüdischen Ursprungs aus Hira, der grammatische Disputationen mit al-Mubarrad führte, 2 Schriften; — Abû Muḥammad Kāsim al-Anbārî aus Anbār, mittelbarer Schüler des Farrâ, 5 Schriften; — dessen Sohn Abû Bakr Muḥammad bin al-Kāsim, der es in der Gelehrsamkeit weiter brachte als sein Vater. Er starb 328 (939—940), noch nicht 50 J. alt, mit Hinterlassung von 19 Schriften. Auch hielt er gelehrte Unterhaltungen (محالسات) über Grammatik, Sprache u. s. w. und trug mehrere Diwane alter Dichter zusammen; — Abû Umar az-Zâhid Muḥammad bin ʿAbdalwâḥid, ein Schüler des Taʿlab, starb 345 (956—957) 80 Jahr alt, und ist Vf. des Buches المنافرة على ألمانية 
Schon in der zweiten Unterabtheilung begegneten wir einzelnen Männern, denen in ihren grammatischen Studien neben der Schule von Basra die von Kufa nicht unbekannt blieb und die in Folge dessen auch von beiden Schulen Anwendung machten. Die folgende dritte Unterabtheilung handelt geradezu von einer Auzahl derjenigen Grammatiker und Lexikologen, die beide Schulen mit einander mischten d. h. studirten und von jeder das ihnen besser Scheinende

weiter lehrten المنحوقين و اللغوثين ممن An ihrer Spitze steht

Ibn Kuteiba Abû Muhammad 'Abdallâh bin Muslim oder nach Andern bin Musallim, der in Kufa geboren war und, weil er das Richteramt von Dînawar versah, auch ad-Dînawarî genannt wird. Obwohl mehr zur Schule von Basra sich hinneigend, beruft er sich in seinen Schriften doch auch auf die Kufenser. Er starb 270 (883-884) und hinterliess nicht weniger als 62 namentlich aufgeführte Schriften, also mehr denn noch einmal so viel als Wüstenfeld angiebt 1). Von dem Buch عناهم sah der Vf. drei Hefte اجزاء, die allein 600 Blätter füllten; - Abû Hanîfa ad-Dînawarî Ahmad bin Dâûd, der bei den Basrensern und Kufensern in die Schule ging, doch als seinen Hauptlehrer den Ibn as-Sikkît besuchte. Unter seinen 15 Schriften befinden sich mehrere geometrische; - Abû'lheitam ar-Râzî, 2 Schriften; - Sukkarî Abû Sa'îd al-Hasan bin al-Husein, sammelte ausser 4 eigenen Schriften, die er verfasste, eine grosse Auzahl älterer Gedichte; - al-Hamid Abû Mûsa Suleiman bin Muhammad, Schüler des Talab, 4 Schriften; - al-Ahwal Abû'l abbas Muhammad bin al-Hasan, 5 Schriften; - Ibn al-Kûfî Abû'lhasan Alî bin Muham-

<sup>1)</sup> S. Vorr. zu Ibn Coteiba's Handbuch der Geschichte S. III, Anm. 2).

mad, sehr zuverlässig in seinen Mittheilungen, 2 Schriften; -Ibn Sa'dan Ibrahîm bin Muhammad bin Sa'dan, binterliess, wie sein Sohn Muhammad, 2 Schriften; - al Mu'idi Ahmad bin Suleiman, ein sehr glaubwürdiger Mann; - al-Kirmani Abû 'Abdallah Muhammad bin 'Abdallah, der eine vorzügliche Hand schrieb, 4 Schriften; — al-Fazârî Abû 'Abdallâh Muhammad bin Ibrâhîm; — Abû'lkasim 'Abdarralıman bin İsliak, Vf. eines ختاب القوافي ; -Ibn Wadda 'Abdallah bin Muhammad, dessen Handschrift sehr gesucht war; - an - Namirî Abû 'Abdallâh, 3 Schriften; - ar-Ramdî (الرمذي) der ältere und der jüngere 1); - Ibn Fâris, Vf. einer Hamasa; - Hulwani Abû Sabl Ahmad bin Muhammad, Schüler des Sukkarî, schrieb eine sehr schlechte Hand, 1 Schrift; - Abû 'Abdallâh al-Chaulânî bin Mahraweih, Vf. eines كتاب لخيا السوابق: - ferner unter Andern Ibn Sahîn Abû l'abbas Ahmad bin Sa'id, der viel im Munde des Volkes war und ein La Las schrieb; - Ibn Seif Ahmad bin 'Ubeidallah; - al-Asadî Muhammad bin 'Abdallah; - Ahmad bin Sahl, Vf. des اختيار السير; - al-Garmî Abû 'Abdallâh Ahmad bin Muhammad; -Abû Dammàs (أدماش), Vf. einer Ḥamàsa; — Ibn Keisan Abù 'lhasan Muhammad bin Ahmad, 15 Schriften; - al-Isfabanî Abû 'Alî al-Hasan bin 'Abdallah, geb. in Isfahan, hatte dieselben Lebrer wie Abû Hanîfa, 9 Schriften; - Ibn al-Chajjat Abû Bakr Muhammad bin Ahmad, kam von Samarkand nach Bagdad, 4 Werke; - Niftaweih oder Naftaweih Abû 'Abdallah Ibrabim, Schüler des Tallab, Mubarrad und Anderer, geb. 244 (858-859) und gest. im Safar 323 (935) in Kufa, 13 Schriften; - al-Ga'd Abû Bakr Muhammad bin Utman, Schüler des Ibn Keisan, 10 Schriften; — al-Bandanîgî al-Jamân bin Abî'ljamân, ein blinder Dichter und Zeitgenosse des Ibn as-Sikkît, 3 Bücher; - al-Harrâr (oder مَا الْكُنَّةُ ) Abû'lhusein 'Abdallâh bin Muhammad, 10 Schriften; - al-'Umarî der Richter von Tikrît, 2 Schriften; -Abû'lhandam Kilâb bin Hamza aus Harran, Zeitgenosse des Kâsim bin Ubeidallab, 3 Schriften; — Uśnandani, schon oben erwähnt, Vf. eines تعاب معاني الشعر; — Ibn Lazza (الزه لقب) al-Karchî Mindâd bin 'Abdalhamîd, 4 Schriften; — Ibn Sukeir Abû Bakr Abdallah bin Muhammad, 3 Schriften; - al-Mufagga Abû 'Abdallah Muhammad bin 'Abdallah der Basrenser, Zeitgenosse des Talab und schiitischer Dichter, kein Freund des Ibn Dureid, Vf. einer Kaside auf 'Alî und 14 anderer Schriften; - al-Achfas

<sup>1)</sup> Hier unstreitig eine kleine Lücke, und es bleibt ungewiss, ob die auf folgenden Namen zu diesem oder einem neuen Namen الرمذي الصغيم المخ gehören. Letzteres das wahrscheinlichste.

aṣ-Ṣagîr Abû 'lḥasan 'Alî bin Suleimân, starb 315 (927—928), 3 Schriften; — Hunâî Abû 'lḥasan 'Alî bin al-Ḥasan, aus Aegypten stammend, wo seine Bücher, deren er 3 verfasste, darunter ein عناب في غريب كلام العرب ولغاتها على عدد حروف الهجاء, sehr gesucht waren; — Dûmî 'Abdallâh bin Ġaʿfar, Vf. eines كتاب اللغات und eines القوافي

Ausser diesen Männern giebt es eine Anzahl Grammatiker aus verschiedenen Ländern, von denen Namen und اسمآء قوم Nachrichten nicht vollständig erhalten sind unter ibnen , من جماعة بلدان لا يعرف اسماءهم واخبارهم على استقصاء Ibn Chalaweih Abû 'Abdallâh al-Husein bin Ahmad, Schüler des Ibn al-Anbarî und Sîrâfî, welcher der gemischten Schule angehört und in Haleb 370 (980-981) starb, 10 Schriften; - Abû Tawwab, 2 Schriften; - Abu 'lgud al-Kasim bin Muhammad, Basreuser, 4 Schriften; - Achû Ibn Ramadan Muhammad bin al-Hasan, 2 Schriften; - aus Churasan, 2 Schriften; -Muḥannaf (امحسف), 2 Schriften; — al-Muhallabî Abû 'l'abbâs Ahmad bin Muhammad, der in Aegypten sich aufhielt, 2 Schriften; -- Abû Musahbar Muhammad bin Ahmad, 3 Schriften; al-Kummî Isma'îl bin Muhammad, 2 Schriften; - Abû'lfahd az-Zaśśaś, Vf. eines إليضاح في النحو; — al-Azdî (Codd. الاردى) Abû'lkasim 'Abdallah bin Muhammad aus Basra, 2 Schriften; -Harawî und Missîsî, je 2 Schriften; - al-Wassâ Abû'ttajjib Muḥammad bin Aḥmad, 18 Schriften; — Ibn al-Marâgî Abû'lfatḥ Muḥammad bin Ga'far, 3 Schriften; — al-Marâgî Abû Bakr Muhammad bin 'Alî aus Marâga abstammend, bielt sich lange in Mosul auf, 3 Schriften; — al-Bakrî Abû'lfadl Muḥammad bin Abî Gassân, 2 Schriften; — 'Urâm Abû'lfadl 'Abbâs bin Muḥammad, ein heiterer Tischgenosse und Vf. kleiner Sendschreiben; az-Zaggag Muḥammad bin al-Leit, Lehrer des Sohnes des Nasirad-daula; — al-'Uwâmî Abû Bakr Muhammad bin Ibrâhîm, 2 Schriften; - Ibn 'Abdûs 'Alî bin Muhammad der Kufeuser, 3 Schriften; - al-Wafrawandî (H. Ch. VI, S. 418: Rafrawendî) Jûnus bin Muhammad, 2 Schriften. - Deimartî Abû Muhammad al-Ķāsim, aus Isfahān stammend, 2 Werke; - Abû'l'abbās Muhammad bin Chalaf, 3 Schriften; - Abû'lhasan Muhammad bin al-Husein, 3 Schriften; - Abû Ahmad bin al-Hallab; - Abû'lfath 'Utman bin Ginnî vor 330 (941-942) geb. und 392 (1001 - 1002) gest., 16 Schriften; - Abû 'Abdallâh an Namirî und Bardaweih, schrieben, soviel dem Vf. bekannt ist, nichts.

So haben wir denn hier in einer alten Quellenschrift zuerst eine klare Uebersicht der Männer, die sich zu der einen oder andern der beiden grammatischen Schulen von Basra und Kufa oder zu beiden zusammen bekannten - zugleich ein Beleg dafür, wie der Vf. uns überall neue Aufschlüsse über seine heimische Literatur bietet. Noch fügt er gegen das Ende des Buches eine Angabe der alten Schriften hinzu, welche Nachrichten الكتب القديمة في über die Grammatiker überlieferten ler erwähnt deren fünf und bemerkt am Schlusse, dass dieses die letzten Worte seien, die er bis Sonnabend zu Anfang des Sa'ban 377 (Novbr. 987) niedergeschrieben habe. Als untergeordnet behandelt er die lexikalische Literatur, indem er wie in einem Nachtrag ein Verzeichniss der Bücher mittheilt, die, 27 an der Zahl, über die fremden oder seltenen Ausdrücke in den Ueberlieferungen handeln Zumigen الكتب المولفة في غريب للديث . Ihnen folgt ein ähnliches Verzeichniss von 22 Schriften über (sprachliche) Seltenheiten المولفة في النواد, und ein Verzeichniss von 15 Schriften عاد عاد 2).

Das dritte Buch über Nachrichten von Geschichtserzählern, Genealogen und Berichterstattern von Begebenheiten und Wundern في اخبار الاخباريين والنسابين oder wie es im vorausgeschickten Inhaltsverzeichniss heisst, über Geschichtserzählungen, Umgangs- und Sittenmuster, Biographien und Genealogien في الاخبار والآناب والسير والانساب aungen, von denen die erste über die Geschichtserzähler, Genealogen, Verfasser von Biographien und Begebenheiten und die Namen ihrer Bücher berichtet.

Nach dem Verfasser war der erste, der über tadelnswerthe Eigenschaften (der Araber مثالب) ein Buch schrieb, Zijäd bin Eibah (مثالب), und der älteste Genealog al-Ḥaġr bin al-Ḥarit al-Kinânî, dem Daġfal bin Ḥanzala as-Sadûsî folgte; doch kennt man von Beiden kein schriftliches Werk. — An diese schliessen sich an der Genealog und Christ al-Bakrî, der von den Arabern nicht gelobt wird; — Lisân al-ḥummara Warkâ (Ibn Cot. S. 266. وقاء) bin al-Aśar, ein stolzer Mann; — 'Übeid bin Sarija (Ibn Cot. Śarja) al-Ġurhumî, Zeitgenosse des Muâ'wija, der aber schon zur Zeit des Propheten lebte. Ausser einem كتاب اللوك واخبار الماضين und hatte

2) Ebend. III, S. 97 flg.

<sup>1)</sup> S. Zeitschr. d. D. M. G. XII, S. 57 Z. 11 flg.

mehrere Schüler, die seine Schriften überlieferten; - Suhar bin 'Abbas 1), Vf. eines كتاب الامتال; \_ aś-Śarķî bin al-Kuţâmî Abû 'lmutanna al-Kalbî, ein tüchtiger Genealog und Ueberlieferer, doch nicht immer zuverlässig; - Salih al-Ḥanafi; - Ibn al-Kawwâ 'Abdallâh bin 'Amr; — aş-Şuğdî Şâlih bin İmrân, dessen Vater sich lange in Sugd aufhielt, I Schrift; - Mugalid bin Sa'îd bin 'Umar (Ibn Cot. bin 'Umeir) aus Hamadan, starb 144 (761-762); - Sa'd al-Kaşîr; - İsâ bin Dab Abû'lwalid und sein Bruder Jahja, gleich bewandert wie ihr Vater in den alten Geschichten der Araber; - Kurkubî Zuheir bin Meimun al-Hamdânî Abû Muhammad, starb 155 (772). Alle diese Männer scheinen grösstentheils nur in mündlichen Ueberlieferungen ihre Wissenschaft angebaut und fortgepflanzt zu haben; - 'Awana Ibn al-Hakam, einer der Gelehrten Kufa's und Ueberlieferer alter Geschichten, starb 147 (764—765) und hinterliess ein كتاب الناريخ und ein ختاب الناريخ بنى امية بناب سيرة معوية وبنى امية المعوية وبنى امية Sabûr, ein Gefangener aus Deilam, der endlich die Freiheit erhielt und bis zum J. 145 (762-763) lebte, selbst kein Buch schrieb, aber Andern in seinen Ueberlieferungen den Stoff dazu bot; — Gannâd Abû Muhammad bin Wâșil der Kufenser, in alten Gedichten und Geschichten wohlbewandert; - Abû Ishâk Ibrâhîm bin Muḥammad bin al-Ḥārit, starb in Missîşa 188 (804) und schrieb ein زكتاب السير في الأخبار والاحداث; - Ibn Ishak Abû 'Abdallah Muhammad bin Ishak, Vf. des Buches السبرة, dem man viel Schlimmes nachsagte. Er starb 150 (767-768) und binterliess auch ein كتاب لخلفاء — Nagîh al-Madanî Abû Ma'sar, starb unter Hadî und schrieb ein كتاب المغازى; - Abû Michnaf Lût bin Jahja al-Azdî, Vf. von 33 Schriften und vorzüglich wichtig für die Geschichte Iraks, wie al-Madaini für Churasan, Indien und Persien, und Wâķidî für Ḥigaz; - Nașr bin Muzâḥim Abû 'lfadl der Gewürzhändler, 5 Schriften; - Ishak bin Bisr, 7 Schriften; - Seif bin 'Umar al-Asadî at-Tamîmî, Vf. eines Abdalmun'im bin Idrîs bin Sinan, ي كتاب للحمل ومسيم عايشة وعلى starb 228 (842-843) über 100 Jahre alt und blind, Vf. eines كتاب السندا: - Ma'mar (Mu'ammar?) bio Rasîd, aus Kufa stammend, schrieb ein زكتاب المغازى; - Lakîţ al-Mahâribî Abû Hilâl bin Bakr der Kufenser, lebte bis zum J. 190 (805-806), 3 Schriften; - Abû'ljakzân Suheim bin Hafs oder 'Amir bin Hafs der Genealog, sehr zuverlässig, starb 190 (805-806) und hinterliess 5 Werke, darunter bedeutende genealogische; - Châlid bin

ر العباس: 1) Ibn Dor. S. 201: بن عباش, Ibn Cot. S. 172-173: بن العباس.

Tuleik bin Muhammad bin Imran, Richter von Basra unter al-Mahdî, 4 Schriften; - az-Zuhrî 'Abdallah bin Sa'd, schrieb ein الوليد ; — Ibn Abî Marjam Abû 'Abdallâh Sa'id, 3 Schriften; - Abû'nnadr Muhammad bin as - Sa'ib, ein Gelehrter Kufa's, den Suleiman bin Ali nach Basra berief. Er starb in Kufa 146 (763--764) und verfasste ein کتاب تفسیر العرزي: - Hiśâm al-Kalbî bin Muḥammad bin as-Saïb al-Kâtib, einer der bedeutendsten Genealogen und Geschichtserzähler, starb في المآثر 21, وفي الاخلاق Werke في المآثر 21, 21 و 206 (821 – 822), schrieb في الالقاب والنوافل und والبيوتات والمنافرات والمودات (والموادات في) und ausserdem noch 16 Schriften ähnlichen historischen Inhalts, فيما قارب الاسلام من امر 12, في اخبار الاوائل ferner 34 Schriften وفي اخبار الشعم وايام العرب 12 وفي اخبار البلدان 11 والحاهليّة ein sehr ausge, كتاب النسب الكبيم sein , في الاخبار والاسمار 6 debntes Werk في نسب اليمر, eines über die Schlachttage und noch 7 grossentheils historische Schriften; - Wakidi Abu 'Abdallah Muhammad bin 'Umar aus Medina stammend, begab sich nach Bagdad, wo er unter Mâmûn eine Richterstelle im Heere des Mahdî verwaltete, höchst unterrichtet in vielfacher Wissenschaft, hinterliess soviel Bücher als 1200 Männer tragen können, hielt 2 Sklaven, die bei Tag und Nacht abschreiben mussten, ausser was er sonst kaufte. Er selbst verfasste 28 Schriften. Sein Sekretär, Abû 'Abdallah Muhammad bin Sa'd, der bekannte 230 (844-845) gestorbene Vf. des تاب الطبقات und des كتاب berichtet aus dem Munde Wakidî's, dass er 130 اخبار النبي (747-748) geboren wurde. Er starb in einem Alter von 78 Jahren im Du'lhigga 207 (823); - al-Heitam bin 'Adî Abû 'Abdarrahmân, gest. 207 (822-823), 51 Schriften; - Abû Umar al - Anbarî Hafs bin 'Umar, 2 Schriften; - Abû'lbuchtarî Wahb bin Wahb, aus Medina stammend, Richter im Heere des Mahdi unter Hârûn und in Medina, starb in Bagdad, 6 Schriften; al-Madainî Abû'lhasan 'Alî bin Muhammad, geb. 135 (752-753) und gest. 215 (830-831) oder nach Andern 225, 93 Jahr alt, , في اخبار قريش 31 , في اخبار النبي صلعم Schriften , في اخبار قريش worunter , في اخبار الخلفآء 7 , في مناكم الاشراف واخبار النساء 23 das grösste die ganze Chalifenreihe von Abû Bakr bis Mu'taşim يفي اخبار العرب 10, في الفتوح 38, في الاحداث 10, 10

31 في اخبار الشعراء ; ausserdem 46 verschiedene Schriften; — Ahmad bin al-Harit (später Harb) Abû Gafar, ein Schüler des Madaini und Freigelassener des Mansur aus Bagdad, starb im Du'lhigga 258 (871-872) oder nach Andern 256 (870), 16 Schriften; — Abû Châlid al-Ganawî, Vf. von zwei genealogischen Schriften; — Ibn 'Abda 'Abdarraḥmân, ein sehr glaubwürdiger Genealog, 15 Schriften; - 'Allan as Su'ubî aus Persien und den Barmekiden sehr ergeben, schrieb Mehreres über die tadelhaften Eigenschaften der Araber مثالب العرب, ein umfassendes Werk. in welchem er die bedeutendsten alten arabischen Stämme, z. B. die Kureischiden, in grosser Anzahl seiner Kritik unterwirft. Ausserdem werden noch 5 Schriften von ihm genannt; - Muhammad bin Habîb Abû Ga far, ein in der Genealogie, Geschichte und in den Gedichten der Araber sehr bewanderter Bagdadenser, wovon die Zeugnisse in seinen 34 Schriften vorliegen; - 'Umar bin Bukeir, Schüler des Hasan bin Sahl und Vf. mehrerer Schriften; - Ibn Abî Uweis, ein tüchtiger Ueberlieferer für Sprache und Geschichte; - Ibu al-Battah Abû 'Abdallah Muhammad bin في الدولة واخبارها Salil, Vf. von 5 Schriften und der erste der المادولة واخبارها schrieb; - Salmaweih bin Ṣâliḥ al-Leit, Vf. eines إكتاب الدولة; \_\_ as-Sukkarî al-Hasan bin Saʿid, Vf. eines grossen کتاب انساب بني عبد المطلب; - Abù'lfadl Muḥammad bin Aḥmad, Vf. einer grossen Geschichte der abbasidischen Chalifen; - Ibn Abî Tâbit az-Zuhrî 'Abdal'azîz bin 'Imrân, Vf. eines كتاب الاحلاف; \_\_\_ 'Ujeina bin al-Minhâl Abû'lminhâl, 4 Schriften; — ar-Râwandî Vf. eines كتاب الدرلة von ungefahr 2000 Blättern; — Ibn Ṣabîb Abû Sa'id 'Abdallah der Basrenser, Vf. eines كتاب الاخبار والآثار; - al-Galabî Abû Abdallah Muhammad bin Zakarija, 7 Schriften; — Harras (ob Hiras?) bin Isma'îl as-Seibanî, schrieb : اخبار المدينة Libn Zubâla, Vf. von زاخبار المدينة وانسابها Ubeidallah bin Abî Sa'id al-Warrak, 5 Schriften; - al-Basrî al-Hasan bin Meimûn, schrieb كتاب المآثم und كتاب المآثم ي Châlid bin Chidâs bin 'Aglân Abû'lheitam, gest. 223 (838), 2 Schriften; — Ibn 'Abid, Vf. eines الأمم الأمم كالماوك واخبار الأمم Mugîra bin Muḥammad al-Muhallabî, Vf. eines كتاب مناكيح كتاب النسب Jbn Gannam al-Kilabî aus Kufa, schrieb كتاب النسب und خاب الشعرآء Abû'lmun'im, schrieb ; --Chat'amî Muḥammad bin 'Abdallah,' Vf. eines كتباب الشعر والشعرآء : - Manguf as-Sadusi, Ve eines كتاب العول ; - dessen

586

Sohn 'Abdallah bin al-Fadl, gest. nach 200 (beg. 11. Aug. 815), Vf. eines تتاب المآثم والانساب في الايام; - al-Walid bin Muslim, schrieb كتاب مكة واخبارها; — al-Fâkibî, Vf. eines كتاب المغازي في للجاهليَّة والاسلام; - Jazîd bin Muḥammad al-Muhallabî, Dichter und Vf. eines المهلب واخباره واخبار ولده , — Abù Ishak Isma'il bin 'Isa al-'Attar aus Bagdad stammend, 8 Schriften; -Ibn Abî Teifûr Muhammad bin Ahmad al-Gurganî, Vf. eines كتاب ابواب لخُلفاء: — Ibn Tammâm ad-Dihkân Abû 'lhasan Muhammad, aus Kufa stammend, schrieb الكوف. - يكتاب فضائل الكوف. Abû'lhassân az - Zijâdî al - Hasan bin 'Utmân, besass eine schöne grosse Bibliothek und starb 243 (857-858) 87 J. alt mit Hinterlassung von 4 Schriften; - Mus'ab bin 'Abdallah az - Zubeiri Abû Abdallah, liess sich in Bagdad nieder und starb 96 J. alt كتاب نسب الكبيم (847-848), Vf. eines كتاب نسب الكبيم und كتاب نسب الكبيم قريش; — az-Zuheir bin Bakkar Abû 'Abdallah, aus Medina stammend, Dichter und Richter von Mekka, kam mehrere Male nach Bagdad, das letzte Mal 253 (867). Er starb in Mekka 256 (870) als Richter 84 J. alt durch einen Sturz vom Dache und hinterliess 33 Schriften, worunter viele biographische Nachrichten (اخبار) über einzelne Männer; — al-Gabmi Abû Abdallâh Ahmad bin Muhammad, ging nach Irak, wo er wegen böser Nachrede gegen die Nachkommen 'Umar's und 'Utman's auf Befehl des Mutawakkil 100 Streiche erhielt, 5 Schriften; - Azrakî Muhammad bin 'Abdallah bin Ahmad, 2 Werke. Seine Schriften wurden von verschiedenen Gelehrten überliefert, darunter 'Umar bin Śabba, der im J. 262 (875-876) in Surrmanraa 90 J. alt starb und 22 Schriften hinterliess ; - al-Balaguri Abû Ga far Ahmad bin Jahja, aus Bagdad stammend, einer der Uebersetzer aus dem Persischen ins Arabische, 4 Schriften; - Abû Ishâk Talha bin Ubeidallah aus Basra, starb 271 (884--885), 2 Schriften; --Ibn al-Azhar Ga'far bin Abî Muhammad, geb. 200 (815-816) und gest. 279 (892—893), schrieh ein sehr gutes تأريخ; \_\_ Muhammad bin Sallam Abû 'Abdallah al-Gamhî, 5 Schriften; -Abû Chalifa al-Fadl bin al-Hubab der Basrenser und Richter von طبقات الشعرآء للحاهليين Basra, starb 305 (917 918) und schrieb طبقات الشعرآء للحاهليين un ا كتاب الفرسان ; - Abû'l'abbâs 'Abdallâh bin Isḥâķ , Vf. eines نتاب الاخبار والانساب والسيم ; - Abû'las'at 'Azîz (oder 'Uzeir دتاب صفات لخيل والاردية واسمائها بمكة bin al-Fadl, schrieb عربم

رما والأها; — Ibn Abî'śśeich Abû Ajjûb Suleimân, Vf. eines كتاب; — Wakî' Abû Muḥammad Bakr bin Muḥammad, Richter in verschiedenen Gegenden, 8 Schriften; — Abû'lhasan Muḥammad bin al-Kâsim at-Tamîmî der Genealog, aus Basra stammend, 3 Werke; — 'Uśnânî Abû'lhusein 'Umar bin al-Hasan der Richter, schrieb Viererlei; — Abû'lhusein bin Abî 'Umar Muḥammad bin Jûsuf, 2 Schriften; — Abû'lfarag al-Isfahânî 'Alî bin al-Husein, der Kureischide und Dichter, gestorben zwischen 360—370 (970—980), Vf. des grossen تاب الأعلى المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على ال

In enger Verbindung mit diesem Abschnitt steht die zweite Unterabtheilung dieses dritten Buchs, die Nachrichten über die Fürsten, die Secretäre, Kanzelredner, Verfasser von Sendschreiben, die Steuer- und die اخبار الملوك والكتّاب ولخطباء Staatsverwaltungsbeamten enthält. - Sie beginnt والمرسلين وعمال الخراج واصحاب الدواويين mit Ibrâhîm bin al-Mahdî bin al-Manşûr, dem Herrscherhause der Abbasiden angehörend und ihr beredtester Sprössling, dessen Mutter nach Einigen eine Fürstin- oder Königstochter aus Tabaristan gewesen sein soll, 4 Schriften; - der Chalif al-Mamun 'Abdallah bin Harûn, der gelehrteste der Chalifen im Recht und in der scholastischen Theologie (کلام), Vt. eines Buchs und zweier Sendschreiben; - Ibn al-Mu'tazz 'Abdallah, der in den schönen Wissenschaften bewanderte Enkel des Mutawakkil, 11 Schriften; - Abû Dulaf al-Kâsim bin Îsâ, in der Gesangkunst erfahren, 4 Schriften; - al-Fath bin Châkân bin Ahmad, von scharfem Verstande, den Mutawakkil zum Bruder annahm und seinen Kindern vorzog. Er besass eine grosse und schöne Bibliothek, war immer von beredten Arabern und Gelehrten aus Kufa und Basra umgeben und fiel in derselben Nacht wie Mutawakkil durch Mord, 4 Schriften: - die Tahiriden Abdallah bin Tabir und sein Vater Tahir bin al-Husein hinterliessen beide eine Sammlung von Sendschreiben; - Mansûr bin Talha bin Tahir, Statthalter von Marw und andern Provinzen und philosophischer Schriftsteller, 5 Schriften; - 'Ubeidallah bin 'Abdallah bin Tahir der Dichter, 4 Schriften.

von den Secretären und den zu dieser Kategorie zu rechnenden Männern werden nur die gevannt, deren Sendschreiben zu einer Sammlung vereinigt wurden. Zu ihnen gehören 'Abdalhamîd bin Jahjà, der Secretär des Marwan, aus Syrien, Begründer einer leichtern Briefform und Vf. einer ungefähr 1000 Blätter starken Sammlung von Sendschreiben; — Geilân (Codd.

kern die Rede sein wird, Vf. einer fast 2000 Blätter starken Sammlung von Sendschreiben; - Salim Abû'l'ala, Secretar des Hisam bin Abdalmalik, Vebersetzer von mehrern Sendschreiben des Aristoteles an Alexander und Vf. einer ungefähr 1000 Bl. starken Sammlung von Sendschreiben; - 'Abdalwahhab bin 'Alî. hinterliess wenige Sendschreiben; - Châlid bin Rabi'a al-Ifrîkî, eine Sammlung Sendschreiben, ungefähr 200 Blätter; - Jahjà und Muhammad die Sohne des Zijad, dem Stamm Harit bin Kah angehörend, Dichter und Vf. von Sendschreiben; - 'Umara bin Hamza, Secretar des Abû Ga'far al-Mansûr, Vf. einer Sammlung Sendschreiben: - Gabal bin Jazid, der Schreiber des Umara bin Hamza; - Muhammad bin Hagr bin Suleiman aus Harran, Gouverneur von Armenien und Syrien; - ein ungenannter Secretär des 'Abbas bin Mubammad bin 'Abdallah, aus Anbar stammend, Vf. einer Sammlung von Seudschreiben: - 'Abdallah bin al-Mukaffa', persisch Ruzbih 1), vor seinem Uebertritt zum Islam Abû 'Amr und nach demselben Abû Muhammad genannt, von Haggag, dem Statthalter von Irak und Persien, wegen widerrechtlicher Aneignung von Regierungsgeldern in Basra mit Schlägen gestraft, Secretär in mehr als einem Dienste, Uebersetzer aus dem Persischen ins Arabische und Vf. selbständiger Schriften; - Aban (? () al-Lahikî bin 'Abdalhamîd bin Lahik der Dichter, trug mehrere prosaische Werke in Verse über, wie Kalilah wa Dimnah, und verfasste selbst Mebreres; - Kumama bin Zeid, Secretar des Abdalmalik bin Salih, lebte unter Rasid, Vf. von Sendschreiben; - Harir bin as-Sarih Abû Hasim, Secretar des Kumâma, Vf. von Sendschreiben, ungefähr 100 Bl.; - 'Alî bin 'Ubeida ar-Reihan', viel im Umgange mit Mamun, Philosoph und Vf. von 56 Schriften; - Sahl bin Harun, persischen Ursprungs und scharfer Gegner der Araber, kam nach Basra, trat Bibliothek dieses Chalifen, Vf. von 12 Schriften; - Said bin Hàrûn, der Secretär und College (شريك) des Sahl bin Hàrûn am بيت كلمة, Vf. einer Sammlung von Sendschreiben und eines بيت لحكمة ومنافعها - Salm, ebenfalls Vorstand am منافعها mit Sahl bin Harun, Uebersetzer aus dem Persischen ins Arabische; - 'Alî bin Dâud, Secretar der Zubeida der Tochter des Ga'far, 3 Schriften; - Muhammad bin al-Leit Abû'rrabî', der Kanzelredner und Secretär des Jahja bin Chalid, 6 Schriften; -'Attâbî Abû 'Amr Kultûm bin 'Amr, Günstling der Barmekiden, aus Syrien, 6 Schriften; — al-'Utbî Abû 'Abdarrahman Muhammad bin Abdallah aus Basra, gest. 228 (842-843), 3 Schriften.

<sup>1)</sup> In Wüstenfeld's Ausgabe des Ibn Challikan nr. اهلاء S. 128: نانوية. Daselbst auch Näheres über sein Vergeben.

Von den Secretären, deren Sendschreiben weiter «الكتّاب المترسّلين ممّن رويت رسائل سائل المترسّلين ممّن أويت رسائل werden ausser Andern genannt Abû Ishâk Ibrâhîm bin al-'Abbâs, der unter mehrern Chalifen der Canzlei der Sendschreiben ديوان vorstand, 4 Schriften; - al-Hasan bin Wahb bin Sa'îd bin 'Amr, der wie sein Sohn Keis und sein Enkel al-Husein mehrern Chalifen als Secretär diente. Gleiche Aemter bekleideten seine Kindeskinder, unter denen der letzte al-Hasan bin Wahb einen ما درار رسائله hinterliess und mehrere Statthalterschaften verwaltete; - Iba 'Abdalmalik az-Zajjat Muhammad, aus Daskara stammend, von wo aus er Oel (عنية) uach Bagdad schaffte (daher sein Beiname الزيّات der Oelhändler), Wezir bei drei Chalifen, zuletzt bei Mutawakkil, starb 233 (847-848) und schrieb ein الرسائل ; - al-Kasim bin Jûsuf, Bruder des Ahmad bin Jusuf, Vf. eines البسائل ; - 'Amr bin Sa'id bin Mas'ada, Wezir bei Mamûn, schrieb ein grosses کتاب الرسائل ; - Sa'id bin Wahb der Secretär, aus Persien, Vf. eines متاب الرسائل und نيوان شعم ; - al - Ḥarranî Abû'ttajjib 'Abdarrahîm bin Ahmad, Vf. eines تتاب رسائل und بناب في البلاغة Abù 'Alî al-Başîr, der mit Abû l'ainâ Satyren wechselte, Vf. von مناب رسائل und ديول und ديول شعر; - al-Jûsufî Abû'ttajjib Muhammad bin 'Abdallâh, Secretär bei Mamun, Vf. einer Blumenlese fremder und einer Sammlung eigener Sendschreiben; - die Söhne des مصر Ahmad, Muhammad und Ibrâhîm, die sämmtlich beredte Dichter waren, der Erste ausserdem Vf. eines والمذاكرة Hârûn bin Muhammad bin 'Abdalmalik az-Zajjât, schrieb ausser einem ein الرمّة ein كتاب اخبار ذي الرمّة ein كتاب رسائل 'Utman, gab vor, von den persischen Königen abzustammen, 4 Schriften; - Ibrâhîm bin Ismâ'îl bin Dàud, Vf. eines رسائل ,; - Sa'id bin Ḥamid bin المحتكان Abû 'Utmân, aus Per sien stammend, grosser Widersacher der Araber, schrieb ausser und ein Werk über den کتاب رسائل und ein Werk über den Vorzug der Perser vor den Arabern; - Hamîd bin Mibrân aus Isfahân, Secretär der Barmekiden und Vf. eines کتاب رسائل lbn Jazdâd Abû 'Abdallâh Muhammad bin Jazdâd, Wezir bei Mâmûn, Vf. eines تعرب رسائل und ديوان شعر لل بسائل Muhammad bin Mukarram, Vf. eines کتاب رسائل; - Abû Şâlih 'Abdallâh bin Muhammad, schrieh کتاب تاریخ und کتاب کتاب Sein Sohn Abû

Ahmad 'Abdallab bin Muhammad führte das Geschichtswerk seines Vaters bis zum J. 300 (beg. 18. Aug. 912) fort; - Meimûn bin Ibrâbîm und Mûsâ bin 'Abdalmalik, beide unter Mutawakkil und Vf. von Sendschreiben; - Ibn Sa'îd al-Kutrubbulî oder al-Kutrubulî Abû'lhasan Ahmad bin 'Abdallah, 3 Schriften; - Nattaha Abû 'Alî Ahmad bin Ismà'il bin al-Chasib al-Anbari, den Muhammad bin Tahir hinrichten liess, stand in Briefwechsel mit Abû'l'abbas الله al-Mu'tazz, Vf. eines كماب رسائل von ungefähr 1000 Bl. und fünf anderer Schriften; - Ibn Fudeil Abû'lhasan 'Ali bin al-Husein der Secretär, aus Persien stammend, Vf. eines الأصنام; - der in seinem Alter erblindete Abû'l'aina Muhammad bin al-Kasim bin Challad. Er starb zwischen 280 und 290 (893-902) und hinterliess 2 Schriften.

An diese bier zum ersten Mal neben einander gestellten Secretäre schliesst der Verfasser eine wörtlich aus Abū 'Ali Ibn Mukla über die Canzelredner لخضاء genommene Stelle, unter denen als erster der Chalif 'Ali, als letzter Sabba bin 'Ikal genannt wird, - ferner über die Beredten البلغاء, an ihrer Spitze Abû Marwân Geilân, zuletzt Abû Hâsim al-Ḥarrānî, vor allen aber zehn besonders ausgezeichnete, unter ihnen als erster 'Abdallah bin al-Mukaffa' und als letzter Ahmad bin Jusuf, und drei unter den Beredten der neuern Zeit (اللغاء كالمان) genannte Männer. Hierauf folgt nach derselben Quelle ein Abschnitt über die nach allgemeinem Urtheil aberkannt besten Bücher الكتب أجمع على جودول, im Ganzen sechs, darunter Kalilah wa Dimnah, dann über die verschiedenen Gegenstände, über welche geschrieben wurde .u. s. w في الهوادم, في الفنوح, في العامة, z. B. وانواع ما كتب فيه und über das, was für Könige an Könige geschrie-.u. s. w في الشوق , في الامان

Nach dieser Episode fährt der Verfasser in der gewöhnlichen Weise über die hieher gehörenden Männer berichtend fort, und erwähnt zunächst Gassan bin Abdalhamid, den Secretär des Gafar bin Suleim, unter Anderem Vf. eines الكتاب رسائل ; — Muhammad bin Abdallah bin Harb, Secretär bei mehrern Fürsten, Vf. eines کتاب رسائل ; — Bakr bin Şûd, Secretär des Jazîd bin رسالة مويدية الى الرشيد und der كتاب رسائل Mazjad, Vf. eines عندن وفاة برمكي; — Abû'lwazîr 'Umar bin Muṭarrif aus Marw stammend und Vorstand des Diwans für den Orient unter Mahdi,

Hådî und Rasîd, unter dessen Regierung er starb, 3 Schriften; al-Fadl bin Marwan bin Masargis der Christ, im Dienste des Mâmûn und Mu taşim, 2 Schriften; — al-Gahasjârî Abû Abdallâh Muhammad bin 'Abdus, 2 Schriften; - Seilama Muhammad bin al-Hasan, kam nach Bagdad, wechselte seinen Glauben und wurde auf Befehl des Mutadid lebendig verbrannt, 2 Schriften; - Ibn Abî 'lasbağ Abû 'l'abbas Ahmad bin Muhammad, 2 Schriften; -Ibn Abî'ssarh Abû 'l'abbâs Ahmad, 2 Schriften; - Ishâk bin Maslama (oder bin Salama?) ein Perser, 2 Schriften; - Mûsâ bin 'Îsâ al-Kisrawî, 2 Schriften; — Jazdagard bin مهنبدان al-Kisrawî unter Mu'tadid, 2 Schriften. - An der Spitze einer andern Classe steht Daud bin al-Garrah, Secretar des Mustain, 2 Schriften; — Muhammad bin Dâûd bin al-Garrâh Abû 'Abdallâh, Wezir des 'Abdallah bin al-Mu'tazz, auf Befehl des Abû 'lhasan bin al-Furât hingerichtet, 5 Schriften; - 'Alî bin Îsâ bin Dâûd bin al-Garrâh, dreimaliger Wezir des Muktadir, starb 334 (945 -946), 3 Werke; - dessen Sohn Abû'lkâsim Îsâ bin Alî, bewandert in griechischer Philosophie, schrieb عتاب في اللغة الفارسية; — Abû'lkâsim 'Abdallâh bin 'Alî bin Muḥammad, ebenfalls dem Geschlecht des Ibn al-Garrah angehörend, 2 Schriften; — 'Abdarraḥmân bin Îsâ, der Bruder des Abû'lhasan, Wezir unter Muttakî, 3 Schriften; — Ibn al-'Aramram Abû'lkâsim 'Abdallâh, Vf. eines كتاب الخراج; — al-Muṭawwak 'Alî bin al-Fatḥ, schrieb eine Fortsetzung des كتاب الوزراء von Muḥammad bin Dâûd al-Garrâh; — Ibn al-Hârûn, 2 Schriften; — al-Martadî Abû Ahmad bin Bist, 3 Schriften. - In dem Geschlechte des Tawâba bin Jûnus christlichen Ursprungs that sich Abû'l'abbâs Ahmad bin Muhammad bin Tawaba durch Beredtsamkeit und andere Eigenschaften bervor. Er starb 277 (890-891), 2 Schriften; — Abû 'Abdallâh Muhammad bin Ahmad bin Tawâba, Secretär des Mu tadid, Vf. eines كتاب رسائل مدون ; — Abû 'lhusein Tawaba, schrieb ein كتاب رسائد ; — Kudama bin Ga'far, ein Christ, wurde unter Muktafî billâh Muslim, ausgezeichnet durch Beredtsamkeit und durch seine Kenntnisse in der Philosophie, 12 Schriften; - Ibn Hammåda (nach anderer Lesart Ibn Hammara) Abû'lhasan Ahmad bin Muhammad, 2 Schriften; - Kalwadanî Abû'lkasim 'Ubeidallah bin Ahmad, vor 300 (beg. 18. Aug. 912) geboren, Vf. eines کتاب الخراج in 2 Redactionen vom Jahre 326 (937-938) und 336 (947-948); - Ibrâhîm bin Îsâ, ein Christ, 2 Schriften; - Abû Sa'îd Wahb bin Ibrâbîm bin Tâzâd, 3 Schriften; - Ibn Nasr Abû'lhasan 'Alî, starb nach 350 (beg. 20. Febr. 961), schrieb 2 Werke und begann viele andere ohne sie zu vollenden; - Ibn al-Bâzjâr Abû 'Alî Ahmad, Tischgenosse 39

Bd. XIII.

des Seif-ad-daula, später am Hofe des Mu'tadid, stammte aus Chorasan und starb in Haleb 352 (963-964), 2 Schriften; -Ibn Zangi Abû 'Abdallah Muhammad bin Isma'il, 2 Schriften; -al-Marzubanî Abû 'Abdallab Muhammad bin 'Imran bin Mûsa, aus Chorasan stammend, geb. 297 (909-910) und gest. 378 (988 -989), trug eine sehr grosse Gedichtsammlung von 10000 Bl. zusammen, der erste Dichter darin Bassar bin Burd und der letzte Ibn al-Mu'tazz, und eine zweite aus Abschnitten bestehende, mehr denn 5000 Bl., wo er in jeden Abschnitt (فصل) besondere Dichter aufnahm, z. B. die einen Beinamen führten, die blind oder einaugig waren u. s. w., ein Buch der Jahreszeiten كتاب الازمنة betitelte Sammlung von Dichtern von Imru'lkeis an bis zum Regierungsantritt der Abhasiden, 5000 Bl., und noch 43 andere Werke von 100 und weniger Bl. bis zu mehr denn 3000 Bl.; - Ibn al-Tustari Sa'id bin Ibrahîm Abû Ihusein, ein Christ, 4 Schriften; - Ibn Hagib an-Nu'man Abu'lhusein 'Abdal'azîz bin Ibrâhîm, besass eine ausgezeichnete Bibliothek, 6 Schriften; - as-Sabî Abû Ishak Ibrahîm bin Hilal, nach 320 (932) geb. und vor 380 (990-991) gest., hinterliess ausser einem Diwan 4 andere Schriften; - Abu Muhammad bin Jazid al-Muhallabi al-Hasan bin Muhammad, Wezir des Mu'izz-ad-daula, Vf. von 2 Diwanen; -- Ibn al-'Amid ('Umeid?) Abû Ifadl, 2 Schriften; - as-Sahib Abû'lkasim bin Abbad, 8 Schriften. - An der Spitze einer andern Classe steht Hafsaweih, der zuerst über die Grundsteuer (خراج) schrieb und ausserdem ein کتاب الرسائل verfasste; - Ibn 'Abdalkahm 1) Ahmad bin Muhammad bin 'Abdalkarîm bin Abî Sahl al-Ahwal Abû l'abbàs, starb 270 (883-884) und schrieb غ الحراج; — Ibn al-Màsita Abù 'lhasan 'Ali bin al-Husan, lebte um die Mitte des 4ten Jahrhunderts, 3 Schriften: -Ibn Bassar Ahmad bin Muhammad bin Suleiman, 2 Schriften; -'Abdallah bin Hammad Ibn Marwan, 3 Schriften; - Muhammad bin Ahmad bin 'Ali bin Chijar, Vf. eines تقاب الحراج; - Ibn Sarih lshâk bin Jahja, ein Christ, geb. 300 (912-913), lebte nach 377 (987-988), 5 Schriften; - Abû Abdallah Muhammad bin 'Abdallah aus Isfahan mit dem Beinamen Bah, kam nach Bagdad und schrieb 4 Werke; - Abu Muslim Muhammad bin Bahr aus Isfaban, 2 Schriften; - Ibn Tabataba al-'Alawî, 4 Schriften; -Deimurtî 2) der Grammatiker. schrieb إلكاب : \_\_

<sup>1)</sup> Eigenthümliche Zusammensetzung mit مجدد [Da وهذا keine hier passende Bedeutung hat, sollte das Richtige vielleicht عبد الله seyn? F1.]

<sup>2)</sup> ديمرت eine zu Isfahan gehörende Ortschaft. Im Lex. geogr.

اللسري Abû'l'awâdil, schrieb كتاب البراعة واللسري - Abû Husein Muhammad bin 'Alî al-Işfahânî ad-Deimurtî, 2 Schriften; - 'Abdarrahman bin Îsa al-Hamdânî, Vf. eines كتاب الالفاظ ; — Ibn 'Abdikan المككار Muhammad, Secretär der Tuluniden, Vf. eines رسائيل — Ibn Abî'lbağl Muḥammad bin Jahjà Abû'lhusein, gab vor, aus Isfahân abzustammen, Wezir unter Muktadir, 2 Schriften; — Muhammad bin al-Kâsim al-Karchî, schrieb einen Diwan Gedichte und einen Diwan Sendschreiben; - al-Bähit an mu'tas al-'ilm (der über die schwierigsten Wissensgegenstände Forschende) Muhammad bin Sahl al-Marzuban aus Karch, 13 Schriften; — Abû Sa'îd 'Abdarrahmân bin Ahmad aus Isfahân, 3 Schriften; — Gîhânî Abû 'Abdallâh Ahmad bin Muḥammad, Wezir in Chorasan, 4 Schriften; — Abû Zeid al-Balchî Ahmad bin Sahl, bewandert in griechischer Philosophie, die er auch in seinen Schriften zur Geltung brachte, und deshalb der Ketzerei (الملك) verdächtig, 43 Werke; - Abû'lkâsim al-Bustî (Andere البشتي), Vf. von 6 Werken, von denen unser Vf. keines sah; -Hamza bin al-Hasan, aus Isfahan abstammend, 8 Schriften; -Hukmaweih bin 'Abdus, 2 Schriften; - Samaka Muhammad bin 'Alî bin Sa'îd, der Lehrer des Ibn al-'Amîd und Vf. von اخبار Kuśagim Abû'lfath Mahmûd bin al-Husein, 3 Schriften, darunter der Diwan seiner Gedichte; - Chusknakah (Chusknanah?) 'Ali bin Wasif Abû'lhasan der Secretar, aus Bagdad, wo er sich auch grossentheils aufhielt, begab sich später nach Mosul, wo er als Freund unsers Verfassers starb, 3 Schriften; -Abû Kabîr al-Ahwazî Ahmad bin Muhammad bin al-Fadl, schrieb مناقب الكتّاب; - Abû Numeila an-Numeilî oder nach Andern an-Namli, Vf. eines والامرات للخلفاء والامراء

Die dritte Unterabtheilung des dritten Buchs giebt Nachricht über die Tischgenossen, Gesellschafter, Literaturkundigen, Sänger, lustigen Brüder, Schmarotzer, Spassmacher und die Namen ihrer Schriften عنه اخبار الندماء والخلساء والادباء والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة والمناعدة

<sup>1)</sup> Das Wort مفاده ist unstreitig eine Zusammensetzung aus المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعادد

zu den hieher gehörenden Persönlichkeiten selbst über und nennt zuerst

Ishâk bin Ibrâhîm al-Mausilî, der wie sein Sohn und sein ganzes Geschlecht dieser Kategorie beizuzählen ist. Sein Vater Ibrâhîm bin Meimûn (sein eigentlicher Name Ibn Mâhân wurde in Ibn Meimûn umgewandelt), geb. 125 (742-743), stammt aus Persien und starb in Bagdad 188 (804), 64 J. alt. Sein Sohn Ishak wurde 150 (767-768) geboren und starb 235 (849-850), 85 J. alt, floh aus Persien nach Kufa und war in vielerlei Wissensgegenständen bewandert, besonders aber in der Kunst des Gesanges, 32 Schriften. Ueberdies knüpft sich an seinen Namen die Frage über den eigentlichen Verfasser des كتاب الاغاني الكبير, indem auch unserm Ishâk ein solches beigelegt wird. Unstreitig liegt eine Verwechslung zu Grunde, deren Auseinandersetzung bier zu weit führen würde. Mit Recht weist unser Verfasser bekannte كتاب الشركة bekannte und in 10 Theile zerfallende Werk bin und führt von jedem

dieser Theile den Anfang an. Dieses Werk gehört unbestritten dem Ishak an, der ausserdem in besondern, اخبا betitelten Schriften Nachrichten über acht Dichter mittheilt; - Hammad bin Ishak mit dem Beinamen al-Barid, 8 Schriften. - Das Geschlecht Munaggim gehört nicht weniger hieher. So Abu Mangur Aban, der in naher Verbindung mit al-Fadl bin Sahl stand; ebenso sein Sohn Jahja und dessen Kinder Muhammad, 'Ali, Sa'îd und Hasan, von denen vorzugsweise sich der letztere durch

كتاب اخبا, الشعراء Schrift und Wort auszeichnete. Er schrieb ein الشعراء und starb in Surrmanraa mit Hinterlassung von 6 Söhnen; -Abû'lhasan 'Alî bin Jahjâ bin Abî Manşûr, der Astronom und Tischgenosse des Mutawakkil und dessen Nachfolger bis auf Mu'tamid. Er starb 275 (888 –889), 3 Schriften; — sein Sohn Abû Ahmad Jahjâ bin 'Alî bin Jahjâ, geb. 241 (855–856) und gest. 300 (912-913), Tischgenosse des Muwaffak und der Chalifen nach ihm, Scholastiker und Mutazilit. In letzterer Richtung sind auch seine Bücher geschrieben, von denen das

-sein Sohn Abû'l كتاب الـباهر في اخبار شعرآء مخصرمي الدولتين

dieses الصفادنة الصفادمة lese ich auch, statt الصفاعنة Plur. von مفدات, einer der صفدات d. h. Schläge mit der hohlen Hand bekommt. Einzeln genommen bezeichnen die beiden Wörter zwei Arten, paronomastisch verbunden aber die ganze Gattung der "Plagipatidae" des Plautus, — jener Leute des Ostens wie des Westens, die den Muth und das Talent besassen für einen guten Freitisch Glimpf und Schimpf mit heiterer Stirn hinzunehmen und dabei immer auch noch möglichst witzig zu seyn. Fl.]

hasan Ahmad, der ausserdem 4 Schriften verfasste, vollendete; -Abû 'Abdallâh Hârûn bin 'Alî bin Ahmad, der 288 (901) jung starb, 3 Schriften; - Abû 'lhasan 'Alî bin Hârûn bin 'Alî bin Jahja, geb. 277 (890-891) und 76 J. alt gest. 352 (963-964), der Lehrer unsers Verfassers und Tischgenosse mehrerer Chalifen, 8 Schriften; — Abû 'Îsâ Ahmad bin Alî bin Jahjâ, Vf. eines Abû 'Abdallâh Hârûn bin 'Alî bin Hâ-rûn, schrieb ختصر في الأغاني; — Ḥamdûn bin Ismấ'îl bin Dâûd und sein Sohn Ahmad bin Hamdûn, Vf. eines كتاب الندماء جلساء, - Abû Hiffân al-Muhazzamî (oder Mihzamî?), 2 Schriften; - Junus bin Suleiman der Secretar, bekannt unter dem Namen Junus der Sänger, aus Persien stammend, lebte bis zur Regierungszeit der Abbasiden und schrieb viel über Gesang und Sänger, 3 Schriften; - Ibn Bana Amr bin Muhammad, so genannt von seiner Mutter Bana, Gesellschafter des Mutawakkil, lebte bis zur Regierungszeit des Muctadid in Bagdad und theilweise in Surrmanraâ und starb 278 (891-892); - Nasbî Hasan bin Mûsâ, Vf. eines Buchs der Gesänge nach alphabetischer Ordnung, das er für Mutawakkil sammelte. Ausserdem schrieb er noch جردات المغنيين; - Abû Ḥaśîśa Muḥammad bin ʿAlî Abû Ga'far, ein Umajjade, geschickter Theorbenspieler (طنبورى), Vf. von 2 Werken, wovon eins إخبار الطنبوريين; - Gaḥẓa Abû'lhasan Ahmad bin Ga'far, bedeutender Theorbenspieler, aber unrein an Seele und Körper. Er starb in Wâsit 322 (934), 7 Schriften; - Ibn Abî Tahir Abû'lfadl Ahmad, aus Chorasan stammend, aber in Bagdad 204 (819-820) geb. und 280 (893 -894) gest., hinterliess 35 Schriften und ausserdem eine ganze Reihe Blumenlesen (اختيارات) von verschiedenen Dichtern; dessen Sohn 'Ubeidallâh Abû 'lhasan setzte mehrere Werke seines Vaters fort, z. B. seine Geschichte Bagdads, die er bis auf Muktadir herabführte; ausserdem schrieb er noch 2 Werke; -Abû'nnagm Hilal aus Anbar stammend, dessen Sohne Salih und Ahmad und deren Bruderssohn Abû 'Aun Ahmad, der 2 Werke veröffentlichte, sämmtlich hieher gehören; - Abû Ishâk Ibrâhîm bin 'Abî 'Aun, Vf. eines auch dem Abû 'Aun Ahmad zugeschriebenen كتاب النواحى في اخبار البلدار. und 5 anderer Schriften; lbn Abî'lazhar Abû Bakr Muḥammad bin Aḥmad al-Bûśangt, war im J. 313 (925-926) 30 J. alt, 3 Schriften; - Abû Ajjûb al-Madînî Suleimân bin Ajjûb, ein bedeutender Gesangskünstler und Vf. von 15 Werken; — at-Ta'labî Muhammad bin al-Hârit, 3 Schriften; - Ibn al-Harûn Muhammad bin Ahmad bin al-Husein, aus Bagdad stammend, 8 Schriften; - Ibn Ammad at Takafi

Abu'l'abbas Ahmad bin 'Ubeidallah, Gesellschafter mehrerer Grossen und Vf. von 14 Werken; -- Ihn Churdadbah Abu'lkasim 'Ubeidallah bin Ahmad, wurde aus einem Parsen unter den Barmekiden ein Muslim und Tischgenosse des Mu'tamid, 8 Werke; -as-Sarachsi Abû 'Ifarag Ahmad, 4 Schriften; - Ga far bin Hamdau al-Mausili Abû'lkasim, sehr gelehrter Schafit und abgesehen von seinen juristischen Schriften Vf. von 4 schöngeistigen Werken; -Abû Dijà an-Nasîbî Biśr bin Jahja bin Alî aus Nasîbîn, 4 Schriften; - Ibn Abî Mansûr al-Mausilî Jahja, 4 Schriften, darunter ein alphabetisches Buch der Gesänge; - Ibn al-Marzuban Abû 'Abdallah bin Chalaf, 17 Werke; - al-Kisrawi Ali bin Mahdi Abû'lhusein, 4 Schriften; - Ibn Bassâm'Alî bin Muḥammad bin Nasr der Dichter, 5 Schriften; - al-Marwazi Gafar bin Ahmad Abû'l'abbas, der zuerst ein unvollendet gebliebenes Werk unter dem Titel في المسالك والمالك schrieb. Er starb in Ahwaz, seine Bücher aber wurden 294 (906-907) zum Verkauf geschafft, 6 Schriften; - Abû Bakr as - Sûlî Muhammad bin Jahja, Büchersammler, Tischgenosse des Radi und berühmter Schachspieler, lebte bis zum J. 330 (beg. 26. Sept. 941) und starb, von den Anhängern des Ali verfolgt, versteckt in Basra, 18 Werke, darunter höchst bedeutende; al-Hakîmî Abû Abdallâh Muhammad bin Ahmad, 4 Schriften.

Zu einer andern Classe gehören Abû'l'abbas oder wohl richtiger Abû'l'anbas as Samari Muhammad bin Ishak aus Kufa, Richter von Samira, ein lustiger Bruder und Schwänkemacher doch dabei in den schönen Wissen- ومن اهل الفكاهات والمراطوات schaften und der Astronomie unterrichtet und Tischgenosse des Mutawakkil und des Mu'tamid, bis zu dessen Zeit er lebte, 39 Schriften, darunter astronomische und astrologische; - Abû Hassan an-Namli Muhammad bin Hassan, Arzt und Schöngeist, lebte im Umgang mit Mutawakkil, 5 Schriften; - Abù'l'abar al-Hasimî Muhammad bin Ahmad, in Wissenschaft und aller mechanischen Kunst höchst unterrichtet und geschickt, starb an einem gewaltsamen Sturze vom Dache im J. 250 (864-865), 5 Schriften; - Ibn aś-Sah az-Zahirî Abu'lkasim 'Alî bin Muhammad, höchst witzig, 12 Schriften; - al-Munadakî جالمان المادي 2 Schriften; — الكتمات zur Classe des Abû'l'anbas und Abû'l-'abar gehörend, 4 Schriften; — Girâb-ad-daula Ahmad bin Muhammad Abu'l'abbas, Vf. eines كتاب النوادر والمضاحك , ein grosses Werk, das noch den besondern Titel führt ترويح الأرواح , und Theorbenspieler; - al-Barmakî, Secretar des Abu Ga'far bin Abbasa, 2 Schriften; - Ibn Bakr aś-Śîrazî, 2 Schriften. — Zu einer andern Classe, die spätern Schriftsteller aus verschiedenen Orten umfassend, gehören ibn al-Fakîh al-Hamdanî Ahmad, 2 Schriften; — 'Ubeidallah bin Muham-

mad bin Abdalmalik, 2 Schriften; - Ibn oder Abû Mu'tamir Zeid bin Ahmad bin Zeid, schrieb البلاغة وتلقيح البلاغة وتلقيح البلاغة al - Mas'udî Abu'lhasan 'Alî bin al - Husein aus dem Magrib, vom Geschlechte des Historikers Mas'udî, 5 Schriften; - al-Ahwazî Abû Bakr Muḥammad bin Ishāk, 2 Werke; — as-Sumeisātî Abû'lhasau 'Alî bin Muhammad al-'Adawî, aus Sumeisât in Armenien, bedeutender Dichter, Tischgenosse des Nasîr-ad-daula und Zeitgenosse unsers Verfassers, 5 Werke; - Muhammad bin Ishâk as-Sarrag aus Nisabur, 3 Schriften; - Ibn Challal al-Ramahurmuzî Abû Muḥammad al-Ḥasan bin Abdarraḥmân, schrieb in der Weise des Gâhiz, 12 Schriften; - Amidî al-Ḥasan bin Bisr bin Jahja aus Basra, kurz vor unserm Verfasser lebend, 10 Schriften.

die über ihre الشطرنجيتون Unter den Schachspielern und كتاب الشط,ني und عنا auf mit كتاب الشط,ني und ar-Râzî, der mit dem Genannten vor Mu- ; كتاب النرق واسبابها tawakkil spielte, Vf. eines كتاب الشطرنج ; — aṣ-Ṣûlî Abû Bakr Muḥammad bin Jaḥjâ, der 2 Recensionen seines كتاب الشطرنج herausgab; - Laglag Abû'lfarag Muhammad bin Ubeidallah, ging nach Śîrâz zu 'Adud-ad-daula und starb daselbst zwischen 360 - 370 (970 980); -- Ibn al-Iklîdisî Abû Ishâk Ibrâhîm bin Muḥammad, schrieb ein جموع في منصوبات الشطرنج Karîş al-Garrahî der Sänger, starb 324. (935-936) und schrieb کتاب ungefähr 1000 Bl.; - Ibn Tarchân صناعة الغناء واخبار المغنيين Abû 'lhasan 'Alî, 4 Schriften.

Wiewohl wir schon vielen Dichtern und noch mehrern Gedichtsammlern begegnet sind, so stellt sich doch das vierte Buch die Geschichte der Dichtkunst und der Dichter zur besondern Aufgabe in zwei Unterabtheilungen, von denen die erste die alten Dichter, die Ueberlieferer der Gedichte derselben, ihre Diwane und die Namen der Gedichte der Stämme und ihre صنّاء اشعار القدماء واسماء الرواة Sammler und Verfasser und die , عنه ودواوينه واسمآء اشعار القبآئيل ومن جمعها والفها zweite die neuern Dichter, den äussern Umfang ibrer Gedichte, die fruchtbarern und die weniger اشعار المحدثين ومقدار fruchtbaren Dichter unter ihnen .umfassi حجم شعر كلّ شاعر والمكثر مناه والمقلّ

Der erste Abschnitt nennt die Dichter vor und

nach dem Islam bis zum Anfange der Regierung der Abbasiden, die Sammler ihrer Diwane und die Namen ihrer Ueberlieferer. Erwähnt wurden bereits Abü 'Amr aś-Śeibànî, Châlid bin Kultum, Muḥammad bin Ḥabîb, Ṭùsî, Asmaʿî, Ibn al-Aʿrâbî, und so beginnt der Verfasser mit Imru'lkeis und Zuheir bin Abî Sulmâ und deren Ueberlieferern, und wendet sich hierauf zu den Dichtern, deren Gedichte Abū Saʿid Sukkarî auf höchst gelungene Weise und ausser ihm Abū 'Amr aś-Śeibànî, Aṣmaʿî und Ibn as-Sikkît gesammelt baben. Unter diesen Dichtern bildet Ġarîr und seine Gegner, inwiefern sie Streitgedichte wechselten, eine ganz besondere Gruppe. Am Schlusse dieser ersten Unterabtheilung werden die Stämme genannt, deren Dichter dem Sukkarî würdig schienen, ihre Gedichte in seine Sammlungen aufzunehmen.

In der zweiten Unterabtheilung kommen, wie bemerkt, die neuern Dichter an die Reihe, und der Verfasser macht ganz besonders, was auch für uns wichtig ist, darauf aufmerksam, dass, wenn er sagt, dass das Gedicht von irgend Jemand z. B. 10 Blätter umfasse, er sogenannte Suleimansche Blätter meine, die 20 Zeilen auf der Seite enthielten. - Er beginnt mit Baśśâr bin Burd, der den Beinamen al-Mura "at (الرعث) fübrt und aus Persien stammen soll. Der Verfasser sah von seinen Gedichten ungefähr 1000 getrennte Blätter; - Ibn Harma Ibråhîm bin 'Alî, ungefähr 200 Bl. einzelne Gedichte, aber in der planmässig geordneten (صنعة) Sammlung des Sukkarî ungefähr 500 Blätter; - Abû'l'atahija, von dessen Gedichten unser Verfasser einige zwanzig Hefte in Mosul sah; es mögen aber wohl im Ganzen dreissig sein; - Abû Nuwas, gest. 200 (815-816) oder 197 (812-813), dessen Gedichte Mehrere sammelten, wie Jahja bin al-Fadl, Abû Jûsuf Ja'kûb bin as-Sikkît, der dazu einen Commentar' von 800 Bl. schrieb, Abu Sa'îd Sukkarî, der zwei Drittel der Gedichte in einem Bande von 1000 Bl. vereinigte. Andere trafen eine Auswahl aus seinen Gedichten mit Hinzufügung seiner Lebensgeschichte. Nur Abu 'lhasan as-Sumeisati schrieb eine Vertheidigung und fügte der Auswahl seiner Gedichte Betrachtungen über deren Schönheiten hinzu; - Muslim bin al-Walîd, Zeitgenosse unsers Verfassers, ungefähr 200 Blätter alphabetisch geordneter Gedichte; - Marwan bin 'Ali Hafsa ar-Rasîdî, der wie die folgenden Dichter von Abû Ḥafsa I. Jazîd an, der zur Zeit des Chalifen Utman lebte, und sein Sohn Jahja nur wenig Gedichte verfasste. Der Urenkel Marwan bin Suleimån bin Jahja hinterliess eine Sammlung von ungefähr 300 Bl., und dessen Enkel Marwân bin Abî'lganûb bin Marwân 150 Bl.; -Muhammad bin Marwan bin Abî'lganûb, ungefahr 50 Bl.; - Fatûh bin Mahmud bin Marwan, ungefabr 100 Bl.; - Abu Suleiman

Idrîs bin Suleimân bin Abî Hafsa, ungefähr 100 Bl.; - Muḥammad bin Idrîs شاعر مقلّ, ungefähr 100 Bl.; — Abû 'ssimţ 'Abdallah bin as-Simt, ungefähr 100 Bl.; - Razîn bin Suleiman, nur I Gedicht; - 'Alî bin Razîn, ungefähr 50 Bl.; - Di'bil bin 'Alî al-Chuzâ'î, ungefähr 300 Bl., von Sûlî redigirt; schrieb ausserdem عبقات الشعرآء und عبقات الشعرآء — al-Husein bin Di'bil, ungefähr 200 Bl.; - Abû'ssîs Muḥammad bin 'Abdallah bin Razîn, ungefahr 150 Bl.; - 'Abdallah bin Abî 'ssîs, ungefähr 70 Bl. - Unter den Nachkommen des vorher erwähnten Abû'l'atabija werden als Dichter erwähnt sein Sohn Muhammad Abû 'Abdallâh, 'Atâhija beigenannt; — Muḥammad bin Abî 'Ujeina, ungefähr 100 Bl.; - Salm bin 'Amr al-Chasir, ungefähr 150 Bl. Es folgen noch 25 Dichter, von denen allen der Umfang ihrer Gedichte angegeben ist. An sie schliesst sich Busr bin al-Mutamir an, der im fünften Buch abermals erwähnt werden wird. Er wandelte einzelne Ideen aus Büchern so zahlreich in dichterische Form um, dass von dieser Gattung 24 dichterische Werke, jedes unter einem besondern Titel, aufgezählt werden. - Dreizehn andere Dichter mit Angabe des Umfangs ihrer Gedichte bilden den Uebergang zu den Dichtern unter den Umajjaden, deren 26 genannt werden, als der erste Umajja bin Abî Umajja und als der letzte Abû Hasim al-Muttalibî; - Aban bin Abdalhamîd bin Lâhik, der viel aus dem Persischen übersetzte, darunter Kalîlah wa Dimnah und as-Sindibad. - Die Dichter 'Abdalhamid bin 'Abdalhamîd der Bruder des Aban, sein Vater Abû 'Abdalhamîd, sein Sohn Hamdan, Lahik bin 'Abdalhamid, 'Abdalhamid After sind alle demselben Geschlecht entsprossen. Fünf und dreissig einzelne Dichter folgen ihnen, und an sie schliesst sich das Geschlecht des Abû 'Ujeina al-Muhallabî an, aus dem 9 Dichter genannt werden.

Unter den Frauen, den Freien wie den Sklavinnen, steht an der Spitze 'Ulajja die Tochter des Mahdî mit 20 Blättern; dreizehn andere reihen sich ihr an. - Drei und siebenzig Dichter bilden einen neuen Kreis, den das Geschlecht des Mu'addil (bei Ibn Kuteiba معذل) bin 'Ailân in Basra mit mehrern Gliedern begrenzt. Ihm reihen sich abermals mehr als 30 Dichter an, unter ihnen der Sammler der Hamasa, Abû Tammam Habîb bin Aus, der ausserdem noch drei audere Blumenlesen zusammentrug. Seine eigenen Gedichte füllten bis zur Zeit Suli's 200 Bl. Dieser redigirte sie alphabetisch auf ungefähr 300 Bl. Dasselbe that 'Alî bin Ḥamza al-Isfahanî auf ausgezeichnete Weise nicht alphabetisch, sondern nach den Gattungen; - al-Buchtarî al-Walîd bin 'Ubâda, dessen Gedichte bis zur Zeit Sûlî's nicht alphabetisch geordnet waren. Dieses that er, während 'Alî bin Hamza al-Iş-fahânî sie nach den Gattungen redigirte. Ausserdem verfasste

Buchtarî noch ein الشعراء : - Ibn ar-Rûmî 'Alî bin al 'Abbas bin Gureig, dessen Gedichte Suli alphabetisch ordnete, und Abû'ttajjib Warrak bin 'Abdûs aus allen Abschriften sammelte und jede der alphabetisch geordneten Abschriften um 1000 Verse vermehrte. Ausserdem hatte Ibn ar-Rûmî zwei Diener (علاء), deren Gedichte je 100 Bl. umfassen. - Nach Erwähnung von noch 2 Dichtern zu je 100 Bl. geht unser Verfasser auf die Namen der Dichter-Secretäre الشعراء الكتاب über unter Anleitung des Abû'lhusein Ibn al-Hagib an-Nu man in seinem Buche. Es sind deren mehr als 140, doch werden sie, wie bemerkt, nur dem Namen nach, gewöhnlich aber mit Angabe des Umfangs ihrer Gedichte aufgeführt. Zugleich gab Ibn al-Hagib von allen eine Auswahl ihrer Gedichte.

Den Dichter-Secretären folgen die Namen der neuern Dichter vom J. 300 (beg. 18. Aug. 912) an, die nicht Secretäre waren, bis zur Zeit, wo unser Verfasser schrieb 1). Zahl beträgt mehr als dreissig, darunter einige die am Hofe des Seif-ad-daula lebten; - ferner die beiden Dichter aus Châlidija, einem Quartier von Mosul, Abû Bakr und Abû Utmân الخالديان. von denen 6 Werke genannt werden; - und as-Sari bin Ahmad al-Kindi aus Mosul, dessen Gedichte über 300 Bl. füllen.

Hieran reihen sich drei syrische Dichter: Abû'lgûd, Abû Miskîn und al-Chalî', die vor den ebengenannten lebten, ferner die über die fremdartigen Ausdrücke (الغريب) im Koran und der Sunna verfassten Kasiden, einige Kasiden auf Hamza (القصائد) المهموزان), Kasiden und prosaische Schriften über das klagende Girren der Tauben und ihrer Gattungsverwandten ( (انسابه), und endlich ein Verzeichniss von Schriften über die schönen Wissenschaften (אונטוף) von Leuten, über welche so wie über ihre Verhältnisse unser Verfasser sich keine hinlängliche Kenntniss verschaffen konnte. Es sind deren gegen vierzig, und ausserdem 23 Abhandlungen, die nicht im Einzelnen mit den السائل التي لم جبر د درها) Namen ihrer Verfasser bezeichnet waren (بذكر اربابهنا

Hier schliesst der Pariser alte Codex mit den Worten, dass das (nach seiner abschriftlichen Anlage) der erste Theil علىء الأول

<sup>1)</sup> Aus einzelnen Angaben hier geht bervor, dass unser Verfasser noch nach 400 (1009) am Leben war.

sei und dass diesem, so Gott wolle, das fünfte Buch folgen werde. Wo nun aber die Fortsetzung dieses Codex zu finden oder ob sie verloren gegangen ist, wird allem Anschein nach unbekannt bleiben, zumal das von Hottinger gebrauchte und in seinem Besitz befindliche Exemplar, das vielleicht mit dem Pariser in naher oder nächster Verwandtschaft stand - denn Hottinger scheint nur im Besitz der letzten 6 Bücher gewesen zu sein — schon im J. 1729 spurlos verschwunden war 1). Leider fehlt in allen europäischen Abschriften und, soviel sich bis jetzt herausgestellt hat, auch in den Handschriften der Bibliotheken Constantinopels der Anfang des fünften Buchs, das in fünf Unterabtheilungen zerfällt, von denen in der neuesten Pariser Abschrift die ganzen vier ersten fehlen. In meinem Manuscripte geht nur der Anfang der ersten Unterabtheilung ab, und ich vermuthe, dass der mangelnde Theil uicht von grossem Umfange ist, vielleicht nur wenige Blätter beträgt. Auch zum Ersatze dieses Defects habe ich alle denkbaren Schritte gethan, weiss aber nicht, ob sie zum Ziele führen werden. Die Handschriften des Werkes sind so selten, dass alle Bemühungen der von europäischen Staaten, besonders von Russland im Orient angestellten Consuln und Agenten zur Erlangung eines Manuscripts bis jetzt ebenso ergebnisslos waren, wie es ja auch allen neuern Handschriftensammlungen, deren in den letzten Jahren so bedeutende nach Europa gekommen sind, abgeht.

Es handelt aber das fünfte Buch von dem Kalâm und في الكلام den Lehrern und Schriftstellern desselben ein Gegenstand arabischer Wissenschaft, dessen grosse, والمتكلّمين Wichtigkeit auf philosophischem und religiösem Gebiete eine Geschichte seines Ursprungs und seiner anfänglichen Ausbildung gerade in dem vorliegenden Werke ungern vermissen lässt. - Die Begriffsbestimmung des Kalâm ist nach dem verschiedenen Standpuncte der muslimischen Gelehrten eine verschiedene, da die Einen das Wesen Gottes und seine Eigenschaften, zum Theil mit Hineinziehung der von dem Willen Gottes abhängigen und in seinem Bewusstsein vorhandenen, auf das gegenwärtige und zukünftige Leben sich beziehenden Dinge im Allgemeinen, ihm als Gegenstand zuweisen, ihn also rein philosophisch fassen, die Andern aber durch den Zusatz "nach Vorschrift des Islam" die unbeschränkte Forschung über die göttlichen Dinge (العلم) علم الالهيّات oder علم الالهيّان) von seinem Begriffe ausschliessen und seine Objecte auf das Wesen Gottes und die erwähnten Dinge

<sup>1)</sup> Vgl. Histoire critique de Manichée et du Manichéisme. Par Mr. de Beausobre. I, S. 238. Anm. (2).

im Sinne der Lehre des Koran, also rein vom muslimischen Standpuncte aus, beschränken. Gerade der Kalam, d. h. also im Allgemeinen die scholastische Erörterung der Grundlehren des Islam, brachte die meisten Spaltungen in sein System, wie uns darüber am sichersten und ausführlichsten die Mawakif von 'Adudad-din al-Igî und Sahristanî in seinem Werke über die philosophischen Schulen und Meinungen belehren.

Die erste Unterabtheilung handelt von dem Anfange oder der Entstehung des Kalâm und dessen was ihn betrifft, so wie von den Lehrern und Schriftstellern desselben, die aus den Mutaziliten und der Secte der Murgia hervorgingen, und endlich von den Büchern die dieselben verfassten في المنتهاء المناء كتبها والمرحثة واسماء كتبها والمرحثة واسماء كتبها

Zuerst - naturlich bleibt ungewiss, wer vorher genannt ist - tritt uns al-Wasiti Abû 'Abdallah Muhammad bin Zeid, einer der grössten metaphysischen Dialektiker und Gründer einer besondern Schule, entgegen. Zu seinem Hauptlehrer hatte er Abû 'Alî al-Gubbâî, während er selbst den Metaphysikern oder bezeichnender den Scholastikern Bagdad's متكلّم بغداد zugezählt wird. Er war ein Hauptgegner des Niftaweih, dem er neben Andern zum Vorwurf machte, dass er sich in dem Kalam an die Lehre des Ignoranten an-Nasi halte. Wasiti starb 306 und ein كتاب اعجاز القرآن und hinterliess ein كتاب اعجاز القرآن Unter seinen Schülern wird ein Abu l'abbas als Vf. eines قتاب الارادة genannt. — Einer der geachtetsten Mutaziliten war Abû Bakr Ahmad bin 'Alî, genannt Ibn al-Ichsîd, der den grössten Theil seines Besitzthums der Wissenschaft und ihren Anhangern zuwandte. Er starb 326 (937-938), und hinterliess 6 Schriften und eine Anzahl Schüler, von denen fünf namentlich aufgeführt werden; - al-Huseini Abu'lhusein 'Abdalwahîd bin Muhammad, Schüler des Abû 'Alî al-Gubbaî. - Der schon unter den Grammatikern genannte Abû'lhasan 'Alî bin 'Îsâ schrieb auch mehrere Werke über den Kalam, die aber in den his jetzt zugänglichen Handschriften nicht erwähnt sind. --Andere Mutaziliten sind Abû Ishak Ibrahîm bin Muhammad bin 'Ajjàs, 2 Schriften; - al-Hasan bin Ajjûb, der ein Sendschreiben an seinen Bruder 'Ali zur Widerlegung der Christen verfasste; - Ibn Rabah Abû Imrân Mûsâ, Schüler des Ibn al-Ichsîd und Seimari, soll zur Zeit unsers Verfassers sich in Fostat aufgehalten haben; - Ibn Sihab Abu'ttajjib Ibrahim bin Muhammad bin Sihab, Schüler des Balchî und Chajjat, starb nach 350 (961

-- 962) in hohem Alter mit Hinterlassung eines کتباب مجالس الفقها: - Ibn al-Challâl Abû 'Umar Ahmad bin Muhammad bin Hafs, geb. in Basra, Zeitgenosse unsers Verfassers und zuletzt Richter in Tikrît, schrieb ein كتاب الاصول und عباب المتشابع يا كتاب المتشابع Abû Hâsim 'Abdassalàm bin Muhammad, kam 314 nach Bagdad und starb 321 (933), 10 Schriften; — Ibn Challad al-Basri Abû 'Alî Muḥammad, des Vorigen Schüler und Vf. eines كتاب الاصول. Der Gründer und das Haupt einer angesehenen Schule seiner Glaubensrichtung war Abû 'Abdallah al-Husein bin 'Alì, bekannt unter dem Namen al-Gu'al und al-Kâgadî, geb. in Basra 308 (920-921), im Recht ausserordentlich bewandert und vorzugsweise in Chorasan hochangesehen, starb in Bagdad 399 (1008 -1009) und hinterliess vier bedeutende Streitschriften in Bezug auf den Kalam und vier andere mit Berücksichtigung seiner Ansichten ausser den juristischen, die später erwähnt werden.

Die zweite Unterabtheilung hat es mit den Mutakallimûn unter den Schiiten aus der Secte der Imâmîja und Zeidîja zu thun. In dem Streite des Talha und Zubeir gegen 'Ali nannte dieser seine Anhänger Si'a, bezeichnete sie aber noch ausserdem mit den Namen al-Asfijâ, al-Aulijâ, Surtat al-chamîs und al-Ashâb, sie so gewissermassen in bestimmte Classen gliedernd. - Der Urenkel seines treuen Anhängers Mutîm, der als der erste über das Dogma des Imamats, des eigentlichen Zankapfels, im Sinne der Mutakallimûn schrieb, war 'Alî bin Ismâ'îl bin Mutîm im \_ كتاب الاستحقاق Ausserdem verfasste er ein كتاب الامامة \_ \_\_\_ Ein Zweiter der über das Imamat schrieb war Abû Muhammad Hiśâm bin al-Hâkim aus Kufa, der nach Bagdad übersiedelte, ein Anhänger des Abû 'Abdallâh Ga'far bin Muhammad und der Barmekiden, nach deren Sturz er sich nach Karch begab und in der Zurückgezogenheit wahrscheinlich unter Mamun starb, nachdem er mehr als ein Viertelhundert Werke geschrieben hatte; — Abû Ga'far Muhammad bin an-Nu'mân mit dem Beinamen Seitan at - tak, den die Schilten in Mumin at - tak umwandelten, ein Auhänger des Gafar bin Muhammad, 4 Schriften; - as - Sakkâl (oder as - Sakkâk?), Schüler des Hiśâm, von dem er in einzelnen Ansichten abwich, 4 Schriften; -Ibn Kubba Abû Ga'far bin Muhammad, scharfsinniger Schiit, 2 Schriften. - Einer der grössten Schiiten war Abu Sahl Isma'îl bin 'Alî bin Nûbacht, den Abû'lhasan an-Nasî seinen Lehrer nennt, 21 Schriften. Auch sein Bruder Abu Ga'far war Schriftsteller; - Abû Muhammad al-Hasan bin Mûsâ an-Nûbacht, Schwestersohn des Abû Sahl, um den sich eine Anzahl Uebersetzer griechischer philosophischer Schriften vereinigte, wie Abû Utmân ad-Dimaskî, Ishâk, Tabit und Andere. Schiiten und Mu-

taziliten stritten sich um seine Genossenschaft. Er hinterliess 7 Schriften; - Sûsangirdî Abû 'lhasan Munammad bin Bisr al-Hamdûnî, schrieb الايقاد في الأمامة للماد للمادي Unter den Aeltern wird noch erwähnt at-Tatarî und dessen Buch قر الأمامة sehr gelobt; - Hiśam al-Gawaliki; - Abu Malik al-Hadrami Ibn Mumallak al-Isfahànî und 1) Abû 'Abdallab bin Mumallak al-Isfahànî, einer der Mutakallimun unter den Schiiten, der mit Abu 'Ali alund كتاب الأمامة gelehrten Verkehr hatte, schrieb ein كتاب الأمامة und Anderes; Abû'lgeis bin al-Churasanî Muzaffar; — Abû'lhusein 'Alî bin Wasîf, mit dem Beinamen an-Nasî aş-Şagir, der auch Dichter und Schriftsteller war; - Ibn al-Mu'allim Abû 'Abdallah. Zeitgenosse unsers Verfassers und Haupt der Mutakallimun unter den Schiiten, im hohen Grade scharfsinnig; doch ist von seinen Schriften keine namentlich aufgeführt.

Unter der Secte der Zeiditen (البيدية), die das Imamat des Zeid bin 'Alî behauptet, wird zuerst Abû'lgarûd Zijad bin al-Mundir mit dem Beinamen Abu'nnagm genannt, und ausser Andern al-Hasan bin 'Alî Barahî, gest. im J. 168 (784-785), einer der grössten Gelehrten unter den Zeiditen, 4 Schriften. Auch seine beiden Bruder 'Ali und Salih bekannten sich zu derselben Secte, wie viele unter den Neuern; so Sufjan bin 'Ujeina, Sufjan at-Tauri, Mukatil bin Suleiman, der allein 12 Schriften hinterliess. Die dritte Unterabtheilung giebt Nachricht von den

Mutakallimûn der Secte der Mugabbira und Haświja يحتوى على اخبار متكلمي المجبرة ولخشوية und ihren Schriften واسماء كتبهم. - Zu ihneu gehört Abû 'Abdallah al-Husein bin Muhammad bin 'Abdallah an-Nuggar, dem 24 Werke zugeschrieben werden; - Hafs al-Fard Abu Amr, kam aus Aegypten nach Basra, wo er mit Abû'lhudeil verkehrte, war erst Mutazilit, 6 Schriften. -- Andere Anhänger dieser Secte, die genannt werden, traten nicht als Schriftsteller auf. - Zu den Haswija gehört Ibu Kullab 'Abdallah bin Muhammad, der behauptete welcher Ausspruch ihn nach Andern zu einem الن كلام الله هو الله Christen macht. Er veröffentlichte 3 Schriften, worunter eine Widerlegung der Mutaziliten. Seine Anhänger erhielten geradezu den Beinamen Kullabija, unter ihnen Abu Muhammad, der ein Relazzab; — al-'Atawî Muḥammad bin 'Atîja oder nach Andern Muhammad bin Abdarrahman bin Abî 'Atîja,

<sup>1)</sup> Das "und" habe ich hinzugesetzt. Das Manuscript ist hier nicht ganz correct.

lebte in Basra, war Dichter, und ging später nach Bagdad und Surrmanraâ. Er schrieb ein كتاب خلق الافعال und على und كتاب خلق الافعال, letzteres gegen Husein an-Naggar gerichtet; — Salam al-Karî Abû'lmundir, von dessen Schriften keine namentlich aufgeführt ist; — 'Abdallah bin Dâùd gehört zu den Mugabbira; — Abû 'Alî al-Husein bin 'Alî bin Jazîd al-Muhallabî al-Karâbîsî, Bekenner des Dogmas der Mugabbira und sehr bewandert in den Ueberlieferungen und der Rechtslehre, 2 Schriften, und ebenso einer seiner Diener; — Ibn Abî Biśr Abû'lḥasan 'Alî bin Isma'îl al-Aś'arî aus Basra, anfänglich Mutazilit. Von seinen Schriften sind fünf und von seinen Schülern zwei: Dimjânî (Dimjâțî?) und Ḥamaweih, genannt. Zu den Mugabbira gehört endlich noch Kûśanî, der viele Werke im Sinne seiner Secte schrieb, von denen zwei genannt werden.

Die vierte Unterabtheilung behandelt die Muta-بحتوى على kallimûn der Chawârig und ihre Schriften Der Verfasser bemerkt, dass . اخبار متكلّمي للحوارج واسماء كتبهم die Zahl der Hervorragenden (الرؤساء) unter ihnen zwar gross sei, dass aber nicht alle als Schriftsteller auftraten, wenigstens seien ihm ibre Schriften nicht bekannt geworden, zumal sie dieselben verborgen hielten. Er nennt unter ihnen zuerst النمار bin Ribâb, der anfänglich sich an Ta'laba anschloss. Er hinterliess 9 Werke, darunter mehrere Streitschriften; - Jahja bin Kamil Abû Alî, hielt sich zuerst an die Murgia, ging aber später zu den Ibâdîja über, 3 Schriften; - Seirafi Abu Ali bin Harb, von dem keine Schrift namentlich aufgezeichnet ist, der aber zu den Mutakallimûn unter den Chawarig ebenso gehört wie der Ibaqî Abdallah bin Jazîd, der 4 Werke verfasste; - Hafs bin Asjam, der Mehreres schrieb. Ausser einigen andern Chawarig werden mehrere Schriftsteller der Secte Ibadija genannt, so Ibrahîm bin Ishak, 2 Schriften; - Salih al Bagî oder an Nagî, 2 Schriften; al-Heitam bin al-Heitam, 2 Schriften; -- Chattab bin ..., von dem keine Schrift genannt ist.

Die fünfte Unterabtheilung, die es mit solchen Scholastikern zu thun hat, die sich durch Pilgerfahrten, Enthaltsamkeit, ein dem Dienste Gottes geweihtes Leben und theosophische Richtung auszeichneten und dabei über Eingebungen und Einflüsterungen philosophirten على اخبار السيّاح والزهّاد والعبّاد والعبّاد والعبّاد والوساوس بعترى على اخبار السيّاح والزهّاد والعبّاد والعبّاد والوساوس sophen oder zur Theosophie Anstrebenden aus früherer Zeit mit

dem bereits erwähnten al-Hasan bin Abi'lhasan al-Başrî an der Spitze und Fudeil bin Ijad als den letzten der 34 aufgezählten. - Ihnen folgt der 206 (821-822) gestorbene Jahja bin Mu'ad ar-Razî, ein selbständiger Forscher und Vf. eines كتاب المريدين; — al-Jamàni 'Umar bin Muḥammad bin 'Abdalḥakam mit dem Beinamen Abu Hafs, Vf. eines لليل والتهجد ; كتاب قيام الليل والتهجد Biśr bin al-Ḥârit, der 227 (841-842) starb und ein كتاب الرقد hinterliess. - Unter denen, die über Ascetik und Theosophie schrieben, werden genannt al-Harit bin Asad al-Muhasibi der Bagdadenser, gest. 243 (857-858), Vf. vieler Schriften über die Ascese, die Grundlehren des Islam, zur Widerlegung der Mutaziliten und andere Gegenstände - 'Abdal'aziz bin Jahjà al-Makkî, schrieb über den Kalâm und die Ascese: - Mansûr bin 'Ammar mit dem Beinamen Abû 'ssuddî, Vf. einer ganzen Reihe von Magalis, die aber nicht als Bücher betrachtet werden; al-Burgulani Muhammad bin al-Husein mit dem Beinamen Abu Ga'far, 6 Schriften; - 'Utba al-Gulam, Vf. einer Abhandlung über die Ascese; - Ibn Abî'ddunjâ 'Ubeidallâh bin Muhammad mit dem Beinamen Abu Bakr, Kureischide und Erzieher des Muktafî billâh, starb 281 (894-895) und hinterliess 33 Schriften; — Ibn al-Guneid, 4 Schriften; — al-Mişrî Abû'lhasan 'Alî bin Muhammad bin Ahmad, in Surrmanraa 257 (870-871) geboren (سرموى), siedelte nach Aegypten und von da nach Bagdad über und starb 338 (949-950), nachdem er ein grosses Werk über die Ascese in 40 Büchern vollendet hatte. Ebenso behandelte er mehrere Capitel der Rechtslehre. - Zu einer andern Abstufung oder Kategorie gehört Gulam Chalil 'Abdallah bin Ahmad bin Muhammad, 4 Schriften; - Sahl at-Tustari bin 'Abdallah bin Junus bin 'Isa, 3 Schriften; - Fath al-Mausili, von Haus aus Mamluk; - Abû Hamza Muhammad bin Ibrahîm der Sufi, 3 Schriften; - Muhammad bin Jahja al-Azdi oder al-Adami, schrieb ein تتبوكّل : — al-Guneid bin Muḥammad bin al-Guneid, der nach 300 (beg. 18. Aug. 912) lebte und 2 Schriften hinterliess.

Als Gründer der Secte der Ismaïliten wird 'Abdallah bin Meimûn betrachtet, der durch seine anmassenden Behauptungen, wie dass er ein Prophet sei, dass die Erde sich vor ihm beuge und auf seinen Befehl in kurzer Zeit sich dahin begebe wohin er wolle u. s. w., sich vielfache Verfolgungen zuzog, die ihn von einem Orte zum andern trieben. Er hatte in verschiedenen Gegenden seine Anhänger, darunter den Muhammad bin al-Ak'at mit dem Beinamen Karmat, und starb nach 261 (874-875), nachdem er zum Haupt seiner Partei seinen Sohn Muhammad

eingesetzt hatte. Unter mannigfachen Schicksalen behaupteten sich die Nachkommen des 'Abdallah an der Spitze dieser auch politisch wichtig gewordenen Secte, die ihre Sendboten oder Werber (قلعا) nach allen Ländern des Westens und Ostens ausschickte, so nach Rei, Tabaristan, Chorasan, Jemen, Ahså, Katîf, Jerusalem, Aegypten, wohin Sa'id der Enkel des 'Abdallah floh. Daselbst gab er sich für einen Aliden und Fatimiden aus und nahm den Namen Ubeidallah an. Mu'tadid befahl sich seiner zu bemächtigen, worauf er nach dem Magrib floh und bier unter den Berbern Anhang und Herrschaft errang. Nachdem der Verfasser gedrängt die Geschichte dieser Secte weiter verfolgt hat, giebt er einen andern Bericht, nach welchem 'Ubeidallah den Abû Sa'îd as - Sa'ranî nach Chorasan entsandte, wo er selbst die Heerführer (قوال) bethörte und mehrere in gleicher Stellung wie er als Sendboten zu Nachfolgern hatte, bis Nûh hin Nasr ihrer Werbung ein Ende machte und sie nach allen Richtungen hin zerstreute. Gleiche Zustände erfolgten in Rei, Adarbeigan, Tabaristan, in Jemen, Persien und al-Ahsâ. - Zugleich werden

ihrer Werbung ein Ende machte und sie nach allen Richtungen hin zerstreute. Gleiche Zustände erfolgten in Rei, Adarbeigan, Tabaristan, in Jemen, Persien und al-Aḥsâ. — Zugleich werden hier die Parsen (حوم) erwähnt, denen für das 8. Jahrhundert die Auflösung des Islams und die Herrschaft ihres Glaubens aus den Sternen prophezeiht worden war.

Einer der bedeutendsten Schriftsteller über die Ismaïliten ist

'Abdan, von dem 8 Schriften namentlich aufgeführt werden, während andere, die er selbst in einem Verzeichnisse aufgezählt hat, unserm Verfasser nicht zu Gesicht gekommen sind. Ismailiten werden vorzugsweise sieben heilige Schriften unter dem Titel البلاغات zugeschrieben, wovon die erste für das gemeine Volk, den allgemeinen Anhang (قلعاله), die zweite für die, die etwas höher als jenes stehen, die dritte, vierte, fünfte und sechste für die, welche 1. 2. 3. 4. Jahre der Secte angehören, die siebente für die am tiefsten Eingeweihten hestimmt sind. Etwa seit zwanzig Jahren von der Zeit an, wo der Verfasser schrieb, nahm die Zahl ibrer Werber und die Abfassung von Schriften zur Verherrlichung ihrer Lehre ab, mit Ausnahme vielleicht der Gebirgsdistricte (نواحي كجبر), der Landschaft Chorasan und etwa Aegyptens. - Auch Nasafî, den Nûh bin Nasr hinrichten liess, schrieb 3 Werke zur Verbreitung ihrer كتاب الدعوة und كتاب اصول الشرع , كتاب عنوان الدين :Lehre (المنجية (المنجية); — ebenso Abû Hâtim ar-Râzî, der ein Werk von ungefähr 400 Bl. unter dem Titel الزينة und ein حماب كتاب الإمام hauptsächlich über ihre Behandlung des Rechts bekannt machte. -In Mesopotamien und den angrenzenden Ländern waren es vor-Bd. XIII. 40

zugsweise die Banû Ḥammâd, die die Missionen der Ismaïliten von Seiten des Abû Jakûb vertraten, welcher der Chalife des in Rei stationirten Imâm war. Auch von diesen werden einige Schriften erwähnt, die man gern dem Abdân zuweist. Einen Ibn Hamdân dieser Partei sah unser Verfasser in Mosul und schreibt ihm ausser vielen andern Schriften ein عند المالية zu. — Ein anderer Werber der Secte und ihres Glaubensbekenntnisses (المدعوة) war Abû Abdallâh Ibn Nafîs, den Abû Jakûb aus Besorgniss, er möchte sich der Oberherrlichkeit bemächtigen, umbringen liess. Auch mochte er wie ad-Dabîlî nicht frei von diesem Streben sein. — Ein durch geistige Begabung hervorragender Parteigänger Hasanâbâdî, den der Verfasser ebenfalls kannte, scheint in Bagdad nicht ganz sicher gewesen zu sein und zog sich deshalb nach Adarbeigan zurück.

Hallag al-Husein bin Mansur, welchem mit seinen Glaubensansichten (مذاهيم) der Verfasser einen eigenen Abschnitt widmet, lassen Einige aus Nîsabûr, Andere aus Marw, Andere aus Tâlakan oder aus Rei oder aus Gibal abstammen, ohne mit Sicherheit das Eine oder das Andere behaupten zu können. Ausser dass er eifrig die Lehren der Sufi studirte, war er in den Gaukelkünsten und etwas in der Alchymie erfahren, sonst aber unwissend, dabei keck und unternehmend genug, um sich selbst den Umsturz der Staaten zum Ziele zu setzen. Da, wie er sagte, die Gottheit sich in ihm niedergelassen hatte, verlangte er göttliche Ehre. Statt dessen erlitt er, wie bekannt, 309 (921 922) den Feuertod, nachdem er zuerst 299 (911-912), also vor gerade 10 Jahren, mit seinen Lehren aufgetreten war. Die Umstände, die seine Gefangennehmung begleiteten, erzählt der Verfasser ausführlicher und führt nicht weniger als 46 Schriften von ihm auf.

Nach ihm erwähnt der Verfasser den Schiiten 'Abdallah bin Bakir als Vf. eines تناب في الاصول, und ebenso al-Hasîn bin Machlûk; — Abû'lkâsim 'Alî bin Ahmad al-Kûfî von der Secte der Imâmîja; — Ibn Kûrah Abû Suleimân Dâûd aus Kumm; — Kunbura Ismâ'îl bin Muḥammad aus Kumm; — al-Ḥasanî Abû 'Abdallah; — al-Balawì 'Abdallah bin Muḥammad, dem Stamme Balî in Aegypten angehörend; — Ibn 'Imrân Abû Ga' far Muḥammad bin Aḥmad aus Kumm, — sämmtlich Verfasser von mehr oder weniger häretischen Schriften.

Unter den Zeiditen wird zuerst der Imam al-Ḥasan bin 'Alî bin al-Ḥasan bin Zeid bin 'Umar bin 'Alî bin al-Ḥusein bin 'Alî bin Abî 'Ṭālib genannt, dem seine Anhänger ungefähr 100 Schriften beilegen, von denen der Verfasser aber nur 14 angiebt, die er selbst gesehen hat; — und al-Ḥasan bin Zeid bin Muḥammad bin Ismā'il bin al-Ḥasan (And. al-Ḥusein) bin Zeid bin al-Ḥasan

bin 'Alî, der Herrscher von Țabaristân, wo er 250 (864—865) auftrat und 270 (883—884) starb. Von seinen Schriften werden drei genannt. Ihm folgte sein Bruder Muḥammad, der Deilem oder Dilem beherrschte; — al-'Alawî al-Rassî Ķâsim bin Ibrâhîm, der Herr von Şa'da in Jemen, von dem die kasimischen Zeiditen

(البيدية القاسمية) ihren Namen haben, 5 Schriften; — al-Hâdî Jahjā bin al-Husein bin al-Kāsim bin Ibrāhîm al-Hasanî, 2 Schriften; - der Zeidit Muradî Abû Ga far Muhammad bin Mansûr, 7 Schriften; - al-'Ajjasî Abû 'nnaşr Muhammad bin Mas'ûd aus Samarkand, den Imamiten angehörend, dessen Schriften in Chorasan grosses Ansehen genossen und vom Verfasser nach einem ihm zu Gesicht gekommenen Verzeichniss aufgeführt werden. sind das, wenn ich richtig gezählt, zunächst 175 zwar mit كتاب bezeichnete Schriften, aber grossentheils einzelne Capitel der muhammadanischen Rechtslehre, die er vielleicht ausführlicher als in den gewöhnlichen Handbüchern behandelt hat. Ausserdem werden ihm nach allgemeiner Ueberlieferung sechs andere mehr historische Werke, z. B. كتاب سيرة الى بكم, beigelegt und Heidar setzt die Zahl seiner Schriften auf 208 an; - Ibn Babaweih 'Alî bin al-Husein bin Mûsâ al-Kummî, ein bedeutender schiitischer Rechtslehrer, der nach der Angabe seines Sohnes Abû Ga far Muhammad 200 Bücher geschrieben haben soll, während er sich selbst 18 beilegt; - Ibn al-Guneid Abû 'Alî Muḥammad bin Ahmad, der nicht lange vor unserm Verfasser lebte, ein schiitischer Imamit und Vf. von 12 Schriften; - Abû Gafar Muḥammad bin 'Alî und Abû Suleimân Dâûd bin Abî Zeid aus Nisabur, schrieben ebenfalls; — Gulûdî Abû Ahmad 'Abdal'azîz bin Jahja, grosser schiitischer Imamit, dessen historische und genealogische Schriften schon oben erwähnt sind, der aber auch 2 juristische und noch andere Bücher verfasste; - Abû'lhasan Muḥammad bin Ibrâhîm bin Jûsuf in Hasanîja 281 (894—895) geboren, äusserlich Schafiit, innerlich schiitischer Imamit, schrieb in beiderlei Richtung und zunächst in schiitischer 8 Schriften; aş-Şafwanî Abû Abdallah Muhammad bin Ahmad, den der Verfasser 346 (957-958) kennen lernte, 6 Schriften; - der Richter Ibn al-Gi'abî Abû Bakr 'Amr bin Muhammad, auch Schiit und eine Zeitlang Vertrauter des Seifaddaula, schrieb ein Werk

hervor, der sich in Wasit aufhielt und 140 Bücher geschrieben haben soll, von denen der Verfasser 3 erwähnt; - und al-Gafari 'Abdarrahman bin Muhammad, Gründer der Secte Ga'farija und . كتاب الفضائل und كتاب الأمامة Vf. eines

Nachdem im fünften Buch von den häretischen Secten, insoweit sie von Schriftstellern vertreten sind, die Rede war, wendet sich das sechste Buch der Jurisprudenz und den Juristen und Traditionskundigen und zunächst den drei verbreitetern orthodoxen Glaubensrichtungen und Rechtsschulen unter den Muslimen, und zwar in der ersten der acht Unterab-اخبار) theilungen den Malikiten und ihren Schriften zu. - Natürlich beginnt sie (المالكيين واسمآء ما صنفوه من الكتب mit dem Gründer dieser Schule Malik bin Anas bin Abî 'Amir bin Himjar, über dessen Lebensumstände wir hier weggehen und nur bemerken, dass er 85 Jahr alt 179 (795 - 796) starb und ausser ein Sendschreiben an Rasîd verfasste. — Unmittelbare Schüler von ihm .waren al-Ka'nabî 'Abdallah bin Maslama bin Ka'nab al-Hàritì, der 221 (836) starb; — 'Abdallàh bin Wahb; — Ma'n bin Îsà al-Kazzâz; — Dâûd bin Abi Danbar und sein Sohn Sa'îd - Abû Bakr und Isma'îl, die Sohne des Abû Uweis; -Mugîra bin 'Abdarrahmân al-Ḥarasî; — 'Abdalmalik bin 'Abdal-'aziz bin 'Abdallah, Vf. eines umfassenden Werkes über das Recht; - ferner ausser Andern al-Leit bin Sa'd, 2 Schriften; -Ibn al-Mu'azzal und Ishak bin Hammad, der Vater des Isma'il, gest. 275 (888-889). Dieser Isma'il bin Ishak bin Isma'il bin Hammad bin Zeid hat das anerkannte Verdienst, die Glaubensansicht und die Lehren des Malik durch Wort und Schrift weit und breit gefördert zu haben. Er starb 282 (895-896) mit Hinterlassung von 7 bedeutenden Schriften. Auch sein Bruder Hammad war Schriftsteller; - Ibrahîm bin Hammad bin Ishak, 4 Schriften; -- Muhammad bin al-Gahm Abû Bakr, 3 Schriften; — Abû Jackûb ar-Râzî, Richter von Ahwâz, Herausgeber von مسائل; - Abû'lfarag al-Mâlikî 'Umar bin Muhammad, gest. 331 (942—943), 2 Schriften; — Ibn Musâb (ا Andere رابين مساري) schrieb تعليقات; - 'Abdalhamid bin Sahl, 3 Werke; - al-Abharî Abû Bakr Muhammad bin 'Abdallah, geb. in Abhar 287 (900) und gest. 375 (985-986) mit Hinterlassung von 5 Schriften, worunter جمل مكة Ebenso gab sein Diener ( Abû Ga far bin (!) Muhammad bin Abdallah al-Abharî mehrere Schriften über Streitfragen und zur Widerlegung des Muzanî heraus; — endlich al-Keirawânî 'Abdallâh bin Abî Zeid, ein Zeitgenosse unsers Verfassers, schrieb 3 Werke, darunter eines mit ungefähr 50,000 Fragen.

Den Malikiten folgen in der zweiten Unterabtheilung die Hanafiten und deren Schriften, an der Spitze ihr Haupt Abû Hanîfa und dessen Schüler in Irak, genannt die An-

hänger oder Vertreter einer selbständigen Meinung (انححاب الرآى) deshalb, weil sie in zweifelhaften Fällen die Vernunft allein als entscheidende Autorität anerkannten.

Abû Ḥanîfa an-Nu'mân bin Tabit, Seidenhändler in Kufa, gehört zu den Tabi'ùn und kannte noch eine bedeutende Anzahl Gefährten des Propheten. Von seinen Kindern wurde der in Kufa gestorbene Abû Ismá'îl Ḥammâd Vater von 4 Söhnen, unter denen Ismá'îl zur Zeit Mâmûn's das Richteramt in Basra versah. Abû Ḥanîfa starb 150 (767—768) und hinterliess 4 Schriften. Einer seiner Lehrer in dem Recht und der Tradition war der im Jahre 120 (738) verstorbene Richter Ḥammâd bin Abî Suleimân, und

einer seiner Schüler Rabi'a bin Abî 'Abdarrahman, بيعة المارية, genanut, der noch vor ihm 136 (753 -- 754) im Gebiet von Anbar in der Stadt Hasimija starb. Unter seinen andern Schülern ragen als solche, welche die individuelle Ansicht lebhaft vertraten, der im J. 158 (774-775) in Basra gestorbene Abû Hudeil Zufar bin al-Hudeil bin Keis, und der 148 (765-766) gestorbene Ibn Abî Leilâ Muhammad bin 'Abdarrahmân, Richter unter den Umajjaden und Abbasiden hervor, der schon vor Abû Hanîfa reine Vernunft-Entscheidungen gab und Vf. eines حياب ist: — vor allen übrigen aber, nebst dem alsbald zu erwähnenden Muhammad bin al-Hasan, Abû Jûsuf Jakûb bin Ibrabîm bin Habîb, der Richter von Bagdad bis zu seinem Tode 182 (798-799) unter dem Chalifate des Rasîd. Er schrieb 10 Bücher aus dem Gebiete des Rechts, z. B. ein Buch über das Gebet, eines über Almosen u. s. w. und gab Dictata, die der Richter Bisr bin al-Walid in 36 Büchern zusammenfasste. Ausserdem nennt der Verfasser noch 4 Schriften von ihm. - Einer derjenigen, welche aus seinem Munde die Grund- und abgeleiteten Rechtslehren und seine Schriften weiter überlieferten, war Mualla bin Manşûr Abû Ja'lî ar-Razî, der in Bagdad 211 (826 -827) starb. Ein anderer der die eigene Meinung eifrig geltend machte, war Abû'lwalîd Bisr bin al-Walîd al-Kindî, Richter unter Mâmûn. Sie alle überstrahlte der schon genannte Abû Abdallah Muhammad bin al-Hasan, der Freigelassene der Banî Seiban, geb. in Wasit und erzogen in Kufa. Sein Hauptlehrer war Abu Hanifa selbst, dessen Grundsätze über die eigene Meinung er die vollste Herrschaft über sich zuerkannte. Von Bagdad, wo er sich niedergelassen hatte, ging er nach Rakka, über welches ihn Rasîd zum Richter ernannte. Dieser nahm ihn mit nach Chorasan, wo er in Rei 58 J. alt 189 (805) starb. Von den

Grundlehren bearbeitete er 56 Bücher, worunter ein July عيناً. Ausserdem verfasste er noch 11 andere Schriften, denen die unter dem Titel الكيسانيات bekannten Dictata beigezählt werden. - Nach ihm wird al-Lûluî al-Hasan bin Zijad als unmittelbarer und im Recht gründlich gelehrter Schüler des Abû Hanîfa genannt. Er starb 204 (819-820), 8 Schriften; -Hilâl bin Jahjâ Abû Bakr mit dem Beinamen der Neumond der eigenen Meinung ((511) ), ebenfalls der Schule der Irakaner angehörend, liess sich in Basra nieder und starb daselbst 245 (859-860), 3 Schriften; - Abû Mûsâ 'Îsâ bin Abân, zum Theil Schüler des Muhammad bin al-Hasan, 10 Jahr lang Richter, starb 220 (835), 5 Werke; - Sufjan bin Sahtan und Kadîd (Kudeid?) bin Gafar, beide zu den Murgia gebörend, doch ohne Schriften über das Recht; - Ibn Sama'a Abû 'Abdallah Muhammad, Schüler des Muhammad bin al-Hasan, starb 233 (847-848) und war Richter der Westseite Bagdads. Ausserdem dass er die Schriften seines Lehrers weiter verbreitete, verfasste er 2 eigene; - al-Guzganî Abû Suleiman, ebenfalls Schüler des Muhammad bin al-Hasan, dessen Schriften er überlieferte, ohne selbst etwas geschrieben zu haben. Er starb in Bagdad; - 'Alî ar-Razî, auch einer der irakanisch-hanefitischen Gelehrten. 3 Schriften; - al-Chassaf Ahmad bin Umar, sehr geschätzt von Muhtadî, für den er sein کتاب الخراج schrieb. Ausserdem verfasste er noch 13 andere Werke; - Ibn at-Talgi Abû Abdallâh Muhammad bin Suga', der sehr viel zu Erläuterung und Befestigung des hanesitischen Lehrbegriffs beitrug. Er starb 256 oder 257 (870-871), 3 Schriften; - Kuteiba bin Zajjad der Richter, hielt sich zu den Irakauern und verfasste ein كتاب الشرط und ein كتاب المحاضر; – at-Tahâwî Abû Ga'far Ahmad bin Muhammad aus der ägyptischen Stadt Taha, der ebenfalls nach irakanischen Grundsätzen lehrte und für Ahmad bin Tulun ein Buch über die Ehe mit Sklavinnen, die er ihm nachsah (غ نكاح) ملك اليمين يرخص له في نكاح للدم 322 (934) und binterliess 17 Werke, darunter كتباب الاختلاف -die umfang كتاب شرح مشكل احاديث رسول الله عم und بين الفقهآء reichsten und bedeutendsten; - 'Alî bin Mûsa al-Kummî, einer der berühmtern irakanischen Rechtslehrer, der den Safi's lebhaft bekämpfte, 3 Werke; — Abû Hâzim der Richter, mit Namen 'Abdalhamid bin 'Abdal'azîz, der Scheiche von Basra zu seinen Lehrern batte, Richter in Damaskus, Kufa und Karch war und 3 juristische Schriften verfasste; - Ibn Musil und Abu Zeid Ahmad bin Zeid as-Surûtî, beide Rechtslehrer nach irakanischem

Dogma, ersterer Vf. von 2, letzterer Vf. von 3 Werken; -ebenso Jahja bin Bukeir (Bakr?), der ein کتاب الشروط schrieb: al-Barda'î Ahmad bin ai-Husein und Lehrer des Abû'lhasan al-Karchî, fiel durch die Karamit auf der Wallfahrt; - al-Karchî Abû'lhasan 'Ubeidallâh bin al-Hasan al-Karchî, starb 340 (951 — 952) und schrieb ein ختص في الفقه; — ar-Râzî Abû Bakr Ahmad bin 'Alî, starb 370 (980-981), 5 Schriften; - Abû 'Abdallah al-Basrî, der schon unter den Mutakallimûn erwähnt wurde und 4 Schriften, darunter eine persische, verfasste; -Ibn al-Usnanî und al-Farahî, beides Irakaner und jeder Vf. eines كتناب الشروط

Die dritte Unterabtheilung ist dem Śâfi'i, seinem Lehrbegriff, seinen Schülern und Anhängern und deren Schriften gewidmet. - Wie der Lehrhegriff und der Ritus des Abû Hanîfa sich in Irak, Syrien und den Ostländern festsetzte, so der des Safi in Aegypten, wo er noch heute vorherrschend ist.

Sâfi'î Abû 'Abdallâh Muhammad bin Idrîs neigte sich mehr der Partei des 'Alî zu, den er sehr hoch achtete, und gab dieser Achtung auch überall in seinen Werken und seiner Lehre Ausdas Grundwerk seiner مبسوط في الفقه Ansicht, das in mehr denn 100 Büchern die Grundlehren des Islam entwickelt. Zwei seiner Schüler, ar-Rabî' bin Suleimân al-Murâdî, der in Aegypten 270 (883-884) starb und wiederum Schüler heranzog, und az-Za'farânî Abû 'Abdallâh al-Hasan bin Muḥammad, der 260 (873 — 874) starb und weniger Einfluss erlangte als ar-Rabi', waren die nächsten Hauptvertreter ibres Lehrers. Ihnen folgten Abû Taur Ibrâhîm bin Châlid bin al-Jaman al-Kalbî, der in einigen Punkten von der Meinung seines Lehrers Saff'i abwich und in einem gewissen Sinne eine neue Schule gründete, die vorzüglich in Adarbeigan und Armenien Anhänger fand. Er starb 240 (854-855) und hinterliess 4 Schriften, über die Reinigung, das kanonische Gebet, das Fasten und die Gebräuche der Wallfahrt. - Einige seiner tüchtigsten Schüler waren 1bn al-Guneid; — 'Ubeid bin Chalaf al-Bazzáz; al-Ijâlî Abû Gafar Ahmad bin Muḥammad, der ein كناب المعاقل verfasste; — und Mangûr bin Isma'îl aus Aegypten, Vf. eines في الفقه Anderweitige Schüler des Śâfi'î waren Muḥammad bin 'Abdallah bin 'Abdalhakam, Vf. eines کتاب السنى; - Ḥarmala bin Jahja aus Aegypten; - Jahja bin Nașr al-Chaulânî (Text الخولاق); - al-Buweitî Jûsuf bin Jahjâ, 3 Schriften; - al-Muzanî Abû Ibrâhîm Ismâ'îl bin Ibrâhîm, dem Stamme Muzeina in Jemen entsprossen, einer der unterrichtetsten rechtsgelehrten Schüler des Sâfi'î. Er starb in Mişr (Fostât) 264

(877—878) und sah sein kleines Rechtscompendium allgemein geachtet und verbreitet, sein grösseres dagegen hintangesetzt. Ausserdem schrieb er noch ein كتاب الوقائق ; — al-Marwazî Abû Ishâk Ibrâhîm bin Ahmad, der Schüler des Muzanî und Vf. von 5 bedeutenden Werken; — az-Zubeiri Zubeir bin Abdallâh bin Suleiman bin 'Asim bin al-Muudir, starb nach 300 (912—913), 3 Schriften; — al-Marwazî Ahmad bin Naşr, schrieb ein grösse-

res und ein kleineres اختلاف الفقواء: — Ibn Sureig Abû l'abbas Ahmad bin Umar, ein angesehener schafitischer Rechtslehrer und Scholastiker, gest. 305 (917-918) mit Hinterlassung von 5 zum Theil polemischen Schriften; -- as-Sagi Abû Jahja Zakarija bin Jahja, Schüler des Muzani und ar-Rabi', schrieb اختلاف في مَعْفِداً; - al-Kasanî (And. al-Kasanî) Muhammad bin Ishak, unter den Seinigen in hoher Achtung, 6 Schriften; - al-Istachri Abù Sa'id, ein zuverlässiger Schafiit, starb 328 (939-940), 2 Schriften; - Ibn as-Seirafi Abû Bakr Muhammad bin 'Abdallah, der treueste Anhänger des Abû'lhasan 'Alî bin 'Îsa, starb 330 (941 - 942), 6 Schriften: - Abû 'Abdarrahman, 2 Schriften; -Tabarî Abû 'Alî al-Ḥasan bin al-Ķâsim, Vf. eines تتاب مختصر مسائك لخالف في الكلام والنظم والنظم والنظم والنظم Ahmad bin Ibrahim, geb. 281 (894-895) in Hasanija, der Schiit und Schafiit zu gleicher Zeit war, in beiderlei Richtungen schriftstellerte und allein als Schafiit 5 Werke verfasste; - Ibn Seif, Ibn al-Asjab Abû 'Imrân Mûsâ, Abû'ttajjib bin Salama, Abû'ttajjib al-Mulkî al-Ahwazî und Ibn al-Guneid schrieben alle, doch nennt der Verfasser keine ihrer Schriften; - Abû Hamid al-Basrî Ahmad bin Bisr bin Amir, der ausser einem بحامع كبير von 1000 Bl. noch 2 andere Werke veröffentlichte; - al-Agurrî Abû Bake Muhammad bin al-Husein bin 'Ubeidallah, ein sehr frommer Scheich, von dessen innerem Werthe auch seine 3 hieher gehörenden Werke zeugen. Er starb in Mekka nahe der Zeit, wo unser Verfasser schrieb; - Ibn Sakra al-Chaffaf, ein Mugawir in Mekka und Vf. eines تتاب الشروط; - Ibn Raga Abu'l abbas aus Basra, wo er Vicerichter war, 2 Schriften; - Ibn Dinar al-Hamdani, Vf. eines sehr brauchbaren کتاب الشروط von ungefahr 1000 Bl.; - Abù 'lhasan an-Nasawî, Vf. eines كتاب المسائل والعلل والفروقي; — Abû Bakr Muḥammad bin Ibrâhîm bin al-Mundir an - Nîsabûrî, al - Faragî Abû Tabbas Ahmad bin tbrahîm bin Muhammad, Ibn Abî Hureira Abû Alî, al-Kaffâl Abû Bakr und Abû'lhasan bin Cheirân waren sämmtlich schasiitische Schriftsteller, mit denen der Verfasser die dritte Unterabtheilung schliesst.

Die vierte Unterabtheilung beschäftigt sich mit Abû Suleiman Daud bin 'Alî bin Daud bin Chalaf al-Işfahanî und seinen Schülern (عبار داود واتحابية). Der Grund, dass ihm der Verfasser eine besondere Abtheilung widmet, liegt darin, dass er sich in dem, was er lehrte und schrieb, ganz an den äussern und natürlichen Sinn (قول القادر) des Korans und der Sunna hielt und die Entscheidung der eigenen Meinung und der Analogie ausschloss. Er starb 270 (883–884) und hinterliess auf etwa 8000 Bl. eine Bearbeitung von ungefähr 150 Büchern oder Capiteln der Grundlehren. Ausserdem war er veranlasst von allen Seiten her an ihn gerichtete Fragen zu beantworten, die von den Ländern und Ortschaften, woher sie kamen, benannt wurden,

z. B. المسائد الخوارزمية , المسائد الاصفهانية u. s. w. Auch ein und eine kleine Streitschrift gegen Saff'î verfasste er. -- Sein Sohn Muhammad bin Dâûd Abû Bakr war mehr Schöngeist und Geschichtskenner, aber dennoch ist auch er Vf. von 7 juristischen Schriften. - Unter Daud's Schülern werden genannt Ibn Gabir Abû Ishak Ibrahîm, einer seiner angesehensten und gelehrtesten Anhänger und Vf. eines sehr grossen und vortrefflichen ختاب الاختلاف - الله al-Mugallis Abû'lhasan 'Abdallah bin Ahmad, ein Haupt der Dauditen, hochangesehen bei seiner Partei, so dass Gelehrte aus allen Ländern zu ihm nach Bagdad wanderten. Er starb 324 (935-936), 7 Schriften; - al-Mansûrî Abû 'l'abbas Ahmad bin Muhammad, ein verdienstvoller Daudit, von dem 3 Bücher namentlich angegeben und sehr gelobt werden; - ar-Raķķî Abû Sa'îd, 2 Werke, darunter ein ausführliches كتاب الاصول; --- an - Nahrabanî al - Hasan bin 'Ubeid Abû Sa'îd, der ein كتاب ابطال القياس herausgab; -- Ibn al-Challal Abû'ttajjib, 3 Schriften, darunter ein الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الطال الط القياس: — ar-Ruba'î İbrahîm bin Ahmad bin al-Ḥasan, wanderte nach 350 (961) von Bagdad nach Aegypten aus, wo er starb, 1 Schrift; - Heidara Abû'lhasan, Freund unsers Verfassers, der auch Mancherlei schrieb; - endlich der Richter al-Hazri Abû'lhasan Abdal'azîz bin Ahmad al-Isfahanî, den Adudaddaula zum Richter über ein Viertheil von Bagdad machte. Er schrieb ein دتاب مسائل لخلاف und lebte noch 377 (987—988).

Die fünfte Unterabtheilung giebt Nachricht von den schiitischen Rechtsgelehrten und ihren Schriften على اخبار فقهاء الشبعة واسماء ما صنفوة, von denen bereits einige erwähnt wurden. — Der erste Schriftsteller der Schiiten und Schüler 'Alî's war Suleim bin Keis al-Hilâlî, der vor Ḥaģģāġ, der ihn umbringen wollte, floh. Er rettete sich zu Aban bin Abî 'Ajjāś, dem er kurz vor seinem Tode ein Buch dictirte, bekannt als das erste unter den Schiiten erschienene, das allein Aban bin

Abî 'Ajjâs unter dem Namen des Buches des Suleim bin Keis weiter überlieferte. Nach dieser Mittheilung wendet sich unser Verfasser den Schriften zu, die über die Grundlehren (Jost) des Rechts nach der Ueberlieferung aus dem Munde der Imame von den schiitischen Scheichen verfasst wurden. Es sind deren nicht weniger als 29 von ebensoviel Verfassern, die jedoch ohne Ordnung d. h. nicht in chronologischer Reihenfolge erwähnt sind. An sie reihen sich an: Aban bin Talab. 3 Schriften: - das Geschlecht des Zurara bin A'jan 'Abdrabbihi, zu dem der Gründer, dessen Bruder Hamran, des Letztern Söhne Hamza und Muhammad, des Zurara zweiter Bruder Bukeir, dessen Sohn Abdallah, des Zurara dritter und vierter Bruder Abdarrahman und Abdalmalik und des Letztern Sohn (m-2,00 (Darîs!) gehört. Ahnherr A'jan bin Sinbis war griechischer Sklave bei einem Scheibaniden, der ihm die Freiheit schenkte. Zurara zeichnete sich als rechtskundiger Schiit aus und batte 2 Söhne, Husein und Hasan; - der Sohn des Abdarrahman, Junus, ein Schüler des Mûsâ bin Ga'far, war ein geachteter Schriftsteller und hinterliess 7 Werke; - Buzanțî (البرنطح Ahmad bin Muhammad bin Abî Nasr, Schüler des Mûsâ, 3 Schriften; - al-Barki Abû 'Abdallah Muhammad bin Chalid al-Kummi, Schüler des ar-Rida und Anhänger des Ga far, 4 Werke, darunter ein متاب لحاسب, das in 70-80 Büchern höchst verschiedene Gegenstände behandelt; sein Sohn Ahmad, der 3 Werke schrieb, unter denen das كتاب البلدان grösser ist als das seines Vaters; — al-Ḥasan bin Mahbûb as-Sarrâd (السراد وهيو الزراد), der Kettenpanzerverfertiger), Schüler des ar-Rida und seines Sohnes Muhammad, 3 Schriften; - al-Hasan und al - Husein, die Sohne des Said bin Hammad in Ahwaz, aus Kufa stammend, zu ihrer Zeit vielfach gelehrte Schiiten, von denen Husein 12 Schriften verfasste; der Sohn des Hasan war Zeidan, der ein كتاب الاحتجاجات schrieb; - al-As'ari Abû Ga'far Muhammad bin Ahmad, 3 Schriften, darunter ein عناب للمامع; - 'Ali bin Hâśim, 3 Schriften; -Garir bin Abdallah, 4 Schriften; - Safwan bin Jahja, 7 Schriften; - 'Îsâ bin Mihran, 7 Schriften; - al-Hasan bin Muhammad bin Sama'a, 3 Schriften; — Ibn Bilâl Abû'lhasan 'Alì, Vf. eines كتاب الرشد والبيان; — Abû Ga'far Ahmad bin Muhammad bin Îsá und Sa'd bin Ibràhîm, beide aus Ķumm, jener Vf. von 3, dieser von 2 Schriften; — Ibn Mu'ammar Abû'lhusein aus Kufa, 1 Schrift; — Ibn Faddal Abû Alî al-Hasan, treuer Schüler des Abû'lhasan ar-Ridâ, 3 Schriften; — Ibn Gumhûr Muhammad bin al-Husein aus Basra, vertrauter Schüler des Rida, Vf. eines كتاب الواحدة في الأخبار والمناقب والمثالب , Muhammad bin 'Îsâ bin 'Ubeid, aus Bagdad stammend, schrieb ein كتباب

in dem er die Hoffnungen der Schiften aussprach, die sie auf ihre Vorzüge und ihre Stellung setzten, also dem ähnlich; – Ismá'il bin Mihran, Bruder des ebenerwähnten 'Îsâ bin Mihrân, Vf. eines كتاب الملاحم; \_ Abû Ga'far Muhammad bin al-Hasan bin Ahmad al-Kummi, 2 Schriften; — Abû'lkâsim 'Abdallâh bin Ahmad, Vf. eines كتاب القصايا الاحكام; - al-Adamî ar-Râzî Abû Sa'îd Sahl bin Zijâd, Schüler des Abû Muhammad al-Hasan bin Alî, der schrieb, ohne dass jedoch eine seiner Schriften namentlich aufgeführt wird; - Takafî Abû Ishâk Ibrâhîm bin Muhammad al-Isfahânî, Vf. eines كتاب Mûsâ bin Sa'dân, Vf. eines كتاب اخبار كسي بن على طواثف: - Abû Gafar Muhammad bin al-Husein, schiitischer Imamit, Vf. eines تتاب التباشير; \_ Bundâr bin Muhammad bin 'Abdallah, Imamit, 8 Schriften, darunter 5 über Grundlehren: -Jaktin, einer der bedeutendsten Werber. Er floh, und mit seinem Sohn 'Alî, der in Kufa 124 (741-742) geboren wurde, und dessen Bruder Ubeid floh auch die Mutter des erstern nach Medina. Mit der Herrschaft der Haschimiden erschien Jaktin wieder und auch die Mutter kehrte mit 'Ali und 'Ubeid zurück. Jaktin blieb in Diensten bei den beiden ersten Abbasiden as-Saffah und Mansûr und behauptete das Imamat des Geschlechts des Abû Talib. 'Alî starb in Bagdad 182 (798-799) 57 J. alt und sein Vater Jaktîn nach ibm 185 (801). Jener hinterliess 2 Werke.

In der sechsten Unterabtheilung wird von den Rechtsgelehrten gehandelt, inwiefern sie entweder selbst Ueberlieferer der Aussprüche des Propheten oder Lehrer und Schriftsteller der Ueberlieferungs-

kunde waren (جتوى عل اخبار فقهآء الحاب للديث). Zuerst ist bier Sufjan at-Taurî bin Sa'îd bin Masrûk, ein Nachkomme des Taur bin 'Abdmanat, genannt. Das ganze Geschlecht hatte in Kufa seinen Sitz. Sufjan, geb. 97 (715-716), starb versteckt in Basra 161 (777—778), 64 J. alt. Seine Bücher hatte er dem Ammar bin Seif anvertraut, der sie verbrannte. Er batte keinen ihn überlebenden Sohn und so vermachte er Alles seiner Tochter und deren Sohne. Von seinen 4 Büchern überlieferten Mehrere die Traditionssammlungen للجامع الكبير und إلجامع الصغير المجامع الكبير; ــ Abû 'Abdarrahmân Muhammad bin 'Abdarrahmân bin al-Mugîra der Richter und Ueberlieferungskundige, der 159 (775-776) starb und ein کتاب السني hinterliess; - 'Abdarrahmân bin Zeid bin Aslam, der im Anfange des Chalifats des Handn lebte, 2 Schriften; - 'Abdarrahmân bin Abî'zzinâd, starb in Bagdad 174 (790 -791), 2 Schriften; - 'Abdalmalik bin Muhammad bin Abî Bakr

al-Ansârî, Richter unter Hârûn in Bagdad, starb 176 (792-793) und verfasste ein ختاب المغازى — 'Abdalmalik bin 'Abdal'azîz bin Gureig Abû'lwalîd, gest. 150 (767-768), Vf. eines کتاب السنير; - Sufjân bin Ujeina al-Hilâlî, gest. 198 (813-814), der nur mündlich die Ueberlieferungen lehrte, aber einen bekannten Commentar zum Koran schrieb; - Mugîra bin Miksam ad-Dabbî Abû Hiśâm, gest. 136 (753-754) mit Hinterlassung eines كتباب الغرائض ; - Zâïda bin Kudâma at-Takafî Abû'ssalt, fiel im Kriege gegen die Griechen 60 oder 61 (679-681), 5 Schriften; - Muhammad bin al-Fudeil bin 'Arwan Abû 'Abdarrahman, starb 195 (810-811), 5 Bücher, darunter ein wie die juristischen Bücher nach den Materien geordnetes زكتاب السني; -Jahja bin Zakarija bin Zaïda Abû Sa'id, gest. in Madaïn, wo er Richter, im J. 183 (799-800), Vf. eines زكتاب السني; -Wakî' bin al-Garrâh bin Malîh ar-Ruâsî Abû Sufjân, gest. 197 (812-813), Vf. eines كتاب السني; - Abû Nu'aim al-Fadl bin Rakîb, gest. 219 (834), 2 Schriften; - Jahja bin Adam Abû Zakarijā, gest. in Fam as-silh 203 (818-819), 3 Schriften; -الله Abî 'Arûba Sa'îd, gest. 157 (773 -- 774), Vf. eines كتاب السني: Hammad bin Salama, gest. in Basra 165 (781-782), schrieb ein كتاب السنري; — Ismä'il bin 'Ulajja Abû Biśr (sein Vater hiess Ibrâhîm), geb. 116 (734-735), gest. in Bagdad 193 (808-809), 4 Schriften; - Ibrahîm bin Isma'il Abû Ishak, geb. 152 (769), gest. 218 (833) ohne ein namentlich aufgeführtes Buch; - Ruh bin Ubada al-Keisî Abû Ahmad, nach Andern Abû Muhammad, gest. nach 200 (815-816), Vf. eines ر كتاب السنبي ; - Makhûl aś-Śâmì, gest. 176 (734-735), schrieb - al - Auza'î 'Abd ; حمّاب المسائل في الفقد und تماب السني في الفقد arrahmân bin 'Amr Abû 'Umar, gest. 159 (775-776), Vf. zweier Werke desselben Titels : - al-Walid bin Muslim Abû'l'abbas, gest. 194 (809-810) nach seiner Rückkehr von der Wallfahrt, 2 Schriften; - 'Abdarrazzak bin Humam bin Nafi' as-San'anî Abû Bakr, gest. 211 (826-827), 2 Schriften; - Huseim bin Basir as-Sulamî Abû Mu'awija, gest. in Bagdad 183 (799-800), 3 Werke; - Jazîd bin Hârûn Abû Châlid, gest. in Wâsit 206 (821—822), Vf. eines كتاب الفرائص; — Ishâk al-Azrak Abû Muhammad, gest. in Wasit 195 (810-811), 3 Schriften; -'Abdalwahhab bin 'Ata al-'Iglî (al-'Agalî?) Abû Nasr aus Basra, gest. in Bagdad nach 200 (815-816), 3 Schriften; - Ibrahîm bin Tahman al-Harawî, 4 Schriften; -- al-Hasan bin Wakid al-Marwazî, 2 Schriften; - 'Abdallah bin al-Mubarak Abû 'Abdarrahman, gest. in Hit 181 (797-798), 5 Schriften; - Abû

Dâud at-Țajâlisî Humâm bin Abdalmalik, gest. 227 (841-8+2); al-Fîrjâbî al-Kabîr, Schüler des Sufjân aus Ķeisarîja, Abû 'Abdallah Muhammad bin Jusuf, erhielt seinen Unterricht in Kufa, 2 Schriften, worunter ein Commentar zum Koran; - 'Abdallah bin Muhammad bin Abî Seiba, gest. 235 (849-850), 7 Werke; -Utmân bin Abî Seiba, gest. 237 (851-852), 4 Schriften; dessen Sohn Muhammad, gest. 297 (909-910), Vf. eines كتاب السنس في العقم; - Ahmad bin Hanbal Abû 'Abdallâh, Gründer der von ihm den Namen führenden Schule der Hanbaliten, die sich aber nie, wie ihre drei andern rechtgläubigen Schwestern, allgemeinerer Verbreitung rühmen konnte. Ibn Hanbal gelangte gleich Anfangs nicht zu dem Ansehen wie Ibn Malik, Abû Hanîfa und Safi'i, und wo man seine Anhänger in grösserer Vereinigung zu suchen hat, ist nur spärlich nachzuweisen. Auch hat ihm unser Verfasser bedeutsamer Weise keine besondere Unterabtheilung zugetheilt, sondern sein Hauptverdienst in Sammlung von Ueberlieferungen gesetzt. Er führt namentlich 13 Werke von ihm auf, darunter sein Musnad, das über 40000 Ueberlieferungen zählt. Ibn Hanbal starb 241 (855-856); - al-Atram Ahmad bin Muhammad bin Hanî, Schüler des Ihn Hanbal aus Iskâf bani Gasad (Text بني جنيد), 4 Schriften; — al-Marwazî Ahmad bin Muhammad bin al-Haggag, Vf. eines يناب السنى بشواهد للديث ; \_ Ishak bin Rahaweih, ein angesehener Schüler des Ibn Hanbal, 3 Schriften; - Abû Cheitama Zuheir bin Harb, gest. 234 (848 -849), 2 Schriften; - dessen Sohn Ibn Abî Cheitama Abû Bakr Ahmad, gest. 279 (892-893), 4 Schriften; -- dessen Sohn Abû 'Abdallah Muhammad bin Ahmad, 2 Schriften, wovon sein unvollendetes تاريخ nicht in die Oeffentlichkeit gelangt zu sein scheint; - Buchari Abû 'Abdallah Muhammad bin Isma'îl, von dem der Vf. ausser dem kanonischen wie noch 9 Werke erwähnt; - al-Mu'ammarî (al-Ma'marî?) al-Ḥasan bin 'Alì bin Śabîb, Vf. eines سنن في الفقم - Abû 'Arûba al-Ḥusein bin Maudûd al-Harrânî, schrieb ein حديث الشيوخ — Muslim bin al-Haggag Abû'lhusein, neben dessen ebenfalls kanonischer Traditionssammlung loch 5 andere Schriften erwähnt werden; -- 'Alî al-Madînî bin 'Abdallâh bin Ga'far, gest. in Surrmanraa 258 (871-872), 72 J. alt, 7 Schriften; - Jahja bin Ma'în, gest. 233 (847-848), dessen تاريخ nicht von ihm selbst, sondern von seinen Schülern aus seinem Munde verfasst wurde; -Sureig bin Jûnus Abû'lhârit al-Marwazî, ein sehr zuverlässiger Traditionslehrer, 4 Schriften; - Hafs ad-Darîr Abû Umar Hafs bin Umar aus Basra, 2 Schriften; - al-Fadl bin Sadan ar-Razî,

den die Schiiten, und unter diesen wieder die Haswija zu den Ihrigen zählen. Im Geiste der Letztern wenigstens verfasste er 3 Werke; - Ibrâhîm al-Harbî Abû Ishâk Ibrâbîm bin Ishak, gest. 285 (898--899), Vf. eines sehr umfassenden غريب كديث dem mehr als 20 Traditionssammlungen (مسند) zu Grunde liegen. Ausserdem veröffentlichte er noch 3 andere Werke; - Matin bin Ajjûb Abû Ga'far Muḥammad bin 'Abdallah, gest. 298 (910-911), 5 Schriften; — al-Fîrjâbî Abû Bakr Ga'far bin Muḥammad bin al-Hasan der Jüngere, der viel reiste und 300 (912-913) starb. Sein كتاب السنري umfasst ungefähr 50 Bücher; — Sabîb al-'Usfurî Chalîfa bin Chajjât aus Basra, 5 Schriften; - al-Kagî Abu Muslim, der ein Haus mit Kalk und Ziegeln (pers. جعب (كج baute und zu den Arbeitern zu sagen pflegte ملج , d. h. nehmt Kalk zum Bau (استعملوا الكري), wovou er den Namen erhielt, ist Vf. eines كتاب السنى erhielt, ist Vf. eines الكجي Ibn Abî Dâud as - Sigistânî Suleiman bin al - As at bin Ishak, ein sehr angesehener Traditionslebrer, gest. 316 (928-929), 9 Schriften; - Abû 'Abdallah Muhammad bin Machlad (Muchallad?) bin Hafs, geb. 233 (847-848), gest. 331 (942-943), 3 Schriften; - al-Mahamili Abû 'Abdallah al-Husein bin Isma'il der Richter, geb. 235 (849-850), gest. 330 (941-942), Vf. eines ختاب السني في الفقم ; - Ga'far ad-Dakkak, der an Glaubwürdigkeit dem Mahâmilî nachgestellt wird, gest. 330 (941-942); -Ibn Sa'id Abû Muhammad Jahja bin Muhammad, gest. 318 (930 - 931), 3 Schriften; - al-Bagawî Abû'lkasim 'Abdallah bin Muhammad, gewöhnlich Ibn bint Manî' 1) genannt, geb. 214 (829-830), gest. 317 (929-930), 4 Schriften; - at-Tirmidi Muhammad bin 'Isa bin Sura, 3 Schriften; - Ibn Abi'ttalg Abu Bakr Muhammad bin Ahmad, der vorwiegend zum Schiitismus sich hinneigte, 3 Schriften.

Die siebente Unterabtheilung hat es nur mit Tabarî und seinen Anhängern zu thun. Es ist das der durch seine Geschichte und seinen Commentar zum Koran bekannte Abû Ga'far Muhammad bin Garir bin Jazid, geb. 224 (838-839) und gest. 310 (922-923) 87 J. alt, gebildet von tüchtigen Lehrern in der Ueberlieferungskunde und dem Recht in Aegypten und Bagdad, im Recht allein aber nach den Ansichten der Irakaner von Abû Mukâtil in Rei. Ausserdem suchte er Belehrung in Syrien, Kufa und Basra, bis er sich seine eigene Rechtsansicht bildete und nach

<sup>1)</sup> Im Text: بنت متبع; dagegen in Liber Class. X, nr. 82: . ابن بنت احمد بن منبع

dieser seine zahlreichen juristischen Schriften verfasste. Seine Geschichte, die mit dem J. 302 (914-915) abschliesst, kürzten Andere theils ab, theils setzten sie sie fort, aber mit geringem Geschick und wenig Kenntniss. Auch seinen sehr geschätzten Commentar zogen Mehrere aus. Ausserdem sind noch 5 Werke von ihm genannt. - Von Schülern und Anhängern seiner Rechtsansicht werden aufgezählt: 'Ali bin 'Abdal'aziz bin Muhammad ad-Daulabî, 15 Schriften; - Abû Bakr Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abî'ttalg; - Abû'lkâsim . . . bin al-'Arrâd, der ausser einem عقصاء في الفقه zahlreiche Abhandlungen (سائل) Abû'lhasan Ahmad bin Jahja bin 'Alî, der veröffentlichte; schon erwähnte Astronom und Metaphysiker, 2 Schriften; -Abû'lhasan ad - Dakîkî al - Hulwanî at - Tabarî, 2 Schriften; -Abû'lhusein bin Jûnus, schrieh عناع في الفقع — Abû Bakr bin Kâmil, der bereits im ersten Buche erwähnt wurde und 4 Werke im Geiste Tabarî's verfasste; - Abû Ishâk Ibrâhîm bin Habîb as - Sakatî at - Tabarî aus Basra, der die Geschichte des Tabarî fortsetzte und darin Nachrichten über ihn und seine Schüler aufnahm. Ausserdem schrieb er noch 2 Werke; - Ibn اَذَنُونِي (And. ابين الحدولي ; - Ibn al-Haddad und der vorher erwähnte Kagi schrieben beide als Anbänger Tabarî's; - al-Mu'afà an-Nahrawanî Abû'lfarag al-Mu'afa bin Zakarija der Richter, ein scharfer und rascher Kopf, von dem unser Verfasser, dessen Zeitgenosse er war, 18 Schriften nennt und erwähnt, dass er, wie er ihm selbst gesagt, mehr als 50 juristische, metaphysische und grammatische Abhandlungen verfasst habe. Seine Anthologie fand grossen Beifall.

Die achte und letzte Unterabtheilung des sechsten Buchs bespricht die Rechtslehrer der Secte, die den Namen الشرة führt. Diese verheimlichten ihre Bücher, weil man ihre Lehre und sie selbst aufs Aeusserste herabsetzte und sie der verwerflichsten Dinge beschuldigte. Ihre Schriftsteller für das Recht und den Kalam so wie ihre Anhänger hatten sie namentlich in Uman, Sigistan und Adarbeigan und in mehrern andern Districten und Städten.

Unter den ältern Schriftstellern derselben werden genannt Gubeir bin Galib Abû Firas, dessen 5 Schriften, darunter ein . كتاب السني والاحكام, sämmtlich juristisch d. h. dogmatisch sind ; al-Kartalûsî Abû'lfadl aus der Gegend von 'Ukbará, 5 Schriften, darunter 2 gegen Abu Hanîfa und Sâfi'î; - Abu Bakr al-Barda'î Muhammad bin Abdallâh, lebte noch zur Zeit des Verfassers, war äusserlich Mutazilit und Charigit, und schrieb viel über das Recht, 16 Schriften; - Abû'lkasim al-Hadîtî, auch Zeitgenosse

unsers Verfassers, der äusserlich sich durchaus nicht als Schismatiker kundgab, jedoch ein unter seinen Glaubensgenossen, den Surat, angesehener Mann war, 6 Schriften.

Das siebente Buch giebt Nachricht von den Philosophen und den sogenannten alten Wissenschaften nebst den Büchern darüber قطال المعالقة في الكتب المعالقة في ذلك يقدى على أخبار العلوم القليمة والكتب المعالقة في ذلك والعلوم القليمة والعلوم العلوم er Verfasser schickt, wie als Vorwort zu diesem Buche, Aussprüche der Gelehrten voraus über die Vielartigkeit der Wissenschaften, die verschiedenen Gattungen Bücher, Probleme und Quellen, wie die Sterne zuerst wissenschaftliche Fragen veranlassten und die Bewohner von Babylon, Aegypten und Indien ihre erste wissenschaftliche Bildung sich errangen, wie dann das Wissen verloren ging, bis man es wiederfand und zunächst abermals der Himmel und seine Erscheinungen Gegenstand der Beobachtung und der Schriftstellerei wurden. Dazu kam das Aufsuchen von Heil- und Zaubermitteln. Es trat, nachdem fabelhafte astronomische Gebäude im Districte Sawad (zwischen Kufa und Basra) errichtet waren und die Gelehrten von da zerstreut wurden, Hermes als der unterrichtetste unter ihnen auf, der sich Aegypten unterwarf, das Land cultivirte und den Zustand seiner Bewohner ordnete und verbesserte. Später erschien Alexander, der von Macedonien aus Persien unterjochte. Er liessadas, was er Wissenschaftliches geschrieben vorfand, in Istachr sammeln und ins Griechische und Koptische übersetzen, die Originale aber verbrennen und sandte was sich Belehrendes über die Gestirne, Medicin und Naturgegenstände (طبایع) darbot, sowie alle andern Schätze nach Aegypten. Ebenso verfuhr Alexander in andern Ländern. Die Gelehrten zerstreuten sich und das Reich Alexanders löste sich später in kleine Staaten unter besondern Herrschern (طوائف) auf. Ardasîr bin Babak und die Sasaniden wussten die griechische Macht zu brechen und was von literarischen Schätzen ihnen zur Hand kam, wieder nach Persien zurückzuführen, aus Indien und China Bücher und aus dem griechischen

Reiche Abschriften herbeizuholen. — Der Verfasser führt weiter den Mönch Ishak in seiner Geschichte als Quelle an hauptsächlich in Bezug auf das, was Ptolemaeus Philadelphus für die Wissenschaft that. Abû Ma'sar in seinem اختلاف الرجبات preist ebenso den Eifer der persischen Könige für die Wissenschaft und erwähnt Beispiele und Schriften, vorzugsweise in Rücksicht auf Astronomie. Unser Verfasser erzählt weiter von griechischen Büchern, die nach 340 (951-952) in Kisten in den Mauern Isfahans aufgefunden worden und in denen die Namen des Heeres d. i. der Soldaten oder Mannschaften und der Betrag ihres Soldes aufgezählt

gewesen seien (وكانت اسمآء لجيش ومبلغ ارزاقهم). Sie hätten sehr übel gerochen und erst nach einem Jahre, während dessen sie in Bagdad aufbewahrt wurden, diesen Geruch verloren. Noch zu seiner Zeit sei etwas davon in den Händen des Scheichs Abû Suleiman gewesen. - Hieran knüpft er einen anderweitigen Bericht ohne Angabe des Gewährsmanns, nach welchem im Alterthum die Philosophie (عَمْمُ) etwas Verbotenes war, mit Ausnahme der für ihr Studium Bestimmten und dazu Berufenen. Wollte Jemand die einheimische und die fremde Philosophie ( L. L. sich aueignen, so untersuchten zuerst die Philosophen , والغلسفة sein Horoskop, und zeigte ihn dieses zur Kenntniss der Philosophie geeignet, so weihten sie ihn ein. Die Philosophie trat unter den frühern und spätern Griechen auf vor der Religion des Messias; als aber die Rumäer das Christenthum annahmen. wurde sie verboten und ihre Literatur durch Feuer und andere Mittel vernichtet, weil sie dem prophetischen Gesetz widerstrebe. Später seit Julian, der durch Themistius den Aristoteles erklären liess, kehrten sie zu ihr zurück; nach ihm dagegen, zum Theil auf Betrieb des Sâbûr (Sapores), wurde sie von Neuem durch Constantin verboten und blieb es bis zur Zeit, wo unser Verfasser schrieb. Die von den Persern früher in ihre Sprache übersetzten logischen und medicinischen Bücher übertrugen 'Abdallah bin al-Mukaffa und Andere ins Arabische.

Wieder ein anderer Bericht beginnt mit Châlid bin Jazîd bin Mu'âwija, der Philosoph aus dem Geschlechte Marwan's (حكيم genannt. Er hatte Vorliebe für die Chemie (Alchymie الصنعة), versammelte viele griechische Philosophen aus Aegypten um sich, und liess sie chemische (alchymistische) Bücher aus dem Griechischen und Koptischen ins Arabische übersetzen. waren im Islam die ersten Schriften die aus einer Sprache in die andere übersetzt wurden. Dann, zur Zeit des Haggag, übernahm die Uebersetzung aus dem Persischen ins Arabische der Diwan, und der Uebersetzer war Salih bin Abdarrahman, der Bd. XIII.

Freigelassene des Tamim; Salih selbst stammte aus Sigistan und war in der Canzlei des Haggag für das Persische und Arabische thätig, wie in der Canzlei für Syrien Sarguo bin Mansur für Mu'awija bin Abî Sufjan, und zur Zeit des Hisam bin 'Abdalmalik des Sargun Sohn Mansur. Abû Tabit Suleiman bin Sa'd, der Freigelassene des Husein, verfasste die Staatsschreiben unter 'Abdalmalik.

Unter den Ursachen, welche den Schriften über Philosophie und andere alte Wissenschaften im Islam so grosse Verbreitung verschafften, geht die erste auf einen Traum Mamun's zurück, in dem ihm Aristoteles erschien und sich in ein Gespräch mit ihm einliess, welches den Chalifen zur Herbeischaffung griechischer Werke und zu einer Correspondenz mit dem Herrscher von Byzanz bewog. Ḥaggag bin Matar, Ibn al-Bitrik und Salma (And. Salman), der Vorstand des بيت كلمة d. h. der Bibliothek Mamun's, und Andere trafen unter dem Eingegangenen eine Auswahl und erhielten Befehl das Ausgewählte zu übersetzen. Andere sagen, dass Juhanna bin Masujah (Masaweih) zur Auswahl in das byzantinische Reich gesandt worden sei. In dieser Richtung waren ferner vozugsweise die Sohne des Astronomen Sakir, Muhammad, Ahmad und Hasan thätig; sie holten die Bücher von dort und veraulassten auch Hunein bin Ishak auf ihre Kosten dahin zu gehen, welcher seltene philosophische, geometrische, musikalische, arithmetische und medicinische Schriften zurückbrachte. Ein Gleiches that Kusta bin Luka al-Ba'albakkî (And. Ba'labakkî), der auch übersetzte; ja der Logiker aus Sigistan Abû Suleiman erzählt, dass die obengenannten Sohne des Sakir auf ihre Kosten, monatlich zu ungefähr 500 Dinaren, von Hunein bin Ishak, Hubeis bin al-Hasan, Tabit bin Kurra und Anderen die Uebersetzungen aufertigen liessen. Hieran schliesst sich die Erzählung von einem marmornen Tempel mit zwei eisernen Thorflügeln drei Tagereisen von Byzanz, voll Inschriften und Abbildungen, vorzüglich aber reich an alten Büchern, die viele Kameelladungen bergeben würden, leider aber, als der Tempel zur Zeit des Seifaddaula auf Bitten des Abu Ishak bin Sahram einmal nach langem Verschluss geöffnet wurde, bedeutend durch Wurmfrass gelitten hatten. Chaldäische Sabier seien die nächst Anwohnenden (الحارية) und ihre Secte für den Preis einer Abgabe geduldet.

Es folgen nun die Namen der Uebersetzer aus verschiedenen Sprachen ins Arabische. Da sie aus meiner Dissertation über sie und aus Wenrich's Preisschrift allgemein bekannt sind, übergehe ich den Abschnitt, zumal derselbe, wenn er nicht eben nur die nackten Namen geben soll, keine Abkürzung zulässt. Arabern schliessen sich die Uebersetzer aus dem Persischen ins Arabische an mit Ibn al-Mukaffa an der Spitze, wie aus dem

Indischen (Mankah al-Hindî, den Ishâk bin Suleimân bin 'Alî al-Hâsimî in seinem Gefolge hatte, und Ibn Duhn) und aus dem Nabatäischen (Ibn Wahśija).

Nach diesen vorbereitenden Bemerkungen wendet sich die Untersuchung der eigentlichen Aufgabe des siebenten Buches in seinem ersten Theile und zunächst der Frage zu, wer zuerst (unter den Alten, d. h. hier im Sinne des Verfassers unter den Griechen) philosophirt habe. Das sei einer der sieben Weisen, Thales, gewesen. Andere schreiben diese Ehre dem Pythagoras zu, der auch zuerst das Wort Philosophie gebraucht habe und

Verfasser der goldenen Sprüche الذهبيات sei, so genannt, weil sie Galenus zum Zeichen der Verehrung mit Gold geschrieben habe. Von Pythagoras werden dann zwei Sendschreiben und Jamblichus als ihr Erklärer genannt. Ihm folgte als Lehrer in der Philosophie Socrates aus Athen, der Verfasser einer auf 3 allas. Sein Schüler war Plato und dessen Schüler Aristoteles. Plato, der zur Zeit des Artaxerxes Longimanus lebte, wurde 80 oder 81 Jahr alt, und hinterliess eine bedeutende Anzahl Schriften, wovon mehrere ins Arabische übersetzt wurden. Von seinen Dialogen werden über 20 erwähnt und von einer Anzahl derselben die arabische Uebersetzung und deren Verfasser. - Von Aristoteles wird erzählt, dass sein Vater der Arzt des Philippus gewesen sei. Er selbst verfasste mehrere Sendschreiben an Alexander über die Regierungskunst (ق السياسة), woraus Proben mitgetheilt werden. Er war der Gründer einer Lehrhalle موضع

den Na- (الفلاسفة المشائيرون), von der die Peripatetiker (للتعليم men haben, und starb 66 oder 67 Jahr alt. Unter seinen Schriften ist zuerst von den 8 logischen die Rede, deren Uebersetzungen, Auszüge und Commentare so wie ihre Verfasser aufgezählt werden, so, dass mit den Kategorien der Anfang gemacht und mit der Poetik geschlossen wird. Ihnen folgen die übrigen bekannten und ins Arabische übersetzten Schriften. - Einer der Schüler des Aristoteles, denen er seine Lehre fortzusetzen empfahl, war Theophrastus. Auch dieser schrieb Mancherlei, z. B. كتاب النفس,

das ins Arabische übersetzt wurde, und Anderes. Es folgen der Platoniker Diadochus Proclus Just im und seine zahlreichen Schriften, Alexander Aphrodisiensis, Porphyrius, Ammonius, Themistius, Nicolaus, Plutarchus, Macedorus, Plutarchus II., Jahjà bin 'Adî der Grammatiker.

فيلاسفة Diesen schliessen sich die Naturphilosophen an, deren Lebenszeit und Reihenfolge dem Verfasser 41 \*

nach seinem eigenen Geständniss unbekannt blieb. Er nennt Ariston, Vitellius, Tyrius (And. ضورنوس), Artemidorus, den Bischof Gregorius, Ptolemaeus الغريب, Theon den Gegner der Platoniker und Audere, und reiht ihnen al-Kindî an, von dem, wie von seinen Schülern oder Bücherabschreibern und Schriften ich an einem andern Orte ausführlicher gesprochen habe 1). Unter jenen hebt er Abû'l'abbas Ahmad bin Muhammad bin Marwan as-Sarachsi, gewöhnlich Ahmad bin at-Tajjib genannt, als den bedeutendsten hervor. Er war erst Lehrer des Mu'tadid, dann sein Tischgenosse und Vertrauter, und selbst Rathgeber in Regierungsangelegenheiten. Er bezahlte diese Bevorzugung mit einem gewaltsamen Tode durch die List des Kasim bin Ubeidallah und Badr, des Sklaven des Mu'tadid. Als Ersterem vom Chalifen aufgetragen wurde eine Liste von Männern aufzusetzen, die den Tod verwirkt haben sollten, unterschrieb Mu'tadid deren Hinrichtung, und nachdem diess geschehen, setzte Kasim nachtraglich den Namen des Ahmad bin Tajjib hinzu. Der Verfasser erwähnt 30 Schriften von ihm, zum grossen Theil aus dem Gebiete der Philosophie und ihrer Abzweigungen, lobt seine vielseitigen Kenntnisse in alten und neuen Wissenschaften, seine Beredtsamkeit und seine schriftliche Darstellung; - ferner Abu Ishak Ibrâbîm al-Kuweirî, Schüler des Kindî in der Logik, Erklärer philosophischer Schriften und Lehrer des Abu Bisr Matta, Verfasser von 4 schwer verständlichen Schriften; - Ibn Karnib Abù Ahmad al-Husein bin Abî'lhusein Ishak bin Ibrahîm, tüchtiger Naturphilosoph, 2 Schriften; sein Bruder Abu'l'ala war Geometer; - al-Fârâbî Abû Naşr Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Tarchan aus Farab in Transoxanien, bewandert in der Logik und den alten Wissenschaften. Der Verfasser, der 10 Schriften von ihm erwähnt, nennt ihn Erklärer alles Dessen, was sich von aristotelischen Schriften in den Händen des Publicums befand; - Abû Jahjâ al-Marwazî, Arzt und Geometer, Vf. von medicinischen Schriften; - Matta bin Junus Abu Bisr, Schüler des Kuweirî, Theophilus, Benjamîn und Ibn Karnîb, Uebersetzer aus dem Syrischen ins Arabische und der bedeutendste Logiker seiner Zeit. Der Verfasser erwähnt von ihm mehr als ein Dutzend

<sup>1)</sup> S. die auf Kosten der D. M. G. gedruckte Abhandlung: Al-Kindî genannt "der Philosoph der Araber". Lpz. 1857. Nachträglich bemerke ich zu le froid de la vieille, برد المجبوز daselbst S. 49. nr. المجبوز in Aegypten wenigstens, die 7 Tage sind, die mit dem 7. Febr. beginnen und bis zum 13. desselben Monats dauern. Die Morgen sind diese Zeit über scharf kalt, der Himmel gewöhnlich bedeckt, Regen bäufig und die Winde hestig. Vgl. Nouvelle Relation — d'un voyage sait en Egypte. Par le Père Vansleb. Paris 1677. 8. S. 35. Nach dem syrischen Kalender sind es die drei letzten Tage des Februar und die vier ersten des März; vgl. Calendarium syriacum auctore Kazwinio ed. Volck, p. 13 und p. 27 not. 42.

Schriften; - Jahja bin 'Adî Abû Zakarija Jahja bin 'Adî bin Humeid bin Zakarijá der Logiker, Schüler des Abû Bisr Mattâ und Abû Naşr al-Fârâbî und Anderer, jakobitischer Christ, der im Stande war in einem Tage und einer Nacht 100 Blätter abzuschreiben und wirklich viel abschrieb, z. B. zweimal den Commentar des Tabarî und unzählige Bücher der Scholastiker, ausserdem aristotelische Schriften übersetzte und commentirte und selbständige Werke verfasste; - Abû Suleimân Sigistânî Muḥammad bin Tahir bin Bahram, Vf. einer الانسان جي الانسان به مقالة في مراتب قوى الانسان Ibn Zur'a Abû 'Alî 'Îsâ bin Ishâk, Zeitgenosse unsers Verfassers, hervorragend als Logiker, Philosoph und Uebersetzer, geb. in Bagdad 331 (942-943), 12 Schriften; - Ibn al-Chammar Abû'lcheir al-Hasan bin Sawwar, ausgezeichneter Logiker, Schüler des Jahja bin 'Adî, scharfer Kopf, geb. ebenfalls 331. Ausser seinen Uebersetzungen aus dem Syrischen ins Arabische führt der Verfasser noch 9 selbständige Schriften von ihm an. Zuletzt wird 'Aufî (einige Codd. العوقى) - wahrscheinlich der Mitarbeiter an den Denkschriften der aufrichtigen Brüder - aus Basra stammend und Zeitgenosse unsers Verfassers, erwähnt, doch fehlt die Angabe dessen was er schrieb.

Die zweite Unterabtheilung des siebenten Buchs giebt Nachricht von den Mathematikern, Geometern, Arithmetikern, Musikern, Rechnern 1), Astronomen, Verfertigern mathematischer Instrumente und Mecha-يعتوى على اخبار المحاب التعاليم المهندسين والارتماطيقيين) nikern .(والموسقيين ولخساب والمنجمين وصنّاء الآلات وامحاب لخيل ولخركات An der Spitze steht hier Euclides, der Vf. der geometrischen Elemente (اصول الهندسة), davon arabische Uebersetzer und Erklärer angeführt werden. Ausserdem sind 10 andere Schriften des Euclides genannt. -- Ihm folgen: Archimedes, von dessen Schriften die Rumäer (الروم) fünfzehn Lasten (عملا) verbrannt haben sollen. Der Verfasser führt von ihnen noch 10 namentlich auf; - Hypsicles, 2 Schriften; - Apollonius, dessen Sectiones conicae (مخروطات) in ihren einzelnen Theilen mit den Bearbeitern derselben besprochen werden, ohne seine übrigen Schriften zu vergessen; - Hermes, der schon erwähnt wurde, 5 astronomische Schriften; - Eutocius 3 Schriften; - Menelaus, den Ptolemaeus in seinem Almagest erwähnt, 4 Schriften; - Ptolemaeus, der Vf. des Almagest, dem zugleich die Erfindung meh-

الارتماطيقيون (1 sind die alten d. h. vorzugsweise griechischen, كلَّسَاب die muhammadanischen Arithmetiker.

rerer mathematischer Instrumente beigelegt wird. Ebenso sind seine übrigen Schriften erwähnt; — Autolycus, 2 Schriften; — Simplicius ar-Rûmî, 2 Schriften; — Dorotheus (Sidonius) mit seinem Πεντάτευχος, dem aher der Verfasser noch ein sechstes في المسائل Buch ohne Angabe des Inhaltes und ein siebentes ولم الكتاب السادس عشر hinzufügt. Noch bemerkt er والمواليد eine Angabe, die gerechtem Zweifel في تحريل سنى المرآليد unterliegt. 'Umar bin al-Farruchân aț-Țabari interpretirte sie; — Theon Alexandrinus, 4 Schriften; - Valens ? (ولاليس فاليس , فاليس ar-Rûmî, 8 Schriften; - Theodosius 1), 3 Schriften; -Pappus ar-Rûmî, der eine von Tâhit ins Arabische übersetzte und eine في تسطيح الكرة Erklärung der Schrift des Ptolemaeus Erklärung des 10. Buches des Euclides herausgab 2); - Hero, 4 Schriften; - Hipparchus aus Nicaea (الرفنى , الوفنى , الوفنى ), 2 Schriften; - Diophantus mit seinem جاء قطبر عناعة الماء عناب عناعة الماء عنائلة الماء عنائلة الماء عنائلة الماء عنائلة الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الما ثانینس, 2 Schriften; — Nicomachus von Gerasa in Arabien mit (ثادروغوغيا .And) بادروغوغيا - ( Schriften بادروغوغيا seinem المنخراج المباه in drei in viele Abschnitte zerlegten Capiteln ; — Tînkalûs — Tankalûśâ ³) der Babylonier, einer der 7 Weisen, denen Dahhak die sieben Tenel (حيوت) zu hüten übergab, welche er nach den Namen der sieben Planeten erbaut hatte, schrieb ; كتاب الوجوه وللدوك ; - Tinacrius (! ضينقروس) der Bahylonier, Oberaufseher über den Tempel des Mars, ebenfalls einer der sieben mit der Oberaufsicht der Tempel betrauten Weisen , مورطس - ; كتاب المواليد على الوجود وللدود schrieb , (سدنة) And. مورسطس oder مورسطس, Drfinder der beiden Organa und Vf. eines Buchs über ein tonendes Instrument (قتاب المة مصوتة), das man 60 Meilen weit hörte; - unblahm oder unblahm, Vf. des كتاب لجلجل الصياح; — Heraclius (هرقل) der Zimmer-(قبطوان And) قيطوار -; دتناب الدوائر والدواليب mann, schrieb der Babylonier, ebenfalls einer der sieben Tempelhüter (%)..... und Vf. eines النجوم; - Aristoxeous (ارسطاطاس) موابا برارسطكاس, ارسطكاس, 2 Schriften über Musik; — موابا Abû Ma'sar zu einem Astronomen des Nabuchodonosor macht und ihm كتاب الملوك والدول والقرانات والحاويل zuschreibt; - Aristar-

<sup>1)</sup> Die Codices unrichtig گمود وس und ähnlich.

<sup>2)</sup> Hier wie anderwärts stellen sich vielfache Ergänzungen zu Wenrich's Preisschrift heraus,

<sup>3)</sup> S. zu H. Chalfa III, S. 223.

chus der Grieche und Alexandriner, 1 Werk; - Apion (البيعة) der Patriarch, den der Verfasser etwas vor oder nach dem Islam setzt, schrieb خلسطرلاب المسطرة ; - Kankah العمل بالاسطرلاب المسطح ( Kankah العمل بالاسطرلاب المسطح Inder, 4 Schriften; -- Gaudar 2) der Inder, Vf. eines المواليد ; - Sangahl der Inder, schrieb إسرار المسائل Nahak (die meisten Codd. نق) der Inder, schrieb نقب المواليد الكبير. Ausserdem erwähnt hier der Verfasser noch eine Anzahl Inder, deren Bücher über die Sterne und Medicin zur Kenntniss der Araber gelangt seien, nur dem Namen nach. Ich führe sie hier im Original mit den Varianten als Nachtrag zu meinen oben erwähnten Anfragen und als Seitenstück zu Ibn Abî Uşeibi'a (bei Wüstenfeld a. a. O. S. 4) an, der dieselben Wort für Wort aus dem Fihrist abgeschrieben, aber vielleicht durch sich selbst, gewiss jedoch durch die von seinem Werke genommenen Abschriften noch mehr zu ihrer Entstelllung beigetragen hat. Sie آذکہ \_ داعر \_ صکح \_ راحم \_ (داکھی باکھی) راکھے ، heissen: ر (آنکو) اریکل اردکل ۔ (ننکل , یکل , زنکل) دد کُنْل ۔ (آنکو) fehlt in . جباری \_ اندی \_ (جمهر) جبهر \_ (Codd.)

Unter den neuern Geometern, Mechanikern und (تحدثون من المهندسين والمحاب لخيل والاعداد) Arithmetikern stehen oben an die drei früher genannten Söhne des Mûsâ bin Sakir, Muhammad, Ahmad und Hasan, die, wie wir bereits sahen, mit grossem Aufwand das Studium der sogenannten alten Wissenschaften, vorzüglich Geometrie, Mechanik, Musik und Astronomie, förderten und selbst angestrengt betrieben und die aus verschiedenen Gegenden um sich versammelten Uebersetzer reichlich lohnten. Muhammad starb 259 (872-873), und ihm und seinen Brüdern weist der Verfasser insgesammt 14 Werke zu; al-Mahanî Abû 'Abdallah Muhammad bin Îsa, Geometer und Arithmetiker, 3 Schriften; — al-'Abbas bin Sa'îd al-Gauharî, 2 geo-metrische Schriften; — Tâbit bin Kurra Abû'lhasan, der Geldwechsler in Harran, geb. 211 (826-827) und gest. 288 (901) im Alter von 77 Sonnenjahren. Ihn nahm Muhammad bin Mûsà mit sich, als er aus Rûm zurückkehrte, machte ihn mit Mu'tadid

<sup>1)</sup> Auch im Fibrist durchgängig axis oder axis, nicht axis.

<sup>2)</sup> Bei diesem wie bei mehrern vorhergehenden und nachfolgenden Namen, die ich theilweise absichtlich nicht transscribirt habe, handelt es sich zunächst nicht um die Transscription, sondern um die richtige Lesart. So haben auch hier mebrere Codices , aber hier ist wohl wie auch bei Wüstenfeld (Gesch. der Arab. Aerzte S. 5. Dschuder) طوفر das Richtigere.

bekannt und liess ihn unter die Astronomen aufnehmen, wodurch die Sabier in diesen Ländern zu höherem Anseben gelangten. Er hinterliess 15 Schriften. - Unter seinen Schülern stellte er den 'Îsâ bin Usajjid an-Nasrânî am höchsten, der unter seiner Aufsicht aus dem Syrischen ins Arabische übersetzte; - Sinan bin Tâbit, der als Muslim starb und oben unter den Medicinern erwähnt wurde, wie sein Sohn Abû'lhasan; - Ibrahîm bin Sinan Abû Ishâk bin Tâbit, tüchtig bewandert in der Geometrie, 2 Schriften; - Abû'lhusein (And. Abû'lhasan) bin Karnîb und sein Sohn Abû'l'alâ, die unter den Naturphilosophen erwähnt wurden, beides bervorragende Mathematiker, wie auch das dem Vater zugeschriebene Werk beweist; - Abû Muhammad al-Ḥasan bin Ubeidallah bin Suleiman bin Wabb, 1 Schrift.

Eine andere Classe — der Verfasser meint die muhammadanischen in diese Abtheilung gehörenden Schriftsteller — beginnt al-Fazárî Abû Ishâk Ibrâbîm bin Habîb, welcher der erste im Islam war der Astrolabien verfertigte, 5 Schriften; - 'Umar bin Farrucban Abû Hafs 'Umar bin Hafs, der Erklärer des Euclides, ausserdem 2 Schriften; - sein Sohn Abû Bakr Muhammad bin 'Umar, tüchtiger Astronom, 12 Schriften; - Masaallah bin Atari, dessen eigentlicher Name ميشي d. i. اثير) lautet, ein Jude zur Zeit des Mansûr bis zu Mâmûn, grosser Astrolog, 18 Schriften; - Abû Sahl al-Fadl bin Nûbacht, seiner Abstammung nach ein Perser, angestellt bei der Chalifats-Bibliothek (قرائة كلية) unter Hârûn und Uebersetzer aus dem Persischen ins Arabische, 7 Schriften; - Sahl bin Bisr Abû 'Utmân bin Hânî, als Jude Hâjâ genannt, im Dienste des Tabir bin al-Husein al-A'war und des Hasan bin Sahl, mehr als 20 Schriften; - al-Chuwarazmi Muhammad bin Musa, angestellt bei der Chalifats-Bibliothek unter Mamun, angesehener Astronom, dessen beide unter dem Namen Sindhind bekannten astronomischen Tafeln vor und nach der Zeit, wo astronomische Beobachtungen angestellt wurden, als höchst verlässlich im Gebrauche waren. Ausserdem noch 4 Schriften; - Sind bin 'Alî al-Jahûdî Abû'ttajjib, der unter Mâmûn Muslim wurde und dessen Astronom und Vorstand aller astronomischen Beobachtungen war, 5 Schriften; - Jahja bin Abi Mansur, bereits früher erwähnt, Astronom zur Zeit Mamûn's und gestorben im Lande Rûm, 4 Schriften; — Ḥabaś bin 'Abdallah al-Marwazî, der über 100 J. alt wurde, 7 Schriften; — Ibn Ḥubeiś Abû Gaʿfar Aḥmad bin 'Abdallâh, 1 Schrift; - al-Abaḥḥ al-Ḥasan bin Ibrâbîm unter Mamûn, 3 Schriften; — Sind bin 'Alî, dessen كتاب المدخل Abû Ma'sar sich zuschrieb, während nach Anderer Urtheil sein Verstand nicht hinreichte, dieses wie andere Bücher von Sind

<sup>1)</sup> And. درو , ثيرو , Die Angaben verlangen eine weitere Prüfung.

zu verstehen; - al-Ḥasan bin Sahl bin Nûbacht, Vf. des الانهاء: - Ibn al - Bâzjar Muḥammad bin 'Abdallah bin 'Umar bin al-Bâzjâr, Schüler des Hubeis und grosser Astronom, 4 Schriften; - Chûrzâd bin Dârsâd der Arithmetiker (حاسب), Diener (ملك) des Juden Sahl bin Bisr, 2 Schriften; - die Söhne des Sabbah, Muhammad, Ibrahîm und Ḥasan, scharfsinnige Astronomen und Astrologen, Verfasser von 3 astronomischen Werken; al-Hasan bin al-Chasîb der Asronom und Vf. eines aus 4 Theilen bestehenden astronomischen und astrologischen Werkes; - al-Chajjât Abû 'Alî Jahjâ bin Gâlib oder nach Andern Ismâ'îl bin Muhammad, Schüler des Mâsâallâh, geachteter Astronom, 10 Schriften '); — 'Umar bin Muhammad al-Marwarûdî, einer der für astronomische Beobachtungen Angestellten, 2 Schriften; al-Hasan bin as-Sabbah, gelehrter Astronom und Geometer, 3 Schriften; - Abû Ma'sar Ga'far bin Muhammad al-Balchî, anfänglich Traditionslehrer in Bagdad und später Schüler des Kindî, der das Unglück hatte auf Befehl des Musta'in wegen einer richtigen Vorherverkündigung gestäupt zu werden. starb in Wasit über 100 J. alt 272 (885-886), 34 Schriften; -'Abdallah bin Masrûr an-Nasrânî, der Diener des Abû Ma'sar, 3 Schriften; — 'Utarid bin Muhammad der Arithmetiker (العاسب) und Astronom, 5 Schriften; — Jakûb bin Țârik, ausgezeichneter Astronom, 3 Schriften; — Abû'l'anbas aş-Şeimarî, der früher erwähnte Astronom, 2 Schriften; - Ibn Simaweih der Jude, 2 Schriften; - 'Alî bin Dâûd, Astronom und Vf. eines ركتاب الأمطار; - Ibn al-A'râbî Abû'lhasan 'Alî aus Kufa mit dem Beinamen as - Seibanî, Vf. eines تاب المسائل والاختيارات; -Harit der Astronom, treuer Anhänger des Hasan bin Sahl 2); -Missîsî Abû'lhasan 'Alî, Vf. eines كتاب القرانات; — Ibn Abî Kurra Abû 'Alî, schrieb für al-Muwaffak ein كتاب العلَّة في كسوف الشمس زالقمر; - Ibn Sam'an Muhammad bin 'Abdallab, Diener des Abû Ma'sar und Vf. eines astronomischen Werkes; - al-Fargani Muhammad bin Katîr, ausgezeichneter Astronom, 2 Schriften; -Ibn Abî Rafi' Abû'lhasan, Vf. eines ختلاف الطلوع; dessen Sohn Abû Muhammad 'Abdallah bin Abî'lhasan bin Abî Rafi', Vf. einer الهندسة برسالة في الهندسة , - Ibn Abî 'Abbâd Abû'lhasan, mehrere Schriften; - Neirîzi (And. النريزي) Abû 'l'abbas al-Fadl bin Hâtim 3), angesehener Astronom unter Muctadid, 6 Schrif-

<sup>1)</sup> Hier fehlt in 2 MSS. eine Stelle aus Versehen der Abschreiber.

<sup>2)</sup> Eine Lücke anstatt Aufzählung der von ihm geschriebenen Werke.

<sup>3)</sup> S. H. Chalfa VII, S. 610.

ten; - al-Battanî Abû 'Abdallah Muhammad bin Gabir bin Sinan ar-Rakkî, von den Sabiern in Harran abstammend, der seine astronomischen Beobachtungen in den Jahren 264 - 306 (877 - 918) anstellte. Er kam mit den Söhnen des Zajjat aus Rakka nach Bagdad und starb auf der Rückkehr in der Feste al-Gass im J. 317 (929-930), 2 Schriften; - Ibn Amagur, 7 Schriften; - dessen Sobn Abû'lhasan 'Alî bin Abî'lkasim, dessen Werke nicht namentlich aufgeführt sind; - al-Harawî (And. al-Hârûnî) Jûsuf bin Ḥasan, Vf. eines Buches über astrologische von unge- الزرق النجومي) von ungefäbr 300 Blättern; - Abû Zakarijâ Ganûb (And, ..., -, -, -, -, -, احنا) bin 'Umar bin Juhanna bin aș-Şalt, Vf. eines astronomischastrologischen Werkes; - as-Seidanani 'Abdallah bin al-Hasan (And. al-Ḥusein) der Astronom, 3 Werke; — ad-Dandânî (And. ar-Randânî) 'Abdallâh bin 'Alî an - Nasrânî, ein früherer Gelehrter (قديم), schrieb ein كتاب صناعة التنجيم, das, als unser Verfasser es sah, bereits alt war (أيته عتيقاً). — Einige spätere Astronomen und Geometer, deren Vaterland und Aufenthalt dem Verfasser unbekannt blieben, sind Adamî Abû 'Alî al-Husein bin Muhammad. ا Schrift; - al-Ḥajjànî (And. للبناني , كلنائي Abû'lfadl, Vf. eines ريج هندسي; - اله Nâġâr (And. ابن باغان , ابن باغان , ماه الله كان Abû'labbas bin ar-Rabi', Astronom und Vf. eines physisch-geographischen Werkes; - Ibn Nahija Muhammad, Vf. eines ناساحة: - Abû 'Abdallâh Muḥammad bin al-Hasan bin achî Hiśâm aś-Śatawî, Vf. von 2 Werken über Herstellung verschiedener Sonnenuhren.

Während unter den obengenannten Astronomen mehrere zugleich als Arithmetiker bezeichnet wurden, widmet der Verfasser dennoch den Letztern einen ausschliesslichen Abschnitt unter der Rubrik قطاب العدال الحداث العدال الحداث العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال الع

al-Miṣṣiṣi Jaʿkùb bin Muḥammad, 8 Schriften; — ar-Râzî Jaʿkûb bin Muḥammad Abû Jûsuf, 4 Schriften; — Muḥammad bin Jaḥjā bin Aktam, der Richter und Vf. eines كتاب مسائل الإعداد; — al-Karâbîsî Aḥmad bin ʿUmar, ausgezeichneter Geometer und Arithmetiker, 5 Schriften; — Aḥmad bin Muḥammad, 3 Schriften; — al-Makkî Gaʿfar bin ʿAlî bin Muḥammad der Geometer, 2 Schriften; — al-Iṣṭachrī der Arithmetiker, 2 Schriften; — Muḥammad bin Ludda (And. عام عني المحامة في الحساب.

Von den Geometern, Arithmetikern (וلأعدادية und Astrono) und Astrono men, die entweder kurz vor der Zeit starben, wo unser Verfasser schrieb oder die zu dieser Zeit noch am Leben waren, steht voran Juhannâ bin Jûsuf bin al-Hârit bin al-Batrîk oder al-Bitrîk der Priester, der Vorlesungen über die Elemente des Euclides und andere geometrische Werke hielt und aus dem Griechischen übersetzte, 2 Schriften: — Ibn Rauh der Sabier; — Abû Ga'far al-Châzin d. i. der Bibliothekar, 2 Schriften; — 'Alî bin Ahmad al-Imrânî aus Mosul, grosser Büchersammler, zu dem aus entfernten Ländern Zuhörer eilten, gest. 344 (955-956), Vf. eines Commentars zum كتاب لجبر والمقابلة von Abû Kâmil; — Abû'lwafâ Muhammad bin Muhammad bin Jahja bin Isma'îl, geb. in Bûzgân im Gebiete von Nisabur 328 (939-940), der, nachdem ihn sein väterlicher und mütterlicher Oheim unterrichtet hatte, im J. 348 nach Irak kam und im Laufe der Zeit 11 bedeutende Schriften verfasste, während seinem väterlichen Oheim Abû Sa'îd nur ein von ungefähr 600 Bl. zugeschrieben كتاب مطالع العلوم للمتعلمين wird; - Kûbî Abû Sahl Zingî bin Rustum (Rustam) aus Kûb d. i. den Gebirgen Tabaristân's, 9 Schriften; — Gulâm Zuhal Abû'lkâsim Abdallâh bin al-Hasan, 8 Schriften; — aş-Şûfî Abû'lhusein 'Abdarrahmân bin 'Umar, erfahrner Astronom und Diener (خادم) des 'Adudaddaula, Vf. eines کتاب الکواڪب mit Abbildungen (مصور); - al-Anţâkî mit dem Ehrennamen al-Mugtabâ, starb 376 (986-987), 6 Schriften; - Kalwadanî Abû Naşr Muhammad bin 'Abdallah, ein tüchtiger Arithmetiker, schrieb ein und war Zeitgenosse unsers Ver- كتاب الجنث في للساب الهندي fassers.

Die nächsten Abschnitte, die über die astronomischen Instrumente (vorzugsweise Astrolahien) und ihre Verfertiger (رصناعها), welche in Harrân mehr als anderswo zu Hause waren, und über die Werke handeln, die es mit mechanischen oder sich

bewegenden Maschinen (عرض), z. B. Balisten und Wasserrädern, zu thun haben, sind, obwohl an sich wichtig genug, doch keines Auszugs fähig, weil sie nichts als Namen und Titel enthalten und zum Theil auch nur eine Zusammenstellung aus vorher schon Dagewesenem sind. — Eigenthümlicherweise haben die zwei bessern Codices den Abû Ja'kûb Ishâk bin Hunein, den gewandten Uebersetzer aus dem Griechischen und Syrischen, ausserdem Arzt und Vf. von 3 medicinischen Schriften, an den Schluss dieser Unterabtheilung verschleppt. Er gehört der dritten Unterabtheilung an, die über die alten und neuen

Aerzte handelt (بحترى على الخبار المتطبيين القدمآء والحدثين). Ich übergehe die Bemerkungen über den Ursprung der Medicin (durch Hermes), über das Land (Aegypten, oder Babel, Persien, Indien u. s. w.), wo sie zuerst in Anwendung kam, und über die Veranlassung, welche sie hervorrief (die Krankheit einer Frau), und ebenso die Namen der alten Aerzte, die zuerst über Medicin schrieben, nämlich die Schule des Aesculap und des Hippokrates so wie ihre Gründer, und die Jahre, die zwischen den einzelnen Schulen verflossen, und die einzelnen Aerzte nebst der theilweisen Angabe ihrer Lebensdauer. Ihnen folgen die Erklärer der Bücher des Hippokrates bis zur Zeit des Galenus und die in einheimischen Uebersetzungen vorhandenen hippokratischen Schriften selbst nebst ihren Commentaren und Erläuterungen, die hier um so mehr in Betracht kommen, da fast alle Uebersetzungen ins Arabische neben dem Text auch die Erklärung des Galenus aufnahmen. - Galenus, der 665 Jahr nach des Hippokrates Tode aufgetreten sein soll, - alle andern weitläufig ausgeführten Angaben über seine Lebenszeit mögen hier unberührt bleiben - beschäftigt mit seinen Schriften unsern Verfasser mehrere Seiten lang; doch ist von Wenrich das Wichtigere mitgetheilt und ausserdem eignet sich der ganze Artikel wenig zu einem Auszuge. - Nach Galenus wird der Ephesier Rufus erwähnt, allerdings mit der Bemerkung, dass er vor Galenus gelebt habe, 43 Schriften: -Philagrius, dessen Lebenszeit dem Verfasser unbekannt blieb. 15 Schriften; - Oribasius, von dem man nicht wisse, ob er vor oder nach Galenus gelebt habe, 5 Schriften; - mehrere ältere Aerzte in Alexandrien, deren Lebenszeit man nicht kenne und die wenig geschrieben hätten, z. B. Stephanus, Ankilaus, Marinus; -- كتاب العلل المهلكة, Vf. eines كتاب العلل المهلكة Plato, der einer der Lehrer des Galenus gewesen sein soll, Vf. eines كتاب الكي, dessen arabischen Uebersetzer man nicht kenne; --Archigenes, älter als Galenus, schrieb النسان ; كتاب طبيعة الانسان Mugallis aus Emessa vor Galenus und ein Schüler des Hippokrates, Vf. der Schrift مقالة في البول; - Paulus Aegineta mit dem Beinamen der Geburtshelfer (القوابل), 2 Schriften: -- Dioscorides aus Anazarba (العين زرى) in Cilicien, der Reisende (السايح في البلاد) genannt, von dessen Schrift de re herbaria ich wenigstens zu Wenrich (S. 219) ergänzend (کتاب کلشائش) erwähnen will, dass Hunein oder nach Andern Hubeis sie übersetzt hat. Auch erwähnt der Verfasser, dass Dioscorides diesem Werke 2 Bücher والسموم beigab, dass dieselben aber nach Andern untergeschoben (منحولتار) seien; — Criton, der zwischen Hippokrates und Galenus gelebt haben soll, Vf. eines نتاب الوينة ; - Alexander Trallianus, der vor Galenus lebte, 3 Schriften; \_ سسقالس , Vf. eines تتاب الرحم , Soranus (سوردوس), dessen کتاب کلی، Eustathius (سوردوس) übersetzte. Hunein verbesserte diese Uebersetzung. Mit diesem schliesst die Reihe der alten Aerzte. Noch aber ist dem Abschnitt eine Auslassung des Tâbit bin Kurra über die Frage angehängt, wie viel hippokratische Aerzte (کم البقراطيين) es gegeben habe.

Die neuern Aerzte (الحدثور) beginnen mit dem mehrfach genannten Hunein bin Ishâk Ahû Zeid, der die Länder nach alten Büchern durchstrich, starb 260 (873-874) und hinterliess 31 eigene Schriften, abgesehen von seinen Uebersetzungen; -Kustâ bin Lûkâ aus Baalbek, der als Arzt von Vielen böher gestellt wird als Ḥunein, auch einen guten Theil (قطعة) alter Werke übersetzte und ausser der Medicin in Philosophie, Geometrie, Arithmetik und Musik bewandert war. Er starb in Armenien bei einem der dortigen Fürsten. Ausser dem, was er übersetzte und erklärte, werden 36 Schriften von ihm genannt; -Juhanna (Jahja) bin Masaweih Abû Zakarija, im Dienste der vier Chalifen Mâmûn, Mu taşim, Wâtik und Mutawakkil, 19 Schriften; - Jahja bin Sarafiûn (Serapion), der nur syrisch schrieb.

Sein grosses und kleines Syntagma (کنّاش) wurden ins Arabische übersetzt; — 'Alî bin Dubl ') Abû'lhasan 'Alî bin Sahl at-Țabarî wurde unter Mu'tasim Muslim, worauf dieser Chalif ihn in seine Nähe zog und Mutawakkil ihn zum Tischgenossen machte, 4 Schriften; - 'Îsâ bin Mâssa, 2 Schriften; - Gurgis (Georgius)

bin Bachtîśû'a, Vf. eines تناش ; — Salmaweih bin Bunân ?) am Hofe des Mu'tasim, der ihn über alles hochschätzte, so dass er

<sup>1)</sup> And. باللام Der Verfasser sagt ansdrücklich باللام, so dass jedenfalls nicht wie bei Wüstenfeld a. a. O. nr. 55 Zein gelesen werden darf. 2) Wüstenfeld a. a. O. nr. 53. Bajjan.

sein Leben mit dem seines Arztes identificirte; - Bachtisu'a Abû Gabrîl (Gabriel), der berühmte Ibn Gabrîl am Hofe des Rasîd, Amîn, Mamûn, Mu taşim, Watik, Mutawakkil, Vf. des 8 التذكر das er für seinen Sohn Gabril verfasste; - Masih ad-Dimaskî Abû'lhasan, Vf. eines کتاش ; - Ahron (مراعر) der Priester, schrieb sein کتاش syrisch. Masargis übersetzte dasselbe und fügte 2 Bücher bei; - Masargis, der aus dem Syrischen ins Arabische übersetzte und selbst 2 Schriften verfasste; - Sabur bin Sabl, der Vorstand des Krankenhauses in Gundisabur und Christ, starb 255 (869), 2 Schriften: Ibn Kustantin Abû Mûsâ Îsà, Vf. eines كتباب البواسير; — Îsà bin Mâsargîs, 2 Schriften; - 'Isa bin 'Ali, Schüler des Hunein, I Schrift; --Hubeis bin al-Hasan al-A'sam, Christ und Schüler des Hunein, Uebersetzer aus dem Syrischen ins Arabische, den Hunein auch als solchen sehr hoch schätzte, Vf. eines کناب النهادة و المسئل التي لحنين: — 'Îsâ bin Jahjâ bin Ibrâhîm, Schüler des Hunein und einer der guten Uebersetzer; - at - Teifuri, Hofarzt, für den Hunein mehrere Schriften übersetzte: - Ibn Siharbacht Isa aus Gundîsabûr, Vf. einer alphabetischen Heilmittellehre; - Ibn Mahan Ja'kub as-Sîrafî, schrieb ein في الطب إلى السفر ولحص في الطب إلى السائم والحص الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة ا Ishak bin Hunein Abû Jakûb, trefflicher Uebersetzer aus dem Griechischen und Syrischen ins Arabische, in vertrautem Umgauge mit Kasim bin 'Ubeidallab. Er starb 298 (910-911) und hinterliess ausser seinen Uebersetzungen 4 eigene Schriften; -Abû 'Utman ad - Dimaskî 'Umar bin Ja kûb, tüchtiger Uebersetzer und treuer Anhänger des 'Alî bin Îsâ; - Jûsuf, Sâhir genannt, unter Muktafî, Vf. eines كنَّاش; -- ar-Ràzî Abû Bakr Muhammad bin Zakarijà, tüchtiger Arzt, Vf. des كتاب المنصورى, das er für Mansûr bin Ismâ'il schrieb. Er hatte die eigenen Schüler bei seinen Vorlesungen (سخلس) um sich, diese umgeben von ihren Schülern, die wiederum andere Schüler um sich hatten. Er selbst war der Schüler des Balchi in der Philosophie und wurde in seinen letzten Jahren blind. - Der soeben genannte Balchi durchreiste die Länder und war in den alten Wissenschaften und der Philosophie sehr bewandert. Razi soll sich Manches von seinen Schriften, die im Brouillon blieben und in Chorasan zu finden sein möchten, angeeignet haben. Auch Sähid bin al-Husein Abû'lhasan war Zeitgenosse des Razî, mit dem er in gelehrtem Streit lebte. Razi's schriftstellerische Thätigkeit war eine sehr ausgedehnte. Der Verfasser erwähnt von seinen Büchern gegen 120 namentlich, ganz abgesehen von den Abhandlungen (שולבי),

wie sie Razî selbst naunte, von denen nach seinem eigenen Ver-

zeichniss auch wenigstens 30 aufgezählt werden; — Sinan bin Täbit bin Kurra aus Harran, der, da Kahir ihn gern zum Islam bekehren wollte, wiederholt floh, aber doch zurückkehrte und in Bagdad als Muslim 331 (942—943) starb; — sein Sohn Abû'lliasan bin Sinan starb 365 (975—976) und hinterliess eine Geschichte vom J. 295 (907—908) bis zu seinem Tode; — Abû'lliasan al-Harranî Täbit bin Ibrahîm bin Zahrûn, Vf. von 3 Schriften. — An diese Aerzte schliessen sich die indischen und persischen an, über die der vollständige Abschuitt in der Zeitschr. d. D. M. G. (IX, S. 148 flg.) mitgetheilt ist.

Das achte Buch unsers Werkes, das unsere Aufmerksamkeit von der strengen Wissenschaft ableitet und uns auf ein völlig neues, für die Kenntniss des Orients interessantes Gebiet versetzt, ist durch seine reichhaltigen Mittheilungen nicht weniger belehrend als das soeben in einem Auszuge veranschaulichte siebente. Es giebt dasselbe in 3 Unterabtheilungen Nachrichten über die nächtlichen Erzählungen, wunderbaren Mährchen, die Beschwörungen, Zauberund Gauklerkünste (ما المعار والمعار و

Der Verfasser nennt als die ersten, die Mährchen verfasst, in Büchern mitgetheilt und in Bibliotheken niedergelegt und die Erzählung zum Theil in den Mund der Thiere verlegt bätten, die alten Perser noch vor und zu der Zeit der Asganier, nur dass im Verlauf der Jahre und unter den Sasaniden die Zahl derselben immer grösser geworden sei. Aus dem Persischen übersetzten sie die Araber, und die Beredten unter ihnen redigirten sie aufs neue und schmückten sie aus. Das erste Buch das so entstanden sei das Hazarafsan oder das Buch der Tausend Erzählungen gewesen. Es ist das das Buch der Tausend und Einen Nacht und die Sahrazad (شهرازاك) die Erzählerin. Die Berichte darüber lauten verschieden. Andere sagen, dass sich Alexander der Grosse zuerst in der Nacht habe vorerzählen lassen, und die Erzähler hätten ihre Sache so vortrefflich gemacht, dass nichts über dieses Vergnügen gegangen sei. Man habe هزار افسان diese Erzählungen sich gemerkt und in dem Buche Der Verfasser sah dasselbe mehrere Male vollständig. - Nach seinem Bericht begann Abû Abdallah Muhammad bin Abdûs al-Gahasjarî, der Verfasser des Buchs der Wezire, die " Sammlung eines Werkes mit tausend (nächtlichen) Erzählungen der Araber, Perser, Griechen und anderer Völker, jeden Theil mit denen einer Nation für sich, indem er die nächtlichen Erzähler

um sich vereinigte und das Beste was sie mittheilten aufnahm. Dazu trug er aus Büchern zusammen was ihm am meisten gefiel, so dass er 480 Nächte und für jede eine vollständige Erzählung von 50 Blättern oder etwas mehr oder weniger vollendete. Der Tod überraschte ihn vor Ausführung seiner Absicht, die Zahl auf tausend zu bringen. - Vor Abû 'Abdallâh aber gab es schon einige Schriftsteller, welche Erzählungen und Mährchen theils von Menschen theils von Thieren vortragen liessen, wie Abdallah bin al-Mukaffa, Sahl bin Harun, 'Ali bin Daud der Secretar der Zubeida. - Der Ursprung des Buches Kalilah wa Dimnah wird nach Indien versetzt, oder so, dass die Perser es verfassten, aber den Indiern zuschrieben. Eben so nimmt man am zuverlässigsten als Vaterland der grössern und kleinern Recension des Buches des Weisen Sindbad (سندباذ) Indien an. -- Noch folgen zehn andere Namen von persischen Mährchenbüchern, an die sich zehn fabelhafte Geschichten von persischen Königen, mit Rustam und Isfandijar an der Spitze und Anusirwan am Ende, anschliessen.

Unter den indischen Erzählungen und Mährchenbüchern ist zuerst das Buch Kalilah und Dimnah in 17, nach Andern in 18, Büchern genannt, das in Prosa und mehrfach in Versen ins Arabische übersetzt wurde. Auch Auszüge wurden aus demselben herausgegeben. Ihm folgt das grössere und kleinere Buch Sindbad, und in 14 weiter erwähnten Erzählungsbüchern der Perser ist der Schauptatz der Handlung mehrfach nach Indien versetzt. - Von griechischen Erzählungsund Geschichtsbüchern werden 11 genannt, von babylonischen und andern aus den Trümmern des macedonischen Weltreichs hervorgegangenen Königen 7. Ihnen reihen sich die Liebesgeschichten aus der Zeit vor und nach dem an. (اسمأء العشاق المذين عشقوا في لجاهلية والاسلام) an. Dergleichen verfassten sehr viele, wie 'Isa bin Dab, Sarki bin al-Kutamî, Hisam al-Kalbî, Heitam bin Adî und Andere. Der Verfasser erwähnt von ihnen 41 namentlich, und ebenso 28 von Liebenden aus der Zeit des Islam. Ihnen folgen 12 Geschichten von galanten Frauen (الحياثب المتذرفات). über 40 Romane von Verliebten, deren Geschichten in die nächtlichen Erzählungen واسمآء العشاق التي تدخل احاديثهم في السم العشاق التي تدخل احاديثهم في السم und die Namen von Menschen, die sich in Dschinnen und von السمآء عشّاق الانس) Dschinnen, die sich in Menschen verliebten للجن وعشّاق للن للانس), 16 an der Zahl. - Nach einer Schlussbemerkung des Verfassers wurden diese Mährchen, Erzählungen und Romane vorzugsweise zur Zeit der abbasidischen Chalifen und hauptsächlich unter Muktadir gern gelesen; und es thaten sich besonders zwei unter solchen lügnerischen Romanschreibern

hervor: Ahmad bin Muhammad, bekannt unter dem Namen Ibn שליט, und ein Ibn al-'Aţţâr. Von den Erzählern, die vorzugsweise Thiere sprechen liessen, erwähnt er als die bedeutendern Sahl bin Hârûn, 'Alî bin Dâûd, 'Attâbî und Ahmad bin Abi Ţâhir. — Die Bücher über Meer- und andere Wunder (غيرة), z. B. des Festlandes, der Bäume, sind weniger zahlreich und der Verfasser weiss ihrer nur 4 namentlich zu bezeichnen.

Die zweite Unterabtheilung berichtet über die Beschwörer, Taschenspieler, Zauberer, allerhand جمتوى على) Gaukler und Verfertiger von Talismanen اخبار المعرمين والمشعبذين والسحرة والمحاب النيرنجيات ولخيل ارالطلسمات); - Die Beschwörer geben vor, dass die Dämonen oder Teufel, die Dschinnen und Geister ihnen unterthänig seien, was sie durch Anrufung der Namen Gottes, durch körperliche Casteiung und beständige Erfüllung ihrer Pflichten gegen Gott erreichen wollen, während die Zauberer die Dämonen sich durch Opfer von ihrer Seite und durch Ungehorsam und Begehung verbotener Dinge von Seiten jener, die sich das Wohlgefallen Gottes verscherzen, indem sie nicht beten und nicht fasten u. s. w., unterwürfig zu machen vorgeben. Die Zauberei, bemerkt der Verfasser, sei vorzugsweise in Aegypten und den angränzenden Ländern zu Hause, wo auch die Literatur in dieser Beziehung die meisten Vertreter habe. - Die Philosophen und Sternaubeter verfertigen die Talismane unter Beobachtung der Gestirne für Alles was sie ausrichten wollen, und haben dazu Bilder auf Steinen, Muscheln, Siegelring-Gemmen. Diese Kunst hat ihre Heimath bauptsächlich in Indien, nd die dort darüber verfassten Bücher wurden auch ins Arabische übersetzt. Es werden einige Kunststückchen mitgetheilt und als die Länder, in denen die Anwendung der Talismane am verbreitetsten ist, Aegypten und Syrien genannt, jedoch mit der Bemerkung, dass sie jetzt ziemlich wirkungslos seien (بطلب).

Salomo gilt für den ersten, der sich Dämonen und Dschinnen unterwürfig machte. Gleiches that Gamsid in Persien. Siebenzig dieser Dämonen oder 'Ifrit's, die namentlich aufgeführt werden, lässt Salomo Mann für Mann von ihrem Anführer Fuktus (فقطس And. نقطس) vor sich mustern und ihre Namen nennen mit Bezeichnung des Wirkungskreises, den ein jeder unter den Menschenkindern einnimmt. Die Art, wie Salomo seine zauberische Herrschaft

über die Geister übte, fügt der Verfasser hinzu, ist die einzige gutzuheissende (الطريقة المحمودة), die von den Zauberern aber angemasste eine verwerfliche (منمومة). Ausser jeuen 70 Dämonen werden noch 7 als ihre Kinder (الذيب فولاء من ولدهم) besonders genannt.

Unter den Rumäern gilt Arius (And. أرنوس), der Sohn des Stephanus, mit dem Ehrennamen Rasidu kaumihi als der bedeutendste der Schriftsteller über die Beschwörungskunst und den Wirkungskreis eines jeden der Geister; - ferner Lauhak bin 'Arfag, der genaue Kunde über die natürliche Beschaffenheit, Geburtszeit u. s. w. der Dschinnen mittheilt. - Unter den Neuern that sich in dieser Beziehung hervor Abû' Naśr Ahmad bin Hilâl al-Bakîl und Hilal bin Waşîf, der zuerst im Islam die Zauberei durch wunderbare Wirkungen übte und 3 Bücher schrieb; - Ibn al-Imam unter Mutadid, der vorzugsweise durch die Namen Gottes die Zauberei auf eine nicht verwerfliche Weise betrieb, so wie 'Abdallah bin Hilal, Salih, Mudeibiri, 'Akaba al-Adra'i, Abû Châlid al-Churasani und Abû 'Amr 'Utman bin Abi Rassasa, welchen letztern unser Verfasser kannte. Obwohl ein mehr als achtzigjähriger Greis, glaubte er wirklich an seine Kunst.

Einer verwerflichen Weise ihrer Kunst bedienen sich die gewöhnlichen Zauberer (السحرة). Sie geben vor, dass Beidach (And. خندنع), die Tochter oder Enkelin des Iblis, auf ihrem Throne mitten im Wasser den der ihren Willen thue zu sich hinüberlasse, ihn in ihre Dienste nehme und dafür seine Bedürfnisse befriedige, und was der Erzählungen von dieser Erzzauberin, die Einige für den Iblis selbst halten, mehr sind. Sie ist in der That fortwährend mit Zauberern umgeben, und ein solcher aus ihrer Schule war Ahmad bin Gafar, der kurz vor unserm Verfasser lebte. - Schriftsteller über diese Kunst sind Chalaf bin Jûsuf ad-Dastamîsânî; — Hammâd bin Murra al-Jamani, ein Schüler der Zauberin Zarka und Vf. eines كتاب التماثير: - Abù'lkasim al-Fadl bin Sahl bin al-Fadl al-Hariri, Vf. eines Zauberbuchs; - Ibn Wahsija al-Kaldani, der sich für einen Zauberer ausgab, Talismane verfertigte und Alchymie trieb. Der Verfasser nennt von seinen hieher gehörigen Schriften nicht weniger denn sechzehn.

Die Taschenspielerkunst (الشعودة oder الشعبدة) soll im Islam zuerst 'Ubeid al-Kajjis (And. الكلس, الكلس) und ein anderer mit Namen Kuth ar-raha betrieben baben. Beide schrieben mehrere Werke darüber, z.B. über Essen von Seife und Glas, Verschlingen von Schwertern und Kieselsteinen u. s. w. -Callisthenes (قالشتانس), der unter den Alten über die Eigenschaften der Dinge, Zaubermittel (النيرجات) und Talismane schrieb; — Apollonius von Tyana (المنيراس دلماس وللمالس (ملاسلس ولمالس), der zuerst über Talismane gesprochen haben soll; — Horus (اروس), Vf. eines النيرجات وللحوات (المرس) der Inder, dessen Werk auf Einbildungen beruht; — Hermes, der ein Werk عنى المناس والطلسمات في النيرجات والحوات والعرائم والتعاويذ والعرائم schrieb. — Das Buch des Harîtûs في النشجار والتعاويذ والعرائم (And. في عنه المناس والتعاويذ والعرائم (And. في عنه في النسجار والنامار والانامان والعرائم في المناس والتعاويد والعرائم في المناس والتعاويد والعرائم في المناس والتعاويد والعرائم في المناس والتعاويد والعرائم في المناس والتعاويد والعرائم في المناس والتعاويد والعرائم في المناس والتعاويد والعرائم في المناس والتعاويد والعرائم والعرائم والتعاويد والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم والعرائم و

Die dritte Unterabtheilung umfasst Alles aus dem Gebiet der beiden vorhergehenden Unterabtheilungen, worüber der Verfasser sich nicht genauere Angaben verschaffen konnte. Zuerst 25 Mährchen- oder Geschichtsbücher, ihren kurzen, aber in den Handschriften schwankenden und verstümmelten Titeln nach eine Aufgabe für die Kritik, der so ziemlich alle Unterlage abgeht. — Ihnen folgen Ritterromane (احادیث البطّالين). 19 an Zahl, deren Verfasser unbekannt sind; — ferner 9 mit dem قوم سن) bezeichnete Bücher über tolle von Tagedieben نوادر ausgeführte Streiche, von unbekannten Verfassern; -13 persisch, indisch, griechisch und armenisch geschriebene Erzählungsbücher behufs der Stimulation (في الماه); - verschiedene Arten Bücher über die Wahrsagekunst (aus Gliederzucken, Körpermaalen, Schulterblättern, Händen, Aufschlagen der Bücher u. s. w.), wie sie bei den genannten vier Völkern einheimisch sind, 22 an der Zahl; - 12 Schriften über die Reitkunst, Handhabung der Waffen und der Wurfgeschosse bei den verschiedenen Völkern; -9 Bücher über die Thierarzneikunde und die Eigenschaften der Pferde; — 6 Bücher über die (Abrichtung der) Raubvögel (Falken), die Baize mit ihnen und ihre ärztliche Behandlung bei den Persern, Griechen, Turkmanen und Arabern; - paränetische Erziehungsschriften und Gnomen-Sammlungen von Persern, Griechen, Indern und Arabern, deren Verfasser unbekannt sind, mehr als 40; -10 Bücher über Traumauslegekunst; — 9 Bücher über Wohlgerüche (parfums غ في العطر غ); - 10 über die Kochkunst; -9 über die verschiedenen Gifte und die Apothekerkunst; — 8 über die Amulette und Beschwörungsmittel (في التعاويذ والرقي). Eudlich folgen noch einige Schriften über die Edelsteinkunde, das Schillern, die Schatzgräberei und ähnliche Gegenstände, ohne dass ihre Verfasser nachzuweisen wären.

Das nennte Buch bespricht die verschiedenen Religionslehren und Glaubenssysteme (والاعتقادات), und zwar die der chaldäischen Harranier, bekannt unter dem Namen Sabier, der Dualisten oder Manichäer, der Deisaniten, Churramiten, Marcioniten. Mazdakiten und Anderer, sowie die Titel ihrer Schriften (العرفين العرفين العرفين) حقوى على وصف مذاهب المنانية والديصانية والخرمية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمردكية والمر

Der folgende Abschnitt über die Glaubensmeinungen der Manichäer (مذاهب المنانية) ist kaum weniger wichtig wie das vorhergehende und enthält des Neuen Mancherlei.! Aber auch hier können wir uns eines weitern Auszuges enthalten, da bereits im 90. Bande der Wiener Jahrb. S. 10—26 der Abschnitt zwar ziemlich incorrect und unzuverlässig, aber doch als Uebersicht hinreichend mit Auslassung einiger Capitel, deren Ueberschriften Chwolsohn (11, S. 54) angeführt hat, von Hammer-Purgstall in einer Uebersetzung mitgetheilt ist. Auch findet sich der Anfang desselben im Text nach der Leydner Handschrift etwas incorrect und das Beste daraus in einer Uebersetzung bei Chwolsohn (1, S. 123 flg.). Die Veröffentlichung des ganzen Abschnittes ist eine meiner nächsten Arbeiten und vorbereitet.

Von den Manichäern wendet sich der Verfasser unmittelbar zu den Deisaniten (oder Anhängern des Bardesanes), deren Stifter seinen Namen von dem Flusse Deisan hat, an dem er geboren war. Er trat früher als Måni auf. Beide Secten haben viel Aehnlichkeit mit einander, sind aber in Widerspruch in Bezug auf die Art und Weise, wie das Licht sich in die Finsterniss eingemischt habe. Die Deisaniten selbst gehen darüber in zwei verschiedene Ansichten aus einander!). Sie hatten früher ihren Wohnsitz in den Sumpfgegenden von Basra, stifteten aber auch in China und Chorasan zerstreute Gemeinden. Ibn Deisan verfasste zahlreiche Schriften, z. B. das Buch des Lichts und der Finsterniss, das Buch der geistigen Natur der Wahrheit (قلم المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنا

<sup>1)</sup> Sahrast. S. 194 u. 195.

auch die Vorstände der Secte, ohne dass jedoch ihre Schriften näher bekannt wären.

Die Marcioniten oder Anhänger des Marcion bilden eine Brüderschaft, die den Christen näher steht als den Deisaniten und Manichäern. Auch sie nehmen die beiden Grundprincipe oder Grundwesen (اصول) Licht und Finsterniss an, daneben aber ein drittes Wesen, das sie vermische. Gott sprechen sie von allem Bösen frei, aber sie sprechen ihm auch die Schöpfung aller Dinge ab. Doch sind sie nicht einig über die Natur des dritten Wesens. Einige halten Jesus für den Abgeordneten desselben, während Andere glauben, er sei es unter der Benennung des Lebens selbst. Darin aber stimmen alle überein, dass die Welt in der Zeit geschaffen sei. Ausser einem ihnen gemeinschaftlichen und eigenthümlichen Religionsbuche verfasste Marcion sein sogenanntes

Evangelium ציוף ליבול (alle Codd. ציוף ליבול oder ליבוף אינו (ביוף ליבול), und seine Anhänger vermehrten ihre Literatur durch eine Anzahl anderer Schriften, die aber nicht zum Vorschein kommen. Am zahlreichsten ist ihre Secte in Chorasan vertreten.

Die Mahanija sind eine Abtheilung der Marcioniten, mit denen sie in einigen Dingen übereinstimmen, in andern nicht, z. B. in ihrer Ansicht von der Ehe und den Opfern. Sie halten den Messias für den Vermittler zwischen dem Lichte und der Finsterniss.

Die Gangîjûn (كَارِحِيْنِ) sind Anhänger des Gangî al-Gûgânî (And. المرحلة), der früher Götzen anbetete, jedoch sich später von ihnen abwendete und eine neue Secte gründete mit der Ansicht, dass etwas vor dem Lichte und der Finsterniss existirt habe und dass in der Finsterniss zwei Gestalten vorhanden seien, eine männliche und eine weibliche. Er selbst will mit seiner Frau in der Finsterniss gewesen sein und malt den Raub von etwas Licht und die Erschaffung der Dinge auf eigenthümliche Weise aus. Etwas Schriftliches von dieser Secte ist nicht bekannt.

Die Lehre des Chusrau al-Arzûmakân, der aus Coche, einer Ortschaft bei Nahrawân in Irak, abstammte und seinen Anhängern stattliche Kleidung zur Pflicht machte, ist insofern von den frühern verschieden, als sie das Licht als von Ewigkeit her

lebend (צוט בייו לא בּינל) darstellt, dass es schlief und die Finsterniss es bedeckte und etwas von ihm raubte. Der daraus zur Wiedererlangung des Geraubten vermittelst eines vom Lichte neugeschaffenen Wesens entstandene Kampf und die sich daran knüpfende Schöpfung erinnert mehrfach an die Lehre des Mânî. Der Stifter sprach verächtlich von Jesus, hielt aber seine Lehre geheim, und man kennt keine Schrift von ihm.

Die Raśîjûn (And. الدشتين) behaupten, dass es ausser der Finsterniss kein zweites Wesen gebe und dass in seiner Tiefe das Wasser, in der Tiefe des Wassers der Wind, im Winde der Uterus, im Uterus die Nachgeburt (المشيمة), in der Nachgeburt das Ei, in dem Ei das Lebenswasser und in dem Lebenswasser der grosse Sohn der Lebendigen, der Schöpfer aller Dinge, enthalten sei.

Die Muhagirun glauben an die Nothwendigkeit der Taufe, der Opfer und Schlachtopfer, feiern Feste, schlachten in ihrem Tempel Ochsen, Schafe und Schweine, überlassen ihre Frauen den Imamen und geben die Buhlerei frei.

Die Kastîn (And. الكشطنس, الكشطين, wohl richtiger al-Kastijun) lehren, dass man Opferthiere schlachten, der Sinnenlust (قريس), der Habgier (عرب und der Ruhmsucht fröhnen solle; dass zuerst und vor allen Dingen das grosse Lebende existirt und aus sich einen Sohn, mit Namen der Stern des Lichtes (ناجم الضياء) oder das zweite Lebende (ناجم الشاني), geschaffen habe.

Die Mugtasila oder die sich Waschenden halten sich zahlreich in den Sumpfdistricten am untern Euphrat und Tigris nach der arabischen Wüste hin auf, und werden die Sabier der Sumpfdistricte genannt. Die sie betreffende Stelle ist von Chwolsohn (II, S. 543) mitgetheilt.

Die Lehre der Lalle (511) nimmt vier einauder unähnliche Wesen an, die schon vor der Weltschöpfung existirten. entzweiten sich später, was zu argen Irrungen führte.

Die Śîlîjûn haben ihren Namen von Śîlî (And. شيل), dem Anhänger der Mugtasila, der von ihnen dadurch abwich, dass er grobe Kleider trug (يلبس للخشي; Andere: schöne Kleider trug, الطين), Erde (الطين), Andere: wohlschmeckende Speisen, ass und sich zu den Juden hinneigte.

Die Chaulanijun führen ihren Ursprung auf Malih (Muleih?) al-Chaulanî als ihren Meister zurück, der ein Schüler des Babak, so wie dieser ein Schüler des Sili war. Den Juden war er abgeneigt.

Die Marîjûn und Dastîjûn haben ihren Namen von ihrem Stifter, dem Bischof Marî, und schliessen sich an die Dualisten

<sup>1)</sup> And. Lis, is, lesses, is. Unstreitig ein von dem Ausrufe "Ja. bei dem Werke von euch Beiden", dessen Beziehung aber nicht angegeben ist, hergenommener Name.

an. Dastî (Andere دشنی, دشنی) war ein Schüler des Mârî, trennte sich aber wegen abweichender Ansichten von ihm.

Die Ahl hîfa as-samâ verehren in Arîdî (And. الرحمية) ihren Gründer, der seinen Wohnsitz in Ctesiphon und Bahnrasîr hatte, in welcher Gegend sich noch Anhänger von ihm finden.

Die Aswarîjûn nennen sich nach Barsakţîrî (And. البن سقطبري), dem Sohn des Aswarî, und stimmen zum Theil mit den Juden überein, zum Theil nicht, tragen aber äusserlich das Christenthum zur Schau.

Die Auradgijun verehren das Meer als höchsten Gott und schreiben ihm eine Existenz vor allen andern Dingen zu. Der Wind legte sieben Eier hinein, aus denen sieben Götter entstanden, welche die Schöpfer der andern Dinge wurden.

Von den religiösen Secten, die zwischen Jesus und Muhammad aufgetreten sind, nennt der Verfasser im Zusammenhange und nur dem Namen nach im Ganzen 61, und folgt hierin einfach dem Kahtabi in seiner Widerlegung der Christen, der als die ersten die Melchiten, Nestorianer und Jakobiten aufzählt. Alsdann wendet er sich einzelnen unter ihnen etwas ausführlicher zu, und beginnt mit den Churramija, den einem zügellosen Leben Ergebenen, und den Mazdakîja, den Anhängern des Mazdak, von denen jene in 2 Classen zerfallen. Die erste begreift die Muhammira, d. i. die sich in Roth Kleidenden, auf den Bergen zwischen Aderbeigan, Armenien, Dilem, Hamadan und Dînawar, und zwischen Isfahan und Ahwaz, von Hause aus Parsen. Als Neuerer trat unter ihnen der ältere Mazdakî (And. und مردک auf, und obwohl sie der Sinnlichkeit und in vieler Beziehung der Gütergemeinschaft huldigten, waren sie doch ein Muster der Gastfreundschaft. Später unter Kubad bin Fîrûz erschien Mazdak der Jüngere, den Anusirwan hinrichten liess. - Die andere Classe umfasst die Churramija al-Babakija, die von Babak al-Churrami ihren Namen hat und sich, weil sie Mord, Krieg und Gewaltthätigkeit zuliess, von den Muhammira trennte. Aus der Lebensgeschichte Bâbak's wird mitgetheilt, dass sein Vater aus Madain abstammte und Oelbandel trieb, sich von da aber nach Aderbeigan begab. Seine Mutter war einäugig. Babak brachte seine Jugend mit dem Hüten von Heerden zu und trat später in den Dienst des an Viehheerden reichen Gawidan. Es wird weiter erzählt, wie dessen Frau sich in ihn verliebte, wie er mit ibrer Hilfe den Glauben verbreitete, als sei er mehr denn ein gewöhnlicher Mensch, als sei der Geist des gestorbenen Gawidan in ihn gefahren, und wie die Frau durch allerhand Gaukelei zunächst ihre Untergebenen und Angehörigen für diesen Glauben an den Geist Bahak's zu gewinnen wusste. Im Islam gingen vorzugsweise in Chorasan aus der Schule

der Parsen und Churramija zu Anfang der Abbasidenherrschaft und selbst vor dieser neue Secten bervor. So wird der Parse Farid aus Abrasahr genannt, der die fünf kanonischen Gebete ohne Niederwerfung verrichtete und mit dieser und andern Neuerungen sich einen grossen Anhang verschaffte, der noch bis zur Zeit des Verfassers in Chorasan zahlreich gewesen sein soll. -Die Muslimija waren eine zweite in Chorasan neu hervortretende Secte, gegründet von Abû Muslim, dem die Seinigen das Imamat zuerkannten. Sie flohen sämmtlich, als Mansur ihr Oberhaupt umbringen liess. Einer seiner Werber oder Emissäre, Ishak, den Andere zu einem Umajjaden machen, predigte seine Lehre jenseits des Oxus in Turkestan und behauptete, dass Abû Muslim nur in den Gebirgen von Rei eingesperrt sei, und dass er sich von Zeit zu Zeit zeige, bis seine Lehre festen Fuss gefasst haben würde. Die Muslimija, die von Einigen auch Harmidinija (And. گرمدینیة, قرمندیة) genannt werden, sollen in den Dörfern um Balch noch zur Zeit unsers Verfassers Gemeinden ge-

habt haben. - Endlich werden noch die Samanen ( Sumanen - Schamanen, Samanäer, Buddhisten) kurz erwähnt, und ihnen vor dem Islam weit verbreitete Gemeinden in den transoxanischen Ländern zugeschrieben.

Die zweite Unterabtheilung des neunten Buches führt uns zunächst zu den Glaubensmeinungen der Inder (مذاهب الهند), über welche unser Verfasser sich vorzugsweise Kunde aus einer Uebersetzung verschaffte, die aus einem 249 (863—864) durchaus von der Hand (غط) des Ja'kûb bin Ishak al-Kindî geschriebenen Codex copirt war. Der Barmekide Jahja bin Châlid hatte einen Mann nach Indien geschickt, zunächst um von dort heilkräftige Pflanzen zu holen, zugleich aber mit dem Auftrage, ihm eine Beschreibung der indischen Religionen zu liefern. Aus den Berichten darüber war das erwähnte Buch hervorgegangen. Auch holten die Barmekiden von dort Aerzte und Weise. Der Verfasser beschreibt buddhistische Götzentempel, z. B. die von Palibothra, die grosse Anzahl gehaltener Elephanten, die Massen von Edelsteinen, Gold, Silber und andern Metallen an den Götzenbildern und in den Tempeln, und vergisst auch die Schlachtopfer (الذبائع) nicht. In einem Tempel von Multân befanden sich zwei colossale Götzen, چُنْبِکُت und پُزْنْبُکُت aus Stein, zu denen die Inder wallfahrteten; ebenso in Bâmiân an der Grenze von Sigistân, wohin Jakûb bin al-Leit vordrang. Allein schon unter Haggag eroberten die Araber dieses Land und schleppten das Gold aus den Tempeln fort. Dasselbe geschab in Makrân und Kandahâr, wo sich überall reich mit Gold,

Perlen und Edelsteinen ausgestattete Götzenbilder befanden. Wenn von goldenen Mauern eines Tempels die Rede ist, so haben wir mit diesen Uebertreibungen Nachsicht, und wollen uns selbst die Perlen so gross wie Vogeleier gefallen lassen. Bei der Beschreibung des Bildes des Buddha (الله), über dessen Gestalt verschiedene Meinungen herrschen, wird zugleich erörtert, was man sich unter dem Worte بع zu denken habe. — Die Mahâkâlîja oder die Verehrer des Siwa als zerstörender Gottheit mit dem ihnen eigenthümlichen Götzen Mahâkâl, die Dinâkîtîja oder die Verehrer der Sonne, die Gandrikîja oder eigentlich Gandrîkanîja, die Verehrer des Mondes, die Bakrantînîja, die sich von der Mitte des Körpers bis zur Brust mit Eisen Panzernden, damit sie nicht vor Weisheit platzen, sind sämmtlich nach unserem Verfasser von Sahrastânî (s. S. 449, 452 und 453) beschrieben. Andere Religionsgemeinden (الله) Indiens werden nur kurz berührt.

Was der Verfasser über die Glaubensmeinungen der Chinesen (مذاعب الصين) bemerkt, ist im Ganzen wenig und fliesst in der Angabe zusammen, dass sie grossentheils Anhänger zweier Principien und Samanäern sind und ihren Herrschern fast göttliche Verehrung erweisen. Die Quelle für seine Berichte, die mehr geographisch als culturhistorisch sind, ist vorzugsweise ein ihm bekannt gewordener christlicher Mönch aus Nagran, den der Katholikos um 370 (980-981) mit fünf andern Christen nach China zur Verbreitung der christlichen Religion gesendet und der sechs Jahre daselbst zugebracht hatte. Nur mit Mühe war er der Verfolgung, über die er Weiteres berichtet, entronnen. -Der Verfasser giebt dann Entfernungen und einige chinesische Städte an. Das Reich sei zweigetheilt gewesen; die eine Partei sei untergegangen, die andere herrschende habe sich erhalten. Jede Stadt stehe unter vier Emiraten oder obersten Verwaltungsstellen, von denen eine die höchste sei, und China zähle im Ganzen 300 bewohnte Städte, von denen je funfzig einen König d. h. kaiserlichen Statthalter hätten, der vom Jagbur (بغبور, ا , يغبور, statt des gewöhnlichen فغفور) abhänge. Die Todten würden erst nach einem Jahre, aber dann mit möglichstem Pomp begraben. Jeder, der als Verwaltungsbeamter (عامل) oder Emir angestellt werden wolle, müsse 40 Jahr alt sein.

Das zehnte Buch endlich handelt über die Alchymisten und Goldtincturkünstler unter den alten und neuen Philosophen (س الفلاسفة القدماء والمحددين). Der Verfasser erklärt die alchymistische Kunst gerndezu für nichts weiter als die Kunst Gold und Silber zu machen und führt sie auf Hermes als ihren Urheber zurück. Er schrieb darüber ebenso wie über Talismane

eine Anzahl Bücher. Andere meinen, nur der Alchymist könne Philosoph genannt werden; Andere, die Kunst sei von Gott Einzelnen übernatürlich mitgetheilt; Andere, sie sei dem Moses und Aaron von Gott geoffenbart, und Abû Bakr Muḥammad ar-Râzî macht Pythagoras, Democritus, Plato, Aristoteles, Galenus zu Alchymisten.

Nach diesen Vorbemerkungen kommt der Verfasser auf Hermes den Babylonier zurück, den er als König von Aegypten zum Vater von fünf Söhnen, darunter Tat (Thoth) und Kift (Aegyptos), macht, während er in Babylon einer der sieben Tempelhüter, und zwar der des Tempels des Mercur, gewesen sei und deshalb Hermes beisse. Er soll in einer der Pyramiden begraben sein. Die Erwähnung der letztern führt den Verfasser zur Beschreibung derselben und zu der Erzählung, wie ein Inder veranlasst worden sei, die Höhe der einen zu erklimmen, und was er dort für Figuren, einen Mann und eine Frau, erst in Stein gehauen und dann begraben, gefunden habe. - Die Ruinen alter ägyptischer Tempel (المراقي) hält er für Ueberreste von Gebäuden zu alchymistischen Operationen; es fänden sich in ihnen Abbildungen (نقوش) und chaldaisch und koptisch geschriebene Bücher und unter der Erde Bibliotheken, in denen diese Geheimwissenschaften durch Schrift aufbewahrt würden. - Wie Hermes über Astronomie, Zaubermittel und andere geistige Dinge (حانبات) schrieb, ebenso verfasste er über Alchymie mancherlei namentlich angeführte Schriften, und diesem Beispiel folgten auch seine Schüler. -- Nach ihm wird Osthanes erwähnt, der an tausend Bücher und Abhandlungen geschrieben haben soll, und Risimus (! And. موسيموس, وسيمس, نيسموس , روسميس , der ebenfalls alchymistische Schriften hinterliess. An sie reihen sich die Namen von 47 theils griechischen, theils arabischen Philosophen an, die über den Stein der Weisen geschrieben haben sollen.

Unter den Muhammadanern steht Châlid bin Jazîd bin Muʿa-wija oben an als der, welcher medicinische, astronomische und alchymistische Bücher ins Arabische übersetzen liess. Er selbst schrieb Ahhandlungen und Gedichte, ja, nach einer Glosse einen ganzen Diwan unter dem Titel: das Paradies der Weisheit (غرار الله عنه عنه), in alchymistischer Richtung, von denen neben andern Schriften von ihm der Vf. selbst 500 Bl. sah. — Von den Philosophen, die Bücher über Alchymie schrieben, spricht der Verfasser nur unter der Bedingung, dass er jene Bücher entweder selbst sah, oder dass ihm ein Glaubwürdiger, der sie gesehen oder in Schriften angeführt gefunden hatte, darüber berichtete. Es sind 45 nur dem Titel nach angeführte Werke, die gewiss wenigstens zum grössten Theil ihren angeblichen Verfassern, wie Cleopatra, Balkis, Alexander, Maria die Koptin, der Mönch Sergius u. s. w.

untergeschoben sind, um ihnen durch diese grossen Namen Eingang und Ansehen zu verschaffen.

Als der zweitgrösste Beförderer der Alchymie wird Abû 'Abdallah Gabir hin Hajjan bin 'Abdallah al-Kûfî, mit dem Beinamen as-Sûfî, genannt. Die Schiiten nennen ihn ebenso den Ihrigen wie die Philosophen und streiten sich um seinen Besitz. Er gilt für einen Schüler des Gafar as-Sadik und die Alchymisten verehren ihn als den Meister der Goldmacherkunst für seine Zeit. Einige behaupten dagegen, Gabir habe gar nicht in der Weise existirt wie man erzählt, und wenn ihm wirklich Existenz zukomme und er etwas geschrieben habe, so sei es nur das seine Kunst getrieben und sich später Mörser mit ungefähr 200 Ratl Gold vorgefunden haben.

Von seinen Schülern werden al-Chirakî, von dem eine Strasse

in Medina den Namen hat, Ibn 'Ijàd al-Misrî und Ichmîmî genannt. Obwohl von seinen Werken ein doppeltes Verzeichniss existirt, ein grösseres, das alle seine Werke, und ein kleineres, das nur seine alchymistischen Werke aufzählt, so erwähnt der Verfasser doch nur was er selbst gesehen oder andere glaubwürdige Personen, die ihm darüber berichteten, von ihnen gesehen haben. An erster Stelle erwähnt er deren über hundert (der Verfasser sagt selbst 112), alsdann 70 Schriften, von denen er 40 hier namentlich aufzählt, ferner 10 Abhandlungen über den Stein der Weisen (اللبات), 10 über die Pflanzen (النبات), 10 über die Steine (الاحجال), 10 zu den erwähnten 70 gehörende Bücher und 10 grössere Abhandlungen (Alla). Ihnen folgen abermals 20 Schriften und nochmals 19 oder nach andern Angaben 20. In seinem Verzeichniss sagt Gabir selbst, wenn er nämlich dessen Verfasser ist, dass er ausser den genannten noch 30 titellose Abhandlungen, dann 4 grössere Makalat, ferner nochmals 4, und 10 im Geiste des Belînâs (على أي بليناس), den der Verfasser hier nennt, was allerdings nach dem oben Erwähnten auf Apollonius von Tyana hindeutet, und abermals 4 geschrieben. - Der Verfasser fährt fort: Es sagt Abû Mûsâ, der kein anderer als der genannte Gabir ist: "Ich verfasste 300 Werke über Philosophie, 1300 über die natürliche Magie (الخير), über sich gegenseitig unterstützende Künste (صنائع مجموعة) und Kriegswerkzeuge, ein grosses Werk üher die Medicin, und über diese überhaupt 500 Schriften, dann über die Logik nach dem Vorgange und im Sinne des Aristoteles, ferner astronomische Tafeln ungefähr 300 Bl. und 4 andere geometrische Werke, ausserdem ascetische und paränetische Schriften, viele Werke über Beschwörungskunste und Zaubermittel (العزائم والنيرنجات), über die Dinge, 650

durch deren geheime Eigenschaften Wirkungen hervorgebracht werden, 500 Schriften gegen die Philosophen (نقصًا على الفلاسفة) ), zuletzt ein Werk über die Alchymie und eines unter dem Titel الرياص, die Lustgärten.

Ihm folgen Abû'lfeid Dû'lnûn bin Ibrahîm mit 2 Werken über Alchymie; - Muhammad bin Zakarijâ ar-Râzî, der oben genannte Philosoph und Mediciner, der hier mit 19 alchymistischen Schriften bedacht ist; - der ebenfalls erwähnte Ibn Wahsija, Vf. von 5 Schriften neben dem نسخة الاقلام, über das ein Mehreres gesagt ist; - 'Utman bin Suweid al-Ichmîmî in Aegypten, ein Zeitgenosse des Ibn Wahsija, mit dem er gelehrte Streitigkeiten hatte, 11 alchymistische Schriften; - Abu Kiran aus Nasibîn, der von Ibn Wahśija erwähnt und hier als Vf. von 9 Schriften aufgeführt wird; - Stephanus der Monch in Mosul, genanut Michael, von dem unser Verfasser 6 Schriften sah; -Abû Bakr 'Alî bin Muhammad al-Churasanî al-'Alawî as-Sûfî, bekannt unter dem Namen as - Saih, der Reisende, der aus Furcht für sein Leben viel herumwanderte und 6 Schriften hinterliess; -Muhammad bin Jazîd Dubeis, der Schüler Kindi's und Vf. von 2 Schriften; - Abû'l'abbas Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Suleiman, wahrscheinlich aus Aegypten, 5 Schriften; -Abû Ibrâhîm Ishâk bin Nasîr, 2 Schriften; - Abû Ga far Muhammad bin 'Ali as - Salmagani, bekannt unter dem Namen Ibn Abî'l'irâkî, schon oben unter den Schiiten erwähnt, 4 Schriften; - Abû'lhasan Ahmad mit dem Ehrennamen al-Hastîl, Freund unsers Muhammad bin Ishak, 5 Schriften.

Muhammad bin Ishak schliesst mit der Bemerkung, dass es eine Unzahl alchymistischer Bücher gebe und ihr hauptsächliches Vaterland Aegypten sei. Dort finde man die meisten Alchymisten und Schriftsteller — er erinnert an die bekannte koptische Maria — über diese Kunst, die man aus den Ruinen der Tempel (الحرائف), welche المرائف), welche المرائفي d. h. alchymistische Werkstätten gewesen seien, geschöpft habe. Nach Andern hingegen seien die ersten Schriftsteller darüber in Persien, oder im alten Griechenland, oder in Indien, oder in China zu suchen.

<sup>1)</sup> S. H. Chalfa V, S. 106. nr. 10241.



# Erklärung einer neuen neuphönizischen Inschrift aus Constantine.

Von

### Dr. M. A. Levy.

Eines der interessantesten Denkmäler mit einer neuphönizischen Inschrift hat die neueste Zeit wiederum auf dem Boden Algeriens entdeckt und der fleissige Dr. A. Judas hat sie zuerst mit einer ausführlichen Erklärung der Oeffentlichkeit übergeben 1). Das Denkmal wurde zu Constantine gefunden, es ist ein länglich viereckiger Stein, gegen die Spitze schmäler, pyramidenartig auslaufend und enthält auf der einen Seite in seinem untern Theil eine fünfzeilige, mit einem Striche eingerahmte Inschrift. Auf dem oberen Theil befindet sich eine Figur, deren Leib ein Dreieck bildet, darauf der Kopf und an den Seiten emporgehobene Arme 2), das Ganze, wie man es oft auf neuphönizischen Denkmälern antrifft 3). Die Inschrift ist gleich merkwürdig wegen ihres Inhalts und ihrer Schriftzüge. Diese haben einerseits die grösste Aehnlichkeit mit denen der carthagischen Inschriften, von denen wir bereits sechzehn besitzen 4), anderseits jedoch sind einzelne Zeichen von ganz entarteter Form, ähnlich denen der neuphönizischen Inschriften, deren sprachliche Verderbtheit einzelne Worte gleichfalls theilen. Der Inhalt aber kommt dem der carthagischen Dankinschriften, wie wir bald zu zeigen versuchen werden, ziemlich nahe. Hören wir zuvor die Deutung des Herra Judas. Er liest:

> לצידן לבעל חנן ולע דן ל(מ?)לכת פעלא בע לעלם לי אש נדר ייא נף חנא בם לת פח

<sup>1)</sup> S. Revue archéologique, Jain 1858, p. 129 fg.

<sup>2)</sup> Herr Judas giebt eine getreue Abbildung des Denkmals in verkürztem Maassstabe, nebst der Inschrift in natürlicher Grösse (a. a. O.), welche letztere wir von ihm (s. die beigegebene Lithographie) entlehnt baben.

<sup>3)</sup> Z. B. die Num. 5. tab. 24 in Gesenius monum. ling. Phoen.

<sup>4)</sup> Die zwei ersten bei Bourgade (Toison d'or, 2e éd.) mit A und B bezeichnet mit eingeschlossen.

d. h. "tutelae Baali misericordi et firmisati Milcatae. Feci Balolymus mihi hoc votum: .... regionem; incurvavi tumulum ad sepulturam".

Eine in der That etwas schwer verständliche Eutzifferung! Der Hauptfehler derselben scheint daher zu rühren, dass Herr Judas das carthagische Alphabet als Richtschnur für die Lesung unserer Inschrift in allzu gewissenhafter Weise genommen hat. Dies führt ihn in die Irre, selbst wenn er den rechten Weg zu gehen bereits den Anlauf genommen. Wohl vermuthet er in dem ersten Worte Zeile 1 מסר und in dem dritten זמה, dennoch verwirft er diese so natürliche Entzifferung, weil die Buchstaben dieser Worte den entsprechenden der carthagischen Inschriften nicht gleichen und liest 1225 1) und 3771. Aber schon der zwölfte Buchstabe der ersten Zeile musste ihn darauf führen, dass wir nicht mehr das ältere phönizisch-carthagische Alphabet vor uns haben, sondern uns auf neuphönizischem Boden befinden. Ein solches Waw (Herr Judas liest ebenfalls dieses Zeichen) ist nicht altearthagisch, dies hat eine dem Kaph ähnliche Gestalt; ferner musste ihn der vierte Buchstabe (Z. 1), das Nun, stutzig machen, dies ist ebenfalls nicht altcarthagisch; endlich zeigt das Wort לעדן (Ende der ersten und Anfang der folgenden Zeile), dass auch die Sprache unserer Inschrift schon corrumpirt ist; kurz, Alles weist darauf hin, dass wir neuphönizischen Boden betreten, wenn auch zugestanden werden muss, dass unsere Inschrift, in Bezug auf die Schrift erst den Uebergang vom Altphönizischen zum Neuphönizischen macht, und den meisten übrigen der Monumente letzterer Gattung an Alter voranstehen mag. So ist es dann gekommen, dass Herr Judas sehr gewagte Etymologien versuchen muss, um seine Entzifferung zu rechtfertigen, und am Ende doch keinen zufriedenstellenden Sinn herauszubringen vermag, was doch schliesslich der treueste Prüfstein des Gelesenen ist. So soll nach Herrn Judas 722 dem hebräischen 122 texit, protexit, asservavit, dem arabischen und äthiopischen 275 entsprechen. Von der Rad. 732 besitzen wir jedoch im Hebräischen nur das Nomen אבה Schild, und so ist das arab. בייניין

<sup>1)</sup> Die Form des Zade in diesem Worte, wenn wir mit Herrn Judas אַשָּבָּן lesen, ist ührigens keine gewöhnliche und findet sich nur noch Ath. 1, a und 2, a, nicht sehr von der unsrigen verschieden. Im Neuphönizischen, wo die Zischbuchstaben promiscue gebraucht werden, vermischt sich das Zade leicht mit dem Schin. Nach dieser Bemerkung erledigt sich auch was Herr Judas (p. 133 Anm.) gegen unsere Deutung des שמו במלך הצרא אינה במלך מו Pluralformen berücksichtigt habe, ergiebt sich aus S. 55. II. Heft der phön. Studien.

tutela heranzuziehen, und indem 7 und y leicht sich vertauschen, erhalten wir das gewünschte צדן ). Allein es liegt doch am nächsten לארך zu lesen, mit welchem Worte gewöhnlich die Dankinschriften beginnen; ebenso hätte auch Herr Judas bei seiner Vermuthung, dass das dritte Wort ומכן laute, beharren sollen, wenn auch der kleine Querstrich fehlt. - Das Wort אביל feci zu übersetzen, glaubt Judas durch sein neuestes Werk (Nouvelles études sur une série d'inscriptions Numidico-Puniques, Paris 1857) rechtfertigen zu können, wonach das schliessende &- die erste Pers. Perfecti bezeichnen könne. Wir haben uns bereits in dieser Zeitschrift (XII, S. 350 fg.) dagegen ausgesprochen, und auch unsere vorliegende Inschrift giebt keinesweges dafür, wie wir bald sehen werden, einen Beleg. Noch weniger aber können wir uns mit den übrigen Deutungen, wie אש כדר hoc votum, הנא = incurvayi, במה = בם tumulus und במה = sepultura befreunden.

Der zweite Entzifferer unserer Inschrift, Herr Prof. Ewald, hat die Schwierigkeiten, welche Judas' Deutung sich entgegenstellen, erkannt und daher eine andere Erklärung gegeben 2). Nach ihm wäre zu lesen:

> לאדו לבעל חמן ולע דן למלכת בעלא בע ל עלם לי אשר נדר יאפר חנא ב(ו) מלק

und zu übersetzen: "Dem Herrn Baal-Chamán und der Herrin Milchat-Baala der Gottheit, die mich beilt, gelobt von Japher-Channa Sohne Melgart's." Herr Ewald meint, dass aus dieser Uebersetzung "der einfache und passende Inhalt der Inschrift ebenso leicht einleuchtet, wie ihre Uebereinstimmung mit der allgemeinen Art und Weise der übrigen punischen Dankinschriften". Das letztere mag man allerdings zugeben, doch ist dies natürlich erst das Resultat richtiger Lesung und Deutung. Beides müssen wir aber in der Entzifferung Herrn Ewald's in manchen Punkten beanstanden. Dass dieser Gelehrte nicht so peinlich die Schriftzeichen in so bekannten Worten, wie das erste und dritte Wort (Z. 1), abwägt und jenes לארך, dieses ותכך liest, finden wir nach dem oben Gesagten ganz in der Ordnung 3); anders

<sup>1)</sup> Weit leichter bätte Hr. J. das bebr. זשע (davon משענת und משענת und משענת Stütze, wie Jehova Ps. 23, 4 genannt wird) vergleichen können, da im Neuphönizischen, wie gesagt, die Zischbuchstaben so oft mit einander verwechselt werden.

<sup>2)</sup> S. Nachrichten v. d. G. A. Universität und der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, No. 13. (9. Aug. 1858).

<sup>3)</sup> Belege für die Verkürzung des Daleth bis zu einem Kreise bieten die neuphönizischen Inschriften in hinlänglicher Anzahl, vgl. z. B. Bourgade (a. a. 0.) die Inschriften pl. 3. 4. 6. 10 in dem Worte 7785.

verhält es sich jedoch bei dem Worte der zweiten Zeile, welches Herr Ewald Non liest; offenbar ist das erste Zeichen dieses Worts ein Phe 1) (wofür es auch Herr Judas hält) und das dritte ein Nun. Ferner ist die Ergänzung eines Mem in der zweiten Zeile ganz unsicher, einerseits weil keine sichern Spuren einer etwaigen Verletzung des Steins das Recht dazu geben (wir sehen die Inschrift als ganz vollständig erhalten an), andrerseits, wenn das kleine Häkchen oberhalb der Linie dazu eine Veranlassung bieten sollte (der Stein kann an dieser Stelle von Natur eine kleine Vertiefung haben, wie eine solche bei Gesenius a. a. O. tab. 21 vor dem He sich findet), so ist doch gewiss kein Mem daraus zu ergänzen, da dessen Züge so weit hinauf sich nicht erstrecken. Auch ist die Construction und Deutung von מלכת בעלא בעל עלם לי "Milchat-Baala, die Gottheit welche mich beilt" keine sehr leichte, wenn man auch eine Milchat-Baala (von der wir bis jetzt nichts gewusst haben) "als ein Stück Religionsgeschichte des Heidenthums auf afrikanischem Boden" zugäbe. שנב musste = dem Chaldaischen שלם und Syrischen שלש genommen werden. Das wäre wohl erträglich, da in dem Neuphonizischen sich leicht Cheth und Ain vertauschen, aber im Aramäischen ist das Verb. Den ein Intransitivum, sompiavit oder convaluit 2), nur das Aphel beisst sanavit (vgl. das hebr. Hiphil lob 39, 4. Jes. 38, 16); dass aber diese letztere Bedeutung im Peal möglich wäre, oder etwa im Pael sich fände, das wäre doch erst von Herrn Ewald nachzuweisen. Gesetzt aber auch, es wäre möglich, so erwartet man doch ein Relativum von Div. Diese und ähnliche Bedenken mussten uns von der Entzifferung des genannten Gelehrten abbringen.

Wir lesen

לאדן לבעל חמן ולע דנן לנת פענא בע ל על מלי אש נדר ת אנך חנא במלק

und übersetzen: "Dem Herrn Baal-Chamman und unserer Berrin Nith (Neith), dem Antlitz Baal's, auf mein Gelöbniss, welches ich gelobte Hanno Bomelkarth".

<sup>1)</sup> Wenn sich Herr Ewald auf Judas' études démonst. pl. 24 und Bourgade pl. 7. beruft, dass das Beth zu einem blossen krummen Strich abgekürzt werden kann, so ist doch zu bedenken, dass unsere Inschrift nicht in so corrumpirtem Zustande der Schriftzeichen vorliegt, dass man ohne Noth ein Phe für ein Beth nehmen dürfte, zumal jener Buchstabe im Gegensatz zu diesem selbst in neuphönizischer Schrift sehr markirt wird, vgl. z. B. Jud. ét, dém. Pl. 26, bis.

<sup>2)</sup> Leber den Zusammenhang dieser Bedeutungen vgl. Gesenius im Thes. s. v. und Bernstein Lex. syr. chrestomathiae Kirsobianae p. 170.

Um unsere Deutung zu rechtfertigen, müssen wir nochmals auf die carthagischen Inschriften zurückkommen. Die Dankinschriften beginnen stets mit den Worten:

etc. לרבת לתנת פן בעל ולאדן לבעל חמן אש נדר "Der Herrin, der Tanith, dem Angesicht Baal's, und dem Herrn Baal Chamman, welches gelobte N. N." Die späteren neuphönizischen Denkmäler, welche äbnliche Dankingehriften enthalten, zum grössten Theil aus Numidien und Mauretanien herstammend, sind nur dem Baal-Chamman (dies Wort in der corrumpirten Sprache späterer Zeit auch in Baal-Amman und noch weiter Baal-Man verkurzt) geweiht, meistens mit den Worten anhebend: dem Herrn Baal-Chamman". In den Gegenden, לארך לבעל חמן und den Zeiten, denen diese Inschriften angehören, war also der Cultus der Tanith ganz abolirt, weil von ihr die Inschriften schweigen, während diese in Carthago so hoch verehrt wurde, dass sie dem Baal-Chamman immer voransteht 1). Unsere Inschrift macht wiederum, so wie bereits in Bezug auf die Schrift erwähnt worden, so auch in der religiösen Anschauung einen Uebergang: sie hat den Baal-Chamman an erster, und die Tanith (verkurzt: Nith) an zweiter Stelle, zugleich mit dem Zusatz בתנא בתל. Diese Form ist aber ohne Zweifel identisch mit dem altearthagischen פנ בעל. Das Wort בם, wie man längst erkannt hat (de Saulcy war der erste, der auf den carthagischen Inschriften die richtige Lesung 20, statt der früheren irrthümlichen (פבר gefunden), muss כם (=dem hebräischen כל(אדן) gelesen werden, da bekanntlich das Altphönizische den Plur. stat. constr. ohne angefügtes Jod hat 2), das Neuphönizische hingegen drückt den Plur, stat. constr. durch ein angefügtes & aus. Wir hatten diese, auch schon von Ewald ausgesprochene Ansicht nur durch עתרא , domini coronati corona" belegen können 3) und von ferneren Entdeckungen weitere Bestätigung erwartet. Diese bietet uns nun in überraschender Weise unser מנכא, das nichts anderes als das altphönizische בים ist. Denn, dass das eingeschobene Ain bei einem Schwa mobile oder bei einem dasselbe vertretenden Vocal auch häufig eintritt, lässt sich aus zahlreichen Beispielen neuphönizischer Inschriften beweisen, wie z. B. aus כדשמע (= bebr. ששמע) Gesenius (a. a. O.) tab. 21, 22, 23; Judas (a. a. 0.) pl. 11; Bourgade (a. a. 0.) pl. 10, und macht daher keine Schwierigkeit. Mithin ist MID nichts anderes als das erwähnte ap, und so entspricht die ganze Phrase

Gründe für diese Rangordnung s. bei Movers, das phöniz. Alterthum
 S. 141, die mit seiner Ansicht von der frühen sidonischen Gründung Carthago's zusammenhängen.

<sup>2)</sup> S. uns. phon. Studien I, S. 32, Anm. 2.

<sup>3)</sup> S. uns. phon. Studien II, S. 47, vgl. S. 103, Anm. 1.

<sup>4)</sup> Das. S. 46.

der der carthagischen Dankinschriften, nur dass in diesen die weibliche Gottheit יחדן und in der vorliegenden אדן genannt wird 1), dass dort der vollere Name nan, bier der verkürzte na,

dort מבל חבן an zweiter, hier an erster Stelle steht.

Beachtungswerth ist der Name der Göttin Nith (na), die, wiewohl schon oft in phon. nomm. propr. gefunden, doch hier zum ersten Male auf phönizischen Inschriften sich zeigt, während der vollere Name Tanith (non) längst bekannt ist durch die genannten carthagischen Inschriften, durch die Athen. 1, 2 (Gesenius, Mon. tab. 9), wo ein עברתות, und durch die Marseiller Inschrift Z. 1, we ein ברחנת sich findet. Die Etymologie des Wortes nan hatten schon frühere Gelehrte im Aegyptischen gesucht und es als zusammengesetzt aus dem ägypt. Artikel ta und dem Namen der Göttin Neith angesehen. Die Göttin Neith 2) wurde zu Sais und der Umgegend als "Göttin Mutter" oder "Mutter der Götter" verehrt. Auch wird sie in Inschriften als "die Kuh, welche die Sonne gebar" bezeichnet, und man kann sie als eine Personification des weiblichen, mütterlichen Princips, das auch der Sonne zugeschrieben wird, ansehen; daher ihre Beiordnung als mütterlich empfangendes Princip zu dem Baal-Chamman, dem Gott des Himmels; ähnlich wie die Göttin Mut dem Ammon in Oberägypten zur Seite gestellt wird. Daher kann auch wohl die Neith oder Taneith in den phoniz. Inschriften Nordafrikas מב בכל, das Antlitz Baal's" genannt werden und manches andere symbolische Bild auf den Steinen gedachter Inschriften seine Erklärung finden, was jedoch weiter auseinanderzusetzen nicht dieses Ortes ist. Kehren wir zur weitern Erklärung unserer Inschrift zurück.

של מל שנה By auf mein Wort. An der richtigen Lesung dieser Worte ist nicht zu zweifeln. Das Jod kommt zweimal in derselben Form Carth. 8, 2 (Gesen. Mon. tab. 18.) vor. Das Wort מכה, das im Hebräischen nur in poetischen Werken (Psulm. Spr. und Hiob) vorkommt, ist im Chaldaischen viel häufiger in Ge-

<sup>1)</sup> Dass das Wort 778 für Gottheit, also auch für eine weibliche stehen kann, darf nicht auffallen, da dieses Wort in den semitischen Sprachen keine Femininalbildung zulässt (vgl. Movers in der Encyclopädie von Ersch und Gruber, Art. "Phonizier", S. 384). Auch das 232 will Ewald in unserer Insehrift als Fem. anerkannt wissen, obgleich sich ein בכלח im Phönizischen findet. 72782 in uns. Inschrift ist ebenso wie das erste Wort der 1. Maltes. = bebr. זמרוננה zu lesen.

<sup>2)</sup> Vgl. Gesenius, Mon. p. 114. Parthey, Plut. de Isid. p. 177. Bunsen, Aegypten I, S. 453. Lepsius, Götterkreis S. 42 und Dunker, Geschichte des Alterthums I, S. 61 u. 64, 2. Ausg. Die Ansicht von Movers (Relig. d. Phönizier S. 616 fg.), die Tanith mit der pers.-assyr. Anaitis zu vergleichen, ist wohl jetzt mehr als zweifelhaft. Den Namen Tebuith in der grossen sidon. Inschr. leitet er selbst (das phöniz. Alterthum, III, S. 211, Anm. 29, c) ron חובת "den Nit baut" ab.

brauch, so wie auch das Verb. 330 ganz gewöhnlich in dieser Sprache für das hebr. דכר steht, während diese letztere Sprache es ebenfalls selten, in Prosa nur in emphatischer Rede und in poetischen Büchern hat. Im Altphönizischen haben wir das Wort חבר noch nicht angetroffen, wohl aber im Neuphönizischen, wo es nunmehr einmal mit Bestimmtheit nachzuweisen ist, während wir früher Bedenken trugen, es dem Phönizischen zu vindiciren 1). Es steht synonym mit קרל, Bourg. 4, dritte Zeile, als drittletztes Zeichen. Es heisst dort המת מלא ברכא "höre sein Wort (Flehen, Gebet, Gelöbniss), segne ihn", an derselben Stelle, wo sonst Nop anzutreffen ist. So bestätigt sich denn die längst von manchen Gelehrten gemachte Bemerkung, dass das Phonizische manche Worte besitzt, die im Hebräischen nur in der Poesie oder im Aramaismus sich finden 2). Dass übrigens eine Form מלים auch im Hebräischen vorhanden war, beweist der Plur. מלים. Das Phönizische kennt überhaupt kein Fem. auf 777, einige Worte der Art lauten auf n aus, andere werfen wahrscheinlich die Endung ganz weg (vgl. unsere Vermuthung über das Wort phönizische Stud. 1, S. 13 fg.). Die Nom. ab die auf sich endigen, werfen dies a ganz weg, ebeuso paragogisches ה wie in הטס' (grosse sid. Inschr. Z. 11). Bis jetzt ist kein sicherer Beleg einer Wortendung auf 7 im Phonizischen nachweisbar. - Das Wörtchen בי vor שו wird im Hebr. ebenso wie hier gebraucht, von der localen Bedeutung auf die causale übertragen, gerade wie das deutsche auf, lateinisch propter, ob, und wie das griech. vnfo 3).

אש כררת. Das Zeichen Tav ist in dem letztern Worte etwas anders als die übrigen Tav der Inschrift geformt, da der Querstrich weiter zur linken Seite hinübergezogen ist. Doch ist es wohl noch kenntlich genug. Möglicherweise ist es aber auch eine Ligatur von in, weil vielleicht das Neuphönizische, das ziemlich häusig Vocalbuchstaben setzt, wo sie im Altphönizischen fehlen, כרכתי schrieb, während man in früherer Zeit bekanntlich das Afformativ für die 1. Pers. comm. Sing. ohne Jod bezeichnete.

Das folgende Wort lesen wir 70% ich. Das Nun ist ganz so wie das in dem zunächst stehenden nin gestaltet; das Kaph kommt häufig in dieser Form im Neuphönizischen vor, vgl. Bourg. 10 erste Zeile, in dem Worte ברכם und zweite Zeile in ברכם

<sup>1)</sup> Vgl. uns. phön. Stud. II, S. 68. Vehrigens hat Herr Bourgade selbst Rito gelesen (wie die deutlichen Zeichen es an die Hand geben, besonders in der 2ten Ausg. des Toison d'or), ohne es zu verstehen.

<sup>2)</sup> Vgl. Movers in der Encyclopädie (a. a. O.) 8, 429 und phönizische Texte, I, S. 81, 86 u. ö.; II, 17. (die angeführten Beispiele bedürfen indessen mancher Berichtigung), s. auch Munk, l'inscription de Marseille p. 58.

<sup>3)</sup> Vgl. die vielen Belege bei Gesenius, Thes. s. v. 3, p. 1026, 2 d.

u. ö. Es ist offenbar verkürzt aus der gewöhnlichen Gestalt, indem der Querstrich fehlt. Es steht freilich nichts im Wege, das Wort אפר als nom. propr. zu lesen (vgl. den Namen עכר 1 Mos. 25, 4), wenn man nicht daran Anstoss nähme, dass dann noch zwei andere nom. propr. folgten; denn ein Nun nach dem Beth zu erganzen, um 73 zu lesen, dazu giebt die Inschrift keine Berechtigung, da der Stein an der Stelle unversehrt scheint. Zwei Namen jedoch neben einander finden sich nicht selten im Phonizischen. Das letzte Wort kann man ohne Zaudern במלקרת Bomelkarth lesen; das Kuph lässt sich leicht auf die alterthümliche Form dieses Buchstaben, wie sie uns noch im griech. Koppa entgegentritt, zurückführen. Der Name Bomilcar ist hinläuglich durch die classischen Schriftsteller bekannt, und ist dieser Name eine Verkurzung aus במלקרת, so wie dieses wiederum aus בעלמלקרח. (Ueber die Abwerfung des Lamed in dem Worte by vgl. uns. phon, Stud. II, S. 73.)

Breslau, im Oct. 1858.

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

## Heber die Tataren Kasans.

Von

#### Prof. Dr. Franz von Erdmann.

Ein Volk, welches in seiner Glanzperiode durch gewaltiges Kriegsgetöse Asien und Europa in Schrecken setzte und die träumende Welt fürchterlich aus ihrem Schlase ausrüttelte, dessenungeachtet aber bald zur Unbedeutendheit herabsank, verdient unsere Ausmerksamkeit gewiss um so mehr, je schneller es gegenwärtig seiner völligen Auslüsung entgegengeht. Ich spreche von den Tataren Russlands im Allgemeinen und von denen Kasans insbesondere. Unter der segensreichen Herrschast der Sieger glücklich und zusrieden und in ihren Verhältnissen sich immer mehr an diese anschliessend, lassen sie unvermerkt Sprache, Sitten und Gebräuche einer Mischung anheimfallen, welche über kurz oder lang vielleicht die letzten Unterscheidungszeichen dem Blicke des Ethnographen entziehen wird. Fand ein vierzig Jahre hindurch in vielsachem Verkehr mit ihnen stehender Beobachter Gelegenheit, in die tiesten Falten ihres äussern und innern Lebens zu schauen, so werden die nachstehenden Bilder nach dem Leben sich vielleicht der Theilnahme derjenigen erstreuen, die bisher aus blosse Schattenrisse von diesem Volke angewiesen waren.

### Wohn ort.

Die Tataren Kasans 1) wohnen auf der südlichen Seite der Stadt Kasan, am Ufer des Kabân-See's (בֹאוֹה בַּשְׁבְּאִהוֹבׁה ) nach der Wolga (בֹאוֹה ) oder Vorstädten, der alten und der neuen, in denen gegen 800 Häuser mit etwa 7000 Einwohnern, acht Mesdschede (Moscheen), vier Schulen, ein Kaufhof und eine nach dem Muster der Sophienmoschee in Constantinopel erbauete Dommoschee sich befinden. Diese Vorstädte, welche von sehr reichen Kaufleuten und bemittelten Krämern, Geistlichen und Arbeitsleuten bewohnt werden, sind sehr regelmässig nach dem allgemeinen Stadtplane gebaut, haben ebene, gerade, aber ungepflasterte und unbeleuchtete Strassen (מֹלְנְיֹלְה), welche, besonders im Frühlinge und Herbste, durch den ungeheuern Koth die Communi-

<sup>1)</sup> Ich schliesse die in der sogenannten Admiralitäts-Slobode etwa drei Werste von der Stadt Kasan wohnenden, als dem Lande angehörig (اولداغی), von ihnen aus. Dass Kasân قران Kessel) diesen Namen von seiner Lage in einem Bergkessel erhalten bat, ist bekannt.

cation ausserordenlich erschweren. Die Häuser sind grösstentheils aus Holz nach russischer Weise, gewöhnlich zwei Stockwerke hoch, mit Fenstern nach der Strasse zu gehaut; es finden sich aber auch viele grosse, sehr solid ans Backsteinen aufgeführte steinerne Häuser von eben so viel Stockwerken. Zu dem Baue dieser Häuser, sowohl der hölzernen als der steinernen, bedient man sich russischer Zimmerleute und Maurer. Das Erdgeschoss derselben dient zu Vorrathskammern, oder wird, im Falle dass diese in eigenen Nebengebäuden angebracht sind, zur Miethe ahgegeben; das Obergeschoss, zu dem eine ziemlich breite und bequeme Treppe führt, nimmt der Besitzer mit seiner Familie ein. Es giebt übrigens noch einige wenige alte Häuser, welche, dem asiatischen Geiste mehr entsprechend, in der Mitte des Hofes aufgeführt und ringsum mit andern zur Wirthschaft erforderlichen Nebengebäuden und hohen hölzernen Mauern oder Bretterwänden (قو بها راننيك) umgeben sind. Die Moscheen so wie die zu ihnen gehörenden Schulen dürfen nach dem Brauche der Tataren nur von reichen Leuten erbaut und in Stand erhalten werden.

## Allgemeine Charakteristik.

Die Tataren Kasans sind im Allgemeinen ein vortrefflicher Menschenschlag. Sie haben ein längliches Gesicht, grosse graue oder schwarze Augen, einen durchdringenden Blick, eine lange, orientalisch gebogene Nase, dieke Lippen, deren obere ziemlich lang, unbedeutende Kinnbacken, schwarzen, künstlich zugestutzten Bart (العباف), einen ukt. die Lippen etwas beschnittenen Schnurrbart (مبوق ومبق), einen länglichen, dünnen, immer kahl geschornen und mit dem Scheitelkäppchen bedeckten Schädel, lange, abstehende Obren, einen sehr dicken Hals, sehr breite Schultern, eine hohe Brust. Sie sind im Allgemeinen von hohem und ungewöhnlich geradem Wuchse, von weissen, unbehaartem Körper. Die Tataren sind stolz, ehrgeizig, sehr gewandt, gastfrei, geldgierig, reinlich, ihrer Lage nach ziemlich aufgeklärt, fast ohne Vorurtheile und Aberglauben, gesetzt, unter einander friedfertig, einschmeichelnd, sehr mässig, zum Handel geboren, treffliche Pferdelenker

Die Tatarinnen, welche ich durch eigene Anschauung, so wie durch die Mittheilungen meiner Frau und anderer in ihre Weibergemächer zugelassenen Damen, mit denen ich zuweilen bei den reichen Tataren zum Besuche war, kennen gelernt habe, zeichnen sich hin und wieder durch ihre Schönheit aus, sind mittlerer Grösse, ziemlich dick, halten sich wie die Männer gerade, haben aber wegen ihrer mit bohen Absätzen versehenen Pantosteln einen schlechten Gang und werden in allen ihren Bewegungen durch die Kleidung beengt. Sie altern bald, weil sie sich früh verheirathen und durch Schminke verschiedener

Art ihr Gesicht so verderben, dass sie gewöhnlich bemalten Kinderpuppen (قورجات) gleichen. Die reichen Tatarinnen scheinen aber dieser Gewohnheit theils schon entsagt zu haben, theils ihr entsagen zu wollen, weil sie die üblen Folgen derselben einsehen. Die Kinnbacken treten bei ihnen mehr hervor als bei den Männern, woher diese schöner als die Weiber erscheinen. Die Tatarinnen sind sittsam, sehr reinlich und ordnungsliebend, verstehen mancherlei weibliche Handarbeiten (عيشه) und weben Tücher, Handtücher und Tischlaken sehr geschickt. Die Weiber der reichen Tataren entschleiern ihr Gesicht nur im Schlafzimmer, weil sie es sogar ihren Schwieger-

vätern (قاين اقا, قاين اتا), Schwägern (قاين اقا), Schwägern (قاين اقا), Oheimen (قاين اقا) und schon erwachsenen Söhnen nicht zeigen dürfen, obgleich sie mit ihnen in demselben Hause oder in derselben Familie wohnen. Ihr Leben ist sehr einförmig. Sie beschäftigen sich mit keiner Handarbeit, kümmern sich auch nicht um die Wirthschaft, weil diese von den

Männern oder Schwiegermüttern (بی آنای) oder alten Weibern (قارچیق) als Mägde: (قارچیق) besorgt wird, sondern sind nur auf Putz und auf Befriedigung ihres Gaumens und Magens bedacht. Sobald eine solche reiche Tatarin des Morgens außteht, zieht sie ihre Prunkkleider an, schminkt ihr Gesicht mit Bleiweiss (کرشان براویا), Surmeh (سورمه) und Hna (خربا)

حند , Lawsonia inermis, Forsk.) 3) so viel wie möglich, und sitzt wie eine alabasterne Puppe mit untergeschlagenen Füssen auf dem Diwane des Weibergemachs, vielleicht mit ihren kleinen Rindern tändelnd, von denen die Knaben nur his zum siebenten Jahre ihres Alters dort bleiben. Ist die Theemaschine (معمورة) aufgetragen, so macht sie Thee (صعمارة) und trinkt ihn so lange, bis der auf dem Gesichte hervortretende Schweiss (بيم بيرامكلك) auf demselben verwischt. Sie

und Mittagsessen (נבּשׁר , לבְּנֵצֹא בֹי ) die fettesten Speisen zu sich. Er-hält sie vor dem Mittagsessen Besuch, so lässt sie die Theemaschine wieder bringen und trinkt mit ihrer Freundin wieder eben so viel Thee, als am Morgen, d. h. nicht weniger als sieben Tassen. Sie schminkt sich von Neuem, um stets vor ihrem Manue in der vollkommensten Schönheit zu erscheinen. Nach dem Mittagsessen wird wiederum Thee in dem gewöhnlichen Maasse getrunken, weil dieser, nach der Meinung der Tataren, die Verdauung der Speisen befördert. Nach einem Mittagsschläschen, das aber gewöhnlich ein Paar Stunden dauert, lebt sie in der Stubenlust und in den von Basiliken ausströmenden starken Wohlgerüchen fort, oder begiebt sich, jedoch ver-

<sup>1)</sup> Vgl. v. Erdmann, Behramgur und die russische Fürstentochter, S. 15. 219.

<sup>2)</sup> Russisch: dädä.

<sup>3)</sup> Vgl. Quatremère, Histoire des Mongols de la Perse, I, S. 172 ff.

<sup>4)</sup> Russisch: Ssamowar, d. h. der Selbstkocher.

<sup>5)</sup> Russisch: Tschai.

schleiert, in den an das Haus stossenden Garten oder in Damengesellschaft. Will sie in einer Kalesche oder Kibitke (کوش ) zu Besuch in eine Gesellschaft fahren (اولطورمغه كيتمك), was gewöhnlich um fünf Uhr Abends geschieht, so wäscht sie zuvor ihren ganzen Körper, zieht ein reines Hemd an, schminkt mit Bleiweiss und anderer greller chinesischer Schminke ihr Gesicht, besonders ihre Augenbrauen und Augenwimpern, und reibt ihre Zähne und Nägel (طرناق) mit Hna, wodurch sie eine orangengelbe Farbe bekommen. Dann zieht sie ihre Festkleider an und giesst einige Tropfen Rosenwasser oder Rosenöl auf ihre Brust. In der Gesellschaft angekommen, tritt sie zuerst vor die Frau des Mulla 1), dann zu der des Adsandschi 2), hierauf zu den angesehensten Kausmannsfrauen und endlich zu den Krämerfrauen, im Falle dass alle diese Classen vertreten sind. Dies geschieht ohne Verneigungen und Koixe, nur streckt sie ihre beiden Hände aus, um der Begrüssten die Hände zu drücken, die, wenn sie böher als sie steht, ihr nur eine Hand reicht. Hat sie aber hierbei einen Verstoss gegen die Etiquette begangen und sich an eine weniger angesehene Person früher als an eine angesehenere gewendet, so hebt diese ihre beiden Arme auf und zeigt ihr beide Ellenbogen (ترساك , بلاك), zum Zeichen, dass sie sich beleidigt fühlt. Ungeachtet eines solchen Lebens schätzen sich diese Tatarinnen glücklich und empfinden nie Langeweile, um so mehr, da sie der festen Ueberzeugung sind, dass die europäischen, ohne Zwang dahinlebenden Weiber nie in das Paradies kommen.

Die Weiber minder wohlbabender Tataren geniessen mehr Freiheit als die der reichen. Sie sehen hin und wieder zum Fenster hinaus, wenn Tataren oder andere vor demselben vorbeigehen oder vorbeifahren, und lustwandeln öfters ungezwungen in dem Hausgarten. Sie besorgen die Hauswirthschaft, haben die Aussicht über die Zubereitung der Speisen, bereiten dieselben zu-

weilen selbst in der hüche (آش أيوى) und begeben sich auch zuweilen in

den Pferde - und Kubstall (ازباز), um zu sehen, ob sie reinlich gehalten werden. Dort sprechen sie auch oft unverschleiert mit den dort befindlichen Mannspersonen, den Schwager und Schwiegervater ausgenommen. In Gesellschaft gehen sie zu Fuss (عادما عنه المعادم ) und entschleiern dann, um freier athmen und den Weg sehen zu können, die Nase und ein Auge.

Die Weiber der ersten Classe zeigen sich nie bei öffentlichen Festen, wie z. B. dem Ssapan <sup>3</sup>), die der zweiten nur in einer bedeutenden Entfernung verschleiert in ihren Kibitken, die der dritten auch zu Fuss in einer geringen Entfernung, aber gleichfalls verschleiert. Auf Hochzeiten und während der religiösen Feste Ramazan und Kurban versammeln sich in den Weibergemächern in ihrem grössten Schmucke oft gegen hundert Weiber, welche Thee in Uebermaass trinken, aus Buchara, Kiächta und Irbit nach Kasan gebrachte Früchte schmausen, über Putz und Stadtneuigkeiten schwatzen, und

<sup>1)</sup> Ja, der Geistliche.

<sup>2)</sup> לטויא, dasselbe was Müedsin, der Gebetsausrufer. 3) Ueber dasselbe weiter unten.

oft aus zwanzig und mehr Schüsseln besteht, von deren jeder eine jede kosten muss. An diesen Festen nehmen Tatarinnen der genannten Classen Theil, davon ausgeschlossen aber sind die, welche sich als Arbeitsleute verdingen und daher dem Bauernstande angehören. Diese leben ganz frei und ungezwungen, wie die Bauern (قريم أكريه) überhaupt, gehen unverschleiert, verrichten alle Haus- und Feldarbeiten, weben und spinnen (عربات) im Winter und schminken sich bloss am Freitage. Daher sind die Bauernweiber schöner und kraftvoller als die Stadtbewohnerinnen.

## Wohnungen.

Die Häuser der reichen tatarischen Kausseute unterscheiden sich ihrem Aenssern nach wenig von den Häusern der russischen Edelleute und Kausseute. Die innern Wände werden oft von russischen Malern ausgemalt, welche auf ihnen Landschaften mit Bäumen, Blumen und einem Flusse, zuweilen ein Meer mit Schiffen darstellen, aber nie Menschen, Thiere und Vögel, was streng verboten ist. Rund herum in dem Gastzimmer (مهمان خانه الروندي المهمان عنامله الروندي والنفاس) und Stühle (المهمان المهمان عنامله المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهمان المهما

nach europäischer Weise, vor den Diwanen Tische (ששׁבּישׁ), welche stets mit bunten Tischtüchern (עשׁבּישׁ) bedeckt sind. Einige grosse Spiegel (צשׁבּישׁ), auf die, obgleich nicht lange bei ihnen eingeführt, sie doch jetzt, als eine vorzügliche Zierde des Hauses, besondern Werth legen, zieren die Mauern. Der Fussboden ist mit reichen persischen und bucharischen Teppichen (צוב בו בו belegt. In den Winkeln des Zimmers stehen Glasschränke (צוב בו שוֹב בו שׁבּישׁב שׁב בו aus rothem Holze, doch nirgends sieht man in ihnen, wie bei den russischen Kausteuten, Silberzeug oder goldene und silberne Prunksachen, weil den Tataren der Gebrauch des Silberzeugs zum Essen und Trinken verboten ist. Dagegen sindet sich bei ihnen eine Menge verschiedenen guten chinesischen Porzellan's (מֹב בֹּשׁב בֹּעַר), als

sehr bunt bemalte Theeservice (جين آيات) und selbst Löffel (قاشق). In dem Haupt - oder Gastzimmer ist die der Stadt Mekkah zugekehrte Kibleh angebracht und vor ihr ein grosser schöner Teppich für die von ihnen zu verrichtenden Gebete ausgebreitet, auf dem in der Ecke (ويجمان) ein Tisch für den darauf liegenden Kurân und andere geistliche Bücher steht. Gleich beim Eintritte in dieses Hauptzimmer oder in einem sehr kleinen, vor demselben angebrachten Corridor (بوله) befindet sich links das für die Ab-

waschungen (غُسُل بطهرات لنو) nöthige grosse gelbmessingene Waschbecken (غُسُل); über ihm hängen zwei an den Kanten (جلداک) schön ausgenähte Handtücher (سولگنی ,سولگر , بیستار) und etwas höher als sie der weisse

<sup>1)</sup> Russisch: krowát, Bettstelle.

<sup>2)</sup> Russisch: skamja, skamejka, Bank.

<sup>3)</sup> Russisch: farfor.

Turban (علماً) des Hausherrn, welchen er außetzt, wenn er in die Mesdsched geht. Auch sieht man fast bei allen tatarischen Kausteuten ein Vogelbauer (قفس , جيمتاک) mit ägyptischen Tauben (تقلب , Täuberich: رَاطًا كُوكَارِجِين), welche durch ihr Girren sie an ihre gleichfalls

berich: راطاً كوكارجيين), welche durch ihr Girren sie an ihre gleichfalls eingeschlossenen Weiber und die Liebe zu ihnen erinnern sollen. An der Decke des Zimmers (مقف , تنوشام) hängt in der Mitte ein krystallener

(قنديل) Kronleuchter (قنديل) und an den Wänden ihm entsprechende Wandleuchter. Auf allen Fenstern, besonders nach der Strasse zu, stehen

Töpfe mit Citronenbäumen (قاون آغاچى), Weinstöcken

(موزم), Geranium und besonders mit Balsaminen (بلسان آغاجي) und wohlriechenden Basiliken. Verschiedene an den Wänden hängende Wand- und
Taschenuhren (ساعتلمه) dienen zur Verzierung des Zimmers. Nie aber sieht
man in demselben die Weiber, welche in den Neben- und Hinterzimmern
leben, zu denen den Männern, gewisse Fälle ausgenommen, der Zutritt verboten ist. Den Gasttisch decken und bedienen Männer, besonders die er-

wachsenen Söhne des Hausherrn (عصبه, der einem Putriarchen

gleich auf einem Lehostuhl (اورجه) neben seinem den Diwan einnehmenden Gaste sitzt und, ohne sich von der Stelle zu rühren, Befehle ertheilt.

Nach der innern Einrichtung der schlichten Krämerhäuser steht im Zimmer (کوشک ) rechts von der Stubenthür ein grosser Ofen (کوشک ) und in diesem ein nicht grosser Kessel (زران) eingemauert, in welchem man das Essen kocht. Auf dem Ofen sieht man zwei kupferne, verzinnte, mit einem engen Halse und Griffe versehene bauchige Krüge (چومينچ, کوکشين , ۴)), deren einer für den Familienvater, der andere für die Familienmutter bestimmt ist, weil nach dem Gebrauche beide zu den Abwaschungen sich nicht desselben Kruges bedienen dürsen. Hinter dem Ofen befindet sich in einem Winkel ein nicht sehr grosses kupfernes Waschbecken (1.1 5)), über welchem zwei mit einer breiten rothen Kante an beiden Enden ausgenähte Handtücher hängen, deren eins zum Abtrocknen des Gesichts und der Hände, das andere aber zum Abtrocknen der Füsse bestimmt ist. Weiter rechts ist bei der Maner eine breite Pritsche ( angebracht, auf der ziemlich schmuckvolle Federbetten (توشاک) und Kissen (مندر) hinter einem Vorhange (چارشاف) in Ermangelung desselben aber zusammengebunden an der Wand liegen. Der Thür gegenüber steht rechts ein mit einem bunten, baumwollenen Tischtuche bedeckter Tisch, auf dem ein kleiner Spiegel aufgestellt ist; links im Winkel ein gleichfalls bedeckter Tisch mit porzellanenen Tassen, Suppenschüsseln und Präsentirtellern. An den Wänden herum erblickt man einige gewöhnliche

Russisch: tschalma.
 Russisch: limon.
 Russisch: petsch.
 Russisch: kuwschin.
 Russisch: lachan, lochan, lachanka.

hölzerne Stühle (ירבלים), die Theemaschine aber immer beim Ofen. Zwischen den Tischen besinden sich an der Wand zwei schön beschlagene und mit Teppichen bedeckte Kosser (מבעלים), welche zur Zierde der Stube und zum Ausbewahren der besten bleidungsstücke so wie des Geldes dienen. Vor den Tischen selbst liegen zwei gewöhnliche Teppiche (בעלים) ausgebreitet. An der vordern Wand, der Thür gegenüber, hangt ein nicht grosser Spiegel. An jedem Fenster stehen Töpse mit Balsaminen und Basiliken. Rechts von dem grossen Osen bei der Wand sieht man einen Vorhang vor einem kleinen Raume, in dem die Frau vom Hause, nachdem sie ihrem Manne und ihren Söhnen oder auch deren Gästen verschleiert das Essen zugetragen hat, das ihrige verzehren muss, um nicht gesehen zu werden. Hier besinden sich auch die Kinder weiblichen Geschlechts. In der hintern Hälste des Vorhauses ist ein kleines Zimmer ohne Osen (علون) angebracht, in dem die Pelze (علون), Kleider und andere hänsliche Habseligkeiten (علون), اiegen und wo die Eltern im Sommer schlasen.

## Geburt und Beschneidung.

Reiche Frauen schicken schon lange vor ihrer Niederkunst zu der Hebamme, welche bis zu der Geburt des Kindes im Hause bleibt; andere erst dann, wenn sie die Annäherung der Wehen fühlen. Ist alles glücklich abgelaufen, so sendet die Gebärerin zu ihrer Mutter, falls diese nicht bei der Geburt gegenwärtig war, und zu ihrem Manne, und lässt das Ereigniss auch den Anverwandten mittheilen. Am vierten Tage darauf ladet man den Mulla ein, dem Kinde einen Namen zu geben und ein Gebet über dasselbe zu lesen. Dieser nimmt das neugeborne Kind auf seine beiden Hände, singt ihm in's rechte Ohr die Worte des Edsan's 3), flüstert ihm in's linke das Ikamet 4) und giebt ihm dabei den Namen. Man bezahlt den Mulla für diese Handlung nach seinen Vermögensumständen, muss ihn aber zum wenigsten reichlich be-Zugleich werden zu diesem Feste alle bekannten Mannspersonen eingeladen. Die der Gebärerin verwandten und bekannten Frauen besuchen sie und legen für den ersten Zahn, wie es heisst, ein Geldgeschenk hin. Ausserdem bringen sie für das neugeborne Kind jede ein Hemdchen aus Seide oder Zitz, andere noch Bettdecken, Scheitelkäppchen, Hauben u. dgl. in grosser Menge. Der Gebärerin selbst müssen sie von 1 bis zu 1 Hut Zucker und von 1 bis zu 1 Pfund Thee hinlegen. - Nach drei oder fünf Jahren wird

die Beschneidung (سنتلامكاكه سنتيلا , سنتلامكاكه , an den Knaben vollzogen. Die Zahl der Jahre muss aber ungerade seyn , weil sie glauben , dass das beschnittene Kind sterben müsse, wenn sie eine gerade , wie 2 , 4 , oder 6 ist. Die Beschneidung wird von einem in diesem Fache bewanderten und dazu auserwählten Mulla nach dem gewöhnlichen Ritus b ) vollzogen , und man

<sup>1)</sup> Russisch: sunduk.

<sup>2)</sup> Russisch: tschulan, Verschlag.

Vgl. D'Ohsson, Allgemeine Schilderung des Othom. Reichs, von Beck. I. S. 388.

<sup>4)</sup> Ebendas. I, S. 296.

<sup>5)</sup> Ebendas. I, S. 384

zahlt ihm dafür oft funfzehn Silberrubel. Bei derselben recitirt er die vorgeschriebene Sure aus dem Kurâr

# Kleidung und Körpertracht.

Die Kleidung der Kasanischen tatarischen Kaufleute unterscheidet sich von der aller übrigen Völker so sehr, dass sie einer besondern Aufmerksamkeit werth ist. Die Männerkleidung besteht aus folgenden Stücken: 1) einem aus weissem oder rothem Zitz (ربصمار), Nankin (فطاط) oder Mitkal (رکزک)) gemachten, bis auf die Knie herabhängenden Hemde (کرک); 2) einer sehr breiten, aus Zitz, Nankin oder Seidenzeuge genähten Hose (اشتاع); 3) baumwollenen oder aus Lein gewebten oder gestrickten Strumpsen (جزمه (اويوق); 4) Stiefeln (جزمه ), welche aus seinem gelben oder rothen Saffian (یارغاق) gemacht sind; 5) schwarzen oder dunkelgrünen Ueberschuhen (کاوش, Galoschen, قطا, Leber dem Hemde tragen sie zwei Camisole (بيشمت ): 6) ein kleines seidenes oder stoffenes ohne Aermel, und über diesem 7) ein grosses seidenes mit Aermeln (چیکمان , افزاقی ادرس) oder Chal'at (جابار) besteht aus Nankin oder blauem Tuche: 9) der Gürtel (اچ بیلبار, زنار) aus Seidenzeug; 10) das im Busen getragene Schnupftuch (تاقيع) gleichfalls aus Seide. 11) Das Scheitelkäppchen (تاقيع), mit Gold gestickt, zuweilen 15, gewöhnlich 11 Silberrubel an Werth. 12) Die Mütze (بورک) von Sammet (حطيفه قطيفه), mit irgend einem Pelzwerke (قبو), bei den Reichen mit Biberfell (قبو) verbrämt, 100 Silberrubel an Werth.

Die einfache Tracht der tatarischen Bauern besteht aus einem über die Kniee herabhängenden leinenen Hemde, einem Camisole ohne Aermel, weiten Hosen, einem schlichten Kaftan, den im Winter ein Schafpelz ersetzt, gewöhnlichen schwarzledernen Bauerstiefeln oder sogenannten russischen Lapty (Bastschuhen), wollenen oder leinenen, um die Füsse statt der Strümpfe gewundenen Lappen, und einem weissen oder graulichen, nach oben etwas zugespitzten Filzhute, statt dessen im Winter eine schlichte Pelzmütze.

Die Tataren stutzen jeden Donnerstag ihren Bart, und lassen sich den Kopf und die übrigen behaarten Theile ihres Körpers nach je zwei Wochen durch einen Barbier (برين) rasiren (كينترمكلك). Am Freitage gehen sie frühmorgens in ihre Badestube, aber am Sonnabende besuchen ihrer viele noch eine russische Badestube.

Die weibliche Kleidung der reichen Kaufmannsfrauen besteht aus folgenden Stücken: 1) einer seidenen Mütze mit Franzen (جوق) und Posamenten (ارقه), etwa 15 Silberrubel an Werth. Die verheiratheten Weiber tragen

<sup>1)</sup> Russisch: kitajka.

<sup>2)</sup> Russisch: kumatsch. 4) Russisch: itschigi.

<sup>3)</sup> Russisch: schtany.5) Russisch: koty.

statt dieser Mütze auf dem Kopfe ein seidenes oder stoffenes Tuch (جاولق), welches in eine Spitze nach der rechten Seite hin ausläuft; 2)

silbernen, vergoldeten (التونلي) Ohrringen (عدره , القالي), 10 Silberrubel an Werth ; 3) einem Halsschmucke (قبتنو رما), bestehend aus einem silbernen, vergoldeten, mit seltenen Steinen, besonders Türkisen, Ducaten, halben Imperialen, vergoldeten Silberrubeln, deren Brustbilder dem Leibe zugekehrt sind, besetzten Ringe (بالداق), an Werth etwa 20 Silberrubel; 4) einem langen, bunten, bis auf die Knöchel herabhängenden und am Halse so wie auf der Brust mit Posamenten, unten aber mit dreifachen Mustern (المالية) oder auch کوزناک und mit Bändern (تاصعه) und mit Bändern (مرناک ausgenähten Hemde (كاك) aus Zitz, Nankin oder Seidenzeug, an Werth 25 bis 100 Silberrubel; 5) in bunten, weiten, aus Baumwollenzeug oder Zitz oder Seidenstoffen verfertigten Beinkleidern (اشتان, بالآق), an Werth von 1 bis 5 Slbrub.; 6) rothen, gelben, grünen, mit Seide. Silber- oder Golddrath künstlich ausgestickten Halbstiefeln (پینوک , چاپوش ) aus Saffian. an Werth 3 bis 15 Slbrub., unter denen sie statt der Strümpfe feine Leigwand (نشطر , ککته) um die Füsse wickeln; 7) mit Silber und Golddrath gestickten und mit hohen Absätzen (کوتارتمه versehenen Pantoffeln (باشمان <sup>2</sup>) aus rothem oder anderem Saffian, an Werth 2 bis 3 Slbrub.; 8) einem seidenen oder stoffenen, mit Posamenten benähten Brustlatze (توشلک , کوکراک) , zur Bedeckung der Brust (کوکراک), an Werth 3 SR.; 9) einem seidenen, bis auf die Kniee hinabreichenden Camisole mit Posamenten, ohne Aermel, aber mit einer für das Schnupstuch bestimmten Tasche auf der rechten Seite, an Werth 20 bis 120 SR.; 10) einem aus Seidenstoffen gemachten, sehr langen, mit Posamenten benähten und mit langen Aermeln verschenen Kleide, Jilân (رسيلان, جيلان, جيلان), zuweilen 600 SR. an Werth, welches aber jetzt aus der Mode kommt und statt dessen sie ein entweder aus Seidenstoffen oder aus Nankin gemachtes, mit Fuchsoder Hasenfell verbrämtes Camisol mit langen Aermeln tragen; 11) einem grossen seidenen, über die Schulter herabhängenden und an der Mütze befestigten, goldge' lümten Schleier (کوشی جارلُق, an Werth 30 bis 100 SR.; 12) silbernen, oft stark vergoldeten, mit eine Inschrift 3) tragenden, seltenen Steinen, besonders Sardonyxen, Carneolen, Türkisen, holländischen Ducaten, Korallen (کاهربا), oder Perlenschnüren (انجيبل) geschmückten Armbändern (مرجم بلازک), im Allgemeinen: (پلهلک), an Werth oft 1000 SR.; 13) silbernen, vergoldeten oder auch goldenen, bei den Reichen an allen Fingern befindlichen und mit Türkisen, Amethysten und

<sup>1)</sup> Russisch: tesma, tesjomka.

<sup>3)</sup> Diese Inschrift lautet:

<sup>2)</sup> Russisch: baschmák. بو بلازک صاحبنه هر زمان سن عنایت ایلگل یا مستعان Dieser Spange Herrin immerfort Spende Gnade Du, o Gnadenhort!

Perlen verzierten Ringen (عبوزك); 14) einem langen, oft falschen, schwarzen Haarzopse (زليد , طلم , اوروم ), in welchen sie des Geklimpers (زليد ) wegen, grosse und kleine silberne Münzen einslechten und an dessen Ende sie einige silberne Münzen mit Bändern anhängen; 15) einer über die linke Schulter geworsenen, mit Steinen, Perlen und Goldmünzen geschmückten Schärpe (4), an Werth zuweilen 1000 SR. Am untern Ende dieser Schärpe ist an der rechten Seite eine kleine Tasche (مسر), مرا كسد) angenäht, in welche sie einen in Miniaturschrift in Sedez geschriebenen Kurdn (معوات) oder statt dessen ein Stückeben Holz legen, - letzteres desse wegen, weil die Tatarinnen, grosse Liebhaberinnen von Thee, sich eines gewissen Bedürsnisses wegen (كمبيلة المتمل , بولة المتمل , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك , عبمك oft zurückziehen müssen und eben deswegen, um den heiligen Kuran nicht zu verunreinigen, seine Stelle durch ein Surrogat zu ersetzen suchen; 16) einem Kappenmantel (پيالاسي ) aus Tuch oder Nankin, den sie über den Kopf werfen, ohne die Hände in die Aermel zu stecken, mit denen sie ihn vorne zuhalten. - Früher trugen die Tatarinnen noch einen zuckerhutähnlichen seidenen, mit vergoldeten Silberrubeln oder andern grossen Münzen, Corallen und Perlen benähten Kopfschmuck (كلاهيوش), auf dessen oberster Spitze sich ein goldener Knopf befand. Dieser sehr schwere Kopfschmuck ist jetzt aus der Mode gekommen. In ihm erscheint auch die wegen ihrer Schönheit so gepriesene letzte Chanin von Kasan, Sumbeka, abgebildet.

Die Tatarinnen haben, wenn sie sich in Bewegung setzen, theils dieser ihrer überreichen schweren Kleidung, theils auch der hohen Absätze an den Pantoffeln wegen, den im Oriente so sehr beliebten schaukelnden Gang der Enten. Die Weiber müssen sich nach Verlauf von vierzig Tagen die Haare an den Schaamtheilen und unter den Armen, welche sie auf ein Stück Schwefel aufkleben, mit kleinen Zangen (Jawa) ausreissen. Obgleich dieses Versahren sehr schmerzhaft ist, so scheren sie dieselben doch aus dem Grunde nicht ab, weit sie dadurch die an jenen Theilen des Körpers besonders zarte Haut zu Verhärten fürchten. Die Tatarinnen glauben, dass man im Besitze dieser Naturzierden nicht andächtig zu Gott beten könne.

#### Essen und Trinken.

Die reichen Tataren bedienen sich folgender Speiscn (مار المعلى). Frühmorgens trinken sie Thee, wozu sie kleine in Butter gebackene Fleischkuchen (برمكسي) essen. Zur Mittagszeit um 12 Uhr nehmen sie zu sich: 1) Mehlkuchen mit Fleisch und saurer Milch (ابوكمدسي), oder Plow (بوكمدسي in Europa Pilau oder Pilaw genannt) aus trocken gekochtem Reis (بركمان mit Rosinen (مارو)); 2) einen runden Kuchen (قيا) mit Fleisch und Reis, zu dem noch Gurken (قيا) oder Gartensalat (عار المارة) والمارة عنها والمارة المارة عنها والمارة المارة عنها والمارة المارة عنها والمارة المارة 
<sup>1)</sup> Russisch: kisa, Beutel. 2) Russisch: plaschtsch, Staubmantel.
3) Russisch: Isüm. 4) Russisch: gus.

Ente (دراک) mit Kartoffeln (جورکونکی, یر الماسی), oder Bohnen (نوخون بورجاغی), Rüben (توخون بورجاغی), Kohl (مسکه ارتف), Kohl (مسکه ارتف), Kohl (مسکه ارتف), Kohl (مسکه ارتف), 4) gekochtes Fleisch mit Meerrettig (مسکه ارتف) oder rohem sauren Kohl; 5) mit heissem Wasser begossene und dann abgekühlte, Ryk (مربحات) genannte bucharische Aprikosen; 6) Thee mit kleinen, wie gewöhnliche Haselnüsse grossen Küchelchen (بورجات). Um 6 Uhr Abends trinken sie wieder Thee mit Sahne und Butterkuchen. Das Abendessen besteht aus Mehlkuchen und Fadennudeln.

Die Tataren bedienen sich zum Genusse ihrer Speisen hölzerner Löffel und ihrer Hände, obgleich sie Messer und Gabel kennen, und essen nur die von muhammedanischen Schlächtern geschlachteten Thiere. Sie trinken ausser Thee auch Wasser und Kwas (الجنتق).

# Bildung und Erziehung.

Wenn man weiss, dass bei den in Kasan vorhandenen acht Mesdscheden (مسجد, Bethäuser) sich vier Schulen (مسجد, Seminarium, مسجد, Bethäuser) sich vier Schulen (مسجد, Seminarium, مسجد, Bethäuser) befinden und bei jeder Mesdsched auf dem Lande entweder ein Achund (مالية (مالية ) Obergeistlicher), oder ein Mulla (مالية ) Geistlicher), oder ein Abis (مالية ), Diaconus) angestellt ist, der den Kindern männlichen Geschlechts Unterricht ertheilt, so kann man daraus schon schliessen, dass jeder Tatar einige Bildung (قولى مراقبة) besitzen muss. Es treten jedoch auch hier Ausnahmen ein, weil der Unterricht auf dem Lande nicht immer so sorgfältig, ja oft sehr nachlässig betrieben wird. Ich habe während meines Aufenthalts in Kasan und späterhin im Nischney-Nowgorodschen Gouvernement auch hierauf meine besondere Aufmerksamkeit gerichtet und viele Bekanntschasten mit ihren Geistlichen, ja selbst mit berühmten Hadschys angeknüpst,

<sup>1)</sup> Russisch: utka.
2) Russisch: kapústa.
3) Russisch: chrjen.
4) Russisch: urúk.
5) Russisch: tó'okno, gedörrtes Hafermehl.

<sup>6)</sup> Unmöglich kann man von diesem Worte mit Quatremère (Histoire des Mamlouks I, S. 68) das türkische خونكار , خوندكار ableiten.

welche auf ihrer Pilgerfahrt das wegen seiner Orthodoxie und seines Reichthums gepriesene Kasan besuchten.

Viele der tatarischen Mulla wissen den Kuran entweder ganz oder theilweise auswendig, sprechen ausser ihrer Muttersprache etwas persisch und arabisch, besonders wenn sie, wie es oft der Fall ist, die sogenannten hoben Schulen von Samarkand und Buchara besucht haben, kennen übrigens diese Sprachen nur praktisch, ohne irgend einen Begriff von der Grammatik oder von der Theorie derselben zu haben, erklären den Kuran nach irgend einem der arabischen Commentare, wenn sie einen solchen besitzen, haben einige, obgleich verwirrte Begriffe von der asiatischen Geschichte, ohne sie in ihrem Zusammenhange zu kennen, wissen aber von der Litteratur der Araber, Perser und Türken so gut wie nichts und können nur einige der bekanntesten Schriftsteller nennen, die sie in Händen gehabt oder auch theilweise gelesen haben. Ganz anders verhält es sich mit den Tataren, welche ich einst zu meinen Schülern rechnen durfte und welchen ich während eines 27jährigen Zeitraums Erklärungen arabischer und persischer, sowohl prosaischer als poetischer Schriftsteller, arabische und persische Literaturgeschichte ihrem ganzen Umfange nach, Geschichte des persischen Reichs und der in dieselbe einschlagenden Völker, als Araber, Mongolen, Türken und der verschiedenen unter dem Chalifate in Asien aufgetauchten Dynastien, endlich muhammedanische Numismatik und Archäologie vorgetragen babe. Diese meine Zuhörer, die aus verschiedenen zum Kasanischen Lehrbezirke gehörenden Statthalterschaften gebürtig waren und nachher in Kasan, Orenburg, Omsk, Astrachan, Odessa und andern Städten als Lehrer angestellt wurden (ich rede nicht von denen, welche die diplomatische Laufbahn einschlugen), werden im Stande seyn, die ihnen in Kasan von mir gehaltenen Vorträge zum Nutzen ihrer Landsleute anzuwenden, wenn sie auch nicht vermögen sollten mit der Wissenschaft fortzuschreiten.

Bei den acht Mesdscheden in Kasan stehen die oben genannten vier Schulen unter der Oberaufsicht eines Achund. Ein reicher Tatar kauft für eine solche Schule ein eigenes Haus und andere unterhalten dasselbe abwechselnd auf ein oder mehrere Jahre, um sich durch dieses gute Werk den Segen Gottes zu verdienen. Im Innern eines solchen gewöhnlich aus Holz aufgeführten Hauses befindet sich, ausser einem kleinen Vorzimmer und einem unbedeutenden Küchenraume, ein grosses Zimmer, in dem der Fussboden um einige Stufen erhöht ist. Auf dieser Erhöhung nehmen der Lehrer, sein Gehülfe und die Schüler, jeder einen Raum von 14 Schritten für ihre Kissen, kleinen Koffer, Bücher, Schreibzeug und sonstiges Geräthe ein. Der Gehülfe und die Schüler lernen und betreiben ihre Wirthschaft in demselben Zimmer. Selbst wenn jemand von ihnen krank wird, muss er in der Schule auf seinem Kissen bis zu seiner Wiederherstellung bleiben, welche der Lehrer, der den Dienst des Arztes versieht, durch einsache Hausmittel herbeizusühren sucht. Das Kissen des Lehrers unterscheidet sich von denen der übrigen durch einen bunten Vorhang. Ueber dem von dem Lehrer eingenommenen Platze werden die zum Unterrichte nöthigen Bücher in einem Schranke ausbewahrt. In solche Schulen treten Knaben von 7 bis 8 Jahren ein und bleiben in denselben wenigstens fünf Jahre, weit länger aber die, welche mit der Zeit selbst

nach tatarischer Aussprache Stott, مثرس مخرس, مخليف, مثرس), der auch zugleich Mulla der Mesdsched ist, wohnt nicht in dem Schulgebäude, sondern entweder in seinem eigenen Hause, oder in einem gemietheten Quartiere (سكنى). Daher stellt er als Außeher über die Schüler einen oder mehrere Gehülfen an, welche er aus den ältesten Schülern auswählt und welche mit ihnen zugleich dort wohnen müssen. Der Lehrer erhält für seinen Unterricht kein besonderes Gehalt, sondern muss sich mit den Geschenken (عراف) begnügen, welche die Schüler ihm von ihren Eltern zubringen. Solche Geschenke bestehen in Mehl, Brod, Honig, Thee, Geld, letzteres in geringem Maasse, und zuweilen in einem Chalat, den man ihm zum Feste verehrt. Je strenger und nachdrücklicher der Lehrer verfährt, desto mehr Geschenke erhält er.

Der Unterricht beginnt früh gleich bei Sonnenaufgang mit einem den Schülern (طالب, شاكرد, سوخته) von dem Achund oder dem Mulla zu ertheilenden Religionsvortrage. Der Lehrer liest mit ihnen dann, sobald sie fertig lesen und schreiben gelernt haben, einige Erklärungen hinzufügend, den Ķurân, oder den Auszug aus demselben (عفتيك), dann andere in Kasan gedruckte Schristen, als: بركلي كتابي Auseinandersetzung der muhammedanischen Glaubenslehre, von Muhammed Ibn Pir 'Aly, bekannt unter dem -Auseinandersetzung der muham استوانی کتابی Auseinandersetzung der muham medanischen Glaubenslehre und der religiösen Gebräuche dieser Religion, von demselben, nach der ihm gewordenen Mittheilung von Estewany Muhammed Efendi, oder ربات العاجرية Die Kraft der Schwachen, von 'Abdu-l-azîz Buratschew, oder فوز النجات Die Gewinnung des Heils, aus dem Persischen übersetzt von demselben, oder حمد بيجك Lob ohne Ende, d. h. das Penduameh des Ferîdu-d-dîn 'Attâr, كالما سيف Geschichte des (chinesischen) Kaisers Seifu-l-mülk, von Sulțân Mahmûd, u. a. m. So lernen sie etwas arabisch und persisch, aber alles nur practisch, denn selbst die türkisch-tatarische Grammatik wird eben so wenig als die russische gelehrt, weil, sagen die Tataren, die Kinder die erstere schon mit der Muttermilch einsaugen, die Kenntniss der letztern aber sie zum Unglauben führen würde. Wenn daher einige Tataren etwas russisch verstehen, so haben sie es durch ihre Verbindungen mit Russen practisch erlernt. Am Donnerstage wiederholt der Lehrer Wes während der Woche Vorgetragene. Wer nicht gut oder befriedigend antwortet, erhält Ruthenhiebe oder wird in ein unter dem Fussboden befindliches Loch (جبيقلامق (ایداری استی) gesteckt. Der Lehrer sieht auch zugleich auf die Reinlichkeit der Schüler und auf die Erfüllung ihrer religiösen Pflichten. Wer in dieser oder jener Beziehung nachlässig ist, wird auf dieselbe Weise bestraft-Der Unterricht endigt Donnerstags um Mittag und fängt Sonnabends wieder an. Jeder in dem oben angegebenen Alter stehende Knabe ist zum Schulbesuch verpflichtet. Als Schreibfedern gebrauchen sie die Schwanzfedern des 44 XIII. Bd.

Truthahns, bereiten sich Dinte aus Tusche, welche sie in Wasser auflösen, und geben dem geglätteten Papiere den Vorzug.

Einige Schüler bringen es in der Schule dahin, den huran viermal durchgelesen zu haben. Sie lernen, nach ihrer Art mit untergeschlagenen Füssen auf einem Kissen sitzend, und singen ihre Aufgaben mit einer kläglichen und wimmerden Stimme ab. Da sie die ganze Woche über beständig in der Schule bleiben, so wählen sie gewöhnlich abwechselnd einen aus ihrer Mitte, welcher ihnen das Essen bereiten muss, weil den Weibern der Zutritt in das Schulgebäude nicht gestattet ist. Er bereitet in einem gemeinschaftlichen Kessel das oben genannte Salma und Mehlkuchen. Gewöhnlich frühstücken sie um 8 Uhr des Morgens und essen um 6 Uhr Abends zu Mittag, während die übrige Zeit, nach der Eintheilung und Bestimmung des Achund, dem Unterrichte und der Wiederholung gewidmet ist.

Die oben genannten Schriften, so wie die verschiedenen Ausgaben des Furâns werden theils in der Buchdruckerei der Universität, theils in der eines gewissen Schewitz, theils endlich in der im Jahre 1802 gegründeten eines gewissen Buraschew gedrückt und in grosser Menge verbraucht.

Die Tatarinnen erhalten von der Frau eines Mulla den nöthigen Unterricht im Lesen und Schreiben, so wie in der Religion, von ihren Müttern oder weiblichen Anverwandten aber in den weiblichen Handarbeiten, in denen sie sehr geschickt sind. Ihre Kenntnisse beschränken sich auf die gewöhnlichen Gebetsuren, die sie auswendig wissen und eben so wie einige Gesänge herzusingen verstehen.

Die Mesdschede der Kasanischen Tataren sind im bucharischen Baustyle erbaut. Sie bestehen aus einem grossen und langen, zweistöckigen, steinernen Gebäude, auf dessen Dache sich in der Mitte ein hoher, enger Thurm (Minaret) erhebt, dessen Spitze mit einem metallenen Halbmonde verziert ist. Aus den Schalllöchern dieses Thurmes ruft der Adsandschi täglich die Gläubigen zu den füuf gesetzlichen Zeiten zum Gebet. Das untere Stockwerk dieses Gebäudes vermiethet man als Waarenniederlage, das obere dient zum Gottes-

dienste. Letzteres, zu dem an dem nördlichen Ende eine Treppe (البوى النبري النبر) führt, ist in zwei ungleiche Hälften getheilt. An der Treppe ist für die Pantoffeln oder Galoschen der Gläubigen, so wie die langen Stäbe der Greise hinlänglicher Raum gelassen. In der vordern Hälfte stellt man an Festtagen, wenn das Bethaus gedrängt voll ist, in Ermangelung des an dem ersten Orte für die Galoschen erforderlichen Raums gleichfalls einige derselben hin, und ebenda bleiben die von den Gläubigen welche sich nicht für würdig halten, das innere Heiligthum zusbetreten. In die innere, hei weitem grössere Hälfte führt in der Mitte eine grosse und zu beiden Seiten eine kleine Thür. Der Hauptthür gegenüber befindet sich in einer Nische 1) die Kibleh, oder der der heiligen Stadt Mekkah und der in ihr befindlichen Ka'bah zugekehrte Ort, nach dem die Gläubigen beim Gebete ihr Gesicht zu richten haben. Die Tataren verrichten ihre aus den Schriften über die Muhammedaner bekannten

Mihrâb genannt. Vgl. Lane, Sitten und Gebräuche der heutigen Egypter, übers. von Zenker, I, 69; II, 26; Layard, Populärer Bericht über die Ausgrabungen zu Niniveh, übers. von Meissner. S. 131. u. a. m

gottesdienstlichen Gebete mit einer zum Erstaunen grossen Andacht. Die Stille wird uur durch das Geräusch unterbrochen, welches durch ihre verschiedenen Körperbewegungen beim Gebete entsteht. Nachdem der Adsandschisein Adsan auf dem Minarete abgesungen hat, tritt er in den innern Raum der Mesdsched, wo die Gläubigen schon versammelt sind, und singt von Neuem einmal die zwei ersten Theile des Adsan. Dann beginnt der Gottesdienst. Der Mulla intonirt die Gebetsformel durch sein Bismillah, welches Alle wiederholen, und fährt dann fort, die vorgeschriebenen Gebetsformeln zu recitiren oder abzusingen. Am Ende streicht sich jeder Gläubige mit den

Worten W AU (Lob Gott) den Bart und geht in der Stille mit ernster, unveränderlicher Miene davon. Rechts von dem Mihrab steht die Kanzel (منب )), welche der Mulla, sich auf der ersten Stufe etwas niederkauernd, mit einem grossen polirten Birkenstabe (طاياق) in der Hand, an Festlagen besteigt, um entweder eine Predigt (Chutbeh) zu halten, oder das feierliche, für diese Fälle vorgeschriebene Gebet zu recitiren. Ueber der Hauptthür ist noch ein kleiner Balkon (Chor) auf Pfeilern angebracht, welcher für die Unmündigen männlichen Geschlechts bestimmt ist. An der Decke des Zimmers hängt in der Mitte ein grosser Kronleuchter und an den Wänden ringsherum Wandleuchter, deren Lichte für den Morgen - und Abendgottesdienst während der dunklen Herbst- und Wintertage angezündet werden. Zu beiden Seiten des Mihrâb sind an der überall weissen Wand zuweilen einige Verse aus dem Kuran in schönem Neschi gemalt. Der Fussboden ist mit Teppichen oder Doppelmatten (جبطة) helegt. Beim Eingange in die Mesdsched befindet sich ein Brunnen (قيولو) und der dieselbe umgebende Raum ist mit gemalten Stacketen (قاين , طوز) eingefasst und mit Birken (قويما , جبتار) bepflanzt.

Die Weiber verrichten ihr Gebet zu Hause um dieselbe Zeit, wann die Männer sich zu diesem Zweck in der Mesdsched befinden.

In einem tatarischen Legendenbuche ist uns eine sonderbare Erzählung über die Ursache aufbewahrt, warum der tatarische Mulla gerade mit einem Birkenstabe statt des bei den Osmanli gebräuchlichen Säbels 2) den Minber besteigen muss, obgleich auch das Gebiet von Kasan durch die Gewalt der Waffen eingenommen worden ist. Sie lautet so: Als Aidar (Haider) Chan im 9. Jahre der Hedschrah in Bulghar 3) herrschte, sandte der Prophet Muhammed, zur Verbreitung seines Glaubens unter den Heiden, dorthin drei seiner Missionäre, nämlich 'Abdu-r-rahmân ben Zobeir, Hanzalah ben Rabi'ah 4) und Zobeir ben Dscha'dah, indem er zur Verrichtung von Wundern dem ersten einen Turban, dem zweiten einen Zauberstab und dem dritten ein Dintenfass mitgab. In Bulghar angelangt traten die drei Missionäre als

<sup>1)</sup> Vgl. Lane, a. a. 0. 1, 74; D'Ohsson, a. a. 0. 1, 326.
2) Vgl. D'Ohsson, a. a. 0. 1, 339.

<sup>3)</sup> Eine sehr bekannte Stadt, deren Ruinen in einer Entfernung von 132 Werst von Kasan noch jetzt theilweise existiren.

<sup>4)</sup> Nach einer andern Hdschft : Talihah ben 'Otmân (طلیحة بن عثمان). Vgl.: Bulghar an der Wolga (russ.) Kasan 1853, S. 77.

Aerzte auf und fingen an, verschiedene Krankheiten zu heilen. Eine Tochter des Aidar Chan, mit Namen Tui Bigeh (عنوى بيكه), lag damals gleichfalls an einer Krankheit darnieder, und alle von den dortigen Aerzten angewandten Mittel waren ohne Erfolg geblieben. Der Vezir des Chans, Baradsch, wagte seinem Gebieter einst zu sagen: "Grossmächtigster Chan! Erhalte Gott Dein Leben und Deine Gesundheit auf viele Jahre! In unserer Stadt halten sich drei Araber auf, mit denen keiner unserer Aerzte in der Behandlung von Krankheiten die Probe bestehen kann. Sie sind ohne Zweifel im Stande, Deine Tochter wieder herzustellen. Doch sey es Dir gesagt, dass ihr Glaube von dem unsrigen verschieden ist." Der Chan, durch diese Worte von der Kunst der Ankömmlinge überzeugt und von dem beissen Wunsche erfüllt, sein geliebtes Kind wieder hergestellt zu sehen, befahl, ihm diese Araber vorzustellen. Dies geschah. Nach den gewöhnlichen Begrüssungsceremonien antwortete Hanzalah, der türkisch und griechisch sehr gut verstand, auf die Frage des Chans, woher sie seven und was sie trieben: sie seyen aus Medinah und beschäftigten sich mit der Arzneikunde. Aidar Chan erzählte ihnen darauf, dass seine Tochter schon sieben Jahre krank darnieder liege und fragte, ob sie nicht ein Mittel zu ihrer Wiederherstellung besässen? Hanzalah erwiederte, sie müssten zuvor den Zustand der Krankheit kennen lernen, bevor sie darüber zu entscheiden im Stande wären. Nach genauer Erkundigung über denselben erklärten sie einstimmig, sie sey gelähmt, und Hanzalah fügte hinzu, dass er zur Heilung dieser Krankheit Birkenzweige nöthig habe, welche ihm auch sogleich, auf Befehl des Chans gebracht wurden, da sich in seinem Gebiete Birken in grosser Menge befanden. Da aber diese von alten Birken genommen waren und Hanzalah erklärte, er brauche zarte Zweige junger Birken, so antwortete der Chan, man könne unmöglich während des Winters, - in dem man sich damals befand -, ihm solche verschaffen. Hanzalah erwiederte auf diese Worte des Chans, dass sie mit Gottes Hülfe solche doch finden würden, wenn er und seine Unterthanen ihren Glauben annähmen. Der Chan ging diese Bedingung ein, wofern sie durch das von ihnen angedeutete Mittel oder irgend ein anderes seiner Tochter wieder zu ihrer Gesundheit verhülfen. Hierauf stellten die Missionäre das ihnen von Muhammed gegebene Dintenfass auf den Fussboden hin und steckten in dasselbe den Zauberstab. 'Abdu-r-raḥmàn setzte dann seinen Turban auf, sprach mit lauter Stimme ein Gebet, und nach dem von ihm am Ende desselben ausgesprochenen Amen, welches seine Gefährten wiederholten, fing der Zauberstab an, in eine Birke auszuschlagen, deren Zweige sich bis an das Dach des Chans ausbreiteten. Hierauf banden sie einige Zweige zu einem Badebesen zusammen, führten die Kranke in ein Schwitzbad und bäheten sie dort 2), wodurch sie sofort wieder hergestellt wurde. Der durch diese Begebenheit in Verwunderung gesetzte Chan nahm augenblicklich die muhammedanische Religion an. Seinem Beispiele folgten Barâdsch, die übrigen Räthe und die Einwohner Bulghar's. Der Chan liess auch sofort eine Mesdsched aufführen und ernannte den Hanzalah zum Vorsteher derselben, welcher wäh-

<sup>1)</sup> Nach der erwähnten Handschrift.

<sup>2)</sup> Ein bei den Russen und Tataren noch jetzt sehr gebräuchliches Mittel.

rend der Predigt sich auf den obengenannten in eine Birke verwandelten Zauberstab stützte. Dies ereignete sich am 12. Ramazân im J. 12 d. H. (21. Nov. 633 n. Chr.) <sup>1</sup>). Diese drei Araber ertheilten in der bei der Mesdsched gegründeten Schule während ihres zehnjährigen Aufenthalts in Bulghar den dortigen Einwohnern die nöthige Unterweisung in den Glaubenstehren der mubammedanischen Religion. Nach Verlauf dieser Zeit kehrten 'Abdu-r-rahmân und Zobeir nach Medînah zurück. Ḥanzalah aber blieb in Bulghar, vermählte sich mit der von ihm geheilten Tochter des Chan's und endigte dort sein Leben in hohem Alter.

Der selige Frähn, der nach dieser, von ihm in Text und Uebersetzung mitgetheilten 2), aber für eine Fabel ausgegebenen Legende an der Möglichkeit einer so frühen Bekehrung nicht zweifelte, spricht doch wieder in seinem Ibn Foszlan 3) die Meinung aus, es falle die Regierung Aidar Chan's in die Zeit des Chalifen Muktedir, d. h. in den Anfang des 10. Jahrhunderts n. Chr. (309 = 921), ohne sich weiter über die Legende zu verbreiten. Nach meinem Dafürhalten ist diese Legende keine Fabel und gehört eben so wenig dem 10. Jahrhundert n. Chr. an. Denn wenn der Chalif Muktedir den Ibn Foszlan im 10. Jahrhunderte nach Bulghar abfertigte, um die an ihn ergangene Bitte des damaligen bulgharischen Königs um muhammedanische Religionslehrer, Bauleute zur Aufführung von Bethäusern und Ingenieure zu Festungsbauten zu erfüllen, so konnte ja dessenungeachtet die muhammedanische Religion zu der in der Legende genannten Zeit bei den Bulgharen schon eingeführt worden, aber wieder in Verfall gerathen seyn. Für die Wahrheit der Unterlage sprechen: 1) die Bestimmtheit und Umständlichkeit; 2) die geschichtliche Gewissheit, dass Muhammed schon im 7. Jahre d. H. Missionäre nach verschiedenen Gegenden aussandte, obgleich der in Rede stehenden nicht erwähnt wird; 3) die schon 200 Jahre vor Ibn Foszlan erfolgte Einführung des Islams bei den Chasaren; 4) die schon lange vor Ibn Foszlan unternommenen Reisen der Araber in den hohen Norden; 5) die Gewissheit, dass der Geistliche bei den ältesten Muhammedanern sich auf einen Stab stützte 4). Nur ist sie in Metaphern eingehüllt und so zu erklären. Der osmanische Geistliche bedient sich des Schwertes, um anzuzeigen, dass das Land mit Gewalt der Waffen erobert und zur muhammedanischen Religion bekehrt worden ist, der tatarische des Birkenstabes, um anzudeuten, dass das Land diesen Glauben auf friedliche Weise angenommen hat. Wenn man den Birkenstab in demselben metaphorischen Sinne nimmt, wie عصا 5), also von der männlichen Kraft des Hanzalah, der durch sie in dem unreinen, also noch nicht zum muhammedanischen Glauben bekehrten Gefässe 6) eine Birke mit

<sup>1)</sup> In der andern Handschrift herrscht chronologische Verwirrung.

<sup>2)</sup> Commentatio de numorum bulgharicorum forte antiquissimo. II, 19.
3) Ibn Foszlan's und anderer Araber Berichte über die Russen. S. LVI.

<sup>4)</sup> Vgl. D'Ohsson, a. a. O. II, 142.

<sup>5)</sup> Vgl. Sandi's Gulistân ed. Tebriz. Bl. ofv. Journal Asiatique 1854. Mars et Avril. S. 301. 347 not. 69; 1855 Décembre. S. 494 flgd. Eben so das persische گرد. Vgl. Haug, Die Gâthâs des Zarathustra. I, S. 189.

<sup>6)</sup> Vgl. v. Erdmann, Vollständige Uebersicht der ältesten türkischen, tatarischen und mogholischen Völkerstämme. S. 85.

reichem Schmuck von Zweigen und Blättern erzeugte, wie ähnliche Metaphern in der asiatischen Geschichte vorkommen, und zugleich bedenkt, dass die Birke der edelste frei wachsende Baum um Bulghar ist, und dass man sich noch jetzt der Birkenzweige zu Badebesen bedient, weil sie durch ihre Blätter die Transpiration vermehren, so hat man sich das ganze Räthsel gelöst, welches auf folgende schlichte Thatsache hinauskommt: Ḥanzalah, der edle Muhammedaner, vermählte sich mit der unreinen Tochter des heidnischen Chan's, was allerdings wunderbar erscheinen musste, erzeugte mit ihr eine zahlreiche Nachkommenschaft und gab dem Chane durch seine höhere Bildung, durch die Wiederherstellung seiner Tochter, die wirklich statt gefunden haben mochte, und durch seine so angeknüpfte Blutsverwandtschaft Veranlassung, mit seinen Unterthanen den muhammedanischen Glauben anzunehmen. Ḥanzalah wandte also ein bekanntes politisches Mittel an, um zum Zwecke zu gelangen, und dieses Factum hillte sich mit der Zeit in das bei den Asiaten so beliebte und so gebräuchliche Legendengewand.

#### Heirath.

Die Tataren, welche nach dem allgemeinen Gesetze sich vor der Verheirathung (نكاحلاندرمكلك , نكاحلاندرو , اويلندرمكلك) nicht sehea dürsen, gebrauchen nichts destoweniger Vermittlerinnen (رجيدي, رجيكارجي), رواسط بياوچى , ( قوداغى , theils um die nöthige Kuade über ihre beiderseitige Körperbildung, so wie andere wünschenswerthe Umstände und Verhältnisse einzuziehen, theils auch, um sich die Gelegenheit zu verschaffen, heimlich auf einander einen Blick werfen zu können. Daher bestimmen diejenigen, welche sich zu ehelichen (حفت لندشبك عصالته عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند الما عند gedenken, durch eine solche Vermittlerin Zeit und Stunde, an denen sie sich gegenseitig beimlich durch das Fenster sehen können. Falls beide mit einander vorläufig einverstanden sind, so treten die Anverwandten über die Bestimmung des von dem Bräutigam der Braut zu zahlenden Kalym's (الحالة) zusammen. Dieser Kalym besteht bei den reichen Städtern in 1000 bis 2000 Silberrubela, bei wohlhabenden Krämern oder Bauern in 70 bis 200, bei den ärmern in 15 bis 30, oder in 7 bis 8 Silberrubeln, einer Kuh, Kleidungsstücken u. dgl. Die Hälfte dieses Kalym wird von den Eltern des Bräutigams bei der Verlobung der Braut ausgezahlt, welche mit diesem Gelde die etwa für ihre Hochzeit noch nöthigen Einkäufe besorgt, oder es irgendwo niederlegt. Die andere Hälste zahlt man für den Fall einer Trennung oder Ehescheidung (تفریق طلاق , خُلُع , بائن) nach der Hochzeit. Wenn der Mann die Trennung will, so ist er verpflichtet, diese zweite Hälfte der vereinbarten Summe seiner Frau zu überlassen; will aber die Frau die Trennung, so mass sie die bei der Verlobung erhaltene erste Hälfte zurückzahlen. Obgleich eine solche Ehescheidung leicht ist, so findet sie doch unter den Tataren jetzt seltener statt, theils weil sie schon durch den Kalym gebunden sind, theils weil bei ihnen das Sprüchwort herrscht:

<sup>1)</sup> Russisch: kudesniza, Zauberin.

Nimmst mehr du als ein Weib, Verdirbst dir bald den Leib.

Sie findet nur dann statt, wenn ein Reicher oder Wohlhabender mit seiner ersten oder zweiten Frau keine Kinder hat, was von den Asiaten bekanntlich für eine Schmach gebalten wird, oder wenn körperliche Leiden die Erreichung des Zwecks der Ehe unmöglich machen.

Seit dem Tage der Verlobung schickt der Bräutigam (بيكار) seiner Braut (بيكار) verschiedene Geschenke (بيكار), als: Kleider, Putzsachen aus Gold, Silber, Perlen und seltenen Steinen, jeder nach seinen Vermögensumständen: am Hochzeitstage aber ein jeder, welchen Standes oder Vermögens er immer seyn möge, ein Fass mit Honig (باكار) und ein anderes mit Butter (باكالان ماى بروغن), weil Honig und Butter unbedingt zu den Erfordernissen der Hochzeitsfeier gehören, zu deren Eröffnung eben so, wie zur Feier einer Geburt, den Gästen diese beiden Dinge gereicht werden, um sie auf Brod zu streichen oder auch ohne dasselbe zu verzehren.

Die Hochzeitsfeierlichkeiten fangen bei den Tataren eine Woche vor der Verehelichung an und werden abwechselnd heute in dem Hause des Bräutigams, morgen in dem der Braut begangen, so dass in jenem die Männer, in diesem die Weiber sich belustigen. Der Bräutigam nimmt bis zur Heirath (دکون) keinen Antheil an den Festlichkeiten im Hause seiner Verlobten (کلاش), wie auch diese denselben nicht beiwohnt, sondern, nur hin und wieder von ihren Gästen besucht, einsam in einem besondern Zimmer sitzt.

Die Festtage und Bewirthungen (ضيافت , صيافت ) bei der Braut gehen beispielsweise so vor sich. In einem grossen Saale, der bei den minder begüterten für diese Zeit durch Ausheben der die Zinnmer von einander trennenden Breterwände hergestellt wird, sind ringsum breite Pritschen als Diwane angebracht und diese überall mit persischen oder andern Teppichen und Kissen bedeckt. Auf dem gleichfalls mit Teppichen belegten Fussboden stehen je nach der Zahl der Gäste mehrere runde, nur eine halbe Elle hohe, mit weissen und bunten Tischtüchern (الش ياولقع) bedeckte Tische, an deren jedem zehn Personen sitzen können. An den Diwanen befinden sich ausserdem kleine runde, mit verschiedenen Näschereien besetzte Tische (الستال). Die Beleuchtung ist nach den Vermögensumständen eingerichtet. In diesen Saal begeben sich je nach ihrer Ankunst die geladenen Weiber. Sie erscheinen statt der Schleier mit den reichsten stoffenen Jilanen bedeckt, welche sie nach dem Eintritte in den Saal von sich werfen. Hier bleiben sie nun in ihren mit Gold durchwirkten Camisolen und sehr reichen Hemden ohne Schleier. Auf dem Kopfe tragen einige seidene mit Gold und Silber gestickte Tücher, andere den ungarischen gleiche sammtene, mit Biberfell verbrämte Mützen. an denen ein goldener Quast (اُوقه چوق) auf einer Seite herabhängt, andere endlich seidene mit goldenen Franzen verbrämte und mit künstlichen Blumen geschmückte Hauben. Diese zeigen schon den Einfluss europäischer Mode und

passen nicht zu der asiatischen Tracht.

<sup>1)</sup> Russisch: stol.

Jede der in den Saal eintretenden Weiber muss für die Braut ein Geschenk mithringen. Die weiblichen Anverwandten bringen reiche Stoffe zu Camisolen, verschiedene Zeuge zu Hemden, mit Gold gestickte und durchwebte Tücher u. dgl., die Freundinnen und Bekannten Mützen, Bänder zum Besatze der Hemden, Posamente zum Benähen des Hemdenkragens oder der Mütze, u. dgl. Alle Geschenke legen sie auf einen für dieselben bestimmten Tisch.

Die Hausfrau führt jede der Eintretenden an diesen Tisch, zeigt ihr die auf demselben schon liegenden Geschenke und nennt ihr die Namen der Geberinnen, worauf jene ihr Geschenk aus der Tasche ninmt, auf den Tisch legt und sich, wenn sie zu den reichen und angesehenen gehört, auf den Diwan, wenn sie zu den minder begüterten oder armen gehört, auf den Fussboden mit untergeschlagenen Füssen setzt. Die Hausfrau zeigt hierauf dieses Geschenk allen auf dem Diwane schon sitzenden übrigen Gästen. Einige übrigens ziemlich reich gekleidete legen nichts auf den Tisch. Dies deutet auf ihre Armuth oder ihr Unvermögen hin, und solche erhalten von den übrigen Gästen Geldgeschenke.

Wenn alle Eingeladenen ihre Sitze eingenommen haben, tragen die Hausfrau (خاتور) und ihre weiblichen Verwandten auf grossen Präsentirtellern (قوش طباق , طايلق) zuerst Thee in Tassen bei ihnen herum , was off wiederholt wird. Nach dem Thee giebt man eben so Näschereien und Leckereien (حلوا) herum, als: Haselnüsse (حلوا), Datteln (حلوا) Rosi), Pistacien (خرما), Wallnüsse (خرما), Rosi nen, Feigen (قوراق), Pflaumen (قاراييش), Johannisbrod (قوراق), Aprikosen (قيسى), bucharische Aprikosen (قيسى), Zuckerconfect (شكركه) u. dgl., von denen einige in ihre Schnupftücher wickeln, um sie für ihre Kinder mit nach Hause zu nehmen. Hierauf beginnt das Abendessen mit Butter und Honig, die man gleichfalls auf Präsentirtellern mit Stücken weissen Brodes zuerst zu den reichen und dann zu den auf dem Fussboden sitzenden herumträgt, indem man vor jede einen Teller (تاریلکه) stellt. Jede nimmt mit einem Löffel ein Stück Butter und Honig, welches sie auf das Brod streicht, und verzehrt es mit sehr andächtiger Miene. Hierauf folgen gewöhnlich: 1) Nudeln mit Hammelfleisch; 2) Mehlkuchen; 3) lange mit Kohl farcirte Kuchen; 4) eben solche mit Fisch; 5) runde Kuchen mit Hühnerfarce und kleingehackten Eiern (دگو); 6) Reis (دگو) mit gehacktem Hammelfleische (تكا ايتي); 7) gekochtes Rindfleisch mit Zwiebeln (يباز) und rothem Essig; 8) gekochter Stör (توغو مرسين بالقي), oder Sterlett وو: (آق كفال بالقى ,آق بالق) , oder Weissfisch (چوكا باليق) bratenes Hammelsleisch (کباب قوی); 10) gebratene Gänse; 11) gebratene Enten; 12) gebratene Hühner (طارق); 13) gebratene Truthühner (المارة)

Russisch: fistaschki.
 Russisch: tarélka.
 Russisch: tarélka.

gebratene Brachsen (قربان بالق): 14) Karauschen (تبه )) mit Rühreiern (تبه ); 15) grosse gebratene Brachsen (قربان بالق): 16) Plow (Pilaw) mit Rosinen; 17) Acht verschiedene Arten zuweilen sehr fetten, verzierten Gebäcks. Zu verschiedenen Gerichten werden auch abgeschälte und der Länge nach zerschnittene Salzgurken herumgetragen.

Nach dem 'Abendessen (کبیکی), das, so wie jede Mahlzeit sowohl bei Männern als bei Weibern mit volksüblichem Rülpsen (کبیکرمکلکی) begleitet wird, um dem Wirthe und der Wirthin seine vollkommene Zufriedenheit zu bezeugen, vertheilt die Hausfrau an jede ihrer Gäste einen Bogen gewöhnlichen Theepapiers, und hinter ihr ber trägt eine ihrer Hausgenossinnen einen ungewöhnlich grossen und hohen, aus verschiedenen Früchten, Nüssen, Honig, Butter und Mehl bereiteten und nach der Zahl der Gäste in eben so viele Stücke zerschnittenen Kuchen. Jede der Anwesenden nach der Anciennetät nimmt ein Stück, kostet ein wenig davon und wickelt dann den Rest in das ihr gereichte Papier und ein Tuch, um es für die Ihrigen mit nach Hause zu nehmen.

Ein solcher Abendschmaus dauert im September und October, denn in diesen Monaten werden die Ehen gewöhnlich geschlossen, von 9 Uhr Abends bis Sonnenaufgang. Am Ende desselben fangen die Anwesenden, die Armen ausgenommen, an, sich zu rühren und zu husten (عرف عرف). Für die Unbeweglichen bringt die Hausfrau auf einem Teller das von den jetzt heweglich gewordenen früher eingesammelte Silbergeld. Die Frau des Mulla erhält gewöhnlich drei, ihre weiblichen Anverwandten einen Rubel, die übrigen aber kleines Silbergeld. Diese Geldgeschenke, deren Annahme sie nicht herabsetzt oder schändet, versteht die Hausfrau so geschickt in ihre Hände zu legen, dass man den Unterschied des Betrags nicht bemerken kann.

Da die Anwesenden nur auf die Befriedigung ihres Gaumens und Magens bedacht sind, so ist ihr Gespräch sehr einförmig.

Die Ehe wird im Hause des Bräutigams oder dem seiner Eltern vollzogen. Nach der Ankunft aller eingeladenen Gäste schickt man zum Mulla, um ihm anzuzeigen, dass er jetzt zum Werke schreiten könne. Dieser kommt mit einem grossen polirten Birkenstabe in der Hand an, tritt mit wichtiger Miene in den Versammlungssaal und nimmt mit vieler Würde die Höflichkeitsbezeigungen der Anwesenden entgegen. Er legt dann seine rechte Hand in die beiden Hände eines Jeden, nachdem dieser vor ihm ehrfurchtsvoll die Rechte auf das Herz gelegt hat. In dem Versammlungssaale befindet sich nichts von Stühlen oder Tischen oder Koffern. Der Boden ist mit Teppichen belegt. Sobald sich der Mulla in den Winkel der Kibleh, das Gesicht der Versammlung zugekehrt, mit untergeschlagenen Füssen gesetzt hat, folgen alle Anwesenden seinem Beispiele. Hierauf reicht man Thee und trifft die Vorrichtung zum Ahendessen. Vor je zwei Tataren stellt man einen Teller mit zwei hölzernen Löffeln und statt der Serviette (

Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limitali, Limital

<sup>1)</sup> Russisch: kury, kuriza, Henne. 2) Russisch: karáss.

ter und Honig. Jeder Tatar nimmt in einen und denselben Löffel zur Hälfte Butter und Honig und verzehrt beides mit andächtiger Miene. Dann folgen die übrigen den so eben beschriebenen ähnlichen Gerichte. Nach Beendigung der Tafel reicht man jedem Anwesenden ein Bierglas voll Hydromel ( ). Alle trinken es bis auf den letzten Tropfen aus und danken zu einer und derselben Zeit, jeder auf seine Weise und in verschiedenen Tönen, dem Wirthe für die treffliche Aufnahme. Nach dieser wunderbar klingenden Dankbezeigung stehen alle auf und legen auf ein auf dem Fussboden ausgebreitetes Tischtuch verschiedenes Papier und Silbergeld für die Braut, welche sich in diesem Augenblicke schon in dem für sie als Frau bestimmten Schlafzimmer befindet. Dieses Geld wird Scherbet (شببت) genannt, weil man es in alten Zeiten, in denen es nur Silbergeld gab, stets in einen mit Scherbet 1) angefüllten Becher legte, den man zur Braut brachte. Nahm diese das Geld in Empfang, so erklärte sie sich eben dadurch zur Ehe mit ihrem Bräutigame einverstanden. Jetzt legt der Vater die auf diese Weise gesammelte Summe auf einen Teller, bringt sie seiner Tochter, kehrt in die Versammlung zurück und erklärt dem Mulla, dass seine Tochter das Geld angenommen habe. Hierauf wendet sich der Mulla sofort an den bei der Eingangsthüre des Saales stehenden Brautigam mit der Frage: "Bist auch du einverstanden?" Dieser antwortet: "Ja," und verlässt sogleich wieder das Zimmer. Dann schliesst der Mulla in Anwesenheit der Uebrigen mit dem Vater des Bräutigams den Heirathsvertrag ab, tritt zum Gebete vor, räuspert sich einige Male, streicht sich den Bart, was alle Anwesende gleichfalls thun, als schwörten sie bei ihrem Barte, und beginnt dann beispielsweise in arabischer Sprache:

"Lob sey Gott, der uns mit der Fähigkeit zu reden und uns gegenseitig zu verständigen ausgerüstet hat; der uns des Schmuckes der Sprache und des Nachdruckes der Worte gewürdigt hat! Er, der Allerhöchste, hat Alles zum Nutzen der Menschen eingerichtet. Er hat, was unnütz, verboten, und alles. was nützlich, geboten. Er hat uns die Ehe verordnet und die Ausschweifung notersagt. Er, der Allerhöchste, spricht: Nehmt euch zur Ehe von den Weibern die, welche euch gefallen, zu zwei, zu drei, zu vier." 2) 0 ewiger Wohlthatenspender! Dir gebührt Dank und Anbetung für Deine Gnade! O Du freigebiger Segenspender! Uns liegt die Pflicht der Dankbarkeit für die Gaben der Ehe ob. Führe uns, Herr! zum Ueberflusse und zur Vollkommenheit und besiegele alle unsre Handlungen mit Deiner Vollkommenheit! Wir bezeugen: Es ist kein Gott ausser Allah, dem Einigen, der keinen Genossen hat! Muhammed ist sein Knecht und sein Gesandter, der mit allen irdischen Vorzügen begabt war. Gottes Segen über das beste seiner Geschöpfe, über Muhammed, den von Gott gesandten Wunderthäter, über seine Familie und über das die Wahrheit erleuchtende Heiligthum! - Herr, o Gott! führe uns auf den Pfad der Wahrheit, auf die rechte Bahn, das Verbotene von dem Gebotenen in der Ehe zu unterscheiden. So spricht der Prophet, über den

<sup>1)</sup> Vgl. über dieses aus Wasser und Syrop, oder Citronen, Weintrauben und Granatensaft bereitete Getränk: Nouvelle bibliothèque des voyages, X, S. 263; Revue des deux mondes, 1855. T. IX, S. 498.
2) Kurân Sur. 4, 3; vgl. Lane, a. a. O. I, 95, 195.

Gottes Segen sey: Die Ehe ist meine Anordnung; wer diese meine Anordnung verwirft, gehört mir nicht an. Der Freier ist zwar der Liehende, die Gefreiete die Geliebte, aber der Kalym muss zwischen ihnen auf gegenseitigen Vertrag festgestellt werden. Segne das Paar, bitte für sie um des Herrn Barmherzigkeit und Gnade, denn er ist der Allerbarmer!"

Nach einem solchen Gebete fährt der Multa in tatarisch-türkischer Sprache fort:

"Zufolge Befehls des Herrn des Himmels und der Welten, des Schöpfers des Lichts und der Finsterniss, gemäss der Verordnung des grossen Propheten Muhammed, über den und dessen Familie Gottes Segen sey, gemäss den Regeln des grössten Imams, zufolge Zustimmung des Imams N. N. el-Kazi (des Richters), des Imams N. N. und aller übrigen Imame, in Gegenwart der anwesenden ehrbaren Personen, bei Einverständniss der beiden contrahirenden Theile und bei einem Kalym von . . . . frage ich: Ist der (Stand und Name des Vaters der Braut) einverstanden, seine in gesetzlicher Ehe erzeugte und durch den (N. N.), als Bevollmächtigten, vertretene Tochter (N. N.) 1), nach den Verordnungen des muhammedanischen Glaubens, dem (N. N.), Sohne des (N. N.) zur Ehe zu geben?" Der Bevollmächtigte antwortet: "Einverstanden." Dann wendet sich der Mulla an den Vater des Bräutigams mit der Frage: "Ist der (Name des Vaters) einverstanden, seinen durch den Bevollmächtigten (N. N.) vertretenen, in gesetzlicher Ehe erzeugten Sohn (N. N.) mit der Tochter (N. N.) des (N. N.), nach Zahlung eines solchen Kalym, in gesetzlicher Ehe zu verbinden?" Der Vater antwortet: "Einverstanden."2) Der Mulla spricht dann bloss noch: "Amen!" steht auf und entfernt sich. Seinem Beispiele folgen alle Uebrigen.

Die gläubigen Tataren nehmen bei solchen Gelegenheiten wohl auch nach Weise der Europäer in einem abgesonderten Zimmer viel Wein und Hydromel zu sich. Erblickt aber der Mulla, der ein solches Zimmer nie betritt, irgend einen trunken (عرب), so liest er ihm in Gegenwart der ganzen Versammlung derb den Text 3). Daher herrscht bei den vernünstigen, ihre Pflicht auch in dieser Hinsicht streng erfüllenden Tataren das Sprüchwort:

## Trinkst du zu vielen Wein, Wirst bald vernunftlos seyn.

Nach der Abfahrt oder dem Weggange der Gäste nimmt die Vermittlerin den jungen Mann, führt ihn in das im Hause der Eltern der jungen Frau befindliche Schlafzimmer, wo ihn schon die junge Frau erwartet, und verschliesst beide darin. In diesem Zimmer leben sie vier Tage mit einander, ohne es zu verlassen, und niemand ausser der Vermittlerin darf in dasselbe eintreten. Nach dieser viertägigen Frist begiebt sich der junge Mann, nachdem er Thee getrunken hat, zu seinen Eltern und kehrt des Nachts wieder zu seiner Frau zurück. Im Verlaufe dreier Monate geht er so des Morgens in sein elterliches Haus, schläft aber des Nachts wieder in demselben Zimmer mit seiner

Denn weder Braut noch Bräutigam dürfen gegenwärtig seyn, sondern werden durch Bevollmächtigte vertreten.

Die Fragen werden natürlich nach den verschiedenen Verhältnissen der contrahirenden Theile eingerichtet.

<sup>3)</sup> Nach Sur. 4, 46.

Frau. Nach drei Monaten sehen sie sich seltener. Zuweilen besucht die junge Frau ihren Mann in seinem Hause und kehrt wieder zurück. Ein solches Leben führen sie zwei bis drei Jahre. Endlich zieht die Frau, die zuweilen schon zwei Kinder hat, ganz zu dem Manne.

Am Tage nach der Hochzeit ist der junge Mann verpflichtet, seiner jungen Frau ein ansehnliches Geschenk zu machen; zuweilen trifft es sich jedoch, dass er sie ganz verlässt und sich von dem Mulla den Scheidungsbrief (فسخ نامه نامه) erwirkt. Heirathen mit Wittwen sind selten und gehen geräuschlos vor sich.

Die Hochzeitsceremonien der tatarischen Landleute unterscheiden sich, mit Ausnahme des Prunks, wenig von denen der Stadtbewohner. Zu den Fleischspeisen gebraucht man jedoch hier gewöhnlich Pferdefleisch und setzt unter andern Speisen auch gereinigte, mit Grütze (احراء, عنواء) angefüllte Pferdegedärme (الجنكا), die gleichsam einen Berg mit seinen Absätzen bilden und so Bumbår (برمبار) oder Tutermå (احترما) genannt werden, auf den Tisch. Dadurch soll sinnbildlich auf die künftige Schwangerschaft des Weibes hingedeutet werden.

#### Andere Feste.

Die kasanischen Tataren feiern ausserdem vier Hauptfeste, zwei religiöse: Ramazân und Kurbân, und zwei Volksfeste: Sapan ( ) und Dschin Versammlung, im engern Sinne). Die Bedeutung und die Feier der beiden ersten Feste sind hinlänglich bekannt. 1) Doch kann ich hier nicht unerwähnt lassen, dass die Tataren den ersten Tag nach dem Ramagan oder Fasten (; ),) durch ein besonders feierliches Gebet begehen. Dann versammeln sich, sey es Winter oder Sommer, bei gutem oder irgend erträglichem Wetter auf einem zwischen den beiden tatarischen Vorstädten (der alten und der neuen) gelegenen Felde Alte und Junge männlichen Geschlechts, oft gegen 4000, und verrichten unter freiem Himmel ihren Gottesdienst. Dies Gebet fängt an, wenn die Sonne am Himmel schon die Höhe eines Baumes erreicht hat. Der Anblick einer so bedeutenden Menschenmasse, welche in der grössten Andacht nach muhammedanischer Weise betet, ist wirklich erhebend. Nach vollendetem Gottesdienste begiebt sich dieselbe Menschenmenge nach dem Begräbnissplatze (قبرستنان), wo der geistliche Vorstand einige bekannte Gebete und Suren aus dem huran recitirt oder absingt, und von hier geht jeder nach Hause, wo er sich an den in Butter gebackenen Festkuchen

(ببرام آش) labt, welche, mit Honig bestrichen, sowohl hier, als auch bei andern, denen man seinen Glückwunsch (قوتلامقلق) abstattet, verzehrt werden. Folgendes ist eine Probe der von einem Mulla an diesem Tage in arabischer Sprache gehaltenen Predigt:

"Ich verordne euch, Diener Gottes, so wie mir selbst, gottesfürchtig zu seyn; denn Gott ist stets mit denen, die ihn lieben und fürchten. Wer Gott

<sup>1)</sup> Vgl. D'Ohsson, a. a. O. I, 352 ff., II, 2. 16 ff.; 459; Lane, a. O. I, 87; II, 27. 37; III, 98. 100 u. a. m.

sucht, von dem wendet sich der Allbarmherzige nicht ab; für den Dürstenden genügt die Belehrung des Kurân's. Wer ein Beispiel der Verwüstung der Welt sehen will, der blicke auf die Grabhügel. Ist er durch diese nicht zufrieden gestellt, so mag der Tod selbst ihn davon überzeugen. Ich nehme meine Zuflucht zu Gott und wende mich ab von dem verfluchten Satan. Jeder Mensch muss den Tod schmecken; wir haben euch geprüft, spricht der Herr, im Guten und im Bösen, und ihr kehrt unbedingt zu uns zurück. Ja segne Gott uns und euch durch seinen erhabenen Kurân; ja benutzen wir seine allweisen Aussprüche. Ich flehe zu dem allbarmherzigen Gott um Gnade und Verzeihung für mich, für euch, für alle rechtgläubigen Muslimen. Gott ist allbarmherzig, allgnädig, allmächtig, allfreigebig, allgerecht. Amen!"

Man sieht hier, wie bei Früherem, dass diese Reden aus Kurânfloskeln zusammengesetzt sind.

Zum Kurbanfeste spricht der Mulla in arabischer Sprache von der Kanzel aus das Lob Gottes und Muhammeds, die Glaubensformel, den Segen über Abubekr, 'Omar, 'Otmâu, die Gefährten und Gehülfen Muhammeds, den Kaiser und die kaiserliche Familie und alle rechtgläubigen Muslimen, trägt dann in tatarisch-türkischer Sprache eine religiöse Ermahnung vor und endet mit einer Anweisung, wie man bei der Tödtung und Theilung der Schlachtopfer versahren müsse.

Bei der Vertheilung der Schlachtopfer rechnet man einen Hammel auf einen, einen Ochsen, eine Kuh, oder ein Kameel auf sieben Menschen. Jeder Familienvater macht so nach der Zahl seiner Familienangehörigen, ohne Geistliche und Arme zu vergessen, seine Berechnung. Jeder Hausvater, sey er selbst Fürst, muss mit eigener Hand zum wenigsten ein Schlachtopfer tödten, dessen Kopf man bei dieser Gelegenheit nach Mekkah zu richtet und mit der Formel Bismillah erlegt.

Das alte, Supan (gewöhnlich Saban) genannte, tatarische Volksfest wird jeden Frühling gefeiert und alle Tataren nehmen an demselben den lebhaftesten Antheil. Die Tataren Kasans begehen es auf einer ebenen, in einem Thale, drei Werste gegen SO. von der Stadt gelegenen, geräumigen Wiese, Das Wort Sapan bedeutet Pflugschar oder Pflug, und das Fest weist auf den Frühling als den Anfang der Feldarbeiten hin. Es beginnt gewöhnlich in den letzten Tagen des Mais an einem Freitage, und dauert eine ganze Woche hindurch. Im Jahre 1834 luden die Tataren zum ersten Male die Russen und die übrigen in Kasan wohnenden Europäer auf feierliche Weise durch einen Herold, der mit einem langen Stabe, an dessen obern Ende ein buntes Tuch flatterte, durch die Strassen der Stadt lief, zu diesem Feste ein. Alle Tataren männlichen Geschlechts, sowohl jung als alt, versammeln sich um Mittag an dem oben genannten Orte und stecken durch einen an Pfählen befestigten Strick einen ziemlich bedeutenden Kreis ab, um den die Zuschauer sitzen oder stehen. In die Mitte dieses Kreises treten zwei Ringer aus der Zahl der jungen und rüstigen Tataren, welche mit ihren Gürteln einander umschlingen, dann diese gegenseitig mit den Händen anpacken und einander so lange bald nach der einen, bald nach der andern Seite hinbiegen, bis einer den andern umgeworfen hat. Ein solcher Kampf dauert, je nach der Krast und der Kunst der Ringer, bald sehr lange, bald nur kurze Zeit. Hat einer den andern niedergeworfen, so erheben die Zuschauer ein lautes Gelächter, und der Sieger, welcher den Kampfplatz verlässt, erhält ein Geschenk, oder statt dessen eine Geldbelohnung von zehn bis zwanzig Kopeken. Diese Belohnungen liefern die reichen Tataren. Um die Ordnung aufrecht zu erhalten, gehen einige Tataren mit langen Stäben, welche ihre Bestimmung anzeigen, im Kreise umber. Halt sich der Besiegte für beleidigt oder auf unredliche Weise niedergeworfen, so suchen diese den Zwist beizulegen; sie suchen auch wieder Dieselben oder Andere zur Fortsetzung des Kampfes anzuregen, was oft zu lächerlichen Scenen Veranlassung giebt, welche aber die Ordnung weiter nicht stören. Dieses Ringen dauert bis die Abenddämmerung eintritt, und ein geübter Ringer kann sich dabei eine gute Summe verdienen. Die Tataren finden als Zuschauer an demselben ein grosses Vergnügen, für den gebildeten Europäer aber ist es ziemlich langweilig.

Der Abwechselung wegen veranstaltet man zuweilen, obgleich selten, noch folgendes Spiel. Vier oder mehrere Tataren legen sich dicht nebeneinander mit dem Bauche platt auf die Erde nieder und bedecken sich mit einer breiten, dichten Haut oder einem Rinderfelle. Ein anderer Tatar, welcher in diesem Spiele den Ebrentitel Räuberhauptmann (Ataman) führt, muss die auf der Erde Liegenden, welche ihn an einem an seine linke Hand gebundenen Strick halten, vor den Anfällen anderer schützen, welche von allen Seiten mit Plumpsäcken, die sie aus ihren Gürteln geflochten haben, so heftig wie möglich auf sie loszuschlagen sich bemühen. Der Ataman sucht auf jede Art und Weise irgend einem der Angreisenden einen Schlag zu versetzen; aber dies gelingt ihm nicht so leicht, weil die Angreiser, nachdem sie ihre Schläge ausgetheilt haben, sogleich wieder fortlaufen können, er aber mit dem Stricke ihnen nicht weit zu folgen vermag. Oft springt er auf die mit der Haut Bedeckten, springt über sie, und trifft er jemanden, so schlagen die übrigen so hart auf die Liegenden, dass sie aufstehen müssen. Die Angreifer legen sich dann an die Stelle der früher Angegriffenen hin.

Oder auch: zwölf, funfzehn, zwanzig Männer sitzen im Kreise berum, jeder in einer Entfernung von zwei Schritten von dem andern. Einer steht hinter dem Kreise mit einem ziemlich grossen, aus verschiedenen tatarischen Kleidungsstücken in Form eines Balls gemachten Bündel, übergieht dieses einem der in dem Kreise Sitzenden und tritt selbst auf drei Schritte zurück. Der Empfänger wirtt dasselbe dann einem dritten, dieser einem vierten u. s. w. zu , so dass es rund im Kreise umberfliegt, während der hinter dem Kreise sich Befindende beständig hinter ihm herläuft und sich bemüht es aufzufangen. Gelingt ihm dies, so nimmt er die Stelle dessen ein, dem er es aus der Hand gerissen hat, und dieser die seinige. Jedoch sind hier folgende Bedingungen gestellt. Kinner der in dem Kreise Sitzenden darf das Bündel weiter als zu seinem Nebenmanne werfen, es muss von Hand zu Hand fliegen, und der Läufer darf es nur bei jemanden auffangen, nicht aber im Fluge erhaschen oder von der Erde aufnehmen, wenn es zufällig auf dieselbe gefallen ist. Aber auch hier finden nach getroffener Uebereinkunft Ausnahmen statt, besonders wenn der Läufer sich seiner Gewandtheit zu sehr rühmt, oder wenn es ihm an dieser fehlt. Dieses Spiel gewinnt nur dann einiges Interesse, wenn alle in demselben gewandt sind und alle Ausnahmen als Regel gelten.

Sobald die Abenddämmerung eintritt, verlässt man den Ringplatz und wendet sich denen zu, welche um die Wette laufen oder reiten. Für diese ist eine Laufbahn von etwa 1000 Schritten abgesteckt, an deren Ende an einer hohen Stange in Tüchern und andern ähnlichen Dingen bestehende Preise aufgehängt sind, von denen jeder Sieger durch die dazu ernannten Schiedsrichter einen erhält.

Die in ihrem grössten Putze zu diesem Feste gefahrenen Tatarinnen sehen demselben auf einem vom Ringplatze einige hundert Schritte entfernten und mit Gebüsch bewachsenen Hügel zu, wo sie mit ihren Kindern und weiblichen Verwandten Thee trinken. Der Zutritt zu diesem Heiligthume ist den Männern durchaus verwehrt. Während des Festes reicht man den bei demselben sich befindenden christlichen Gästen in eigens dazu aufgeschlagenen Zelten (عالية) Erfrischungen, Speisen und Getränke, und lässt es unter andern auch an Champagner für sie nicht feblen:

Früher seierte man dieses Fest auf dem in der Geschichte berühmten, jetzt wegen seiner vortresslichen Lage schon zur Erweiterung der Stadt auf der Ostseite benutzten Arskischen Felde, wo man unter sreiem Himmel offene Tasel hielt, und nannte es im Allgemeinen Tui 🕹 Festgelage).

Das Dschin genannte, für die Weiber bestimmte Fest wird jetzt nur noch auf dem Lande gefeiert, obgleich es früher auch bei den Stadtbewohnern üblich war. Die Landleute um Kasan herum begehen es im Junius und Julius sieben Wochen hindurch an jedem Freitage, doch in verschiedenen Dörfern unter verschiedenen Benennungen: in Schenber als Schenber, in Uljasi als Kasaldschar, in Sarda, Berësa und Karakudscha unter demselben Namen, in Atka als Mukschi, in Gr. Bitaman als Kyschkabka, in Say als Biktau, in Mendeley und Insa als Kabak. 1)

Nach der Sage verdankt dieses Fest seinen Ursprung einem reichen Tataren, der viele Töchter hatte, die lange keine Freier fanden. Der Vater erdachte ein gutes Mittel, seinen Töchtern zu Männern zu verhelfen. Er lud nämlich am Freitage alle achtungswerthen Einwohner seines Dorfes zu einem auf dem Felde veranstalteten Gastgelage ein, wo er nach einer trefflichen Bewirthung ihnen seine Töchter vorführte. In Folge davon waren sie bald verheirathet. Seit dieser Zeit folgten die übrigen Bewohner dieses und anderer Dörfer jenem Beispiele. Das Fest bildete sich endlich zum Volksfeste aus, doch immer mit demselben Zwecke, und kann daher mit vollem Rechte das Fest der Mädchenschau (بولون) genannt werden.

Dieses Fest wird so geseiert. Am Morgen begeben sich alle in die Badestube, die Männer zuerst, die Weiber nachher. Aus dieser zurückgekehrt setzt man sich an den in jeder Familie besonders gedeckten Tisch, auf den eine grosse Schüssel mit aus warmer Milch, Erdschwämmen und grünem Lauch zubereitetem Kasan bikmäsi 2), dann Pflaumen mit Kaimak, kleine runde, Kimāk (3) genannte Kuchen und Rühreier ausgetragen werden. Nach einem Gebete, welches hieraus bis gegen zwei Uhr Nachmittags dauert, eilen alle,

Vgl. meine Schrift: Denyi, Kabak, Nabat (russ.). Nowgorod 1855.
 8 ff.
 2) S. oben.

Zur Erhöhung der Festseier schiessen sie aus Flinten (ملطية). Dieses Schiessen bildet zu dem ohrzerreissenden Spiele besonders der Askerbepkadschi, dem melancholischen Gesange der Dscherlddschi, dem Gewieher der Pferde und dem tosenden Lärme der Gespräche einen sonderbaren Contrast.

### Handel und Wandel.

Die Tataren Kasans treiben Handel: 1) mit Thee, den sie in Kiächta einkaufen oder eintauschen (dort halten sie ihre eigenen Commissionäre, denen sie oft 15 bis 20,000 S.R. Gehalt zahlen); 21 mit Seife; 3) mit Potasche; 4) mit Saffian, Juchten (ريطان) und Bocksleder (ركون); 5) mit Talglichten; 6) mit Nankin; 7) mit saffianenen und ledernen, mit Gold, Silber und Baumwolle gestickten und ausgenähten Stiefeln, Halbstiefeln, Schuhen und Pantoffeln. Die unter NNr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, genannten Artikel liefern ihre eigenen inner - und ausserhalb Kasans liegenden verschiedenen Seifenund Potaschensiedereien, Fabriken und Manusacturen (قول هنوى). 8) Mit Büchern in arabischer, tatarisch-türkischer und persischer Sprache, welche aus den obengenaanten Druckereien hervorgehen und welche sie in Nischney-Nowgorod nach der Krim, Bessarabien, Buchara, Chiwa und Chokand hin oft mit ungeheurem Vortheile verkaufen. Man kann sich von ihrem Umsatz einen Begriff aus dem Umstande bilden, dass der Millionär Junusow, ein wahrheitsliebender Greis, auf meine einst, ich glaube im Jahre 1836, an ihn gerichtete Frage: wie viel reinen Gewinn er in diesem Jahre von seinem Theehandel gezogen habe, zur Antwort gab: "Nur 60,000 Silberrubel." Er war also hiermit, wie er auch selbst gestand, noch nicht ganz zufrieden. So hatte er auch einst auf seinem Wolgaschiffe, deren er mehrere besass, eine aus 4000 Exemplaren bestehende Ladung Heftiak (7. Theil des Kurân) nach Nischney - Nowgorod gesandt. Jedes Exemplar kam ihm in Kasan mit Einband etwa 30 Kopeken Silber zu stehen, und er verkaufte während der Messe die ganze Ladung wieder, jedes Exemplar zu  $1\frac{1}{2}$  S.R. oder 150 Kopeken Silber.

Die Tataren, welche sich in ihrem Handel und Wandel den Russen mehr anzuschliessen bestreben, fügen zu ihrem Namen gewöhnlich die russischen Endungen ew und ow hinzu, so dass z. B. aus Junus, Saman, Apanai die Familiennamen Junusow, Samanow und Apanaew u. s. w. entstanden sind. Sie haben wenig oder verkehrte Begriffe von der christlichen Religion. Sie nehmen hin und wieder, wenn sie eingeladen werden, an feierlichen Mittagsmahlen, Bällen und andern europäischen Vergnügungen, Jahrmärkten und selbst zuweilen an theatralischen Vorstellungen (رقص خانهسي) und Maskeraden Antheil. So waren auch auf dem im Jahre 1836 dem höchstseligen Kaiser Nicolaus I. zu Ehren von dem Adel veranstalteten Balle nicht bloss Tataren, so: dern auf Veranstaltung des damaligen Kriegsgouverneurs auch die schon bejahrten Frauen der angesehensten Tataren zugegen, welche in ihre langen weissea Schleier eingehüllt auf einer hohen Estrade mehrere Stunden hindurch wie Statuen sassen und gleichfalls der allergnädigsten Aufmerksamkeit Sr. liniserlichen Majestät, vor Der sie sich enthüllten, gewürdigt wurden. Ich selbst bin sehr oft der Gast reicher Tataren gewesen, so wie auch sie wieder meine Gäste waren. Unvergesslich wird mir ein Mittagsmahl bleiben, welches der reiche Apanaew im Jahre 1841 dem Gasandten des Chokändschen Chaus, Hadschy Muhammed Chalil Ben Ghofranullah, Ehrenmitgliede der kuiserlichen Kasanischen Universität, zu Ehren veranstaltete. In der östlichen Ecke des mit reichen Teppichen bedeckten Hauptsaales sass dieser Ehrengast mit untergeschlagenen Füssen auf einem Ehrenpolster und ihm gegenüber drei der angesehensten Tataren an einem eine balbe Elle hohen Tische. An den Wänden rings herum in einiger Entfernung sassen ehenso auf dem mit Teppichen belegten Fussboden die übrigen muhammedanischen Gäste, und in der Mitte standen alle zum Essen und Trinken erforderlichen Geräthschaften. Die Mitglieder der Gesandtschaft, welche theils Chokänder, theils Inder von Geburt (wie der Gesandte selbst aus Peischawer) waren, nahmen die Speisen mit porzellanenen und hölzernen Löffeln so wie mit den Händen zu sich, und die Tataren folgten ihrem Beispiele. Wir Europäer, sieben an der Zahl, befanden uns in dem an den Saal anstossenden Salon, wo ein eigener Tisch nach europäischer Weise für uns gedeckt war. Die Gerichte waren mehr oder minder die schon oben aufgezählten, nur in noch grösserer Zahl vorhanden und grösstentheils mit Reis zubereitet. Den muhammedanischen Gästen wurden als Getränke nur Scherbete verschiedener Art gereicht, uns aber mancherlei kostbare Weine und besonders Champagner in grosser Fülle. Wir tranken nach unserer, so wie die Tataren nach ihrer Weise auf die Gesundheit des Kaisers, des Chokandischen Chans, des Gesandten und seines Gefolges. Das Mittagsmahl dauerte von zwei Uhr Nachmittags bis gegen neun Uhr Abends.

Es herrscht in Kasan während des Fastnachtsspiels (الحروس مای) noch ein eigener auf die Tataren bezüglicher Gebrauch. Mittwochs, vielleicht schon ein Paar Tage früher, vor dem Anfange der grossen, sieben Wochen hindurch bis Ostern dauernden Fasten eilen gegen vier- bis fünftausend Bd. XIII.

Tataren aus den Vorstädten und den um Kasan liegenden Dörfern auf ihren gewöhnlichen kleinen Schlitten, welche mit einem oder zwei Pferden bespannt sind, in die Stadt. Hier erhalten sie durch ein mit einer Nummer versehenes, in dem Stadthause nach der gesetzlichen Taxe einzulösendes und an ihren Kastan anzuhestendes Blechschild die Erlaubniss, die Stadtbewohner nach ihrem Belieben berumzufahren. Jeder der in Kasan lebenden Russen (und auch die andern dort wohnenden Europäer benutzen diese Gelegenheit) hält es für seine Pflicht, während der bis zu den Fasten noch übrigen drei oder vier Tage einen solchen Schlitten auf einige Stunden oder auf einen ganzen Tag für eine Kleinigkeit zu miethen und auf demselben zu allen seinen Bekannten zu fahren, sie um Verzeihung seiner Sünden und Fehltritte zu bitten, mit ihnen wohlschmeckende, mit Caviar und geschmolzener Butter bestrichene Eier- oder Mehlkuchen zu verzehren, dazu zu trinken und von ihnen endlich für die langen Fasten Abschied zu nehmen. Da sieht man denn zuweilen einen Edelmann oder reichen Kaufmann in einem Pelze, vielleicht 1000 Rubel an Werth, auf einem solchen clenden, mit einem unansehnlichen, aber kräftigen Tatarenpferde bespannten Schlitten durch die Strassen der Stadt einherjägen, Das Getümmel ist dann auf den Strassen so gross, dass es fast unmöglich ist, sich als Fussgänger auf dieselben binauszuwagen.

#### Krankbeiten.

Die Tataren leiden wegen ihrer im Allgemeinen mässigen und nüchternen Lebensweise weniger an Krankheiten als die Russen in Kasan. Ihre gewöhnlichen Leiden bestehen in Leberkrankheiten, Unterleibsbeschwerden, Diarrhoe (الحية المهال , Blutdurchfall (الحية ), Blutdurchfall (الميزكان ), welche sie sich grösstentheils durch Erkältung (هوا صوقوى) zuziehen und aus Nischney-Nowgorod von der Messe mitbringen. Sie bedienen sich zur Heilung derselben europäischer Aerzte und nehmen die ihnen verordneten Arzneien (المرب) sehr gern ein. Ueber die Krankheiten der Weiber vermag der Arzt nur nach dem Pulse der hinter einem Vorhange sich befindenden Patientin und den von ihr durch einen ihrer Angehörigen dem Arzte mitgetheilten Symptomen zu urtheilen.

# Tod und Begräbniss.

Wenn ein Tater oder eine Tatarin schwer krank darniederliegt, so ladet man den Mulla ein, der über den Kranken die 36. Sure des Kurân's über die Auferstehung der Todten liest 1). Ist kein Mulla aufzufinden, so kann dies irgend ein eben anwesender Greis oder sogar eine alte Frau verrichten. In den letzten Lebensaugenblicken des Sterbenden, wenn man noch die genannte Sure über ibn liest, rust der Vorleser den Scheidenden immer mit Namen an und dieser antwortet, wenn er es noch vermag. Wenn z. B.

<sup>1)</sup> Vgl. d'Ohsson, a. a. O. I, 389; Lane, a. a. O. III, 161.

eine Mutter diese Sure über ihre Tochter liest und während der Zeit sie bei Namen nennt, so antwortet die sterbende Tochter, so lange sie es vermag: Ana (Lis d. h. Mutter). Dieser Ruf, welcher beständig bis zum letzten Athemzuge wiederbolt wird, heisst bei ihnen Talkin (Lis und bezweckt, den Sterbenden an seine Verpflichtung zu erinnern, der zufolge er, wenn er es vermag, das Schehadet (Lis), d. h. die Worte: "Ich bekenne, cs ist kein Gatt ausser Allah, Muhammed ist Allah's Gesandter" in der Stille herzubeten.

Ist der Kranke gestorben, so legen zwei Männer seinen Leichnam auf den Tisch so, dass er mit dem Gesichte nach Mekkah zu gekehrt ist. Einer giesst Wasser über ihn und der andere wäscht ihn. Dann bedeckt man ihn mit drei Decken aus weissem Linnen oder Mitkal. Die erste vom Halse bis zum Knie reichende Decke heisst Kafin ( ) die zweite vom Kopse bis zu den Füssen reichende und einem weissen Chalat ähnliche: Kaml ( ) die dritte, gleichfalls einem weissen Chalat ähnliche, welche den ganzen Körper bedeckt und am Kopse und Fussende zugebunden wird, so dass nichts vom Körper zu sehen ist: Lifasah ( ) de lite, de lite man den todten Körper auf Lindenbast ( ) de lite man den werrichten Frauen dieses Geschäft. Ausser den drei genannten Hüllen bedeckt man das Gesicht der Weiber noch mit einem andertbalb Ellen langen Stücke Leinwand. Ihre Haare werden ungeslochten nach vorne zu beiden Seiten des Halses gelegt, und von der Brust bis zu den Knieen wickelt man sie in weisse Leinwand oder Mitkal ein.

Den so auf Lindenbast gelegten Leichnam (اولمكر) trägt man vor Sonnenuntergang auf einer Todtenbahre (عنا) auf den Schultern in aller Stille aus dem Hause vor der Mesdsched vorbei, bei der man einige Augenblicke anhält, um das kleine, Dschenazah ) genannte Gebet zu recitiren. Während die Männer den Todten oder die Todte auf den Kirchhof tragen und begraben, lesen die zu Hause zurückgebliebenen Weiber die Sure Elmülkü (67.), vertheilen Almosen (زكات, تُعَمَّلُ unter die Armen und waschen den Fussboden des Hauses rein. In der Gruft (عنا) legt man den von dem Lindenbaste herabgenommenen Leichnam in eine daselbst angebrachte, oft mit Backsteinen ausgemauerte Grotte oder Höhle auf die rechte Seite mit dem Gesichte nach Mekkah zu. Diese Grotte oder Höhle, Lehed (عنا) genannt, vermauert man mit ungebrannten Ziegeln, recitirt wieder sitzend die 67. Sure, überlässt die Ausfüllung der Gruft mit Erde den Dienern und kehrt nach Hause zurück. Hier schenkt man dem Mulla entweder ein Pferd, oder eine Kuh, oder einen Hammel, oder Geld. Die Kleider und den

Vgl. Jahrbücher der Literatur. Wien 1833. Bd. 64, S. 51.
 Vgl. d'Ohsson, a. a. O. I, 393; Lane, a. a. O. III, 148 ff.

<sup>3)</sup> Russisch: draniza.
4) Vgl. d'Ohsson, a. a. O. I, S. 395.

Kuran des Verstorbenen giebt man dem Adsandschi, der für die Rube seiner Seele beten muss. Am Begräbnisstage nimmt man weder Speise noch Trank zu sich und trägt drei Tage hindurch Trauer ([]) Am vierten ladet man den Mulla, alle Verwandte und Bekannte des Verstorbenen zu einem Mittagsmahle ein, welches am siebenten und am vierzigsten Tage so wie nach einem Jahre am Todestage wiederholt wird.

Die Vertheilung der Almosen dauert sechs Wochen hindurch. Der Mulla begiebt sieb während dieser Zeit täglich zu dem Grachügel der Reichen und liest über demselben die dafür verordneten Suren.

Die reichen Tataren setzen um den Grabbügel (كُور) des Verstorbenen einige Quadersteine und pflanzen im Innern dieser Emzäunung einige Birken. Gewöhnlich stellen sie noch am Kopfende des Todten einen Grabstein mit einer in schönen arabischen Zügen eingegrabenen Inschrift 2). Die weniger Begüterten bauen um den Grabbügel eine aus Gebälk bestehende viereckige Einzäunung ohne Dach. Die Grabschriften enthalten ausser dem Namen und dem nach der Hedschrah, zuweilen auch der christlichen Zeitrechnung bestimmten Todestage des Verstorbenen die bekannten aus dem Kurân genommenen Sprüche.

# Ueber den Ursprung und die Bedeutung des arabischen Wortes Namús.

Von

# Dr. A. Sprenger.

Herr Professor Fleischer bat über diesen Gegenstand einige Bemerkungen veröffentlicht (Ztschr. d. D. M. G. XII, S. 701), an die ich mir Folgendes anzuschliessen erlaube.

In der syrischen und in der von Ibn Ishâq angeführten alten arabischen Uebersetzung des Verses Evang. Joh. 15, 25, wird νόμος "Gesetz" mit Nâmûs wiedergegeben. Wir dürfen also annehmen, dass, wenn das griechische Wort Nomos in dieser veränderten Aussprache nicht schon früher unter den orientalischen Christen in der technischen Bedeutung "das Gesetz" gäng und gähe war, es durch diese Evangelienübersetzungen üblich wurde, und zwar lange vor Mohammad.

In der erwähnten Stelle des Evangeliums verheisst Jesus der Menschheit einen Tröster, der nach ihm kommen soll.

<sup>1)</sup> Diese besteht übrigens nicht in veränderter Kleidung, wie dies im Orient stattfindet, sondern in Zurückgezogenbeit und Wehklage.

<sup>2)</sup> Wie sie sich auch in Bulghar vorfanden. Vgt. Nouveau Journal Asiatique. T. 8, S. 433 ff.; Aufsätze von mir: Transwolgaische Ameise (russ.) Kasan 1832; III, S. 1219 ff. 1342 ff. Bulghar an der Wolga (russ.) S. 29 ff.

Dieses Wort ging von den arabischen Christen zu den Moslimen über, und zwar ursprünglich in derselben Bedeutung die es unter den Christen hatte: "Gesetz", später aber wurde die Bedeutung missverstanden und verdreht. Der Gebrauch des Wortes unter den Moslimen beschränkt sich anfangs auf eine einzige Stelle. Chadyga, die Frau des Mohammad, hatte einen Vetter Namens Waraqa, welcher zum Christenthum übergetreten war. Als die epileptischen Zufälle, die Hallucinationen und eine an Wahnsinn gränzende Aufregung ihres Mannes dem Einflusse böser Geister zugeschrichen wurden, fragte sie ihren Vetter um Rath, und er soll gesagt haben: "Sei getrost, es steigt der Nâmûs auf ihn herab". Wir werden sehen, dass diese erst in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts der Flucht dem Waraqa in den Mund gelegte Rede ursprünglich eine Anspielung auf die erwähnte Stelle des Evangeliums und die Behauptung enthielt, dass Mohammad der Paraclet sei.

Wir wollen nun die verschiedenen Fassungen dieser Rede untersuchen in der Absicht, ihre Ausbildung und Tendenz zu veranschaulichen.

Die einfachste und eine der ältesten Versionen derselben finden wir in einer Tradition des Ibn Schaddad, st. 81, welche von Tabary B. 4. S. 88 und Ibn Aby Schayba S. 12 aufbewahrt worden ist. Nach dem Texte der ersteren lauten die Worte des Waraqa: لكن كنت صادقة أن زوجك المنته شدة ولتن ادركته لاوس به Wenn du die Wahrheit sprichst, so ist dein Mann ein Prophet und es wird ihm Hartes von seinen Religionsgenossen widerfahren. Wenn ich noch lebe wann er auftritt, werde ich an ihn glauben."

Wir werden sehen, dass die Worte "wenn ich noch lebe" mit verschiedenen Nachsätzen in allen Versionen beibehalten werden. Wenn wir glaubten, dass Waraga inspirirt war und dass er das Auftreten des Moh. und seinen eigenen Tod voraussah, würden wir sie sehr natürlich finden. Aber in unserem Unglauben betonen wir das "ich werde glauben" und finden darin eine Erktärung, warum Waraqa, der doch die Schrift kannte, nicht in der Liste der ersten Anhänger des Mohammad erscheint: er erkannte in ibm den künstigen Propheten, lebte aber nicht lange genug ihn als solchen anzuerkennen. Um allen Zweifel über den Glauben des Waraqa zu beseitigen, wird eine Tradition erzählt, der zufolge Moh. "den Pfaffen in einem weissen (nach einer andera Version in einem grünen) Kleide im Paradies sah". Und Bochary erzählt, dass der schon vor Alter blinde Mann unmittelbar nach seiner Weissagung starb. Dagegen geht aus anderen Nachrichten hervor, dass er noch am Leben war als Bilal seines Glaubeus wegen gefoltert wurde, und Ibn 'Abbâs behauptet, dass Waraqa erst nachdem die Worte ,, o Eingewickelter" geoffenbart worden waren, nach welchen Moh. allen Zeugen zufolge sogleich sein Amt antrat, in diesem den Propheten erkannte.

Dem Ibn Schaddåd war also darum zu thun, einen Grund anzugeben, warum Waraqa (und Genossen) nicht zum Islam übertraten. Abû Maysara, st. 63, oder sein Schüler, welcher die Tradition überlieferte, hat die Worte des Waraqa geistreich ausgearbeitet. Er lässt auf das "wenn ich

lebe" einen Nachsatz folgen, welcher anzeigt dass damals alles Bedenken über die Nichtbekehrung des Waraga verstummt war und die Erinnerung daran nur durch die Läugnung derselben - durch das zähe ,,wenn ich noch lebe" - erhalten wurde. Ausserdem legt er ihm eine Anspielung auf den verheissenen Paraclet in den Mund, um zu zeigen wie es kam, dass Waraqa sogleich den Propheten erkannte. Von der Tradition des Abû Maysara baben wir zwei Texte welche einander erganzen. Einen hat uns Ibn Ishaq aufbe-Die Tradition befindet sich aber nicht in der Ausgabe des Ibn Hischam, sondern in der des Yanos bei Ibn Sayyid alnas S. 4: فقال له ورقة ابشر فافا اشهد انك الذي بشم بده ابين مريم وانكه على مثل ناموس موسى وانسك نبى مرسل وانك ستومم بالجهاد بعد يومك عسدا ,Waraqa sagte zu ibm: Freue dich, ولئي ادركني ذلك لأجادكن معك denn ich bezenge dass du derjenige bist, den der Sohn der Maria verheissen bat, dass die Gewähr, worauf du dich stützest, dem Namus des Moses entspricht, dass du bestimmt bist als Prophet gesandt zu werden und dass dir später aufgetragen werden wird gegen die Ungläubigen zu kämpsen. Wenn ich dann noch lebe, werde ich mit dir kämpfen". - Der andere Text steht bei Ibn Aby Schayba, S. 12, von 'Obayd Allab, von Israyl, von Abû Ishaq, von Abû فقال لــه ورقــة ابشر ثم ابشر ثم ابشر فاني اشهد انك الرسول :Maysara الذي بشر به عيسى برسول ياتي من بعدى اسمه اتهد فانا اشهد انك احمد وانا اشهد انك محمد وانا اشهد انك رسول الله وليوشك ان Waraqa sprach, توم بالقتال ولثن امرت بالقتال وانا حي لاقاتاي معك zu ihm: Freue dich! freue dich! freue dich! denn ich bezeuge dass du der Bote bist, den Jesus verheissen hat in den Worten: Ein Bote wird nach mir kommen, dessen Name Ahmad ist. Ich bezeuge dass du der [verheissene] Ahmad bist; ich bezeuge dass du der [verheissene] Mohammad bist; ich bezeuge dass du der Gottgesandte bist. Die Zeit ist nahe, wo da den Besehl erhalten wirst zu kämpsen. Wenn du diesen Besehl erhältst und ich bin noch am Leben, so kümpse ich mit dir".

Es war sehr natürlich vorauszusetzen, dass der gelehrte Waraqa, welcher sogar Theile des Evangeliums abgeschrieben hatte, den Propheten in Folge einer früheren Offenbarung erkennen würde, und so wurde ihm diese Anspielung auf den Paraclet in den Mund gelegt. Der Erfinder dieser Rede aber folgte nicht dem Evangelium, sondern dem Qorân, wo dieser Beweis für die Mission des Moh. zuerst vorkommt. Qorân 61, 6: "Jesus der Sohn der Maria sagte: O Kinder Israels, ich bin ein Bote Gottes an euch, zu bestätigen das was von dem Gesetz vor mir geoffenbart worden ist und zu verkünden einen Boten der nach mir kommen wird, dessen Name Ahmad ist."

Qorân 48, 28. 29: "Allah ist es der [mich als] seinen Boten gesandt bat mit der Leitung und der wahren Religion, auf dass er sie siegreich mache über alle anderen Religionen. Der Bote ist der [verheissene] Mohammad und seine Anhänger sind voll Heftigkeit gegen die Ungläubigen."

Diese zwei Verse, wovon der erste deutlich auf den Paraclet anspielt, enthalten den ganzen Sinn der Worte welche Abû Maysara dem Waraqa in den Mund legt, sogar auch den Kampf gegen die Ungläubigen. Nur steht, um die Anspielung auf das Evangelium deutlich zu machen, in der Tradition Nâmûs, während im Qorân Tora steht.

Dass der Prophet den Paraclet mit dem Namen Ahmad bezeichnete, ist Thatsache, die auch durch Traditionen bestätiget wird, und es ist Grund vorhanden anzunehmen, dass er diese Benennung von den Christen gehört hatte. Aus Halaby fol. 34 geht ferner bervor dass die arabischen Juden dem erwarteten Messias das Epithet Mohammad gaben, und wenn auch die Autorität des Halaby sehr schwach ist, so erhält sie doch einige Bestätigung durch die erstere Thatsache, nämlich dass Ahmad gleich Paraclet ist. Um diesen zwei Benennungen einen Sinn zu geben, müssen wir die gemeinsame Wurzel derselben nicht in ihrer arabischen, sondern in der hebräischen und chaldäischen Bedeutung auffassen. Denn die arabischen Christen sprachen einen von dem Arabischen des Higaz verschiedenen, sich dem Hebräischen und Chaldäischen näbernden Dialekt (Renan Hist. des lang. sém. I. S. 326). Ahmad hiesse demnach maxime desideratus und Mohammad hiesse desideratus. Dieses wären nun allerdings passende Epitheta für den Paraclet und den Messias.

Jim Vorbeigeben sei hier bemerkt, dass Gründe vorhanden sind zu vermuthen (meine jetzigen Materialien setzen mich nicht in den Stand es zu beweisen) dass der ursprüngliche Name des arabischen Propheten Qotham war. Die Araber ändern gerne ihren Namen. Auch er that es. Nachdem er als Religionsstifter aufgetrelen war, nahm er zuerst den Namen 'Abd Allah, und in Madyna endlich den Namen Mohammad an.

An diese zwei Versiogen schliesst sich folgende an: حبرنا جبي لي عمار قال جبي عباد وعفان بن مسلم قالا انا حاد بن سلمة انا عمار بن الن عمار قال جبي ابن عباد قال حاد بن سلمة احسبة عن ابن عباد قال حاد بن سلمة احسبة عن ابن عباد الله عمار قال في ابن عبد الله ثم اتت ورقة جني فقالت لم يكن الله ليفعل بك ذلك يابن عبد الله ثم اتت ورقة ابن نوفل فذكوت له ذلك فقال ان يك صادقا فهذا ناموس مثل ناموس مثل ناموس مثل في الله عبد الله فقال ان يك صادقا فهذا ناموس مثل ناموس مثل في الله عبد الله فقال ان يك صادقا فهذا ناموس مثل ناموس مثل في الله في الله فقال ان يك صادقا فهذا ناموس مثل ناموس مثل عبد وانس به في الله في الله فقال ان يك صادقا فهذا ناموس مثل ناموس مثل ناموس مثل في الله في الله فقال ان يك صادقا في الله وأومن بي ناموس موسى في الله في الله فقال ان يك صادقا في الله وأومن بي ناموس موسى في الله في الله فقال ان يك صادقا في الله وأومن بي ناموس موسى في الله في الله في الله في الله والله وأومن بي الله في الله في الله والله وأومن بي الله والله وأومن بي الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله

er dir so etwas widerfahren liesse. Darauf begab sie sich zu Waraqa und erzählte es ihm. Er sprach: Wenn er die Wahrheit sagt, so ist dies ist ein Nâmûs wie der Nâmûs des Moses; wenn er gesandt wird und ich bin noch am Leben, so will ich ihn unterstützen und ihm helfen und an ihn glauben".

Dass diese Antwort eine kurze Fassung der anderen früheren Versionen ist, sieht man klar; aber was der Redacteur unter Nâmûs verstand, ist schwer zu sagen. Vielleicht dachte er an den brennenden Dornbusch des Moses, der

auch in dem Qoran eine wichtige Rolle spielt.

Schon zu Ende des ersten Jabrhunderts tritt die Behauptung, dass Mohammad der von Christus verheissene Paraclet sei, in den Hintergrund. Legenden hatten sich zweckdienlicher erwiesen als verdrehte Bibeltexte. Sie kommt zwar noch später bei Ibn Ishåq vor, doch die Legende hat sie nicht ausgebeutet, und sie wäre wahrscheinlich aus der Waraqa-Geschichte verschwunden, wenn sie nicht das ungewöhnliche Wort Namus enthielte. Die Traditionen wurden zwar schon zu Ende des ersten Jahrhunderts zum Theil schriftlich auf bewahrt, aber bis ins dritte Jahrhundert grösstentheils mündlich fortgepflanzt. Was die Leberlieferer verstanden, gaben sie häufig mit ihren eigenen Worten wieder; aber ein seltener Ausdruck, der ihnen unverdaulich war, wurde um so gewissenhafter beibehalten, je weniger er verstanden wurde. So blieb auch der "Namus des Moses" in der Waraqa-Geschichte und ihm zu Liebe die Worte des Waraqa, selbst nachdem sie ihre Bedeutsamkeit verloren batten.

Diese Rede des Waraqa wurde auch von der Zobayr-Familie aufbewahrt. Auch von ihrer Version baben wir zwei Texte. Den genaueren Text hat 'Orwa, st. 94, dem Zohry, st. 125, erzählt. 'Orwa soll sie von der 'Aïscha gehört haben. Diess ist aber erweisslich unrichtig, während es zweifelhaft ist, ob Zohry diesen Theil der Geschichte von 'Orwa erhalten hat. Diese Tradition kommt in sehr vielen Sammlungen vor, so z. B. dreimal in Bochâry S. 2 u. 739 u. 1033 und ebenso oft in Moslim B. 1. S. 112 ff., nuch in Tabary S. 88, Kitab alagbany B. 1, S. 138 ff. Die verschiedenen Texte mit Ausnahme der Texte des Tabary bieten nur wenige und unbedeutende Varianten, und wir können versichert sein dass die Lesart des Zohry mit grosser Genauigkeit festgehalten worden ist. Nach meinem Text lauten die فقال لم ورقة هذا المناموس الذي نزّل الله على موسى : Worte des Waraqa يا ليتني فيها جذعا يا ليتني اكون حيا ال يُتخرجك قومك فقال رسول الله أُونحرجي هم قال نعم لم يات رجل قط بمثل ما جثمت Eine andere Lesart ist . بد الا عودى وأن يدركني يومنك انصرك نصرا مؤزرا فقال له ورقبة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جلاع ليتني اكون حيا ذكر حرفا قال رسول الله اونخرجتي هم قبال ورقبة نعم لمر یأت رجل بها جیت به الا اوذی وان یدرکنی یومله حیا Waraqa sagte zu ihm: Dieses ist der Namus welchen, انصرك قصرا موزرا Gott auf den Moses herabgesandt (dem Moses geoffenbart) hat. O dass ich jung wäre, o dass ich noch am Leben wäre wann — hier erwähnte Waraqa einiges von dem was ihm widerfahren würde. — Wie? fiel ihm der Prophet ins Wort, sie werden mich sogar vertreiben! Ja, erwiederte Waraqa, nie hat ein Mann etwas gebracht wie das was du bringst, dass man ihm nieht weh gethan bätte. Wenn ich noch lebe wann einmal dein Tag gekommen sein wird, werde ich dir mächtigen Beistand leisten." Dem Sinne nach enthalten diese Worte des Waraqa die Reden welche ihm von Ibn Schaddâd und von Abû Maysara in den Mund gelegt worden sind, — das zähe "wenn ich lebe" und das noch zähere "Nâmûs des Moses" oder die Versicherung dass er der Paraclet sei. Nur ist die Anspielung auf diese Versicherung so dunkel, dass man sieht dass sie der Ueberlieferer nicht der ursprünglichen Tendenz, sondern dem Worte Nâmûs zu Liebe beibehalten hat.

Die andere Version, welche weniger genau ist, wird von Ibn Ishaq S. 152 aufbewährt. Er bat sie von Wabb b. Kaysan, st. 127, einem Clienten der Zobayr-Familie, erhalten. Wenn Wahb sagt dass er sie den makkanischen Geschichtenerzähler 'Obayd, starb vor 73, dem 'Abd Allah b. Zobayr, st. 73, erzählen hörte, so macht es die Chronologie unwahrscheinlich dass er sich genau an seine Worte erinnern konnte; die Redaction ist also dem Wahb oder gar erst dem Ibn Ishaq zuzuschreiben. Der Text lautet bei Tabary S. 92, welcher der Ausgabe des Salama folgt: فقال ورقة قدوس قدوس والذى نفس ورقة بيده لين كنت صدقتني يا خديجة لقد جاله الناموس الاكبر يعني بالناموس جبريل الذي كان ياتي موسى ,Waraqa sprach: Heilig! heilig! Wenn du die Wahrheit sprichst, o Chadyga, so kam zu ihm, ich schwöre es bei Gott in dessen Hand mein Leben steht, der grösste Nâmûs — er meinte damit den Engel Gabriel - welcher zu Moses zu kommen pflegte, und er ist der Prophet dieser Nation." Hier nun tritt ein was Fleischer sagt: "Zwei grundverschiedene Wörter sind in jugati zusammengeflossen: ein ächt arabisches und ein griechisches a. s. w." In der Ausgabe des Ibn Hischam geht Ibn Ishûq noch nicht so weit, zu erklären dass Nâmûs den Engel Gabriel bedeute. Diese Bestimmung hat sich erst später geltend gemacht.

Die ächt arabische Bedeutung wird im Magma' (Bibl. Spreng. 965) durch folgende Stelle erläutert: "Man sagte: Bring den Nâmûs! Da zog er eine grosse Rolle bervor und öffnete sie (und es waren darin die Namen der Verschworenen enthalten)." Den Wörterbüchern zufolge, denen man auch nicht immer trauen kann, soll Nâmûs besonders ", der Vertraute eines Fürsten" und "der Engel Gabriel" bedeuten. Nachdem also der ursprüngliche Sinu der dem Waraqa in den Mund gelegten Worte verloren war, machte man Gabriel aus Nâmûs. Es gab aber eine Periode während welcher man nicht wusste was man aus Nâmûs machen sollte.

Wie wir von der Tradition der Zobayr-Familie eine ältere und eine neuere Redaction baben, so ist neben der obigen auch eine neuere Redaction der Tradition des Ibn 'Abbas vorhanden. Auch diese hat uns Ibn Sa'd er-

اخبرنا محمد بن عمر ثنی ابرقیم بن اسماعیل بن ابی حبیبة .halten عن داود بن لخصين عن عكرمة عن أبن عباس قال فبينا رسول الله على ذلك وهو باجياد اذ راى ملكا واضعا احدى رجليه على الاخرى في افق السماء يصيح يا محمد انا جبريل يا محمد انا جمرهل فكُعر رسول الله من ذلك وجعل يراه كلما رفع راسه الى السماء فرجع سويعا الى خديجة فاخبرها خبره وقال يا خديجة والله ما ابغض بغض هذه الاصنام شيا قط ولا الكهان واني لاخشى أن أكون كافنا قالت كلا يابئ عمر لا تقل ذلك فان الله لا يفعل ذلك بك ابدا انت لتصل الرحم وتصدق للحديث وتودى الامانة وان خلقك لكريم ثم انطلقت الى ورقة بن نوفل وفي اول مرة اتقه فاخبرته ما اخبرها به رسول الله فقال ورقة والله ان ابون عمك لصادي وان هذا لبدو نبوة وانه لباتيم الناموس الاكم فمريم إن لا يجعل في نفسه الاخيرا "Von Waqidy, von Ibrahym b. Isma'yl b. Aby Ḥabyba, von Daud b. al-Hocayn, von 'Ikrima, von Ibn 'Abbas. Während Moh, in diesem Zustand war und sich zu Agyad befand, sah er einen Engel mit gekreuzten Beinen am Horizonte des Himmels. Er rief: O Moh., ich bin Gabriel! O Moh., ich bin Gabriel! Der Prophet war voll Schrecken über diese Erscheinung, denn so oft er das Haupt gegen den Himmel erhob, sab er ihn. Er eilte zu Chadyga zurück, erzählte ihr den Vorfall und sprach: O Chadyga, ich hasse nichts so sehr wie diese Götzen und die Wahrsager. Und doch fürchte ich, aus mir selbst wird ein Wahrsager. Sie antwortete: Keineswegs, o Sohn meines Onkels. Sage doch nicht so etwas! Allah wird dir so etwas nimmer widerfahren lassen; denn du hältst zu deinen Verwandten, sprichst die Wahrheit, gibst das anvertraute Gut zurück und bist von edlem Charakter. Darauf ging sie zu Waraqa, und diess war das erste Mal dass sie zu ibm ging fes ist also nicht richtig, wenn man behauptet dass sie nach der Vision auf Hira sich an ihn gewendet habel und sie erzählte ihm was sie von Moh. gehört hatte. Er sprach: Dein Mann sagt die Wahrheit; diess ist der Anfang eines Prophetenthums. Es wird wahrlich der grösste Namus zu ihm kommen. Sage ihm daher, er solle gutes Muthes sein." Diese Redaction der Tradition erweist sich in allen Details als neu, denn sie ist voll von Ungenauigkeiten. Was sich der Redacteur unter dem grössten Namus dachte, ist schwer zu sagen, denn Gabriel war dem Moh, schon erschienen. Er scheint sich darunter etwas recht Mysteriöses vorgestellt zu haben.

Dass die Mostimen, ehe sie den Engel Gabriel Namus tauften, einige Zeit gar nicht wussten was sie aus diesem Wort machen sollen, geht aus folgender Tradition bervor. Kitab alaghany B. 1. S. 138: von Zohayr b. Bakkar, von seinem Onkel, von Dahhak, von Ibn Aby Zinad, von Hischam, von seinem Vater 'Orwa: "Wenn was du sagst wahr ist, so kommt der grösste Nâmûs zu ihm — der Nâmûs Christi, über welchen die Schriftbesitzer nur um Gold Auskunft geben. Wenn ich am Leben bin wann er auftritt, werde ich Gott zu Liebe grosse Mühseligkeiten auf mich nehmen." Der gute Traditionist wusste nicht was er aus Nâmûs machen sollte, und so sagte er seinen Schülern dass man nur gegen Bezahlung eine richtige Erklärung davon erhalten könne. Wenn auch diese Tradition durch Hischâm von 'Orwa abstammt, so gehört die Redaction doch einer viel späteren Zeit an.

Weil einmal der mysteriöse Ausdruck "der Nâmûs des Moses" vorbanden war, so wollten ihn die Schy'ahs auch benutzen. Sie lassen daher einen Juden zu 'Aly segen (in Nihâyat al- Gazary): "Ich bezeuge dass du der Nâmûs des Moses bist."

Um Missverständnissen vorzubengen, muss ich schliesslich noch bemerken dass ich meine Behauptung, dass die Worte welche dem Waraqa zuerst in den Mund gelegt wurden den Zweck hatten zu erklären warum er nicht ein Anhänger des Propheten wurde, nicht etwa auf die Ausdrucksweise "ich werde glauben, wenn ich noch lebe" sich stützt, sondern auf Thatsachen. Auch wenn die ursprüngliche Tradition lautete: "Sollte ich noch am Leben sein wann du auftrittst, so werde ich glauben", so ist diess immer noch ein bedingtes Glaubensbekenntniss, und es ist Thatsache dass ihm ein solches in allen Traditionen zugeschrieben wird, in welchen Worten es auch sein möge, und dass diess nicht aus Zufall geschab. Auch in der poetischen Geschichte des Moh. welche ins erste Jahrhundert hinaufreicht wird sein Glaube ausgedrückt:

Da kommt Chadyga zu mir, auf dass ich ihr verkünde — ohne etwas von den Geheimnissen der übersinnlichen Welt zu wissen — dass Gabriel zu Ahmad kommt und ihm kund thut: "du bist zur Sendung an die Menschen bestimmt".

Ibn 'Âïd in seiner Prophetengeschichte, cit. in der Içâba, von 'Othmân b. 'Aţâ Chorâsâny, von seinem Vater, von 'Ikrima, von Ibn 'Abbâs: "Wenn er einmal auftritt und den Menschen seine Religion predigt, und ich bin noch am Leben, so will ich mich dem Boten Gottes unterwersen und sein Wazîr sein. Waraqa starb aber als Christ." — Die Allgemeinheit mit der dem Waraqa solche Gesühle zugeschrieben werden, berechtiget uns auf das hohe Alter zu schliessen. Dass es aber mit der erwähnten Absicht geschab, geht auch aus folgender Tradition hervor. Içâba, von Mo'âwiya, von Hischâm, von 'Orwa, von 'Âïscha: Ein Bruder des Waraqa schimpste einen Mann; dieser, um sich zu rächen, schimpste auf Waraqa (ob seines Unglaubens). Als der Prophet es hörte, sagte er: Weisst du dass ich gesehen babe, dass Waraqa ein oder zwei Paradiese besitzt? Und er verbot den Leuten auf Waraqa zu schimpsen."

Man sieht dass die Moslimen, vielleicht Mohammad selbst, durchaus wollten, dass Waraqa zu den Ihrigen gehöre. Dass er Moh.'s Krankbeit himmlischem Einfluss zugeschrieben, aber seine Lebre nicht angenommen baben sollte, schien ihnen unmöglich und unzulässig.

Ich habe meine Bemerkungen über Nâmûs absichtlich auf den Gebrauch in der Tradition beschränkt. Und nun noch einige Worte über seine Anwendung in der Philosophie der Araber, in der es - wenigstens in der Ethik - eine grosse Rolle spielt. Jedermann weiss dass die arabische Philosophie aus Uebersetzungen der Werke griechischer Philosophen, ganz besonders des Aristoteles, bervorging. Wenn nun Namus in der Philosophie vorkommt, sollte man glauben dass es dieselbe Bedeutung haben müsse wie bei griechischen Profan-Schriftstellern, z. B. bei Aristoteles. Dem ist aber nicht so. Es wird im biblischen Sinne gefasst. Tusy, Achlaqi Naçiry S. 12 sagt: وبباید دانست که مبادی مصالح اعمال ومحاسن افعال نوع بشر که متصمی نظام امور واحوال ایشان بود در اصل یا طبع باشد یا وضع اما آنجه مبداء آن طبع بود ان است که تفاصیل آن مقتصای عقول اعمل بصارت وتجارب ارباب كياست بدود وباختلاف ادوار وتقلب سير وأثار تخملف ومتبدل نشود وان اقسام حكمت عملي است كه ياد كرده امد وانجه مبداء آن وضع بود اكبر سبب وضع اتفاق راى جماعتی بود بران انرا آداب ورسوم خوانند واگر سبب وضع اقتضای رای بزرگی بدود موید بتایید الهی مانند پیغامبری یا امامی انرا نواميس الهي خوانند وايس نيز سه صنف باشد اول آنجه راجع بود با همر نفسی بانفراد مانند عبادات واحکام دوم انجه راجع بود باعل منازل عشاركت مانند مناكحات وديثر معاملات سوم انجه راجع بدود باهل شهرها واقليمها مانند حدود وسياست وأيدو نوع علم را فقه خوانند جوري مبداء اين جنس اعمال وضع است بتقلب احوال و تغلب , جال وتطاول روز ألا وتفاوت الاوار وتبدل ملل ولاول در بدل افتد واین باب از روی تفصیل خارج افتد از اقسام حکمت "Man muss wissen, dass die Grundlagen der [Lehre von der] Verbesserung der Handlungen und Veredlung des Thuns des Menschengeschlechtes, deren Folge geregelte Verhältnisse und Ordnung ist, entweder Natur oder Satzung sind. Die Principien deren Grundlage die Natur ist, sind diejenigen deren Einzelnheiten durch den Verstand philosophischer Köpfe und durch die Erfahrung aumerksamer Beobachter festgestellt worden, die [unveränderlich sind und] durch den Wechsel der Perioden und durch die Wandelungen des Geschichtsverlaufes nicht verändert werden. Diese Prinzipien bilden die so eben genannten Theile der praktischen Philosophie.

Die Principien aber, deren Grundlage Satzung ist, werden, wenn die Satzung von der Uebereinstimmung einer Gesammtheit ausgeht, Sitten und Gesetze genannt; wenn aber die Satzungen von einem geistlichen Führer ausgehn der durch göttlichen Beistand unterstützt wird, wie zum Beispiel einem Propheten oder einem Imam 1), so heissen sie göttliche vouos. Diese Principien zerfallen (wie die der praktischen Pilosophie) ebenfalls in drei Arten: erstens solche welche sich auf jedes Individuum einzeln genombeziehen, wie die gottesdienstlichen und andern gesetzlichen Vorschriften; zweitens solche welche sich auf die Mitglieder einer Familie in ihren Verhältnissen zu einander beziehen, wie die Gesetze über Ehe und andere reciproke Pflichten; drittens diejenigen welche sich auf die Bewohner ganzer Städte und Länder beziehen, wie die Criminal- und Polizeigesetze. Diese (die positive) Wissenschaft nennt man Figh, und da die Grundlage dieser Art von Handlungen Satzung ist, so sind sie Veränderungen unterworfen durch die Umwandlung der Verhältnisse, die Gewalt der Machthaber, die Länge der Zeit, die Verschiedenheit der Perioden und den Wechsel der Religionen und Dynastien (Regierungsformen), und hinsichtlich des Details liegen sie ausserhalb der Grenzen der Philosophie."

Wenn der Verfasser ilâhy (göttlich) zu νομοι setzt, so ist es nur ein erklärender Beisatz und man muss nicht denken, dass es nach seiner menschliche مربوه gebe. Obwobl die , menschliche با بشویة Moslimen keinen sehr klaren Begriff mit Namûs verbinden, so zweifle ich doch, ob der Ausdruck ,, menschliche νομοι" je vorkommt. Die Verfasser des Buches اخوان الصفا, welche intuitive d. h. göttliche Erkenntniss auch anderen Menschen als Propheten und Imamen zuschreiben, betiteln ihre Abhandlungen über Ethik رساييل فاموسية, und die sechste davon hat die Aufschrift: في ماهية الناموس الالهي. Ich führe hier noch eine Stelle aus Ohne das Beiwort göttlich vorkommt und doch نواميس Dawwâny an, in der درود بے کاملی کہ بحسب نشا قلسی فانحہ: dieselbe Bedeutung hat كتاب ابداء واختراء وبه صورت انسى ديباجة مكارم اخلاق ولطايف اصطناع است مکملی کے بیدرقہ آداب شعائے شرعی واسرار نوامیس وضعی مسترشدان مسالك عدایت را از مهال غوایت خلاص داده بسر منزل كمال وكم شدكان بوادي سلوك ومتعطشان فيافي طلب Das Ver- رأ بع مطاياي حسن ارشاد به منهل زلال وصال رسانيد ständniss der Stelle ist durch Anwendung rhetorischer Kunstmittel etwas er-

<sup>1)</sup> Er meint die Schy'itischen Imame, welche dieser Sekte zufolge "unfehlbar" sind.

schwert. Ich übersetze sie daher: "Segnungen jenem Vollkommnen (dem Mohammad) welcher in Rücksicht auf seinen himmlischen 1) Ursprung das erste Hauptstück des Buches der Schöpfung durch Gottes Allmacht, wegen seiner menschlichen Gestalt aber die Einleitung zur edeln Sittlichkeit und humanen Wohlthätigkeit genannt werden kann. Segnungen jenem Veredler welcher durch das Schutzgeleit der Vorschriften über religiöse Gebräuche und der Mysterien positiver Gesetze diejenigen, welche nach einem Führer auf den Wegen des Rechtgehens verlangen, aus den Labyrinthen des Irrthums gerettet und zu dem Rastorte der Vollkommenheit geführt hat, wie er auch die in den Steppen des Wallens Verirrten und die in den Wüsten des Strebens Durstenden auf den Saumthieren rechter Leitung der Tränke zugeführt hat, wo sie den paradiesischen Labetrunk der Vereinigung mit Gott (d. h. Erkenntniss Gottes) geniessen."

Wie kommt es aber dass die Moslimen, obwohl sie ihre Philosophie von Aristoteles bekommen haben, in dieser Wissenschaft dem Wort vouos eine biblische Bedentung geben? Die Autwort auf diese Frage bestätiget was ich am Eingange dieses Aufsatzes gesagt habe. Die Uebersetzer philosophischer Werke waren meistens Christen; das Wort Namas halten sie von ihren Müttern im biblischen Sinn gebrauchen gelernt und in diesem Sinne behielten sie es bei. Sie bezeichneten übrigens auch menschliche positive Gesetze mit einem griechischen Wort und hiessen sie فوانين السلطانية والنواميس الالهية والنواميس الالهية والنواميس الالهية.

Im modernen Arabischen (z. B. bei de Sacy, Chrest. B. 3. S. 170) und im Persischen (z. B. im Gulistân) heisst Nâmûs auch Heiligthum, Ebre und Frau. Weil das Wort fremd und die Anwendung gewöhnlich etwas mysteriös ist, so ging allmählich der Begriff von Gesetz in dem von Göttlichem auf, und es wurde für Heiligthum und dann, weil die Ehre das grösste Heiligthum des Menschen ist, für Ebre gebraucht. Wenn die Orientalen die weiblichen Mitglieder der Familie Nâmûs nennen, so geschieht dies nicht etwa in Hinblick auf die Schiller'schen Ideen in "Ehret die Frauen", noch – da Nâmûs auch Geheimniss bedeutet — auf dié des praktischern Hâfiz:

با صنبى چو لعبتى خوش بنشين بخلوتى "Mit einem Liebchen, so schön wie ein Bild, sitze gemüthlich an einem einsamen Ort,"

sondern weil die Frau die قورة Achillesverse der Ehre des Hauses ist und heilig und unangetastet bleiben soll. So bedeutet auch حرمة ursprünglich das Gebreiligte, Unantastbare, dann Ehre und Frau.

## Ein Gedicht Nabiga's.

(Aus Sacy's Chrestomathie II. S. 143 ff.)

Uebersetzt von

#### Philipp Wolff.

- O Mejja, deine Wohnstätt', einst so schön, stellt jetzt vereinsamt sich und öde dar.
- Jüngst stand ich dort und fragte mancherlei; doch keine Antwort kam, wo Niemand war.
- Kaum konnt' ich noch die Anbindpfähle finden, kaum noch den Graben, der dein heimisch Zelt
- Umzog, und den im Stande zu erhalten die Maid mit ihrer Schaufel war bestellt,
- Den sie so gut auch stets gereinigt hat, dass nie der Strom dem Zelte Schaden that.
- Oed' ist die Stätte nun und menschenleer;
   das kommt vom Sohn Lobad's 1) dem Mörder her.
- Wend ab dich vom Geschehenen, denn nie kehrt es zurück; vielmehr beeile dich,
- Zu satteln ein Kameel leichtfüssig und von festem Fleisch, dess Zähneknirschen sich Dem Ton vergleicht, den eine Spulroll' bringt bervor, wenn man an einem Seil sie schwingt.
- So brach ich auf, als schon der Tag sich neigte,
   und kam nach Dul gefil, auf einem Thier,
- 10. Das einem Hirsch aus Wegra's Wüste glich, Dem schön gezeichnet sind die Füsse vier, Von schlankem Leib<sup>2</sup>), mit feinem Haar geziert, hellblinkend wie ein Degen frisch polirt;
- Ganz einem Hirsch, der von Orions Regen durchnässt ist und von Nordwinds Hagelschlägen,

<sup>1)</sup> D. h. so viel als: von der Zeit. Nach der Sage erbat sich Lokman so lange leben zu dürfen, als sieben auf einander folgende Geier. Der letzte dieser Geier hiess Lobad.

<sup>2)</sup> Eigentlich: von leerem Darm.

- Der aufsebrickt, wenn die Meute bellt und heult, der frierend und in Angst von dannen eilt,
- Und dessen zierlich starkes Hörnerpaar Trotz beut der frechen Kläffer wülbger Schaar.
- Ein Dumrân 1) selbst kann solchem Hirsch nicht bei, da er verzweifelt stösst mit dem Geweih,
- Also dass er dem Feind den Leib zerschlitzt, gleichwie der Thierarzt tiefe Wunden ritzt.
- Dann gleicht das Horn des Hirsches einem Spiess, den aus Versehen man im Braten liess.
- Der Hund, sich bin und her toll drehend, beisst nach jenes Hornes Spitz; doch nicht entreisst
- Ihn dem Verderben das. Als solches sah Wåsik sein Freund, und keine Hülfe nah:
- Sprach er bei sich: Hier werd' ich nicht mein Heil Versuchen, da ihm solches ward zu Theil.
- Ein solches Thier wird mich zu No'mân bringen,
   Dem trefflichsten der Menschen nah und fern,
- Dem Niemand ich vergleichen kann, wenn nicht Suleim\u00e4n 2), dem die Rede ward vom Herrn:
- 22. "Sey Herrscher über die Geschöpfe mein und hüte sie vor dem Verderben fein.
- Und zügele die Ginn 3); sie sollen traun Tadmor mit plattem Stein und Säulen baun.
- Wer dir geborcht, dem werd' ich dafür schenken Gemessnen Lohn (du aber sollst recht lenken!)
- Doch wer sich widersetzt, den will zum Schrecken Der Frevler all ich stracks zu Boden strecken.
- O No'man, lass den Neid doch, wenn's nicht ist ein Mann, der gleich dir ist und sich mit dir
- Kann messen. Denk vielmehr, wie jene Maid \*),
   Die, als ein Taubentrupp sich zeigte ihr,
- 28. Gesagt: "Wenn nur mit unsrer Taube sich
  Das Häustein da verbänd', wie froh wär' ich!"
- Wenn die, ohwol sie schnellen Flags bergein Hinflogen, doch verstanden das gar fein,

<sup>1)</sup> Name eines Hundes. Vgl. Lebid V. 52.

D. i. Salomo. Man sieht hieraus, dass die im Korûn, namentlich Sure 34, sich vorfindenden Sagen über Salomo schon bei den Arabern vor Muhammed zu Hause waren.

D. i. die Genien. Durch sie ward, nach der Sage, Palmyra oder Tadmor, das Wunder der Wüste, erbaut.

<sup>4)</sup> Dieses Mädchen war 'Anz (d. i. Geiss) von Jemâma, auch Zerkâ (d. i. die Blauäugige) von Jemâma genannt. Vgl. Rückert's Hariri S. 649 ff.

- 30. Zu schätzen ihre Zahl auf neunzig neun,
  Indem sie sprach: "So wär' ein Hundert mein."
- Denn als mit Sorgfalt man sie z\u00e4hlte, war
   Die schnelle Sch\u00e4tzung richtig auf ein Haar 1).
- Wie No'mân theilt Niemand Geschenke aus', Liebliche Maid' und Andres sonder Neid.
- Er gibt bis auf ein Hundert, bald Kameele, Dickhaarig, jung von Tudih's 2) fetter Weid,
- 34. Bald junge Mädchen, fein gekleidet und Erzogen zart, Gazellenjungen gleich,
- Bald Ross', die fliehen, keines Zügels achtend,
   Wie Vögel fliehn vor Wolken bagelreich,
- 36. Bald auch Kameel', gewachsen schwerer Tracht 3),
  Mit neuen Sätteln, zu Hira gemacht.
- 37. Nein ich beschwör's bei dem, dess Tempel ich So oft besucht, beim Blut der Opferthiere \*),
- Und bei dem flause, das der Vöglein Leben Beschirmt in seinem heiligen Reviere 5)!
- Ich habe nichts gethan um dich zu narren;
   Wenn's nicht so ist, mög' mir die Hand erstarren;
- Wenn's nicht so ist, soll zücht'gen mich mein Gott,
   So dass ich meinen Neidern werd' zum Spott.
- 41. Das hab' ich auf Verläumdungen zu sagen,
  Die glüh'nde Wunden mir ins Herz geschlagen.
- 42. O Fürst, mir theurer als die ganze Welt, Ja theurer mir als Kind, als Geld:
- 43. Wend' ab die Züchtigung, die mir zu schwer, Wenn meine Feinde auch dich reizen sehr.
- 44. Nein, selbst der Euphrat, wenn er seine Ufer Mit Wogen deckt, and seine Strudel rollen
- 45. Von wild sich jagenden und überall Verwüstenden Waldbächen angeschwollen,
- 46. Und kühne Schiffer kaum mehr wissen, wie Sie aufrecht auf dem Boot sich halten sollen:
- 47. Nur schwach ist diess ein Bild der Gnadenfluth,
  Die No'mâns Hand stets gleich auf uns entlud 6).

<sup>1)</sup> Der Dichter wünscht hiemit dem No'man einen ähnlichen Scharfsinn und ebenso viel Richtigkeit des Urtheils.

<sup>2)</sup> Vgl. Amrulkais Vs. 2.

<sup>3)</sup> Vgl. A'śå Vs. 35.

<sup>4)</sup> Vgl. A'śâ Vs. 55. Zubair Vs. 16.

<sup>5)</sup> Eigentlich: zwischen Gil und Sa'ad; das sind zwei stehende Wasser bei Mekka.

Vgl. Rückert's Ḥamâsa II, 275 u. 292.
 Bd. XIII.

48. Abu Kabûs bedräut mich, hör' ich sagen; Wer wird bei Leungebrüll zu schlafen wagen 1)?

49. Diess ist mein Lied. Vernimmst da's gnädig, dann Sey Heil dir; nicht trieb Eigennutz mich an. leb sang's mir zur Vertheid'gung. Schlössest du Dein Ohr davor, so fänd' ich nimmer Rub.

## Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Mordtmann an Prof. Brockhaus.

Constantinopel, May 1859.

- - Ich habe jetzt die Keilinschristen von Van vorgenommen and bin schon ziemlich weit mit der Lesung und Deutung vorgerückt. Bis auf etwa 5-6 Charaktere bin ich des Syllabars sicher; die Deutung aber ist weniger vorgeschritten; es handelt sich hier um die Lebersetzung von Documenten, deren Inhalt wir nicht kennen, deren Sprache uns ganz unbekannt ist, und wo keine bilinguis auch nur von einer einzigen Zeile uns zu Hülfe kommt. Indessen ist das Unternehmen doch nicht so verzweifelt als es aussieht. Die Sprache ist keine turanische, wie Rawlinson meint, auch keine arische, wie Hincks meint, oder armenische, wie man bis jetzt mit ziemlicher Sicherbeit vermuthet hat; aber welcher Classe sie eigentlich angehört, kann ich noch nicht mit Sicherbeit bestimmen. Einzelne Erscheinungen sind turanisch, andere sind arisch und zwar speciell armenisch (jedoch sehr wenig), aber das Meiste ist etwas ganz Eigenes; Semitisches habe ich noch gar nicht gefunden. Die Inschriften betreffen fünf Könige: Anriduri I., Isbuini, Sohn des Anridori I., Minua, Sohn des Labuini, Argisti, Sohn des Minua, und Anriduri II., Sohn des Argisti; ausserdem betrifft die No. 1 (der Schultzischen Inschriften, den König Anririka, Sohn des Lutipri, dessen Zusammenhang mit den übrigen Königen ich nicht auffinden kann. Unter den Schultzischen Inschriften handeln;

von Isbuini Sohn des Anriduri I. die Nos. 23, 36.

.. Minua " Isbuini die Nos. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 37. 39.

" Argisti " ,, Minua die Nos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

" Argisti die Nos. 12. 38. 40. 41. 42.

No. 17 handelt gemeinschastlich von Isbuini und Minua. Die Inschrift von Malatia bandelt von Anriduri II. Die Inschriften des Argisti und Anriduri II. sind besonders interessant, weil sie deren Feldzüge beschreiben Die Identificirung der geographischen Namen macht mir aber noch viele Mühe;

<sup>1)</sup> Dieser vereinzelte Vers fehlt, wohl mit Recht, in dem von mir verglichenen Pariser Codex.

einzelne Localitäten, aber nur sehr wenige, habe ich ermitteln können, nämlich Babylon, Assur, die Provinzen Van, Siuni, Utiene; die Mehrzahl muss ich noch unerklärt lassen. Doch habe ich zu bemerken, dass ich die obigen Namen Anriduri und Anririka nur als vorläufige Lesung annehme; die erste Sylbe ist nämlich die Gruppe —— —— , das Determinativ für Götter und göttliche Dinge, welches in den Keilschriften zweiter und dritter Gattung, sobald es nicht Determinativ ist, an gelesen wird; sollte sich im Laufe der Untersuchung ergeben, dass in dieser Schriftgattung das betreffende Zeichen anders gelesen werden müsste, so würden demnach auch diese beiden Namen in der ersten Sylbe eine Aenderung erleiden.

## Aus einem Briefe des Prof. Dr. E. Robinson.

New York, 27. Mai 1859.

— Unsere orientalische Gesellschaft hielt ihre Herbstversammlung d. 3. und 4. November vorigen Jahrs in New York. Sie war sehr zahlreich besucht und verlief ganz glänzend. Vorige Woche fand die Mai-Versammlung in Boston und Cambridge statt und war gleichfalls ungewöhnlich zahlreich. Am Nachmittag traf die Nachricht von Humboldt's Tode ein (am 13ten Tage von Berlin aus), und sofort wurden darauf bezügliche Erklärungen ausgesprochen und von der Versammlung angenommen. Die erste Hälfte vom 6. Bande des Journals der Gesellschaft wird bald ausgegeben werden und die zweite Hälfte wahrscheinlich zu Ende dieses Jahres erscheinen. Die Aussichten der Gesellschaft stehen günstiger als je zuvor; sie hat einen grossen Zuwachs von zahlenden Mitgliedern gewonnen, und das Journal wird regelmässiger erscheinen und viele bedeutende Beiträge erhalten. Wir danken diese günstige Wendung hauptsächlich den Anstrengungen des Professor Whitney.

Zwei Werke über Palästina sind hier gegen Ende des vorigen Jahres erschienen. Das eine, von Osborne, ist ein wohlgemeintes Buch, das aber unsre Kenntniss des heil. Landes nur wenig fördert. Das andere, "The Land and the Book" von dem Miss. W. M. Thomson macht bei weitem mehr Ansprüche. Er hat die Einkleidung gewählt, dass er mit einem Freunde eine fingirte Reise durch das ganze Land macht und bei jedem Orte, den er so berührt, die an die Localität sich anknüpfenden geographischen und geschichtlichen Fragen behandelt, mit dem ausgesprochenen Zwecke, die Bibel zu erläutern, und zwar für das populäre Verständniss. Seine Berichte nun über alles, was er selbst gesehen hat, sind gewiss sehr zuverlässig; aber wo er es mit Erklärung des Bibeltextes zu thun bat oder mit historischen Erörterungen oder mit alter Topographie und Vergleichung biblischer Ortsnamen mit den heutigen, da ist er der Sache nicht gewachsen, und dies aus dem einfachen Grunde, weil ihm die dazu nöthige gelehrte Vorbereitung abgeht. Wie er nicht correct Englisch schreibt, so hat er noch viel weniger Sicherheit im Arabischen. Auch Eli Smith pflegte zu sagen, dass er sich auf Hrn. Thomson's Aussprache und Schreibung arabischer Ortsnamen nicht verlassen könne. Es steht daber zu befürchten, dass das Buch, abgesehn von des Verfassers persönlichen Beobachtungen, mehr schaden als nützen wird, weil es oft irre leiten kann.

Van de Velde's Karte von Palästina habe ich endlich erhalten. Sie ist wahrhaft glänzend ausgeführt und kann, wie sich erwarten lässt, für die beste der jetzt existirenden Karten gelten. Ich habe sie noch nicht genauer geprüft. Doch will ich einen Irrthum bemerken in Betreff der Quellenflüsse des Jordan. Zwischen dem Banias- und dem Hasbeiya-Flusse verzeichnet die Karte zwei ganz kleine Flüsse. Aber der eine von diesen, der Leddan, ist für sich allein ein stärkerer Strom als der Banias- und der Hasbeiya-Strom zusammengenommen, während der andere, der Bureij, nur ein kleiner Arm ist, der vom Leddan zum Behuf der Bewässerung des Landes abgeleitet ist. (S. meine Later Biblical Researches p. 395 = Deutsch. Ausg. S. 517.) -In dem zur Karte gehörigen Memoire fielen mir die vielen historischen und archäologischen Bemerkungen auf. Als ich Hrn. van de Velde in Palästina und bei seiner Rückkehr kennen lernte, war er solcher Dinge gar nicht kundig. Sollte er seitdem sich alle diese Kenntnisse erworben baben? Oder hat ibm jemand, etwa ein Mann wie Tobler, darin beigestanden? Wenn es der Mühe lobnte, könnte ich mich über die Gereiztheit beklagen, welche sein Buch gegen die Biblical Researches zu Tage legt, obwobl ich den Grund davon wohl kenne. S. 116 f., z. B., sucht er den Werth von Dr. Smith's Compass herabzusetzen. Dies war aber ein im J. 1840 von einem berühmten Mechanicus in Berlin eigens für ihn verfertigtes Schmalkalder Instrument und ohne Zweisel wenigstens ebenso correct wie das von v. d. V. gebrauchte, und nicht derselbe Compass, den Smith im J. 1838 brauchte, wie a. a. O. in der Anm. vorausgesetzt wird. - S. 311 wird fälschlich behauptet, dass Schultz die Ruinen von Gabara in dem heutigen Kubarah gefunden habe; Schultz war nie an diesem Orte, er verglich Gabara mit 'Arrabeb. - Unter Chalcis S. 303 wird hauptsächlich auf Thomson verwiesen, wie wenn er diese Ortslage zuerst bestimmt hätte, was völlig unwahr ist (s. Later Bibl. Res. p. 497 = D. Ausg. S. 647). - Dass ich das Benjaminitische Hazor mit Tell Arûs verglichen haben soll S. 319, ist wieder eine Unwahrheit. - In Betreff dessen endlich, was Hr. v. d. V. S. 133 über unsre gemeinschaftliche Expedition nach Pella sagt in Entgegnung meiner Bemerkung in den Later Bibl. Res. p. 315 (= D. Ausg. S. 414), kann ich nur wiederholen, dass das, was ich dort behaupte, die einsache Wahrheit ist. Das Pella, wonach er sich umsah, lag acht oder zehn engl. Meilen zu weit südlich.

# Aus einem Briefe des Hrn. S. Pinsker an Prof. Rödiger.

Wien, d. 28. Mai 1859.

<sup>-</sup> Meine grössere und ausführliche Arbeit über die assyrische Punctation wird so lange unveröffentlicht bleiben müssen, als der Druck

## Bemerkung.

Herr Dr. Enger bemerkt Ztschr. d. D. M. G. Bd. XIII, S. 246. Anm. 1) bei Erwähnung des Werkes הבית ושל ועשלם, dass meine (H. Ch. II, S. 210) hinzugefügte Uebersetzung, besonders der Ueberschriften der Kapitel, viel zu wünschen übrig lasse.

Ich selbst nun hätte gewünscht, dass Hr. Dr. Enger, der das Werk الاحكاء vor sich hatte, sogleich nach seiner Quelle, die mir nicht zugänglich ist und, wäre sie es bei der Lebersetzung gewesen, mich ebenso wie Hrn. Dr. Enger über das Richtige belehrt haben würde, die Verbesserungen beizubringen geneigt gewesen wäre. Es würde dadurch eine meiner wiederholten dringenden Bilten, die ich noch zuletzt in der Vorrede zu Bd. VII. abermals ausgesprochen, erfüllt worden sein. Nur durch Einsicht der Werke selbst werden nach und nach die vorhandenen Schwierigkeiten

<sup>1)</sup> Meines Erachtens wäre zunächst zu wünschen, dass aus den Odessaer Hss., welche diese Art der Punctation baben, noch mehr grössere Textstücke lithographirt würden, und zwar in so genügender Weise wie der Text des Habakuk in Pinner's Prospectus.
E. R.

<sup>2)</sup> Das erste dieser Wörter ("genus navigii" nach Reiske bei Freytag) ist das ital. scialando; das zweite ist مُشَعُونُ praestigiator bei Freyt. II, 426, welches Saadia für hebr. المُتَعَبِّنُ gebraucht, vgl. auch Sacy's Comm. zu Hariri S. 21 Z. 1 (1. Ausg.), مُشَعِّبُ ist gleicher Bedeutung, auch شَعُونَى zu schreiben oder vielmehr مُشَعِّبُنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَ وَسَنَيْنَا وَسَنَيْنَ وَسَنَانِهُ وَسَنَانُ وَسَنَعُ وَسَنَانُ وَسَنَيْنَا وَسَنَانُ وَسَنَيْنَا وَسَنَانُ وَسَنَيْنَا وَسَنَعُوا وَسَنَ

und Ungewissheiten gehoben werden, da nichts so vieldeutig ist als arabische Büchertitel und kahle Inhaltsanzeigen, worüber selbst die grössten Meister, wie de Sacy, Frähn und Andere sich wiederholt ausgesprochen baben.

Natürlich sah ich in Folge jener Ausstellung des Hrn. Dr. Enger meine Uebersetzung an, bin aber auch beute nicht im Stande so viel Unrichtiges in derselben zu entdecken, als jene Bemerkung vermuthen lässt.

In den Anmerkungen zu Bd. VII. ist in moderandis bereits in de moderandis verwandelt. - In dem 16. Cap. sind allerdings die six etwas anderes als das unbestimmte tyranni, wie uns Mawerdi in seinem Cap. V. Th. II. S. 96 flg. ausführlich belehrt. Dort heissen dieselben Leute auch اهر البغي, ein schon sicherer zum Rechten führender Ausdruck. Es sind das die مبغاة المسلمين, die von der allgemeinen l'ebereinstimmung der Muslimen in Glaubenssachen abweichenden und durch individuelle und daher zu Feindseligkeiten führende Neuerungen sich von ihnen trennenden Widersacher, die offenen und selbst gewaltsamen Widerstand leisten, die Erfüllung bürgerlicher Paichten verweigern und überhaupt den Rechtglänbigen oder Andersdenkenden gegenüber feindselig und ungerecht verfahren. Es handelt daher jenes Kapitel über die Bekämpfung dieser Widerspenstigen. In der Stelle Koran 49, 9, erklärt Beidawi durch Mawerdi geht S. 98 fig. in der Erklärung weiter, worauf ich hiermit verweise. - Die im 17. Kap. erwähnte and sind bekanntlich die Schutzgenossen, zunächst Christen und Juden.

Sollte Hr. Dr. Enger weitere wesentliche Berichtigungen aus seinen Quellen mittheilen, so würde ich ihm dafür aufrichtig dankbar sein.

Flügel.

## Literarische Notiz.

Kopenhagen, April 1859.

— La Société Royale des Antiquaires du Nord à Copenhague a publié un nouveau volume de ses Annales de l'archéologie et de l'histoire du Nord, pour l'année 1857, contenant un mémoire volumineux et instructif par M. A. F. Mehren, sur les connaissances géographiques des peuples islamiques, avec des renseignements spéciaux sur le littoral du sud et celui du nord de l'hémisphère connu par eux. Ce mémoire nous a paru propre à captiver l'attention d'un cercle de lecteurs plus étendu. Nous sommes obligés pourtant de nous borner à en offrir ici une courte indication du contenu.

Le célèbre savant français, M. Reinaud, et les illustres géographes Malte-Brun et Léléwel ont plus que tout autre porté l'attention sur le mérite des Arabes à l'égard de la géographie. C'est à leurs travaux comme à ceux de plusieurs autres savants que se rattache le présent mémoire. On y trouvera d'abord un aperçu critique sur les principaux géographes mahoifiétans depuis le 8e jusqu' au 16e siècle de notre ère. L'auteur y développe ensuite dans des chapitres séparés les anciennes idées non scientifiques des Arabes sur l'univers, leurs notions sur la forme de la terre, sa division mathématique, la mesure graduée des Arabes, et la division de la terre habitée en sept climats. Dans un chapitre suivant plus détaillé il fraite de leurs vues systématiques sur l'Océan avec ses branches, de l'Océan du sud avec ses côtes et ses îles, et des différentes mers qui s'y joignent, de l'Océan oriental, de l'Océan occidental et des mers qui s'y rattachent, c'està-dire de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la Caspienne; des îles de l'Océan occidental, des côtes de cet océan, et de ceux des pays septentrionaux sur la mer des Varengues, dont les Arabes avaient connaissance.

Parmi les nombreux noms de lieu contenus dans les ouvrages des géographes arabes, nous citerons de préférence celui qui nous offre, pour ainsi dire, un supplément aux "Antiquitates Americanae" de C. C. Rafn, publiées en 1837 par la Société. Le résultat des recherches géographiques de l'auteur de cet ouvrage sur la situation du Helluland, du Markland et du Vinland des anciens Scandinaves (Terreneuve, la Nouvelle Écosse et la Nouvelle Angleterre) a élé admis dans le "Kosmos" par Alexandre de Humboldt, qui y donne une adhésion complète. Un pays situé plus au midi était nommé par les anciens Scandinaves Hvitramannaland (Terre des hommes blancs) ou Irlandit Mikla (la Grande Irlande). M. Rafn émet l'opinion que ce pays nous représente la Caroline du nord et du sud, la Géorgie et la Floride. Are-Frode le savant, l'historiographe le plus ancien de l'Islande, nous raconte que son aïeul Are-Marson arriva en 983 dans ce pays, où il reçut le baptême. Le même pays, la Grande Irlande, Irlandit Mikla, Irlanda el kabira, a été mentionné par Abou Abdallah Mohammed Edrisi, géographe arabe du 12e siècle. Ce fut sur l'invitation de Roger II., roi de Sicile (1130 -1154), que cet auteur arabe rédigea son ouvrage, et il doit sans doute le nom mentionné et plusieurs remarques sur le Nord à ses rapports avec les Normands employés à la cour de Palerme.

Il est bien intéressant de remarquer l'indication souvent fort heureuse des noms de lieu cités par les anciens géographes arabes, principalement de plusieurs îles situées dans l'Océan occidental et de plusieurs villes en France et en Angleterre, ainsi que dans le Nord scandinave, savoir en Danemark, où le Slesvig est désigné d'une manière détaillée fort curieuse, et de plus en Suède et en Russie. Un passage dans une relation de voyage du 12e siècle (1132), dont l'auteur est Abou Abdallah Hamid de Grenade, nous offre la description indubitable d'une pêche de baleines sur la côte de l'Océan arctique. à quelque distance du pays de Wisu qui, selon les admirables recherches de Fräbn, nous rappelle le peuple mentionné dans les annales russes sous le nom de Wes et demeurant au nord de Novgorod, aux environs du Lac blanc (Bielo Osero).

## Berichtigungen

von Herrn Friederich auf Java \*).

Mintaraga bei Humboldt ist jetzt erklärt. Herr Cohen Stuart zu Surakarta hat in einem Javanischen Manuscript diesen Namen Wintaraga geschrieben gefunden, und erklärt dies gewiss richtig durch witaraga, jemand dessen Leidenschaften entfernt sind. Prof. Lassen erklärt vitaraga als einen von dem die Leidenschaft fortgegangen ist. Ind. Alterthumsk. III. 501. N. 1.

Arguna als Büsser wird sehr passend witarâga genannt, während das Mintaraga durchaus keinen Sinn geben wollte und nur Neu-Javanische Einfalt das Wort so verderben und nachber aus der eignen Sprache zu erklären versuchen konnte. Vgl. Humboldt, Kawi-Spr. Th. II. S. 3. Nr. 4. Raffles I. 338. (Ausg., in 8. pag. 430, wo es Mitarâga geschrieben ist; dagegen in der ersten Ausg., nach Humboldt, Mintaraga), und Raffles II. Appendix p. CLXXIII. (bei Humb.) Wintaraga für witarâga zeigt, dass man beim Undeutlichwerden der langen Vocale, welche die spätern Javanen auch in der Schrift nicht mehr zu unterscheiden wussten, obgleich besondere Zeichen für die Längen besteben, durch den Nasal Ersatz für die Länge zu geben suchte. Solche Fälle finden sich mehr.

Ich ziehe jetzt meine erste Erklärung des Wortes Bali (des Namens der Insel) als Opfer der zweiten in dem Verslag van Bali, Verh. Bat. Gen. XXII. pag. 3. gegebenen vor. Nämlich Bantěu, Opfer, auf der Insel Bali sehr gebräuchlich, — wührend ich das Wort Bali selbst nicht so gebraucht fand, wenigstens nicht deutlich — kann nach der Javanisch-Balinesischen Wortbildung kaum etwas andres sein als Kramaform von Bali. Bantěu (nicht Bantam, wie der Unverstand verdorben hat) ist Name des westlichen Reiches auf Java; so Bali, offenbar in derselben Bedeutung, Name der heiligen Insel. Die Hauptstadt des Hindu-Reiches Bantěu hiess noch zur Zeit der ersten Portugiesen Dayo; dies ist das Sunda'sche Wort Dayěuh (ö), Hauptort.

<sup>\*)</sup> Briefe an mich bitte ich auf keine andere Weise zu adressiren als entweder direct:

R. H. Th. Friederich, Beamter zu Batavia, oder ebenso, aber mit Hinzufügung von:

Zur Besorgung von Herrn Niederer & Co. zu Batavia. Gadok, d. 3. Mai 1859. R. H. Th. Friederich.

## Bibliographische Anzeigen.

### Hebräische Zeitschriften.

פוכבי יצחק, Kochbe Jizchak: Eine Sammlung ebräischer Aufsätze literar. historischen, philologischen, exegetischen u. poetischen Inhalts, zur Förderung des ebräischen Sprachstudiums, herausgegeben von M. E. Stern. 24. Heft. Wien 1858, 96 S. 8.

Wenn eine Zeitschrift ihr vier und zwanzigstes Hest erlebt und weiter fortzuschreiten im Begriffe ist, so legt sie damit ein sicheres Zeugniss ab, dass sie einen Kreis gefunden, dessen Anforderungen sie entspricht; deunoch eignet sich die vorliegende, soweit sie mir bisher bekannt geworden, wenig zu einer wissenschaftlichen Besprechung. Auch der Inhalt des neusten Heftes kann hier zum grossen Theile mit Stillschweigen übergangen werden; doch befinden sich darin einzelne Arbeiten, die eine dauernde Beachtung finden werden. Besonders habe ich hier im Auge die Mittheilungen, welche Dukes S. 20-25 aus Handschriften macht, vier Gedichte nämlich von Juda ha-Levi und eines von Isaak, Sohn Abrahams aben Esra. Des letzteren gedachte Dukes bereits in seinem "Nachal kedumim" (1853) S. 16, indem er einen Vers aus diesem Gedichte, das Isaak "zum Lobe eines Vornehmen (Nagid)" gedichtet habe, daselbst mittheilt (vgl. auch meine "jüd. Dichtungen der spanischen und italienischen Schule, 1856, hebr. S. 22, deutsch S. 38). Steinschneider bemerkte mir, dieses Gedicht sei auf Abul-Barakhath (אבר אלכרכאת), dessen arab. Commentar zu Koheleth in Oxford liegt, und am Ende dieses Comm.'s befindet sich eben Isaak's Lobgedicht. Hr. D. theilt nun das vollständige Lobgedicht mit, von dem er sagt, es sei "an einen Nagid, Namens Nathauel, gerichtet, für den Isaak einen arab Comm. zu Koheleth übersetzt (o. abgeschrieben? הלחיק) habe, dieser Nathanel sei weiter nicht bekannt." Dieser Nathanel ist aber Abul-Barakhath Hibetallah (أبو البركات عبة الله), der Vfr. des arab. Commentars zum Prediger Salomo's; Nathanel ist der hebr. Name für das arab. Hibetallah (Geschenk Gottes), und Isaak besingt diesen Comm. Dieser Abul-Barakhath ist aber offenbar derselbe mit Hibetallah ben Malkha Abul-Barakhath, der um die Mitte des 6. Jahrh. der Hedschra unter dem Khalisen Moktesi ben Al-Mostadher geblüht, und über den Abulsaradsch in seiner arab. Hist. dynastiarum p. 393 ff. (Uebers. 258 ff.) berichtet, ein berühmter jud. Arzt, der ein philos. Buch , Almothaber, geschrieben und als dessen Vfr. er sich auch auf seinem Grabsteine bezeichnen liess. Er ging zuletzt, der Verhöhnungen überdrüssig, zum Islam über und starb hochbejahrt, blind und taub, am Aussatze leidend. Schon Pocock identificirt diesen Abul-Barakbath mit dem Commentator zu Koheleth in seinen notae

miscellaneae ad Portam Mosis p. 190, nachdem er eine Stelle aus jenem Comm. mitgetheilt, hingegen ist Wolf in seiner biblioth hebraea I N. 15 u. III N. 546 b im Unklaren, vermischt unsern Abul-B. mit dem gleichnamigen Samaritaner, der die arab -sam. Pentateuch - Lebersetzung des Abu - Said abgeschrieben und sich die Anmerkungen beizulegen scheint. In der syrischen Chronik neunt Bar-Hebräus unsern Abul-B. nur gelegentlich als Lehrer des Bagdadensischen Arztes Mohaddeb bar Haubal ( Loon), der 610 d. Hedschr. (1214 n. Chr.) in Mosul gestorben ist, während er in der arab. Hist. p. 457 f. (Uebers. 300) dieses Mannes und seiner Schicksale, unter dem Namen: Ali b. Ahmed Abul - Hassan ibn Habal (One gedenkt, ohne ihn jedoch als Schuler Abul-Bar.'s zu bezeichnen. - Hibetallah (Nathanel) Abul-Barakhath aben Malkha 1) lebte also den grössten Theil des zwölften Jahrh, hindurch (wahrend sein Schüler 1214 starb), ist erst spät zum Islam übergegangen und schrieb als Jude einen arab. Comm. zu Koheleth, den Isaak aben Esra mit grossem Lobe belegt. Dass "Nathanel" der Vfc. ist, geht aus dem Gedichte von dem (16.) Verse an, welcher beginnt: הכינך צור לקהלת למשנח, so schlagend hervor, dass man sich nur wundern kann, wie diese bestimmten und nachdrücklichen Angaben übersehen werden konnten. 2) Isaak giebt uns aber auch an, wo und wann er schreibt:

אני יצחק כנו אברם!(3 כתכתיו אשר בספר ספרד הוא מגוריו (\* בנו מאיר בנו עזרא יקורא אשר מדד אלי בבל אשוריו שנת אתנד כתבהו בסיון בעיר בגדאד וסיים מאמריו.

"Ich Isaak, Sohn Abram's, schrieb's, dessen Wohnort ist am Strande Spaniens, der genannt wird ben Meir ben Esra, der nach Babylon seine Schritte gewandt, er schrieb's im J. 1454 im (Monate) Siwan in der Stadt Bagdad und vollendete seine Worte." Also 1454 der seleucid. Aera, 1143 n. Chr. schrieb Isaak und wohl auch kurz vorher Abul-Barakhath. Ob das grosse Lob, welches Isaak dem Commentar spendet, gerechtfertigt ist, darüber uns zu unterrichten, mögen die, welchen die Handschrift zuganglich ist, immerhia nicht für überflüssig halten; ist er auch sicher nach damaligem philosophischen Geschmacke gearbeitet, so bleibt doch das Werk, als die jüdische Hinterlassenschaft eines in seiner Zeit so angesehenen Mannes, immer interessant genug. Jedenfalls darf uns nicht wundern, dass Isaak den Nathanel und dessen Werk zu solcher Ruhmeshöhe erhebt; dem יחיר הרור entspricht ganz das arab. welches ihm als Beiname eignet. Ebenso erklärt es sich nun, dass das Beispiel des verherrlichten Abul-Barakhath auch den Bewunderer Isaak Aben Esra zum Austritte aus dem Judenthume und zum Uebertritte in den Islam verlockte. -

In Betreff des Psalmes, welcher S. 9 f. im Namen des Pinchas Hurwitz,

Dieselbe Familie, der auch Juda b Nissim, der Vfr. eines Comm. zu Jezirah um 1365, angehört.

<sup>2)</sup> V. 23 ו. הריו, V. 25 אֱבֶּׁר, V. 30 זכרתָהוּ, זכרתָהוּ, V. 32 הריות, v. 32 ברוחך.

<sup>3)</sup> Bei Dukes gegen das Versmass: מכרהם.

<sup>4)</sup> Bei D.: גמריר!

des Vfrs. des Buches Haslaah, mitgetheilt wird, sei bemerkt, dass dieser Psalm unmöglich von dem genannten Rabbiner zu Frankfurt a. M. abgesasst sein kann. Was diesen Frankfurter Rabbiner zu solch bayrischem Patriotismus gegen "seinen" König Maximilian Joseph veranlasst haben könnte, begreist man nicht, und am 3. Tebeth 5567, d. h. am Ende des Jahres 1806, war Hurwitz bereits todt; er starb im J. 1805.

Breslau 2. Sept. 1858

Geiger.

מגד ירחים. Meged Jerachim. Sammelschrift für Freunde der hebräischen Literatur. Gesammelt und herausgegeben von Joseph Kohn.
4. Heft. Lemberg 1858. 72 S. 8.

Während die rein wissenschaftlichen Zeitschriften, Ozar nechmad, Kerem chemed, bedenkliche Pausen machen, scheinen diejenigen, welche sich mehr auf dem Standpunkte ihres eigenthümlichen Publicums bewegen, besser zu gedeihen. Auch die rubricirte Zeitschrift schreitet, wenn auch nicht rasch, so doch vor. Für den Freund der Wissenschaft dürste ein Gedicht des gebildeten Thalmudisten Serachiah ha-Levi (um 1150), von Luzzatto mitgetheilt (S. 5 ff.) und die Glossen des Hirschel Berlin (letztes Viertel des vor. Jahrh.) zu Aaron ha-Levi's Chinnuch (S. 12 ff.) von Interesse sein. In letzterem wird aus zwei Stellen der, auch sonst noch vielfach zu erhärtende Nachweis geliefert, dass der Vfr. des Chinnuch nicht zu identificieren ist mit Aaron ha-Levi, dem Gegner des Adereth, dem Vfr. thalmudischer Novellen. Der Vfr. des Chinnuch schrieb ein halbes Jahrhundert später (c. 1357).

Breslau 22. Dec. 1858.

Geiger.

#### (Vgl. Bd. XI S. 331 ff.)

שהחלוץ. Wissenschaftliche Abhandlungen über jüdische Geschichte, Literatur und Alterthumskunde. IV. Breslau 1859. 94 S. 8.

Der Druckort dieser periodischen Schrift hat gewechselt, daher ist auch das Aeussere derselben gefalliger geworden; ihr Character jedoch ist sich gleich geblieben. Ausser einigen kleinen Arbeiten von A. Krochmal, Geiger und Steinschneider enthält das neue Heft ausschliesslich Abhandlungen des Herausgebers, Schorr in Brody. Wir übergehen hier die satyrisch-polemischen Arbeiten, die überhaupt spärlicher erscheinen dürften, und behen nur zwei gediegene Abhandlungen hervor, die eine eine beurtheilende Zusammenstellung der ausdrücklich als traditionell bezeichneten Lehren (Halachah le-Moscheh mi-Sinai S. 28—53), die andere über Isaak Albalag (S. 83 bis Schluss). Albalag war bisher als Uebersetzer der isaak Albalag (S. 83 bis Schluss). Albalag war bisher als Uebersetzer der seinen Zeit gegen ihn im Rufe eines Freidenkers; Genaueres wusste man jedoch nicht über ihn, umsoweniger als Ghazâli's Werk selbst nur nach einer lat. Uebersetzung bekannt war, welche dessen Tendenzen nicht hervortreten liess (vgl. Munk mélanges p. 370).

Hr. Schorr führt uns nun in die Zeit und die Gesinnungen Albal.'s ein und giebt uns, soweit die Schrift selbst die Daten dazu liesert, treffliche Belehrung über seine Leistungen. Alb., ein entschiedener und kühner Aristoteliker, wählte vorzugsweise die Schrift Ghazali's, weil sie, wie er in der hier mitgetheilten Vorr. sagt, die philos Ansichten weniger in demonstrativer als referirender Form darlegt und dabei eine gewisse Vermittelung zwischen den philos, und den gangbaren relig. Ansichten anstrebt, so dass die Schrift dadurch geschickter ist zur Einleitung in das philos Studium als die strengern philos. Werke des Arist. selbst. zu deren Bearbeitung Alb. später schreiten wollte. Allein der Uebersetzer gelangte nicht einmal zu Ende dieses ersten Unternehmens, er beendigte vielmehr blos die zwei ersten Abschnitte des Buches über Logik und Metaphysik, während er in der Physik beim Anfange stehen blieb und das Fehlende von Isaak Polkar 1) 1438 ergänzt wurde. Alb., der 1294<sup>2</sup>) diese L'ebersetzung ansertigte, wollte jedoch nicht blos Uebersetzer sein, er versah vielmehr die Lebertragung mit eignen Bemerkungen, in denen er die philos. Ansichten schärfer betonte und bald ihre Uebereinstimmung mit dem von ihm angenommenen tieferen Sinne der biblischen Aussprüche nachwies, bald auch die Pflicht einschärste, die philosophische Ueberzeugung von der gläubigen auseinanderzuhalten. Letzteres Bemühen, wonach man philosophisch ganz andern Annahmen huldigen könnte als man von dem nicht minder, aber auch nicht mehr berechtigten gläubigen Standpunkte aus zur Richtschnur seines Lebens zu nehmen hätte, ist ein offenbarer Nothbehelf, der nur dazu dienen soll, den Versuch einer Vermittelung zwischen zwei verschiedenen Standpunkten, welcher zur Trübung und Knechtung der Speculation führen müsste, abzuweisen. Er spricht sich mit aller Offenheit gegen die zeitliche Schöpfung aus und meint, auch Maimonides habe in Wahrheit der Annahme der Schöpfung von Ewigkeit her gehuldigt und blos aus Rücksicht auf das populäre Bewusstsein dieselbe an manchen Stellen zu widerlegen gesucht, während er anderwärts stillschweigend auf ihr fusse; diese Rücksicht binde jedoch ihn nun nicht mehr, weil das populäre Bewusstsein in diesem Punkte fortgeschritten sei. Levi ben Gerson ist daher nicht der erste welcher diese kühne Behauptung wagt, wie Munk meint (mélanges p. 501); sie war es aber auch zumeist, welche dem Albalag so heftige Gegner erweckte. - Die interessante Abhandlung soll in dem folgenden Hefte beendigt werden, und sehen wir dieser Fortsetzung begierig entgegen.

Breslau 2. Mai 1859.

Geiger.

2) Bartolocci hat bei Wolf 5067 = 1307, nach einer früheren Mittheilung Derenburg's hat ein Pariser Codex 5094 = 1334, doch ist wohl 72 nur fehler-

haft für 33.

<sup>1)</sup> Ueber ihn vgl. meine "Proben jüd. Vertheidigung etc." II im Breslauer'schen Jahrbuche 1852 S. 31 f., Ta'am Sekenim S. 12—" und dazu die Bemerkungen Beer's in Frankels Monatsschrift 1855 S. 308 fl. Aus der von Schorr angegebenen Zeit Polkar's ersebn wir, dass er ein Zeitgenosse Albo's war, also vielleicht abhängig von diesem oder doch von denselben zwingenden Einflüssen beherrscht, in Abrede stellte, dass die Messiaslehre eine wesentliche Grundlehre des Judenthums sei (vgl. Beer a. a. O. S. 310 mit meinen "Proben etc" a. a. O. S. 47).

The Journal of the Royal Geographical Society. Edited by Dr. Norton Shaw. Vol. XXVII. London 1857. 8.

(S. Bd. XII. S. 715 ff.)

Die Artikel dieses Bandes, welche in unsern Kreis gehören, sind folgende: Capt. Henry Yule's Aufsatz über die Geographie von Birma und den Birma tributären Shan-Staaten (S. 54 – 108) ist eigentlich das Memoir zu einer von ihm vorgelegten Karte, die auch hier in verkleinertem Maassstabe beigegeben ist. Birma ist erst seit etwa dreissig Jahren allmählig bekannter geworden, und Hr. Y. hat alle einschlagenden Arbeiten, Berichte und Vermessungen, fleissig benutzt, um eine möglichst genaue und berichtigte Darstellung des Landes zu geben. — General W. Monteith giebt (S. 108-119) kurze Notizen mit strategischen Winken über einige Reisewege von Buschir am persischen Golf nach Basra, dann nach Schuster, Dizful und den Ruinen von Schusch (= Susa), ferner von Schuster über

Ram-Hormuz nach dem weissen Schloss (قلعه سفيك) und bis Schiraz, endlich über die Gebirgspässe zwischen Buschir und Schiraz auf dem directen Wege über Kazerun, sowie auf einem Umwege über Firuzabad. Auf der dazu gehörigen Karte ist zugleich die Route des Consul Abbot von Schiraz östlich über Fessa nach Darab und auf einem südlicheren Wege über Gehrum und Firuzabad zurück nach Kazerun verzeichnet, welche in einem detaillirten Itinerar (S. 149-184) beschrieben wird. Dieses Itinerar schliesst sich an das im 25. Bande des Journals der Geogr. Ges. an (s. diese Ztschr. Bd. XII. S. 715 f.), und ist von gleicher Art, eine gedrängte Reihe von geographischen Namen, topographischen und statistischen Notizen, Entfernungen und Compassrichtungen u. s. w., berechnet auf Berichtigung und Füllung der Karte; doch fehlt es nicht an kurzen Schilderungen des Landes und seiner Bewohner, z. B. von Darabgerd mit seinen 30,000 Dattelpalmen, den Felsenskulpturen von Nakschi-Rustam (S. 160), den Ruinen bei Firuzabad (S. 175f.) und den Skulpturen mit Pehlewi-Inschrift bei dem Passe Teng-ab (S. 177). -Sir Henry Rawlinson giebt (S. 185-190) einige Bemerkungen zur historischen Geographie der Gegend um die Tigris-Euphrat Mündungen, wo bekanntlich der Alluvialboden sich so rasch erweitert (ungefähr um eine engl. Meile in dreissig Jahren), dass die ehemaligen Hasenstädte, eine nach der andern, zu Inland-Städten geworden sind. Im Norden dieses Terrains östlich dem Tigris baben sich ebenso augenscheinlich die Stromläufe im Fortgange der Zeit mehrfach verändert, weshalb es soviel Mühe macht, die Nachrichten der Alten über dieses Land zu verstehen und die neueren Namen und Ortslagen mit den alten zu identificiren. Hierauf bezieht sich ein anderer Artikel dieses Bandes von Loftus über die Bestimmung des Flusses Eulaeus (S. 120-133), die jetzt einen etwas festeren Anhalt gewonnen bat, nachdem sich mit grosser Sicherheit herausgestellt bat, dass das alte Susa, das biblische Susan, an der Ruinenstelle Schüsch zu suchen ist, wo Lostus im Jahr 1851 drei Monate lang mit Untersuchungen und Aufgrabungen beschäftigt war und wo er zwei Paläste aufdeckte mit Inschriften, welche die Identität des Ortes bezeugen helfen. Auch stimmen die neueren Forschungen im Allgemeinen darig zusammen, dass der heutige Fluss Kerkhab dem alten

Choaspes, der Fluss von Diz dem Coprates und der Kuran dem Pasitigris entspricht. Nur der Eulaeus war nicht wiederzufinden. Loftus nimmt an, dass in alter Zeit oberhalb Susa ein Arm vom Kerkhah (Choaspes) gabelförmig sich abzweigte oder künstlich abgezweigt wurde, der an der Ostseite von Susa vorbei und an einem Punkte unterhalb des heutigen Ortes Benderghil in den huran (Pasitigris) floss, dass man aber gelegentlich auch den Choaspes und selbst den Pasitigris mit dem Namen Eulaeus bezeichnete. Mit Hülfe dieser ingeniösen Annahme werden die betr. Stellen der Alten sämmtlich klar und verständlich, auch das 7578 772 Dan. 8, 16. Eine noch höhere Wahrscheinlichkeit gewinnt aber diese Hypothese dadurch, dass Hr. L. wirklich auf der Ostseite von Schüsch ein jetzt trocken liegendes Wasserbett fand, worin nach der l'eberlieserung der Landeseinwohner vormals Wasser floss. Es bleibt nun noch die Aufgabe eines künftigen Reisenden, zu ermitteln, ob dieses trockene Bett wirklich irgendwo (vermutblich in der Nähe von Ahwaz) in den Kurân mündet; Hr. L. bedauert, dazu nicht selbst mehr Zeit gefunden zu haben. - Sonst ist etwa noch zu erwähnen: die Untersuchung einiger alter Wasserbauwerke, besonders des Ellehara-Canals, auf der Insel Ceylon von dem jetzigen Governor der Insel, Henry George Ward S. 328-349, und David Livingstone's Explorations into the Interior of Africa S. 349 - 387: erstere sehr speciell und hauptsächlich nur von localem und staatsökonomischem Interesse, sofern es sich dabei um eine mögliche Herstellung jener Werke zur Hebung der Bevölkerung und des Verkehrs handelt; die letzteren aus dem J. 1855 stammend und wenigstens den Resultaten nach aus dem seitdem veröffentlichten Buche Livingstone's bekannt. E. R.

Map of the Holy Land constructed by C. W. M. Van de Velde u. s. w. s. oben S. 287.

Plan of the town and environs of Jerusalem constructed from the English Ordnance-survey and measurements of Dr. T. Tobler by C. W. M. Van de Velde. Dazu: Planography of Jerusalem by Dr. Titus Tobler. Memoir to accompany the new Ground-plan of the City of Jerusalem and the environs etc. With a facsimile of three ancient plans. Gotha: Justus Perthes. 1858. gr. 4.

Im zweiten Heste S. 287 konnten wir der Kürze der Zeit wegen nur eine vorläusige Lebersicht des Inhaltes der Karten geben, indem wir eine eingehende Besprechung dem nächsten Heste vorbehielten. Zu einer solchen wiederholten aussührlichern Besprechung berechtigt uns die wissenschaftliche Bedeutung des Werkes, denn es ist unbestreitbar die gediegenste Leistung, welche die Kartographie Palästinas bis jetzt aufzuweisen hat. Gunz abgesehen von den älteren Arbeiten, die durch ihre willkürliche Annahmen und phantastischen Skizzirungen nur noch ein antiquarisches Interesse darbieten können (vgl. Ritter Erdkunde. XV. S. 81), vermögen weder Niebuhr's, Seelzen's und Burckhardt's Karten, so schätzbar sie auch für Bestimmung und Berichtigung einzelner Gegenden des heil. Landes sind, noch die grosse Karte von Jacotin

(Paris, 1810 nach den Ergebnissen der französischen Expedition nach Aegypten), welche nur die von den französ. Ingenieuren vermessenen hüstengegenden und einige wenige Ronten im Innern mit Zuverlässigkeit giebt, noch die erste wissenschaftlich construirte Karte Palästinas von Berghaus (Karte von Syrien. Gotha. 1835. Nr. 5. des Atlasses von Asien), mit der nach Ritter's Ausdrucke "die neue Aera der Kartographie von Palästina und Syrien ihren Anfang nimmt", den Anforderungen, welche die neuere Zeit macht, auch nur in mässigem Grade entsprechen Wie dann das Robinsonsche Werk Epoche machend für die alte und neue Geographie Palästinas auftrat, so gewährte auch die nach Robinson's und Smith's Angaben, Vermessungen und Winkelbestimmungen bearbeitete Kiepertsche Karte (im Atlas zu jenem Werke) einen grossen Fortschritt in der graphischen Darstellung, aber doch fehlt ihr noch immer viel zu einer Vollkommenheit, wie sie für ein so wichtiges und viel bereistes Land, als Palästina ist, mit Recht verlangt wird. Denn eines Theils konnte Robinson nur einen verhältnissmässig kleineren Theil des Landes durchforschen, anuern Theils fehlte es damals trotz der zahlreichen, aber der gegenseitigen Vergleichung und Verificirung ermangelnden (s. Memoir. p. 51 f.) Winkelmessungen in Robinson's Werke zu sehr an astronomischen und trigonometrischen Bestimmungen, um sichere Grundlagen für eine genaue Karte abgeben zu können Dazu kommt, dass die Kiepertsche Karte ihrem Zwecke gemäss, als Illustration für das Robinsonsche Reisewerk zu dienen. die Ostjordangegenden nur auf einem sehr kleinen, noch nicht einen balben Grad betragenden Striche berücksichtigt. Diesen Mängeln abzubelsen, überhaupt eine Karte Palästinas zu liefern, wie sie dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft und der Kenntniss dieses Landes entspricht, unternahm Lieut. Van de Velde, und wir müssen gestehen, er hat seine Aufgabe, so weit dies mit den vorhandenen Mitteln möglich ist, glänzend gelöst. Gestützt auf die Berichte älterer und neuerer Zeit, auf die trigonometrischen Vermessungen der engl. Ingenieure und auf eigene Beobachtungen, die er hauptsächlich nar zu diesem Zwecke während einer mehr als halbjährigen Reise in Palästina (vom 23. Nov. 1851 - 22. Jun. 1852. Deutsch übers. von Göbel. 2 Bde. Lpz. 1858. 8.) anstellte, ist es ihm gelungen, ein Bild des Landes darzustellen, wie es in dieser Ausdehnung und Genauigkeit noch nicht existirt. Bei der Menge des sicher Erkangten und Festgestellten hat der Vf. nicht nöthig, die mangelnde Erkenntniss hinter phantastischen Skizzen und dreisten Behauptungen zu verbergen; im Gegentheil, das beigefügte Memoir giebt überall an, wo eine gesicherte Darstellung zu erreichen unmöglich war, und ein deutliches not examined bezeichnet auf der Karte die Gegenden, welche einer Durchforschung noch bedürfen, um den übrigen als gleich sicher an die Seite gestellt werden zu können. Nicht minder lobenswerth als die wissenschaftliche Tüchtigkeit ist die künstlerische Ausführung, die in Deutlichkeit und Gefälligkeit alle bisberigen Leistungen übertrifft.

Nachdem wir in der ersten Anzeige den Inhalt der 8 Blätter, aus denen die im Maassstabe von 1:350,000 (die Jacotinsche von 1:100,000, die Berghaussche 1:450,000, die Kiepertsche 1:400,000) gearbeitete Karte besteht, angegeben haben, wenden wir uns jetzt zur Betrachtung des Einzelnen, wobei wir hauptsächlich das der Karte als Commentar beigegebene Memoir zur Bespre-

chung beranziehen. Der erste Abschnitt desselben, p. 1-21. giebt über Veranlassung und Ausführung des Planes, eine den jetzigen Ansprüchen an Bibl. Geographie entsprechende Karte zu liefern, Auskunst so wie eine Aufzählung der benutzten Hülfsmittel. Unter diesen vermissen wir keines von irgend einiger Bedentung; als besonders werthvoll beben wir die nicht in den Handel gekommene Map of Syria, von Maj. Rochfort Scott, nach den unter seiner Oberleitung angestellten Vermessungen von Maj. Robe, Wilbraham und Lieut Symonds, so wie die dieser Karte zu Grunde liegenden Originale der im J. 1840-41 von Akka bis zum See Tiberias und von Jafa zum todten Meere angestellten Triangulation des Lieut. Symonds bervor (S. 5. 6.). Auch schätzbare handschriftliche Bemerkungen des Rev. J. F. Thrupp, während seiner Reise im Herbst 1851 gemacht, standen dem Vf. zu Gebote. Vor Allem aber sind es seine eignen Vermessungen und Beobachtungen, die mit aller Sorgfalt und mit dem speciellen Zwecke der Construirung einer Karte angestellt der Ausführung einen hohen Grad von Sicherheit und Zuverlässigkeit verleiben. Im 2. Capitel Analysis, p. 21-57, geht der Vf. auf Einzelnheiten der Ausführung der Karten ein. Der ganzen Karte liegt die Triangulation des Lieut, Symonds zu Grunde, welche die Basis für die eigene Triangulation des Vfs. abgab. Als astronomisch bestimmter Punkt, der in jener Arbeit fehlt, wurde die Lage des Castells von Akka zu 32° 55' 16" der Breite, als das Mittel aus den Bestimmungen von Niebuhr, Gauttier, Hell und Dillon, und zu 35° 4' 30" östl. Länge von Greenw. (32° 44' 15" Par.) angenommen. Für die Gegenden ausserhalb der Symondsschen Triangulation dienten die astronomischen Bestimmungen von Niebuhr, Seetzen, Gauttier und Hell. Moore und namentlich die der Expedition der Vereinigten Staaten unter Lynch zum Führer und zur Controle für die eigenen Vermessungen. Die politische Eintheilung nach Provinzen und Districten, wie sie nach Smith's Liste (3. Anhang zu Robinsons Pal.) in der Kiepertschen Karte dargestellt ist, bat der Vf. in seiner Karte aufgegeben und nur die Namen derselben angeführt, da allzu grosse Unsicherheit über ihre Abgränzung berrscht und diese auch durch die genauesten mündlichen und brieflichen Erkundigungen nicht gehoben werden konnte. Nur soviel geht aus diesen hervor, dass Palästina jetzt den Paschaliks von Beirut und Damaskus, zwischen denen der Jordan die natürliche Gränze bildet, angehört. Das von Beirut ist wieder in 5 grosse Provinzen, die Paschaliks von Jerusalem, Akka und Sidon, und die Kaimakamats von Tripolis und Ladakijeh getheilt. Auch die alte Eintheilung nach den 12 Stämmen Israels ist als zu unvollkommen bekannt mit vollem Recht aufgegeben. Den allgemeinen Bemerkungen, welche mit einer Notiz über das Clima schliessen, folgt S. 29 ff. die specielle Durchnahme der einzelnen Sectionen der Karte, in welchen über die Quellen und Grundlagen, auf denen die gegebene Darstellung sich stützt, Auskunst gegeben wird. Das Wichtigste daraus heben wir in dem Folgenden bervor,

Sect 1 u. 2., die Ketten des Libanon und Antilibanon begreifend. Für die Küste von Tripolis und Beirut gaben die Karte von C. H. Dillon (1843, Admiralität) und Maj. Scott, für das Innere die Reisen von Thomson, Maundrell, Burckhardt, G. Robinson und Thrupp, von der Mündung des Nahr el-Kelb bis Sidon eigene Beobachtungen die Grundlage. Doch ist die

ganze Gegend zwischen dem hohen Rücken des Libanon und der Küste noch sehr unvollkommen bekannt; am besten noch der Nahr Beirut durch v. Wildenbruch, Russegger, G. Schultz, E. Smith und Robinson. Das 2te Blatt endet mit dem N. von N. el-Barid, an dessen nördlichem Ufer Thomson bei einem Khan Ruinen einer ziemlich grossen Stadt fand, die der Vf. mit Robinson (Neuere Bibl. Forsch. p. 759.) richtig für die von Orthosia bält. Kiepert in seiner Karte zu Robinsons N. F. Orthosia weiter nördlich an das Nordufer von Nahr Arka legt, so ist dies wohl nur ein Versehen, da ja Robinson die Lage von Orthosia richtig am el-Barîd bestimmte. Die Gegend zwischen der Mündung des N. el-Barid und den nördlichsten Höhen des Libanon, dem Dschebel Akkar, so wie die niedere Bergregion S. und SW. von Tripolis sind als noch nicht hinlänglich erforscht bezeichnet. Besser bekannt sind der Nahr Kadischa und die Details der höhern Regionen zwischen den Cedern und der Quelle des N. el-Kelb. In der Bemerkung S. 32. über die von den Eingebornen dem höchsten Rücken des Libanon gegebenen Namen nimmt sich der Vf. des Namens Makhmel gegen Robinson (N. B. F. S. 779 f.) als Bezeichnung der hohen Gruppe südlich von den Cedern an. Den bohen nördlichen Gipfel, auf welchen Robinson den Namen el-Makhmel als bloss in Tripolis gebrauchten Lokalnamen beziehen will, von Dr. De Forest Fum el-Mîzâb genannt, hörte der Vf. beständig als el-Miskîjeb "den Bewässerer" (vgl. Robins, N. B. F. S. 692.) bezeichnen, ein sehr passender Name für diesen höchsten Schneegipfel der grossen Bergkette als den hauptsächlichsten Ernährer ihrer Quellen und Ströme. Nördlich vom Dsch. Sannin ist auch der Name Dsch. Libnan sehr im Gebrauch, sowohl als allgem. Benennung der ganzen Kette, als ihrer verschiedenen Theile. Südlich von Dsch. el-Keneiseh führt die Bergkette den Namen Dsch. Barûk, von dem grossen Thale el-Barûk an seinem westlichen Fusse, eine der pittoreskesten Schluchten im ganzen Libanon. Die Beka'a ist grössten Theils nach Scotts Karte, mit Verbesserungen und Zusätzen nach Robinson, Porter, Thomson, Callier, Burckhardt u. a. und des Vfs. eigenen Beobachtungen gezeichnet. Die Wasserscheide dieses Thales bestimmt der Vf. (S. 174.) etwa 2 (engl.) Meilen NO. von Scha'ad. Für den Antilibanon haben Porters Reisen und seine grosse Originalkarte in der Geogr. Gesellsch. zu London, die dem Vf. zur Benutzung frei stand, das Hauptmaterial geliefert Der nördl. Strich des Antilibanon ist sogut als noch unbekannt.

Sect. 3. Hier ist der südl. Theil des Libanon, bekannt als Dsch. Rihân, nach den neuesten Berichten von de Bertou, Wilson, Schultz, Smith, de Forest, Robinson u. a., so wie nach eignen Untersuchungen bestimmt. Nach diesen ist auch namentlich der Lauf des Litâni berichtigt, über den noch bei Ritter (Erdk. XVII. S. 140—142) manche irrige Angaben sich finden. Die Hügelgegend zwischen der Küste und dem südlichen Libanon vom Nahr ed-Damûr bis zum el-Kâsimijeh, bisher noch eine vollständige terra incognita, ist zum Theil nach eignen Untersuchungen, zum Theil nach den Berichten von Buckingham, Callier, Wolcott, de Forest, Smith und Robinson mit vielen neuen Daten bereichert. Ein Ortsverzeichniss aus diesen Gegenden, als Supplement zu dem von E. Smith im Anhange zu Robinsons Pal., wird S. 36 u. 37. gegeben. Die Küste, längs welcher mit geringen Ausnahmen der Vf. Bd. XIII.

reiste, ist mit besonderer Genauigkeit auf diesem Blatt verzeichnet. Sehr genau und vollständig ist auch der Distrikt Wadi et-Teim nach den eignen Beobachtungen des Vf. dargestellt, namentlich der Nahr Hasbani und seine Nebenflüsse bestimmt. Bahr el - Hûleh wurde nach eigenen Untersuchungen und nach den Angaben de Forests (bes. die Ostseite) und v. Wildenbruchs bestimmt. Durch die richtige Bestimmung von Ssafed, das merkwürdiger Weise in fast allen Karten zu nahe an den See von Tiberias gelegt wird, ist auch der Zwischenraum zwischen diesem und dem See Huleh, der überall zu gering angegeben ist, richtig bestimmt und dadurch jener See um 2' Br. südlicher gerückt. Die Westseite desselben ist nach eignen Beobachtungen, nach Symonds Triangulation und den Angaben von Lynch, Robinson, de Bertou und Molyneux verzeichnet, von letzterem auch die Angabe der Tiefe des Sees in Faden aufgenommen; die Ostseite nach de Bertou. Isemberts Karte des Sees im Bulletin de la Soc. de Géogr. de Paris. 4me Série. Tom. VII. pr. 37. Jany, 1854. hat hauptsächlich die alte Geographie berücksichtigt, weniger die neuere. Während die Provinz Belåd Bescharah auf früheren Karten fast ganz weiss und leer erscheint, ist sie bier nach eigenen Beobachtungen, nach Seetzen, Schultz, Wolcott, Robinson und Smith construirt. Nur der Nordwesttheil der Provinz zwischen dem Kasimijeh und Tibnin und der Südwesttheil zwischen Belat, dem W. Karn und der Küste (um den Dsch. Meschakka) erinnern durch ein not examined daran, dass wir hier zu grösserer Sicherheit noch weiterer Nachforschung der Reisenden bedürfen. Doch sind anch bier die Angaben der harte nicht willkürlich und aufs Gerathewohl, sondern nach den Berichten von Schultz, Thomson und eigenen Nachforschungen bei Eingebornen gegeben. Eine reichbaltige Liste von Ortschaften, von Mr. Thomson aus dem Munde der Eingebornen gesammelt, schliesst sich S. 40 - 43 an, and wir stimmen vollkommen dem Vf. bei, wenn er sagt: "Es wird kaum nöthig seyn zu bemerken, wie viel Untersuchung diese Theile noch erfordern und welche Zahl alter Städte und Ortschaften, deren Numen jetzt vergessen oder verwischt sind, doch noch aus ihren Ruinen und Ueberbleibseln gezogen werden können." Auch der südliche Theil der Karte, das untere Galilaa enthaltend, ist nach den besten Hülfsmitteln dargestellt. und so gewährt namentlich diese Section in bei weitem den meisten Theilen derselben ein ganz anderes Bild, als die bisberigen Karten darboten.

Nicht minder reichhaltig in Verhältniss zu den bisherigen Karten, aber doch einen ganz andern Eindruck auf den Beschauer machend ist Sect. 4., das östl. Seitenstück zum 3ten Blatte. Gleich auf den ersten Blick sieht man, dass hier, namentlich für die Terrainzeichnung, noch viel zu thun übrig ist und dass es durchweg erneurter Forschung bedarf, um diese Gegenden mit den westjordanischen nur einigermassen auf gleichen Fuss zu setzen. Genügender als die Terrainbildung, für deren Darstellung der Vf, ohne diese Gegenden mit eignen Augen gesehen zu haben, durchaus keinen sichern Anhalt halte, ist die Angabe und Bestimmung der Onschaften, da hierfür aus den Angaben der Reisenden schon mehrere feste Punkte gewonnen werden konnten, von wo aus dann auch durch Vergleichung und Zusammenstellung der Angaben andere mit ziemlicher Sicherheit sich bestimmen liessen. So gaben für Damaskus und die Umgegend, für die Ebene von Haurân und

das Ledscha bes. Porters Untersuchungen, wozu die Angaben von Seetzen, Burckhardt, Gaillardot oder Fezzy-Bey verglichen wurden, die Leitung; für die Provinzen Dschêdûr und Dschôlân bleiben immer noch Burckhardts Routen, ergänzt durch Seetzens Notizen, die Hauptauctorität. Von den ganz unerwarteten Entdeckungen Grahams in O. des Kelb Hauran, wozu hoffentlich bald Wetzsteins weitere Ausklärungen kommen werden, konnte natürlich kein Gebrauch gemacht werden. Für die Construction der einzelnen Routen gab die Lage von Fik, durch eigene Winkelmessungen bestimmt, während es auf allen bisherigen Karten zu weit östlich vom See Tiberias gesetzt wird, einen bestimmten Anhaltspunkt. Durchaus unbestimmt ist noch der Lauf des Scheriat el-Mandhûr. Die Gegend um den Hermon ist nach eignen Vermessungen construirt, wobei noch Scott's Karte und die Forschungen Porter's werthvolle Details abgaben. Der Vf. macht besonders aufmerksam auf die Menge alter Ruinen von Tempeln und andern heidnischen Gebäuden, die in den herrlich bewaldeten Abhangen des Hermon sich finden, und die zum Theil auch schon von andern Reisenden, wie Burckhardt, Thomson, Porter, Robinson berührt und erwähnt sind. Hr. Thrupp's bandschriftliche Bemerkungen gaben auch hier über die Ruinen in und bei Wadi el 'Asal und bei Bâniàs schätzenswerthe Auskunft.

Section 5. Die feste Grundlage für diese Karte gab im nördlichen Theile die Triangulation des Lt. Symonds von Akka nach Tiberias, im südlichen Theile die von Jûfâ nach dem Todten Meere. Die Küstenlinie ist nach Jacotins Karte, die hier viel genauer ist als in andern Theilen, verfolgt und vervollständigt aus einer unpublicirten Kartenskizze eines Theils von Lynch's Expedition von Jâfâ nach Kaisarijeh. Auch Buckingham giebt hier einige werthvolle Notizen. V. Wildenbruchs und Russeggers Reisen längs des östlichen Theils der grossen Ebene Saron sind von Nutzen, gewähren aber eine nur unvollkommene Beschreibung dieses Theiles der Gegend. Namentlich macht sich der Mangel einer genaueren Kenntniss der Hügelgegend zwischen Umm el-Fahm und Kakûn fühlbar. Nach einem Fernblick, den Van de Velde auf dem Wege von Kaisarijeh nach Leddschûn von Dscha'arah darauf hatte, zu urtheilen, enthalten diese Hügel sehr wenig Ortschaften oder Ruinen, noch gewähren sie in physischer Hinsicht irgend etwas Bemerkenswerthes. niedrigere oder westliche Theil ist baumlos, aber bedeckt mit einer feinen Grasdecke; höher hinauf über Umm el-Fahm sind sie schön bewaldet. Die Lage der Ruinen von Arsûf, dem alten Apollonia, in Kieperts Atlas noch falsch angegeben, aber in der Karte zu Robinsons N. Forschungen berichtigt, ist nach Thrupp's Beobachtungen als festgestellt zu betrachten. Für die Hügelgegend, die sich an den Hauptgebirgsrücken zwischen Jerusalem, Nâbulus und Dschenin anschliesst, ist die zweite Reise Robinsons und Smiths von 1852 die Hauptgewähr, ebenso für die Gegend unmittelbar südlich an der Strasse von Ramleh nach Jerusalem im Wadi Ali. Es fehlt aber doch noch viel an einer genaueren Kenntniss dieser Gegend, und die ganze westliche Hügelregion zwischen Sebastijeh und Jerusalem ist ihrem grössten Theile nach als not examined bezeichnet. Besonders werden die einzelnen Wadis und ihr Gebiet noch einer näheren Bestimmung bedürfen und können durchaus noch uicht als auch nur in ihren Hauptumrissen sicher gestellt betrachtet werden.

Es finden sich directe Widersprüche, die nur eine genauere, gerade hierauf gerichtete Nachforschung beseitigen kann. So ist z. B. auf unserer Karte der W. Kerâwa, ein Nebenfluss des Nahr el-Audscheh, die Fortsetzung des W. Lubbân und entschieden getrennt vom W. Belät, mit dem er sich erst ganz unten in der Ebene vereinigt; nach Robinson (N. F. S. 183; vgl. Pal. III, 299.) wird W. Karâwa die Fortsetzung von W. Belät genannt.

So hat denn auch das ganze Flussnetz unserer Karte auf dieser Seite ein anderes Ansehen als auf den Kiepertschen Karten, und es mag wohl auf beiden Seiten das Wahre und Irrige sich in ziemlich gleicher Mischung vorfinden. Gesichert durch des Vfs. eigne Beobachtungen erscheinen die Wege zwischen Jafa und Nabulus, und zwischen Jafa und Jerusalem. Verhältnissmässig die grösste Sicherheit gewährt der eigentliche Rücken des Gebirges Ephraim zwischen Dschenin und Jerusalem, da dies der seit Jahrhunderten betretene Pilgerweg und auch durch die neueren wissenschaftlichen Forschungen hinlänglich bestimmt ist. Dagegen sind gleich wieder die östlich daran gelegene Gegend und das Jordanthal Theile, von denen bis jetzt sehr wenig bekannt geworden ist, theils wegen des brennenden Klima, theils wegen der räuberischen Bewohner. Doch sind auch für diese Gegend, welche noch auf Kieperts Karte im Atlas ziemlich leer erscheint, nicht unbedeutende Aufschlüsse gegeben theils durch des Verfassers eigne Wanderungen, welche bier nach den verschiedensten Richtungen gingen, theils durch die Benutzung von Wolcotts, Robinsons, Schultzs und Barths Nachrichten sowie der Triangulation Lieut. Symonds zwischen Jerusalem, Tajjibeh, Karn Sartabeh und dem N.O. Ende des Todten Meers. So sind denn nur als not examined bezeichnet die Gegend südlich von Dschelbon (Gilboa) und südlich von Dschenin. Gestützt auf die Sicherheit, mit welcher mehrere Punkte so vom Verf. bestimmt sind. nimmt derselbe keinen Anstand, die Hauptrichtung des Jordan (the general direction) anders zu verzeichnen, als sie von Lynch, der bisher als unumstössliche Auctorität galt, gegeben ist. Er sagt darüber S. 49: "Wir glauben, dass alle Windungen dieses Stromes sich genau eben so finden, als er sie [Lyoch] verzeichnet; aber da diese von den etwas oberslächlichen, in den Booten mit dem Kompass gemachten Beobachtungen abgeleitet sind, und da die Längen bloss an drei Stellen des Jordan beobachtet sind, an der Brücke bei Semakh dicht an dem See Tiberias, bei el-Beka'a, und bei der Furth S.O. von Jericho, so glauben wir, dass die grossen Biegungen dieses Stromes, wie sie in Lynch's Karte gezeichnet sind, modificirt werden müssen ohne viel an seinen detaillirten Windungen zu ändern. Die Art, in welcher dieser Strom vermessen wurde, erlaubt vollständig solche Modificationen zu machen." Als Fehler der Lynch'schen Karte führt der Verf. dann an, dass Beisan viel zu weit nach Norden gesetzt ist, Wadi Jabis 3' zu südlich, Karn Sartabeh um 14 Stunde zu entsernt vom Jordan, und so auch Jericho und Dschebel Kerentel in zu grosser Entfernung vom Flusse. Das Jordanthal selbst bedarf noch mancherlei Untersuchung, namentlich die Theile von Jericho bis Kerawa und von da bis Wadi Malich; noch mehr aber der östliche Theil und die westlichen Abhänge der jenseitigen Gebirge, die hier verzeichnet sind. Am bekanntesten und daher am besten gezeichnet ist die Gegend zwischen Beisan, Sukkûth und Kefr 'Abil durch die vereinigten Untersuchungen Robinsons und

des Vfs. Warum hier Kiepert in seiner Karte sich Abweichungen von Robinsons eignen Angaben (z. B. über die Mündung des Wadi Jâbis, Kafat er-Rebed u. a.) erlaubt hat, ist nicht recht einzusehen.

Section 6, das transjordanische Gegenstück zu Sect. 5. Es gelten hierfür die allgemeinen Bemerkungen bei Sect. 4, nur dass hier die Zeichnung noch dürftiger ausfällt als, dort. Porters Reisen in Hauran sind die Hauptquelle der Darstellung; durch selbständige Vergleichung der Routen Seetzens und Burckhardts bekommt die Karte ein von dem gewöhnlichen etwas verschiedenes Ansehen, doch ohne grösseren Anspruch auf Genauigkeit zu machen, als zu dem die dürftigen Mittel berechtigen.

Die kleine Uebersichtskarte der Umgebung Jerusalems auf diesem Blatt, im Maassstabe von  $\frac{1}{2}$  Zoll für 1 engl. Meile, ist vielfach verschieden von derselben Karte Kieperts in Robinsons N. F. Ursache davon sind die unrichtigen Ortsbestimmungen und Richtungen, deren Robinson und Smith zu viele gaben, anstatt wenigere mit grösserer Genauigkeit und Vergleichung unter einander aufzustellen. Für unsere Karte gab Lieut. Symonds Triangulation manchen festen Anhalt und Toblers Fusswanderungen manche werthvolle Auskunft. Und doch — sollte man es meinen? — "müssen die Umgebungen Jerusalems als unvollkommen niedergezeichnet und als solche, welche eine genauere Vermessung von einer kommenden Zeit erwarten, betrachtet werden"!

Sect. 7, den südlichen Theil Palästinas von Jerusalem an enthaltend, bietet wieder viel terra incognita dar, zu deren Aufhellung die Reisen des Vfs. (zwischen Ekron, Gaza und Beit Dschibrin; von Jerusalem östlich nach dem Nordende des Todten Meeres, westlich nach Beit-Dschihrin und Gaza, südlich nach Hebron, Tell-'Arâd, von hier nach Sebbeh (Masada), längs der Ostküste des Todten Meeres bis Dschebel Usdum, um diesen herum durch die südliche Wüste nach Bir es-Seba und von da wieder nach Beit-Dschibrin) vielfach beigetragen haben. So ist die Gegend zwischen Ekron und Gaza von ihm bestimmt, und die Reise an der Küste zwischen Askalon und en-Nesleh, dem alten Hafen von Gaza, gab Gelegenheit, die aus Jacotins Karte in alle übrigen übergegangene falsche Darstellung dieses Küstenstriches zu berichtigen. Eine Anzahl Namen alter Ruinen und Ortslagen, gesammelt in Hebron, Beit-Dschibrin, Akir, Gaza und Kefr Zakaria (p. 52, 53.) zeigen hinlänglich, wie viel von der Gegend noch zu erforschen bleibt. So ist selbst der Weg von Beersaba nach Hebron, obgleich von nicht wenigen Reisenden besucht, noch fern von einer genauen Bekanntschaft. Eben so ist strenge Genauigkeit für die Gegend zwischen Jerusalem und Hebron, obschon neuerlich von Robinson und Smith, Wolcott und dem Vers. selbst vermessen, noch nicht erreicht. Ein Theil der Hügel Judäas W. und N.W. von Hebron, so wie ein anderer O. und N.O. davon, erfordern Untersuchungen und Messungen mehr als sonst wo. Auch der ganze Wadi el-Khalil bedarf noch der Untersuchung, und über den Strich wellenförmigen Landes, S., S.O. und besonders S.W. von ihm, nach Gaza zu, haben wir nur sehr dürstige Notizen. Die ganze Gegend südlich von Gaza und Beersaba ist wenig bekannt, und besonders dürfte der Lauf der grössern Wadis daselbst noch zu bestimmen seyn und fest zu stellen, ob die Bifurcationen, welche unsere Karte zwischen W. Scheriah und W. Sun'jeh, so wie zwischen diesem und W. Khuberah verzeichnet, wirklich

stattfinden. Das Todte Meer ist nach Lynch dargestellt, doch nicht ohne Abänderungen. "Wenn eine Linie," sagt der Vf. (S.54), "von der Mündung des Jordan nach dem Südende von Dschebel Usdum gezogen wird, so neigt sich diese Linie in unserer Karte weit mehr N.O. und S.W., als auf der Karte bei dem Amerikanischen Official Report. Er-Riha ist in Lynch's Karte 1' weiter nach O. gesetzt, als in der unsrigen; aber dieser Unterschied der Länge wächst zu  $2\frac{1}{2}$ ' am südlichen Ende des Todten Meeres. Dies ist das Resultat der Zusammenstellung von Robinsons Compassrichtungen zwischen er-Riha und Dschebel Usdum im J. 1838, und denen, die Wolcott 1842 aufnahm." Die Ostseite des Sees ist nach Seetzen's zum Theil unvollständigen Mittheilungen, die Gegend um Kerak nach Burckhardt, Einiges auch nach de Saulcy gegeben.

Section 8. bringt auf einem nur schmalen Streifen die östliche Erganzung zu Sect. 7, wobei die Tagebücher Seetzens und Burckhardts die einzige Quelle waren. Den bei weitem grössten Theil der Karte nimmt, ausser ein Paar Durchschnittsprofilen des Todten Meeres und des Gebirges Juda, ein Plan von Jerusalem ein, eine verkleinerte Kopie des in der Ueberschrift unserer Anzeige erwähnten Van de Velde-Tobler'schen Planes, über welchen wir hier eine kurze Nachricht beifügen wollen. Betrachten wir unter der Führung des Toblerschen Memoirs, welches eine Geschichte der Planographie Jerusalems giebt, den vorliegenden Plan, so müssen wir gesteben, dass wir in demselben ein Werk haben, welches an Richtigkeit und Genauigkeit alle seine Vorgänger übertrifft. Wie die ältern Karten von Palästina, so haben auch die älteren Grundrisse Jerusalems, deren frühester aus dem 7. Jahrh. von Arculfus herrührt (in einem Facsimile dem Memoir beigefügt), nur noch historischen Werth; den ersten Grund zu einer wissenschaftlichen Construction legte Sieber's i. J. 1818 erschienener Plan, den dann Catherwood (1833) verbesserte. Dieser Catherwood'sche Plan blieb die Grundlage für alle folgenden, bis das J 1849 drei neue, selbstständige Pläne unabhängig von einander brachte, von denen der der engl. Lieutenants Aldrich und Symonds (herausgegeben von Williams bei der zweiten Ausgabe der Holy City) durch Triangulation und Vermessungen namentlich die Umgebungen der Stadt genau bestimmte, der von Tobler hauptsächlich das Strassennetz in correcterer Weise als bisher zu geben versuchte, der dritte von Gadow endlich noch immer der Veröffentlichung harrt, während die verkleinerte Kopie desselben bei Wolff (Reise in das Gel, Land) nur eine unvollständige Vorstellung davon giebt. Von allen diesen Plänen genügte aber keiner vollständig den Anforderungen der Gegenwart, indem theils die Darstellung des Terrains, theils die Einzeichnung des Strassennetzes mehr oder weniger zu wünschen übrig liess. Um einen solchen, den Anforderungen der Wissenschaft entsprechenden Plan Jerusalems zu Stande zu bringen, vereinigten sich Van de Velde und Dr. Tobler dahin, dass sie beide miteinander den Grundriss durchgingen, Strasse für Strasse verglichen und ihre eignen Ersahrungen und Aufzeichnungen befragten, wobei die von Aldrich und Symonds durch Vermessung festgestellten Punkte nach der Originalzeichnung im Board of Ordnance, deren Benutzung Van de Velde gestattet war, als sichere Grundlage dienten. So ist denn ein Plan entstanden, der bei seinem grossen Maassstabe (1: 4843) ein Bild von

Jerusalem darbietet, welches, wenn auch im Einzelnen, was die Vff. nicht verhehlen, manche Theile der Verbesserung und richtigeren Bestimmung noch bedürfen mögen, im Ganzen und Grossen doch so befriedigend ausfällt, wie es unter den gegenwärtigen Umständen nur erwartet werden kann. Die verkleinerte Copie in Section 8. der grossen Karte bietet auch weiter keine Verbesserung dar, als dass der kleine Wasserbehälter Birket el Hidscheh, östlich vom Herodesthore, welchen die grössere Karte gar nicht verzeichnet, richtig eingetragen ist.

Wenden wir uns nun weiter zu Van de Veldes Memoir! Ueber Nr. III. Geographische Ortsbestimmungen und IV. Berechnung der Triangulation des südlichen Distrikts von Syrien, die relativen Hühen des See Tiberias, des Todten und des Mittelmeeres bestimmend, von Lieut. Symonds, ist nichts weiter zu sagen, als dass ersteres die Bestimmung von 118 Positionen nach ihrer geogr. Länge und Breite, zum Theil in verschiedenen Angaben enthalt.

Nr. V bringt das Reisetagebuch des Vfs., mit der Ankunst in Beirut am 23. Nov. 1851 beginnend und mit der Abreise von eben dem Orte am 22 Jun. 1852 endend. Das Tagebuch enthält die Angabe der einzelnen Stationen der Reise und ist so die specielle Ergänzung zu des Vis. Reisebeschreibung. Für die Karte sind die Compassrichtungen, welche überall an den betreffenden Orten angegeben werden, von Wichtigkeit. Nr. IV. enthält Höhenbestimmungen für 238 Punkte Palästinas, zusammengestellt aus den Beobachtungen von Moore und Beke (1837), v. Schubert (1836/7), Marmont (1834), Russegger (36/8), Graf de Bertou (38/9), Symonds (40/1); v. Wildenbruch (43/5), Capt. Allen (50), Porter (50/5), de Forest (51) und Poole (55). Da der Vf. mit keinen Barometern versehen war, hat er nur 2 oder 3 Bestimmungen aus eigenen Messungen hinzusügen können. Die Zusammenstellung giebt zu folgenden Bemerkungen Anlass: 1) die grosse Verschiedenheit der Angaben über einen und denselben Punkt bei verschiedenen Reisenden erklärt sich theils daraus, dass die barometrischen Beobachtungen, wenngleich an demselben Orte, doch auf verschiedenen Punkten gemacht sind, und dass fast immer die correspondirenden Beobachtungen an der Seeküste, mithin die Controle, fehlen. 2) Trotzdem lassen sich gewisse Positionen als ziemlich genau bestimmt durch die geringeren Differenzen in den Angaben annehmen. 3) In Betreff der grossen bypsometrischen Frage Palästinas, der Depression des Jordanthales, kann die Höhe des Sees von Tiberias, einiger Punkte im Ghôr und des Todten Meeres durch die Expedition von Lynch und die Triangulation von Symonds als ganz genau bestimmt angesehen werden. Russeggers Messungen geben gewöhnlich höhere Erhebungen als die anderer Reisenden, doch sind sie mit Sorgfalt genommen und zuverlässiger als die von Schubert, de Bertou und Wildenbruch; bei allen macht sich der Mangel an correspondirenden Beobachtungen fühlbar. Ninmt man das Mittel von Schubert und Russegger, so kann die Zahl als ziemlich genau angesehen werden. - Es ist interessant, mit des Versussers Zusammenstellung die gleiche, nur nicht so ausgedehate von A. Petermann in dessen Aufsatz: "die hypsometrischen Forschungen in Palästina" (Geogr. Mittheilungen aus Justus Perthes' geogr. Anstalt. 1855. S. 371 ff.) zu vergleichen. Als Ergänzung können die Höhenmessungen Prof. Roths, wie sie in Geogr. Mittheilungen. 1858. S. 1 ff. 1859. S. 290 ff. gegeben sind, hinzugefügt werden.

Der siebente Abschnitt: "Routen und Entfernungen, giebt 76 Routiers mit genauer Angabe der Entfernungen zwischen den einzelnen Ortschaften nach Wegstunden, 21 geogr. Meilen auf die Stunde gerechnet, wobei zugleich eine Menge geographische Notizen über die Lage und Beschaffenheit der Oerter gegeben werden. - Der folgende Abschnitt bringt unter dem Titel: "Eine neue Route für künstige Reisende" nicht, wie man wohl nach dieser Leberschrift erwarten könnte, Angaben neuer Wege zur Erforschung der noch unbekannten Gegenden des Landes, sondern neben sehr praktischen Winken für die comfortabelste und nützlichste Einrichtung und Ausrüstung zu einer Reise in Palästina, wie sie abnlich in der Kürze Wolff (Reise in das Gel. Land S. 32 ff) giebt, Winke für die Anordnung der Reisetour zwischen Beirut und Jerusalem hin und zurück, sowie der Ausflüge von Jerusalem, um die für einen halbjährigen Aufenthalt in Palästina bestimmte Zeit am nützlichsten auszukaufen. - Der letzte Abschnitt endlich enthält unter der Ueberschrift "Ancient names; identifications." ein alphabetisches Verzeichniss alter Namen mit Angabe der jetzigen ihnen entsprechenden Orte, soweit dieselben festgestellt oder mit Wahrscheinlichkeit angenommen sind. Ein ähnliches Verzeichniss giebt schon Wilson Lands of the Bible II. p. 635. Es würde hier zu weit führen, ins Einzelne einzugeben und mancherlei Irrthümer und Fehler, an denen es nicht fehlt, anzugeben; ich werde bald an einem andern Orte Gelegenheit dazu finden. Zeigt sich der Vf. hier nicht immer als scharfen Kritiker, so hindert dies nicht, ihm als tüchtigem Geographen und Kartenzeichner unsere volle Anerkennung zu zollen und mit der Versicherung von ihm zu scheiden, dass wir sein Werk als für die Kartographie Palästinas eben so Epoche machend ansehen, wie es die Robinsonschen Forschungen für die Geographie des heil. Landes überhaupt geworden sind.

Arnold.

## Nachtrag zu S. 267 - 270.

#### Von Prof. Fleischer.

Ueber den dort beschriebenen und abgebildeten Helm habe ich von eins unserer besten Techniker, Herrn Buchbinderobermeister Crusius, dem ich auch für die Reinigung des Waffenstückes zu Danke verpflichtet bin, folgende Mittheilung erbalten:

"Meine weitere Betrachtung des Helmes hat ergeben, dass derselbe aus zwei Theilen gefertigt ist, die nach dem Schmieden mit Kupfer gelöthet und genietet sind. Die obere Spitze ist eingeschweisst. Der Stahl ist ziemlich hart. Der Grund der Arabesken war punktirt ciselirt und vergoldet 1); die Schriftzeichen wie die grössern Palmetten 2) waren versilbert, desgleichen auch die Arabesken am obern und untern Rande. Die durch einen Schlag erfolgte Beschädigung der vordern Seite wird um so erklärlicher, als sich dieselbe an einer der gelötheten Verbindungsstellen befindet und das Metall durch seine grössere Sprödigkeit an dieser Stelle zum Bruche geneigter war. Im Innern ist deutlich wahrzunehmen, wie an den Verbindungsstellen der Stahl mit Kupferloth ausgeschwemmt ist.

Das Band, in welchem sich die kleine Schrift besindet<sup>3</sup>), ist ursprünglich ausgeschabt, mit Silber ausgeschmolzen und dann so gravirt worden, dass die Schrist erhaben stand, wodurch sich auch deren stärkere Verletzung erklärt."

## Literarische Notiz.

Dr. Behrnauer, Amanuensis an der k. k. Hofbibliothek und Doeent des Türkischen an der Universität in Wien, hat angefangen, Abâ Schâma's klassisches Kitâb al-raudatain, die Geschichte der Regierungen Nûraddin's und Şalâhaddîn's (H. Ch. Nr. 546), im Anhange zu der Beiruter arabischen Zeitung Hadikat al-achbâr in der dortigen syrischen Druckerei Chalil Efendî's herauszugeben. Ausser den für die Zeitung nöthigen Abzügen wird noch eine Partie Exemplare zum Sonderverkaufe abgedruckt. Diejenigen Personen, welche das Buch zu erwerhen wünschen, werden ersucht, ihren Namen, ihre Adresse und die Anzahl der gewünschten Exemplare in portofreien Briefen entweder direct dem Herausgeber in Wien (Innere Stadt, 1116. 4.12.), oder der Buchbandlung F. A. Brockbaus in Leipzig anzuzeigen.

<sup>1)</sup> Hiernach und nach dem Folgenden ist das zu berichtigen, was ich S. 268 Z. 21-25 vor erfolgter Reinigung des Helms nach dem Augenschein von Vergoldung eines Theiles der Arabesken selbst und der umrissenen Buchstaben gesagt habe.
F1.

<sup>2)</sup> d. h. die S. 276 vorl. u. l. Z. näher bezeichneten rautenähnlichen Felder.

<sup>3)</sup> s. S. 268 Z. 25—33, S. 269 Z. 3—7. F1.

## Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft für das Jahr 1859 beigetreten:

542. Herr Engen v. Timajeff in St. Petersburg.

543. Das Heine-Veitel-Ephraim'sche Beth ba-Midrasch in Berlin.

Veränderungen des Wohnortes, Beförderungen u. s. w.:

Herr Beck, Cadetten-Gouverneur in Berlin.

" Haurbrücker: jetzt Oberlehrer.

" Haug: jetzt Superintendant of the Sanserit studies in the College of Poona (near Bombay).

" Kapff: jetzt Repetent am evangel.-theologischen Seminar in Tübingen.

" Kaulen: jetzt Repetent an der Universität in Bonn.

", Keil: em , jetzt in Leipzig.

Die 200 M. Unterstützung Seiters der Königl. Preussischen Regierung auf das Jahr 1859 sind ausgezahlt worden.

# Verzeichniss der bis zum 10. August 1859 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. w. 1).

(Vgl. S. 549 - 558.)

## I. Fortsetzungen.

Von der Redaction:

 Zu Nr. 155. Zeitschrift der D. M. G. Dreizehnter Band. III. Heft. Mit 1 Kupfertafel. Leipzig 1859. 8.

Von d. Asiatic Society of Bengal:

 Zu Nr. 1044. Journal of the Asiatic Society of Bengal. --- No. CCLXV. No. VI. — 1857; No. CCLXIX. No. IV. — 1858. Calculta 1858. 2 Hefte. 8.

<sup>1)</sup> Die geebrten Zusender, soweit sie Mitglieder der D. M. G. sind, werden ersucht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ansgestellten Empfangsschein zu betrachten.

Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G.
Dr. Rödiger. Dr. Anger.

Vom Verfasser:

3. Zu Nr. 1228. Joannis Augusti Vullers Lexicon persico - latinum etymologicum --. Fasciculi VI pars prior. Bonnae 1858. Lex.-8.

Von der Mechitharistencongregation zu Wien:

4. Zu Nr. 1322. Europa. (Armenische Zeitschrift.) 1859. Nr. 13-17. Hoch-4.

Vom Herausgeber:

5. Zu Nr. 1509. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums - - herausg. vom Oberrabbiner Dr. Z. Frankel. Achter Jahrgang. Juni - August 1859. Leipzig. 3 Hefte. 8.

Von der Société de Géographie zu Paris:

6. Zu Nr. 1521. Bulletin de la Société de Géographie -- Quatrième série. Tome XVII. No. 100. - Avril. Paris 1859. 8.

Von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha:

7. Zu Nr. 1644. Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann. 1859. V. VI. Gotha. 2 Hefte. 4.

Vom Verfasser:

- 8. Zu Nr. 1885. a. Hebräisches Vocabularium zum Schulgebrauch. Mit Hinweisungen auf die Lehrbücher von Nägelsbach, Rödiger und Seffer zusammengestellt von G. Stier. Zweite Abtheilung: Grammatisches Verzeichnis der Nomina. Leipzig 1858. 8.
  - b. Hehräisches Vocabularium zum Schulgebrauch. Zusammengestellt von G. Stier. Zweiter oder sachlich geordneter Theil. Mit einem Anhange Neutestamentlicher Wörter und Namen. Leipzig 1859. 8. (Nebst einem zweiten Titel: Hebräisches Vocabularium zum Schulgebrauch in sachlicher Ordnung zusammengestellt u. s. w.)

Von dem Herrn Staatssecretär für Indien, zu London:

9. Zu Nr. 1888. a. Architectural Illustrations of the Principal Mahometan Buildings of Beejapore. Executed under the direction of Bartle Frere, Esq., B. C. S. Resident of Sattara, by Captain Philip D. Hart, B. E. assisted by Alexander Cumming, Civil Engineer, and native Draftsmon. Edited by James Fergusson, Esq., M. R. A. S. Published under the patronage of the Honourable East India Company, by Cundall and Downes. [Loudon.] 1859. 1 Bl. fol.

b. Architectural Illustrations of the Principal Buildings of Beejapore (folgt Abbildung von The Mehrab of the Jumma Musjeed). Under the

patronage etc. 1859. 1 Bl. fol.

(a. b. Titelblätter zu dem früher unter Nr. 1888. verzeichneten Werke.) Dazu

c. Contents. 1 Bl. fol.

Von der D. M. G. darch Subscription:

10. Zu Nr. 1935. Hudîkat el-Ahbâr. (Journal in arabischer Sprache.) Jahrg. II. 1859. No. 71-81. Fol. (Nr. 75 mit einer Beilage über Sa'id Pasa's Besuch in Beirut, und einem Gedichte auf denselben von Halil el-Huri.)

Von der Kaiserl. Russ. Geographischen Gesellschaft:

- 11. Zu Nr. 2016, Въстникъ u. s. w. (Bote der Kaiserl. Russischen Geo-graphischen Gesellschaft.) Jahrg. 1858. Heft 8—12. Jahrg. 1859. Heft 1-4. St. Petersburg 1858, 1859. 8.
- 12. Zu Nr. 2017. Compte-rendu de la Société Impériale Géographique de Russie, pour l'année 1858. Rédigé par M. E. Lamansky. (Traduit du russe.) St. Pétersbourg 1859. 8.

Von dem Herausgeber:

Zu Nr. 2100. Ben Chananja. Monatschrift für jüdische Theologie. Herausgeber und Redakteur: Leopold Löw. II. Jahrg. Heft 6. 7. Szegedin 1859. 8.

#### IL Andere Werke:

Von den Verfassern oder Herausgebern:

- 2181. Hymnen des R. Israel Nagarah. Nach einer äusserst seltenen Handschrift der k. k. Hofbibliothek zu Wien zum erstenmal herausgegeben von M. H. Friedländer. Wien 1858. 12. (Hebr. Titel: סזמונים מזמונים מזמונים במחור"ר ישראל נאגארה וגו'
- 2182. Läran om Verbet i Mordvinskans Mokscha-dialekt. Akademisk Afbandling - - af August Engelbrekt Ahlqvist. Helsingfors 1859, 4.
- 2183. Ueber die Ueberreste der altbabylonischen Literatur in arabischen Uebersetzungen von D. Chwolson. (Aus den Mémoires des Savants étrangers, T. VIII. besonders abgedruckt.) St. Petersburg 1859. 4.
- 2184. Hodegetica in Mischnam librosque cum ea conjunctos Tosefta, Mechilta, Sifra, Sifri Auctore Z. Frankel. Pars prima: introductio in Mischnam. Lipsiae 1859. 8.

רכי המשנה ידרכי הספרים הנלוים אליה :Hebr. Titel

- 2185. Carte comparée de la Sicile moderne avec la Sicile au XIIe siècle d'après Édrisi et d'antres géographes arabes publiée sous les auspices de M. le Duc de Luynes par A. H. Dufour, géographe, et M. Amari. Notice par M. Amari. Paris 1859. 4. [Nur die Notice, ohne Karte.]
- 2186. Nimbus und Strahlenkranz in den Werken der alten Kunst von Ludolf Stephani. Aus den Mémoires de l'Académie des Sciences de St.-Pétersbourg. VI. Série. Sciences politiques, bistoire, philologie. T. IX. St. Petersburg 1859. Hoch-4.
- 2187. De declinatione nominum substantivorum et adiectivorum in lingua Palica. Grammatices pulicae specimen quod -- in alma litterarum universitate Friderica Guilelma pro summis in philosophia honoribus rite capessendis die AVIII. mensis Decembris a. MDCCCLVIII -- publice defend. auctor Guilelmus Storck. Berolini. 8.
- 2188. Histoire des relations 'politiques de la Chine avec les puissances occidentales depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours suivi du cérémonial observé à la cour de Pé-king pour la réception des ambassadeurs. Traduit pour la première fois dans une langue européenne par G. Pauthier. Paris 1859. 8.
- 2189. Die Geschichte der 'Oqailiden-Dynastie. Von W. Tiesenhausen.
  (Aus den Mémoires des Savants étrangers, T. VIII. besonders abgedruckt.) St. Petersburg 1859. 4.
- 2190. Les chess Belges de la première croisade d'après les historiens Arméniens par Félix Nève. Bruxelles 1859. 8. (Extrait de La Belgique, T. VII, avril-mai 1859.)
- 2191. Abriss einer vergleichenden Mythologie. Aus Gerhards Griechischer Mythologie §. MI. in XXV Abzügen [1855.] 38 S. 8.
- 2192. Auszug aus dem Monatsbericht der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 4. Juni 1855. Sitzung der philos.-bistor. Klasse: Gerhard, Bemerkungen zur vergleichenden Mythologie.
- 2193. Die Feste der Patlas Athene in Athen und der Fries des Parthenon. Ein Vortrag, gehalten am Geburtstage Winckelmann's d. 9. Dec. 1854 von

Chr. Petersen, der 15ten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten überreicht von den Professoren des akademischen und Real-Gymnasiums in Hamburg. Hamburg 1855. 4.

2194. The library of His Excellency Sir George Grey, K. C. B. Philology. Vol. II. Part. IV. (Continuation). Polynesia and Borneo. London u. Leipzig 1859. 8.

Von der Königl. Akademie der Wissenschaften zu München:

- 2195. Rede zur Vorseier des Geburtssestes Seiner Majestät des Königs Maximilian II., gehalten in der öffentlichen Sitzung der k. Akademie der Wissenschaften am 27. November 1858 vom Geheim-Rath Fr. v. Thiersch. München 1859. 4.
- 2196. Rede bei der hundertjährigen Stiftungsfeier der königlichen Akademie der Wissenschaften am 28. März 1859. Gebalten von G. L. von Maurer als stellvertretendem Vorstand der Akademie. München 1859. 4. 2 Exx.
- 2197. Monumenta saecularia. Herausgegeben von der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften zur Feier ihres hundertjährigen Bestehens am 28. März 1859. I. Classe. (Enthält in 1 Quartbande unter Voranschickung besonderer Haupt- und Specialtitel die 3 unter a c nach ihren Hauptliteln aufgeführten Werke:)
  - a. I. Classe. 1. G. M. Thomas: Francisci Petrarcae Arelini carmina incognita. München.
  - b. I. Classe. 2. L. Sprengel: Dexippi philosophi Platonici in Aristotelis categorias dubitationes et solutiones. München.
  - c. I. Classe. 3. M. J. Müller: Philosophie und Theologie von Averroes. München.

Dazu als Prospectus:

- 2198. Monumenta saecularia. Herausgegeben von der Kön. Bayer. Akademie d. Wissensch. zur Feier ihres hundertjährigen Bestehens am 28. März 1859. 8 SS. 4.
- 2199. Almanach der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1859. Ausgegeben bei der Säcularfeier am 28. März. München, 8.

Von Herrn Dr. Lotze:

2100. Carminis epici Schahnameh fragmentum de Dario et Alexandro hexametris suethicis redditum (,) quod --- publice proponit Alexander Gustavus Julius Hallstén (.) P. 1—IV. 1839. Helsingforsiae. In 2 Heften. 8.

Von den Herren Williams and Norgate in London:

2201. A biographical sketch of the mystic philosopher and poet Jami being the preface to his "lives of mystics" by W. Nassau Lees L. L. D. Calcutta 1859. 8.

Von der Société des Antiquaires du Nord (?):

2202. Société des Antiquaires du Nord. Séance annuelle du 11 juin 1858. 8 SS. 8.

Von der Herzoglichen Bibliothek za Gotha:

2203. Die persischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha. Verzeichnet von Dr. Wilhelm Pertsch. Wien 1859. 8.

Von Herrn Dr. Böhmer in Halle:

2204. أس ظغر (Geschichte der Vernichtung der Janitscharen durch Sultan Mahmad, in türk. Sprache.) Constantinopel 1243 H. (= 1828 Chr.). 4.

#### 732 Verzeichniss der für die Bibliothek eingeg. Schriften u. s. w.

Von Herrn Geh. Rath von der Gabelentz in Altenburg:

- 2205. Reise nach Troas oder Gemählde der Ebene von Troja in ihrem gegenwärtigen Zustande von Lechevalier. Nach dem Französischen der 2. Ausg. frey bearbeitet von C. G. Lenz. Mit 8 Kupfern und 1 Karte. Altenburg u. Erfurt 1800. 8.
- 2206. Ueber die Bildung der Schristsprache und den Ursprung der keilförmigen Inschriften zu Persepolis. Ein philosophisch geschichtlicher Versuch von Samuel Simon Witte. Rostock u. Leipzig 1799. 8.
- 2207. Bemerkungen über die phönizischen und punischen Münzen. Drittes Stück. Progr. von Joh. Jonchim Bellermann. (Berlin) 1815. 8.
- 2208. Die Natur- und Religionsphilosophie der Chinesen Nach dem Werke des Chinesischen Weltweisen Tschubi, Fürst der Wissenschaft genannt, von Dr. Carl Friedrich Neumann. (Mit einer Steindrucktafel.) Aus dem 7. Bande der Zeitschrift für die historische Theologie besonders abgedruckt. Leipzig 1837. 8.
- Russland und die Tscherkessen. Von Karl Friedr. Neumann. Stuttgart
   Tübingen 1840. 8.

Durch Austausch erworben:

2210. Mongolische Uebersetzung der Evangelien des Matthaeus und des Johannes.

## Verzeichniss der gegenwärtigen Mitglieder der Deutschen morgenländischen Gesellschaft in alphabetischer Ordnung.

#### В.

## Ehrenmitglieder.

Herr Freiherr Dr. Ch. C. J. von Bunsen Exc., kön. preuss. wirkl. geh. Rath. in Heidelberg.

Dr. B. von Dorn Exc., kais. russ. wirklicher Staatsrath u. Akademiker in St. Petersburg.

Stanisl. Julien, Mitgl. d. Instit. u. d. Vorstandes d. asiat. Gesellschaft u. Prof. des Chines. in Paris.

Herzog de Luynes, Mitglied des Instituts in Paris.

Dr. J. Mohl, Mitgl. d. Instit. u. Secretar d. asiat. Gesellschaft in Paris.

A. Peyron, Prof. d. morgent. Spr. in Turin. Baron Prokesch von Osten, k. k. österreich. Feldmarschall-Lieutenant und Internuntius bei der Hohen Pforte, in Constantinopel. Reinaud, Mitgl. d. Instit., Präsident d. asiat. Gesellschaft u. Prof.

d. Arab. in Paris.

Dr. Edward Robinson, Prof. am theolog. Seminar in New York u. Präsident der amerik. orient. Gesellschaft.

Baron Mac Guckin de Stane, erster Dolmetscher der afrikanischen

Armee in Algier. George T. Staunton, Bart., Vicepräsident d. asiat. Gesellsch. in London.

Oberst William H. Sykes, Director for managing the affairs of the Honourable the East-India Company in London.

Dr. Horace H. Wilson, Director d. asiat, Gesellschaft in London u. Prof. d. Sanskrit in Oxford.

#### 

### Correspondirende Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth, Ehren-Secretär der syrisch-ägypt. Gesellschaft in London.

Dr. Jac. Berggren, Probst u. Pfarrer zu Söderköping und Skällwik in Schweden.

P. Botta, kais. franz. Generalconsul in Tripoli di Barbaria.

Cerutti, kön. sardin. Consul in Larnaka auf Cypern. Nic. von Chanykov Exc., kais. ross. wirklicher Staatsrath in Tiflis.

- R. Clarke, Esq., Secretär d. asiat. Gesellschaft in London. William Cureton, Kaplan I. Maj. der Königin von England und Canonicus von Westminster, in London.
- R. v. Frähn, kais. russ. Gesandtschafts Secretär in Constantinopel.
- Dr. J. M. E. Gottwaldt, Bibliothekar an d. Univ. in Kasan.

C. W. Isenberg, Missionar in Bombay.

J. L. Krapf, Missionar in Mombas in Ost-Afrika.

E. W. Lane, Privatgelehrter in Worthing, Sussex in England.

- H. A. Layard, Esq., M. P., in London.

- Dr. Lieder, Missionar in Kairo.

Dr. A. D. Mordtmann, Hanseat. Geschäftsträger u. Grossberz. Oldenburg. Consul in Constantinopel.

Herr E. Netscher, Regierungssecretär in Batavia.

- J. Perkins, Missionar in Urmia.

Dr. A. Perron in Paris.

Dr. Fr. Pruner-Bey, Leibarzt des Vicekonigs von Aegypten, d. Z. in

Râja Râdbâkânta Deva Behadur in Calcutta.

H. C. Rawlinson, Lieut. - Colon., Resident der britischen Regierung in Bagdad.

Dr. E. Röer, Secretär der asiat. Gesellschaft in Calcutta.

Dr. G. Rosen, kön. preuss. Consul u. Hanseat. Viceconsul in Jerusalem. Edward E. Salisbury, Prof. des Arab. u. des Sanskrit am Yale College in New Haven, N.-Amerika.

W. G. Schauffler, Missionar in Constantinopel.

Dr. Ph. Fr. von Siebold, d. Z. in Japan.

Dr. A. Sprenger, in Diensten der Ostindischen Regierung, d. Z. auf Urlaub in Europa, in Bern.

G. K. Tybaldos, Bibliothekar in Athen.
 Dr. Cornelius Van Dyck, Missionar in Beirat.

Dr. N. L. Westergaard, Prof. and . Univ. in Kopenhagen.

- Dr. J. Wilson, Missionar, Ehrenpräs. d. asiat. Gesellsch. in Bombay.

#### HIII.

## Ordentliche Mitglieder 1).

Se. Grossberzogliche Hobeit Prinz Wilhelm von Baden, in Berlin (413).

Se. Hoheit Carl Anton, nachgeborner Prinz des Preuss. Königs-Hauses, vormals Fürst zu Hohenzollern-Sigmaringen (113).

Se. Königl. Hoheit Aquaste Boacht, Prinz von Asbanti, in Buitenzorg auf Java (318).

Herr Charles A. Aiken, Stud. theol. in Andover (Massach., U.-St.) (357).

- P. Michael Allard, französ. Missionar für den Orient (468).

Dr. K. Andrée, Privatgelehrter in Leipzig (474).

Dr. R. Anger, Prof. d. Theol. in Leipzig (62). Dr. F. A. Arnold, Docent d. morgeni. Spr. u. Oberlehrer an der lat.

Hauptschule in Halle (61). G. W. Arras, Director der Handelsschule in Bautzen (494).

G. J. Ascoli, Privatgelehrter in Görz (339).

A. Auer, k. k. österr. Hof- und Reg.-Rath, Director d. Hof- u. Staats-Druckerei in Wien (249).

Dr. S. Tb. Aufrecht in Oxford (522).

H. A. Barb, Prof. des Persischen an d. k. k. polytechnischen Schule u. Hofconcipist im k. k. Ministerium des Aeussern zu Wien (497).

Dr. H. Barth, Baronet, in Berlin (283).

Dr. Gust. Baur, Prof. d. evang. Theol. in Giessen (288).

Rev. John R. Beard in Manchester (418).

Dr. H. Beck, Cadetten-Gouverneur in Berlin (460). Dr. B. Beer, Privatgelehrter in Dresden (167).

Dr. W. F. Ad. Behrnauer, zweiter Amanuensis an der k. k. Hofbibliothek u. Privatdocent für türk. Spr. u. Litt. an d. Univers. in Wien (290).

Dr. Ferd. Benary, Prof. an d. Univ. in Berlin (140).

- Dr. Theod. Benfey, Prof. an der Univ. in Göttingen (362).

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Numer und bezieht sich auf die nach der Zeit des Beitritts zur Gesellschaft geordnete Liste Bd. II. S. 505 ff., welche bei der Moldung der neu eintretenden Mitglieder in den Nachrichten fortgeführt wird.

Herr R. L. Bensley, B. A., Caius College in Cambridge (498).

Elias Beresin, Prof. d. türk. Spr. an d. Univ. in St. Petersburg (279). Dr. G. H. Bernstein, geh. Regierungsrath, Prof. der morgenl. Spr. in Breslau (40).

Dr. E. Bertheau, Prof. d. morgenl. Spr. in Göttingen (12).

Dr. James Bewglass, Prof. der morgenl. Sprachen u. d. biblischen Literatur am Independent College in Dublin (234).

Anton von Le Bidart, Attaché der k. k. österreich. Internuntiatur in Constantinopel (405).

Freiherr von Biedermann, kön. sächs. Rittmeister in Grimma (189). Dr. H. E. Bindseil, Prof., zweiter Bibliothekar u. Secretär der Univ.-Bibliothek in Halle (75).

John Birrell, A. M., in Drumeldrie, Schottland (489).

Rev. W. Blake, Master of the Grammar-School in Penrith (484).

Dr. O. Blau, kön. preuss. Consul in Trapezunt (268).

Dr. Bleek in Port Natal (350).

Herm. Bodek, Kaufmann in Leipzig (467).

L. Bodenheimer, Consistorial-Oberrabbiner in Crefeld (493).

Dr. F. Bodenstedt, Hofrath, Prof. der slav. Spr. u. Litt. an d. Univ. zu München (297).

Lic. Dr. Ed. Böhmer, Docent d. Theol. an d. Univ. in Halle (361).

- Dr. O. Böhtlingk, kais. russ. Staatsrath u. Akademiker in St. Petersburg (131).
- Dr. J. F. Böttcher, Conrector and d. Kreuzschule in Dresden (65).

Dr. Fr. Bollensen in Jena (133).

Dr. Fz. Bopp, Prof. d. morgent. Spr. in Berlin (45). M. Fredrik Brag, Adjunct an d. Univ. in Lund (441).

J. P. Broch, Cand. theol. in Christiania (407).

Dr. Heinr. Brockhaus, Buchdruckereibes. u. Buchhändler in Leipzig (312). Dr. Herm. Brockbaus, Prof. der ostasiat. Sprachen in Leipzig (34). Dr. H. Brugsch, Docent an der Universität und Directions-Assistent des ägypt. Museums in Berlin (276).

J. F. G. Brumund, Prädicant in Batavia (400).

- Salomon Buber, Litterat in Lemberg (430). Karl Freiherr v. Buschmann, k. k. Hofsecretär in Wien (512). Dr. Joseph Budenz, Prof. am Gymnasium in Stublweissenburg (515).

G. W. v. Camerloher in Constantinopel (476).

Dr. C. P. Caspari, Prof. d. Theol. in Christiania (148).

- Dr. D. A. Chwolson, Prof. d. hebr. Spr. u. Litteratur an der Univers. in St. Petersburg (292).
- Timotheus Cipariu, griechisch-kathol. Domkanzler u. Prof. der orient. Sprachen in Blasendorf, Siebenbürgen (145).

Albert Cohn, Président du Comité Consistorial in Paris (395).

Dr. T. J. Conant, Prof. d. hebr. Sprache an d. Univ. in Rochester (Amerika) (442).

Edward Byles Cowell, B. A., in Calcutta (410).

- Dr. Georg Curtius, Prof. d. Philol. u. d. klass. Litt. in Kiel (530). Rev. Dr. Benjamin Davies, Professor am Regent-Park-College in
- London (496). John S. Dawes, Clergyman of the Church of England, z. Z. in Halle (526).
- Dr. F. Delitzsch, Prof. d. alttestam. Exegese in Erlangen (135).
- v. Dewall, Assistent-Resident erster Classe in Batavia (455). Lic. theol. Ludw. Diestel, Professor an der evang.-theol. Facultät d. Univ. in Bonn (481).

Dr. F. H. Dieterici, Prof. d. arab. Litt. in Berlin (22).

Dr. A. Dillmann, Prof. d. morgenl. Sprachen in Kiel (260). Dr. Th. W. Dittenberger, Oberhofprediger u. Oberconsistorialrath in Weimar (89).

48

Herr Alex. v. Dorn, k. k. österr. Stattbalterei-Beamter, in Wien (517).
Charles Mac Douall, Prof. in Belfast (435).

Tim. J. Dürr, Pastor bei der protest, deutschen Gemeinde in Algier (450). Dr. L. Duncker, Prof. d. Theol. in Göttingen (105).

H. Duveyrier in Paris (438).

Edw. B. Eastwick, F. R. S. M. R. A. S., Prof. der morgent. Sprachen u. Bibliothekar des East-India College zu Haileybury (378).

M. L. Frhr. von Eberstein in Berlin (302).

Baron von Eckstein in Paris (253).

Dr. Moritz Eister, Director in Nicolsburg (519). Dr. Max Enger, Docent and Univ. in Bonn (475).

Hermann Engländer, Lehrer u. Erzieher in Wien (343).

Dr. F. von Erdmann, kais. russ. Staatsrath u. Schuldirector des Nowgorod'schen Gouvernements in Gross-Nowgorod (236).

Aug. Eschen, Cand. theol. in Hartwarden, Oldenburg (286).

Dr. H. von Ewald, Prof. in Göttingen (6).

Dr. H. L. Fleischer, Prof. d. morgenl. Spr. in Leipzig (1).

Dr. G. Flügel, Prof. emerit. in Dresden (10). Joseph Födes, Privatheamter in Wien (520).

G. A. Franke, geb. Sekretär bei der Königl, Preuss. Gesandtschaft in Constantinopel (416). Dr. Z. Frankel, Oberrabbiner und Director des jüdisch-theologischen

Seminars "Fränckelsche Stiftung" in Breslau (225).

Dr. Siegfried Freund, Privatgelehrter in Görlitz (380).

Dr. G. W. Freytag, Prof. d. morgent. Spr. in Bonn (42). R. H. Th. Friederich, Adjunct-Bibliothekar der Batavia'schen Gesellschaft für Künste u. Wissensch. zu Batavia (379).
M. H. Friedländer, Rabbinatscandidat in Wien (538).

Wilhelm Fröhlich, Cand. der Phil. u. Theol. in Breslau (514). Dr. H. C. von der Gabelentz Exc., geh. Rath in Altenburg (5).

Dr. J. Geffcken, Pastor in Hamburg (419).

Dr. Abrah. Geiger, Rabbiner der Synagogen-Gemeinde in Breslau (465).

G. Geitlin, Prof. d. Exegese in Helsingfors (231). Dr. J. Gildemeister, Prof. der morgenl. Spr. in Marburg (20).

- A. Gladisch, Director des Gymnasiums in Krotoschin (232). W. Gliemann, Professoru. Conrector am Gymnasium in Salzwedel (125).
- Comte Ad. de Gobineau, Premier Secrétaire d'Ambassade de France auf Château de Trye (Oise) (511).

C. A. L. Götze, Gymnasiallehrer in Stendal (482).

Dr. J. Goldenthal, Prof. d. morgenl. Spr. in Wien (52).

Dr. A. M. Goldschmidt, Prediger der israel. Gemeinde in Leipzig (531).

Dr. Wilh. Gollmann, practicirender Arzt in Wien (377).

Dr. R. A. Gosche, Custos der morgent. Handschrr. d. königt. Bibliothek in Berlin (184).

Rev. F. W. Gotch in Bristol (525).

Dr. Hirsch Graetz, ordentl. Lehrer an d. jud.-theol. Seminar in Breslau (485).

Dr. K. H. Graf, Prof. an d. Landesschule in Meissen (48).

Dr. Carl Graul, Director der Evang. - Luther. Missionsanstalt in Leipzig (390).

Paul Grimblot in London (425).

Lic. Dr. B. K. Grossmann, Superintendent in Grimma (67).

A. Grote, Bengal Civil Service, in Calcutta (437).

Dr. C. L. Grotefend, Archiv-Secretär u. Conservator des Königl. Münzcabinets zu Hannover (219).

Max Grünbaum in New York (459).

- Dr. Jos. Gugenbeimer, Rabbiner in Aussee in Mähren (317). Dr. Herm. Alfr. v. Gutschmid, Privatgelehrter in Leipzig (367). Herr Rev. R. Gwynn in London (541).

Dr. Th. Haarbrücker, Docent an d. Univ. u. Oberlehrer an der Louisenstädtischen Realschule in Berlin (49).

H. B. Hackett, Prof. d. Theol. in Newton Centre (Massach., U.-St.) (356). Anton von Hammer, Hof- u. Ministerialrath in Wien (397).

Dr. B. Haneberg, Abt von St. Bonifaz, Prof. d. Theol. in München (77). Dr. G. Ch. A. von Harless, Reichsrath und Präsident des evang. Oberconsistoriums in München (241).

Dr. K. D. Hassler, Director des kön. Pensionats in Ulm (11).

Dr. M. Haug, Superintendant of the Sanscrit studies in the College of Poona (bei Bombay) (349).

Heinrich Ritter von Haymerle, Legationssecretär in Athen (382). Dr. J. J. Hedrén, Bischof von Linköpings Stift (478). G. W. Hermann, Stadtvicar in Wildbad (Würtemberg) (426). Chr. Hermansen, Prof. d. Theol. in Kopenhagen (486).

Dr. G. F. Hertzberg in Berlin (359). Dr. K. A. Hille, Arzt am königl. Krankenstift in Dresden (274).

Himpel, Prof. in Tübingen (458).

Rev. Edward Hincks, D. D. in Killeleagh, County Down, Irland (411).

Dr. F. Hitzig, Prof. d. Theol. in Zürich (15).

Dr. A. Hoefer, Prof. an d. Univ. in Greifswald (128).

Dr. A. G. Hoffmann, geh. Kirchenrath u. Prof. d. Theol. in Jena (71). Carl Hoffmann, Stud. orient. in Arnstadt (534).

- Dr. J. Ch. K. von Hofmann, Prof. d. Theol. in Erlangen (320). Chr. A. Holmboe, Prof. d. morgenl. Spr. in Christiania (214).
- A. Holtzmann, grossherzogl. badischer Hofrath v. Prof. der ältern deutschen Sprache u. Litteratur in Heidelberg (300).

Dr. H. Hupfeld, Prof. d. Theol. in Halle (64).

Dr. A. Jellinek, Prediger b. d. jud. Gemeinde in Wien (57).

A. Johnson, Cand. theol. in Christiania (508).

Dr. H. Jolowicz, Privatgelehrter in Königsberg (363).

Dr. P. de Jong, Adjutor Interpretis Legati Warneriani in Leyden (427).

Dr. J. M. Jost, Privatgelehrter in Frankfurt a. M. (415).

- Dr. B. Jülg, Prof. d. klassischen Philologie u. Litteratur und Director des philol. Seminars an d. Univ. in Krakau (149). Dr. Th. W. J. Juynboll, Prof. d. morgenl. Spr. in Leyden (162).
- Dr. S. J. Kaempf, Prediger u. Docent and k. k. Univ. in Prag (487). Dr. Jos. Kaerle, Prof. d. arab., chald. u. syr. Sprachen u. d. alttestamentl. Exegese in Wien, fürstbischöfl. Consistorialrath von Brixen (341).

Dr. J. E. R. Käuffer, Landesconsist.-Rath u. Hofprediger in Dresden (87).

- Dr. Kamphausen, Lic. theol., Docent and . Univ. in Heidelberg (462).
- C. S. Kapff, Repetent am evangel.-theol. Seminar in Tübingen (463). Fr. Kaulen, Repetent an d. Universitat in Bonn (500).

Dr. C. F. Keil, Prof. theol. emer., in Leipzig (182). R. Kirchheim in Frankfurt a. M. (504).

Dr. P. Kleinert, Cand. theol. zu Jeschütz in Schlesien (495).

Dr. A. Knobel, Prof. d. Theol. in Giessen (33).

- Dr. J. G. L. Kosegarten, Prof. d. Theol. u. d. morgenl. Spr. in Greifswald (43).
- Dr. Ch. L. Krehl, Secretär an der kön. öffentl. Biblioth. in Dresden (164).
- Dr. Alfr. von Kremer, k. k. österreich. ordentl. Consul in Cairo (326). Dr. Mich. Jos. Krüger, Prof. am Lyceum Hosianum in Braunsberg (434).

Jacob Kruger, Privatgelehrter in Hamburg (429).

Joseph Krumhaar in Wien (499).

- Samuel Krump, Prof. an dem evangel. Gymnasium in Pressburg (422). Georg Kuehlewein, Stud. d. morgenl. Spr. in St. Petersburg (402).
- Dr. Abr. Kuenen, Prof. d. Theol. in Leyden (327).

Herr Dr. A. Kuhn, Gymnasial-Oberlehrer in Berlin (137).

Napoléon La Cécilia in Jena (528). Dr. Wilh. Lagus in Helsingfors (387).

Dr. J. P. N. Land, Cand. theol. in London (464). Dr. W. Landau, Oberrabbiner in Dresden (412). Dr. J. Landsberger, Rabbiner in Posen (492).

Dr. F. Larsow, Prof. and. Gymnas. z. grauen filoster in Berlin (159). Dr. Ch. Lassen, Prof. d. Sanskrit-Litteratur in Bonn (97)

Ernest Lemaître, Advocat in Paris (507).

Dr. C. R. Lepsius, Prof. an d. Univ. in Berlin (119).

Dr. M. A. Levy, erster Religionslehrer d. Synagogen-Gemeinde in Breslau (461).

Dr. J. Levy, Rabbiner in Breslau (521).

Dr. H. G. Lindgrén, Prof. in Upsala (301). Dr. J. Löbe, Pfarrer in Rasephas bei Altenburg (32).

Leop. Löw, Oberrabbiner u. israelit. Bezirks-Schulaufseher des Csongrader Comitats, in Szegedin (527).

Dr. L. Loewe, Seminardirector in Brighton (501).

Dr. E. Lommatzsch, Prof. d. Theol. am Predigerseminar in Wittenberg (216).

Dr. H. Lotze, Privatgelehrter in Leipzig (304).

Dr. E. I. Magnus, Prof. an d. Univ. in Breslau (209).

Russell Martineau, B. A., Assistent an der Bibliothek des Brit. Museum in London (365).

Dr. Adam Martinet, Prof. der Exegese u. der orient. Sprachen an dem kön. Lyceum in Bamberg (394).

- M. Marx, Lehrer in Gleiwitz (509). Dr. B. F. Matthes, Agent d. Amsterd. Bibelgesellsch. in Macassar (270).
- Dr. A. F. Mehren, Prof. der semit. Sprachen in Kopenhagen (240). O. Meisner, Stud. theol. in Adelsdorf bei Goldberg in Schlesien (469).

A. Merx, Stud. theol. in Halle (537).

Dr. H. Middeldorpf, Consist.-Rath u. Prof. d. Theol. in Breslau (37). Baron Georg von Miltitz, herzogl. braunschweig. Kammerherr, auf Siebeneichen im Kgr. Sachsen (313).

Dr. Mögling in Mercara bei Mangalore (Indien) (524).

Dr. J. H. Möller, berzogl. sächs. goth. Archivrath u. Bibliothekar in Gotha (190).

O. G. J. Mobnicke aus Stralsund, jetzt in Batavia (401).

Chr. Heinr. Monicke in Leipzig (376).

Friedrich Müller in Wien (440).

Dr. J. Müller, Prof. d. morgenl. Spr. in München (116).

Dr. M. Müller, Taylorian Professor an der Universität in Oxford,

J. Muir, Esq., D. C. L., late of the Civil Bengal Service, in Edinburg (354). William Muir, B. C. S., in Agra (473).

W. Mumssen, Stud. theol. et Il. orient. in Hamburg (420).

Dr. K. F. Naumann, Prof. d. Mineral, und Geognosie u. Director des mineralog. Mus. in Leipzig (456).

Dr. G. H. F. Nesselmann, Prof. and Univ. in Königsberg (374).

Dr. K. F. Neumann, Prof. in München (7).

Wilh, Neumann, Cisterzienser im Stift Heil, Kreuz bei Baden (518).

Dr. John Nicholson in Penrith (England) (360).

M. v. Niebuhr, Cabinets-Rath Sr. Majestät des Königs von Preussen, in Berlin (488).

Dr. Ch. W. Niedner, Prof. d. Kirchengesch. an d. Universität in Berlin, Consistorialrath u. Mitglied des Consistor. der Prov. Brandenburg (98).

Herr Dr. Theod. Nöldeke, Hülfsarbeiter im Departement d. morgenländ. Handschrr, an der kön. Bibliothek in Berlin (453).

J. Th. Nordling, Acad. Adjunct. in Upsala (523). Dr. G. F. Oehler, Prof. d. Theol. u. Ephorus am evangel. Seminar

in Tübingen (227).

Dr. J. Olshausen, Geh. Regierungs- u. vortragender Rath im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- u. Medicinalangelegenheiten in Berlin (3).

Dr. Ernst Osiander in Göppingen (347).

H. Parrat, vormaliger Professor in Bruntrut, Mitglied des Regierungsraths in Bern (336).

Dr. G. Parthey, Buchhändler in Berlin (51). Dr. Joseph Perles in Breslau (540).

- Friedrich Pertazzi, k. k. österreich. Vicekanzler in Rustschuk (406).
- Dr. W. Pertsch, Bibliotheksbeamfer in Gotha (328). Dr. August Petermann, Geograph in Gotha (421).

Dr. J. H. Petermann, Prof. and Univ. in Berlin (95). Dr. A. Peters, Prof. an der Landesschule in Meissen (144).

Dr. Petr, Prof. der alttestamentl. Exegese an d. Univ. in Prag (388).

H. W. Bernh. Petrenz, Hauslehrer in Schlodien (448).

Dr. Philippson, Rabbiner in Magdeburg (408).

S. Pinsker in Wien (246).

C. N. Pischon, königl. preuss. Gesandtschaftsprediger in Constantinopel (417).

Franz Podrázek, Weltpriester u. k. k. Gymnasial-Prof. in Marburg

a. d. Drau (449).

- Anton Pohlmann, Lic. d. Theol., Privatdocent am Lyceum Hosianum in Braunsberg (451).
- Dr. Sal. Poper, Pred. d. jüd. Gemeinde in Strassburg (Preussen) (299). Dr. A. F. Pott, Prof. d. allgem. Sprachwissenschaft in Halle (4).

George W. Pratt in New York (273).

Precechtel. Prof. d. Bibelstudiums am Serviten-Collegium in Pesth (483).

Theod. Preston, Prof. Almonerianus der arab. Sprache u. Litteratur an der Universität in Cambridge (319).

Ritter Alfons v. Questiaux, k. k. Vicekanzler u. Dolmetsch in Wien (513).

Dr. L. Raudnitz, prakt. Arzt in Wien (503).

Dr. G. M. Redslob, Prof. d. bibl. Philologie an d. akadem. Gymnasium in Hamburg (60).

Dr. J. G. Reiche, Consist.-Rath u. Prof. d. Theol. in Göttingen (154).

Simon Reinisch in Wien (479).

Dr. Laurenz Reinke in Langförden (Grossherzogth. Oldenburg) (510).

E. Renan in Paris (433).

Licent. F. H. Reusch, Prof. der kathol. Theol. in Bonn (529).

Dr. E. Reuss, Prof. d. Theol. in Strassburg (21).

Xaver Richter, königl. Stiftsvicar bei St. Cajetan, Prof. u. Lehrer der hebr. Spr. an d. Gymnasium in München (250). Dr. C. Ritter, Prof. an d. Univ. u. d. allgem. Kriegsschule in Berlin (46).

Dr. E. Rödiger, Prof. d. morgenl. Spr. in Halle (2). Ed. R. Rösler, Zögling des Instituts für österreich. Geschichtsforschung in Wien (436).

Dr. R. Rost, Lebrer an der Akademie in Canterbury (152).

Dr. K. L. Roth, Prof. in Basel (452).

Dr. R. Roth, Prof. an d. Univ. u. Oberbibliothekar in Tübingen (26).

M. J. Rubinstein in Brody (472).

Dr. F. Rückert, geh. Reg-Rath, in Neusess bei Coburg (127).

Dr. Saalschütz, Prof. in Königsberg (477).

A. F. von Schack, grossherzogl. mecklenburg-schwerin. Legationsrath u. Kammerherr, auf Brüsewitz bei Schwerin (322).

Herr Ritter Ignaz von Schäffer, Kanzleidirector des k. k. österr. Generalconsulates in London (372).

Ant. Schiefner, kais. russ. Staatsrath in St. Petersburg (287).

Dr. C. Schirren in Dorpat (443).

O. M. Freiherr von Schlechta-Wssehrd, Secrétaire Interprète bei d. k. k. österreich. Internuntiatur in Constantinopel (272).

Lic. Constantin Schlottmann, Prof. d. Theol. in Zurich (346).

Dr. Ch. Tb. Schmidel, Guts- u. Gerichtsherr auf Zehmen u. Kötzschwitz bei Leipzig (176).

Abraham Schmiedl, Rabbiner in Prossnitz (431).

Dr. A. Schmölders, Prof. and Univ. in Breslau (39).

Rev. Schön, Missionar, in London (510).

Erich von Schönberg auf Herzogswalde, Kgr. Sachsen (289).

Emil Schönborn, Cand. philol. in Breslau (480).

Dr. Rob. Schröter in Breslau (490).

Dr. Fr. Schröring, Gymnasiallehrer in Wismar (306).

Dr. Leo Schwabacher, Rabbiner in Lemberg (Galizien) (337). Dr. Friedr. Schwarzlose, Privatgelehrter in Berlin (335).

Dr. G. Schwetschke in Halle (73).

Dr. F. Romeo Seligmann, Docent d. Gesch. d. Medicin in Wien (239).

. G. B. Semig in Bautzen (470).

Dr. H. Sengelmann, Pastor an der Michaeliskirche in Hamburg (202). Dr. Leo Silberstein, Oberlehrer an der israelit. Schule in Frank-

furt a. M. (368). Dr. J. G. Sommer, Prof. d. Theol. in Königsberg (303). Dr. Soret, geb. Legationsrath und Comthur in Genf (355).

Emil Sperling, Kanzler der Hanseat. Gesandtsch. in Constantinopel (385).

Dr. F. Spiegel, Prof. d. morgenl. Spr. in Erlangen (50).

Spoerlein, Pastor in Antwerpen (533).

William Spottiswoode, M. A., in London (369). Dr. D. Stadthagen, Oberrabbiner in Berlin (198). Dr. J. J. Stähelin, Prof. d. Theol. in Basel (14). Dr. C. Steinhart, Prof. in Schulpforta (221).

Dr. J. H. W. Steinnordh, Cand. theol., Lector der histor. Wissenschaften am kön. Gymnasium in Linköping (447). Dr. M. Steinschneider, Lehrer in Berlin (175).

Dr. Steinthal, Docent and . Univers. in Berlin (424).

- Dr. A. F. Stenzler, Prof. and Univ. in Breslau (41). Dr. Lud. Stephani, kais. russ. Staatsrath v. ordentl. Akademiker in St. Petersburg (63).
- Hofr. Dr. J. G. Stickel, Prof. d. morgenl. Spr. in Jena (44). G. Stier, ordentl. Lehrer am Gymnasium in Wittenberg (364).
- P. Th. Stolpe, Lector an d. Universität in Helsingfors (393) Lic. F. A. Strauss, Docent der Theol. u. Divisionspred. in Berlin (295).
- Lic. Otto Strauss, Divisionspred. in Posen (506).
- Heinrich Edler v. Suchecki, k. k. a. o. Prof. der polnischen Litteratur u. Sprache a. d. Univers. in Prag (535).
- C. Ch. Tauchnitz, Buchdruckereibes. u. Buchhändler in Leipzig (238). Dr. Emilio Teza in Venedig (444).

Theremin, Pastor in Vandoeuvres (389). Dr. F. A. G. Tholuck, Consistorialrath, Prof. d. Theol. u. Universitätsprediger in Halle (281).

W. Tiesenhausen, Collegien-Assessor in St. Petersburg (262).

Eugen v. Timajeff in St. Petersburg (542).

Dr. C. Tischendorf, Prof. d. Theol. in Leipzig (68).

Nik. von Tornauw Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath und Oberpro-curator im dirigirenden Senat zu St. Petersburg (215).

Dr. C. J. Tornberg, Prof. d. morgenl. Spr. in Lund (79).

Herr Dr. E. Trumpp, Missionar in Indien (403).
- Canonicus Dr. F. Tuch, Prof. d. Theol. in Leipzig (36).

Dr. P. M. Tzschirner, Privatgelehrter in Leipzig (282). Dr. C. W. F. Uhde, Prof. d. Chirurgie u. Medicinalrath in Braunschweig (291).

Dr. F. W. C. Umbreit, geh. Kirchenrath u. Prof. d. Theol. in Heidelberg (27).

Georg v. Urházy in Pesth (439).

J. J. Ph. Valeton, Prof. d. morgenl. Spr. in Gröningen (130). J. C. W. Vatke, Prof. an d. Univ. in Berlin (173).

Dr. E. Vilmar, Repetent am theol. Seminar in Marburg (432). Dr. Wilh. Volck, Cand. Rev. Min. in Nürnberg (536).

Dr. Marinus Ant. Gysb. Vorstman, Prediger in Gouda (345). G. Vortmann, General-Secretär der Azienda assicuratrice in Triest (243).

Dr. J. A. Vullers, Prof. der morgenl. Spr. in Giessen (386).

Dr. A. Weber, Prof. an d. Univ. in Berlin (193).

Dr. G. Weil, Prof. u. Bibliothekar bei d. Univ. in Heidelberg (28).

Duncan H. Weir, Professor in Glasgow (375).

Dr. H. Weissenborn, Professor am kön. Gymnas. in Erfart (505). Victor Weiss von Starkenfels, k. k. österr. Legationsrath in Wien (516).

Weljaminoff-Sernov, Adjunct der kaiserl. Akademie d. Wissenschaften in St. Petersburg (539).

Dr. W. Wessely, Prof. des österreich. Strafrechts in Prag (163). Dr. J. G. Wetzstein, kön. preuss. Consul in Damaskus (47).

Dr. C. Wex, Gymnasialdirector in Schwerin (305). W. D. Whitney, Prof. am Yale College in New-Haven (366).

Moriz Wickerhauser, Prof. d. morgenl. Spr. an der k. k. orient. Akademie u. Prof. der türk. Sprache am k. k. polytechnischen Institut zu Wien (396).

F. W. E. Wiedfeldt, Cand. theol. in Luplow bei Kleeth in Mecklen-

burg (404).

Dr. K. Wieseler, Prof. d. Theol. in Kiel (106).

Monier Williams, M. A., Prof. in Haileybury (446). Dr. Windischmann, Domkapitular in München (53).

Dr. Franz Woepcke in Berlin (352).

Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263). Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer in Rottweil (29).

Dr. William Wright, Prof. des Arabischen in Trinity Coll., Dublin (284).

Dr. H. F. Wüstenfeld, Prof. an d. Univ. in Göttingen (13).

Dr. H. Wuttke, Prof. d. histor. Hülfswissenschaften in Leipzig (118).

Dr. J. Th. Zenker, Privatgelehrter in Leipzig (59).

P. Dr. Pius Zingerle, Director des Gymnas, in Meran (271).

H. Zirndorf, Prediger der israelit. Gemeinde in Liptó-St. Miklós in Ungarn (532).

Herm. Zotenberg, Stud. d. orient. Litterat. in Paris (466).

Dr. L. Zunz, Seminardirector in Berlin (70).

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten: Die Bibliothek der Ostindischen Missions-Anstalt in Halle (207). Das Heine-Veitel-Ephraim'sche Beth ha-Midrasch in Berlin (543).

## Verzeichniss

## der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der D. M. G. in Schriftenaustausch stehen.

- 1. Die Gesellschaft der hunste und Wissenschaften in Batavia.
- 2. Die Gesellschaft der Wissenschaften in Beirut.
- 3. Die Kön. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
- 4. Die Royal Asiatic Branch Society in Bombay.
- 5. Die Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
- 6. Die Kön. Societät der Wissenschaften in Göttingen.
- Justus Perthes' geographische Anstalt in Gotha.
   Der historische Verein für Steiermark in Gratz.
- 9. Das Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde van Neêrlandsch Indië im Haag.
- 10. Das Curatorium der Universität in Leyden.
- 11. Die R. Asiatic Society for Great Britain and Ireland in London.
- 12. Die Syro-Egyptian Society in London.
- 13. Die R. Geographical Society in London.
- Die Library of the East India Company in London.
   Die British and Foreign Bible Society in London.
- 16. Die Numismatic Society in London.
- 17. Die Redaction des Journal of Sacred Literature (Hr. Dr. Burgess) in London.
- 18. Die Kön. Akademie der Wissenschaften in München.
- 19. Die American Oriental Society in New-Haven.
- 20. Die Société Asiatique in Paris.
- 21. Die Société Orientale de France in Paris.
- 22. Die Société de Géographie in Paris.
- 23. Die Kais. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
- 24. Die Kais. Russische Geograph. Gesellschaft in St. Petersburg.
- Die Société d'Archéologie et de Numismatique in St. Petersburg.
   Die Redaction des Journal of the Indian Archipelago (Herr J. R. Logan)
- in Singapore.
- 27. Die Smithsonian Institution in Washington. 28. Die Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.
- 29. Die Mechitharisten-Congregation in Wien.

## Berichtigungen.

الضياء ، 1 " الضياء , 1 " الضياء , 1 " Bd. XIII, S. 644 Z. 17

- 660 Z. 13 l. النفيا القويما المنابعة
- 701 Z. 1 "Achillesverse" l. Achillesferse
- 702 Z. 10 v. u. "Wenn" l. Und Z. 9 v. u. "das" l. hat
- 709 Z. 11 v. u. "lieu" l. lieux







